

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden,
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.

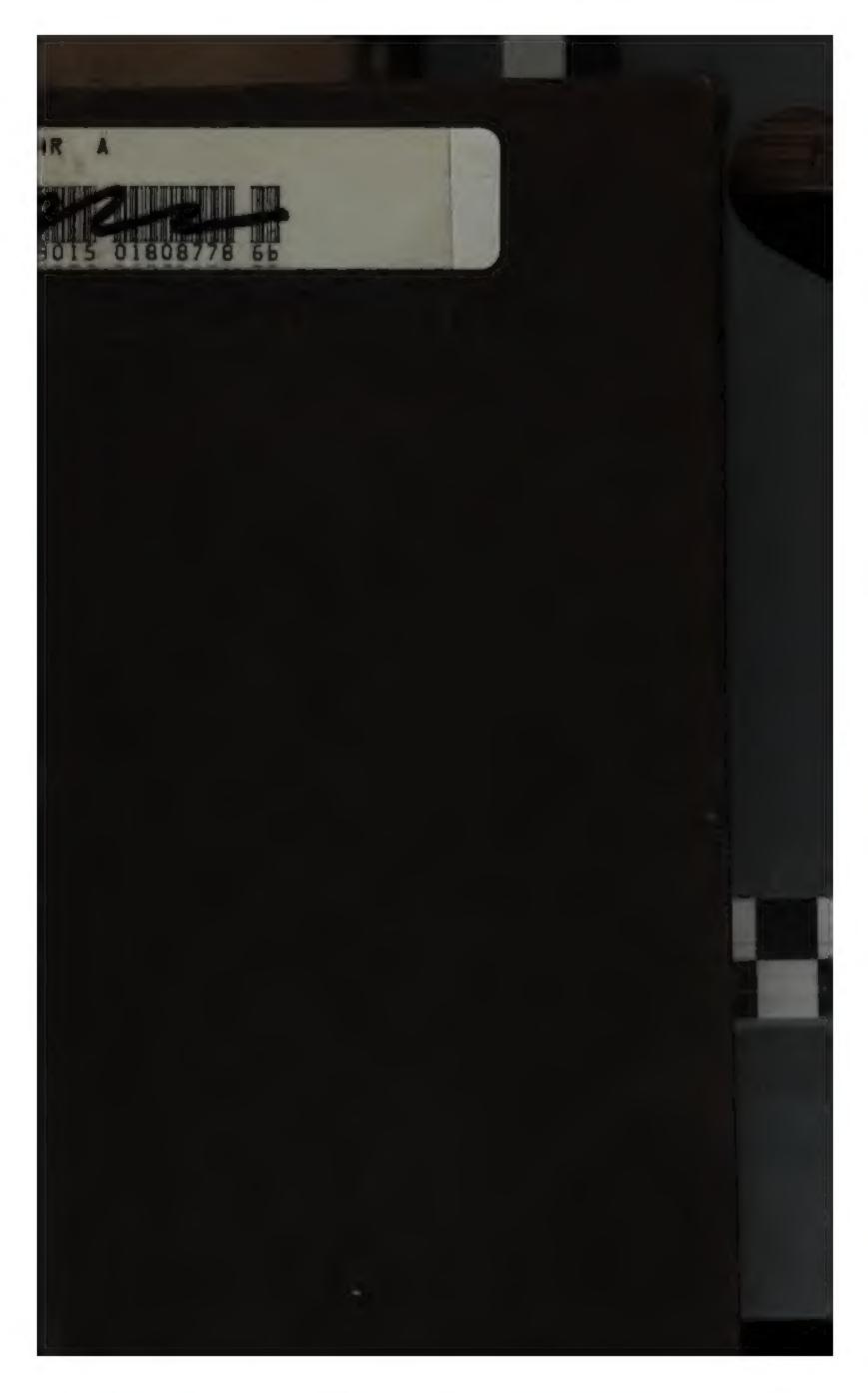

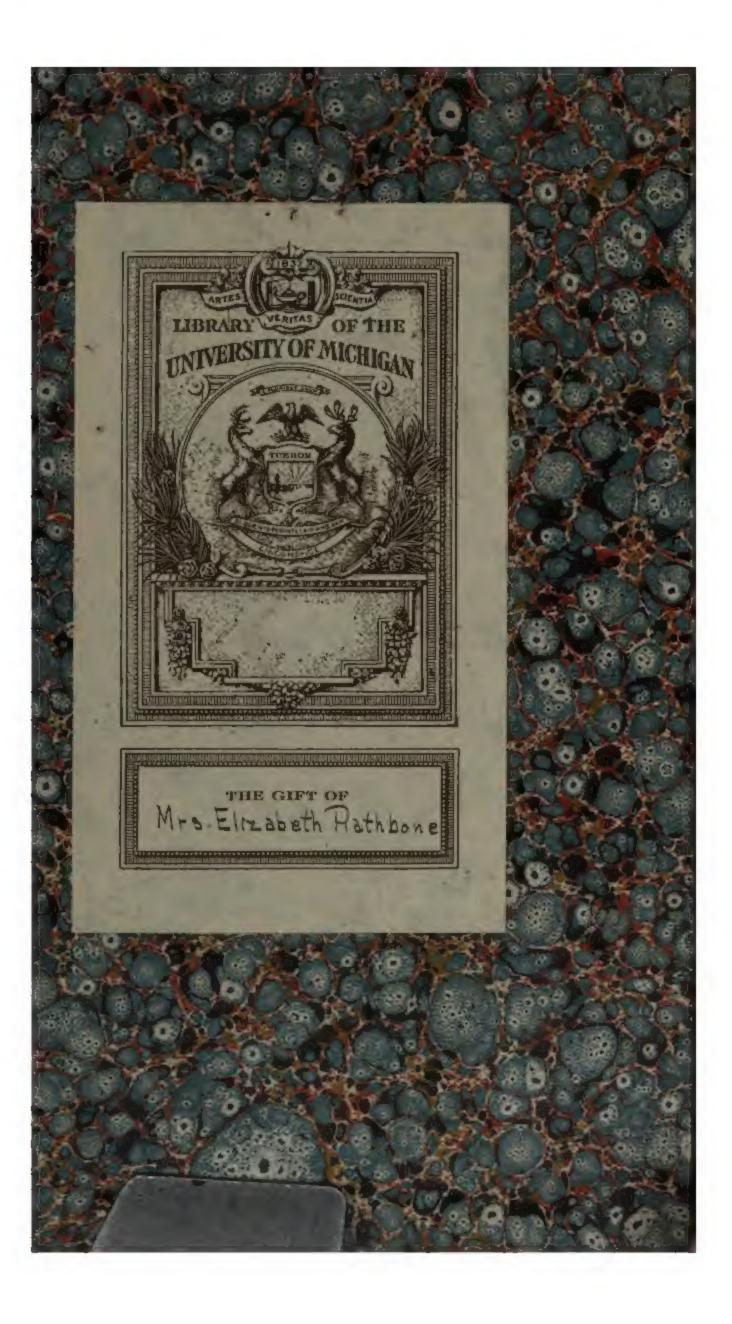

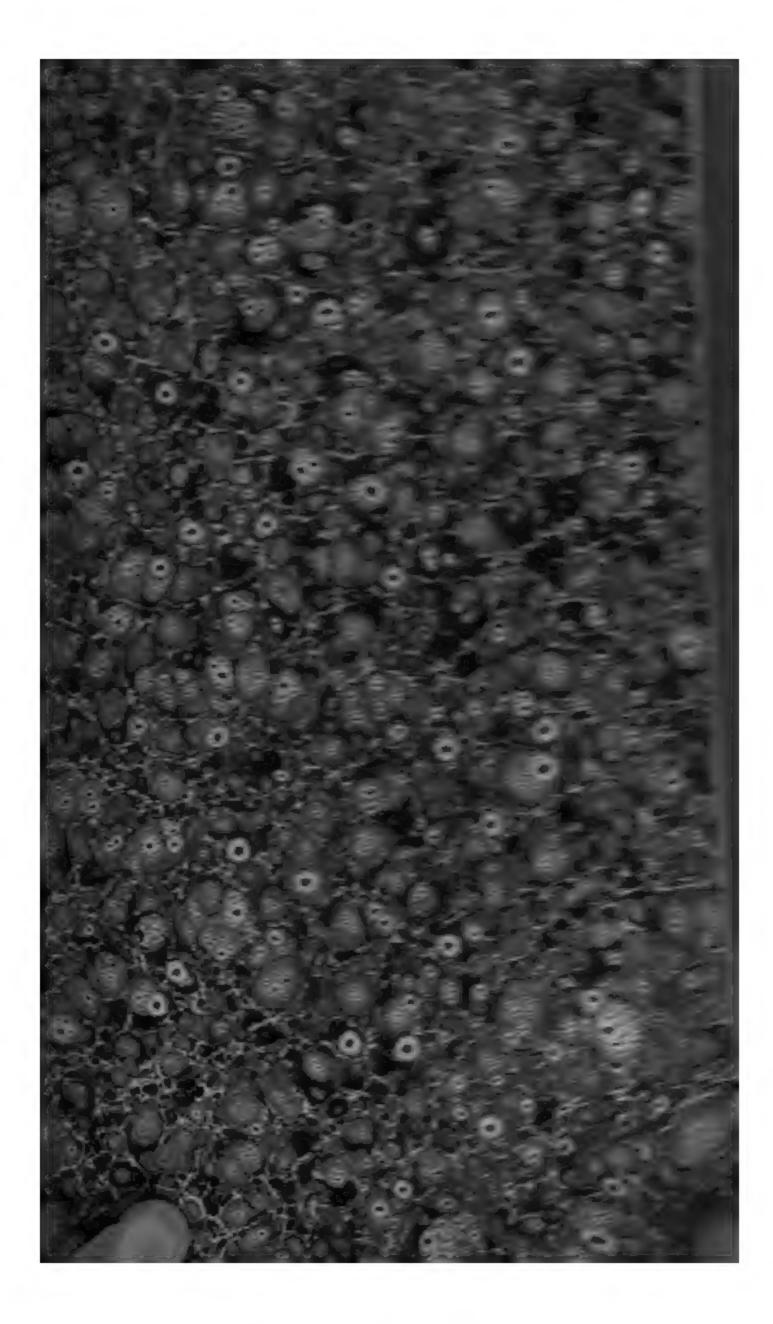



DD 197 -H14-



•

.

|   |   | • | • |
|---|---|---|---|
|   |   |   | - |
|   |   |   |   |
|   | · |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
| • |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |



# Deutsche Geschichte

12/2

mod

Tode Friedrichs des Großen

bis

zur Gründung des deutschen Bundes.

Von

Ludwig Häusser.

3meiter Cheil.

Bis zu ben Schlachten von Jena und Auerstäbt (14. Dct. 1806).

**Berlin,** Beidmannsche Buchhandlung. 1855. Mrs Eliz. Rathtone 9t. 1-8-1923

## Drittes Buch.

Das deutsche Reich bis zu seiner Umgestaltung im Jahre 1803. S. 3—463.

| Seite                                | Sette                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Erster Abschnitt. Der Bases          | Zweideutige Wege der Thugut'schen      |
| ler Friede 3-51                      | Politif                                |
| Die Cabinetspolitik in Desterreich   | Die Zerrüttung bes Reiches voll-       |
| und Preußen 3                        | ständig 26                             |
| Die Demarcationslinie und ihre Be-   | Frankreich und die "natürlichen        |
| deutung 6                            | Granzen" 27                            |
| Eitle Hoffnungen auf einen allge-    | Stillftand auf bem Kriegsschauplate 29 |
| meinen Frieden 7                     | Rritische Lage ber französischen Re-   |
| Gedanken an einen neuen Fürften-     | publif 30                              |
| bund 9                               | Wiebereröffnung bes Kampfes . 31       |
| Die öffentliche Meinung über den     | Die Demarcationslinie von den          |
| Separatfrieden —                     | Franzosen verlett 32                   |
| Der Parteihader in der Preffe 13     | Uebergabe von Düffeldorf —             |
| Desterreich auf's Neue mit der Coa-  | Invasion und Verwüstung auf bem        |
| lition verknüpft 15                  | rechten Rheinufer 33                   |
| Auch im Inneren bie contrerevolus    | Uebergabe von Mannheim 35              |
| tionare Politik eifriger verfolgt 16 | Ein Probestuck Thuguts 36              |
| Berathung am Reichstage über ben     | Panischer Schrecken im Reich 37        |
| Frieden 17                           | Treffen bei Handschuhsheim (24.        |
| Die preußische Rechtfertigung        | Sept.) 38                              |
| Die Antwort bes Raifers 19           | Clerfapts Erfolge an der Nidda 39      |
| Das Reichsgutachten vom 3. Juli 20   | Flucht der Franzosen 40                |
| Frangofisches Buhlen um bie preus    | Clerfants Sieg bei Mainz (29. Oct.) 41 |
| ßische Allianz 21                    | Der Ausgang bes Feldzugs 42            |
| Bin neuer Ceparatfriebe 23           | Die Verhandlungen üb. den Reiches      |
| Lebhafte Erörterungen barüber        | frieden 45                             |

|                                    | Seite       |                                    | Seite       |
|------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|
| Das kaiserliche Decret v. 19. Nov. | 47          | Latour bei Biberach geschlagen     |             |
| Einbruck ber letten Erfolge        | 49          | (2. Dct.)                          | 93          |
| Clerfapts Entlaffung               |             | Ende bes Feldzugs                  | 94          |
|                                    |             | Umschlag b. Stimmung in Deutsch=   |             |
| 3weiter Abschnitt. Der Feld=       |             | land                               | 95          |
| zug von 1796 51-                   | -99         | Vergebliche Friedensbemühungen     | 96          |
| Die neuen Rüftungen                | 51          |                                    |             |
| Rapoleon Bonapatte                 | _           | Dritter Abschnitt. Leoben          |             |
| Die Kriegslage in Italien          | BB          | und Campo Formio 99 –              | 155         |
| Bonaparte's italienischer Feldzug  | <b>54</b>   | Ausgang bes Felbzugs in Italien    | 99          |
| Der Krieg in Deutschland           | 57          | Die Lage Desterreichs              | 101         |
| Erzherzog Karl                     | <b>58</b>   | Berklüftung im beutschen Reiche    | 102         |
| Die Streitfrafte beiber Theile .   | _           | Dalberg verlangt eine Dictatur     | 103         |
| Jourban bringt nach ber Lahn bor   | 60          | Poppygrte bringt nach Inneröfter=  |             |
| Er wird bei Beglar gefchlagen      |             | reich (Frühj. 1797)                |             |
| (15. Juni)                         | <u> </u>    | Entmuthigung bes Biener Cabi-      |             |
| Moreau's Rheinübergang             | <b>62</b>   | nets                               |             |
| Rampf an ber Murg (9. Juli) .      | <b>63</b>   | Intriguen für ben Frieben          | 105         |
| Der Kriegsplan bes. Gezherzogs     | 64          | Trügerifches Spiel Thuguts         | 107         |
| Schwaben . vom . Feinde über-      |             | Bonaparte's Friedensbotschaft .    | 108         |
| fahwemmt                           | <del></del> | Bertrag von Leoben (17 18.         |             |
| Defertion und Abfall ber theinen   |             | April 1797)                        | 110         |
| Staaten                            | 65          | Die letten Rämpfe am Whein .       | 112         |
| Aussaugung Sübbeutschlands .       | 67          | Berfpatete Berfuche bes Biber-     |             |
| Die Separatvertrage Buttems        |             | fandes                             | 113         |
| berge und Babens                   | 69          | Die Rleinstaaterei und bie ruffis  |             |
| Borboten bes Rheinbundes           | 70          | sche Postection                    | 114         |
| Saltung Breufens                   | 71          | Die Beichen ber fommenden Auf-     | ;           |
| Die Reunionspolitif in Franken     |             | töfung                             |             |
| Der Berliner Vertrag vom 5. Aug.   |             | Fortbauer ber feindlichen Bebrüs   |             |
| Jourdans Berbringen nach Frans     |             | dungen                             |             |
| fen                                | 75          | Revolutionare Propaganda am        |             |
| Scheußliches Berfahren ber Feinde  | 77          | Rhein                              |             |
| Dhnmacht und Furcht bee Reiches    |             | Friedensverhandlung am Reiches     |             |
| tages                              | 80          | tage                               | _           |
| Die Taftif bes Erzherzogs Karl     |             | Bonaparte und die französische     |             |
| Siege über die Franzosen (22-      |             | Politif                            |             |
| 24. Aug.)                          | 83          | Schwanfungen in Wien               |             |
| Treffen bei Burgburg (3. Sept.):   |             | Conferenzen zu Montebello          |             |
| Jourdans Rückzug                   | 85          | Berfahrenheit ber preußischen Po-  |             |
| Moreau in Baiern                   | 86          | Sitisf                             |             |
| Die bairische Politif              | -           | Ihre Dienstwilligfeit gegen Frants |             |
| Bertrag von Pfaffenhofen           |             | reich                              |             |
| Moreau's Rückzug nach bem Mhein    |             |                                    | , <u></u> - |
|                                    |             | A maradama Darra Bio marada        |             |



| Stite                                   |                                           | Beite        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
| Staatspreich vom 18. Fructidor 129      | Charafter bet Berhandlung                 |              |
| In Folge daven übergibt Bona-           | Revolutionare Gewaltschritte der          |              |
| parte ein <b>U</b> ltimatum (1. Oct.)   | französtschen Politif                     | 171          |
| Sein Gegensat zur Potitik des           | Erftes Nachgeben der Friedensdes          |              |
| Directoriums 131                        | putation (9. Febr.)                       | 172          |
| Lette Berhandlungen zu Ubine . 132      | Sie bietet die Halfte des linken          |              |
| Der Friede zu Camps Formis              | Rheinufers                                | 173          |
| (17. Det. 1797) 134                     | Sie wird bamit abgewiesen                 | <u> </u>     |
| Die Wiener Politif und das deuts        | Sie erhebt nun Gegenforberun-             |              |
| sche Reich 136                          | gen (2. März)                             | <u> </u>     |
| Bonaparte und die beutsche Zwies        | Defterreichische u. preußische Son=       |              |
| tracht                                  | bertaftif                                 |              |
| Charafter ber öfterreichischen Ber-     | Gleiche Mitschuld Aller                   |              |
| waltung                                 | Die Abtretung des linken Rhein-           |              |
| Franz II. und Thugut 140                | ufere bewilligt (11. Marz) .              | 177          |
| Leste Beiten Friedrich Wilhelms II. 143 | Der Grundfat ber Entichabigung            |              |
| Die polnische Beute 144                 | durch Sacularisation                      | ىت.          |
| Beichen bes Berfalles 145               | Die geiftlichen und bie weltlichen        |              |
| Tob Friedrich Wilhelms II. (16.         | Stände                                    |              |
| Nov. 1797) 149                          | Bebrohlicher Charafter ber fran-          |              |
| Anfange Friedrich Wilhelms III. 150     | zösischen Politif                         |              |
| Schaden der inneren Zustände . 158      | Bernadotte und der Erceß vom<br>13. April |              |
| Bierter Abschnitt. Der Con-             | Anzeichen friegerischen Bruches .         |              |
| greß zu Makatt . 155—211                | Graf Ludwig Cobenzl wird Thus             |              |
| Die Erwartungen vom Congresse 155       | guts Nachfolger                           |              |
| Bito bes beutschen Reiches 158          | 3wed der Seizer Berhandlungen             |              |
| Die Kakif ber Frangosen 153             | Borboten einer neuen Coalition            | -            |
| Doppelzungigfeit ber faiserlichen       | Bergeblicher Berfuch öfterreichisch-      |              |
| Politif                                 | preußischer Berftandigung                 |              |
| Der Beginn bes Congresses 158           | Wirkung der Säcularisationsfrage          |              |
| Dentsche Diplomatie und ihre hale       | Gewaltihaten der Franzosen gegen          | _            |
| tung 159                                | Chrenbreitstein                           |              |
| Die Bertreter der französischen Re-     | Lähmung ber Congresverhand-               |              |
| publif 160                              | kungen                                    |              |
| Ihre Art die Dinge zu behandeln 161     | Preußen isolirt                           |              |
| Deutsches Buhlen um französische        | Bergebliche Anstrengungen ber             | ,            |
| Brotection 162                          | Coalitionspolitif                         | 198          |
| Der Anfang ber Berhandlung . 163        | Charafter ber lesten Friedensver-         | - <b>- y</b> |
| Die "Integrität" des Reichs und         | handlung                                  | 198          |
| der Bertrag vom 1. Dec 164              | Die neue Coalition gebildet               |              |
| Die Festungen geräumt 166               | Die Franzosen ertropen in Raftatt         | · + 3 ~      |
| Die Meingränze gefordert —              | die Annahme ihres Ultimatums              |              |
| Ginwande der Friedensbeputation 167     | (9. Dec.)                                 | 204          |
| Ostestinaskamise de                     | *** *** *** * * * * * * * * * * * * *     |              |

| Seite                                    |                                   | €eite                                        |
|------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| Der Krieg in Subitalien schon be-        | Treffen bei Caffano (27. April) . | 244                                          |
| gonnen 206                               | Mailand und Turin besett          | _                                            |
| Eine preußische politische Dent-         | Macdonald an der Trebbia ges      |                                              |
| schrift 208                              | schlagen (17—19Juni)              | 245                                          |
|                                          | Glänzende Lage ber Verbunbeten    | 246                                          |
| Fünfter Abichnitt. Der Rrieg             | Grunde ihres Bermurfniffes        | <u>.                                    </u> |
| von 1799 211—285                         | Thugut und Suworoff               | 247                                          |
| Der neue Feldzug 211                     | Czar Paul und feine Alliirten .   |                                              |
| Tob Karl Theobors von Baiern 213         | Neue Ruftungen in Frankreich .    |                                              |
| Frjedensillusionen zu Rastatt und        | Sieg der Berbundeten bei Novi     |                                              |
| Regensburg 214                           | (15. Aug.)                        |                                              |
| Eroffnung bes Rrieges 217                | Bachsende Entzweiung der Ber-     |                                              |
| Rampf im bundtner Rheinthal . 218        | bündeten                          | 253                                          |
| Die Frangosen im Engadin und             | Der neue Operationsplan           |                                              |
| in Tirol                                 | Suworoff muß nach ber Schweiz     |                                              |
| Jourdan in Oberschwaben 221              | abziehen                          |                                              |
| Erzherzog Karl siegt bei Osterach        | Der Kampf in der Schweiz          |                                              |
| und Stockach (21. 25. März) 222          | Ankunft der zweiten russischen    |                                              |
| Der Kampf in Italien 224                 | Armee                             |                                              |
| Krap's Sieg bei Magnano (5.              | Der Feldzug in Deutschland        |                                              |
| April)                                   | Umschlag ber Stimmungen           |                                              |
| Anfunft von Melas und Suworoff —         | Volksbewassnung                   |                                              |
| Die letten Tage des Friedenscons         | Rampf am Oberrhein                |                                              |
| grefies                                  | Der Oberst Brede                  |                                              |
| Kriegerische Umgebung des Con-           | Erstürmung von Mannheim (18.      |                                              |
|                                          | September)                        |                                              |
| Die Franzosen rüften sich zur Abs        | Unthätigkeit bes Reichstages      |                                              |
|                                          |                                   |                                              |
| reise                                    | Suworoff marschirt nach bem       |                                              |
| Berbächtige Anzeichen 230                | Gotthard                          |                                              |
| Mord der Gesandten (28. April) 231       | Zweite Schlacht bei Zürich (25.   |                                              |
| Die Urheber?                             | 26. Sept.),                       |                                              |
| Das Benehmen bes Wiener Ca.              | Suworoffs fritische Lage          |                                              |
| binets                                   | Der Uebergang über den Gotthard   |                                              |
| Wahrscheinliche Notive d. Mordes 235     | Der Ractzug nach dem Rheinthal    |                                              |
| Fortgang bes Kampfes 236                 | Erschütterung der Coalition       |                                              |
| Die Ereignisse in Graubundten            | Mißlingen ber hollandischen Lan-  |                                              |
| (April, Mai)                             | bung                              |                                              |
| Die kaiserlichen Armeen in der           | Die letten Vorgänge des Feldzugs  |                                              |
| östlichen Schweiz vereinigt . 239        | Suworoff und der Erzherzog.       |                                              |
| Erste Schlacht bei Zürich (4. Juni) 240  | Rückzug der Ruffen                |                                              |
| Raffena's Ructzug 241                    | Haltung des Reiches und Reiches   |                                              |
| Die Siege in Italien —                   | tages                             |                                              |
| Suworoff                                 | Die Politik bes neuen Kurfürsten  |                                              |
| Sein Verhältniß zu d. Desterreichern 243 | von Baiern                        | 279                                          |

| Seite                                 | Seite.                                   |
|---------------------------------------|------------------------------------------|
| Die preußische Politik mahrend bes    | Der Bertrag vom 15. Juni 317             |
| Feldzuges 280                         | Bonaparte's Friedensanerbieten . 318     |
| Lette Kämpfe am Oberrhein 282         | Desterreichisch=britischer Vertrag . 319 |
|                                       | Die Unterhandlung bes Grafen             |
| Cechster Abschnitt. Der               | St. Julien 320                           |
| Friede von Luneville                  | Bergebliche Berhandlungen 321            |
| 285 — <b>352</b>                      | Neue Ruftungen bes Raifers . 322         |
| Der Staatoffreich b. 18. Brumaire 285 | Der Bertrag von Hohenlinden              |
| Die Anfange des Consulats 286         | (20. Sept.) 323                          |
| Bonaparte macht Friedensantrage 288   | Thuguts Rücktritt                        |
| Sein Berhältniß zu England unb        | Die Conferenzen ju Luneville . 324       |
| Desterreich 289                       | Die Erneuerung bes Kampfes . 325         |
| Rücktritt Rußlands von der Coa-       | Verhältniß der fämpfenden Pat-           |
| lition 290                            | teien 326                                |
| Bonaparte's Taftit gegen Preußen 291  | Der erste Zusammenstoß ist ben           |
| Die Sendung Duroce nach Berlin 292    | Desterreichern gunftig (1. Dec.) 328     |
| Britische Subsidienverträge in        | Die Schlacht bei Hohenlinden (3.         |
| Deutschland 294                       | Dec.) 329                                |
| Der Krieg vom Jahre 1800 295          | Ausgang bes Felbzugs 333                 |
| Moreau in Oberschwaben —              | Waffenstillstand zu Steper (25.          |
| Treffen bei Engen, Stockach, Mös-     | December) 336                            |
| firch (Mai) 296                       | Die Lage ber besetzten Gebiete . 337     |
| Die Desterreicher ziehen sich auf     | Noth und Plünderung —                    |
| ulm                                   | Die Berhandlungen zu Luneville 339       |
| Moreau und Kray bei Ulm 297           | Der Friedensschluß (9. Febr. 1801) 345   |
| Donauübergang der Franzosen . 298     | Die Entschädigung durch Säcus            |
| Aray's Rückzug 299                    | larisation 346                           |
| Waffenstillstand von Parsdorf         | Situation am linken Rheinufer 347        |
| (15. Juli) 300                        | Politische Stimmungen bort 349           |
| Bonaparte's militärische Thätigkeit — | Joseph Görres —                          |
| Sein Kriegsplan 301                   |                                          |
| Die Belagerung von Genua 302          | Siebenter Abschnitt. Der                 |
| Capitulation der Franzosen 304        | Reichsdeputationshaupt=                  |
| Der Zug Bonaparte's über ben          | fcluß                                    |
| Bernhard (Mai) —                      | Der Friede vom Reichstage ratis          |
| Lage der Desterreicher 307            | ficitt                                   |
| Mailand von den Franzosen be          | Die Stimmung der geiftl. Stände 353      |
| fest (2. Juni) 308                    | Ihre Einsprachen 354                     |
| Sie überschreiten den Po 309          | Die Discussion in der Presse. 355        |
| Treffen bei Casteggio (9. Juni) . —   | Erste Verhandlung am Reichstage 357      |
| Die Bewegungen der Desterreicher 310  | Reichsgutachten vom 30. April            |
| Melas bei Aleffandria 311             | 1801                                     |
| Die Schlacht bei Marengo (14.         | Das Entschädigungsgeschäft, wie          |
| <b>Juni)</b> 312                      | es zu Paris betrieben wird . —           |

Mrs Eliz. Rathtone. 9t. 1-8-1923

# Drittes Buch.

Das beutsche Reich bis zu seiner Umgestaltung im Jahre 1803. S. 3-463.

| Seite                                | Seite                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Erfter Abschnitt. Der Bases          | Zweideutige Wege der Thugut'schen      |
| ler Friede 3-51                      | Politif 25                             |
| Die Cabinetspolitik in Desterreich   | Die Berrüttung bes Reiches volls       |
| und Preußen 3                        | ständig 26                             |
| Die Demarcationslinie und ihre Be-   | Frankreich und die "natürlichen        |
| beutung 6                            | Gränzen"                               |
| Eitle Hoffnungen auf einen allges    | Stillstand auf bem Kriegsschauplate 29 |
| meinen Frieden 7                     | Kritische Lage der französischen Res   |
| Gedanken an einen neuen Fürsten-     | publif 30                              |
| bund 9                               | Wiedereröffnung bes Kampfes . 31       |
| Die öffentliche Meinung über den     | Die Demarcationslinie von den          |
| Separatfrieden —                     | Franzosen verlett 32                   |
| Der Parteihaber in ber Preffe 13     | Uebergabe von Duffeldorf —             |
| Desterreich auf's Reue mit ber Coa-  | Invasion und Verwüstung auf bem        |
| lition verknüpft 15                  | rechten Rheinufer 33                   |
| Auch im Inneren Die contrerevolus    | Uebergabe von Mannheim 35              |
| tionare Politif eifriger verfolgt 16 | Ein Probestud Thuguts 36               |
| Berathung am Reichstage über ben     | Panischer Schrecken im Reich 37        |
| Frieden 17                           | Treffen bei Handschuhsheim (24.        |
| Die preußische Rechtfertigung        | Sept.)                                 |
| Die Antwort bes Raisers 19           | Clerfants Erfolge an ber Nidba 39      |
| Das Reichsgutachten vom 3. Juli 20   | Flucht der Franzosen 40                |
| Frangofisches Buhlen um bie preus    | Clerfants Sieg bei Mainz (29. Oct.) 41 |
| ßische Allianz 21                    | Der Ausgang bes Feldzugs 42            |
| Ein neuer Separatfriede 23           | Die Berhandlungen üb. den Reiches      |
| Lebhafte Erdrterungen barüber        | frieden 45                             |

|                                    | Beite      | Seite                               |
|------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| Das kaiserliche Decret v. 19. Nov. | 47         | Latour bei Biberach geschlagen      |
| Einbruck ber letten Erfolge        | <b>49</b>  | (2. Dct.) 93                        |
| Clerfapts Entlaffung               |            | Ende des Feldzugs 94                |
|                                    |            | Umschlag d. Stimmung in Deutsch=    |
| 3meiter Abidnitt. Der Felbs        |            | land 95                             |
| aug von 1796 51-                   | -99        | Vergebliche Friedensbemühungen 96   |
| Die neuen Ruftungen                | 51         |                                     |
| Napoleon Bonapatte                 |            | Dritter Abichnitt. Leoben           |
| Die Kriegslage in Italien          | 13         | und Campo Formio 99-155             |
| Bonaparte's italienischer Feldzug  | <b>54</b>  | Ausgang bes Feldzugs in Italien 99  |
| Der Krieg in Deutschland           | 57         | Die Lage Desterreichs 101           |
| Erzherzog Karl                     | <b>58</b>  | Berklüftung im beutschen Reiche 102 |
| Die Streitfrafte beiber Theile .   |            | Dalberg verlangt eine Dictatur 103  |
| Jourdan dringt nach ber Lahn hon   | 60         | Pppaperte bringt nach Inneröfter:   |
| Er wird bei Wetlar geschlagen      |            | reich (Frühj. 1797) 104             |
| (15. Juni)                         | <u>.</u>   | Entmuthigung bes Wiener Cabi=       |
| Moreau's Rheinübergang             | <b>62</b>  | nets                                |
| Rampf an ber Murg (9. Juli) .      | 63         | Intriguen für den Frieden 105       |
| Der Kriegspian bes. Erzherzogs     | 64         | Trügerisches Spiel Thuguts 197      |
| Schwaben . vom . Feinde übers      |            | Bonaparte's Friedensbotschaft . 108 |
| schwemmt                           |            | Bertrag von Leoben (17 + 18.        |
| Defertion und Abfall der theinen   |            | April 1797)                         |
| Staaten                            | 65         | Die letten Rämpfe am Rhein . 112    |
| Aussaugung Sübbeutschlands .       | 67         | Berspätete Bersuche bes Wiber=      |
| Die Separatverträge Württems       |            | figures                             |
| berge und Babens                   | 69         | Die Kleinstaaterei und die xuffis   |
| Borboten des Rheinbundes           | 70         | sche Montection 114                 |
| Haltung Preußens                   |            | Die Zeichen ber kommenden Auf-      |
| Die Reunionspolitik in Franken     |            | töfung                              |
| Der Berliner Bertrag vom 5. Aug.   |            | Fortbauer ber feindlichen Bebrüs    |
| Jourdans Verbringen nach Frans     | • •        | dungen                              |
| fen                                | 75         | Revolutionare Propaganda am         |
| Scheußliches Berfahren ber Feinde  |            | Rhein 118                           |
| Dhumacht und Furcht des Reiches    |            | Friedensverhandlung: am Meiches.    |
| tages                              |            | tage                                |
| Die Taktik des Erzherzogs Karl     |            | Bonaparte und die französische      |
| Siege über die Franzosen (22-      | <b>0</b> 1 | Politif 121                         |
| 24. Aug.)                          | 83         | Schwankungen in Wien 123            |
| Treffen bei Burgburg (& Gept.):    |            | Conferenzen zu Montebello 124       |
| Jourdans Rückzug                   | 85         | Bersahrenheit ber preußischen Po-   |
| Moreau in Baieen                   | 86         | hill                                |
| Die bairische Politif              | -          | _                                   |
| Bertrag von Pfaffenhofen           |            | Ihre Dienstwilligkeit gegen Franks  |
|                                    |            | reich                               |
| Moreau's Rudzug nach bem Ahein     | 91         | Verhandlungen zu Wien               |

| <b>Ecite</b>                            | Seite                                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Staatspreich vom 18. Fructidoe 129      | Charafter bet Berhanblung 160         |
| In Folge davon übergibt Bona-           | Revolutionare Gewaltschritte ber      |
| parte ein Ultimatum (1. Oct.) -         | französtichen Bolitif 171             |
| Sein Gegensat zur Potitik des           | Erftes Rachgeben ber Friedensbes      |
| Directoriums 131                        | putation (9. Febr.) 172               |
| Lette Berhandlungen zu Udine . 132      | Sie bietet die Gatfte des finten      |
| Der Friede zu Camps Formis              | Rheinufers 173                        |
| (17. Dat. 1797) 184                     | Sie wird damit abgewiesen             |
| Die Wiener Politif und das deut-        | Sie erhebt nun Gegensetterun-         |
| sche Reich 136                          | gen (2. Marg)                         |
| Bonaparte und die beutsche Zwie-        | Defterreichische u. preußische Son-   |
| tracht 137                              | dertaftif 175                         |
| Charafter ber öfterreichischen Ber-     | Glriche Mitschuld Aller 176           |
| waltung 139                             | Die Abtretung des linken Rhein-       |
| Franz II. und Thugut 140                | ufers bewilligt (11. Marz) . 177      |
| Lette Beiten Friedrich Bilhelms II. 143 | Der Grundfas der Entschädigung        |
| Die polnische Beute 144                 | durch Sacularisation                  |
| Beichen bes Berfalles 145               | Dir geiftlichen und bie weltlichen    |
| Tod Friedrich Wilhelms II. (16.         | Stande 178                            |
| Nov. 1797) 149                          | Bedrohlicher Charafter ber fran-      |
| Anfänge Friedrich Wilhelms III. 150     | zöfischen Politif 180                 |
| Schaben ber inneren Zuftande . 153      | Bernadstte und der Erref vom          |
|                                         | 13. April 191                         |
| Bierter Abschnitt. Der Con-             | Angeichen friegerischen Bruches . 182 |
| greß zu Maftatt . 155—211               | Graf Ludwig Cobenzl wird Thus         |
| Die Erwartungen vom Congresse 155       | guts Rachfolger 183                   |
| Bild des deutschen Meiches 156          | 3wed ber Seiger Berhandlungen 184     |
| Die Taltif ber Franzosen 153            | Borboten einer neuen Coalition 186    |
| Doppelzüngigkeit der kaiserlichen       | Bergeblicher Berfuch ofterreichische  |
| Politif —                               | preußischer Berftandigung             |
| Der Beginn des Congresses 158           | Birfung ber Sacularifationsfrage 196  |
| Deutsche Diplomatie und ihre hal-       | Gewalthaten der Franzosen gegen       |
| tung 159                                | Chrenbreitstein 191                   |
| Die Bertreter der französischen Re-     | Lähmung der Congressverhands -        |
| publif 160                              | Inngen 194                            |
| Ihre Art die Dinge zu behandeln 161     | Preußen isolirt 195                   |
| Deutsches Buhlen um französische        | Bergebliche Anftrengungen ber         |
| Brotection 162                          | Coalitionspolitif 196                 |
| Der Anfang der Berhandlung . 163        | Chgrafter der letten Friedensver-     |
| Die "Integrität" des Reichs und         | handlung 190                          |
| der Bertrag vom 1. Dec 164              | Die peue Coalition gebildet 202       |
| Die Festungen geräumt 166               | Die Franzosen ertropen in Raffatt     |
| Die Aheingrinze geforbert               | die Annahme ihres Ultimatums          |
| Cinmande ber Friedensbeputation 167     | (9. Dec.) 204                         |

| Geite                                    | •                                   | Ecite       |
|------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| Der Krieg in Süditalien schon be-        | Treffen bei Caffano (27. April) . : | 244         |
| gonnen 206                               | Mailand und Turin besetzt           | -           |
| Cine preußische politische Denks         | Macdonald an ber Trebbia ges        |             |
| schrift                                  | schlagen (17—19Juni)                | 245         |
|                                          | Glanzende Lage ber Berbunbeten      | <b>24</b> 6 |
| Fünfter Abschnitt. Der Krieg             | Grunde ihres Bermurfniffes          | ÷           |
| von 1799 211—285                         | Thugut und Suworoff                 | 247         |
| Der neue Feldzug 211                     | Czar Paul und feine Alliirten .     | 249         |
| Tod Karl Theodors von Baiern 213         | Neue Ruftungen in Franfreich .      | 251         |
| Frjedensillusionen zu Rastatt und        | Sieg ber Berbundeten bei Rovi       |             |
| Regensburg 214                           | (15. Aug.)                          | <b>252</b>  |
| Erdffnung bes Krieges 217                | Bachsende Entzweiung ber Ber=       |             |
| Rampf im bundtner Rheinthal . 218        | bündeten                            | <b>253</b>  |
| Die Franzosen im Engadin und             | Der neue Operationsplan             | <b>254</b>  |
| in Tirol                                 | Suworoff muß nach ber Schweiz       |             |
| Jourdan in Oberschwaben 221              | abziehen                            | 256         |
| Erzherzog Karl flegt bei Ofterach        | Der Rampf in ber Schweiz            |             |
| und Stockach (21. 25. März) 222          | Ankunft der zweiten ruffischen      |             |
| Der Kampf in Italien 224                 | Armee                               | 258         |
| Kray's Sieg bei Magnano (5.              | Der Feldzug in Deutschland !        | <b>2</b> 59 |
| April) 225                               | Umschlag ber Stimmungen             |             |
| Anfunft von Melas und Suworoff —         | Volksbewaffnung                     | <b>2</b> 60 |
| Die letzten Tage bes Friedenscon=        | Rampf am Oberrhein                  | 262         |
| greffes 226                              | Der Oberst Wrede                    | 263         |
| Ariegerische Umgebung des Con-           | Erftürmung von Mannheim (18.        |             |
| greffes 228                              | September)                          |             |
| Die Franzosen rüften sich zur Abs        | Unthätigfeit bes Reichstages !      | 26 ł        |
| reise 229                                | Suworoff marfchirt nach bem         |             |
| Berdächtige Anzeichen 230                | Gotthard                            | 266         |
| Mord der Gesandten (28. April) 231       | Aweite Schlacht bei Bürich (25.     |             |
| Die Urheber?                             | 26. Sept.),                         |             |
| Das Benehmen bes Wiener Ca-              | Suworoffs fritische Lage            |             |
| binets                                   | Der Uebergang über den Gotthard!    |             |
| Wahrscheinliche Motive d. Mordes 235     | Der Ractzug nach dem Rheinthal      |             |
| Fortgang des Kampfes 236                 | Erschütterung der Coalition !       |             |
| Die Ereigniffe in Graubundten            | Mißlingen ber hollandischen Lan-    |             |
| (April, Mai)                             | bung                                | _           |
| Die kaiserlichen Armeen in der           | Die letten Vorgange des Beldzugs    |             |
| östlichen Schweiz vereinigt 239          | Suworoff und ber Erzherzog          |             |
| Erste Schlacht bei Zürich (4. Juni) 240  | Rückzug der Ruffen                  | 277         |
| Massena's Muckyug 241                    | haltung des Reiches und Reiches     |             |
| Die Siege in Italien —                   | tages                               |             |
| Suworoff                                 | Die Politif bes menen Kurfürften    |             |
| Sein Verhältniß zu d. Desterreichern 243 | von Baiem                           | 279         |



| Seite                                 | Seite.                                   |
|---------------------------------------|------------------------------------------|
| Die preußische Politik mährend bes    | Der Bertrag vom 15. Juni 317             |
| Feldzuges 280                         | Bonaparte's Friedensanerbieten . 318     |
| Lette Kämpfe am Oberrhein 282         | Desterreichisch=britischer Bertrag . 319 |
| •                                     | Die Unterhandlung des Grafen             |
| Cechster Abschnitt. Der               | St. Julien 320                           |
| Friede von Luneville                  | Vergebliche Berhandlungen 321            |
| <b>285 — 352</b>                      | Neue Ruftungen bes Raisers . 322         |
| Der Staatestreich b. 18. Brumaire 285 | Der Bertrag von Hohenlinden              |
| Die Anfange des Consulats 286         | (20. Sept.) 323                          |
| Bonaparte macht Friebensantrage 288   | Thuguts Rücktritt                        |
| Sein Berhaltniß zu England und        | Die Conferenzen zu Luneville . 324       |
| Desterreich 289                       | Die Erneuerung bes Kampfes . 325         |
| Rücktritt Rußlands von ber Coa-       | Berhältniß ber fämpfenden Par-           |
| lition 290                            | teien 326                                |
| Bonaparte's Tattit gegen Preußen 291  | Der erfte Zusammenstoß ist ben           |
| Die Sendung Duroce nach Berlin 292    | Desterreichern gunftig (1. Dec.) 328     |
| Britische Subsidienverträge in        | Die Schlacht bei Hohenlinden (3.         |
| Deutschland 294                       | Dec.) 329                                |
| Der Krieg vom Jahre 1800 295          | Ausgang bes Feldzugs 333                 |
| Moreau in Oberschwaben —              | Waffenstillstand zu Steper (25.          |
| Treffen bei Engen, Stockach, Mos-     | December)                                |
| firch (Mai)                           | Die Lage ber besetzten Gebiete . 337     |
| Die Desterreicher ziehen sich auf     | Noth und Plünderung —                    |
| um                                    | Die Berhandlungen zu Luneville 339       |
| Moreau und Kray bei Ulm 297           | Der Friedensschluß (9. Febr. 1801) 345   |
| Donauübergang der Franzosen . 298     | Die Entschädigung durch Säcus            |
| Kray's Rückzug 299                    | larisation 346                           |
| Wassenstillstand von Parsdorf         | Situation am linken Rheinufer 347        |
| (15. Juli)                            | Politische Stimmungen bort 349           |
| Bonaparte's militärische Thatigkeit — | Joseph Görres —                          |
| Sein Kriegsplan 301                   |                                          |
| Die Belagerung von Genua 302          | Siebenter Abschnitt. Der                 |
| Capitulation der Franzosen 304        | Meichobeputationshaupt=                  |
| Der Zug Bonaparte's über den          | schluß 352—463                           |
| Bernhard (Mai) —                      | Der Friede vom Reichstage ratis          |
| Lage der Desterreicher 307            | ficiet                                   |
| Mailand von den Franzosen be-         | Die Stimmung der geistl. Stände 353      |
| fest (2. Juni) 308                    | Ihre Einsprachen 354                     |
| Sie überschreiten ben Po 309          | Die Discussion in der Presse. 355        |
| Treffen bei Casteggio (9. Juni) . —   | Erste Verhandlung am Reichstage 357      |
| Die Bewegungen der Desterreicher 310  | Reichsgutachten vom 30. April :          |
| Melas bei Aleffandria 311             | 1801                                     |
| Die Schlacht bei Marengo (14.         | Das Entschädigungsgeschäft, wie          |
| Suni) 312                             | es zu Paris betrieben wird . —           |

| <b>છ</b> લાર                           | • Ottit                                |
|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Erniedrigung ber alten Gewalten        | Bertrag mit Baiern (24. Mai) . 388     |
| und ihrer Bertreter 361                | Französisch=russische Uebereinkunft    |
| Deutscher Länderhandel                 | über bie Theilung (3. Juni) . 389      |
| Raiserliches hofdecret v. 26. Juni 362 | Charafter ber französisch=russischen   |
| Situation am Reichstage 363            | Intervention 390                       |
| Befchluß, eine außerorbentliche        | Die Lage bes Reichstages 391           |
| Reichsbeputation zu bilben (Oct.       | Saiserliche Mahnung —                  |
| Novbr.)                                | Preußische und bairische Occupa-       |
| Berhältniffe in Nordbeutschland 366    | tionen                                 |
| Preußen tritt ber nordischen Neu-      | Desterreich befest Paffau (Aug.) 393   |
| tralität bei 367                       | Einberufung ber Reichsbeputa=          |
| Besetzung von hannover —               | tion 394                               |
| Tob Raiser Pauls 368                   | Der französisch zrussische Thei-       |
| Rächste Folgen für Deutschland 369     | lungsplan vorgelegt 395                |
| Die Kreitige Bischofswahl in Coln      | Berhandlungen ber Deputation           |
| und Munfter                            | Sie beschließt die Annahme en          |
| Reuer Stoff zum Streit zwischen        | bloc 398                               |
| Desterreich und Preußen 371            | Der Beschluß vom Kaiser ver-           |
| Desterreichische Tendenzen in der      | worfen                                 |
| Theilungsangelegenheit 372             | Drohende Erklärung Bonapar=            |
| Umschwung der bairischen Politik       | te's (Gept.)                           |
| und Anschluß an Frankreich . 378       | Erwiederung des Kaifers \$99           |
| Traurige Berflüftung bes Reiches 375   | Reclamationen bei der Deputation —     |
| Die franz-russische Intervention —     | Forderungen ber geiftlichen Stände 400 |
| Der Bertrag vom 11. Oct. 1801 376      | Forderungen bet Reichsstädte 401       |
| Bur Charafteristif der Beit 377        | Gewaltschritte der Begünstigten . 402  |
| Dhnmacht und Unthätigfeit bes          | Situation in Regensburg 408            |
| Reichstages                            | Die fremde Intervention 495            |
| Diggriffe ber kaiferlichen Politik 379 | Der modificirte Theilungsplan . 406    |
| Friede von Amiens 380                  | Mannigfaltige Bunfche und Be-          |
| Bonaparte als Schiedsrichter in        | schwerden 497                          |
| den deutschen Angelegenheiten —        | Der modificirte Plan angenom=          |
| Seine Absichten 381                    | men (21. Oct.) 410                     |
| Die beutschen Staaten und ihr          | Schwedische Erklärung —                |
| Berhältniß zu Bonaparte 383            | Desterreich neigt zur Rachgiebigs      |
| Die öfterreichisch preußischen Ris     | feit 411                               |
| valitäten                              | Der Reichsdeputationshauptschluß       |
| Der Bonaparte'sche Theilungsplan 385   | vom 23. Nov 412                        |
| Preußen fucht Rußlands Freunds         | Bertrag Desterreichs vom 26. Dec. 414  |
| schaft                                 | Der Reichstag über den Reichse         |
| Französische Separatverträge über      | deputationshaupsschluß 415             |
| die Theilung Deutschlands . 387        | Lette Redaction des Reichsbepus        |
| Bertrag mit Preußen (23. Mai           | tationshauptschluffes (25. Febr.       |
| 1802)                                  | 1803 417                               |



| Sette                                  | Seite                                |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Die Abstimmungen am Reiche-            | Reue Gestalt bes Reichsfürsten.      |
| tage 417                               | raths                                |
| Die kaiserliche Ratisteation nur       | Die anderen Bestimmungen bes         |
| bedingt                                | Meceffes 443                         |
| Der Streit um ben Reichsfürftens .     | Charakter ber ganzen Revolution 446  |
| rath                                   | Das h. romifche Reich aufgeloft 447  |
| Der Widerstand bes Raisers 423         | Die Politif ber Arrondirung . 448    |
| Auflösung ber Reichsbeputation         | Die ueue Staatspraris im Immern 449  |
| 10. Mai 424                            | Der katholische Clerus               |
| Bollziehung bes Reichsbeputa=          | Papftliche Bermahrung 450            |
| tionshauptschlusses 425                | Der römische Stuhl sucht Bonas       |
| Die öfterreichische Entschädigung -    | parte's Berwendung                   |
| Die bairische Entschädigung 426        | Der Reichsadel 451                   |
| Die preußische Entschädigung . 428     | Die Kleinstaaterei 452               |
| Absindung des braunschweigischen       | Büge ber "guten alten Zeit" . 453    |
| Hauses 430                             | Das neue bonapartesirende Regis      |
| Bergrößerung Babens                    | ment 455                             |
| Bergrößerung Württembergs 431          | Bornehmlich in Baiern 456            |
| Entschädigung Heffens 432              | Montgelas 457                        |
| Entschädigung Naffau's 433             | Die bairischen Umwälzungen 458       |
| Die übrigen Abfindungen 434            | Die Reichseinheit nun aufgelöft 460  |
| Die Reichsgrafen 436                   | Patriotische Wünsche für ihre Her-   |
| Der Kurerzfanzler 438                  | ftellung                             |
| Die Reichsftädte 439                   |                                      |
| Die Ritterschaft —                     | Reform                               |
|                                        |                                      |
|                                        |                                      |
| Biette                                 | 8 25 u d).                           |
| Die Beit beutscher Erniebrig           | una (— 1807). <i>S.</i> 463—803      |
|                                        | ; ( 1001). O. 100                    |
| Seite                                  | Gells.                               |
| Erfter Abichnitt. Deutsche             | Das Bolf bei Strafe zur Landes       |
| land im Jahre 1803 465-506             | vertheidigung aufgerufen 472         |
| Ruchlick 465                           | Widerruf                             |
| Bedrohung Hannovers durch bie          | Diggriffe bei ber Ausruftung         |
| Franzosen                              | Die Franzosen nähern sich 474        |
| Sannoversche Buftande 467              | Eine Deputation flatt ber Armee      |
| Die Wehrkraft des Landes 468           | an sie geschickt                     |
| Erfte Barnung George III 469           | Rudzug ber hannoverschen Truppen 475 |
| Breugens folgenschwerer Rifgriff -     | Der Bertrag von Suhlingen            |
| Es verweigert das Land zu schützen 470 | (3. Juni)                            |
| Appflose Schwäche der hannover-        | Marsch der Truppen an die Elbe 473   |
| schen Regierung 471                    | Der Suhlinger Bertrag verworfen 478  |
| Balmoden und die Armee                 | Abermals seige Rathschläge 479       |
|                                        | manumen iride considerable           |

| Seite                                | Seite                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Die Armee ruftet jum Biberftanbe 479 | Ein Plan Dohms 508                     |
| Unruhen unter ben Truppen 480        | Sendung des Prinzen Wilhelm            |
| Die Elbconvention (5. Juli) 481      | von Braupschweig (1804) 510            |
| Bedrängnisse hannovers 482           | Johannes Müller in Weimar . 511        |
| Erfte Proben ber französischen       | Seine Schilberung bes Wiener           |
| Berwaltung 483                       | <b>Hofes</b> 512                       |
| Allmälige Wirfungen 485              | Fruchtlose Anknüpfung mit Sach=        |
| Die Politik ber Ruheliebenben . 486  | fen 513                                |
| Preußen senbet Lombard an ben        | Die Aufhebung bes Herzogs von          |
| erften Consul (Juli 1803) 487        | Enghien in Ettenheim(15.Marz) 515      |
| Bonaparte'sche Lockungen             | Der Mord des Pringen 517               |
| Der Reichstag und die hannovers      | Saltung bes Reichstages                |
| sche Sache 488                       | Ruffischer Protest (7. Mai) 518        |
| Der Streit über ben Reichsfür=       | Schwankenbes Benehmen Dester-          |
| <b>A</b> enrath 489                  | reichs und Preußens —                  |
| Deutscher Bonapartismus im           | Schwedische Note 519                   |
| Subwesten 492                        | Baben zu einer Erflarung genothigt -   |
| Die ständischen Rechte 493           | Dieselbe bem Reichstage überges        |
| Der Sturm gegen bie Reichsrits       | ben (2. Juli) 521                      |
| terschaft 494                        | Bezeichnende Borgange in Res           |
| Borboten ihrer Bebrohung 496         | gensburg 522                           |
| Bairische Maßregeln 497              | Man will die Sache einschläfern —      |
| Reue Faustrechtspolitif 498          | Hannover greift sie wieder auf . 523   |
| Die Ritterschaft fudet für diess     | Roth und Verlegenheit am Reichs=       |
| . mal noch Schut                     | tag 524                                |
| Raiserliche Einmischung —            | Die Gefandten befertiren in Maffe 525  |
| Erflarung Preußens                   | Sonstige Berhandlungen in Re-          |
| Das Conservatorium des Reichs=       | geneburg —                             |
| hefraths (Ian. 1804); 501            | Die ritterschaftliche Sache 526        |
| Baiern lenft ein 502                 | Bonaparte'scher Verweis an den         |
| Opposition gegen das Conserva=       | Erhaltungs-Ausschuß 527                |
| torium 503                           | Errichtung bes französtschen Rais      |
| Auch Bonaparte erhebt fich dagegen — | ferthums (Mai 1804) 528                |
| Der Freiherr vom Stein über den      | Charafter ter neuen Würde —            |
| - Sturm gegen bie Ritterschaft 504   | Verhandlungen mit dem römischen Raiser |
| Zweiter Abschnitt. Das Bos           | Stiftung bes öfterreichischen Erb=     |
| - naparte'sche Raiserthum.           | faiserthums (14. Aug. 1804) 530        |
| 506-558                              | Politisches Verhältniß zwischen        |
| Die ruffischefranzösische Eintracht  | Frankreich und Desterreich . 531       |
| erschüttert 506                      | Schwankungen der preußischen Po-       |
| Die Isalirung Preußens 507           | litit                                  |
| Preußen denkt an neue Fürsten=       | Anknüpfungen mit Bonaparte . 533       |
| : bündnisse: 4                       | Berfehlte Tattit Ruglands 535          |
|                                      |                                        |

| Seite .                                | Seite                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Ein preußisch=franzöfischer Bund       | Grunde ber Entzweiung Rapo=            |
| im Werfe 536                           | leons mit Rufland                      |
| Berhandlung barüber (Ende 1803) —      | Gegenseitiges Berhaltniß feit 1804 562 |
| Grunde bes Scheiterns 537              | Die Lage in Desterreich 563            |
| Neue Vorschläge 538                    | Eine Dentschrift von Gent 564          |
| Die Ettenheimer Sache wird An=         | Desterreichische Beschwerben gegen     |
| laß, damit abzubrechen —               | Bonaparte 566                          |
| Berdruß Bonaparte's über Preußen 539   | Der Vertrag vom 6. Nov. 1804 567       |
| Preußen sucht fich mit beiden Bar-     | Schwedischerussische Allianz 568       |
| teien zu halten —                      | Bund zwischen England und Ruß-         |
| Bertrage mit Frankreich und mit        | land (11. April 1805) —                |
| Rußland                                | Biele ber neuen Coalition              |
| Aufhebung Rumbolds in Hams             | Bergleichung mit 1814-1815 . 569       |
| burg (Det. 1804) 541                   | Die Stellung Preußens ungewiß -        |
| Die preußische Verwendung ift          | Sendung Wingingerobe's nach            |
| diesmal von Erfolg 542                 | Berlin (Jan.) 570                      |
| Triumphzug bes neufrankischen          | Die preußische Differeng mit           |
| Kaiserthums am Rhein 543               | Schweden                               |
| Die Rheinlande und die füddeut=        | Wingingerode's Mission verfehlt 572    |
| fchen Fürsten huldigen 544             | Rachtheilige Wirfung feiner Tattit -   |
| Karl Theodor von Dalberg 545           | Baftrow wird nach Betereburg ge-       |
| Die Vorboten bes Rheinbundes 546       | schick 573                             |
| Deutsche Lage 547                      | Berliner Friedensilluftonen            |
| Stimmungen in ber Ration . —           | Die Sendung Newosilzoffs 574           |
| Die deutsche Weltburgerei 548          | Berdrehte Stellung ber preußis         |
| Ermattung bes öffentlichen Geistes 549 | schen Politif 575                      |
| Die "papierne Beit" 550                | Bruch mit Schweden 578                 |
| Mittelbare Anregungen der neuen        | Bonaparte'sche Uebergriffe in Stas 📑   |
| flassischen Cultur 554                 | lien                                   |
| Der Kosmopolitismus auch in            | Herausfordernde Sattung 577            |
| ihr noch überwiegend —                 | Die Nowofizoffiche Sendung auf         |
| Stimmen der literarischen Kory         | gegeben 578                            |
| phäen                                  | Personalveränderungen in der Leis      |
| Eine Schrift von Friedrich Gent 554    | tung des öfterreichischen Kriege:      |
| Bur Signatur ber Beit 555              | wefens                                 |
| Es thut eine harte Prüfung Noth 556    | Kriegsconferenzen in Wien (Juli) 580   |
|                                        | Der Operationsplan                     |
| Dritter Abschnitt. Die Coa-            | Bergögerungen in seiner Auefuh-        |
| lition von 1805. 558—596               | rung 581                               |
| Großbritannien und das napoleos        | Stand ber öfterreichischen Ruftun-     |
| nische Kaiserthum 558                  | gen                                    |
| William Pitt wieber am Ruber 559       | Unglückliches Uebereilen 583           |
| Anfänge einer neuen Coalition          | Die oberfte Leitung                    |
| auf dem Festlande 560                  | Mad                                    |

| Seite                                   | Seite                                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| Richtige Ahnungen von Gent . 585        | Bur Charafteriftit beutscher Ents      |
| Das diplomatische Spiel des Minis       | würdigung 611                          |
| fteriums                                | Anschluß der anderen südwestdeut-      |
| Leste Berhandlungen mit Napos           | schen Fürsten 612                      |
| leon 586                                | Friedrich von Württemberg 613          |
| Charafter bes bevorftebenben Rams       | Deffen Erflarung gegen Defterreich 614 |
| pfc6 589                                | Agonien bes Reichstages 615            |
| Breußen                                 | Seine Stellung jum Kriege 611          |
| Situation Napokons                      | Die französische und beutsche Dis      |
| Der britische Landungsplan 590          | plomatie in Regensburg 618             |
| Berfuch Breußen gu gewinnen . 591       | herabwürdigungen 618                   |
| Das Anerbieten Sannovers                | Eine Dalberg'sche Allocution . —       |
| Eindruck auf bie preußische Politik 592 | Gestaltung ber Kriegsverhältniffe 620  |
| Biberftreben Friedr. Wilhelms III. 593  | Die öfterreichische Racht in Schwas    |
| Absendung Duroce nach Berlin 594        | ben 621                                |
| Berhangnisvolle Lage ber preu-          | Bluftonen im Sauptquartier . 622       |
| ßischen Politik                         | Marsch der Frangpsen 623               |
| • • •                                   | Bernabotte burch Ansbach 624           |
| Bierter Abichnitt. Ulm unb              | Mack concentrirt fich bei Ulm . 625    |
| Aufterlis 596-696                       | Die Franzosen gehen bei Donau=         |
| Rapoleon ift schlagfertig 596           | worth über ben Fluß                    |
| Militarische Bortheile des Lagers       | München und Augeburg befest -          |
| von Boulogne 597                        | Auffenberg bei Wertingen geschla-      |
| Bund mit Baben, Bürttemberg             | gen (8. Dct.) 626                      |
| und Baiern 598                          | Gefecht bei Gungburg (9. Dct.) 627     |
| Der Kriegsplan Napoleons . , 599        | Gefecht bei Albeck (11. Oct.) . 628    |
| Bewegung feiner Armeen 600              | Der Abmarsch von Ulm zwar be-          |
| Blindheit feiner Gegner 602             | ichloffen, aber verzögert              |
| Lage Desterreichs 603                   | Gin Corps in Memmingen ge-             |
| Die Führung Mads 604                    | fangen 629                             |
| Taufdung auch ber Rlügften . 605        | Dade unfinnige Bethorung               |
| Die Desterreicher überschreiten ben     | Er will Bonaparte über ben Rhein       |
| Inn (8. Sept.) 606                      | verfolgen (13. Oct.) 630               |
| Fürft Schwarzenberg in Munchen 607      | Befechte vom 14. October 634           |
| Glucht des Rurfürften in's fran-        | Abzug Erzherzog Ferbinands . 632       |
| göfische Lager 608                      | Mads Broclamation                      |
| Proclamation Napoleons                  | Einschließung Ulms 633                 |
| Er überichreitet ben Phein 609          | Unterhandlungen über die Ueber-        |
| Aufruf an bas Beer                      | gabe                                   |
| Die bairische Politik 610               | Capitulation vom 17. October . 634     |
| Anschluß ter hairischen Truppen         | Unterrebung Macks mit Rapoleon 635     |
| an Napoleon                             | Capitulation Wernede (18. Dct.) 636    |
| Anrede bes französischen - Raisers      | Der Erzherzog Ferdinand schlägt        |
| an fie                                  | sich durch 637                         |



| Stife                                | Srite                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| Ulm noch vor ber festgesetzten Frist | Iohannes Müller 655                     |
| geräumt                              | Rarl vom Stein 656                      |
| Der Auszug der Defterreicher         | Radblick auf die Kriegsereigs           |
| (20. Det.)                           | niffe 657                               |
| <b>Mods</b> Ausgang 639              | Die Schlacht bei Trafalgar 658          |
| haltung Rapoleons und feines         | Racmirkungen auf die continens          |
| Schweises                            | tale Politik                            |
| Duroc in Berlin 640                  | Der Rampf in Italien 658                |
| Widerftreben bes Ronigs, fich zu     | Treffen bei Calbiero (30. 31. Det.) -   |
| entscheiben 641                      | Die Unternehmungen in Reapel            |
| Mobificirte Borfchlage Duroce . 642  | und Morbbeutschland 660                 |
| Man flüchtet wieder in die Neus      | Das ruffifche Geer am 3nn 661           |
| tralităt                             | Rutusow und Merveldt                    |
| Saugwis aus Schleffen gerufen 643    | Boeruden ber Frangofen 662              |
| Die Bermaltung Parbenbergs           | Mey in Tirol                            |
| Die Diplomatie beiber Parteien       | Diggefchick und Ungefchick in Tirol 668 |
| in Berlin verfammelt 644             | Defterreich fucht einen Baffen-         |
| Merveldte Anfunft                    | <b>P</b> illstand 666                   |
| Defterreichische hoffnungen          | Kutusows Rūdzug                         |
| Tropiges Anfinnen Buflands . 645     | Merveldt zersprengt (8. Rov.) . 667     |
| Berfehrte Wirfung                    | Rapoleon erwartet bei St. Bol:          |
| Es wird beschlossen, die Armee       | ten eine Schlacht —                     |
| mobil zu machen —                    | Mortier bei Dürrenstein über-           |
| Die Chancen ber Coalition ver-       | fallen (t 1. Rov.) 668                  |
| minbert 646                          | Einbruck ber Nieberlagen in Wien 669    |
| Die Nachricht vom Durchmarsch        | Stimmungen von Gent                     |
| bur <b>ch Ansbach 647</b>            | Mufruf bes Raisers 670                  |
| Einbrud bes Ereigniffes —            | Bien von hof verlaffen 671              |
| Ausbrüche der ersten Aufwallung 648  | Der Uebergang über die Donau            |
| Die Note vom 14. October 649         | von den Franzosen überrascht            |
| Rriegerische Maßregeln 650           | (13. Rov.)                              |
| Ankunft Alexanders 651               | Die Franzosen in Bien 672               |
| Ankunft bes Erzherzoge Anton . —     | Kutusow bebroht 6.73                    |
| Potebamer Bertrag (3. Rov.) . 652    | Kriegslift mit Kriegslift vergolten —   |
| Die Demonstration am Grabe           | Bagration bei Schöngrab 674             |
| Friedriche des Großen                | Ankunft ruffischer Berfertungen -       |
| Bebeutung ber jungften Wenbung 653   | Stellung bei Olschan 675                |
| Die Sendung des Goafen Haug-         | Gründe, bie jum Bogern riethen -        |
| wit                                  | Alexanders Umgebung 677                 |
| Berliner Ariegseifer 654             | Ruskfcher Uebermuth                     |
| Könight Louise                       | Er brängt zur Schlacht 678              |
| Pring Louis Ferdinand                | Savary im rufficen hauptquars           |
| Bur Chavakteriftit ber Rriegelar     | tier                                    |
| mer                                  | Bolgoruci bei Rapoleon 679              |

| Seite                                  | Stite                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| Die Ankunft bes Grafen haug-           | Preußen verdirbt fich beide Par-             |
| wip in Brunn 679                       | teien                                        |
| Sein Bogern 680                        | Die Aufnahme, die Haugwit in                 |
| Rapoleons Taftif —                     | Paris findet 708                             |
| Audienz von Haugwit bei Ras            | Bertrag vom 15. Februar 709                  |
| poleon 681                             | Traurige Situation der preußis               |
| Er läßt fich nach Wien fchicken        | schen Politik                                |
| Borbereitungen zur Schlacht 682        | Kränfungen von allen Seiten . 710            |
| Angriffsplan der Berbundeten . 683     | Krieg mit England 711                        |
| Der Schlachtplan Rapoleons . 684       | Trübe Aussichten 713                         |
| Schlacht bei Austerlit (2. Dec.) 685   | Die neue Fürstensouveranetat im              |
| Umfang der Riederlage 689              | Süden                                        |
| Busammentunft ber beiben Raiser        | Sturm gegen Ritterschaft und                 |
| (4. Dec.) 690                          | Stande                                       |
| Waffenstillstand 691                   | "Biederherstellung" bes bairts               |
| Ruckzug der Ruffen                     | schen Königthums 715                         |
| Die Friedensverhandlung 692            | Bairische Nationalcocarde —                  |
| Preußens Abfall 693                    | Rehrseite der Munge —                        |
| Friede von Pregburg (26. Dec.) 694     | "Es gibt fein Deutschland mehr" 716          |
| Quite vin pripriity (201 ~101) 002     | Die neue Bonaparte sche Kami-                |
| Fünfter Abschnitt. Der                 | lien= und Lehenspolitik —                    |
| Rheinbund 696—741                      | Betäubung in Rapoleonischer Glo=             |
| Lage der preußischen Politik 696       | rie 718                                      |
| Rüftungen nach dem Rovembers           | Die Trummer ber Reicheverfaffung 719         |
| vertrag                                | Anregungen, sie neu zu gestalten —           |
| Ansichten in den herrschenden Re-      | Wünsche und Vorschläge —                     |
| gionen 697                             | Schweden scheidet aus dem Reichs:            |
| Eindrucke der Schlacht von Auster-     | •                                            |
|                                        | tage aus                                     |
| lig                                    | Berfassungsgerüchte nach dem Preß=           |
| Berlegenheit und Rathlosigseit . 699   | burger Frieden — Berschiedene Borschläge 722 |
| Sendung Phulls 701                     |                                              |
| Haugwit in Wien                        | In Paris wird an der deutschen               |
| Seine Haltung nach bem Siege           | Verfaffung gearbeitet 723                    |
| vom 2. Decbr                           | Murat wird Herzog von Cleve                  |
| Taktik des französischen Kaisers . 702 | und Berg                                     |
| Die Schönbrunner Audienz               | Dalberg ernennt den Cardinal                 |
| (13. Dec.)                             | Fesch zu seinem Coadjutor . 724              |
| Bertrag vom 15. December               | Grörterungen darüber 725                     |
| Eindruck in Berlin 704                 | Bevorstehende Entscheidung der               |
| Der Vertrag weder ratificirt noch      | deutschen Verfassungssache 726               |
| verworfen                              | Erneuertes Buhlen um franzö-                 |
| Haugwitz geht nach Paris 708           | sische Protection 727                        |
| Stimmung Napoleons —                   | Gang der Verhandlungen über den              |
| Occupation Hannovers 707               | deutsch = franzöfischen Bund . 728           |

**XV**...

# Inhalt.

| Seite Contraction of the Contrac | Seite Seite                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Rachrichten in Regensburg 729                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Stimmungen im Lande 756                |
| Unterzeichnung ber Rheinbunbs-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Buftanbe in ber Armee 757              |
| acte (17. Juli)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Die Ifolirung Preußens 762             |
| Inhalt ber Bunbesacte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lage in Desterreich 763                |
| Die Mediatifirungen 734.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mißtrauen gegen haugwiß 764            |
| Lage Deutschlands nach dem Ab=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Defterreich lehnt bie Mitwirfung ab -  |
| schlusse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Anfnüpfungen mit England 765           |
| Bonaparte'sche Sympathien im                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sendung Lord Morpeths und              |
| Rheinbundsgebiete 737                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | seine Aufnahme 766                     |
| Erflärung ber Rheinbundler am                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Die russische Sulfe 767                |
| Reichstage —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Suchen nach beutschen Berbins          |
| Abdication des letten deutschen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | bungen ,                               |
| Kaisers (6. Aug.) 738                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Verlauf der Verhandlung über den       |
| Erweiterungen des Rheinbundes 739                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | norddeutschen Bund 768                 |
| Napoleonische Dictatur in Süd=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Particularistischer Widerstand . —     |
| deutschland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Französische Gegenminen 769            |
| Mord des Buchhandlers Palm . 740                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bergebliches Bemuhen um heffen         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | und Sachsen 770                        |
| Sechster Abschnitt. Jena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Die letten Unterhandlungen zwis        |
| und Auerstädt 742—803                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | schen Napoleon und Preußen . 772       |
| Peinliche Lage Preußens 742                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Eine neue Eingabe Steins (Sept.) 773   |
| Die inneren Buftanbe 743                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Taftif der französischen Diplomatie —  |
| Steins Denkschrift vom April                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Schlagsertigfeit Napoleons 774         |
| 1806 744                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Erfte Bewegungen ber französts         |
| Sendung bes Herzogs von Braun-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | schen Armeen 775                       |
| schweig nach Petersburg 746                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Die preußische Ausrüftung 776          |
| Demüthigungen burch Napoleon —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Aufstellung der Truppen 777            |
| Die französisch=britischen Friedens=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Die militärische Leitung 778           |
| verhandlungen 747                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Der herzog von Braunschweig . —        |
| Talleprands Aeußerung über Han=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Der Fürst von Hohenlohe 779            |
| nover 749                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Massenbach                             |
| Die ruffische Friedensverhandlung 750                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Der Angriffsplan vom September 780     |
| Der Dubril'sche Bertrag vom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Berathungen in Erfurt (4 - 6.Oct.) 781 |
| 20. Juli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Reuer Operationsplan 782               |
| Napoleons Aufforderung zu einem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Napoleons Anmarsch 783                 |
| norddeutschen Bunte 752                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Das preußische Ultimatum —             |
| Frühere Unterhandlungen barüber —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Antwort Napoleons —                    |
| Entwurf tes nortdeutschen Reichs=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Erfte Bulletins 784                    |
| bundes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Aufruf an sein Heer —                  |
| Schwierigkeiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Preußisches Manifest vom 9. Oct. 785   |
| Eine Depesche Lucchefini's 754                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Concentrirung des preußischen          |
| Plöglicher Entschluß Preußens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | heeres                                 |
| zum Rriege 755                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Vorrücken ber Franzofen —              |
| Mobilmachung bes Beeres (9, 214g.) -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gefecht bei Schleiz (9. Dct.) 786      |

| Seite .                             | Seite                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Breffen bei Gaalfelb (10. Det.) -   | Rapoleon bei Jena 791                 |
| Tod bes Bringen Louis Ferbinand 787 | Aufftellung am 13. October 793        |
| Entmuthigung im Sanptquartier 788   | Schlacht bei Jena (14. Oct.) . 794    |
| Eindrücke in der Armee 789          | Schlacht bei Auerftabt (14. Ort.) 799 |
| Der herzog entschließt fich jum     | Auffofung bes heeres und Staates 802  |
| Ridauge                             |                                       |

# Drittes Buch.

Das deutsche Reich bis zu seiner Umgestaltung im Jahre 1803.

l

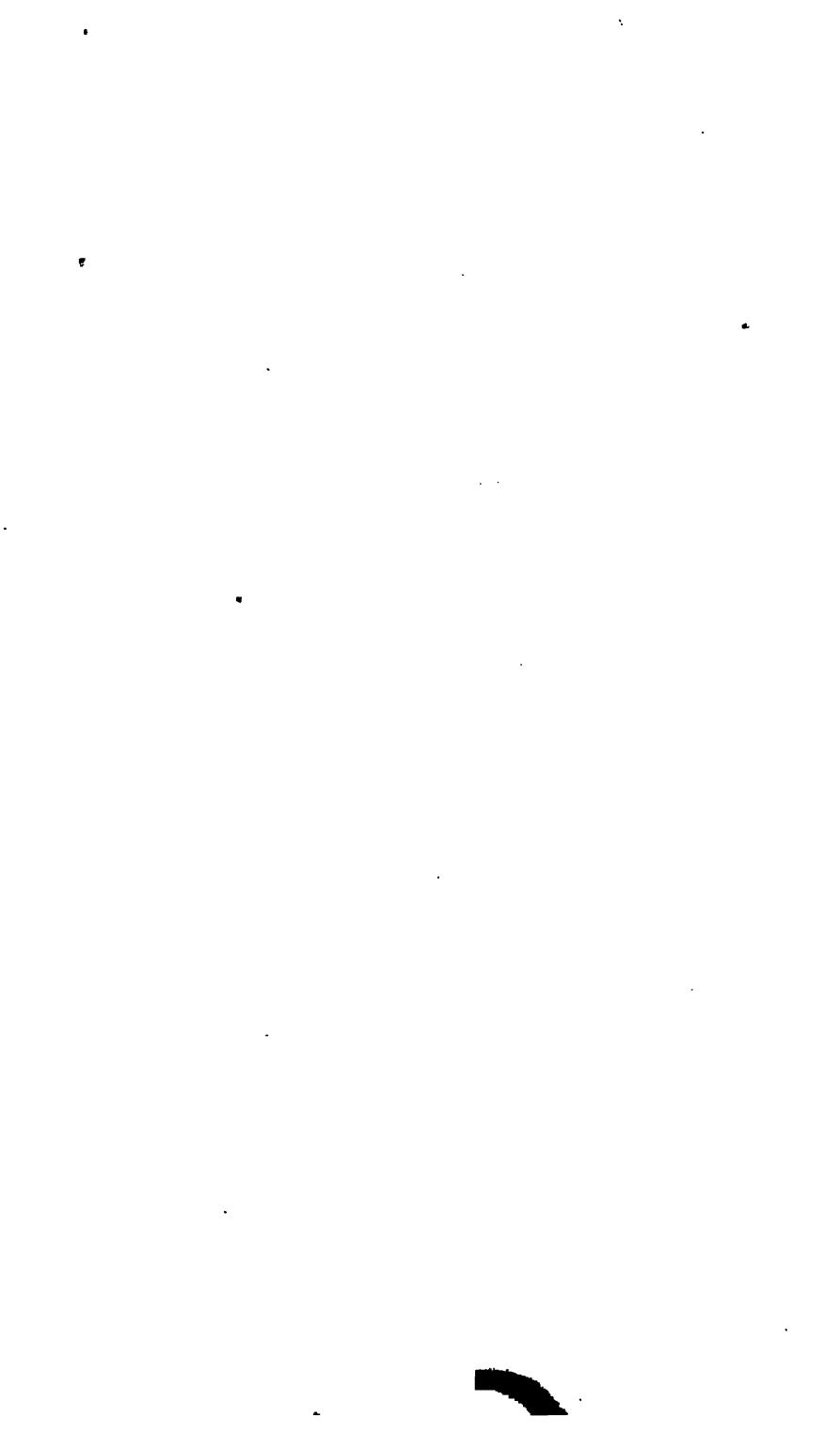

# Erster Abschnitt.

### Der Baseler Friede.

So war benn mit dem Frieden von Basel die Scheibung Deutschlands in zwei Lager erfolgt, auf die seit lange alle Ereignisse Mit wie keder Zuversicht waren Die Meisten vorbereitet hatten. im Sommer 1792 in ben Rampf eingetreten, und wie klang= und ruhmlos ward er jest verlaffen! Nicht die Waffen waren es, welche diese Entscheidung herbeigeführt; der Ausgang wäre für= wahr minder niederschlagend gewesen, wenn man nach tapferem, aber unglücklichem Kampfe bie Wahlstatt hatte räumen muffen. Viel beschämender war die Thatsache, daß ber Rückzug ohne rechte Nieberlage geschehen war. Die Heere Preußens, die jest vom Rheine abzogen, um erst nach zwanzigjährigen Kämpfen und Leis ben den beutschen Strom wieder zu gewinnen, hatten seit 1792 nicht einen einzigen Schlag erlitten, ben man einer ernstlich verlorenen Schlacht vergleichen konnte; vielmehr waren bie Solbas ten allenthalben noch die Ueberlegenen im Kriegshandwerk gewes fen, und boch machten bie Ereigniffe ber letten brei Jahre, wenn man sie im Ganzen überschlug, ben Einbruck einer Nieberlage, welche bas Ansehen bes Heeres wie bes Staates in ihren Grunds festen erschütterte.

Die Ursachen dieser Wendung der Dinge — bavon hat die frühere Darstellung den Beweis gegeben — lagen nicht im Heere, nicht einmal in der oft zwieträchtigen, oft pedantischen und unentschlossenen Kriegsleitung. Die taktische Ueberlegenheit der alten Heere, die mit Muth und Ehren ausgesochtenen einzelnen Erfolge

am Rhein wie in Belgien, die bewährte Helbentuchtigkeit von Führern wie Blücher, fie nütten bem Ganzen nicht, weil die Staats= kunst jener Tage überall verscherzte, was mit dem guten, tapferen Schwerte gewonnen war. Der Bund von Königen, der einen Rreuzzug für Thron und Altar angefündigt, war früh in einen selbstsüchtigen Kampf um Sonderinteressen umgeschlagen, und Reis ner von ben Theilnehmern konnte vor bem andern sich rühmen, daß er größere Treue und Aufopferung für den Grundsat bewährt, um dessentwillen der Krieg unternommen war. Mit kleinen Kün= sten einer Schlauheit, die sich so klug dünkte, wie sie kurzsichtig und egoistisch war, ward ein Kampf geleitet, in welchem zwei Belten und ihre Gegensätze an einander prallten; wo man eine wild entfesselte nationale und revolutionare Rraft sich gegen= über hatte, da sollten die verbrauchten Mittel einer gealterten Diplomatie zum Siege führen! Während brüben die thatfräftig= sten und verwegensten Menschen alle Kräfte ber Nation zu einem verzweifelten Kampfe auf Leben und Tod aufboten, ward im mo= narchischen Lager der Krieg ohne Nerv, ohne Aufschwung, ohne Begeisterung geführt, und wo einmal ein Erfolg mit ben Waffen errungen war, seine Frucht burch die Zwietracht und Selbstsucht ber Großen wie der Kleinen sicherlich verscherzt.

In Desterreich wie in Preußen beherrschte eine Staatskunft bie Cabinete, die sich einer gewissen Routine und Geschmeidigkeit mit Recht berühmen mochte, die nur der großen Einsichten und ber großen geistigen und stttlichen Mittel völlig entbehrte. In Desterreich gebot mit ber Macht eines Großveziers noch immer Thugut, ein Mann, an dem auch seine Gegner Geist, Scharfsichtigkeit, lange biplomatische Erfahrung und eine zäh ausbauernbe Willenöfraft anerkannt haben. Aber die Schule, in welcher er seine politische Bilbung erworben, waren die Serailfünste bes Drients gewesen; ohne Begeisterung und ohne Glauben an bie sttlichen Hebel ber Weltordnung, ohne Achtung und Vertrauen für die Menschen, durch und durch eine skeptische und negative Natur von stark mephistophelischer Färbung, erschien er in dieser neuen, schwer erschütterten Zeit doch nur wie ein Frembling; bie Gahrungen einer Weltepoche, aus benen bie alten Staaten und Nationen Europa's neugestaltet hervorgingen, erschienen ihm hochstens wie tumultuarische Störungen von Ruhe und Ordnung, die

mit medhanischen Mitteln zu bannen waren. Kriege im alten Stil führen, Bündniffe und Subsidienvertrage geschickt einfabein, im Innern die gewöhnlichsten Künfte ber Cenfur, Bolizei und Spionage emfig handhaben und jebe frische Beistebregung als ber Revolution verbächtig überwachen, babei nach ben überlieferten Anschauungen ber Gleichgewichtspolitif fleine Bortheile und Bergrößerungen erhaschen, Bölfer und Länder zerftückeln und vertanschen, bas waren bie Mittel, womit ber öfterreichische Staatsmann die Revolution zu bewältigen bachte. Go haben wir ihn thatig gesehen seit 1793, wie er überall in fleinen Kunften Meister und ohne Berftandniß für bie große Lage ber Zeit ben ernften Weltfampf mit seinen Intriguen um Baiern und Bolen turchfreuzt, wie er ben überlieferten Zwiespalt mit Preußen schärft, fatt ihn zu milbern, wie er auch ins Kriegslager, wo er burch feine Creaturen herrscht, ftatt bes Kampfes für ben großen gemeinsamen Iweck die diplomatischen Cabalen und Rivalitäten hineinträgt und zulest in Belgien ben Preis bes Kampfes freiwillig hingiebt, um ben trügerischen Zielen einer furzsichtigen Selbstsucht nachzujagen.

Es war eine andere Personlichkeit, aber im Großen und Ganzen feine andere Staatsfunft, welche bamals die Dinge in Bret-Begen Thuguts tauftische Scharfe, seine Menfchenverachtung und seinen plebejischen Trop gehalten, erschien Graf Haugwit mehr ein leichter, geschmeibiger Cavalier ber alten Zeit, bessen verbindliche Formen freilich nur flüchtig bestechen konnten, ohne bauerndes Bertrauen einzuflößen. Durch höfischen Ginfluß emporgetragen und gehalten, lange Zeit mit ber Grafin Lichtenan und ihrer Macht verflochten, zugleich eifrig bemüht, bie Schreiber im königlichen Cabinet, namentlich Lombard, durch niebere Bertraulichkeit an sich zu fesseln, erweckte Haugwit nicht sowol ben Einbruck eines Staatsmannes, als ben eines gewandten, vielerfahrenen Höflings. Ein Mann von ganz anderem Metall, ber Freiherr vom Stein, rühmte zwar seinen gewandten, biegsamen, schlauen Berstand, aber er fand zugleich sein Wesen oberflächlich und unzuverlässig und in seinem Charafter vermißte er Reinheit, Stätigkeit und insbesondere alle Wahrheit. "Er hatte — urtheilt Stein \*) — im Laufe seines Lebens mannigfaltige und einander

<sup>\*) 6.</sup> Stein's Leben von Berg I. 137.

widersprechende Formen angenommen: ein sußlicher Student, bann Rachahmer ber sogenannten Genies, beutscher Schöngeister mit bem Streben nach bem Schein ungebundener Sonderlinge, ward er bann Landwirth, Theosoph, Geisterseher, Frommler, Anhänger ber Herrnhuter, bei benen er erzogen war, und in beren Sinn er ein Gebetbuch schrieb, zulett ausschweisend und genußliebend bis zur Erschöpfung, mit oberflächlicher Weltbildung, die er durch Lesen und auf Reisen erworben hatte, leer an gründlichen Kenntniffen, ohne Geschäftserfahrung, faul, abgespannt, zerftreut." Mit welcher Fris volität und Unzuverlässigfeit er wichtige Staatsgeschäfte trieb, bavon haben wir früher, bei ber Geschichte bes Haager Bertrags vom April 1794, nach seinen eigenen Zeugnissen eine charafteristische Probe gegeben. In seiner weltmannischen Berfahrenheit unfähig, einen großen Gebanken zu fassen und eine Lebensaufgabe durchzuführen, hat er in den folgenden Welterschüts terungen eine Virtuosität barin gesucht, seine staatsmännischen Meinungen gefügig ben wechselnben Zeitströmungen anzupassen, und ist so recht eigentlich ber Träger jener geschmeibigen, vielgestalti= gen Pfiffigkeit geworben, die eine Zeit lang ber preußischen Politik den Ruf undurchdringlicher Verschlagenheit erwarb, bis sie sich am Tage der Katastrophe als die trügerische Kunst ephemerer Ausfunftsmittel enthüllte.

Dem Abschlusse bes Friedens von Basel war am 17. Mai ber Vertrag über die Demarcationslinie gefolgt, auf welche schon ber Friedensschluß hingebeutet. Es ward eine Linie gezogen, die an der Granze Oftfrieslands langs der Ems herunterlief bis Mun= ster, bann über Coesfelb, Borken, Bochold bis an bie clevische Gränze, und von ba längs bes Rheins bis Duisburg ging, um bie Grafschaft Mark und die Gebiete östlich von der Lahn einzuschließen und sich bann am Main bis zur pfälzischen Gränze aus= aubehnen; von ba sollte sie bas barmstädter Gebiet aufnehmen, an den Reckar bis Eberbach und stromauswärts nach-Wimpfen laufen, um sich bann süböstlich gegen Nördlingen zu wenden und langs ber bairischen, oberpfälzischen und böhmischen Granze bie Gebiete des frankischen und obersächsischen Kreises zu um= Was hinter ber Linie lag, sollte vom Kriege unberührt bleiben; während die frankische Republik versprach, ihre Opes rationen nicht dahin auszubehnen, verbürgte sich Preußen für

bie strenge Reutralität ber innerhalb ber Linie gelegenen Regierungen.

Diese Linie entsprach ungefähr ben später bisweilen laut geworbenen Entwürfen einer Theilung Deutschlands zwischen bem öfterreichischen und preußischen Einfluß, dessen Granze die Mainlinie wäre; daß damals in Preußen ein ähnlicher Gesichtspunkt festgehalten warb, darf kaum bezweifelt werben. Doch war es nicht ber einzige, unter bem die Demarcationslinie aufgefaßt warb. Auch unter den preußischen Staatsmännern und Felbherren gab es einzelne Stimmen, welche ben Abschluß eines Separatfriebens als bebenklich ansahen; nach ihrer Meinung — und Harbenberg selbst, der Unterhändler von Basel, neigte bahin follte ber Baseler Friede nur bie Brücke werden für einen allgemeinen Frieden des Reiches. Freilich tauchte benn boch hier und ba die Ahnung auf, daß Frankreich nach einem Separatfrieden mit Preußen seine ganze Kraft gegen Desterreich wenden, ihm burch einen Angriffsfrieg in Italien ben Frieden aufzwingen und nach Uebermältigung bes Raiserstaats leichtes Spiel haben werbe, auch den preußischen Einfluß über Deutschland zu beschränken. biesem Sinne war die Clausel in den Friedensvertrag gekommen, daß die Reichsstände, die sich binnen brei Monaten anschlössen, gleichfalls des Friedens theilhaftig werden sollten; in gleicher Rich= tung hoffte man die Convention vom 17. Mai zu benuten. Der König selbst hatte ja ohnedies beharrlich ber Form eines Son= berfriedens widerstrebt; seine Bedenken wurden am ersten beruhigt, wenn dieser Weg als ber sicherste bargestellt warb, bas gesammte Reich jum Frieden zu vermögen.

Wir ersehen aus der Correspondenz zwischen Harbenberg, Möllendorff und dem Erdprinzen von Hohenlohe, daß in diesem Kreise die Hosstnung auf eine allgemeine Pacification wenigstens in den ersten Wochen nach dem Baseler Frieden noch unerschütztert seststand. Auf die einzelnen Reichsfürsten rechnete man in sedem Falle, Desterreich zu gewinnen schien nicht allzuschwer, selbst an England verzweiselte man nicht. Hardenberg selbst, der im Mai von Basel nach Berlin ging, benutzte diese Gelegenheit, um durch persönliche Besprechungen im deutschen Süden und Westen in sener Richtung zu wirken, und man versprach sich davon guten Ersolg. "Hardenbergs Unterredung, schried damals Hohenlohe

an Mollenborff, \*) mit bem Markgrafen von Baten und bem Berjoge von Zweibruden mar von Rugen; bas Botum, bas Erfterer an ben Reichstag hat abgehen laffen, ift vortrefflich; Sarbenberg zeigte es Behrbach, und biefer war vollfommen bamit gufrieben, sowie auch bas Benehmen bes fachfischen Sofes, welches jum 3wed führet, gebilligt wurde. Beide Berren arbeiten bereits baran, ju Regensburg alle Unarten ju hindern, Alles jum gleiden Biel gu führen. Albini mar hier, bei beiten Miniftern; beibe fint von ihm erbaut. Un ben Rurfürsten von Coln habe ich es au ichreiben unternommen." Go ward alfo bie erfte vertrauliche Erörterung mit Defterreich, bie Barbenberg mit Lehrbach zu Frantfurt pflog, als gang gunftig angesehen; man versah sich auf preu-Bifcher Ceite fo wenig eines fchroffen Auftretens von Defterreich. bas vielmehr auf beffen Mittvirkung zum allgemeinen Frieden gegahlt warb. "Man muß - fdrieb guten Dluthes Mollenborff am 29. Mai - eine Spaltung im Reich zu verhuten fuchen und bas Buftanbebringen einer Generalpacification als bas gludlichfte Greigniß betrachten." Diefe Läufdung bauerte freilich nur turge Beit; schon im Juni war barüber fein Zweifel mehr möglich, baß Die Ginwirfung Sarbenberge auf bie einzelnen Reichoftanbe überschapt, bie Saltung Defterreiche gang irrig beurtheilt worben war. Much in bem Briefwechsel ber Manner, bie fich am langften an biefen Strobhalm von Soffnung hingen, fpricht fich nun bie Ueberzeugung aus, bag ber Friede vom 5. April junachft ein Ceparatfriebe bleiben werbe. Denn gang im Gegenfage zu ben friebfertigen Erwartungen, mit benen man fich getragen, wurde bet preußische Bertrag recht gefliffentlich vor ben Richterftuhl ber Leis benichaft und bes Parteigeistes gezogen.

Im großen Ganzen ber Nation war zwar die Stimmung feis neswegs leibenschaftlich; man wünschte allenthalben bas Ende bes Krieges, ber von Ansang an nicht populär gewesen war. Bei bem Mangel eines starken einheitlichen Nationalgesühls war es nicht auffallend, daß man innerhalb ber Demarcationslinie herzelich froh war, den Krieg los zu sein, und sich um das Schicksfal des übrigen Deutschlands wenig besorgte. Doch tauchte selbst in dieser zersahrenen und gespaltenen Situation die Ahnung auf,

<sup>\*)</sup> d. d. 21. Mai. (In ber angef. Correspondeng)

baß es nun auch mit ber äußeren Einheit bes Reiches zu Enbe gehen und ber jüngste Separatfriede ben gelockerten Bund vollenbs zerreißen muffe. Im Kreise ber kleineren Fürsten war biese Sorge allgemeiner Auflösung schon in den letten Wochen des Jahres 1794, als Preußens Rudtritt brohte, wach geworden. Der Martgraf von Baben hatte mit bem Landgrafen von Heffen in Wilhelmsbab eine Zusammenkunft gehabt, und es war bort ber Plan angeregt worden, einen neuen Fürstenbund zu schließen. brohenden Gefahren "mit Anstrengung ber außersten Kräfte" zu widerstehen, die Errichtung einer Landmiliz zu fördern und ein Bundesheer zur Vertheibigung der Reichsgränze zu bilden, auch sich im Innern über gemeinsame Maßregeln gegen die Revolution zu verständigen, zu biesem Ende sollten die Fürsten, biesmal natürlich ben Kaiser an ber Spipe, zusammentreten und eine engere Berbindung schließen, da man fich sagen mußte, daß die überlieferten Formen bes Reiches nicht ausreichten zur Erfüllung solcher gemeinsamen Zwecke.\*) In Wien fant ber Plan eine mild ablehnende Erwiederung; man hatte bort ein Mißtrauen gegen Alles, was mit engeren Verbindungen innerhalb bes Reiches Aehnlich= keit hatte, und schlug barum vor, lieber bie alten Kreisassociatio= nen in zeitgemäßem Sinne zu erneuern. Go blieb ber Plan ohne weitere Folge. Indeffen regten sich nicht nur in ben Cabineten, sondern auch in der Presse ähnliche Gebanken. Eine damals erschienene Schrift\*\*) schlägt vor, bas Heerwesen bes Reiches umzus gestalten, ein großes heer zum Angriffsfriege und eine Landmiliz zur Vertheibigung zu schaffen, statt ber Römermonate eine allgemeine Reichssteuer einzuführen, etwa ben "gemeinen Pfennig" der älteren Zeiten wieber aufzulegen. Alle diese Vorschläge blieben natürlich fromme Bunsche; sie gewährten nur eben bas Interesse, daß in ihnen das Eingeständniß lag, wie die überlieferten Formen bes Reiches nach allen Seiten hin unzulänglich waren.

Wie nun der Abschluß des preußischen Friedens erfolgt war, geriethen die publicistischen Federn Deutschlands in die heftigste Bewegung. Aber es wurde weniger barüber verhandelt, wie dem

<sup>\*)</sup> Baberlin's Staatsarchiv I. 216 ff. IV. 372 ff.

<sup>94)</sup> Patriotische Gebanfen und Borschläge zur Bermehrung ber beutschen Reichs armee u. s. w. Frankf. u. Leipz. 1794.

brohenden Unheil vorzubeugen sei, als vielmehr nach deutscher Art gezankt und gestritten, wer die größere Schuld an dem Uebel trage, die alten Wunden österreichisch-preußischer Feindschaft ungestüm wieder aufgerissen und die Entzweiung genährt, statt die Einigung zu sördern. In Preußen selbst sprach sich eine selbstgenügssame Justiedenheit über den Bertrag vom 5. April aus; selbst die Besseren und Einsichtigeren ließen sich ihn als eine Nothwendigkeit gefallen. Daneben ward denn auch schon die Meinung laut, der Friede Preußens mit Frankreich genüge nicht einmal; ein enges Bündniß mit der fränkischen Republik sei die natürliche Politik Preußens.\*)

Dem gegenüber wucherte eine ganze Literatur auf, bie ben preußischen Separatfrieden ber herbsten Beurtheilung unterwarf. In schneibenden Gegensatz ward da ber Eifer, womit Preußen 1792 zum Rriege gedrängt, zu ber Gleichgültigkeit gestellt, wos mit es sich vom Kampfplat zurückzog. Preußen stehe nach den Reichsgesegen überhaupt nicht bas Recht zu, einen Separatfrieden zu schließen; indem es ihn abschloß, habe es ohne Vollmacht gehandelt und seine reichsständische Pflicht überschritten. Der König von Preußen, hieß es in einer ber heftigsten biefer Schriften, \*\*) unterhielt mit bem Reichsfeinde einen freundschaftlichen Zusammenhang. Er unterstütte ihn mit Passen zur Erhaltung verschies bener Bebürfnisse; er verhehlte bem Raiser und ben Ständen seine bundesbrüchigen Verhältniffe, er stimmte wie Judas noch an bem Tische bes Raisers und seiner versammelten Mitstände für die Eingehung eines gemeinsamen Friedens. Er verschaffte sich burch eine veranlaßte Rücksprache mit bem Raiser Ansehen bei bem Reichsfeind. Er gewann durch die Täuschung des Reichsober= hauptes Zeit, seinen angefangenen Hochverrath gegen die Confti= tution auszuführen. Er enbigte seine einseitigen Unterhandlungen; er schloß einen Separatfrieden mit bem Reichsfeind und trennte burch eine eigenmächtig gezogene Neutralitätslinie einen großen Theil ber Stände von bem Band der Association, der

<sup>\*)</sup> S. politische Lage und Staatsinteresse bes Königreichs Preußen. Bon einem Staatsbürger besselben. 1795.

<sup>\*\*)</sup> Pragmatische Darstellung des constitutionswidrigen preuß. Separatfriebens. Frankf. u. Leipz. 1795.

Reichspflicht und ihrem Oberhaupte los, warf sich mit eigner Macht gleichsam zu einem niederbeutschen Kaiser auf, gebot und herrschte geseslos.

Solcher Stimmen, an benen freilich die Leibenschaft und ber überlieferte Preußenhaß mehr Antheil hatte, als der beutsche Pattriotismus, tauchte eine ganze Menge auf. Preußen — hieß es in einer anderen Schrift\*) — nennt sich Freund der Franken, das ist der Königsmörder, der Mordbrenner, der Meineidigen, der Gottesleugner... Preußen führt mitten in den Schooß zahlreischer reichsständischer Lande die Freiheits und Gleichheitsprediger, die Tradanten der Illuminaten und Propagandisten, Altäre und Thronenstürmer, die Feinde der Fürsten und des Abels, die Feinde der Sicherheit des Eigenthums, die Blutegel des Bolkes, die Jersstrer guter Sitten, damit durch dies Gift angesteckt aus jenen Landen die Ruhe und Ordnung sliehe, damit die Gesetz verächtslich, die Gemüther erhist, der Geist des Gehorsams verbannt, Bruderliebe getödtet, die Länder zum Revolutionsgeiste vorbereitet werden,

Mit besonderem Nachbruck ward von Andern daran erinnert, baß Deutschland feine Föberation unabhängiger Staaten, sonbern die einzelnen Stände des Reiches dem Kaiser als Oberhaupt unterworfen seien. Noch beständen die alten Reichsgesetze, ein Separatfriede sei ein Eidbruch gegen Kaiser und Reich. Es warb an bie Reichsgesetze alter Zeiten, an bie Erecutionsorbnungen von 1555 unb 1556 erinnert, und bem mobernen Souverainetätsgelufte ber Reichsfürsten die alte monarchische Ordnung des Reiches entgegengehalten. Solche Erinnerungen kamen freilich viel zu spät; bie Reichsverfassung war nicht erst seit heute so geworben, wie ste war; bas aristofratisch = föberative Element hatte seit mehr als einem Jahrhundert über das monarchisch einheitliche den vollen Sieg bavon getragen. Der Separatfriede von 1795 war nicht ber erste Sondervertrag; er griff nur durch die Zeit und durch die Umstände, unter denen er erfolgte, besonders verhängnisvoll in bie alte Ordnung bes Reiches ein. In Zerrüttung war diese seit lange gerathen; der Friede vom 5. April war nicht sowol die

<sup>\*)</sup> Roch einmal, Bemerkungen über ben anderen preußischen Bertrag vom 17. Rai 1795.

Ursache, als vielmehr ein sehr bezeichnendes Symptom ber forts schreitenden Auflösung.

Diese Ueberzeugung sprach sich mit Derbheit und Schärfe in einer Schrift aus, die Deutschland mit Polen verglich.\*) Dhnmacht bes Raiserthums und die Unfähigkeit bes Reichstags war mit den gleichen Institutionen bes Sarmatenreichs zusams mengestellt. "Die berühmte beutsche Freiheit — hieß es — ist in Gesethosigkeit und Anarchie, in Nichtachtung ber Reichsgesetze und Schlüsse ausgeartet; sie ift wie die polnische, beim Lichte betrachtet, nicht mehr und nicht weniger als das traurige Recht der Aristos fratie, b. h. des reichsständischen und des übrigen hohen und nieberen Abels, die Unterthanen wie Sflaven zu behandeln, auch in ben bringenbsten Gefahren nichts zum Besten bes Baterlandes beis zutragen und es durch Fortsetzung des Druckes und der Dis brauche zu Grunde zu richten." Der Mangel an Gemeinsinn und nationalem Ehrgefühl, die Verschwendung und Ausländerei ber Vornehmen, die Ohnmacht gegenüber den Nachbarn ward in eine bittere Parallele mit ben gleichen Schäben bes alten polnischen Wesens gesetzt. "Die polnischen pacta conventa und die kaiserlichen Wahlcapitulationen sind sich so ähnlich, wie ein Ei bem anbern."

Neben diesen einsamen Stimmen, welche die Wurzel bes Uebels berührten, gehörte freilich das große Wort benen, die in die Besprechung des Friedensschlusses den ganzen bittern Haden österreichisch-preußischer Rivalität verwebten. Preußen, wurde behauptet, sollte sich mit den Franzosen bereits geeinigt haben über die Herrschaft in Deutschland. Den Franzosen — sagte eine dieser Schriften\*\*) — wurde die Fortsetzung des Krieges durch die Eröffnung eines freien Handels auf alle mögliche Art erleichztert, dem Kaiser und Reiche aber durch die anmaßliche Demarcationslinie unendlich erschwert. Alle Reichsstände wurden theils durch Drohungen, theils durch Versprechungen aufgesordert, dem preußischen Frieden beizutreten, d. h. ihre Contingente zurückzuziehen, dem Kaiser feine Hülse mehr zu leisten, dem Feinde die

<sup>\*)</sup> Deutschland und Pohlen. Eine Rhapsodie. 1795.

<sup>\*\*)</sup> Bericht und Gutachten eines beutschen Reichstagsgesandten u. s. w. Germanien, gebruckt im Nov. 1795.

eroberten Länder einstweilen zu lassen und in geduldiger Unterwürsigkeit zu erwarten, was die Franken und Preußen aus ihnen machen würden. Gelänge dies Project, so stände das Reichsoberhaupt noch allein im Felde und müßte endlich an Mannschaft und in seinen Finanzen erschöpft geschehen lassen, was Preußen und Frankreich über Deutschland und das Erzhaus Desterreich beschlossen haben.

Das Sündenregister Preußens wurde bis zu bessen Ursprung zurückgeführt. Die frühere Geschichte bes hohenzollernschen Staats, der Charafter seines Regiments, das starke Selbstgefühl seiner Be wohner ward im feinbseligsten Tone beurtheilt. \*) Der Staat hieß es - sei zu fünstlicher Größe gespannt, die Militarlast erbrude bas Land, die Wucht ber Steuern führe seinen Verfall herbei. Parallelen mit Desterreich zeichneten biesen Staat als eine Macht von unverwüstlicher Lebensfraft, Preußen als eine ephemere Schöpfung, bie bem verbienten Ruin entgegengehe. Es folgt — sagt eine andere Schrift \*\*) — eine wichtige und große Lehre für die deutschen Reichsstände: daß es Thorheit wäre, auf einen Beschüßer sich zu verlassen, bessen Macht in Friedrichs II. Ropf und in der Bourbonen Unterstützung beruhte; beide sind nicht mehr. Weisheit ist es also, von einer erst wachsenden, mithin gespannten, noch precären Macht sich zu entfernen, wie biese vom Reichstörper sich entfernt hat, und sich dafür an eine solche Macht anzuschließen, die fraftvoll und unerschütterlich dasteht und mit eurer Mitwirfung hinter einer unübersteiglichen Vormauer das deutsche Reich vor ben Franken und ihren Unhängern beschüßen wird.

Gegenüber dieser Polemik, an die sich zugleich eine eigentsliche Schmähliteratur anhing, \*\*\*) verhielt sich Preußen fast in

<sup>\*)</sup> S. Ueber die politische Lage und das Staatsinteresse P.'s nach der neuesten hollandischen Revolution. Von dem preuß. Bürger Bauchwiß. Gestruckt im Mai 1795.

<sup>\*\*)</sup> Batriotische aber ehrfurchtsvolle Bemerkungen über bie von S. D. bem König von P. zu Regensburg gemachte Erklärung. 1795.

<sup>\*\*\*)</sup> S. z. B.: "Germania im Jahr 1795." Darin sind die Persönslichkeiten der preuß. Diplomatie geschmäht, der Herzog von Zweibrücken besschuldigt, besoldeter Spion der Franzosen zu sein, der mainzische Kanzler Alsbini angeklagt, daß er, von Preußen und Frankreich bezahlt, Kundschaft für die Franzosen treibe und Nehnliches mehr.

einer leibenben Stellung. Die wenigen Bertheibigungsschriften, die der Rede werth waren, bewegen sich fast alle um dieselben Rechtfertigungsgründe. Preußen — hieß es da \*) — habe ben Rrieg nicht fortsetzen können, ber Friede sei ihm eine Rothwendig= keit gewesen; da ein allgemeiner nicht zu erreichen war, habe man sich zu einem Separatfrieden entschließen muffen, den Preußen inbessen nur als ein Mittel zur Herstellung bes Reichsfriedens en-Dem Raiser und ben Ständen des Reiches sei nun ber Weg zum Frieden eröffnet. Ueber die reichsrechtliche Frage gehen bie preußischen Vertheibigungsschriften meift stillschweigend hinweg; nur eine halt es der Mühe werth, auf die Vorwürfe ber Gegner zu erwiedern und zwar auf eine unzweifelhaft merkwür= dige Weise. Sie weift Preußen, als dem "Vorsteher des soge= nannten Fürstenbundes", das Recht zu, eine solche besondere Verhandlung für bas Reich einzuleiten.

Un Eines erinnerte man preußischer Seits nicht: mit welchem Rechte benn die Politik Thuguts sich eines größeren Patriotis= mus berühme, als Preußen, ober überhaupt welcher von ben Reichsständen seine Sonderinteressen den allgemeinen zu opfern bereit war? Es liegen uns aus jener Zeit Zahlen vor, die eine berebte Antwort barauf geben, was es mit bem in Worten prahlenden Patriotismus auf sich hatte, wenn es zu handeln galt.\*\*) Von den bewilligten 50 Römermonaten hatten zu Oftern 1795 nicht weniger als 45 Reichsstände nur einen Theil und 94 noch gar nichts bezahlt. Unter ben Säumigen waren nicht etwa nur zwei Drittel ber Reichsstädte, von benen viele klein und verarmt, manche in Feindeshand waren, ober die Mehrzahl ber Reichsgrafen und Prälaten, sondern an der Spipe standen — Kurböhmen und Kurbrandenburg selbst; neben ihnen die meisten Erz = und Hochstifter, von Mainz, Trier und Coln an bis zu ben kleinen herab, bann namentlich auch jene öfterreichische Clientel, die Dietrichstein, Auers= berg und Liechtenstein, die, wie ein Zeitgenosse sagt, wenn es ans Abstimmen in Regensburg ging, "nicht genug Römermonate bewilligen konnten." Ein Correspondent vom Reichstag stellt die

<sup>\*\*)</sup> S. Häberlin, Staatsarchiv I. 32 ff.



<sup>\*)</sup> S. Berichtigungen einiger aufgeworfenen Fragen, die der Separats friede P.'s mit Frankreich veranlaßt hat. Geschrieben in der Mitte April 1795.

trübselige Betrachtung an: "Hat man bei der früheren Bewilligung einen Römermonat nur auf 36,000 Gulden berechnen können, so möchten jest, wo kaum 25,000 eingehen, nicht 200 Römermos nate für die nöthige Summe von vier Millionen hinreichen. O Patria!"

Rach dem Vorspiele einer so heftigen Agitation gegen den preußischen Vertrag, einer Agitation, beren leitenbe Fäben in Wien zusammenliefen, mußte allerdings ber Optimismus ber preußischen Diplomatie wunderlich erscheinen, wenn diese noch bis Juni den Glauben festhielt, Desterreich selbst werbe bie Schwierigkeiten, bie bem Reichsfrieden entgegenstanden, ebnen helfen. Zwar hatte Thugut noch zu Anfang des Jahres geschwankt und ähnlich wie Preußen im Frühjahr 1794 sich gesträubt, ohne weitere Unterstützung an dem Kampfe ferner Theil zu nehmen, aber bieser Wiberstand war jest überwunden. Am 4. Mai ward zu Wien mit bem britischen Unterhändler Morton Eben ein Vertrag geschlossen, ber Desterreich wieder mit ber Coalition fest verflocht; unter ber Form eines Anlehens bewilligte England zum Kampfe "gegen ben gemeinsamen Feind" neue Subsidien im Betrag von vier Millionen und sechsmalhunderttausend Pfund Sterling, wogegen ber Kaiser wenigstens 200,000 Mann ins Feld zu stellen Dem folgte am 20. Mai ber Abschluß eines neuen Schutz- und Trutbundnisses, bem zufolge auch Rußland zum Beitritt eingelaben werben sollte, "um so burch bie Vereinigung ber brei Höfe in Folge ber engen Verbindungen, die schon unter ihnen bestehen, ein System einer Tripclallianz zu gründen, das zur Herstellung und Erhaltung des Friedens und der Ruhe in Europa bienen fann."

So war die wankende Coalition neu gekittet und Desterreich hatte keine Wahl mehr, auf welcher Seite es stehen wollte. Als damals im Mai Harbenderg meinte, er habe Lehrbach in das preußische Interesse gezogen, war dieser Diplomat vielmehr eifrig bemüht, die Taktik Preußens an der Duelle kennen zu lernen und ihr bei Zeiten entgegenzuwirken. Seine Rundreise im Süsten sollte, ganz im Gegensate zu den Hossnungen, mit denen die preußische Diplomatie sich trug, jedem Versuche einzelner Reichsstände, an Preußen sich anzuschließen, mit allen Mitteln entgegens

wirfen. Rach ben Berträgen vom Mai gab es für Desterreich keinen unenvünschteren Fall, als den, wo die Mehrzahl der Reichsestände in die preußischen Bermittlungsplane einging; das mußte an den einzelnen Hösen und am Reichstage um jeden Preis geshindert werden.

Much im Innern bes ofterreichischen Staates warb ber Wegenfas gegen bie Revolution und alle bamit verwandten Richtungen Scharfer herausgefehrt; einige Unlaffe, Die zu größerer Wachsamfeit mahnten, mochten bamale ber Thugutichen Politif nicht unerwünscht fommen. Geltfamer Weise hatten bie Grunbfage ber frankifchen Republik gerabe in Defterreich ben Unftog zu ben abenteuerlichften Entwürfen gegeben. Ginige Difficiere, Bebenftreit unb Riebeln, ein Brofeffor ber Dathematit, Pilled von Billenberg, und eine Angahl anderer Leute aus ben gebildeten Stanten hatten fich bagu verbunden, ben Grundfagen ber Revolution in Defterreich ben Gieg zu verschaffen, und wurden überwiefen, in Schrift und Wort nach biefem Biele hingewirft zu haben. Sebenftreit warb gebenft, bie Unberen mit Wefangniß und Canbeeverweifung beftraft. Gine abnliche Verbindung batte fich in Ungarn gebildet; ber Abt Ignag Joseph Martinovich mar bas Saupt, Leute aus ben bef= feren Ständen, Ginzelne vom magnarischen Abel maren bie Theilnehmer. \*) Ge ift noch jest nicht gang flar, ob bie Berbinbung nur eine langfame bemofratische Bropaganba in Wort und Schrift, ober einen gewaltsamen Umfturg bezwechte; genug, ber Bund warb entbedt und fieben Tobedurtheile an ten Sauptern ber Berfdmos rung vollzogen.

Solche Borgange schärften ben Gegensatz gegen bie Revolustion, ja sie steigerten bie Abneigung gegen bie noch vorhandenen Reste josephinischer Resormen. Man sah immer mehr — wie ein öffentliches Organ sich aussprach \*\*) — die Aufrechthaltung der Religion und eine strenge Aussicht über die Druckschriften als die Mittel an, die Ruhe zu erhalten. Daher rühren sowol die Buß- und Bettage, die Kirchgänge und der erweiterte Einfluß der Geistlichseit, als die wachsende Strenge der Censur und die Ueberswachung deutscher und französischer Schriften.

<sup>\*)</sup> S. Daulath, Beich. t. Magnaren IV. 129.

<sup>\*\*)</sup> Polit. Journ, 1. 633.

Der beutsche Reichstag zu Regensburg war, noch ehe bie officielle Anzeige erfolgte, von dem Abschlusse des Baseler Friedens vorläufig benachrichtigt worden. Es sei — so hieß es in einem Ministerialrescript an den Grafen Gört (18. April) — der Krone Preußen zwar nicht gelungen, dem gesammten Reiche einen un= mittelbaren und förmlichen Frieden zu vermitteln, doch habe man die Bedingung erhalten, daß auch allen ben Ständen, welche fich bin= nen drei Monaten an Frankreich wenden würden, die Wohlthat des Friedens zu Theil werden solle. Die Festsetzung einer Neutralitätslinie werbe vielleicht bei bem faiserlichen Hofe und anbern Reichsständen einigem Mißtrauen begegnen, allein bei dem unbefangen benkenden und größeren Theile ber Reichsstände sei man der dankbaren Anerkennung gewiß. Auch der Kaiser wartete die officielle Anzeige nicht ab, sondern ließ in einem vorläufigen Rescript (30. April) der preußischen Ankündigung Antwort geben. Wie bisher so sei der Kaiser auch fernerhin bereit, für den Frie= ben zu wirken, dagegen hege er auch zu ben Ständen bes Reiches das Vertrauen, daß sie auf conftitutionsmäßige Weise zufammenhalten und nicht aus dem Reichsverbande austreten wur-In diesen Plankeleien fündigte sich das Verhältniß der Politif an, welche die beiben Großmächte auf dem Reichstage ein-Preußen sucht zu seinem Separatfrieden wo möglich bas ganze Reich, wenn auch im Nothfall ohne ben Raiser, her= überzuziehen; Desterreich strebt mit allen Mitteln die Mehrzahl der Reichsstände bei seiner Politik festzuhalten und ihnen den Uebergang zur preußischen Neutralität zu verwehren.

Am 7. Mai erst traf zu Regensburg die officielle Anzeige vom Abschluß des Friedens ein; ihr war eine gewandt geschriebene Erklärung vom 1. Mai beigelegt, aus welcher unverblümt das Geständniß heraussprach, daß der Friedensschluß der Rechtsertigung bedürse und den Vollmachten nicht entspreche, welche Preußen vom Reich ertheilt worden waren. Die Erklärung zählte die Opfer auf, die Preußen gebracht, und hob hervor, wie der preußische Staat von Ansang an kein unmittelbares und eigenes Interesse an diessem Kriege gehabt, sondern nur aus patriotischer Sorge für die Sicherheit und Vertheidigung des bedrängten deutschen Vaterlans des daran Theil genommen habe. Die brei kostspieligen Kriegssiahre, die Opfer und die Bedrängnisse waren einzeln aufgezählt:

wie Preußen das Reich vor Custine's weiterem Vorbringen geschützt, Frankfurt und Mainz wieder erobert und für die Wiedereinnahme biefer Reichsfestung über zwei Millionen Thaler auf= gewandt, und wie überhaupt in den drei Feldzügen von 1792— 1794 die preußischen Heere es gewesen, welche den Rhein ver-Alle biese Lasten, burch ben polnischen Krieg theidigt hätten. noch erhöht, hatten aber die Kräfte ber preußischen Monarchie über= stiegen und die Fortsetzung des Krieges unmöglich gemacht; schon zu Anfang des Jahres 1794 habe sich Preußen darüber unum= wunden ausgesprochen und Anträge an die Reichsstände gelangen lassen, ste seien aber fast überall nur auf Kaltsinn und Abneigung gestoßen. Allein burch die britischen Subsidien hätte Preußen noch an dem Feldzuge von 1794 Theil nehmen können; kaum in Gang gekommen, hatte aber biefe Unterstützung auch schon wieber aufgehört und abermals sei die ganze Last des Kampfes auf die eignen Mittel bes Königs allein gefallen. Der Marsch nach Westfa-Ien zum Schut ber niederdeutschen Gebiete sei die lette Unstrengung gewesen, zu ber sich Preußen habe erheben können; Unterstützung vom Reich sei jett, nach bem Verlust ber Rieberlande, der Besetzung großer deutscher Landstriche, der Erschöpfung der mei= sten Reichsstände noch weniger zu hoffen gewesen, als im vergangenen Jahre. Inbessen habe sich in Frankreich auf ben Trum= mern bes Schreckensystems ein festeres Regiment von Mäßigung unb Milbe und eine weise Einsicht in bas eigene Bebürfniß bes Friebens entwickelt; gleichwol sei die durch den Kaiser versuchte Friedenseinleitung erfolglos gewesen und es habe das Aussehen an= genommen, als solle das Reich ungeachtet seiner so feierlich er= flärten Friedensneigung noch fortbauernd in ben unglückseligen Krieg verflochten bleiben. Der König von Preußen könne sich aber nicht völlig aufopfern und seinen Staat ganz ber Berrüttung preisgeben, um an einem ferneren Kriegsversuche Theil zu nehmen, deffen möglichst günstiger Erfolg immer bem Resultate einer jeti= gen Friedensunterhandlung nachstehen würde. Alle Rücksichten auf die äußere wie die innere Lage, alle heiligen Verpflichtungen, welche Se. M. dem Wohlergehen Ihrer nach Ruhe und Frieden sich sehnenden Provinzen und Unterthanen schuldig seien, forder= ten bringend auf, nunmehr einem Kriege zu entsagen, beffen wei= terer Fortgang nur unheilbares Verberben bringen könnte. Schließ lich war bann die Hoffnung ausgesprochen, daß die ührigen Reichsstände dem Beispiele Preußens folgen würden, zumal ihnen durch die Bestimmungen des preußischen Friedens der Weg dazu eröffnet sei.

Auf bies preußische Manifest konnte bie Antwort Desterreichs nicht lange ausbleiben. Ein Hofbecret vom 19. Mai brachte sie, noch in mäßigem Tone, boch so gehalten, baß ber Ingrimm gegen Preußen vernehmlich genug herausklang. Es war an die Schritte erinnert, die der Raiser seit Ende des vorigen Jahres für ben Reichsfrieden gethan, und von benen sich Preußen zurückgezo= gen, um einen Sondervertrag abzuschließen. Da durch diesen Abschluß die Lage des Reiches vielfach anders geworden sei, fordere der Raiser den Reichstag auf, ungefäumt selber zur Beschleunigung des allgemein gewünschten Reichsfriedens über die Ernennung einer Friedensbeputation, ihre Vollmacht und Instruction in Berathung zu treten. Deutschlands politisches Ansehen und Gewicht gründe sich auf die glückliche Uebereinstimmung des deutschen Gesammt= willens der mit ihrem Oberhaupte gesetzlich vereinigten Kurfürsten, Fürsten und Stände, und dessen dauerhaftes Wohl beruhe auf der Achtung für die Unverleglichkeit seiner Grundsäte und Reichsschlüsse. Der Kaiser selbst sei ben Gesetzen unterworfen, barum hege er aber auch bas Vertrauen, baß man nicht einseitig hanble, sondern "bei noch fortdauerndem Reichsfriege mit Erfüllung aller reichsschlußmäßigen Obliegenheiten so lange fortgefahren werbe, bis Deutschland wieder von den Leiden eines beispiellosen Krieges befreit und ber so sehnlich gewünschte billige, gerechte, anständige und annehmliche Reichsfriede im Gange ber Constitution hergestellt fein werbe."

Das Bestreben des preußischen Gesandten in Regensburg ging dahin, die Wirkung dieser kaiserlichen Erklärung zu entkrästen, das Vertrauen der einzelnen Stände zu gewinnen und die Separatunterhandlungen als den besten Weg zu einem allgemeinen Frieden zu bezeichnen. Es ward die Versicherung gegeben, daß Preußen sich es werde angelegen sein lassen, die Franzosen zur Wiederabtretung der Reichslande links vom Rhein zu vermösgen; es ward im Fürstenrath erklärt, Preußen habe bei dem Friesdenssschlusse seine Ausmerksamkeit auf das ganze Reich gewendet und seine Vermittelung nicht auf einzelne Reichsstände beschräns

Ken, ober gar eine Spaltung im Reiche veranlassen wollen. Der Bunsch bes Königs gehe auf einen allgemeinen Frieden; allers dings müsse er nun erwarten, ob das gesammte Reich sich zu dem Friedenswerk vereinigen, oder nur die Majorität dazu schreiten, oder gar der durch die Selbsterhaltung gebotene Fall eintreten würde, daß nur einzelne Reichsstände die ihnen von Preußen ersössneten Vortheile würden benutzen können.

Die einzelnen Reichsstände neigten sichtlich zu dieser von Preußen befürworteten Politif; Rurmainz ging mit dem Antrage voran, die preußische Vermittelung in Verathung zu ziehen, und nach den Stimmen, wie ste die Anfang Juni abgegeden wurden, war eine Genehmigung der preußischen Friedensvermittelung höchst wahrscheinlich. Die kaiserliche Diplomatie in Regensburg trat nun nicht officiell, aber vertraulich mit der Drohung hervor, einen Beschluß dieser Art werde der Kaiser nie genehmigen; in den öffentlichen Blättern, die unter österreichischem Einfluß standen, ward geradezu in Aussicht gestellt, daß in solch einem Falle der Kaiser seine Truppen in die Erbstaaten zurückziehen und das Reichseinem Schicksale überlassen würde.

So kam nach bewegten Verhandlungen am 3. Juli ein Reichs= gutachten zu Stande, bas einen Mittelweg einschlug; bie preusische Vermittelung war barin nicht abgelehnt, aber boch in einer Weise genehmigt, die es bem Kaiser möglich machte, zuzustimmen. Das Gutachten bezeichnete als beharrlichen Wunsch bes Reiches, "in ungetheilter, unwandelbarer Vereinigung sämmtlicher Reichs= stände mit dem Reichsoberhaupte einen allgemeinen Reichsfrieden im Wege der Constitution und durch denselben Wiederherstellung ber Integrität seines Gebiets und Sicherheit seiner Verfassung je eher je besser zu erhalten." Als Ort der Friedensverhandlung ward Frankfurt vorgeschlagen, zugleich die Erwartung ausgespro= chen, daß ein Waffenstillstand, ober wenigstens die Einstellung aller Requisitionen und Verheerung ber Verhandlung vorangehen Die erfte Einleitung bes Friedensgeschäfts ward "lediglich Ihrer kaiserl. Majestät auf eine Art, wie es allerhöchstihrer Weisheit am angemeffensten bunkt, in ehrerbietigem Vertrauen an= heimgestellt"; jedoch war zugleich an Preußen der Antrag gerichtet, zur Herstellung eines "bie Integrität und Verfassung bes Reiches sichernben Friedens" mitzuwirken. Dabei beruhigten sich

beibe Theile; Preußen erklärte sich bereit, auch so zum Frieden mitzuwirken, der Kaiser ließ sich in dem Natissicationsdecret vom 29. Juli die preußische Vermittelung in dieser Form gefallen. Iwar, hieß es da, sei die Lage nicht so, daß man einer besonderen Verwendung oder Vermittelung eines Dritten bedürse, vielmehr besitze das deutsche Reich Ansehen und Macht genug, durch sich selbst einen billigen und anständigen Frieden zu erlangen; allein der Raiser wolle dem Wunsche des Reichstages in der Boraussehung nachgeben, daß das Reich "in ungetheilter, unwandelbarer Vereinigung sämmtlicher Reichsstände mit dem Reichsobers haupte einen allgemeinen Reichsstrieden im Wege der Constitution verlange."

Im August ward bann die Friedensbeputation ernannt; sie bestand aus Kurmainz, Kursachsen, Desterreich, Baiern, Bremen (Hannover), Baden, Würzburg, Hessendarmstadt und den Reichsestädten Franksurt und Augsburg. Erst im September kam man an die Berathung der Vollmacht und Instruction. Es war vorsauszusehen, daß der raschere Gang der Ereignisse draußen die bestächtige Friedensvermittelung im Regensburger Reichstagssale stillschweigend zu Grabe tragen werde.

Die Verständigung, die in dem Reichsgutachten lag, vers hüllte indessen höchstens den Zwiespalt der österreichischspreußischen Politik, ohne ihn im Wesen irgend zu mildern; vielmehr blieb Desterreich sest an die Coalition geknüpft, Preußen war, wenn seine Vermittelung eines allgemeinen Friedens scheiterte, nur um so unbedingter an Frankreich überliesert.

Frankreich blieb schon bei dem Frieden nicht stehen, es verslangte mit zudringlicher Hast ein engeres Bündniß mit Preußen. In Basel schon kamen solche Anträge an Hardenberg, sie tauchsten aber auch an andern Stellen auf. Es liegt uns ein Bericht von Meyering vor, dem Generaladjutanten Möllendorss, einem Manne, der damals am Rhein wie in Polen in wichtigen politischen Unterhandlungen gebraucht ward; obwol sein leichtsertig eitles Wesen und seine Zugänglichkeit in Geldsachen von einer solchen Verwendung hätte abmahnen sollen. In einer militärischen Sendung nach Holland geschickt, ward er von Sieves und Reubel in Beschlag

genommen und schreibt bann entzückt, "baß er gar nicht schilbern konne, wie ihn Sieves caressirt habe, und wie vertraulich man mit ihm gewesen." Die beiben Conventscommissaire überschütteten aller= bings ben Abjutanten Möllendorffs mit Schmeicheleien, öffneten ihm die Aussicht auf große politische Erfolge und rühmten ihm, wie es Frankreichs eifrigstes Bestreben sei, "Preußen ben größten Einfluß, Confideration und Größe zu geben." Die Rheingranze für Frankreich ward dabei als Bedingung des allgemeinen Friebens, wie des engeren Einverständnisses mit Preußen bezeichnet. Interessant war die Aeußerung von Sieves gegen Meyering, daß eine allgemeine Pacification nicht einmal wünschenswerth für Frankreich sei; bei ben Bustanben im Innern sei es nicht zwedmäßig, so viele Armeen plöglich zurückehren zu lassen, sondern besser, man schließe einzelne Friedensverträge und bringe die Truppen allmalig zurück. Ob bies ber mahre Beweggrund war, barüber läßt sich streiten; sicherlich aber sprach Sienes mit bieser Hinbeutung auf lauter einzelne Friedensverträge den geheimen Gebanken ber bamaligen auswärtigen Politik Frankreichs offen aus.

Drum sahen es die Franzosen nicht ungern, daß die Ibee Harbenberge, ben Baseler Frieden als eine Brude zur allgemeinen Pacification zu benuten, vereitelt ward. Wohl schien anfangs Basel der Mittelpunkt der Unterhandlung zu werden; eine Menge der kleineren Herren hatten Abgesandte hingeschickt, Desterreich war wenigstens burch einen Beobachter vertreten. Aber mit bem allgemeinen Frieden war es nichts; Desterreich nahm die Forberung der Rheingränze als Anlaß, eine Unterhandlung abzulehnen, die es nach seinen eben abgeschlossenen Verträgen mit England und Rußland boch nur zum Scheine hatte betreiben können. Die Haltung in Regensburg stimmte bazu vollkommen; wenn es auch bort den Anschein hatte, als lehne der Raiser den Frieden keines= wegs ab, so war boch bies nur bie biplomatische Form, um ber Friedensvermittelung Preußens die Spite abzubrechen und die Leitung berselben bem Berliner Cabinet aus ber Hand zu winden. Aus der Art, wie der Kaiser das Reichsgutachten vom 3. Juli bestätigte, war dies beutlich herauszuhören.

Gleichwol gab Hardenberg die Hoffnung noch nicht auf, gestützt auf das Reichsgutachten mit der Friedensvermittelung zum Ziele zu kommen. Er kehrte gegen Ende Juli nach Basel zurück, suchte

auf dem Wege dahin, wie früher im Mai, einzelne Höfe und einflußreiche Personen für seine Idee zu stimmen und überreichte bann (24. Juli) ben Franzosen eine Note, welche nach ben Aufstellungen des Reichsgutachtens die Einleitung zum Reichsfries ben treffen sollte. Ein Waffenstillstand, Einstellung aller friegerischen Maßregeln, insbesondere ber Contributionen und Requisi= tionen, und Versammlung eines Friedenscongresses zu Frankfurt, wo die Franzosen mit dem kaiserlichen Commissair und der Reichs= friedensbeputation verhandeln sollten, das waren die Vorschläge, die ber preußische Staatsmann ben französischen Unterhändlern über-Die französische Antwort lautete, wie zu erwarten, ablehnend; die Franzosen fanden natürlich bei den Verhandlungen mit den Einzelnen besser ihre Rechnung und sprachen bas auch verständlich genug aus. Indem sie sich weigerten, mit Kaiser und Reich in Friedensverhandlung zu treten, ermuthigten sie zugleich den preußischen Unterhändler, Preußen möge in seiner Vermitte= lung für die einzelnen Reichsstände nicht nachlassen. Gleich barauf ward an einem Exempel noch einleuchtender, wie sie Frie densverhandlung verstanden. Die Republik war abermals mit einem einzelnen Reichsstande, ber die preußische Vermittelung benutte, bem Landgrafen von Heffen-Cassel, in Unterhandlung getreten und schloß mit ihm am 28. August zu Basel einen Separatfrieden, worin der Landgraf volle Reutralität zusagte und alle Subsidienverträge mit England sowol abzubrechen als nicht zu erneuern versprach, außerdem zuließ, daß seine linkerheinischen Ge= biete nach wie vor von den Franzosen besetzt blieben. Auch Han= nover, das, in die Demarcationslinie eingeschlossen, anfangs wenig Neigung zeigte, die Bedingungen der Neutralität einzuhalten. ward durch preußische Bemühungen bewogen, seine Solibarität mit ber britischen Politik aufzugeben und durch stricten Anschluß an den Vertrag vom 17. Mai die Sicherheit des Gebietes zu erkaufen. Das geschah freilich erst, als die Gefahr unmittelbar vor den Thoren war.

Nach solchen Vorgängen erschien einem Jeden als die natürsliche Politik: Rette sich wer kann! Das sprach auch der Herzog von Braunschweig in einem Schreiben an den kaiserlichen Gesandten beim westfälischen Kreise unverhohlen aus.\*) Er bedauerte die Noths

<sup>\*)</sup> Saberlin, Staatsarchiv I. 227 f.

÷

wendigkeit, die dem Einzelnen keine Wahl mehr lasse, als die, sich entweder der Willkur eines unaushaltsamen Feindes hinzugeben, oder zu seiner Selbsterhaltung mit demselben in Sonderverhandslungen zu treten; aber er meinte doch, diese Abweichungen von der Reichsversassung seien verzeihlich und dem wahren Wohle des Vaterlandes weniger nachtheilig, als eine ohne kräftige Unsterstützung unaussührbare Beharrlichkeit in Behauptung der alten Verzassung werden müsse; dabei würden nur die von allem Schutze entblößten Gegenden Deutschlands in ein unnennbares und nicht zu berechnendes Verderben gestürzt werden.

Dieses Schreiben eines angesehenen Fürsten sprach nur bas ehrlich aus, was die Mehrzahl dachte; die Hülflosigkeit der Einzelnen und Schwachen war ja offenkundig genug, um jene Politik ber Resignation zu erklären. Aber im österreichischen La= ger ward ber Brief zu heftigen publicistischen Erörterungen aus-Ein pseudonymer Autor, ber sich Graf Strengschwerd nannte und durch seine herben, einschneidenden Brochuren bamals eine gewisse Celebrität erlangte, \*) unterwarf ben Brief einer Kri= tif. in welcher die bestehenden Ordnungen des Reiches viel scho= nungsloser verbammt wurden, als es bas Schreiben bes Herzogs gethan. Die Reichsversammlung zu Regensburg war barin als ein "gefühlloser Rath" bezeichnet, welcher "bie Nation entehre." "Sollen wir Deutsche — rief ber kaiserliche Publicist aus — uns noch länger burch solch eine Repräsentation beschimpfen laffen? Wozu verwenden unsere Fürsten unsern Schweiß-und unser Blut, wenn für Rettung bes Baterlandes und für Nationalehre kein Gelb zu finden ist? .... Auf, Deutsche, zu unserem Raiser! Laßt uns ihn bitten, ihn beschwören, daß er uns ein Unterhaus giebt, wo ber Eigenthümer und Stadtbürger sich selbst repräsentiren kann, und dann wollen wir sehen, wo Deutschlands Ehre und Ansehen beffer sollte verfochten werben, im Unterhause beutscher Bürger, ober im Oberhause der Reichsfürsten?" .... "Der Kaiser ist ledig sei= nes Schwures gegen die Fürsten, benn sie brachen zuerst ben mit

<sup>\*)</sup> Man glaubte, daß der kaiserl. Concommissarius zu Regensburg, Baron Hügel, unter der Maske versteckt sei. Der Herausgeber der Lebensbilder aus dem Befreiungskriege II. 386. nennt dagegen mit Bestimmtheit Karl Friedrich Kolbielsky als Verfasser.

ihm geschlossenen Bund. Aber er ist nicht los des Schwures gegen die Nation, die ihn da, wo sie von Fürsten nicht gezwungen ward, weder verließ noch verrieth." Man kann sich denken, welch einen Sturm diese Aeußerungen im landesfürstlichen Lager hervorriesen. Mit den jakobinischen Rednern des Palais-Noyal ward der kaiserliche Publicist verglichen und das ganze Register alter Sünden der österreichischen Hauspolitik gegen Deutschland hervorzezogen, um zu beweisen, daß es nicht die Reichsfürsten allein gewesen, die Deutschland in den Stunden der Gefahr preisgaben. Allerdings hatte kein Theil dem andern viel vorzuwersen.

Während die öfterreichische Diplomatie den verwegenen Ton eines wahrhaft revolutionären Patriotismus anschlug, tauchte imsmer von Neuem das Gerücht auf, daß die Politik des Wiener Hoses sortwährend nur von dem einen Gedanken beherrscht sei, sich durch den Erwerd von Baiern zu arrondiren. Man nannte die Personen und die Orte, die zur Wiederaufnahme des wiederholt gescheisterten Planes gebraucht worden seien.\*) Agenten der zweideutigsten Art wurden als die Unterhändler zwischen Wien und Paris namhaft gemacht, die im Namen Desterreichs die Abtretung des kinken Rheinusers angeboten hätten, wenn Desterreich den Lech als Gränze erhalte.\*\*) Eine Unterstützung in den Augen der Welt erhielt dieser Verbacht durch die auffallende Heirath, zu welcher der österzeichische Einsluß den greisen Kurfürsten von Pfalzbaiern verseichische Einsluß den greisen Kurfürsten von Pfalzbaiern vers

<sup>\*)</sup> Es wird immer schwer bleiben, das Detail solcher ganz im Dunkeln und Geheimen betriebenen Berhandlungen genau zu ermitteln; wir wagen baher auch nicht, aus dem, was die Mémoires d'un homme d'état III. 153. 154. 174., Fain's Manuscrit de l'an III. p. 279 und Hurter's Denkwürdigkeiten aus dem letten Decennium des 18. Jahrhunderts S. 51 f. erzählen, Einzelnheiten als zuverlässig mitzutheilen; daß aber die Sache wieder lebhaft von Thugut des trieben ward, darüber, scheint uns, kann sowol nach diesen zusammenstimmens den Zeugnissen, als nach dem, was vorausgegangen und nachgefolgt ist, billiger Weise nicht gezweiselt werden.

<sup>\*\*)</sup> Wir erinnern zugleich baran, daß Bonaparte als erster Consul im J. 1802 in einer Stunde der Erbitterung den Desterreichern den Vorwurf machte: "que les projets de la cour de Vienne tendaient à porter son territoire jusqu'au Lech et auroient eu par conséquent pour esset de rayer la Bavière du nombre des puissances." (Note vom 13. Sept.) Die österreichische Erwiedes rung wies zwar diesen Vorwurf zurück, allein in einer Weise, die nicht dazu angethan war, ihn vollständig zu beseitigen.

mocht hatte. Am 15. Februar vermählte sich ber mehr als siebzigsährige Karl Theodor mit der Erzherzogin Marianne Leopolzbine, der Tochter des Erzherzogs Ferdinand von Desterreich, die kurz zuvor ihr achtzehntes Jahr vollendet hatte. Wie in den Jahren 1778 und 1785 erwachte mit aller Stärke der Verdacht österreischischer Arrondirungsplane; der preußische Hof und der zweibrüscher Psalzgraf\*) waren eifrig bemüht, den Beweisen dieser Umstriebe auf die Spur zu kommen. Die solgende Zeit bewies denn allerdings, daß der Gedanke, Baiern zu erwerden, niemals aufzehört hatte, der Lieblingsplan der Thugut'schen Politik zu sein. Die Entzweiung Desterreichs und Preußens nahm darüber mit jedem Tage zu; wie in den Zeiten vor dem Fürstendunde, suchte Desterreich eine Stüße an Rußland; Preußen, im vollen Gegenssaße zu den Ostmächten, bemühte sich, an Frankreich und den einzzelnen Reichssürsten ein Gegengewicht zu gewinnen.

Um indessen dem Reichsgutachten vom 3. Juli scheinbar zu gesnügen, ernannte der Kaiser den Freiherrn von Bartenstein zum Besvollmächtigten bei den Friedensverhandlungen und ersuchte (Ende Juli) den dänischen Hof, im Namen des Kaisers Friedensanträge bei Frankreich zu machen. Die dänische Regierung erhielt ähnsliche Aufträge, wie sie Hardenberg einige Wochen zuvor vergeblich gemacht; man war in Wien wohl nicht überrascht, daß sie auch setzt keinen Eingang fanden. Vielmehr ward gerade während diesser Vermittelungsversuche der Kamps eistig wieder aufgenommen und dauerte noch fort, als endlich im October die späte Ablehsnung der durch Dänemark eingebrachten Vorschläge erfolgte.

So ging das Reich nach allen Richtungen auseinander; Desterreich, von Neuem durch britische Subsidien gewonnen und in seinen Absichten auf Baiern von den Franzosen nicht unterstütt, wirkte dem Reichsfrieden entgegen; Preußen, durch diese Haltung des Kaisers in seinen Pacificationsplanen gehemmt, stand mit Frankreich im Separatfrieden, vielleicht bald im engen Bunde; die kleineren Reichsstände hatten entweder schon ihren Frieden mit der Republik gemacht, oder sie waren bereit, bei der ersten drängens den Gesahr dem Beispiele der Mächtigeren zu folgen.

<sup>\*)</sup> Maximilian Joseph; sein Bruder Karl August war am 1. April 1795 gestorben.

Dieser Zerrüttung und dieser Zwietracht gegenüber waren die Franzosen diplomatisch und militärisch in gleich entschiedenem Uebergewicht; ihr System stand sest und sie waren in der Lage, ihm mit den Wassen den rechten Nachdruck zu geben. Jene phislanthropische Lehre, wonach einst der Grundsatz der Eroberung war verworfen worden, hatte bereits das Schicksal vieler anderer Doctrinen von 1789 getheilt; sie hatte der derben Wirklichkeit der Dinge weichen müssen. Schon zu Ansang des Jahres 1793 war der Satz von den "natürlichen Gränzen" aufgetaucht und Sieves wird als der Mann genannt, der dies Wort zuerst vom Rhein gebraucht habe.

Im Convent fand die erste einläßliche Erörterung im Herbst 1795 statt. Die Republik war nun im Besitz der Gebiete bis zum Rhein; die Frage, welches das fünftige Schicksal bieser Lande sein sollte, war nicht mehr zu umgehen. Ein Bericht von Roberjot (Ende Sept.) unterwarf zuerst die Frage einer ausführ= lichen Prüfung und entschieb sie im Sinne der natürlichen Gränzen. Es fam babei nicht in Frage, daß nach aller geschichtlichen Erfahrung Flüsse in ber Regel niemals eine natürliche Gränzscheibe gebildet, vielmehr durch sie die Gemeinde und ber Gau jeberzeit eher verbunden als getrennt worden find. Doch bestand auch in Frankreich selbst die Meinung nicht ganz einmüthig; einzelne Stimmen wurden wohl laut, welche die Zu= rückgabe ber eroberten Gebiete für bas Klügste hielten, ober wenigstens eine Beschränkung auf die Maasgranze anempfahlen. Sie hoben die Nachtheile hervor, welche ein zu ausgedehntes Gebiet der Republik mit sich führe; der Friede selbst schien ihr wenig gesichert, wenn man burch bie Erwerbung so werthvoller Provinzen dem Feinde immer neuen Vorwand und Sporn gebe zur Erneuerung bes Kampfes. In der Presse namentlich ward die Eroberungspolitif, die unter dem System der natürlichen Granzen verstedt war, lebhaft angegriffen. Was ber französische Bürger, hieß es, auf ben bie Lasten des Krieges so schwer bruckten, baburch gewinne, wenn ein paar tausenb Quabratmeilen mehr zu Frankreich kamen? Db Frankreich nicht ohnehin fast zu groß für einen Freistaat sei? Db seine alte Gränze ihm nicht Sicherheit genug gewähre; diese Granze, die das kriegerische Genie überall mit Meisterwerken ber Befestigung verschanzt habe, eine

Gränze, deren Ueberschreitung ben beutschen Heeren so verberblich geworden? Frankreichs Kraft, wodurch es Europa bestegt habe, liege wesentlich barin, daß die ganze Nation eine in jeder Hinsicht gleichartige Masse bilbe, und baß ber Staat selbst seiner Lage und Rundung nach mit einer Gedrängtheit und Behendig= keit zu wirken vermöge, wie kein anderer in Europa — Bortheile, welche durch die Vereinigung so heterogener Völker und durch eine allzugroße Ausdehnung burchaus verloren gehen würden. Selbst Kriegsleute, z. B. ber General Miranda, huldigten dieser Ansicht. Luremburg, Mons, Tournay, Nieuport, Raiserslautern und allenfalls noch einige andere feste Plage würden, meinte er, Frankreichs Gränzen ohne Vergleich haltbarer machen, als die gefährliche Ausbehnung bis zum Rhein. Es war — ein Deutscher, ber es unternahm, bas Gegentheil zu beweisen! Der Mainzer Erjacobiner Hofmann sette einen Preis von 6000 Livres für Den= jenigen aus, ber nur mit einigem Schein barthun wurde, baß die frankische Regierung, wenn sie von der Rheingranze abstehe, nicht im höchsten Grabe ungerecht und unpolitisch handle!

Indessen hatte das Conventsmitglied Roberjot ben Auftrag erhalten, die Gebiete zu bereisen, um sowol das Land als die Gestinnungen der Bewohner kennen zu lernen; die Frucht dieser Mission war der Bericht vom September, der sich für die Rheingränze entschieb. Dort war auf den reichen Ertrag der Länder, ihre Fruchtbarkeit, ihre Industrie hingewiesen und ihr Besitz zur Sicherstellung bes Friedens für unentbehrlich erklärt. Erst bann sei bie Republik befestigt, erst bann könne Desterreich und das beutsche Reich keine feindlichen Unternehmungen mehr wagen. Denn auf dem rechten Rheinufer von Mainz bis Cleve könne sich eine Armee nur mit Mühe behaupten; bas linke bagegen biete zum Kriege die unvergleichlichsten Hülfsmittel. Nicht ber Ertrag des Bobens allein mache dies Land für jeden fünftigen Krieg zu einem schätbaren Besite; auch die bort blühende Gewerbthätigkeit, Handel, die Bergwerke murden Frankreich eine unerschöpfliche Quelle des Reichthums eröffnen. Durch ihre Erwerbung könne die Republik daran benken, sich die Zweige des Handels zuzueignen, die bis jett im ausschließlichen Besitz Englands gewesen seien. Daß bie Bewohner selbst die Einverleibung mit Frankreich wünschten, ward natürlich von den Franzosen als ausgemachte Thatsache angenommen.

So war das Loos der Beute bestimmt; wo war in Deutsch= land die Macht, zu hindern, was im Convent beschlossen war?

Die biplomatischen Schachzüge bes Jahres 1795 wurden durch friegerische Ereignisse nicht gestört; bis zum Herbste des Jahres war thatsächlich eine fast ununterbrochene Waffenruhe ein= Als Preußen zu Basel seinen Frieden mit der Republik gemacht, besetzte ein Theil ber Desterreicher ben Oberrhein von Basel bis Mainz, der Rest mit den Reichscontingenten behnte sich vom Main bis zur Sieg und Wipper aus. Was zu Ende April 1795 zum Schut bes rechten Rheinufers aufgestellt war, wurde im Ganzen auf 137 Bataillone, 119 Compagnien und 251 Escabrons berechnet, ohne die Verstärkungen, die noch fortwährend aus Desterreich ankamen. Den Oberbefehl hatte Graf Clerfant, einer ber begabtesten Belgier, die sich im kaiserlichen Waffendienst hervorgethan haben. Dem hennegauischen Abel entsprossen, früh in das österreichische Heer eingetreten, im siebenjäh= rigen und im Türkenkriege ausgezeichnet, zählte er bereits zu den Beteranen im kaiserlichen Lager, aber seiner jugenblichen Frische und Raschheit war es zu banken, daß in dieser trüben Zeit der Sieg wieder an die kaiserlichen Fahnen geknüpft ward.

Die Franzosen beschränkten sich barauf, das linke Rheinuser zu behaupten und die einzigen sesten Punkte, die dort noch in beutscher Hand waren, Luxemburg und Mainz, zu bedrohen. Auf dem Hartenberg bei Mainz hatten sie Verschanzungen angelegt, die der Festung gefährlich werden konnten; ein tapferer Angrisser Desterreicher, den Wartensleben am 30. April aussührte, schlug den Feind mit Verlust heraus und der Hartenberg blieb in den Händen der Raiserlichen. Das war in mehreren Monaten das einzige nennenswerthe kriegerische Ereigniß; es trat eine Pause ein, die wenig unterbrochen dis zum Herbste sortdauerte. Bichesgru, der die Truppen am mittleren und oberen Rhein ansührte, Jourdan an der Spise der Maassambre-Armee und Marceau in seinem Lager bei Coblenz, sie hielten sich alle in der Desensive, und die verwegene, angrisselustige Kriegführung der beiden letzeten Jahre schien völlig vergessen.

Es waren zwingende Gründe, welche die Franzosen in ber Defensive hielten. Die Truppen litten Mangel an Allem, es sehlte an ben Mitteln einer geordneten Berpflegung, wie an bem Daterial, um Plate zu belagern, Bruden zu schlagen, Artillerie zu befördern. Die Truppen besertirten maffenhaft und bie von Par= teifampfen zerrüttete Regierung hatte bie Dacht nicht, bem Allem zu steuern. Rachbem ber Terrorismus bie Kräfte ber Ration aufs Aeußerste gespannt, trat nun ber natürliche Rachlaß ein; bie Ratur forberte ihre Rechte und an die Stelle höchster, gewaltsamster Ueberspanntheit trat die unvermeibliche Erschöpfung. Die Augewalt ber Regierung und ihrer Hulfsquellen hörte auf; sie konnte nicht hindern, daß das Papiergeld, womit Frankreich überschwemmt war, seinen Werth völlig verlor, und die durch fünstliche Brobpreise zurückgehaltene Theuerung sich nun in Folge ber Mißernte und eines strengen Winters um so heftiger geltend machte. ben Heeren war diese innere Krisis allenthalben zu spuren. bei hatte der Krieg noch immer eine Ausdehnung, die gewaltige Kräfte forberte; von Nizza bis zum Helder waren die Gränzen zu schützen, in ber Bendée und ber Bretagne die Gegenrevolution trot des Vertrages von La Jausnahe noch keineswegs überwäl-Dazu die innere Krisis ber Regierung selbst, die gegen royalistische und jacobinische Parteien mehr als einmal im Laufe dieses Jahres gezwungen war, ihre Eriftenz in blutigem Kampfe zu vertheibigen. Es war in solcher Lage begreiflich, daß bie Partei ber Emigration und die Bourbons auf eine nahe Herstellung des Königthums hofften; hatten sie doch ihre Einverständnisse bis ins Kriegslager ber Republik ausgesponnen und einer ber begabteren Feldherren ber Revolution, Pichegru, zählte zu den Ihrigen.

Am 7. Juni öffnete nach achtmonatlicher Einschließung Luremburg, durch Hunger bezwungen, seine Thore; es war der einzige Erfolg, der den Franzosen dis jest im Feldzuge von 1795 längs der Rheingränze zugefallen war. Es galt als ausgemacht, daß auch dies hätte gehindert werden können, wenn der Hoffriegsrath Clerfant's Rath gefolgt wäre und ihm die Ermächtigung ertheilt hätte, den Platz zu entsetzen. Aber die Niederlande wurden als ausgegebenes Gediet betrachtet und die österreichische Politik hatte, wie wir wissen, andere Eroberungen im Auge. Jugleich traten solch einzelne militärische Erfolge gerabe jest in ben Hintergrund über ber Hoffnung, daß in nächster Zeit eine rohalistifche Gegenbewegung bie ganze Lage Franfreichs umgestalten werbe. Um Oberrhein fanden Verhandlungen statt zwischen Hüningen und bem Conbeschen Hauptquartier in Müllheim; ber britische Gesandte Wickham war in lebhaftem Verkehr mit Conbé, Pichegru ward ins Verständniß gezogen. Im kaiserlichen Lager am Ober= rhein ward es im Juli lebendig; die Truppen im Breisgau wurden verstärkt und die Zeitungen rebeten offen bavon, daß eine Invasion in die burgundische Freigrafschaft im Werke sei. In England ward eine Expedition gerüftet, um ben besten und thatfraftigsten Theil der Emigranten an die bretonische Kuste zu werfen; erfolgte bann am Oberrhein unter Pichegru's Leitung bie erwartete Contrerevolution, so schien der Augenblick gekommen, wo ber Thron ber Bourbons wieder aufgerichtet werden konnte. Es war wohl am meisten ber tragische Ausgang ber Landung in ber Bretagne (20. 21. Juli), was diese hochfliegenden Hoffnun= gen rasch vereitelt und auch am Oberrhein ben Invasionsgebanken ein Ziel gesetzt hat.

Die französische Maassambre-Armee unter Jourdan hielt, etwa 85,000 Mann stark, bas linke Rheinufer von Coblenz bis Eleve besett; die vereinigte Rhein= und Moselarmee unter Pichegru, nahezu 90,000 Mann stark, hatte Mainz umzingelt und war am Oberrhein bis Hüningen ausgebehnt. Was die Dester= reicher diesen Heercofräften auf der Linie von Basel bis Duisburg entgegenstellten, belief sich ungefähr auf die gleiche Zahl. Seit Ende August ward es lebendig im feindlichen Lager; die Franzo= fen schienen entschlossen, in der Gegend von Neuwied den Rhein= übergang zu erzwingen. Dort waren zwischen ber Lahn und Sieg nach den höchsten Angaben 14,000 Desterreicher aufgestellt; an sie lehnten sich zwischen der Sieg und Wupper 9000 M., und von der Sieg rheinabwärts bis nach Duisburg schloß ein Corps von 11,000 Mann ben ausgedehnten Corbon. Hinter Duisburg begann bie De= marcationslinie und zog sich burch die Grafschaft Mark über Werben, Gemarke nach der Lahn hin. Hier an dem äußersten Ende der langen Vertheidigungslinie wollte Jourban ben Rhein überschrei= ten; was bei Neuwied geschah, sollte diese Bewegung maskiren. Die traurige Trennung des Reiches in eine neutrale und frieg-

führende Partei erleichterte ben Uebergang. In der Nacht vom 5-6. September setzten sich die Franzosen in brei Colonnen, bei Reuß, bei Uerdingen und in ber Nahe von Duisburg in Bewegung. An dieser letten Stelle ward eine Kriegslift angewandt, bie ben Erfolg entschieb. Innerhalb ber Demarcationslinie lag als Enclave ber bergische Ort Eifelskamp, ben bie Raiserlichen, wahrscheinlich mit diesem Verhältniß unbekannt, nicht besetzt hat-Auf preußischer Seite war man vollkommen überzeugt, die französische "Loyalität" werbe bie Demarcationslinie achten, unb die Franzosen selber nahmen die Miene an, als sei ein Zweifel barüber beleidigend. Noch furz zuvor hatten die unzweibeutigsten Erörterungen barüber stattgefunden und den Desterreichern war versichert worden, auch jene bergische Enclave gehöre mit zur Demarcationslinie. \*\*). Jest landete hier eine französische Division, indessen die andere Miene machte, bei Reuß und Uerdingen ben Uebergang zu erzwingen. Vergebens erhoben die preußischen Officiere Protest gegen die Verletung der Demarcationslinie; breift erklärten nun die Franzosen, Gifelskamp gehöre nicht bazu. Von der Ueberzahl angegriffen, leisteten die österreichischen Posten tapfern Wiberstand, aber bie Gefahr, von allen Seiten eingeschlos= sen zu werben, zwang sie zum Rückzug. Während ber Feind hier die kaiserlichen Stellungen im Rücken faßte, war ein ansehnliches französisches Corps bei Düsseldorf über den Rhein gegangen und bedrohte die Festung. Der Plat war, bis auf brei Compagnien Desterreicher, mit pfälzischen Truppen besetzt, die schon im vorigen Herbst, als Bernadotte den Plat vom linken Ufer beschießen ließ, eilig nach Elberfelb und Barmen retirirt waren; bas Gouvernement ber Festung war gleichfalls in pfälzischen Hänben. österreichische Führer, Graf Erbach, suchte mit seinen brei Compagnien, benen noch vier andere und zwei Schwadronen zu Gulfe gekommen waren, den Franzosen Widerstand zu leisten und brängte ste aus der Neustadt, die sie überfallen, wieder hinaus. dessen capitulirten die Pfälzer, getreu der Politik, die ihre Regie-

<sup>\*)</sup> Ueber das Folgende s. die genauen localen Mittheilungen in der Schrift: Die Helden der Republik und Bürger und Bauern am Niederrhein in den letzten Jahren des vorigen Jahrhunderts u. s. w. Elberk. 1851. S. 14. 15 f.

<sup>\*\*)</sup> G. Defterr. militar. Beitschr. 1832. II. 43. 44.

rung seit 1792 eingehalten; Düsselborf mit 353 Geschlachten 10,000 Gewehren und ansehnlichen Borräthen war in den der Franzosen. Mit jedem Tage wuchs ihre Jahl auf dem rechten Rheinuser; die Kaiserlichen fochten überall wie tapfere Soldaten, aber ihre Stellung war unhaltbar geworden. Um die Mitte September hatten die kaiserlichen Truppen sammt und sonders den Niederrhein verlassen und waren hinter die Lahn zusrückgegangen.

Es war das erste Mal, daß diese Gegenden des rechten Rheinufers von der revolutionären Invasion berührt wurden. lagen nun Erfahrungen aus ber Nachbarschaft genug vor, um gegen die fremde Freiheit kühler geftimmt zu sein, als in früheren Tagen. Die Berechnung, daß im Cölnischen, in Jülich und Limburg, in ben Reichsstädten Coln und Machen, im Trierer Gebiet und in der Pfalz ungefähr 54 Millionen Gulden an Kriegs= steuern und Requisitionen erpreßt worden waren, \*) dämpfte doch, trop ben Feuballasten und ben brudenben Schäben bes alten Regi= ments, die Sympathien mit den Anfängen der Revolution. frische Beispiel ber Reichsstadt Coln stand besonders warnend vor den Augen der Nachbarn rechts vom Rheine. Die Stadt hatte im vorigen Jahre die Franzosen mit unzweideutigen demokratis schen Sympathien empfangen; ein Theil ber Bürger, einzelne Abvocaten, auch wie in Mainz Geistliche und Mönche waren bie lautesten Träger einer Bewegung, die rasch dieselben Phasen durch= lief, wie die Mainzer Republik von 1792. Die gründliche Ausleerung der an Alterthumern und Kunftschäßen reichen Stadt, der offene Raub, die theure Verpflegung übermüthiger und zuchtloser Truppen, die Lieferungen und Kriegssteuern, die rasche Beröbung und Armuth, in die bas "heilige" Coln fiel, und aus ber es sich binnen der nächsten zwanzig Jahre französischer Herrschaft nicht mehr erholte, dies Alles reichte hin, die Bewohner ber einst so blühenden Reichsstadt rasch zu überzeugen, was eine Freiheit werth ift, die auf fremden Bajonetten gebracht wird. Schon im Januar 1795 gab eine Klagschrift an den Convent die bittere Enttäuschung kund, die dem revolutionären Rausche gefolgt war.

Das erste Auftreten ber Franzosen am rechten Rheinufer ent-

<sup>\*)</sup> S. polit. Journ. 1795. I. 468 f.

sprach biesen Colner Erfahrungen. Die Jourban'sche Armee, burch Roth und Entbehrung an bas Plünbern gewöhnt, bazu unbanbiger und zuchtloser als irgend ein anderes revolutionares Heer jener Tage, hat damals zuerst ben verdienten Ruf einer räuberi= schen und schamlosen Bande erlangt, ben sie hier an ber Lahn, am Main und bis nach Baiern hinein auf allen ihren Kreuzund Duerzügen bewahrt hat. Das bergische Land ward zunächst von ungeheuren Lieferungen heimgefucht, bann ihm brei Millionen Livres Contribution auferlegt, beren Minderung nur durch reiche Gelbspenden an die Commissarien erkauft warb.\*) Biel schlimmer als biese organisirten Räubereien war bas planlose Plunbern, womit die Armee im Einzelnen sich equipirte. Von ber Fußsohle bis zum Wirbel mußten bie zum Theil wirklich "fans= culotten" Horben gekleibet und versorgt werben. Die Räubereien, die in einzelnen Orten verübt wurden, die Gewaltthätigkeiten, die thierischen Ausschweifungen hatten ihres Gleichen nur an ben Schrecken bes breißigjährigen Krieges. Zerstörte Kirchen, ausge= plünderte und verwüftete Dörfer und Städte, rauchende Brandstätten bezeichneten hier, wie im folgenden Jahre in Franken, die Weiter aufwärts gegen bie Lahn hatten Spuren dieser Armee. indessen ihre royalistischen Landsleute sich mit gleicher Schande bebeckt. Die Emigrantencorps Rohan und Buffy hatten Rückzuge ber Desterreicher auf bem Westerwalde solche Plünberun= gen und Ercesse verübt, daß der österreichische Anführer ihrer eine ziemliche Anzahl zum warnenden Erempel erschießen ließ. \*\*) Das waren befreundete Franzosen; es ließ sich banach erwarten, wie es die Feinde treiben würden.

Auch an der Lahn waren die Stellungen der Desterreicher nicht zu halten. Während die Franzosen in immer größeren Massen auf dem rechten Rheinuser erschienen, Ehrenbreitstein einschlosssen und nach der Lahn hin drängten, war im Rücken der Raisserlichen ein unerwarteter Schlag erfolgt, der ste zwang, ihre Stelslung aufzugeden. Die pfalzbairische Regierung hatte durch die Uebergade von Mannheim am Oberrhein ein würdiges Seitensstück geliesert zu dem Verrathe von Düsseldorf.

<sup>\*\*)</sup> Rhein. Antiq. II. 3. S. 462. 463.



<sup>\*)</sup> S. die Berichte von Augenzeugen in den "Helden der Republif" S. 20. 28-30.

Die Beziehungen ber pfälzischen Regierung in Mannheim zu ben Franzosen waren schon seit Juli nicht unverbächtig gewesen. Damals hatte ber Feind bie Räumung ber Stadt und bes pfäl= zischen Gebietes am Rheine von den Kaiserlichen verlangt und für ben Fall ber Weigerung mit einem Bombarbement gebroht. Der pfälzische Gouverneur, ein Freiherr von Belderbusch, und ber Minister Graf Oberndorf hatten das dem österreichischen General Rospoth, der bei Mannheim commandirte, verborgen und eine Deputation nach München geschickt, um bort Besehle einzuholen. Doch hatte Kospoth bald die Spur einer verdächtigen Verhand= lung, und er wie Clerfant, der beshalb persönlich nach Mannheim kam, legten Protest ein gegen den bedenklichen Verkehr der Pfalzer mit dem Reichsfeinde, zumal die angebotene Verstärfung der Garnison mit Desterreichern abgelehnt und mit dem Verlangen, die Desterreicher aus der Stadt wegzuziehen, beantwortet ward.\*) Die kurfürstliche Regierung in München gebot wenigstens, bie Stadt mit ihren reichen Vorräthen erst im "äußersten Nothfall durch eine ehrenvolle Capitulation" zu übergeben; die militärische Lage war aber von der Art, daß die Franzosen, zumal bei der Nähe öfterreichischen Entsages, an eine rasche gewaltsame Bezwingung ber Stabt nicht benken burften. Um 19. Sept. forberte Pichegru die Stadt auf und brohte mit einem Bombardement; schon am andern Morgen erschloß ihm eine Capitulation, Alles eher als "ehrenvoll" war, die Thore der Reichsfestung. Die pfälzer Regierung lieferte selbst die Pontons, damit der Feind sich eine Brude über ben Rhein schlagen konnte!

Es war schwer, babei nicht an Verrath zu benken, und die Anklage ward so laut und bestimmt ausgesprochen, daß die pfalzbairische Regierung selber bei der später gepflogenen Untersuchung gegen Oberndorf die Frage an den allmächtigen pfälzischen Minister richten ließ, ob nicht Geschenke und Versprechungen zur Uebergabe mitgewirkt? In Wien wollte man noch andere Mitzschuldige kennen. Die Nathgeber des Zweidrücker Pfalzgrasen, also des präsumtiven Thronerben, um dessen Ausschließung sich Oesterzeich früher und auch neuerlich wieder so viel Mühe gegeben, solls

<sup>\*)</sup> S. Desterr. Militärzeitschr. 1832. I. 277 f. II. 134. Bgl. bes Berf.'s Gesch. ber Pfalz II. 984 f.

ten den Verrath mit zu Stande gebracht haben und die Ueberliefe= rung ber Festung eine ber Bebingungen gewesen sein, wofür bie frankische Republik den Pfalzgrafen in seinem Erbrechtge gen Defterreich zu schützen verhieß. Mehr über biese angebliche Protection, die ben Lieblingsplan ber öfterreichischen Politif zu vereiteln brohte, als über die Preisgebung der Reichssestung war Thugut erbit-In seinem bespotischen Groll übte er einen Gewaltstreich, ber, als Nachspiel ber Mannheimer Geschichte, Reich und Reichs= tag noch lange Zeit beschäftigte. Das Factotum bes Zweibrücker Hofes, namentlich unter bem jungst verstorbenen Herzog Karl Auguft, war der Minister Salabert gewesen.\*) Ursprünglich französischer Abbe', der aus Lothringen nach Zweibrücken gekommen war, mit ben Sitten und Gesinnungen eines Roué der altfranzösischen Zeit, aber verschmitt, geschmeidig und in Intriguen viel erfahren, konnte Salabert wohl zur Uebergabe der Festung mitgewirkt haben, obgleich er selbst zur Zeit, wo bies geschah, in München war, und zwar im Auftrag seines Herrn, ber ihn allerdings, um eine Capitulation zu befürworten, dorthin geschickt hatte. Salabert war aber in einer andern Eigenschaft als tiefeingeweihter Bertrauter ber Zweibrücker Politik eine wichtige Person für den Wiener Minister. Wie baher im November Mannheim von ben Desterreichern wiedergenommen ward, ließ Thugut außer Obernborf auch Salabert verhaften, seine Papiere verstegeln und ihn ein Bierteljahr ohne jedes Verhör gefangen halten. Es war ein Ausbruch jener gewaltthätigen Politik, die ein paar Jahre später in dem Walde bei Rastatt ein Probestuck von trauriger Berühmtheit abgelegt hat. Zugleich gab sich der österreichische Staatsmann nicht einmal die Mühe, zu verbergen, daß er den ehemaligen Abbé nicht sowol wegen ber Mannheimer Capitulation, als wegen ber Zweibrücker Politik festhalte. Ehe Salabert verhört war, wurden seine Pa= piere eröffnet und burchsucht; ja man schickte um die Mitte Februar 1796 einen eigenen Agenten an den Pfalzgrafen nach Mannheim und ließ ihm anbieten: man wolle Salabert frei laffen, wenn der Herzog verspreche, denselben auf immer von seiner Person und von aller Theilnahme an den Geschäften zu entfernen. Durch dies offenbar mehr türkische als deutsche Verfahren ward die Mann=

<sup>\*)</sup> S. Gagern, Mein Antheil an ber Politif I. 25.



heimer Angelegenheit in ben Hintergrund gebrängt; bas ganze Reichsfürstenthum, vom König von Preußen an bis zum Kurfürsten von Cöln, bem Dheim bes Kaisers, nahm Partei für Salabert gegen Thuguts Gewaltthätigkeit. Wie man in Deutschland jederzeit mit der Feder rasch bei der Hand ist, erwuchs auch aus biefer leibigen Sache eine kleine Brochuren-Literatur. übereifrige kaiferliche Diplomat, ber sich kurz vorher als "Graf von Strengschwerd" hatte vernehmen lassen, ergriff auch jett bas Wort, bestritt den Landesfürsten das Recht, ohne kaiserliche Genehmigung über bie in ihren Gebieten gelegenen Festungen zu verfügen, und schlug ben Ton ber Reichseinheit und ber nationa= len Eintracht unter ber Aegibe bes Raisers an. Indessen wollte diese neue Anwendung der Einheit, um Thugut'sche Polizeigewaltthätigkeiten bamit zu beden, nach keiner Seite munben; eine ganze Reihe von Entgegnungen lehnten sich gegen den "groben Cafa= rianismus" des angeblichen Grafen Strengschwerd mit aller Ent= schiedenheit auf. Salabert ward aber spät genug, erst im Decem= ber 1797, wieder freigelaffen. \*).

Die unerwartete Uebergabe von Mannheim und ber Rückzug ber Kaiserlichen von ber Lahn verbreitete am rechten Rheinuser einen ähnlichen panischen Schrecken, wie 1792 ber Streiszug Cusstine's. Aus Darmstadt wurden Hunderte von Wagen nach Fransten gestüchtet, der Landgraf selbst eilte nach Weimar; der Kurfürst von Mainz zog sich nach Erfurt zurück, der von Coln nach Fransten; der Bischof von Speyer sloh nach Oberschwaben, der Markgraf von Baden nach Ulm. Alle Heerstraßen am Rhein herauf und hinab waren mit Flüchtigen bedeckt, dis nach Schwaben hinzein reichte die Auswanderung. Und nicht nur die einzelnen schutz-

<sup>\*)</sup> S. Häberlin's Staatsarchiv I. 346 ff. und die Schriften: "Rechtliches Gutachten, die Uebergabe der Festung Mannheim betreffend. Von Karl Grasfen Strengschwerd. Regensb. 21. Oct. 1795." — "Ho! Ho! oder rechtliche Verwunderung über einige Stellen einer Druckschrift u. s. w. Jena 1796." — "Freimuthige staatsrechtl. Prüfung des sogen. rechtlichen Gutachtens. Regensburg im Febr. 1796." — "Unpartheissche Prüfung der vom Grasen S. aufgesstellten Grundsätze. Franks. u. Leipz. 1796." — "Prüfung des S.'schen Gutsachtens von einem Götting. Akademiker. Gött. 1796." — "Beiträge zur richstigen Beurtheilung der Kapitulation von Mannheim. 1796." — "Uebergabe der Festung Mannheim, von keinem Grasen, aber einem ehrlichen Reichsbürsger. 1796."

losen Höfe ließen sich zur übereilten Flucht fortreißen. Das kursachsische Contingent zog, allen kaiserlichen Remonstrationen zum Trop, im Anfang October aus bem Lager von Bobenheim burch Franken und das Boigtland nach Hause; ein Befehl des Kurfürsten wollte es so, "ba bei bem schnellen Bordringen ber Franzo= fen die eigenen Staaten in naher Gefahr seien und beshalb, ben Reichsgesetzen gemäß, bas Contingent zu beren Schut zurückziehe." Wie bankbar flüchtete man jest hinter ben preußischen Abler, ber die Reutralitätslinie bezeichnete! Der Erbpring von Hohenlohe, ber ben Cordon befehligte und sein Hauptquartier in Frankfurt hatte, ward nach bem Ausbrucke eines zeitgenössischen Berichtes wie ein schützender Genius betrachtet. Der preußische Gesandte beim frankischen Kreise setzte tropig eine Frist von fünf Tagen, binnen welder bie Rreisstände sich über ihren Beitritt zur Demarcationslinie aussprechen sollten. \*) Hannover, bis jest immer noch säumig, die Demarcationslinie, die es umschloß, burch strenge Neutralität anzuerkennen, zeigte sich nun, ba ber Feind vor ben Thoren war, rasch bereit, die bisher verzögerte Neutralität unter Preußens Vermittelung bankbar anzunehmen.

Bevor die Schwäche und Rathlosigkeit sich noch greller bloßs stellte, hatten die Raiserlichen mit einigen raschen, glücklichen Schläs gen gut gemacht, was burch bie Capitulationen von Duffelborf und Mannheim verschulbet war. Gelang es den Franzosen nach der Besetzung von Mannheim die Aufstellungen der Desterreicher zwischen Rhein und Neckar zu burchbrechen, ihre Magazine in Heibelberg wegzunehmen, so war die Verbindung zwischen Elerfants und Wurmsers Heeren zerriffen, vielleicht bie ganze Stellung am obern Rheinufer unhaltbar geworden. Dies zu hindern, verstärfte Clerfayt mit größter Schnelligkeit die Stellungen an der Bergstraße, auch Wurmser setzte sich vom Oberrhein her in Bewegung; indessen die Franzosen brängten bereits den Neckar her= auf gegen Heibelberg, bevor bie Verstärfungen eintreffen konnten. Die Kaiserlichen unter Duosbanovich setzten sich, um Heibelberg zu beden, in den nahegelegenen Dörfern an der Bergstraße, na= mentlich am rechten Ufer in Neuenheim und Handschuhsheim fest

<sup>\*)</sup> S. Rhein. Antiquar. II. 3. 464 f. Polit. Journ. II. 1033. 1082. 1105. Posselt Annalen IV. 239.

und erwarteten mit etwa zehn Bataillonen und einiger Reiterei den Angriff, den zwei französische Divisionen am 24. September gegen die Bergstraße versuchten. In einem lebhaften Gesechte um das Dorf Handschuhsheim, das durch einen tapfern Angriff von sechs Schwadronen Reiterei unter Oberstlieutenant Graf Klenau entschieden ward, wurden die Franzosen in wilde Flucht geworfen, ihr Führer gefangen.

Während man sich an der Bergstraße schlug, war Mainz von beiben Ufern blokirt, das Land bis zum Main und ber Nibba von Jourdan besetzt worden. Clerfant entschloß sich ihn obwol er nur etwa 40,000 Mann zur Operation gegen einen viel zahlreicheren Gegner verwenden konnte. ihm die Lage der feindlichen Armee zu Hülfe. Die französische Urmee war schlecht verpflegt und gezwungen, sich in einem Lanbe, dessen Vorräthe schon aufgezehrt waren, den Unterhalt selbst zu Auf ein schmales Terrain eingeengt, von der Demar= cationslinie umschlossen, ohne Magazine und Transportmittel, um die in Coln und Coblenz gesammelten Vorräthe herbeizuführen, war die Armee Jourdans in einer Situation, die jeden Erceß för= berte, die Bande der Disciplin vollends löste. Von Pichegru war viel Hülfe nicht zu hoffen; sein Zaubern weckte mit jedem Tage mehr ben Verbacht, daß er mit seinem Herzen nicht mehr bei ber Die Stellung Jourbans berührte republikanischen Sache sei. mit dem linken Flügel die Demarcationslinie; machten es dort die Desterreicher so, wie die Franzosen eben das Beispiel bei Eikels= kamp gegeben, so war eine Umgehung ihrer Position nicht schwer. Clerfant hielt den französischen Feldherrn absichtlich in dem Wahne, bie Defterreicher würden das neutrale Gebiet gewiffenhafter achten, als es die Franzosen gethan, und sein Centrum und seine Rechte etwa bei Höchst angreifen. Sobald Clerfant gewiß war, daß Jourdan auf diese Gutmuthigkeit ber Desterreicher fest baue, wollte er sich mit sei= ner Hauptmacht rechts wenden, rasch oberhalb Frankfurt den Main passtren, auf Bergen vorrücken, sich bes linken Niddaufers und ber Straße, die von Frankfurt in die Wetterau führt, bemächti= Damit war ber linke Flügel ber Franzosen umgangen. Der Plan gelang vollkommen. Die Desterreicher überschritten bei Seligenstadt den Main und, während die Aufmerksamkeit des Fein= bes burch Scheinbewegungen bei Höchst festgehalten warb, auch

die Kinzig, um plötlich zur Ueberraschung ber Franzosen zwischen Bergen und Friedberg zu erscheinen (11. Oct.). Der Angriff, ben die Franzosen am nächsten Tage an der Ridda machten, mißlang und zwang fie zum Rückzuge.\*) Biel rascher, als sie ben Weg zur Lahn und zum Main erfochten, waren sie an ben Rieberrhein zurückgebrängt. Bei Reuwieb, Bonn und Duffeldorf eilte ber größte Theil ber Dlaassambre-Armee auf's linke Ufer zurud. Satten die Raiserlichen vorher gegen die Uebermacht jede. Meile Lanbes hartnäckig vertheibigt, so war der Rückzug ber Jourban'schen Schaaren rasch in die schimpflichste Flucht ausgeartet; ste liefen in wilder Hast vom Main bis zur Lahn, und ihre einzigen Thaten, von benen die Geschichte Zeugniß giebt, waren scheußliche Plünderungen und Verwüstungen. Schon an der Lahn warfen ste massenweise Waffen und Gepäck weg, um schneller laufen zu können; aber allenthalben ward von den Flüchtigen geplündert, Pferbe und Vieh mit fortgeschleppt, Mädchen und Weiber geschänbet. Die Städte Habamar und Limburg wurden von ber Bestia= Utat ihrer Ausschweifungen besonders schwer heimgesucht. Ueber beibe Orte ward eine Plünderung verhängt, in Limburg die eine Borftabt verbrannt, auf bie, welche löschen wollten, wurde gefeuert, gegen Frauen Schandthaten ohne Zahl verübt.\*\*) Geraubt warb überall, so weit sie kamen; wie ber Volksausbruck jener Tage lautete, nur Mühlsteine und glühendes Eisen nahmen sie nicht mit fort. In den Gegenden, die schon auf dem Hinmarsche ber Schau= plat ber Greuel gewesen, flüchtete Alles; Berge und Waldungen waren die Zuflucht von Tausenden geworden, die dort halb nackt und hungernd die kalten Herbstnächte zubrachten, bis der bose Schwarm ber Dränger vorübergebrauft war. Krankheiten waren die Folge der Kälte und Entbehrung; viele Hunderte wurden von ber Ruhr hinweggerafft. In einzelnen Gegenden am Niederrhein, in Bensberg und Mülheim z. B., schlug die Erbitterung des Vol= fes zum verzweifelten Widerstand und einem kleinen Kriege aus, ber freilich die Wildheit der Dränger nur steigerte.

Es reichten mäßige Streitkräfte hin, diese demoralisirten Horsben im Schach zu halten; drum brach Clerfant mit dem Gros

<sup>\*)</sup> Defterr. milit. Zeitschr. a. a. D. 289. 297. 298.

<sup>\*\*)</sup> Rhein. Antiquar. II. 3. 469 f. 568 ff.

seines Heeres (25. Oct.) von ber Lahn auf und wandte sich gegen Mainz zurück, um einen Schlag gegen die Rheinmoselarmee zu führen. Beinahe ein Jahr hatten bie Franzosen an den Verschan= zungen gearbeitet, welche Mainz von der Westseite einschlossen; dieselben zogen fich in einem Bogen von Mombach über Marienborn, Hechtsheim bis nach Laubenheim. Die Franzosen rühmten die Arbeiten als unüberwindlich. Es waren Erdwälle von acht Fuß Dice aufgeworfen, Gräben von zwanzig Fuß Breite und zehn Fuß Tiefe angelegt, zudem durch eine ununterbrochene Linie von Wolfsgruben das Terrain der Reiterei unzugänglich gemacht. Etwa 150 Schritte vor bem Walle waren starke Hornwerke und Redouten errichtet; eine stattliche Reihe von Feuerschlunden war barin aufgepflanzt, bas Ganze mit einer breifachen Verpallis sadirung umgeben und vor ber Linie starke Verhaue von Holz an= gebracht. Diese Reihe von Befestigungen, die sich mehrere Stun= den weit ausdehnten und über 30,000 Mann Besatzung zählten, machte auf die Zeitgenossen ben Einbruck eines undurchdringlis chen Bollwerks; auch die Franzosen schienen sich mehr auf die Stärke dieser Erdwälle als auf die eigene Wachsamkeit zu verlassen. Doch tabelten die Leute vom Fach, daß die Strecke zwischen Laubenheim und dem Rhein etwas vernachlässigt war und bem Angriff eine starke Blöße gab, auch die Werke zu ausgebehnt maren für die Zahl der Vertheidiger und deshalb, wenn die Linie an einem Punkte burchbrochen war, bei bem Mangel hinreichen= der Reserven, sich nur schwer behaupten ließen.\*) fant zum Angriff gegen die Schanzen aufbieten konnte, war an Zahl kaum- ber Besatzung gewachsen, welche bie Befestigung becte; aber es gelang ihm, die Franzosen und ihre etwas forg= lose Führung vollkommen zu überraschen. Unbemerkt waren die Desterreicher vom rechten Rheinufer in die Festung geführt wor= den; am Abend und in der Nacht vom 28. zum 29. October ward Alles vorbereitet zum Angriff des kommenden Morgens und die Franzosen hatten keine Ahnung von dem Schlage, der ste be-Die kaiserlichen Truppen selbst erfuhren erst im letten brohte. Augenblice ben Zweck bes Unternehmens; in größter Stille, mit ungeladenen Gewehren gingen sie vor, ein starker Westwind ver-

<sup>\*)</sup> S. Geschichte b. Kriege IV. 24. Desterr. milit. Beitschr. 1832. III. 145 ff.

barg bem Feinde das Geräusch bes nächtlichen Marsches. Früh am Morgen, zwischen fünf und sechs Uhr, begann, um die Aufmerksamkeit ber Franzosen borthin zu lenken, der Angriff auf Mombach; bas Dorf ward im ersten Sturme genommen. In bemsels ben Augenblicke waren die Berschanzungen an der schwächsten Stelle bei Laubenheim mit Macht angegriffen worden, indeffen eine kleinere Abtheilung weiter oben über ben Rhein gesetzt war und die Linien zu umgehen drohte. Von den Franzosen unbemerkt warfen sie sich auf Bobenheim, überfielen und zersprengten was dort von Franzosen stand, und kaum rettete sich der Führer ber Division vor Gefangenschaft. Eine zweite Sturmcolonne, bei welcher sich Clerfant selbst befand, war auf den wichtigsten Punkt, auf Hechtsheim losgegangen und hatte, anfangs mit heftigem Feuer zurückgewiesen, beim wieberholten Angriff ben Ort erfturmt. Während sich so in der Mitte und auf dem linken Flügel der Feind schon in verworrener Flucht zurückzog, hatte eine britte Cos lonne. auch Bretenheim angegriffen, die Linien beschoffen und erobert. Nur an der britten Linie war die Vertheibigung länger und hartnädiger gewesen. Doch war schon vor Mittag die ganze Reihe der Befestigungen in den Händen der Raiserlichen. kurze Kampf hatte allerdings Opfer gekostet; die Desterreicher hats ten gegen 1500 Mann, barunter viele Officiere, verloren, auch der Verlust des Feindes war bedeutend; gegen 1700 Ge= fangene, 138 Geschütze und eine Menge Munition war die Beute ber Sieger geworden. Die Franzosen, beren Colonnen zum größ= ten Theil vereinzelt und zusammenhanglos bas Weite suchten, sammelten sich erst hinter ber Pfriem, auf der Linie von Worms und Pfebbersheim gegen ben Donnersberg hin. Der Einbruck bes Tages wirkte im ganzen Reiche aufrichtend und erfrischend; ber Sieg vom 29. October war nach langer biplomatischer Misère bie erste kede, fräftige Kriegsthat. Sogar bie Reichstruppen und noch bazu die geistlichen Contingente von Bamberg, Lüttich, Salzburg und Mainz nahmen an der Ehre dieses Tages rühmlichen Antheil. Für Desterreich war es aber ein hoher Triumph, durch einen glänzenden Act zu zeigen, daß es auch allein und von Preußen verlaffen ftark genug war, sich mit dem Gegner in glücklichem Kampfe zu messen.

Am ganzen Rhein waren diese Octobertage, besonders der 29., durch Erfolge der österreichischen Waffen bezeichnet. Zwischen Neu-



wied und Ehrenbreitstein wurden die feindlichen Verschanzungen auf der Rheininsel Niederwerth genommen und die Festung von dieser Seite wieder frei gemacht. Am Oberrhein machte sich Wurmser auf, um die Franzosen aus Mannheim zu brängen. Ein glückliches Gefecht (17. — 18. Oct.) schob die französischen Colon= nen, die außerhalb der Stadt den Neckar entlang aufgestellt mas ren, zurud; Recarau, eine Stunde von Mannheim am Rhein gelegen, ward besetzt und die Ebene, die sich zwischen Rhein und Recar bort ausbreitet, vom Feinde gefäubert. Auf bem rechten Reckarufer blieb nur eine verschanzte Anhöhe, ber Galgenberg, ben eine stehende Brude mit ber Festung verband, in ber Gewalt ber Franzosen; ein rasch und glücklich unternommener Angriff entriß bem Feinde diesen Punkt an dem nämlichen Tage, wo Elerfayt ihn bei Mainz aus seinen Schanzen schlug. Die Kaiserlichen konnten nun baran benken, bas französische Heer in bie Stellungen zurückzudrängen, die es vor den Erfolgen in den letten Wo= chen bes Jahres 1793 eingenommen hatte. Seit bem 10. Nov. schlug man sich an der Pfriem. Von dort weggedrängt, suchten sich die Franzosen am Haardtgebirge zu halten; auch hier mit Er= folg angegriffen (13. 14. Nov.) nahmen sie ihre Stellung hinter ber Dueich. So hatten die Desterreicher ungefähr die Linien inne, welche vor dem Mißgeschick von 1793 von den Preußen besetzt waren; Kaiserslautern, Homburg, Zweibrücken waren wieder in deutschen Händen. Nun war auch Mannheim entblößt und die Einschließung konnte auf ber linken und rechten Seite bes Rheins beginnen. Ein heftiges Bombardement brachte die Festung balb zur Uebergabe. Um 22. Nov. ergab sich die Besatzung friegsgefangen; die Stadt, durch die Beschießung zum großen Theil verwüstet, mußte büßen, was ber kurzsichtige Leichtsinn ihrer höch= sten Beamten gefündigt hatte.

Die Maassambre-Armee hatte sich nach ihrer schmachvollen Flucht erst einige Wochen ruhig gehalten, dann vergebliche Verssuche gemacht, Pichegru zu Hülfe zu kommen. Sie besetzte (11. November) Kreuznach, zog sich aber, als eine österreichische Colonne sich näherte, nach wenigen Tagen zurück; ein Versuch, auf dem rechten User vorzubringen, war nicht glücklicher, die Spuren ihres Weges waren wieder wie vorher durch scheußliche Aussschweifungen bezeichnet. Als Pichegru hinter die Queich ging,

rückte Jourban (Ende Nov.) zum zweiten Male vor, besetzte Kreuznach und drang gegen die Nahe vor, aber indessen war Mannheim gefallen und damit ein wesentlicher Theil seines Iweckes verfehlt. Bei Meisenheim und Alsenz erlitt zudem die rechte Flanke
des Jourdan'schen Heeres eine blutige Schlappe (8. Nov.) und
auch ein Bersuch Pichegru's, wieder vorwärts zu dringen, hatte
keinen Erfolg. Die Maassambre-Armee mußte abermals den Rückzug antreten.

Die kleinen Nedereien an der Queich und im Westrich, zum Theil in hartnäckige und blutige Gesechte umgeschlagen, dauerten bis in die letten Wochen des Jahres; erst gegen Ende December trat ein Ruhepunkt ein, der durch die Jahreszeit und die natürliche Erschöpfung gedoten war. Es war auf beiden Seiten der Wunsch gleich lebhaft, durch einen Wassenstillstand Athem zuschöpfen; am Neujahrstage verständigte man sich darüber. Die Franzosen hielten das linke Rheinuser von Basel die zur Queich dessetz; von da zog sich ihre Linie westwärts längs der Blies und Nahe und traf erst dei Niederdiedach wieder mit dem Rhein zusammen. Die Desterreicher hielten das rechte User des Stromes von Basel die zur Sieg besetz; links vom Rhein ging ihre Gränze von Speyer in der Richtung des Haardtgebirges die zum Hundsrück und der Nahe hin und berührte dei Oberdiedach den Rhein.

Der Feldzug war von kurzer Dauer und an großen kriegeri= schen Ereignissen nicht eben reich gewesen, aber er hatte gleichwol unter allen seit 1792 ben Rheinlanden die tiefsten Wunden ge-Der Landstrich von der Sieg bis über die Lahn hin= aus war durch die wilden Ausschweifungen der Jourdan'schen Ban= den am schwersten heimgesucht, aber auch links vom Rhein, wo die Franzosen sich schon als künftige Herren fühlten und mehr Schonung zu erwarten war, sah es traurig genug aus. Ein Mitglied des Convents selber entwarf davon im Herbst 1795 der Versammlung ein erschütterndes Gemälde. "Die Pfalz — fagte er — ist gänzlich verwüstet; Alles was Menschen heilig und werth gewesen, alle gesellschaftliche Ordnung und Gerechtigkeit ist ver= nichtet, den Einwohnern ihre Güter auf die schändlichste Art geraubt und oft selbst die geraubten Gegenstände den früheren Eigen= thumern wieder verkauft. Der französtsche Name ist zum Abscheu in jenen Gegenden geworden; denn die Barbarei der Commissa-



rien ging so weit, daß sie die Unglücklichen, welche sich über die Plünderung beklagten, niederschießen ließen, um ihre Klagen nicht zu hören." Der Druck mußte einen furchtbaren Grad erreicht haben, wenn solche Schilderungen aus französischem Munde zu hören waren. Es kam die Roth des dittern Hungers hinzu, die im Jahr 1795 einen großen Theil von Europa heimsuchte. In der Nachbarschaft von Mannheim mußten die Landleute Meilen weit lausen, um sich Brod in knappen Portionen zu verschaffen; sie waren genöthigt, in größeren Hausen zu gehen, um sich vor hungernden Banden zu schüßen, welche die sonst so blühende Gegend jest durchstreiften.

Es war hohe Zeit, daß biese furchtbare Kriegsnoth ein Ende fand. Dies Gefühl ging bei Clerfants letten Siegen durch alle Gemüther; mit Begeisterung ward überall ber muthige Feldherr genannt, ber zuerst wieder Deutschland Siege und durch sie den Frieden zu bringen versprach. Wie war man erstaunt, als wenige Wochen nachher die Runde kam, daß ber erfte öfterreichische General, der nach einem glücklichen Feldzuge vor ben Thron seines Kaisers getreten war, - seinen Abschied gefordert und erhalten habe! Elerfant theilte, wie wir sehen werben, bas Schicksal aller Manner von Talent, die während Thuguts Berwaltung bas Obercommando führten; er mußte weichen, weil er eine eigene Meinung und einen eige= nen Willen zeigte, weil er die Bedürfnisse bes Krieges und die vorhandenen Mängel furchtlos vor Augen legte. Thugut und sein Hoffriegerath konnten aber nur Creaturen brauchen; barum vermochte sich weber Clerfant noch ber Erzherzog Karl auf bie Dauer an der Spige der Armeen zu behaupten.

Die Verhandlungen über ben Reichsfrieden hatten seit August, wo wir sie verließen, zu keinem besseren Ergebniß geführt. Ein Versuch Hardenbergs, durch die Abtretung Belgiens die Franzosen zu befriedigen, Desterreich im Reiche einen Ersaß zu bieten und das übrige linke Rheinuser zu retten, war natürlich abschlägig beschieden worden; die Franzosen sprachen nun offen den auch im Convent sanctionirten Grundsaß aus: daß es für sie ohne die Rheingränze keinen dauerhaften Frieden gebe. Die kaiserlichen Anträge, die durch dänische Vermittelung angebracht

wurden, blieben ebenfalls erfolglos, da vorerst weber in Wien noch in Paris eine aufrichtige Neigung für den Frieden vorhans ben war.

Rur der Reichstag fuhr unverdroffen fort, mit gewohnter Breite über die Reichsfriedensbeputation, über ihre Vollmachten und Instructionen Rath zu pflegen. Der ehrwürdige Körper war nicht so leicht aus bem einmal betretenen Geleise herauszudrängen. Es kam erst bie Anzeige Preußens (17. Sept.), daß ber Versuch, einen Waffenstillstand zu erlangen, in Basel gescheitert sei; bann die überraschende Botschaft, daß auch Hessencassel ben Weg eines Separatfriedens eingeschlagen; aber ber Reichstag setzte seine Arbeit mit einer Gebuld fort, die eines besseren Erfolges werth ge-Der hessencasseler Friedensschluß, frisch geschlossen, nachbem eben noch ber Kaiser (29. Juli) feierlich von Separatverträgen abgemahnt, konnte indessen boch nicht ganz unbesprochen bleiben; wenn auch ber Reichstag schwieg, so hatte boch ber Raiser keine Ursache, mit seiner Meinung hinter'm Berge zu hal-Ein Hofdecret vom 18. Sept. gab ber Mißstimmung über den neuesten Abfall vom Reiche einen sehr bestimmten und scharfen Ausbruck. Ein Friede des Reiches unter billigen und anständigen Bedingungen, hieß es darin, sei nicht wohl zu erreichen, wenn einzelne Stände nach eigener Willfür aus bem Reichsverbanbe austräten, ihr Interesse durch Separatverträge und geheime Artikel von der gemeinsamen Sache des Reiches trennten und dieses selber in lauter Sonderinteressen auflösten. Der Raiser verlangte ein Gutachten des Reiches über die Frage, wie ein solcher Friedens= vertrag nach der deutschen Verfassung zu beurtheilen, und welche Maßregeln zu nehmen seien zur Aufrechthaltung ber Freiheit, Würde und Selbständigkeit bes beutschen Staatskörpers. Augenblicke, wo dies Hofdecret in Regensburg eintraf, war durch bie Capitulation von Mannheim dem Raiser eine neue Gelegenheit geboten, seine Mißbilligung fundzugeben; er bezeichnete jene Uebergabe nicht als ein unglückliches Kriegsereigniß, fonbern als eine Folge jener "einseitigen Maßnahmen, durch welche bie Reichsoperationen offenbar gehemmt und die Erwirkung eines billigen und anständigen Reichsfriedens immer mehr entfernt wurde."

Mittlerweile war der Reichstag (14. Oct.) mit der Entwersfung der Vollmachten und Instructionen für die Friedensbeputas



tion fertig geworden; es sollte, hieß es barin, bieser Reichstrieg, welcher bem beutschen Reiche zur Vertheibigung seiner Verfaffung aufgebrungen, auf ber Grundlage ber Integrität und Wiebererlangung ber entzogenen geistlichen und weltlichen Rechte und Besitzungen burch einen billigen und annehmlichen Frieden beenbigt werben. In bem Augenblicke, wo bies Gutachten vollenbet war, standen sich die Armeen in erneuertem Kampfe gegenüber. Die kaiserliche Bestätigung, bie am 19. Nov. erfolgte, gab benn auch dieser Lage einen bezeichnenden Ausbruck. Unter der Form, bie vorgeschlagenen Friedenseinleitungen zu bestätigen, mahnte bas Actenstück bringenber als je zum Kriege. Es theilte ben Briefwechsel mit, welcher das Mißlingen der dänischen Friedensver= mittelung beurfundete, es erinnerte an den bekannten Bericht Roberjots und an die unzweideutig ausgesprochene Absicht der Franzosen, nur um ben Preis ber Rheingränze Frieden zu schließen; es berichtete dann bie friegerischen Vorgänge vom September und October, die deutschen Siege am Neckar, Main und Rhein und sprach im nachbrudlichsten Tone die Ueberzeugung aus, baß ein billiger und anständiger Friede nur mit ben Waffen in der Hand errungen werden könne. Treffend und prophetisch ward bie Taktik ber Franzosen, ben Friedensverhandlungen mit dem Reiche auszu= weichen und nur Separatverträge zu schließen, als ein Mittel bezeichnet, bem Reiche die Friedensgesetze gebieterisch zum ewigen Schimpfe bes beutschen Namens blos zur Unterschrift vorzulegen. "Ja Deutschlands Verhängniß würde mit bem Verlufte ber reichften, bevölkertsten und ansehnlichsten Provinzen entschieden gewesen sein, wenn ber von dem Feinde in besonderem Vertrauen auf seine Trennungspolitik bem beutschen Reiche zubereitete lette Hauptschlag gelungen wäre; aber es bestätigen zugleich eben die herrlichen Siege, welche biesen töbtlichen Schlag abgewendet haben, daß die feinblichen, auch an Zahl überlegenen und burch die fürchterlich= ften Feldverschanzungen geschützten Heere beutschem Muthe und beutscher Kriegsfunst nicht unbezwinglich sind. Nur burch vereinte Anstrengung ber beutschen Gesammtkraft, burch erhöhtes Na= tionalgefühl, durch Einigkeit, beutschen Muth, Energie und Ausharren ist der Feind, der das deutsche Reich zerstücken und deffen Berfassung zerrütten will, zu einem billigen und gerechten Frieden zu bewegen."



Mit diesem kriegerischen Maniseste schlossen die Friedensverhanblungen bes Jahres 1795 in bezeichnenber Beise ab. Reichsfriedensbeputation blieb vorerft ein tobtgebornes Ding und mit erneutem Eifer sollte ber Friede auf bem Schlachtfelbe erfoch-Aber es war nicht bas Reich, welches bies Wagniß unternahm, nur Desterreich und beffen ausländische Berbuntete; vom Reiche waren zwei angesehene Fürsten in Frieden mit dem Feinde eingetreten, die meisten kleineren waren heute eher wie morgen bereit, wenn die Noth drangte, ben gleichen Weg zu gehen. Die kaiserliche Politik war auf diesen Fall gefaßt, ihre Drgane sprachen offen die Drohung aus, der Kaiser werde fortan auch seinen besonderen Weg ohne bas Reich gehen. "Der fai= ferliche Hof — hieß es in einem Aufsate jener Zeit — wird die gemachten Eroberungen und Fortschritte als seine eigene Sache ansehen und wird sich barüber mit Frankreich verständigen; und wenn der Kaiser bann einwilligte, daß Franfreich seine Granze bis an den Rhein ausbehnte, und noch Mainz dazu hergäbe, welche Hinberniffe könnte er finden, wenn er eine gerechte Entschädigung von dem Reiche nähme?" Für Pfalzbaiern war dieser Wink beutlich genug.

Das Verhältniß zu Preußen war weniger schroff geworben; es ward wenigstens ber bittere und herausfordernde Ton gemie-Daß die polnische Angelegenheit endlich erledigt war, trug am meisten bazu bei, zwischen ben östlichen Höfen ein etwas befseres Vernehmen herzustellen. Aber an einen Umschlag der preu-Bischen Politik war barum nicht zu benken. Wohl waren die Lectionen des letten Jahres für die Neutralitätspolitif herb genug gewesen, Preußen hatte alle seine Vermittelungsversuche scheitern gesehen und Harbenberg verließ jest zu Ende bes Jahres Basel, ohne daß irgend eine wesentliche Hoffnung, die man im Fruhjahr gehegt, erfüllt war. Die Demarcationslinie war erst von den Franzosen, dann von den Desterreichern verletzt worden und beibe Male hatten die Verwahrungen und Einsprachen Preußens höchstens gleichzeitiges Achselzucken zur Folge gehabt. Mit Desterreich war man über ben Separatfrieden zerfallen, mit Rußland brohte es barüber zum offnen Bruch zu kommen, der Versuch, die Reichsfürsten vom österreichischen Einflusse zu trennen und unter preußischer Aegide zu sammeln, war in ber Hauptsache mißluns



gen. Wer Augen hatte zu sehen, der mußte sich sagen, daß die preußische Politik sich auf einem Abwege befand, der ihr nichts übrig ließ, als die zweideutige französische Freundschaft. Zur Umstehr von diesem Wege war aber in Berlin weniger Aussicht als je.

So lag benn der Krieg wesentlich auf Desterreichs Schultern. Zwar waren in Deutschland unter bem Eindrucke ber letten Erfolge die mattherzigen Stimmungen des Friedens um jeden Preis gewichen; im Kreise bes Volkes regten sich wieder muthige und friegerische Gebanken. Selbst ber Regensburger Reichstag trat aus seiner steifen Eintönigkeit heraus und richtete ein besonderes Dankschreiben an den Raiser für die jüngsten Siege. rend in Franfreich die Eristenz der Republik von inneren Erschütterungen noch mehr als vom äußeren Feinde bedroht schien, gab sich in Deutschland eine gehobene Stimmung kund. Als Clerfant jett im Winter vom Rhein nach Wien ging, ward er mit Huldigungen überschüttet; in Frankfurt, in Wien selbst feierte ber Selb bes ersten glücklichen Feldzuges die lautesten Triumphe. Die Hülfe freilich, die das officielle Reich zu leisten versprach, eine Reichs= steuer von hundert Römermonaten, deren Ertrag man auf eine Million Gulben berechnete, wollte im Vergleich mit ben Bedürf= nissen eines solchen Krieges nicht viel bedeuten.

In Desterreich selbst überhob man sich vielleicht in ber Beurtheilung ber letten Erfolge; sie waren nur errungen worden, weil man endlich einmal die Kriegsleitung einem Feldherrn, nicht ben Künsten ber Diplomatie überlassen hatte. Noch stand aber in Wien berselbe Mann mit unbegränztem Einfluß an der Spiße, bessen schlechten Künsten ein großer Theil bes Unheils seit 1793 zuzu= schreiben war; noch waren in ber Umgebung des Kaisers und an gewichtigen militärischen Stellen alle die Persönlichkeiten thätig. mit benen höchstens Mack, aber kein Mann von selbständigem Ta= lent und Willen sich vertragen konnte. Auch Clerfant sollte jest biefe Erfahrung machen. Sein Oberbefehl war ihm hinlänglich verbittert worden durch die Thugut'sche Kabale und durch den Hoffriegerath; erft hatte man von Wien aus seine Thätigkeit ge= lähmt und, wie es Thuguts Art immer war, die militärischen Bewegungen von kleinen biplomatischen Berechnungen, die bann in ber Regel scheiterten, abhängig gemacht. Dann hatte ber Obergeneral sich mit dem Hoffriegsrathe herumzuzanken, ber Behörde, die sich in Alles mischte, aber das Erste und Röthigste, die Bedürfnisse der Armee, auf eine schmachvolle Weise vernachlässigte und ber Corruption ber Heeresverwaltung freien Spielraum ließ. Ein Glud war es, daß Clerfant, wo er immer konnte, seinen eigenen Weg ging, aber eben diese Selbständigkeit ward ihm in Wien nicht verziehen. Daß er ben Krieg nicht selten im Widerspruch mit ben Rathschlägen von Wien führte, an die Begünstigten bes Hoffriegs= raths, wie Wurmser, Befehle statt Bitten richtete, baß er bie Sorglofigkeit der Berpflegung, die Unterschleife im Lager ohne Schonung rügte, hatte bie Stimmung ber Leute von Einfluß gegen ihn entschieben. Als er nun mit dem vollen Selbstgefühl ber erfochtenen Siege nach Wien kam, erntete er bei bem Hoffriegsrath Tabel statt Lob; man rügte seine Eigenmächtigkeit, unterstellte seine ein= zelnen Operationen einer fleinlichen Kritif und erbitterte ihn burch grundlose Mäkeleien. Grollend nahm er seine Entlaffung, beren Beweggrund man vergebens burch äußere Auszeichnungen zu verbeden suchte; alle Welt fühlte, daß wieder ein fähiger und popularer Feldherr bem bekannten Syftem erlegen war.

Die Leitung bes Kriegswesens war nun wieder, durch keine überlegene Persönlichkeit beschränkt, in den Händen eines Aussschusses, in dem nur ein namhafter Soldat, der General Nostit, saß. Referent war der Oberst Rollin, jene complete Mittelmäßigskeit, die wir von 1793 her durch ihre Freundschaft für Wurmser kennen. Ihm zur Seite stand Thugut; einige unbedeutende Personen aus der obersten Kriegsbehörde waren noch beigegeben, weil sie den Einstuß der Cotterie nicht störten. Man mochte sich in Wien schmeicheln, daß der junge Erzherzog, den man jest an Elersfayts Stelle berief, sich eher von dieser Behörde am Gängelbande leiten ließ; aber ihm waren die Erfahrungen seines Vorgängers in noch reicherem Naße beschieden.

## Zweiter Abschnitt.

## Der Feldzug von 1796.

Die französische Republik hatte gewaltige Rüstungen gemacht zu bem erneuerten Kampse. Fünf große Armeen waren von ber Nordsee bis zum Mittelmeere aufgestellt; während die Heere im Norden und an den Alpen eine beobachtende Stellung einnehmen sollten, war der Maassambres, der Rhein-Armee und der italies nischen die eigentliche Action zugetheilt. In einer zusammenhänsgenden Operation sollten die beiden ersten nach dem Innern von Deutschland hereinbrechen und dem durch Oberitalien nach Innersösterreich vordringenden italischen Heere die Hand reichen. Geslang der Plan so sicher, wie er kühn entworfen war, dann ward dem Kaiser in seinen eigenen Erblanden der Friede vorgeschrieben.

Die Entscheidung dieses Jahres lag auf den Schlachtfeldern Italiens, nicht weil dort die größere Masse der Streitkräfte wirkte, sondern weil dort zuerst in selbständiger Thätigseit der Mann hervortrat, um den sich in den nächsten Jahrzehnten die Geschichte Europa's dewegt hat. Aus dem Feldzuge von 1796 ist die mislitärischspolitische Glorie Napoleon Bonaparte's emporgewachsen.

Das französische Directorium sandte als Oberfeldherrn den Mann nach Italien, dessen Verdienst es zum guten Theil gewesen, daß die neue französische Verfassung und Regierung nicht schon vor ihrem Eintritt unter dem Aufstande vom October 1795 bes graben ward. Eine solche That verdiente den Dank eines Regisments, dessen Geburt schon die Ermattung der revolutionären Kraft und das Uebergewicht des Lagers und der Feldherren vers

4\*

fündigte; welch befferer Dank war ihm zu geben, als bas Commando auf einem Kriegsschauplate, dessen militärische und poli= tische Natur ihm vertraut war, wie kaum einem Andern? Revolution, wie sie selber gewaltig und riesenhaft angelegt war, so schloß sie auch ihre erste Phase mit einem Manne ab, der ben außerorbentlichen Steinpel seines Ursprunges an fich trug. Gerüftet mit ber Bildung und ber Technik ber alten Zeit, und zugleich so rudsichtslos, so gewaltthätig, so ohne Pietät für alles Vorhandene und Geschichtliche, wie der Sohn einer revolutionären Zeit, aus der Revolution hervorgegangen und boch wieder das grelle Gegenbild ber Verfassungsmacher und politischen Ibeologen von 1789, vielmehr von burchaus praktischer Genialität, und in dieser Richtung mit jener originalen Bielseitigkeit und schöpferischen Rraft ausgestattet, bie bas Kennzeichen bes ächten Genies ift, schien er mehr als irgend ein Underer dazu geboren, die Revolution zu bezwingen, sie zu überwäl= tigen mit ihren eigenen Künsten, aber auch sie abzuschließen und die Versöhnung herzustellen zwischen der alten und der neuen Zeit. Wer nach Parallelen suchen wollte für dies geschichtliche Phä= nomen, der würde sie am ersten in der Geschichte des italienischen Mittelalters finden, bem die Bonapartes burch Abstammung und Art angehören; bort, auf ben Trümmern ber mittelitalischen De= mofratien über einer abgematteten und der strengsten politisch=mili= tärischen Zucht bedürftigen Generation sind wohl verwandte Naturen aufgetreten, nicht von gleicher Genialität, aber von ähnli= cher Weltanschauung, von berselben bamonischen Gewalt über die Massen, von der nämlichen seltsamen Mischung soldatischer Ty= rannei und revolutionärer Rhetorik. Ober die römische Kaiserzeit mit ihrer nivellirenden Despotie, die sich in das Gewand demo= kratischer Formen kleidet, wiewol sie das Grab aller ächten De= mokratie war, mit ihrem revolutionären Haffe gegen alles mahr= haft Aristofratische, mit ihrer Fütterung der Massen, mit ihren Blendwerken und Schauspielkünsten für ben großen Haufen, mit ihrer tödtlichen Feindseligkeit gegen alle freien und selbständigen Naturen — diese Zeit der menschlichen Geschichte böte wohl auch Stoff zu Parallelen genug. Gegen uns insbesonbere, gegen bas beutsche Wesen und seine Eigenthümlichkeit, ist diese Verwandt= schaft mit dem romanischen Cäsarismus und der unversöhnliche Gegensatz gegen alles Nationale und Individuelle, was in uns



lebt, in feinblichster Schärfe hervorgetreten. Doch bavon wird die Geschichte ber späteren Zeit berichten; was jest geschah, hat nur ben Grund gelegt zu ber Bonaparte'schen Macht und Herrlichkeit.

Der frühere Gang bes Krieges in Italien ließ nicht erwars ten, daß von dorther die Entscheidung kommen werde; mit Ausnahme einer einzigen größeren Schlacht, die zu Ende November 1795 bei Loano geschlagen worden, war auf biesem Schauplate bisher von großen und folgenreichen Kriegsthaten nichts zu verzeichnen gewesen. Auch jest betrug bas französische Heer, bas sich, durch den Kamm der Apenninen gedeckt, an der genuesischen Rüste ausbehnte, höchstens einige vierzigtausend Mann und schien durch die an Zahl etwas stärkere österreichisch=piemontesische Armee genügend im Schach gehalten. Doch war der Unterschied der Zahlen in Schätzung ber Streitfräfte nicht allzuhoch anzuschlagen. Die französischen Truppen waren zwar ausgehungert, schlecht verpflegt und gekleidet, aber friegsgeübt und voll Ungeduld, Kampfe herausgeführt zu werden in die fruchtbaren Ebenen Italiens. Die Desterreicher waren nicht viel besser versorgt; benn bie angebliche Fülle, worin sie sich befanden, bezog sich, wie ein be= währter Meister urtheilt, \*) auf tausend halb ober ganz entbehrliche Gegenstände bes Gepäcks und ber Verpflegung, mit benen sich das Vorurtheil der damaligen Heere herumschleppte, aber keiness wegs auf das Wohlleben der Soldaten. Die Truppen waren vielmehr durch Anstrengung und Entbehrung entkräftet und mißmu= thig, die Piemontesen zudem dem öfterreichischen Bündniß abgeneigt; die Sympathien mit der Revolution reichten hier bis in die Armee. Dem Führer der Desterreicher, Beaulieu, gebrach es weber an Fähigkeit und Kriegserfahrung, noch an Raschheit, und aus den ersten Tagen des Revolutionsfrieges (1792) ward sein Name mit Auszeichnung genannt; einem Bonaparte war er aber nicht gewachsen. Ein Siebziger, in ber herkömmlichen Rriegsart grau geworben, von dem Wiener Hoffriegsrath abhängig, des Terrains, auf dem er jett stand, wenig kundig, auch dem Heere, das er führte, fremd und nicht ohne Opposition in den höheren Kreisen ber Officiere empfangen, stand Beaulieu einem genialen, siegesdurstigen Feldherrn von 27 Jahren gegenüber, bet

<sup>\*)</sup> Clausewit, hinterlaffene Werke IV. 12.

sich seine eigene Kriegsart schuf, der vollkommen Herr feiner Handlungen war, der Land und Leute kannte wie sich selber, der wie Wenige die Gabe besaß, seine Soldaten zu begeistern und an sich au feffeln. Der erste Aufruf, womit er sein Heer begrüßte, ließ die ganze Virtuosität des Mannes ahnen; in wenig Säßen von antifer Kraft und Einfachheit war barin zugleich bem Selbstgefühle des Soldaten geschmeichelt, die Zuversicht des Sieges in ihm geweckt und die blühenden Ebenen Italiens ihm als bas Siegesfelb gezeigt, wo statt Noth und Entbehrung nur Genuß und Ruhm seiner warte. Ein Feldherr solcher Art, der die Politik zu handhaben wußte, wie die Kriegskunst, befand sich hier ganz auf seinem rechten Boben. Italien hatte in seiner politi= schen Gestaltung manche Aehnlichkeit mit Deutschland; es hatte, außer bem Mangel einer nationalen und einheitlichen Action, besonders die Kleinstaaterei mit uns gemein. Jenseits wie dies= feits ber Alpen war es nicht allzuschwer, bie einzelnen Regieruns gen zu überraschen, von ber gemeinsamen Sache zu trennen und durch Sonderbundnisse an die Politik Frankreichs zu knupfen. Es ist benn auch in diesem Feldzuge an beiben Stellen biese Politik mit wahrer Virtuosität gehandhabt worden: Desterreich völlig zu isoliren, bort Sarbinien, Neapel, Parma, Mobena, hier Preu-Ben, Baiern, Württemberg, Baben in ben Dienst ber französischen Politif zu verflechten.

Die Desterreicher eröffneten in Italien ben Feldzug (10. April); beforgt um Genua, warfen sie sich auf ben rechten Flügel ber Franzosen, ehe diese den Angriss erwarteten, bevor die österreichischen Streitkräfte selbst vollständig beisammen waren. Der erste Stoß, von Beaulieu auf Boltri gerichtet, hatte einen kleinen Erfolg; inzwischen war eine andere österreichische Abtheilung unter Argenzteau gegen Montenotte vorgegangen. Zwei Bataillone Franzossen, die unter Oberst Rampon sich in die verlassenen Schanzen auf dem Monte Legino zurückgezogen, leisteten dort den hartnäschischen Widerstand und wiesen den Angriss der Kaiserlichen zusrück. Diesen Moment benutzte Bonaparte, um am nächsten Tage mit überlegener Macht die österreichische Colonne anzugreisen und zu zerstreuen. Eine Strecke westwärts, dei Millesimo, stand eine gemischte Abtheilung unter Provera; gegen ihn wandte sich nun Bonaparte (13. April) und zwang ihn, sich in das Bergschloß

Coffaria zurückzuziehen. Während Augereau biesen Bosten einschließt und zur Uebergabe zwingt, wirft fich bann Bonaparte rafch gegen die Verschanzungen von Dego (14. April) und schlägt den dortigen Posten vollständig. Ein Corps von 3000 Desterreichern unter Wukassowitsch, bas burch Misverständniß erft jest eintraf, erschien bann am 15. von Reuem bei Dego, überraschte bie Franzosen und brang anfangs gegen sie mit stegreicher Rühnheit vor. Ihre Schanzen wurden erstürmt, ihre Geschütze genommen. Aper als Bonaparte mit überlegener Macht zu Hülfe eilte, kleine Colonne nach tapferem Kampfe der Uebermacht. in einer Reihe einzelner Gefechte die österreichisch = piemontesische Macht überall zersplittert und in geringerer Zahl aufgetreten; überall hatte Bonaparte mit überlegenen Massen ben Rampf entschieben. Die Desterreicher hatten sich an allen Stellen mit großer Bravour geschlagen; aber das Resultat dieser Gesechte kam bem Verlufte einer großen Schlacht gleich.

Rach diesen ersten Erfolgen wandte sich der französische Ge= neral rasch gegen die sarbinische Armee, die unter Colli bei Ceva Es warb an brei Tagen (19. 20. 22. April) bei Ceva, Curfaglia, Mondovi gefochten und allenthalben Colli zurückge= brangt. Schon am 23. fam aus bem piemontesischen Lager bas Anerbieten eines Waffenstillstandes. Der Turiner Hof, erschreckt burch die letten Schläge, voll Sorge vor einer bemokratischen Er= hebung und der Stimmung des Heeres nicht sicher, beeilte sich burch ben Absall von ber Coalition seine Existenz zu retten, die freilich fortan der französischen Politik auf Gnade und Ungnade überantwortet war. Zu Chierasco ward am 28. April ber Waffenstillstand geschlossen, der Sardinien von der Coalition trennte. einen Theil bes Gebietes ben Franzosen einräumte und ihnen die wichtigsten Festungen zum Pfande gab. Der Vertrag warb auch für bie anbern italienischen Regierungen entscheibenb; bas "Rette sich wer kann" war nun die Losung ihrer Politik.

Beaulien war nach dieser Wendung außer Stande, den obersitalienischen Westen zu behaupten; schon die Zahl der Truppen gab Bonaparte jest ein entschiedenes Uebergewicht, noch mehr die Stimmung und Führung. In seurigen Proclamationen wurde das Heer zu weiteren Siegen begeistert, die Regierungen durch die Furcht vor einer Erhebung der Völker erschreckt, die Völker selbst

burch den verführerischen Klang der neuen Freiheit aufgeregt. Beaulieu vermochte das Vordringen des Feindes über den Po nicht zu hindern; auch der Abda-Uebergang ward nach der Erstürmung ber Brücke bei Lobi (10. Mai) erzwungen und vier Tage später zog Bonaparte in ber lombarbischen Hauptstadt ein. beeilten sich nun die italienischen Fürsten, um hohen Preis von bem revolutionären Krieger ihre Eristenz zu erkaufen! Schon am 9. hatte Parma burch 2 Mill. Livres, 1700 ausgerüftete Pferbe, große Vorrathe an Lebensmitteln und 20 Gemalbe seine Reutralität erlangt; am 15. machte Sarbinien zu Paris seinen Frieben mit ber Republik, trat Savoyen, Nizza u. f. w. ab, überließ seine Festungen ben Franzosen und versprach als Vorboten engeren Einverständnisses einen Handelsvertrag mit der Republik zu schlies Auch Mobena erkaufte um achthalb Millionen Livres baar Gelb, britthalb Millionen an Vorräthen und zwanzig Gemälbe seine schwankenbe Eristenz von bem revolutionären Feinbe. Bis nach Rom und Neapel zitterte die Angst vor der Revolution, die eben baburch nur beschleunigt warb, baß bie alten Gewalten ihre Dhnmacht an den Tag legten. Fähige und muthvolle Regierungen hätten auch hier, wie in Deutschland, dem Feinde verderblich werben können; aber diese kleinen Despoten überkam jest die Gemissensangst für die vergangenen Thaten, ste waren nun so muthlos, wie ste vordem gewaltthätig gewesen. Zwar waren in Italien, zumal in ben mittleren und höheren Rlaffen, stärkere Sympathien mit der Revolution als in Deutschland und ber Sirenengesang ber neuen Freiheit riß anfangs Viele mit sich fort. bie Enttäuschung folgte balb; bem republikanischen Gaukelspiele, das den leichtgläubigen Kindern und Thoren aufgeführt ward, gingen schamlose Erpressungen, Plünderungen und Gewaltthaten jeder Art zur Seite. Dem ersten Taumel folgten bald verspätete Volkserhebungen, beren blutige Ueberwältigung für's Erste bie Sicherheit ber neuen Eroberung verbürgte. In den letzten Tagen bes Mai ward auch ber Mincio von den Franzosen überschritten; die Desterreicher waren auf Mantua beschränkt und es blieb nur noch biese Festung zu nehmen, dann war die Eroberung Oberitaliens vollenbet. Auch bas mittlere und fübliche Italien beeilte sich nun, mit ber stegreichen Macht Frieden zu schließen; der Papst und Neapel erkauften um theuren Preis unsichere Waffenstillstände mit der Republik.



So hatte Bonaparte's Kunst, mit einer vielgewandten politis schen Taktik seine militärischen Bewegungen zu unterstützen, allenthalben siegreich bas Feld behauptet. Wo die naive Bewundes rung jener Tage nur die Größe des Helben sah, können wir jest überall zugleich bie Anfänge und bas Werben bes fünstigen Bo= napartismus erkennen. In hundert einzelnen Zügen fündigte fich biese neue Macht an, beren Druck ein Jahrzehnt später auf den Nationen Europa's laftete. Die Verbindung despotischer und revolutionärer Eigenschaften, ber imperatorische Stil seiner Bulle= tins, der Ton, den er gegen die bestiegten Gewalten anschlägt, die Ernährung bes Krieges burch ben Krieg, bie Requisitionen und Plunderungen, Alles zeigt die Keime einer Gewalt, wie sie das Bonaparte'sche Kaiserreich nachher vollendet darstellt. Und welche Meisterschaft, sich Alles dienstbar zu machen, Alles in den Zauberkreis seines Interesses hereinzubannen! Der gelbarmen Regierung Franfreichs wirft er die Spolien Italiens zu, der Nation schmeichelt er mit Trophäen, Bilbern und Statuen, die Fürsten Italiens hält er durch die Furcht vor der Revolution gefesselt, die Bölfer knüpft er durch die Hoffnung auf eine Umgestaltung an sich.

Zur Zeit, wo sich bei Mantua ber lette Entscheibungskampf um Oberitalien vorbereitete, hatte auch in Deutschland der Feld= Die Last bes Kampfes lag hier auf Desterreich; zug begonnen. die meisten übrigen Reichsstände zögerten, selbst ihre bescheidenen Beiträge zu zahlen; ward es boch als besondere Merkwürdigkeit in den Blättern der Zeit verzeichnet, daß Holstein und Württemberg ihre Römermonate bezahlten, Kursachsen sein Contingent mobil machte, die Reichsstädte Frankfurt und Ulm dem kaiserlichen Hofe mit Anleihen zu Hülfe kamen.\*) Das linke Rheinufer warb indessen von den Franzosen ausgesogen und gebrandschatt; im Rorben bachte man, nachbem bie alte von feiner Seite respectirt worden, an eine neue Demarcationslinie. Das locale Interesse nieberdeutschen Stände traf zusammen mit den Intentionen ber Haugwit'schen Politik, in ein noch engeres Berhältniß zu Frankreich zu treten und die nordbeutschen Staaten unter preußi-

<sup>\*)</sup> Polit. Journ. I. 413 ff.

wo der Waffenstillstand abgelaufen war und die Feindfeligkeiten auch hier eröffnet werben sollten. Am 1. Juni begann ber Felbzug; die ersten Gefechte fanden in der Pfalz am linken Rheinufer statt; die Stellung der Desterreicher, die ste gemäß dem Waffenstillstande eingenommen, war dort nicht zu behaupten; sie wurben auf Mannheim zurückgebrängt. Während ber Feind sie hier beschäftigte, schickte sich zugleich die Maassambre-Armee an, Niederrhein den Fluß zu überschreiten und über die Sieg und Lahn vorzubringen. Das österreichische Corps, das an der Sieg stand, versäumte den rechten Augenblick, in welchem der Angriff der Gegner leicht wäre abzuwehren gewesen; den Franzosen gelang es unter Kleber gleich beim ersten Angriff (1. Juni) die vorgeschobenen Posten ber Kaiserlichen gegen Altenkirchen zurückzudran-Indessen nun diese in den nächsten Tagen unter lebhaften Gefechten gegen die Lahn geschoben wurden, ging Jourdan mit dem größeren Theile der Maassambre-Armee bei Neuwied über ben Strom und brängte bie Raiserlichen über bie Lahn zurud. Am 12. Juni standen ungefähr 50,000 Franzosen auf dem rechten Ufer der Lahn, von Lahnstein bis über Weilburg hin ausgebehnt. Ein rascher Angriff hätte wahrscheinlich die Desterreicher in der Stärke und Stellung, worin sie waren, ebenso genöthigt, weiter zurückzugehen, wie sie das Terrain zwischen Sieg und Lahn hatten räumen muffen. Daß Jourdan jetzt zögerte mit dem An= griff, war um so folgenreicher, als der Erzherzog schon seit dem ersten Rückgange von der Sieg ben Bewegungen am rechten Ufer bes Niederrheins aufmerksam gefolgt war und alle Vorbereitungen traf, bem weiteren Vorbringen bes Feinbes ein Ziel zu setzen. mit 32 Bataillonen und 61 Escabrons (Desterreicher und Sach= sen) vom Taunus her im Anzug, um die Lahn unterhalb Wetlar, wo der Uebergang wenig Hindernisse bot, zu überschreiten, ben Feind durch einen Angriff auf seinen linken Flügel in die Flanke zu nehmen und von der Lahn zurückzuwerfen. Am 13. u. 14. Juni, während Jourdan sich zum Kampfe vorbereitete, trafen die Truppen des Erzherzogs schon zwischen Busbach und Am 15. Juni, früher als es ursprünglich in seinem Plane gelegen, erfolgte der Uebergang über die Lahn zwischen Wetslar und Leun; die ersten Colonnen geriethen mit dem linken Flügel ber Franzosen unter Lefevre in einen lebhaften Kampf, bes=



sen Folge ein übereilter Rückzug war. Es war am Nachmittag, als der Erzherzog diesen Rückzug bemerkte; rasch bildete er seine Angriffscolonne, um eine Anhöhe, die ber Schluffel ber feinblichen Stellung war, zu erstürmen, und ließ zugleich in ber Ebene seine Streitfrafte entwideln. Der Kampf, an bem sich Desterrei= cher und Sachsen gleich rühmlich betheiligten, bauerte bis in bie Racht und endigte auf allen Seiten mit dem Siege der beutschen Run stand ber Erzherzog in Jourdans linker Flanke; ber französische Feldherr entschloß sich daher zum Rückzuge. derselben Weise, wie sie gekommen waren, gingen die Franzosen an den Niederrhein zurück; Jourdan überschritt wieder bei Neuwied ben Strom, Kleber ging nach ber Sieg, von Kray eifrig verfolgt. Am 19. Juni lieferten sich beide bei Kircheip (in ber Rähe von Altenkirchen) noch ein Gefecht; beibe Theile fochten dort mit wetteifernder Tapferkeit und es kam zu einem der hart= näckigsten Handgemenge mit dem Bajonnet, aber die Franzosen waren boch genöthigt, in ihre früheren Stellungen zurückzugehen. Kray ging nach Siegburg vor (21. Juni); seine leichten schwär= menden Truppen folgten bem Feinde bis an die Wipper.

Indem Jourdan es vermied, seine Armee durch eine Schlacht an der Lahn auf's Spiel zu setzen, und lieber mit einigem Versluste wieder zurückging, hatte er doch den einen Iweck erreicht: den Erzherzog zu beschäftigen und von dem abzulenken, was sich am Oberrhein vorbereitete. Denn während die Kaiserlichen sich an der Lahn glücklich schlugen und dem Feinde die an die Sieg folgten, gelang den Franzosen bei Straßburg der Uebergang auf's rechte Rheinuser.

Dem Erzherzog war diese Gesahr nicht entgangen; er hatte schon am 21. einen Theil der Truppen von der Lahn zurückgesschickt an den Reckar und zugleich Latour die Weisung gegeben, die Gegend dei Kehl nicht zu vernachlässigen, dei Offenburg ein Reservecorps zu concentriren und dei Mannheim nur so viel Trupspen zu verwenden, als die dortigen Besessigungen bedürften. Diese Weisung, welche den ganzen Plan der Franzosen vereiteln konnte, traf zu spät ein; Wurmsers sehlerhafte Ausstellung erleichterte dann dem Feinde seinen Uebergang.\*)

<sup>\*)</sup> Grundfate ber Strategie II. 105. 106.

Am Oberrhein standen auf dem rechten Ufer von Philippsburg bis zur Schweizergranze im Ganzen 32,000 Mann, in weitläufige Corbonsstellungen zersplittert; die Strede zwischen ber Rench und Schutter, Straßburg gegenüber, war nur von 7230 Mann schwäbischer Kreistruppen bewacht und biese waren bazu meist schwadronen = und compagnienweise in die Dorfer vertheilt; nur in Kehl standen zwei Bataillone und bei Wilstett 6 Bataillone und 4 Schwadronen vereinigt. Dieser mangelhaften Besetzung gegenüber hatte Moreau in der Stille einen ansehnlichen Theil seis ner Truppen vereinigt, durch Scheinangriffe in der Rabe von Mannheim (20. Juni) die Aufmerksamkeit ber Raiserlichen borthin gelenkt und im größten Geheimniß alle Anstalten getroffen, um bei Straßburg ben Fluß zu überschreiten. Es standen bort über 27,000 Mann bereit, in ber Racht vom 23 — 24. Juni ben Uebergang zu 'gewinnen. Im Angesicht und unter bem Schute ber Festung wurden in der Racht mehrere tausend Mann auf Schiffen übergeset und landeten am frühen Morgen auf ben Rheininseln bei Rehl, inbessen zugleich an zwei andern Stellen ber Uebergang versucht mar. Die Ueberraschung ber schwäbischen Rreistruppen gelang vollkommen; in wilder Flucht gingen fie zuruck und brachen nicht einmal bie Bruden ab, welche bie Inseln mit bem Ufer verbanden. Gilig setten die Franzosen immer neue Abtheilungen über; wie sechs öfterreichische Bataillone aus dem Wilstetter Lager herankamen, fanden sie sich schon einem überlegenen Feinde gegenüber. Die Schanzen am beutschen Ufer wurden erstürmt, Kehl genommen, gegen Mittag standen die Franzosen bereits über der Kinzig und auf der Straße nach Offenburg. Ungestört konnte nun eine Brücke über den Rhein geschlagen und am andern Tage ein großer Theil ber französischen Armee auf's rechte Ufer geschafft werben. Die Bewegungen ber Kaiserlichen waren vereinzelt und ohne Zusammenhang; sie kamen zu keinem rechten Entschlusse, nicht einmal bem, sich bei Offenburg oder bei Bühl vereinigt aufzustellen. Latour machte zwar Miene, von Mannheim herauf zu bringen, aber die zehntausend Mann im Breisgau blieben ganz unthätig, und was am Oberrhein im Ganzen zusammenzubringen war, reichte, zumal bei ber Zersplitterung ber Positionen, nicht hin, ben funfzigtausend Franzosen, die jest schon um Rehl vereinigt waren, die Spipe zu bieten. Die Straße

ins Kinzigthal ward von ihnen besetzt, ein Evrys Desterreicher auf den Höhen zwischen Oberkirch und Renchen geworfen (28. Juni) und der Eingang ins Renchthal gewonnen, die Kniedissschanzen und Freudenstadt von dem württembergischen Contingent ohne Schwertstreich verlassen. Ein panischer Schrecken erzgriff bereits die Kleinstaaterei im deutschen Süden und Westen; es bereiteten sich ähnliche Abfälle vor, wie sie dei Bonaparte's Vordringen in Italien vorgekommen waren. Hätte Moreau die verwegene Raschheit Bonaparte's gehabt, schon jest wäre die Dessertion an den meisten Stellen erfolgt, die wenige Wochen später den deutschen Südwesten dem Reichsseinde preisgab.

Die wichtigsten Uebergänge des Schwarzwaldes waren in den Händen der Franzosen, die Desterreicher ungefähr auf die Murg beschränkt. Jest näherte sich in brängenber Gile ber Erzherzog. Er hatte sein Hauptquartier im Westerwald, als er am 26. Juni Moreau's Rheinübergang erfuhr. Er überschaute rasch bie französtschen Erfolge in ihren weiteren Wirkungen; daß Jourdan nun von Neuem wieder vorzubringen suchen und ber ganze Stoß ber vereinigten Heere steh bann gegen bie österreichischen Erblande richten werbe, hielt er für zweifellos. Die kaiserliche Armee schien aber nach Absendung des Wurmser'schen Corps zu schwach, um es mit ben beiden feindlichen Heeren zugleich aufzunehmen; ihre Aufgabe war, sich mit aller Schnelle und Ueberlegenheit getrennt auf die eine und die andere Armee zu werfen. Der Erzherzog hat es später selbst bedauert, daß er nicht eben nur das Allernothwendigste an Truppen am Nieberrhein zurudließ und mit Allem, was ihm zu Gebote stand, nach bem Oberrhein und Reckar aufbrach. Doch sette er sich auf die erste Runde von den Greignissen bei Rehl mit 15 Bataillonen und 20 Escabrons rasch in Bewegung und erreichte in Eilmärschen bas Oberrheinthal. In dem Augenblick, wo seine Borhut sich ber Murg näherte, hatten die Desterreicher (5. Juli) um Gernsbach und Kuppenheim tapfer gestritten, aber weichen muffen; sie standen nun hinter der Murg. Der Erzherzog rüstete sich zu einem Schlage; er ließ Pforzheim und die Posten im Gebirge besethen, um zugleich hier und in ber Rheinebene ben Feind anzugreifen. Am 9. Juli ward auf beiben Seiten hitig gesochten; in der Ebene stritt man sich hartnäckig um Malsch, bas zweimal gewonnen und wieder verloren warb, bis sich bie Desterreicher zum britten Male barin behaupteten. Die Franzosen ginsen gen Rastatt zuruch. Aber im Gebirge war es ihnen gelungen, bei Lossenau und Herrenalb die Oberhand zu gewinnen; ber Erfolg des Erzherzogs in der Ebene verlor dadurch seine Bedeutung. Er entschloß sich zum Rückzuge auf Pforzheim, um dem Feinde wenigstens am obern Neckar zuvorzukommen. Aber dessen Ueberlegenheit war jest entschieden; die Festungen am Rhein, die er im Rücken ließ, hielten ihn nicht auf, der Weg nach Schwaben lag Moreau offen, indessen Jourdan, nachdem der Erzherzog sich entsernt, sich von Neuem in Bewegung seste (Ende Juni) und, diesmal mit geringeren Hindernissen als zuvor, gegen den Main und nach Franken hin vordrang. Die Desterreicher, die an der Sieg und Lahn gestanden, waren unter Wartensledens Führung zurückgegangen.

In dieser Lage bildete sich ber Erzherzog ben Kriegsplan: dem Feinde das Vorrücken Schritt für Schritt streitig zu machen, ohne sich doch zu einer Schlacht zwingen zu lassen, dagegen Alles daraus anzulegen, daß es ihm gelang, seine in zwei Armeen getrennten Streitfräste zu vereinigen und sich mit ihnen auf eines der beiden seindlichen Heere zu wersen.\*) Es war darum von der höchsten Wichtigkeit, einmal Moreau so zu beschäftigen, daß er nicht in gleicher Höhe mit Jourdan vorrücken und sich mit ihm verbinden könne, dann selber die eigene Verbindung mit Wartensleben so zu sichern, daß die beiden kaiserlichen Feldherren auf ihrem Rückzuge ungehindert sich vereinigen konnten. Ein Glück für Deutschland, daß diesmal der Oberbesehl in einer Hand lag, während die Bewegungen der Gegner von zwei selbsständigen Führern geleitet wurden.

Das Vordringen der Feinde nach Schwaben war vorerst freislich nicht mehr aufzuhalten. Während sich der Erzherzog von Pforzheim nach dem oberen Neckar zurückzog und die Flußübersgänge bei Canstatt und Eßlingen besetze, waren in den Schwarzwaldthälern an der Kinzig, der Elz, der Gutach die letzen noch zurückgebliebenen Abtheilungen deutscher Truppen von den Franzosen zurückgedrängt (14. 15. Juli) und die Uebergänge nach Schwaben vollends frei gemacht worden. Besonders rasch opes

<sup>\*)</sup> S. Grundsätze ber Strategie. II. 202.



rirten inbessen die Franzosen nicht; sie ließen den zurückziehenden österreichischen Heeren volle Zeit, sich in guten Bostionen auszustellen, von wo sie die Magazine retten, die Festungen verproviantiren und dem vordringenden Feinde jeden Fußbreit Landes theuer versausen konnten. So ward (21. 22. Juli) am Recar bei Canstatt und Eslingen gesochten und die französischen Ansgrisse mit beträchtlichem Verluste abgeschlagen; die Oesterreicher setten ihren Rückzug unversolgt durch das Remss und Fildthal sort. Nur langsam solgten ihnen die Franzosen nach; es blied dem Erzherzog unbenommen, zwischen Göppingen und Heidensheim alle Maßregeln zum Schutz der Magazine zwischen und Günzburg zu tressen (26. 27. Juli) und dann unangesochsten in den ersten Tagen des August gegen Reresheim zu ziehen, wo er den Feind erwarten wollte.

So bereitete der deutsche Feldherr Alles vor, um Moreau und Jourdan auseinanderzuhalten und sich seine Verbindung mit Wartensleben zu sichern. Die kaltblütige Ruhe und Besonnenheit, womit er diese Vewegungen leitete, hat nachher Deutschsland von der französischen Invasion befreit und dem Feinde in wenig Tagen die ganze Frucht der früheren Erfolge aus den Hänsben gewunden.

Aber ber Zerrüttung ber beutschen Reichsorganisation, ber Dhnmacht und Furcht ber Kleinstaaterei vermochte ber Erzherzog nicht zu steuern; während er die zufünftigen Erfolge vorbereitete, griff wie eine Epidemie ringsum Abfall und Desertion um sich. Die schwäbischen Kreistruppen, die hauptsächlich den raschen Erfolg Moreau's beim Rheinübergange verschulbet, entwichen mit einem Male (21. Juli) bem öfterreichischen Corps, bem fie beigegeben waren, und ihr General gab die Erklärung: ba der schwäbische Kreis in Unterhanblung mit den Franzosen getreten sei, könne bas Contingent keinen Antheil mehr an ben Operationen nehmen. Schon vorher hatte ber Herzog von Württemberg beim ersten Vordringen der Franzosen seine Truppen vom Kniebis ohne Schwertstreich zurückgehen lassen. Auch bas sächfische Contingent, bessen Führer, General Lindt, schon lange bes Krieges mube war und bessen Schuld es zum Theil gewesen, daß der Erfolg des Kampfes bei Malsch verloren ging, folgte jest der um sich greifenden Desertion. Wie der Erzherzog vom Reckar weiter zog,

weigerte sich Lindt, an den Operationen länger Theil zu nehmen; aller Vorstellungen des Oberfeldherrn ungeachtet ließ er sich nicht einmal bewegen, sich an Wartensleben in Franken anzuschließen, sondern zog unaufhaltsam gegen Nürnberg und nach der sächstschen Gränze zurück.

Gs war richtig, was der Führer der Kreistruppen als Grund der Desertion angab: der schwäbische Kreis stand schon mit Moreau in Unterhandlung. Die Franzosen lehrten jest die Deutschen, wie viel man diesen kleinen Gebieten zumusthen konnte; dieselben, die sich zum größten Theil oft und lange gesträubt, ihr Contingent und ihre Römermonate zu stelsten, gaben sest dem Reichsseinde das Zehn und Zwanzigsache von dem, was sie dem Reiche zu ihrem eigenen Schuse verweigert hatten.

In der Bevölkerung regten sich wohl Gebanken des Widerstandes und es ware nicht schwer gewesen, die Schwarzwälder und Oberschwaben zu einem Volkskriege zu begeistern, aber bie Regierungen hielten es für gerathener, dem Feinde mit großen Opfern einen zweiselhaften Schutz abzukaufen. Als die Franzosen am Oberrhein erschienen, waren die schwäbischen Kreisstände in vertraulicher Besprechung zu Ulm beisammen, um über die Lage zu berathen. Schon jest war die Furcht allgemein; unbedeutende Vorgänge, unter andern eine Prügelei zwischen Conbé'schen Sol= baten und ben Bauern in Schelklingen, verbreiteten längs ber Donau einen panischen Schrecken. Wohl suchten einzelne Stänbe für eine Organisation bes Landsturmes zu wirken, aber gerabe von den angeseheneren mahnten Mehrere bringend davon ab. "Die Franzosen schienen sehr milbe Gesinnungen gegen ben schwäs bischen Kreis zu hegen; man solle ben schlafenden Löwen nicht wecken und burch einen unglückseligen Landsturm rasend machen," war z. B. der Rath, ben der Vertreter eines der angesehensten Rreisstände gab. Aber auch hochgestellte Officiere mahnten dringend ab. Auffenberg schilderte in den grellsten Farben die schlimmen Folgen, die eine Volkserhebung nach sich ziehen müßte; rasche Unterwerfung und Waffenstillstand war sein Rath. nenne mich Jakobiner, Illuminat, Freimaurer ober Demokrat, es ist meine Pflicht, bas offen zu sagen." So verstummten denn, als am 18. Juli zu Augsburg ein förmlicher Kreisconvent



gehalten ward, die Reigungen zum Widerstand; man entschied sich für Unterhandlung. \*)

Der Herzog von Württemberg hatte schon einen Tag vor Morcau's Rheinübergang ein Schreiben an ben Raiser gerichtet (23. Juni) \*\*), worin er offen erklärte, im Fall die Gefahr näher fame, werbe ihm nichts übrig bleiben: "als zur Rettung von Land und Leuten ein Abkommen mit ben Franzosen zu treffen, um sein so sehr gebrücktes Land nicht ben gränzenlosen Berheerungen eines schonungslosen Feindes preisgeben zu muffen." Es folgten die bekannten Ereignisse; eiligst ward nun ins franzöfische Lager geschickt und am 17. Juli im Hauptquartier zu Baben ein Waffenstillstand für den Herzog und die Reichsstädte Es lingen und Reutlingen geschlossen, der das württembergische Contingent vom Kriegsschauplate abrief, bas Herzogthum ben Franzosen öffnete und gegen ben zugesagten Schutz von Personen unb Eigenthum bem Lande eine Contribution von vier Millionen Livres auferlegte. Der Vertrag sollte zugleich die Brücke werben zu einem Separatfrieden; ber württembergische Minister von Wöllwarth, ber ihn abgeschlossen, begab sich nach Paris, um bort über ben Frieden zu unterhandeln. Wie später die Gefahr vorüber war, wurde die Verantwortlichkeit auf ihn gewälzt. beeilte sich auch Baben, mit bem nach Stuttgart vorgerückten Feinde einen Vertrag zu schließen (25. Juli) und die "Sicherheit von Personen und Eigenthum" mit einer Contribution von zwei Millionen Livres, ber Lieferung von tausenb Pferden, 500 Ochsen, 25,000 Centnern Getreibe, 12,000 Saden Hafer, 5000 Centnern Heu und 25,000 Paar Schuhen zu erkaufen. An dem nämli= chen Tage schlossen bie übrigen Stände des schwäbischen Kreises ein ähnliches Abkommen. Die französische Armee erhielt freien Durchzug und ward ohne Entschädigung einquartirt; für ben verheißenen Schut zahlte der Kreis zwölf Millionen Livres und lie= ferte achttausend Pferbe, fünftausend Stud Ochsen, 150,000 Centner Brobfrüchte, 100,000 Säcke Hafer, 150,000 Centner Heu und 100,000 Paar Schuhe. Außerdem ward ben Stiftern zu Kemp-

<sup>\*)</sup> Nach der handschriftlichen Correspondenz des Kreistages und ber schwäs bischen Stände.

<sup>\*\*)</sup> Baberlin's Ctaatsarchiv II. 205 ff.

ten, Buchau, Lindau und der gesammten Prälatenbank noch eine Contribution von steben Millionen Livres auferlegt.

Dies Alles geschah für einen versprochenen "Schut von Personen und Eigenthum", bei dem boch, wie die Erfahrung bald bewies, Beibes ber brutalften Gewalt preisgegeben war. Es war nach biesen Borgängen nicht zu verwundern, wenn der Erzherzog den Rreis als feinbliches Gebiet behandelte, das Contingent entwaff= nen, das Zeughaus zu Ulm ausleeren ließ und die Beschwerden ber Stände mit ber Erklärung beantwortete: er könne solche An= finnen nur von einer Kreisversammlung erwarten, die, uneingebenk ihrer gegen Raiser und Reich tragenden Pflichten, Stande und Länder, die noch nicht in der Gewalt des Feindes seien, ihm zinsbar mache und bamit vor bem Baterlande ein ewig schimpfliches Denkmal ihrer voreiligen Zaghaftigkeit hinterlassen habe. Freilich ward baburch ber Riß im Reiche nur erweitert. Es bestand eine alte Spannung zwischen bem faiserlichen Heere und dem schwäbischen "Kragen", wie man die lächerliche Armada des Krei= ses nannte; bie Desterreicher verbargen ihre Berachtung gegen biese absurbe und buntscheckige Ausrüstung zu keiner Zeit, bie Rreistruppen ihrerseits sprachen, während sie unter einer Fahne mit einander fochten, ihre Schabenfreube laut aus, wenn die "Kostbeutel" eine Schlappe erlitten. Drum machte es jest besonders boses Blut, als der Feldmarschalllieutenant Fröhlich, auf Befehl des Erzherzogs, die sechs Bataillone Kreistruppen, die noch übrig waren, bei Biberach einschloß, die Mündungen der Kanonen auf sie richtete und ihnen die Waffen abnahm. Die Erbit= terung der Desterreicher gab sich denn auch in Ercessen fund, wie ste die Armee des Kaisers im deutschen Reiche nie hätte verüben sollen. So wuchs auf allen Seiten die Entzweiung, die dann später unter Bonaparte wucherischen Zins getragen hat. \*)

Wohl sind die Gebiete, die sich auf solche Weise mit dem Feinde abfanden, um etwas besser weggekommen, als die andern, die sich ihm auf Gnade und Ungnade übergaben; allein der Feindhätte überhaupt nie den Rhein überschritten, wenn sich z. B. der schwäbische Kreis früher dazu verstand, die fünfundzwanzig Milslionen Livres dem Reiche zu liefern, die er jest dem fremden Feinde

<sup>\*)</sup> Bgl. Häberlin, Staatsarch. II. 15. 17. Polit. Journ. II. 924. 925.



ohne Wiberspruch bezahlte. Was vorher weber das Bedürfniß noch ber patriotische Eiser hatte aufbringen können, bas wurde jett im Ru durch die drängende Furcht erwirkt. Die hülflose Schwäche ber einzelnen Regierungen trat jetzt nicht minder greu zu Tage, als 1792 bei ber Razzia Custine's. "Diese große, merks würdige Fürstenflucht — sagt ein loyales Blatt jener Tage\*) war ohne Beispiel, so wie die raschen Märsche der französtschen Heere." Die geistlichen Kurfürsten waren weit ins Innere bes Reiches geflüchtet, ber Mainzer nach Erfurt, ber von Trier nach Dresben, ber Cölner nach Leipzig, wohin sich auch ber Landgraf von Heffen-Darmstadt gerettet hatte. Der Coadjutor Dalberg war nach ber Schweiz, ein anberer geistlicher Fürst nach Tirol geflüchtet, eine ganze Reihe kleiner Herren hatten in bem-neutralen Preußen Schutz gesucht. Bis in den frankischen und obersächsischen Kreis reichte ber panische Schrecken, zumal seit Jourdan von der Lahn und dem Main her nach Süden vordrang. Auch Franken glaubte sich mit sechs Millionen Livres und ber Lieferung von Naturalien im Werth von zwei Millionen abkaufen zu muffen; ber Kurfürst von Sachsen, nachbem er sein Contingent bei Zeiten zurückgerufen, schloß ebenfalls einen Reutrali= tatsvertrag mit Moreau (13. Aug.).

Württemberg und Baben hatten noch mehr gethan; sie wasen nicht säumig gewesen, die Bedingung des Wassenstülstandes zu erfüllen, welche auf besinitive Friedensschlüsse mit Frankreich hinwies. Um 7. August machte Württemberg, sunszehn Tage später auch Baben seinen Frieden mit der Republik. Württemberg trat von der Coalition zurück, begab sich in Frieden und Freundsichaft mit Frankreich, entsagte seinen Besthungen auf dem linken Rheinuser (Mömpelgard, Hericourt, Passavant, Horburg, Reichensweher und Ostheim) und versprach zugleich, in Jukunst keiner mit der franksischen Republik verseindeten Macht Hülse zu leisten, "selbst wenn Württemberg als Mitglied des beutschen Reiches dazu aufgefordert würde." Das Gleiche verhieß Baben, indem es seinen überrheinischen Ansprüchen an Sponheim, Robemachern, Herspring, Gräsenstein, Beinheim und Rott entsagte, die ihm gehörigen Rheininseln abtrat und auf die Erhes

<sup>\*)</sup> Polit. Journ. II. 841.

bung von Rheinzöllen verzichtete. Das war aber nicht Alles; die beiden Mitglieder des fünftigen Rheinbundes gingen noch einen bebeutsamen Schritt weiter. In geheimen Stipulationen ließ sich Württemberg das Straßburger Amt Oberkirch, die Abtei Imifalten und die Propftei Ellwangen zusagen, versprach aber zugleich, außer der strictesten Neutralität, für den Grundsatz der Säcularisation geistlicher Güter, für die Abtretung des linken Rheinufers und ben Verzicht aller beutschen Ansprüche an Italien beim fünftigen Friedensschlusse wirken zu wollen. Baden ließ sich die Abtei Reichenau, die Propstei Dehningen, das Umt Schliengen, die speyerschen Gebiete auf dem rechten Rheinufer, bas Amt Ettenheim, Seligenstadt und einzelne furmainzer Besitzungen versprechen, die letteren, um sie gegen Sanau-Lichtenberg, Lahr und Geroldseck zu vertauschen. Auch die Einschmelzung ber geiftlichen Güter, die Abschaffung ber Tarisschen Bost und die Beseitigung ber geistlich-lehensherrlichen Rechte hatte ber gescheibte babische Unterhändler, Freiherr von Reizenstein, in richtiger Ahnung ber Auflösung des Reiches und der künftigen landesherrlichen Sou= verainetät zu erwähnen nicht vergessen. Dafür ging Baben bie gleichen Verpflichtungen wie Württemberg ein und verhieß noch außerdem für die Schleifung von Philippsburg zu sorgen, "wenn . es nicht vorziehe, den Plat durch französische Truppen besetzen zu lassen."\*) Es war die Politik von Luneville und Preßburg, der Reichsdeputationsreceß und der Rheinbund, der hier in allen Grundzügen anticipirt warb.

So schritt die Auflösung des Reichsverbandes rasch vor. Indem Württemberg und Baden Verpslichtungen eingingen, zu denen sie als Reichsstände nimmer berechtigt waren, erreichte die französische Politik ihren Zweck; sie trennte, wie früher Preußen, so jest auch den deutschen Südwesten vom Kaiser, erzwang Separatverträge und isolirte Desterreich, bis es auch seinerseits mit der Republik Frieden auf Kosten Deutschlands schloß. Es war nun Iedem einleuchtend, warum Frankreich sich beharrlich geweisgert, mit Kaiser und Reich sich in billige Friedensunterhandlungen einzulassen; es entsprach seinem Interesse mehr, nach einans der Preußen, Hessenschaffel, Württemberg, Baden, Baiern u. s. w.

<sup>\*)</sup> Poffelt, Ann. 1796. III. 342 f. 345 f. Reuß, Staatscanzlei 1799. VII. 15 ff.



einzeln an sich zu knüpfen und sich eine Clientel im deutschen Süden und Westen großzuziehen. Die Politik des Rheinbundes war eine Ueberlieserung, die sich bei den Franzosen instinctmäßig geltend machte; sie beherrschte die Staatskunst Heinrichs IV., Riche-lieu's und Ludwigs XIV. so gut wie die der Revolution und Bonaparte's und ist jederzeit im günstigen Momente wieder aufgetaucht, mochten legitime oder revolutionäre Gewalten über Frankreich gebieten.

Auch in Preußen schwanden jest manche Bedenken gegen eine engere Verbindung mit Frankreich und die Feststellung einer neuen Demarcationslinie. Entschuldigten sich bie kleinen Gebiete im Südwesten mit dem Beispiele, das Preußen 1795 gegeben, so suchte man sich in Preußen mit diesem Vorgange ber Kleineren bas Gewissen zu beruhigen. Allerdings war die preußische Politif gezwungen, sich zu einer bestimmten Stellung zu entschließen, nachdem bas System von Basel, ber Friedensvermittler für bas Reich zu werben, den Separatfrieden vom 5. April zur Brücke einer allgemeinen Pacification zu machen und inzwischen burch die Neutralitätslinie einen Theil des Reiches dem Kriege zu entziehen, völlig mißlungen war. Aber welche Stellung zu wählen sei, barüber gingen die Ansichten ber preußischen Staatsmänner Hardenberg war der Meinung, durch eine starke auseinanber. militärische Besetzung könne man die Demarcationslinie zur allgemeinen Anerkennung bringen und so der preußischen Neutralität nach beiben Seiten hin Respect verschaffen; Haugwiß bagegen neigte zu einem unverhohlenen Anschluß an Frankreich. waren die alten Gegenfäße, wie sie schon 1795 zu Basel die beiben Staatsmänner geschieden hatten. In diese schwankenden Stimmungen spielten dann die Bemühungen von beiden Seiten herein: Franfreichs, sich ber preußischen Politik völlig zu versichern und ihr die Hoffnung auf reiche Entschädigungen durch Säcula= risationen geistlicher Stifter zu eröffnen, Englands, Preußen burch die lockende Aussicht auf neue Subsidien wieder in die Coalition Aber die preußische Politik vermochte sich weder hereinzuziehen. jett noch nachher bis zur Katastrophe von 1806 zu einem rechten Entschluß nach der einen oder der andern Seite hin zu entscheiben; sie strebte mit beiben fampfenden Parteien in leiblichem Frieden zu sein und verscherzte damit bas Vertrauen Beiber. Die Tradition Friedrichs II., daß ein Staat, wie Preußen, in jeder

großen politischen Verwickelung eine entscheibende Rolle spielen musse, schien vergessen; wenigstens bedurfte es erst der bittersten Erfahrungen, dis man inne ward, daß ein Staat, der in solcher Krise die Rolle des müßigen und unentschlossenen Zuschauers spielt, Gefahr läuft, in Folge dieser Selbstgenügsamkeit Ansehen und Namen einer Großmacht einzubüßen.

Inbessen brachte die herannahende Kriegsgefahr ben Entschluß zur Reife, eine neue Demarcationslinie zu ziehen und ihr, wie bas Harbenberge Meinung war, burch eine ftarfere militarische Besetzung Ansehen zu schaffen. Seit bem Frühjahr unterhanbelte Dohm mit ben nieberbeutschen Ständen, um für die Armee, die im Norben aufgestellt werben sollte und beren Unterhalt bie Tragtraft ber preußischen Finanzen überstieg, die Mitwirkung und die Gelbbeiträge ber übrigen Regierungen im nieberfächstichen Rreise und ben angränzenden Gebieten zu erlangen. Anfangs wollten bie preußischen Anträge keinen rechten Anklang finden, bis die Furcht vor ber französischen Invasion auch die Wiberwilligsten, namentlich Hannover, geschmeibig machte.\*) Ein Convent in Hilbesheim, ber im Juni zusammentrat, sollte bas Einzelne fest= stellen; er berieth unter bem Eindruck ber Erfolge, welche die Franzosen in Deutschland und Italien erfochten. Hier war Bonaparte bis zum Mincio vorgedrungen, bort bedrohte Moreau Subdeutschland mit einer Invasion. Kam dies bei den Berathungen zu Hildesheim den preußischen Planen zu Hülfe, so glaubten auch die Franzosen, jest sei die Zeit gekommen, wo man Preußen zum offenen Anschluß bewegen könne. Sie traten unverblümter mit ihren geheimen Gedanken heraus. Preußen solle, meinten fie, den Gedanken, die Integrität des Reiches zu erhalten, ganz aufgeben, vielmehr sich mit Hülfe Frankreichs reiche Entschädigungen schaffen, theils burch Säcularisation geistlicher Güter, theils burch die Preußen naturgemäß zufallende Protection der kleineren Für= sten. Sogar die confessionelle Rivalität in den deutschen Dingen wurde von der französischen Diplomatie nicht vergessen; es sei jest die beste Gelegenheit, das katholische Uebergewicht, das auf den geiftlichen Staaten beruhe, zu brechen und die Leitung der verstärften evangelischen Reichsstände an sich zu nehmen.

<sup>\*)</sup> S. Häberlins Staatsarchiv I. 392 f. 432 f. III. 45 f. 281 f. 373 f.



. 🗲

Daß solche Rathschläge in Berlin Eingang finden wurden, war in hohem Grabe wahrscheinlich, wenn man bas Verfahren sah, bas sich Preußen im nämlichen Augenblicke in Franken er-Man hatte bort bie seit bem Heimfall ber frankischen laubte. Fürstenthumer betriebene Politik ber Reunionen mit neuem Gifer wieter aufgenommen und schien entschlossen, die zweideutigen oder auch verjährten Ansprüche an geiftliche, reichsstädtische, ritterschaftliche und andere Enclaven oder Nachbargebiete, die seit 1792 wieder aufgetaucht waren, nun mit Gewalt geltend zu machen. Der Regierungsrath Kretschmann spielte babei eine ahnliche Rolle, wie der Meger Parlamentsadvocat Ravaux bei den berüchtigten Reunionen Ludwigs XIV. Vor Allem war es auf die Reichsstadt Nürnberg abgesehen, deren tiefer Verfall jest bessern Erfolg der streitigen Ansprüche versprach, als in den Zeiten, wo die stolze Stadt mächtig genug war, den Forderungen der hohenzollernschen Markgrafen Trop zu bieten. Nachbem ber Schriften= wechsel seit dem Baseler Frieden lebhaft erneuert worden, Nürn= berg beim Reichshofrath Schut gefucht und gefunden hatte, entschloß sich die preußische Verwaltung in Franken, mit Gewalt ihr streitiges Hoheitsrecht auf das angesprochene Rürnberger Gebiet und die Vorstädte Wörth und Gostenhof geltend zu machen. 2. Juli kündigte Harbenberg das der Stadt an; ihrer Vorstellun= gen ungeachtet rückten zwei Tage später preußische Regimenter ein, besetzten die Vorstädte und ergriffen im Ramen der Krone Preußen förmlichen Besit. Der Vorgang stimmte ganz zu ber Politik, welche die Franzosen in Berlin anempfahlen: die kriegerische Bebrängniß zu nüten, um sich auf Kosten ber Schwachen und Hulflosen zu vergrößern. Nur bie Hegemonie in Deutsch= land, auf die Frankreich lockend hinwies, ward auf diesem Wege nicht errungen. Der Gewaltstreich in Nürnberg, deffen materiels ler Gewinn kaum ber Rede werth war, gab ben Anstoß zu einer Reihe ber widerwärtigften Erörterungen, in denen Preußen fich ganz isolirt fand, die gesammte Masse der Reichsstände den leb= haftesten Protest gegen die neue Reunionspolitik erhob und bem grollenden Mißtrauen gegen Preußen die ergiebigste Nahrung ge-Desterreich gewann an Vertrauen, was Preußen boten ward. In dem Augenblicke, wo die Oesterreicher sich tapfer gegen den gemeinsamen Feind schlugen, um dessen Invasion nach

Süddeutschland abzuwehren, gebrauchte ein Staat, der bis dahin eine leitende Rolle in den deutschen und europäischen Dingen gespielt, seine Truppen dazu, um eine wehrlose Reichsstadt plötlich zu überfallen. Diese Thatsache sprach zu laut, als daß nicht die für Preußen peinlichsten Parallelen hätten gezogen werden sollen.

Nach dem Verfahren gegen Nürnberg konnte kaum noch ein Bebenken laut werden gegen die Politik, im Bunde mit Frank reich burch Säcularisationen in Deutschland sich zu vergrößern. England kam zu spät, wenn es glaubte, jest noch Preußen auf diesem abschüssigen Wege zurückhalten zu können; als ber briti= sche Abgesandte Hammond in Berlin ankam, war bort am 5. August ber Vertrag im Sinne ber französischen Rathschläge bereits abge-Der Vertrag feste eine neue Demarcationslinie fest, die längs der Nordsee hinlief, die Mündungen der Elbe, Weser und Ems umfaßte, bann an ber holländischen Gränze und ber alten Issel sich hinzog bis zu deren Mündung in den Rhein; von da sollte sie diesem Strome bis nach Wesel und der Ruhrmündung folgen, am linken Ufer der Ruhr bis zu beren Duelle sich erstrecken und von ba, indem sie die Stadt Medebach zur Linken ließ, ihre Richtung mit der Fulda nehmen und längs dieses Flusses bis an seine Quelle aufwärts steigen. Alle Gebiete innerhalb dieser Linie und außer ihnen auch die Grafschaft Mark, Sayn, Bendorf und die frankischen Fürstenthümer sollten unter gleichen Bedingungen, wie früher, als neutral betrachtet werden. Viel. inhaltschwerer war der geheime Vertrag, den Preußen am nämlichen Tage mit ter französischen Republik einging.\*) Preuben gab darin den Standpunkt der "Erhaltung der Integrität des Reiches", ben es noch 1795 festgehalten, förmlich auf; es stimmte nun ohne Clausel zur Abtretung der Rheingränze, zu dem Grundsate der Säcularisationen und ließ sich, als Entschädigung für seine linkorheinischen Gebiete, einen Theil des Stiftes Münster und der Herrschaft Recklinghausen versprechen. Aehnliche Entschä= digungen sollten dem hessischen Fürstenhause zu Theil werden, die

<sup>\*)</sup> Der von Martens VI. 653 ff. gegebene Abdruck ist eine französische Uebers setzung einer deutschen Uebersetzung des Originals; uns liegt eine wortgetreue Abschrift vor, die zwar nicht in der Sache, aber im Ausdruck vielfach davon abweicht.



Casseler Linie zugleich die Kurwürde erhalten. Das Haus Dranien sollte, im Falle seine Wiedereinsetzung in Holland nicht zu
erreichen war, einmal eine Entschädigung von der batavischen Republik für die verlorenen Güter in Holland, dann im Reiche
einen Ersat erhalten durch die Säcularisation der Stifter Würzburg und Bamberg, die den Draniern nehst der Kurwürde zusallen und bei ihrem Aussterben an das Haus Hohenzollern übergehen sollten. Die Unabhängigkeit der Haussestädte versprach Preusen zu erhalten.

Diese diplomatischen Siege der französischen Politik wogenschwerer, als die militärischen Erfolge Moreau's am Oberrhein. Der Norden und der Südwesten Deutschlands waren damit den Franzosen völlig hingegeben, bevor noch die Entscheidung des Feldzuges gefallen war.

Wir haben den Rückzug des Erzherzogs und das Vordrin= gen Moreau's bis in den Anfang August begleitet; der Erz= herzog näherte sich ber Donau, ber französische Feldherr folgte ihm durch Schwaben. Indessen hatte sich auch Jourdan vom Niederrhein her in Bewegung gesetzt. Als Moreau über den Rhein gegangen und ber Erzherzog rasch vom Westerwalde nach dem Schwarzwalde geeilt war, blieben außer den Truppen, die Mainz und die nächste Umgebung beckten, ungefähr 36,000 Mann Desterreicher unter Wartensleben gegen die französische Maassambre= Armee zurück. Sie waren vertheilt auf bem Westerwald und an ber Sieg, beckten ben Rheinübergang bei Neuwied, behnten sich an ber Lahn aus und die Reserve unter Werneck war bis zum Tau= nus zurückgeschoben. Schon an Zahl ben Gegnern nicht gewach= fen, nahmen biese Truppen so ausgebehnte Stellungen ein, baß Jourdan sich ber Uebergänge über den Rhein und die Sieg bemächtigen konnte, bevor die Kaiserlichen im Stande waren sich zu vereinigen. Die Männer von Fach tadeln besonders, daß die Vorhut zu weit von der Hauptstellung entfernt, Neuwied zu schwach besetzt und die Reserve zu irgend einer raschen Hülfe zu entlegen war. \*)

<sup>\*)</sup> Grundsate ber Strategie II. 172. 174.

In ben letten Tagen bes Juni begann ein Theil ber Franzosen von Düfselborf aus in der Rheinebene und über die Höhen vorzugehen; wie früher war auch biesmal ihr Weg mit unwürdis gen Gewaltthaten aller Art bezeichnet und ber 29. Juni, ber Peter- und Paulstag, hat barum in ber Erinnerung bet Zeitgenossen bort noch lange fortgelebt. Bei Neuwied ward ber Strom überschritten (2. Juli), die einzelnen Abtheilungen ber Raiserlichen mußten weichen, bas ganze Heer sah fich in wenig Tagen gendthigt, vom Westerwalde hinter die Lahn zurückzugehen. standen die Desterreicher seit dem 6. Juli in einer weitausgedehnten Stellung, die mehr einem Cordon ähnlich, als einem raschen Gesammtangriff bes Gegners gewachsen war. Wo bie Truppen in Corbons aufgelöst sind, ba benkt, wie ber Erzherzog bei biefem Anlasse bemerkt, \*) jeder Commandant nur auf die Bertheidis gung bes eigenen Bostens; feiner hat Vertrauen auf bie Festigkeit des Ganzen und jeder ergreift den ersten Vorwand, um sich aus einer so prekaren Lage zu ziehen. So reichte benn auch ber Verluft eines sonft wenig bebeutenben Postens an ber Lahn für Werneck hin, Limburg preiszugeben und damit den Rückzug ber ganzen Armee zu bewirken. Der Erzherzog hatte früher ben Befehl gegeben, die Stellung bei Friedberg nicht ohne Kampf zu räumen; brum stellte sich Wartensleben, ehe er über bie Ribba ging, noch einmal bem Feinde und lieferte ihm ein Gefecht, bas rühmlich, aber erfolglos war. Hinter ben Main zurückgeschoben, verstärkte der kaiserliche Feldherr durch Zuzüge aus Mainz sein Heer auf einige vierzigtausend Mann, schickte Werneck mit einem kleinen Corps voraus, um sich die Verbindung mit Aschaffenburg und Würzburg zu becken, und warf eine Besatzung von 2400 Mann nach Frankfurt, nicht in der Absicht, diese Stadt zu halten, sondern mehr um den Feind zu beschäftigen und fich selber ungestörten Rückzug zu verschaffen. Am 12. u. 13. Juli ward die reiche Handelsstadt von den Franzosen beschossen; Wartensleben hatte seinen Zweck erreicht, als er am 14. ben Bitten des Magistrats nachgab und mit dem Feinde wegen der Uebergabe unterhandelte. Es sollte nach der Uebereinkunft, die er schloß, eine Waffenruhe von achtundvierzig Stunden stattfinden, die Fran-

<sup>\*)</sup> Grundsätze ber Strategie II. 185 f.



zosen indessen die Kinzig nicht überschreiten und erst am Morgen bes 16. Juli die Thore der Stadt ihnen geöffnet werden. Völlig ungefährdet traten die Oesterreicher ihren Rückzug gegen Würzburg an; bort schien es gegen Ende des Monats, als wolle Warstensleben, einer früheren Weisung des Erzherzogs getreu, sich zur Schlacht ausstellen und den Plat wenigstens nicht ohne Kampf verlassen. Allein die übertriedene Sorge, er möchte von der Tausber her umgangen werden, bewog ihn, davon abzustehen und seinen Rückzug nach Franken in östlicher Richtung fortzusehen. An keiner Stelle hatten die Franzosen diesen Rückzug so benutzt, wie er nach Ansicht der Kenner zu benutzen war: zum raschen Angrissen zu einem ungünstigen Tressen, dessen Ausgang die Kaiserslichen zersprengt und jede Aussicht auf eine Vereinigung mit dem Erzherzog vereitelt hätte.

Auch auf Seiten ber Defterreicher war wohl Manches beffer zu machen, aber es war boch die wesentliche Aufgabe, der Rucjug in der Richtung, die zur Bereinigung mit dem Erzherzog führte, ungestört verfolgt worden. Der ganze Feldzugsplan, wie ihn der kaiserliche Prinz nach Moreau's glücklichem Vorbringen entworfen, blieb beinnach unerschüttert, und je näher die beiden feinblichen Armeen ber Donau famen, besto sicherer brohte ihnen auch die Gefahr, burch rasche Schläge ber vereinigten österreichi= schen Heere überwältigt zu werben. Mit sechszig = bis stebzigtau= send Mann einen Gegner, ber etwas mehr als bie Salfte ftark war, ober jest mit sechsundvierzig = etwa dreißigtausend zurückzu= brängen, \*) ohne daß irgend ein entscheibender Vortheil erfochten warb, bas konnte boch kaum als eine hervorragende militärische That angesehen werden; vielmehr drängt sich ber Gedanke auf, daß in ähnlicher Lage, wenn etwa Bonaparte statt Jourdans an ber Spipe ber feinblichen Armee stand, der Rückzug der Kaiserlichen schwerlich so wohlfeil ausgefallen wäre.

Waren die friegerischen Thaten der Maassambre-Armee in diesem Feldzuge keines besonderen Ruhmes werth, so hat sie sich

<sup>\*)</sup> Jourdan hatte zur Deckung der Berbindungen und um die Festungen zu beobachten, ansehnliche Streitkräfte zurücklassen mussen; Wartensleben hatte durch Ermüdung und Desertion zahlreiche Einbuße gehabt, so daß bei Würzsburg seine Infanterie nur noch 24,000 Mann unter dem Gewehr zählte.

dafür in allen Gegenden, die ste durchzog, durch unerhörte Gewaltthaten und Verwüftungen ein um so benkwürdigeres Gedächtnismal gestiftet. Richt als wenn die Rheinarmee, die Moreau führte, etwa ein Mufter von Mannszucht und Mäßigkeit gewesen ware! Vielmehr war auch vor ihr baares Gelb, Lebensmittel, Silber, Kirchengeräthe und überhaupt Alles, was nicht nietund nagelfest war, so wenig sicher, als die Bewohner burch ben theuer erkauften "Schut", ben Schwaben mit Millionen bezahlt, vor emporender Mißhandlung bewahrt wurden. Eine ganz ins Einzelne gehende Berechnung, die aufzeichnet, was Dorf für Dorf, Stadt für Stadt nur im Herzogthum Württemberg geraubt worben ift, berechnet ben Verlust an gestohlenem Gute auf eine Million und 242,376 Gulben, ohne den Schaden auf den verwüsteten Felbern, ohne bas, was vor bem Waffenstillstande geplundert worden war. Es hat sich eine kleine Literatur gesammelt über die Räubereien und Gewaltthaten, womit dem Vertrage zum bitteren Hohne das schwäbische Land heimgesucht worden ift.\*) "Der General — so versichern die Berichte ber Augen= zeugen — handelte wie sein Koch und Rutscher und der Officier hatte die nämliche Denkungsart, wie der Gemeine." Als Haupträuber werden Duhem, Delmas, Laroche und Vandamme genannt, mit Ehren ausgenommen nur St. Enr und ber uns von Mainz her bekannte Eickemeyer. Die schamlosesten Erpressungen, mit Drohungen von Mord und Brand erzwungen, wahre Spisbubereien ber niedersten Sorte werden von jenen Generalen in Menge berichtet; war es zu wundern, wenn nach diesem Borbilde ber gemeine Soldat zum Raub noch bie rohen und sittenlosesten Bewaltthaten hinzufügte? Das Alles geschah von einem Heere, das noch den Ruf der besseren Disciplin genoß, geschah in einem Lande, das sich den "Schut von Personen und Eigenthum" mit vielen Millionen erkauft hatte!

Weit überboten ward freilich Alles, was in Schwaben gesschah, durch die Thaten der Maassambre-Armee; ihre eigenen

<sup>\*)</sup> S. Pahl, Materialien zur Geschichte bes Kriegs in Schwaben III. 533—624. Bgl. die anschauliche Schilderung in den "Briefen deutscher Bürsger und Landleute über das Betragen der Franken in Deutschland im Somsmer und Spätjahr 1796."

Greuel vom Jahr 1795, die wir früher erzählt haben, erblaffen neben dem, was jest nachfolgte, und man glaubt sich bei der Schilberung bes Details in die wilbesten Zeiten bes breißigjahrigen ober bes orleansschen Krieges zurüchersett. Die Con= tributionen in baarem Gelde und Naturalien, deren Frankfurt seche, das verarmte Nürnberg nahezu zwei Millionen entrichten mußte, waren unbedeutend zu nennen neben ben Plünderungen ber Einzelnen, wie sie von fast Allen, vom General an bis zum Troß herab, ohne Zahl verübt worden sind. Die Commissarien insbesondere raubten ins Ungemessene; dafür ließen sich denn die Einwohner noch gegen gute Bezahlung "Sauvegarden" geben, die "so lange blieben, als von ihrem Hauswirth etwas zu erpresfen war." Waren die Riften und Schränke geleert, so wurden wohl die Betten zerschnitten, die Febern umhergestreut, die Ueberzüge mitgeschleppt. Den Frauen wurden die Tücher, womit sie Kopf und Bruft bebeckten, vom Leibe geriffen, die Manner niebergeworfen und ihre Taschen ausgeleert. Bei einem Dorfe im Baunach= grund kam es vor, daß ein Bettler angefallen und aus seinem Zwerchsack die paar Groschen, die er sich erbettelt, herausgeholt Rirchen und Heiligthümer waren natürlich nicht siche= rer, als bas profane Eigenthum. Wo bie Raubgier ungefättigt blieb, folgten Mißhandlungen ber wehrlosen Bewohner; aus der Gegend von Bamberg und Nürnberg wurde eine ziemliche Anzahl Leute namhaft gemacht, die man ermordete, als nichts mehr zu plündern war. Zu dem Allem kamen benn die entsetlichsten Ausbrüche thierischer Sinnlichkeit. Weiber von siebzig Jahren, Kranke, Schwangere wurden auf öffentlicher Gaffe von Vielen gewaltsam mißhandelt; achtjährige Rinder erlagen biefer Bestialität. \*) Das macht es benn begreiflich, baß felbst bies gebulbige Bolk, vom Brimm ber Verzweiflung ergriffen, sich nachher gewaltsam erhob und an ben Flüchtigen blutig züchtigte, was die Sieger in scheußlichem Uebermuth verbrochen hatten.

Das Reich hatte den Schutlosen keine Hülfe bringen können, vielmehr war der Körper, welcher die Reichseinheit vertrat, jett selber in der Lage, um Schut und Sicherheit zu bitten. Der

<sup>\*)</sup> S. Die Franzosen in Franken im Jahr 1796. Bon Julius Soben, Reichsgrafen. Rurnberg 1796.

Regensburger Reichstag hatte in einschläfernber Weitläufigkeit seine gewöhnlichen Materien biscutirt, die sich um ruchtandige Römermos nate, um Bittgesuche verarmter Reichsstädte, geistlicher herren und Reichsritter, ober auch um die fehlenden Subsistenzmittel des Reichskammergerichts bewegten, als in biese Berhandlungen bie Schredensbotschaft von bem verheerenden Vorbringen ber Franzosen ber-War bie Versammlung 1792 und 1795, als Custine und Jourdan sich dem Main näherten, versucht gewesen, sich zu flüchten, so war nach ben Borgängen in Franken ber panische Schrecken zu ermeffen, der die Versammelten ergriff. Wie ber Feind sich Rürnberg näherte, trat man in Berathung, was zu thun sei. Wohl war die Mehrzahl der Gesandten noch der Ansicht, es sei am besten, ungetrennt zusammenzubleiben, aber es schien boch auch zugleich zweckmäßig, burch Vermittelung ber neutralen Mächte bei bem vorrückenden Feinde Garantieen für bie Sicherheit des Reichstages nachzusuchen. Der preußische Gefandte, Graf Gört, war im Verein mit den Vertretern von Danemark, Schweben und Heffen-Caffel zu solch einem Schritte bereit; fie richteten ein Schreiben an den französischen Feldherrn, worin ste sich als Minister ber Höfe bezeichnen, "bie ben Vortheil haben, in guter Freundschaft mit der Republik zu stehen, deren stegreiche Heere sich in diesem Augenblicke bem Site des Reichstages nahern." Unaufgeforbert eilten die Vertreter von Württemberg und Würzburg biesem neutralen Boten nach, gelangten aber nicht bis ins feinbliche Lager; unterwegs fam ihnen schon ber von Preu-Ben geschickte Bote mit bem Bescheibe entgegen: die Franzosen hätten erklärt, erst ans Directorium berichten zu müssen. Bescheid vermehrte die Verwirrung. In dringenostem Tone warb jest der Erzherzog um Hülfe angegangen, indessen die Desertion anfing einzureißen. Der kaiserliche Concommissarius rieth zur unbestimmten Verlängerung ber Ferien, ein Theil ber Gesandten reiste auch einstweilen ab, Emigrirte und Franzosenfeinde wurben fortgeschafft, es konnten — wie ein Bericht aus jenen Tagen sagt — "nicht Pässe genug ausgestellt werden" — als mit einem Male ber Umschlag erfolgte, ber ben gefürchteten Feinb an die Lahn und den Niederrhein zurüchwarf.

Der Reichstag erhielt seine Sicherheit wieder, aber eine bitztere Nachwirkung blieb boch. Es entspann sich ein peinlicher



Schriftenwechsel mit dem Erzherzoge, der, seines Erfolges jest schon fast versichert, mit unverhohlenem Mismuth den Schritten der Resgensdurger Diplomatie gefolgt war. In einem Schreiben, das er am 31. Juli an den Reichstag erließ, äußerte er: es müsse wohl Jedermann fühlen, wie unzeitig und nachtheilig es sei, schon im gegenwärtigen Augenblicke an den seindlichen General eine Depustation zu schieden. "Ich hätte — fügte er hinzu — mehr Constenance, Standhaftigkeit und Entschlossenheit von der erleuchteten Reichsversammlung erwartet und zum wenigsten glauben sollen, daß man vordersamst meine Antwort und meine Gesinnungen absgewartet hätte, da es offen liegt, daß bei einem solchen Schritte die beiden Armeen militärisch wesentlich interessirt sind."

Der Reichstag ließ diese Rüge nicht unbeantwortet; in einer eigenen Schrift appellirte er an die öffentliche Meinung, ohne freilich den Vorwurf übereilter Besorgniß ganz abwehren zu könsnen.\*) Die Hülflosigkeit, in welcher sich bei diesem Anlasse die Versammlung befand, war ein getreuer Spiegel der Lage des deutsschen Reiches selber.

Indeffen nahte die Entscheidung, die Süddeutschland von seinen Drängern befreite. Wir haben die beiden deutschen Heere in dem Augenblicke verlassen, wo der Erzherzog durch das Fils- und Remothal gezogen war und sich der Donau näherte, Wartens- leben sich von Würzdurg östlich gewendet hatte. Noch war die eine Gesahr nicht ganz beseitigt, daß der Leptere, von Jourdan bedrängt, zum Rüczuge nach Böhmen genöthigt ward, aber der französische Feldherr nützte nicht nur diese Gunst des Augenblicks nicht, sondern seine Bewegungen waren recht eigentlich dazu angethan, die Armee Wartenslebens zur Vereinigung mit dem Erzherzog hinzudrängen. Ein bestimmter Besehl des Prinzen wies zugleich den kaiserlichen General an, in möglichst kurzer Zeit die Verbindung mit dem anderen Heere herzustellen. Am 1. August brach Wartensleben gegen Bamberg auf, um sich längs der Regenit auf der Straße nach Forchheim und Rürnberg zu ziehen; die

<sup>\*)</sup> S. "Getreue Darstellung und Beurtheilung ber Handlungen ber Reichsversammlung bei ihrer unlängst gefährdeten Sicherheit. Im Sept. 1796."

Franzosen folgten und es kam zu kleinen Gefechten, die indeffen ben Ruchug ber Desterreicher nicht stören konnten. Wohl aber erschien es im kaiserlichen Lager bebenklich, geradezu auf Rurn= berg loszugehen; die Armee wandte sich baher (8. Aug.) seitwärts, um burch bas Gebirge ben Weg nach Amberg zu gewinnen. Wartensleben war ein braver Soldat aus der alten Schule, aber eben barum leicht versucht, auf bie Deckung einer Strecke Landes, auf bie Sicherstellung eines Magazins einen allzu großen Werth zu legen. Drum war ber Marsch an die Donau, burch ben er Boh= men und die an ben Granzen aufgehäuften Vorrathe einzubüßen fürchtete, mit seiner ganzen Anschauung vom Kriege im Wiberspruche und er mochte wohl nicht ohne inneren Kampf sich den Befehlen eines jungen Felbherrn fügen, ber seine Stellung vorerst noch mehr ber Geburt als bem Verbienste zu banken schien. Drum griff er, wie ber Erzherzog selbst sagt, nach jeber auch nur scheinbaren Ursache, die ihn berechtigen konnte, seinen Bewegun= gen die Richtung zu geben, die er für die beste hielt; so wich er auch jett wieder den Befehlen des Prinzen aus und wandte fich statt nach Nürnberg lieber östlich gegen Amberg. Diese Bewegung konnte sehr bedenklich werden für die Entscheidung des Feld= juges; die Armee Wartenslebens entfernte sich damit vom Erzherzog, statt sich ihm zu nähern, sie kam auf ein Terrain, wo sie sich wenig entfalten, insbesondere ihre Reiterei kaum gebrauchen konnte, indessen Jourdan noch einmal die Aussicht eröffnet war, ihr burch einen raschen Marsch an die Donau zuvorzukommen. Denn nahm ber französische Felbherr jest seinen Vortheil mahr, so konnte er von Forchheim in vier bis fünf Märschen sich ber Donau nähern, ben Erzherzog zum Rückzuge auf bas rechte Ufer zwingen und vereinigt mit Moreau einen überlegenen Schlag gegen ihn führen. Daß bics nicht geschah, das hat die entscheis bende Wendung des Feldzuges herbeigeführt.

Der Erzherzog hatte sich in den ersten Tagen des August von Heidenheim gegen Neresheim zurückgezogen; er war ungeswiß über, Wartenslebens Stellung, der Feind war ihm gefolgt und hing sich jest schon in gedrängter Aufstellung an seine Ferssen. Der Prinz entschloß sich zum Kampse, weil dies als das einzige Mittel erschien, den sicheren Rückzug nach der Dosnau zu erlangen. Am 11. August kam es bei Neresheim zu



einem hitigen Treffen, bas für keine ber beiben kampfenden Pouteien einen entscheibenben Sieg herbeiführte, aber dem öfterreichte schen Feldherrn verschaffte, was er gewollt, den ungestörten Marsch nach ber Donau. Zwei Tage nach bem Treffen ging er bei Ds nauwörth auf das rechte Ufer des Flusses. Ungefähr 30,000 Mann unter Latour, nebst dem Corps von Conde, blieben am Lech, an der Iller und in Borarlberg aufgestellt; was der Erzherzog felbst jest an der Donau vereinigte, um es Wartensleben entgegenzuführen, das betrug mit den Verstärkungen, die aus Defter= reich angelangt waren, etwa 28,000 Mann. Wartensleben hatte Amberg geräumt und sich hinter die Rab zurückgezogen; bort sollte er bleiben, ober falls er verdrängt würde, auf Regensburg seinen Rückzug nehmen, war der bestimmte Befehl des Erzherzogs, der in diesem Augenblicke die Donau überschritt, um sich nach ber Oberpfalz zu wenden und die Berbindung mit ben herzustellen. Der Prinz führte seine Truppen nach der Altmühl, ging (19. 20. August) über biesen Fluß und näherte fich nun mit überlegener Macht bem rechten Flügel Jourdans, der nur etwa 9000 Mann stark unter Bernabotte bei Reumarkt stand. So war Jourdans Flanke bedroht und die Verbindung der beiden öfterreichischen Heere kaum mehr zu hindern. Die nächsten Tage mußten die Entscheidung bringen.

Bei Teining stieß am 22. August ber Erzherzog mit Bernadotte's Division zusammen; hipige Gefechte an diesem und am nachsten Tage zwangen ben französischen General zum Ruckzuge. Er zog sich auf Reumarkt und Nürnberg, aber schon streiften österreichische Plänkler bis vor die Thore der alten Reichsstadt. So war ber rechte Flügel ber Franzosen verbrängt; es galt nun noch, einen Schlag gegen bas Gros ber Armee zu führen. Jourban hatte sich auf die Runde von Bernadotte's Rückzug entschlossen, über Amberg und hinter die Pegnitz zurückzugehen, aber ber Erzherzog hatte für biesen Fall seine Anstalten schon getroffen. Ein Theil seiner Truppen verfolgte Bernadotte, er selbst setzte sich mit dem Reste gegen Amberg in Bewegung (24. Aug.), um Jourdan anzugreifen, indessen zugleich Wartensleben angewiesen war, über die Rab zu gehen und von der andern Seite her ben Feind zu Von seinem Flügel getrennt und auf zwei Seiten angegriffen, konnte Jourdan die Niederlage nicht abwenden; ste war Entschieben, bevor es zum Schlagen kam, nachbem einmal ber Augenblick versäumt war, wo die geschickte Combination des östersreichischen Oberfeldherrn hätte durchkreuzt werden können. So fand sich benn Jourdan am 24. Aug. in einen sehr ungünstigen Kampf verwickelt; Wartensleben stürmte von der Nab her auf seine Front, der Erzherzog bedrängte ihn im Rücken. Wit Verlust gingen die Franzosen über die Pegnis zurück, indessen die Verseinigung der beiden österreichischen Heere stattsand.

Die Maassambre - Armee befand sich nun in einer fritischen Lage; im Ruden lagen die Festungen Philippsburg, Mannheim, Mainz und Ehrenbreitstein und ihr Rudweg führte sie durch Ge= biete, beren Bewohner bereits zu ben Waffen griffen, um die fliehende Armee für die Greuel zu züchtigen, womit sie die Tage ihres Erfolgs bezeichnet hatte. Nur schlechte Wege und ungunftiges Terrain blieben Jourdan zum Rückzug frei; schon brangten bie öfterreichischen leichten Truppen ihm in die Flanke, indessen bas Gros der kaiserlichen Armee sich ihm an die Fersen hing und mit einer raschen und fraftvollen Verfolgung leicht im Stande war, ben Ruckua zu einer völligen Niederlage zu machen.\*) Das franzö= fische Heer, noch etwas über 40,000 Mann ftark, war körperlich erschöpft, und die Mannszucht, ohnehin nie die starke Seite bieser Truppe, gerieth nach ben letten Unfällen in volle Auflösung. So langte sie in ben letten Tagen bes August am Main an; die Kaiserlichen waren ihr gefolgt und der Erzherzog hoffte nun ben letten Schlag zu führen, ber ben Feind vollends unschäblich machte und ihm selber erlaubte, sich mit ganzer Macht gegen Moreau zu wenden. Jourdan zog am Main hin und stand bei Schweinfurt, als die erste österreichische Colonne bereits Würzburg überfiel und die der Stadt zunächst gelegenen Anhöhen besetzte (1. Sept.). Auch Jourdan wandte sich am andern Tage nach Würzburg; es fam zu kleinen Gefechten, in benen die Desterreicher sich gegen die feindliche Ueberzahl behaupteten. Nun entschloß sich ber französische Feldherr auf den folgenden Tag zum allgemeinen Angriff; er hoffte, der Erzherzog habe einen Theil der Armee nach bem Lech gegen Moreau entsendet und es werde ihm dann gelingen, mit ber Masse bie vereinzelte österreichische Macht zu erbrücken.

<sup>\*)</sup> S. Grundsate ber Strategie III. 74 f. 145 f.

Aber auch der kaiserliche Anführer war zur Schlacht entschlossen; noch waren seine Streitfrafte nicht vereinigt, aber er zählte sicher auf ihre Ankunft. So begannen am Morgen des 3. September die Desterreicher selbst den Angriff; der Kampf schwankte und einzelne Posten mußten an die Uebermacht des Feindes überlaffen Indessen die erwartete Hulfe kam noch zur rechten Zeit. Eine Colonne unter Wartensleben und Kray passirte ben Main bei Schwarzach; Wartensleben hatte, während die Infanterie auf einer Brücke überging, mit 24 Schwadronen Kuirassieren ben Fluß weiter unten durchritten, um rascher auf das Schlachtfeld zu gelangen, von dem der Kanonendonner ihm verfündete, daß sich der heiße Kampf bereits entsponnen. Diesen Ruirassieren Wartenslebens war der Ruhm des Tages beschieden; ste kamen und warfen die französische Reiterei in einem gewaltigen Choc, der hinreichte, Jourdans Rückzug zu entscheiben. Nun traf auch Krap mit ber Infanterie auf bem Schlachtfelb ein und schlug ben linken Flügel des Feindes zurück; die ganze öfterreichische Linie ging rasch vor, um den Sieg zu vollenden. Der Erfolg des Tages war entscheibend; bem geschlagenen Feinde war die große Straße nach Frankfurt verlegt, er war zum Rückzug durch die Spessart = und Rhöngegenben gezwungen.

Schon vor der Niederlage hatte das französische Heer großen Schaben gelitten burch die Volkserhebung, die sich allenthalben in Franken zu regen begann. Ganze Gemeinden waren bort auf= gestanden und verfolgten, mit Sensen, Heugabeln und Dreschflegeln, Manche auch mit Flinten bewaffnet, die zerstreuten Haufen der Franzosen, griffen kleinere Haufen an und nahmen ganze Transporte von Wagen, Pferben, Waffen und Munition weg. Diese Volksbewegung machte sich ben rückziehenben Feinden so furchtbar, daß sie lieber ben Raiserlichen entgegengingen und sich zu Gefangenen ergaben, als ben Bauern in die Hanbe fallen wollten. Neue Verwüftungen, die sie, um abzuschrecken, auf bem Marsch von Würzburg nach Bamberg verübten, steigerte nur bie Erbitterung bes Volkes; viele Tage hindurch hörte man auf weite Streden hin die Sturmgloden läuten, welche den frankischen Bauer zur Jagb auf die Franzosen ermunterten. Seit ber Würzburger Rieberlage breitete sich diese Bewegung nach bem Speffart hin; ja bis in die Gegend von Fulba waren die Bauern aufge=

standen, um ihre Dränger zu züchtigen. Die Einbuße, welche bie Franzosen an Leuten und Wassen burch biesen kleinen Bauerntrieg erfuhren, kam im Ganzen dem Verluste einer Schlacht gleich.

Die Armee nahm ihren Rückweg über Hammelburg und Brückenau nach ber Lahn; die Truppen unter Marceau, die zur Einschließung von Mainz und Ehrenbreitstein zurückgeblieben waren, zogen sich ebenfalls bahin. Auch die Lahn ward ohne eigentsliche Schlacht verlassen; während die Kaiserlichen durch einen Scheinangriff auf Wetzlar die Ausmerksamkeit des Feindes dahin zogen, ward zugleich seine Stellung dei Limburg und Diez angegriffen (16. Sept.) und er gezwungen, an die Sieg zurückzuweischen. Auf dem Rückzug dahin verloren die Franzosen dei Altenstirchen (19. Sept.) einen ihrer besten und ritterlichsten Führer, Marceau, den beim Recognosciren eines der Desiléen auf dem Westerwald eine österreichische Kugel tödtlich tras.

Damit war die Thätigkeit der Maassambre-Armee für dieses Jahr beschlossen; zu Ende September standen ihre Abtheilungen theils hinter der Sieg und bei Düsseldorf, theils auf dem linken Rheinuser. Es genügten mäßige Streitkräste auf Seiten der Kaisserlichen, um den erschöpften Gegner dort für dies Jahr im Schach zu halten. Mit der Masse der Truppen setze sich der Erzherzog jetzt selber nach dem Oberrhein in Bewegung, um dort Moreau's Rückweg zu bedrohen.

Moreau war bis nach Baiern vorgebrungen, als die Entscheidung bei Neumarkt und Amberg siel. Wir erinnern uns, wie der Erzherzog, als er nach dem Neresheimer Treffen über die Donau nach der Oberpfalz vorging, den Feldzeugmeister Latour mit einem Theile des Heeres zurückließ, um Moreau zu beobachten. Er sollte mit etwa 30,000 Mann den doppelt so starken Feind im Schach halten, damit er nicht plöglich über die Donau gehe, dem Erzherzog in den Rücken salle und damit die Vereinizgung Karls mit Wartensleben vereitle. Diese Vereinigung blied dem Erzherzog immer der entscheidende Punkt, um den sich Alles brehte. Wenn Moreau auch die vor Wien kommt, äußerte er gegen Latour, als sie sich trennten, so thut es nichts, wenn ich nur Jourdan schlage. Die Verbindung mit dem Erzherzog zu unters

halten, Moreau zu beschäftigen, sich bem Feinde nicht in zerftreuten Aufstellungen zum Kampfe zu bieten, so daß er zersprengt und der Erzherzog im Rücken gefährdet werden konnte, bas war bemnach die Aufgabe, die Latour zusiel. Sie schien einigermaßen erleichtert burch die zögernde Borsicht des Gegners, die sonst den Revolutionsgeneralen nicht eigen war. Moreau hatte nach bem Gefechte bei Reresheim die Desterreicher nicht verfolgt, er machte keine Miene, durch einen raschen Marsch nach der Oberpfalz die Berbindung mit Jourdan zu suchen, sondern er überschritt erft am 19. August die Donau und wandte sich, statt nördlich den Spuren bes Erzherzogs zu folgen, nach bem Lech hin, um nach Oberbaiern vorzubringen. Un dem Tage, wo bei Amberg der entscheis bende Schlag gegen Jourdan erfolgte, ging die französische Rheinarmee über den Lech und warf bei Friedberg die Desterreicher mit Berlust zurück, weil Latour bem Reiz nicht widerstehen konnte, in ungunftiger Aufstellung ben Angriff bes überlegenen Gegners zu erwarten. Es schien ihm eine Schande, bem Feinde Terrain zu überlaffen, ohne sich barum geschlagen zu haben. Ein Glück, baß Moreau seinen Vortheil nicht energischer verfolgte, sondern noch langsamer als bisher vorwärts brang. Während sich bann bie Franzosen in dem Winkel zwischen Lech, Donau und Isar aus= breiteten, versuchte Latour (1. Sept.) bei Geisenfeld ihren linken Flügel zu fassen, aber auch dies führte nach keiner Seite hin zu einer Entscheidung. Moreau scheint von der wirklichen Situation bes Gegners feine recht bestimmte Vorstellung gehabt zu haben; seine Operationen trugen, wie der Erzherzog sagt, das Gepräge eines Mannes, ber, seiner Sache und ber zu ergreifenden Mittel ungewiß, zwischen allen hin= und herschwankte, alle verfuchte und fich für keines mit so viel Zuversicht bestimmte, um seinen Entschluß mit hinlänglichen Kräften burchzuführen. Während man von ihm hatte erwarten sollen, daß er rasch vorging und gegen Latour ents scheibenbe Schläge führte, benen bieser bann mit fluger Schonung seiner Kräfte auswich, that jeder der beiden Feldherren das Gegentheil; Latour vertheilte seine Truppen in weiten Stellungen von ber Donau bis zu den tiroler Pässen und war allezeit zum Kampfe bereit; Moreau begnügte sich, durch einzelne Postengefechte langfam Terrain zu gewinnen.

Inzwischen hatte ber Erzherzog die Maassambre-Armee an

bie Lahn und Sieg zurückgebrängt, die Festungen am Rhein entsetzt, und rüstete sich eben, dem Feinde auch die letten Bortheile zu entwinden, die der Feldzug im Sommer ihm gebracht. Die Lage Moreau's war nun in der That bedenklich geworden. Ohne Berbindung mit Jourdan, im Rücken bedroht, hundert Stunden vom Rhein entsernt, vor sich eine seindliche Armee, hinter sich einen bedenklichen Rückweg in später Jahredzeit, war der französische Feldherr in einer Situation, deren Berlegenheit mit jeder Stunde wuchs; das Verweilen in Baiern war gefährlich, der Rückzug war es ebenfalls. Wenn es ihm gleichwol in diesem kritischen AugenWild noch gelang, ohne Wassengewalt einen großen friedlichen Erstel zu erringen, so war dies weniger sein Verbeilenst, als vielmehr die Schuld der allerwärts zunehmenden Auslösung beutscher Staatssverhältnisse.

In Baiern war ber Krieg gegen Frankreich von Anfang an nicht populär gewesen; wir kennen bie Schwankungen und Zweideutigkeiten, in welchen sich die Politik Karl Theodors seit 1792 bewegte. In der Bevölkerung kamen andere Motive hinzu, ben Krieg an Desterreichs Seite verhaßt zu machen. Der Anschluß des Kurfürsten an die Wiener Politik wurde mit den Empfindun= gen bes Haffes und Mißtrauens betrachtet, welche bie Erinnerung an 1778 und 1785 erweckte; ber Einfluß ber öfterreichischen Diplomatie in München, die Heirath des siebzigjährigen Kurfürsten mit einer achtzehnjährigen öfterreichischen Prinzessin steigerte bie Sorge, daß die früher vereitelten Entwürfe auf Baiern mit mehr Vorsicht wieder aufgenommen seien. Die Vorfälle nach der Uebergabe von Mannheim famen solch einem Verbacht natürlich zu Hülfe und es galt allmälig als ausgemachte Sache, daß das alte Tauschproject wieder aufgefrischt sei. Wenigstens machte ber Herzog von Zweibruden in Regensburg die förmliche Mittheilung (Frühj. 1796), daß ein öfterreichischer General ihm eine Aeußerung über neue Tauschplane gemacht habe, und daß er selber jett wie früher niemals bazu die Hand bieten werde.

Bu dem Allen kamen die Lasten der Kriegsrüstung, die bei der sorglosen Finanzwirthschaft Karl Theodors und seiner Günstlinge doppelt schwer drückten. Schon 1794 waren die fast verzgessenen Landstände mit herben Beschwerden hervorgetreten, unter denen auch die Belastung des Landes durch den Krieg eine Stelle



einnahm; doch gelang es, sie damals noch zu beschwichtigen. Im Volk gährte das Mißvergnügen fort, zumal der Erwerb darnieder= lag und die Preise ber Lebensmittel stiegen; im Herbst 1795 kam es darüber in München zu einem ernsten Tumult, ber vom Kurfürsten die Getreidesperre erzwang und die Herstellung einer selbst= ständigeren Gemeindeverfassung der Hauptstadt im Sinne ihrer alten Privilegien nach sich zog. Es folgte bie Kriegsnoth von 1796; zum ersten Male warb auch Baiern ber Schauplat eines Rampfes, der bis jest nur die Rheinlande heimgesucht. und Feind, Raiserliche und Franzosen verhängten nun bittere Drangsale über das schutlose Land. Einzelne öfterreichische Colonnen und das fremde Gesindel in Condés Emigrantencorps wetteiferten mit der Brutalität von Jourdans Horden; was allein im Monat Juli durch Plünderung und Erpressung dem Lande war entzogen worden, berechneten officielle Quellen auf mehr als britthalb Millionen Gulben. Es erwachte ber alte Groll ber Baiern gegen Desterreich, ben eine verkehrte Politik genährt, mit neuer Macht; von einem tiefer gehenden Interesse an dem Kampfe, von patriotischer Einsicht und Opferbereitschaft konnte ja in bieser beutschen Misère ohnebies keine Rebe sein. Als Moreau sich bem Lech näherte, hatte der Kurfürst, nach dem Beispiel der übrigen sübbeutschen Fürsten, rasch sein Contingent abgerufen und war mit dem Hofe nach Sachsen geflohen; die Regierung überließ er einigen Beamten vom hohen Abel, wie ce hieß mit der Ermäch= tigung, sich mit ben Franzosen abzusinden. Wohl war München bebroht und ein rascherer Feldherr als Moreau hätte bie Stabt vielleicht schon weggenommen, aber in demselben Augenblick, wo sich vor den Thoren der Stadt und an der Isar die Heere gegen= überstanden, zu Ende August und im Anfang September, war auch schon der Umschwung bei Amberg eingetreten, von dem alle Zeitungen Bericht gaben. Inbessen in solchen Zeiten übt bie kurzsichtige Furcht eine ansteckende Gewalt und die schwäbischen Stände waren ja mit dem Beispiel vorangegangen. So wirkte Alles zusammen, die Furcht vor dem Feinde und der stille Haß gegen ben wiberwärtigen Freund, um einen ber kopflosesten Ent= schlüffe hervorzurufen, der aus der Geschichte jener Tage zu verzeichnen ist. Es ward eine Deputation ins französische Lager geschickt, um von einer jum Rückzug genöthigten Armee ben Frieben zu erbitten! Die hohe Aristokratie und die Landstände übernahmen biesmal die Rolle, die anberwärts ben Dynaftien und Höfen zugefallen war; wir finden die Ramen der Arco, Seinsheim, Thurn und Taris u. s. w. unter benen, die jest ins Lager nach Pfaffenhofen gingen, von Moreau einen Schut zu erkaufen, ben er binnen wenig Tagen nicht mehr geben konnte. Am 7. Sept. ward ein Vertrag zu Pfaffenhofen unterzeichnet, welcher ber Oberpfalz, Reuburg, den pfälzischen und bergischen Gebieten am rechten Rheinufer und ben in Baiern gelegenen Stiftern einen Baffenstillstand gewährte; bas bairische Contingent sollte zurückgezogen werben, die Franzosen freien Durchzug haben, Personen und Eigenthum geschütt sein und in Paris für den Frieden unterhandelt werben. Dafür versprach Baiern zehn Millionen Livres, 3300 Pferbe, 200,000 Centner Getreibe, 100,000 Sade Safer, 200,000 Centner Heu, 100,000 Paar Schuhe und 30,000 Ellen Officierstuch zu liefern, auch sollten, wie das Bonaparte in Italien begonnen, zwanzig Gemälbe aus den Gallerien zu München und Düffelborf ben Franzosen abgetreten werben. "Wenn die Kriegsoperationen," hatte Moreau vorsichtiger Weise festgesett, "bie französische Armee von Baiern entfernen sollten, so muffen jene Naturalleistungen durch baarcs Geld (über 4 Millionen Livres) ersest werden." Deutschland hat aus jenen Tagen manchen Act schmachvoller Unterwürfigkeit zu verzeichnen; der Bertrag von Pfaffenhofen behauptet indessen den Ruhm, daß die kurzsichtige Thorheit seiner Urheber noch größer war als ihr Mangel an Gemeingeift.

In dem Augenblick, wo Moreau diese sette Beute erhandelte, war auch schon sein längeres Verweilen in Baiern militärisch unsmöglich geworden. Er hatte am 10. Sept. ein Corps unter Dessair dei Neuburg die Donau überschreiten lassen, das gegen Eichsstädt und Nürnberg vorging, natürlich ohne eine Spur von der Maassambre-Armee zu entdecken; vielmehr kam Desair am 16. wieder in Neuburg an und brachte die niederschlagende Gewisheit mit, das Jourdan nach dem Rhein zurückgedrängt war. Der Rückzug aus Baiern war jest unvermeiblich. Moreau zog das ganze Heer auf dem rechten Donauuser zusammen und machte sich sertig, den Rückmarsch nach dem Lech anzutreten. Die Desterreischer solgten ihm bei der ersten rückgängigen Bewegung nach und brohten ihn an der Donau und der obern Iller zu überslügeln;



es war also Eile nöthig, wenn ber Lech, die Iller und die Donau bei Ulm unangefochten erreicht werben sollten. Indeß Latour ben Franzosen nachrückte, trat auf ben beiben Flanken die Gefährlichs keit ber Lage schon beutlich ins Licht. Der linke Flügel der Rais serlichen an der tiroler und vorarlberger Gränze schob die einzelnen französischen Colonnen zurück; Fröhlich brängte eine Abtheilung (17. Sept.) aus Immenstadt und Kempten hinaus und schlug ste mit ansehnlichem Berluft (20. Sept.) bei Jony, während Giulay eine andere nach blutigem Gefecht aus Memmingen heraustrieb (22. Sept.) und Rauenborf, am nämlichen Tage zwischen Beibenheim und Ulm angelangt, die ersten Corps ber rückziehenden Armce (24. Sept.) auf Ulm zurückwarf. Moreau stand in diesem Augenblick erst an ber Günz und mußte eilends Verstärkungen nach Ulm schiden, damit seine vorgeschobenen Posten nicht von Nauendorf erdrückt würden. Inzwischen war ihm aber auch Latour schon auf ber Ferse und hatte über Burgau und Leipheim die Verbindung mit Nauendorf hergestellt. Die Hoffnung, mit der sich Moreau bis jest noch trug, bei Ulm und an der Iller eine beobachtende Stellung einzunehmen, war jest vereitelt, der volle Rückzug unvermeiblich.

Die Gefahr bieses Rückzugs wie sein Verdienst ist übertrieben worden; nicht nur von den Franzosen, sondern auch auf deutscher Seite hat man den geschmacklosen Vergleich mit Kenophons Rückzug der zehntausend Griechen angestellt.\*) Daß Morcau seine geschwächte und ermüdete Armee von vierzig bis fünszigtausend Mann, ohne seste Communicationen und sichere Nachrichten, vorn und im Rücken vom Feinde bedroht, durch ein vielsach durchzschnittenes und gedirgiges Terrain, zum Theil umgeben von einer erbitterten Bevölkerung, glücklich bis in das Rheinthal geführt hat, dies Verdienst spricht — zumal dei einem Führer französtscher Truppen — für sich selbst; man hat nicht nöthig, seine fünssache Jahl mit den Zehntausend des Kenophon, oder den Marsch von Ulm an den Rhein mit dem wunderbaren Juge aus der Nähe Babylons bis nach Byzanz in eine Parallele zu bringen. Schon



<sup>\*)</sup> In Posselts Annalen 1796. IV. S. 249 f. ist z. B. mit allem gelehrten Auswand der Sat durchgeführt, daß die Aehnlichkeit im Ganzen sehr groß sei, wenn auch im Einzelnen beide Züge von einander abwichen.

entschieben, bevor es zum Schlagen kam, nachbem einmal ber Augenblick versäumt war, wo die geschickte Combination des österzeichischen Oberfeldherrn hätte durchkreuzt werden können. So fand sich denn Jourdan am 24. Aug. in einen sehr ungünstigen Rampf verwickelt; Wartensleben stürmte von der Rab her auf seine Front, der Erzherzog bedrängte ihn im Rücken. Wit Verlust gingen die Franzosen über die Pegnis zurück, indessen die Verzeinigung der beiben österreichischen Heere stattsand.

Die Maassambre=Armee befand sich nun in einer fritischen Lage; im Ruden lagen die Festungen Philippsburg, Mannheim, Mainz und Ehrenbreitstein und ihr Ruchveg führte sie burch Gebiete, beren Bewohner bereits zu ben Waffen griffen, um die fliehende Armee für die Greuel zu züchtigen, womit sie die Tage ihres Erfolgs bezeichnet hatte. Rur schlechte Wege und ungunftiges Terrain blieben Jourdan zum Rückzug frei; schon drängten bie öfterreichischen leichten Truppen ihm in die Flanke, indessen das Gros der kaiserlichen Armee sich ihm an die Fersen hing und mit einer raschen und fraftvollen Verfolgung leicht im Stande war, ben Rückzug zu einer völligen Niederlage zu machen.\*) Das franzofische Heer, noch etwas über 40,000 Mann ftark, war körperlich erschöpft, und die Mannszucht, ohnehin nie die starke Seite dieser Truppe, gerieth nach ben letten Unfällen in volle Auflösung. So langte sie in den letten Tagen des August am Main an; die Kaiserlichen waren ihr gefolgt und der Erzherzog hoffte nun ben letten Schlag zu führen, der ben Feind vollends unschäblich machte und ihm selber erlaubte, sich mit ganzer Macht gegen Moreau zu wenden. Jourdan zog am Main hin und stand bei Schweinfurt, als die erste österreichische Colonne bereits Würzburg überfiel und die ber Stadt zunächst gelegenen Anhöhen besetzte (1. Sept.). Auch Jourdan wandte sich am andern Tage nach Burgburg; es kam zu kleinen Gefechten, in benen die Desterreicher sich gegen die feindliche Ueberzahl behaupteten. Nun entschloß sich ber französische Feldherr auf den folgenden Tag zum allgemeinen Angriff; er hoffte, der Erzherzog habe einen Theil der Armee nach bem Lech gegen Moreau entsendet und es werde ihm bann gelingen, mit der Masse die vereinzelte österreichische Macht zu erdrücken.

<sup>\*)</sup> S. Grundfate ber Strategie III. 74 f. 145 f.



Aber auch ber kaiserliche Anführer war zur Schlacht entschlossen; noch waren seine Streitfrafte nicht vereinigt, aber er zählte sicher auf ihre Ankunft. So begannen am Morgen des 3. September die Desterreicher selbst ben Angriff; ber Kampf schwankte und ein= zelne Posten mußten an die Uebermacht des Feindes überlaffen Indessen die erwartete Hülfe kam noch zur rechten Zeit. Eine Colonne unter Wartensleben und Kray passirte den Main bei Schwarzach; Wartensleben hatte, während die Infanterie auf einer Brude überging, mit 24 Schwadronen Kuirassieren den Fluß weiter unten burchritten, um rascher auf bas Schlachtfelb zu gelangen, von dem der Kanonendonner ihm verfündete, daß sich der heiße Rampf bereits entsponnen. Diesen Ruirassteren Wartenslebens war der Ruhm des Tages beschieden; sie kamen und war= fen die französische Reiterei in einem gewaltigen Choc, der hin= reichte, Jourdans Rückzug zu entscheiben. Nun traf auch Kray mit der Infanterie auf bem Schlachtfeld ein und schlug den linken Flügel des Feindes zurück; die ganze österreichische Linie ging rasch vor, um den Sieg zu vollenden. Der Erfolg bes Tages war entscheidend; dem geschlagenen Feinde war die große Straße nach Frankfurt verlegt, er war zum Rückzug burch die Spessart = und Rhöngegenden gezwungen.

Schon vor der Niederlage hatte das französische Heer großen Schaben gelitten burch die Volkserhebung, die sich allenthalben in Franken zu regen begann. Ganze Gemeinden waren bort auf= gestanden und verfolgten, mit Sensen, Heugabeln und Dresch= flegeln, Manche auch mit Flinten bewaffnet, die zerstreuten Haufen ber Franzosen, griffen kleinere Haufen an und nahmen ganze Transporte von Wagen, Pferben, Waffen und Munition weg. Diese Bolksbewegung machte sich ben rückziehenden Feinden so furchtbar, daß sie lieber den Raiserlichen entgegengingen und sich zu Gefangenen ergaben, als ben Bauern in die Hände fallen wollten. Reue Verwüftungen, bie sie, um abzuschrecken, auf bem Marsch von Würzburg nach Bamberg verübten, steigerte nur bie Erbitterung des Volkes; viele Tage hindurch hörte man auf weite Streden hin die Sturmgloden läuten, welche den frankischen Bauer zur Jagb auf die Franzosen ermunterten. Seit ber Würzburger Rieberlage breitete sich diese Bewegung nach dem Spessart hin; ja bis in die Gegend von Fulba waren die Bauern aufge=

standen, um ihre Dränger zu züchtigen. Die Einbuße, welche bie Franzosen an Leuten und Wassen durch diesen kleinen Bauernkrieg erfuhren, kam im Ganzen dem Verluste einer Schlacht gleich.

Die Armee nahm ihren Rückweg über Hammelburg und Brückenau nach der Lahn; die Truppen unter Marceau, die zur Einschließung von Mainz und Ehrenbreitstein zurückgeblieben waren, zogen sich ebenfalls dahin. Auch die Lahn ward ohne eigentsliche Schlacht verlassen; während die Raiserlichen durch einen Scheinangriff auf Wetzlar die Aufmerksamkeit des Feindes dahin zogen, ward zugleich seine Stellung dei Limburg und Diez angegriffen (16. Sept.) und er gezwungen, an die Sieg zurückzuweischen. Auf dem Rückzug dahin verloren die Franzosen dei Altenstirchen (19. Sept.) einen ihrer besten und ritterlichsten Führer, Marceau, den beim Recognosciren eines der Desilen auf dem Westerwald eine österreichische Rugel tödtlich tras.

Damit war die Thätigkeit der Maassambre-Armee für dieses Jahr beschlossen; zu Ende September standen ihre Abtheilungen theils hinter der Sieg und bei Düsseldorf, theils auf dem linken Rheinuser. Es genügten mäßige Streitkräfte auf Seiten der Kaisserlichen, um den erschöpften Gegner dort für dies Jahr im Schach zu halten. Mit der Masse der Truppen setzte sich der Erzherzog setzt selber nach dem Oberrhein in Bewegung, um dort Moreau's Rückweg zu bedrohen.

Moreau war bis nach Baiern vorgebrungen, als die Entsicheidung bei Neumarkt und Amberg siel. Wir erinnern uns, wie der Erzherzog, als er nach dem Neresheimer Treffen über die Donau nach der Oberpfalz vorging, den Feldzeugmeister Latour mit einem Theile des Heeres zurückließ, um Moreau zu beobachsten. Er sollte mit etwa 30,000 Mann den doppelt so starken Veind im Schach halten, damit er nicht plößlich über die Donau gehe, dem Erzherzog in den Nücken salle und damit die Vereinisgung Karls mit Wartensleben vereitle. Diese Vereinigung blied dem Erzherzog immer der entscheidende Punkt, um den sich Alles brehte. Wenn Moreau auch bis vor Wien kommt, äußerte er gegen Latour, als sie sich trennten, so thut es nichts, wenn ich nur Jourdan schlage. Die Verbindung mit dem Erzherzog zu unters



halten, Moreau zu beschäftigen, sich bem Feinde nicht in zerftreuten Aufstellungen zum Kampfe zu bieten, so baß er zersprengt und ber Erzherzog im Rücken gefährbet werden konnte, das war bemnach die Aufgabe, die Latour zusiel. Sie schien einigermaßen erleichtert durch die zögernde Vorsicht des Gegners, die sonst den Revolutionsgeneralen nicht eigen war. Moreau hatte nach bem Gefechte bei Reresheim die Desterreicher nicht verfolgt, er machte keine Miene, burch einen raschen Marsch nach ber Oberpfalz bie Berbindung mit Jourdan zu suchen, sondern er überschritt erst am 19. August die Donau und wandte sich, statt nördlich ben Spuren bes Erzherzogs zu folgen, nach bem Lech hin, um nach Oberbaiern vorzubringen. Un dem Tage, wo bei Amberg der entscheibenbe Schlag gegen Jourdan erfolgte, ging die französische Rheinarmee über den Lech und warf bei Friedberg die Desterreicher mit Berluft zurud, weil Latour bem Reiz nicht widerstehen konnte, in ungunftiger Aufstellung ben Angriff bes überlegenen Gegners zu erwarten. Es schien ihm eine Schande, dem Feinde Terrain zu überlaffen, ohne sich barum geschlagen zu haben. Ein Glück, baß Moreau seinen Vortheil nicht energischer verfolgte, sondern noch langsamer als bisher vorwärts brang. Während sich bann bie Franzosen in dem Winkel zwischen Lech, Donau und Isar aus= breiteten, versuchte Latour (1. Sept.) bei Geisenfelb ihren linken Blugel zu faffen, aber auch dies führte nach keiner Seite hin zu einer Entscheidung. Moreau scheint von der wirklichen Situation bes Gegners feine recht bestimmte Vorstellung gehabt zu haben; seine Operationen trugen, wie ber Erzherzog sagt, bas Gepräge eines Mannes, ber, seiner Sache und der zu ergreifenden Mittel ungewiß, zwischen allen hin= und herschwankte, alle versuchte und fich für keines mit so viel Zuversicht bestimmte, um seinen Entschluß mit hinlänglichen Kräften durchzuführen. Während man von ihm hatte erwarten sollen, daß er rasch vorging und gegen Latour ents scheibenbe Schläge führte, benen bieser bann mit fluger Schonung seiner Kräfte auswich, that jeder der beiden Feldherren das Gegen= theil; Latour vertheilte seine Truppen in weiten Stellungen von der Donau bis zu den tiroler Pässen und war allezeit zum Kampfe bereit; Moreau begnügte sich, durch einzelne Postengefechte lang= fam Terrain zu gewinnen.

Inzwischen hatte ber Erzherzog die Maassambre=Armee an

bie Lahn und Sieg zurückgebrängt, die Festungen am Rhein entsetzt, und rüstete sich eben, dem Feinde auch die letten Vortheile zu entwinden, die der Feldzug im Sommer ihm gebracht. Die Lage Moreau's war nun in der That bedenklich geworden. Ohne Verbindung mit Jourdan, im Rücken bedroht, hundert Stunden vom Rhein entsernt, vor sich eine seindliche Armee, hinter sich einen bedenklichen Rückweg in später Jahreszeit, war der französische Feldherr in einer Situation, deren Verlegenheit mit jeder Stunde wuchs; das Verweilen in Baiern war gefährlich, der Rückzug war es ebensalls. Wenn es ihm gleichwol in diesem kritischen Augenstick noch gelang, ohne Wassengewalt einen großen friedlichen Erschalt noch gelang, ohne Wassengewalt einen großen friedlichen Erschalt verhältnissen, so war dies weniger sein Verdienst, als vielmehr verhältnisse.

In Baiern war ber Krieg gegen Frankreich von Anfang an nicht populär gewesen; wir kennen bie Schwankungen und 3meis beutigkeiten, in welchen sich bie Politik Karl Theodors seit 1792 bewegte. In der Bevölferung famen andere Motive hinzu, den Krieg an Desterreichs Seite verhaßt zu machen. Der Anschluß bes Kurfürsten an die Wiener Politif wurde mit den Empfindungen bes Haffes und Mißtrauens betrachtet, welche bie Erinnerung an 1778 und 1785 erweckte; ber Einfluß ber öfterreichischen Diplomatie in München, die Heirath bes siebzigjährigen Kurfürsten mit einer achtzehnjährigen öfterreichischen Prinzessin steigerte die Sorge, daß die früher vereitelten Entwürfe auf Baiern mit mehr Vorsicht wieder aufgenommen seien. Die Vorfälle nach der Uebergabe von Mannheim kamen solch einem Verdacht natürlich zu Hülfe und es galt allmälig als ausgemachte Sache, daß das alte Tauschproject wieder aufgefrischt sei. Wenigstens machte ber Herzog von Zweibrücken in Regensburg bie förmliche Mittheilung (Frühj. 1796), daß ein öfterreichischer General ihm eine Aeußerung über neue Tauschplane gemacht habe, und daß er selber jest wie früher niemals bazu die Hand bieten werbe.

Bu dem Allen kamen die Lasten der Kriegsrüstung, die bei der sorglosen Finanzwirthschaft Karl Theodors und seiner Günstlinge doppelt schwer drückten. Schon 1794 waren die fast vergessenen Landstände mit herben Beschwerden hervorgetreten, unter denen auch die Belastung des Landes durch den Krieg eine Stelle



einnahm; doch gelang es, ste damals noch zu beschwichtigen. Im Volk gährte das Mißvergnügen fort, zumal der Erwerb darnieder= lag und die Preise ber Lebensmittel fliegen; im Herbst 1795 kam es barüber in München zu einem ernsten Tumult, der vom Kurfürsten die Getreidesperre erzwang und die Herstellung einer selbst= ständigeren Gemeinbeverfassung der Hauptstadt im Sinne ihrer alten Privilegien nach sich zog. Es folgte die Kriegsnoth von 1796; zum ersten Male ward auch Baiern ber Schauplat eines Kampfes, der bis jest nur die Rheinlande heimgesucht. und Feind, Raiserliche und Franzosen verhängten nun bittere Drangsale über das schuplose Land. Einzelne öfterreichische Colonnen und das fremde Gesindel in Condés Emigrantencorps wetteiferten mit ber Brutalität von Jourdans Horben; was allein im Monat Juli durch Plünderung und Erpressung dem Lande war entzogen worden, berechneten officielle Quellen auf mehr als dritthalb Millionen Gulden. Es erwachte der alte Groll der Baiern gegen Desterreich, ben eine verkehrte Politik genährt, mit neuer Macht; von einem tiefer gehenden Interesse an dem Kampfe, von patriotischer Einsicht und Opferbereitschaft konnte ja in bieser deutschen Misère ohnedies keine Rede sein. Als Moreau sich bem Lech näherte, hatte der Kurfürst, nach dem Beispiel der übrigen sübbeutschen Fürsten, rasch sein Contingent abgerufen und war mit dem Hofe nach Sachsen geflohen; die Regierung überließ er einigen Beamten vom hohen Abel, wie cs hieß mit der Ermäch= tigung, sich mit den Franzosen abzufinden. Wohl war München bedroht und ein rascherer Feldherr als Moreau hätte bie Stadt vielleicht schon weggenommen, aber in bemselben Augenblick, wo sich vor den Thoren der Stadt und an der Isar die Heere gegen= überstanden, zu Ende August und im Anfang September, war auch schon der Umschwung bei Amberg eingetreten, von dem alle Zeitungen Bericht gaben. Indeffen in solchen Zeiten übt bie kurzsichtige Furcht eine ansteckende Gewalt und die schwäbischen Stande waren ja mit dem Beispiel vorangegangen. So wirkte Alles zusammen, die Furcht vor dem Feinde und der stille Haß gegen ben wiberwärtigen Freund, um einen ber fopflosesten Entschluffe hervorzurufen, der aus der Geschichte jener Tage zu verzeichnen ist. Es ward eine Deputation ins französische Lager geschickt, um von einer zum Rudzug genöthigten Armee ben Frie

Die hohe Aristofratie und die Landstände überben zu erbitten! nahmen biesmal die Rolle, die anderwärts ben Dynastien und Bofen zugefallen war; wir finden die Namen der Arco, Seinsheim, Thurn und Taris u. s. w. unter benen, die jest ins Lager nach Pfaffenhofen gingen, von Moreau einen Schut zu erfaufen, ben er binnen wenig Tagen nicht mehr geben konnte. Um 7. Sept. ward ein Bertrag zu Pfaffenhofen unterzeichnet, welcher ber Oberpfalz, Reuburg, den pfälzischen und bergischen Gebieten am rechten Rheinufer und ben in Baiern gelegenen Stiftern einen Waffen-Rillstand gewährte; bas bairische Contingent sollte zurückgezogen werben, die Franzosen freien Durchzug haben, Personen und Eigenthum geschützt sein und in Paris für den Frieden unterhandelt Dafür versprach Baiern zehn Millionen Livres, 3300 Bferbe, 200,000 Centner Getreibe, 100,000 Cade Safer, 200,000 Centner Heu, 100,000 Paar Schuhe und 30,000 Ellen Officierstuch zu liefern, auch follten, wie bas Bonaparte in Italien begonnen, zwanzig Gemälbe aus ben Gallerien zu München und Düffelborf ben Franzosen abgetreten werden. "Wenn die Kriegsoperationen," hatte Moreau vorsichtiger Weise festgesett, "die französische Armee von Baiern entfernen sollten, so muffen jene Naturalleiftungen durch baares Geld (über 4 Millionen Livres) ersetzt werden." Deutschland hat aus jenen Tagen manchen Act schmachvoller Unterwürfigkeit zu verzeichnen; ber Vertrag von Pfaffenhofen behauptet indessen den Ruhm, daß die kurzsichtige Thorheit seiner Urheber noch größer war als ihr Mangel an Gemeingeift.

In dem Augenblick, wo Moreau diese fette Beute erhandelte, war auch schon sein längeres Verweilen in Baiern militärisch unsmöglich geworden. Er hatte am 10. Sept. ein Corps unter Dessair dei Neuburg die Donau überschreiten lassen, das gegen Eichsstädt und Nürnberg vorging, natürlich ohne eine Spur von der Maassambre-Armee zu entdecken; vielmehr kam Desair am 16. wieder in Neuburg an und brachte die niederschlagende Gewisheit mit, das Jourdan nach dem Rhein zurückgedrängt war. Der Rückzug aus Baiern war jest unvermeidlich. Moreau zog das ganze Heer auf dem rechten Donauuser zusammen und machte sich fertig, den Rückmarsch nach dem Lech anzutreten. Die Desterreischer solgten ihm bei der ersten rückgängigen Bewegung nach und brohten ihn an der Donau und der obern Iller zu überslügeln;

es war also Eile nöthig, wenn ber Lech, die Iller und die Donau bei Ulm unangefochten erreicht werben sollten. Indeß Latour ben Franzosen nachrückte, trat auf ben beiben Flanken bie Gefährlichteit der Lage schon deutlich ins Licht. Der linke Flügel der Raiserlichen an ber tiroler und vorarlberger Gränze schob die einzelnen französischen Colonnen zurück; Fröhlich brangte eine Abtheilung (17. Sept.) aus Immenstadt und Kempten hinaus und schlug ste mit ansehnlichem Verluft (20. Sept.) bei Jony, während Giulap eine andere nach blutigem Gefecht aus Memmingen heraustrieb (22. Sept.) und Nauenborf, am nämlichen Tage zwischen Beibenheim und Ulm angelangt, die ersten Corps der rückziehenden Armce (24. Sept.) auf Ulm zurudwarf. Moreau ftand in biesem Augenblick erft an ber Gunz und mußte eilends Verstärkungen nach Ulm schiden, damit seine vorgeschobenen Posten nicht von Nauendorf erdrückt würden. Inzwischen war ihm aber auch Latour schon auf ber Ferse und hatte über Burgau und Leipheim die Berbinbung mit Nauendorf hergestellt. Die Hoffnung, mit der sich Do= reau bis jest noch trug, bei Ulm und an der Iller eine beobachtende Stellung einzunehmen, war jest vereitelt, der volle Rückzug unvermeiblich.

Die Gefahr bieses Rückzugs wie sein Verdienst ist übertrieben worden; nicht nur von den Franzosen, sondern auch auf deutscher Seite hat man den geschmacklosen Vergleich mit Xenophons Rückzug der zehntausend Griechen angestellt.\*) Daß Morcau seine geschwächte und ermüdete Armee von vierzig bis fünfzigtausend Mann, ohne seste Communicationen und sichere Nachrichten, vorn und im Rücken vom Feinde bedroht, durch ein vielsach durchsschnittenes und gedirgiges Terrain, zum Theil umgeden von einer erbitterten Bevölkerung, glücklich die in das Rheinthal geführt hat, dies Verdienst spricht — zumal dei einem Führer französtscher Truppen — für sich selbst; man hat nicht nöthig, seine sünssachen Jahl mit den Zehntausend des Kenophon, oder den Marsch von Ulm an den Rhein mit dem wunderbaren Juge aus der Rähe Babylons dis nach Byzanz in eine Parallele zu bringen. Schon



<sup>\*)</sup> In Posselts Annalen 1796. IV. S. 249 f. ist z. B. mit allem gelehrten Auswand der Satz durchgeführt, daß die Aehnlichkeit im Ganzen sehr groß sei, wenn auch im Einzelnen beide Züge von einander abwichen.

bie Borgange vor bem Rückzuge konnten zeigen, baß er es mit keinem allzugefährlichen Gegner zu thun hatte. Latour hatte nur bie Borzüge eines tapfern Soldaten, nicht die eines Feldherrn; ber begabtere Führer bei ber österreichischen Donauarmee war Rauenborf, aber die Ueberlieferungen ber militärischen Hierarchie Desterreichs erlaubten es nicht, daß man ihn so mit einem Male an die Spite stellte. Um dem Uebel abzuhelsen, hatte der Erz= herzog ein nicht unbebenkliches Auskunftsmittel gewählt; er hatte Rauendorf gestattet, selbständig und unabhängig von Latour zu Dies Verhältniß war früher einigemal von guter Wirtung gewesen, jest griff es störend ein. Ginem Feinde gegenüber, ber noch immer gegen 50,000 Mann in einer Masse vereinigte, waren die Raiserlichen auf eine bebenkliche Weise zersplittert und nirgends einem Gesammtangriff gewachsen. Ein Corps unter Betrasch von etwa 7000 Mann machte sich vor Kehl und am obern Recar zu schaffen, bot bie schwarzwälder Bauern auf und brohte burch einen kleinen Krieg in ben Defileen jener Berge ben Franzosen den Rückzug abzuschneiben; Nauendorf stand mit etwa 10,000 Mann bei Ulm ben Franzosen gegenüber, Fröhlich hielt mit beinahe 14,000 bie obere 3Uer besett, Latour folgte mit bem Gros bes Heeres, 23 — 24,000 Mann, ben Franzosen auf bem Fuße nach. Eine Masse von 55,000 Mann war demnach so vertheilt, daß Moreau überall mit Gegnern zusammentraf, die ihm an Zahl lange nicht gewachsen waren.

Am 26. und 27. Sept. sette sich Moreau von Ulm in Bewegung, zunächst gegen Biberach und den Federsee, um so durch Oberschwaben den Durchgang über den Schwarzwald zu erreichen. Latour war der Meinung ihm zu solgen, Nauendorf versocht die Ansicht, auf der Sehne des Bogens, den Moreau beschrieb, gegen Urach und Tübingen vorzugehen, sich mit den zerstreuten Abtheislungen unter Petrasch auf dem Schwarzwalde zu vereinigen und dann mit einer Truppenmasse von wenigstens 40,000 Mann vor der Ankunft der Franzosen den Schwarzwaldübergang zu gewinsnen. Die Uneinigseit der Führer hat hier seden größeren Ersolg vereitelt. Latour blied bei seinem System und solgte den Fußtapsen der Franzosen; Nauendorf machte von seiner Bollmacht Gebrauch und ging auf eigene Hand nach dem Schwarzwald. Die Folge war, daß die Kaiserlichen nun an keiner Stelle gegen

*;*.

bie Franzosen stark genug waren; was den Feind im Schwarzwald erwarten sollte, betrug höchstens 12,000 Mann und die Armee, die ihm folgte, war durch Rauendorfs Abzug auf einige zwanzigtausend Mann verringert, also etwa um die Hälfte so ftark wie Moreau. Gelang es Moreau, sein Heer zusammenzu= halten, so waren voraussichtlich die Desterreicher nirgends — wes ber in Oberschwaben noch auf dem Schwarzwalbe — zahlreich genug, ihm seinen Rudzug zu verlegen. Die öffentliche Meinung jener Tage, burch ben raschen Umschwung bes Kriegsglücks erregt und zum Theil gegen die Franzosen heftig erbittert, bewegte sich in seltsamen Mustonen; sie sah bereits die Moreau'sche Armee abgeschnitten und kriegsgefangen, als wenn sich eine Armee von mehr als 40,000 Mann so leicht in einem Nete fangen ließe! Daß diese sanguinische Hoffnung nachher vereitelt ward, erregte bann um so größere Sensation und hat wesentlich mit dazu bei= getragen, von der Gefahr und Schwierigkeit des Rudzugs übertricbene Vorstellungen zu erwecken.

Auch Latour schien zu beforgen, der Feind könne ihm entwischen. Er brangte ihm von Ulm nach und in ber Rähe bes Febersees bei Biberach ftießen die beiben Seere zusammen. die Sachen standen, lag es im Interesse ber Desterreicher, Moreau seinen Rückzug nicht allzusehr beschleunigte; benn noch waren erft die Streitfräfte auf dem Marsche, die ihm den Rückweg nach bem Rheinthal verlegen sollten. Ein paar Tage Verzögerung, und Moreau's Zug über die Gebirgspässe war außerst schwierig geworden. Da hatte benn freilich Latour offenbar kein Interesse, sich ihm zur Schlacht zu bieten und sich bann mit seinen 23,000 Mann von der fast doppelten Zahl schlagen zu lassen; vielmehr gebot ihm seine Lage, dem Erzherzog sein Corps möglichst unvermindert zuzu= führen. Die Täuschung, ber Feind sei in eiligem Rückzug, und bie Ungebuld, einen entscheibenben Schlag gegen ihn zu führen, verleitete indessen ben öfterreichischen Führer, ben Franzosen gerabe bie Gelegenheit zu geben, die ste suchten. Moreau hatte bedächtig alle Vorbereitungen zu ber Schlacht getroffen, in die sich (2. Dct.) Latour bei Biberach verwickeln ließ. In ungunstiger Aufstellung, mit unzulänglichen Streitkräften, warb er von ben Franzosen angegriffen, auf Biberach zurückgeworfen, ihm 5 Bataillone und 16 Ranonen abgenommen — eine Rieberlage, bie Latours Corps für

ė .

ben Rest des Moreau'schen Rückzugs vollkommen unschädlich machte und den französischen Feldherrn in Stand septe, ungestört von seinem Verfolger im Rücken mit vereinter Macht den Weg über die Gebirgspässe anzutreten.

Roch waren die Desterreicher im Rheinthal theils erft im Unmarsch, theils in so kleinen Colonnen zersplittert, baß sie nicht hoffen konnten, Moreau aufzuhalten. In dem Augenblick, wo er jest Biberach verließ und sich gegen Sigmaringen und Stockach in Bewegung sette, stand ber Erzherzog noch hinter ber Murg, Rauendorf bei Hechingen, Petrasch bei Schweningen, die Corps ber beiben Letteren in Streifcolonnen und Postenketten so zersplittert, daß sie nirgends stark genug waren, einer ruckziehenden Colonne bes Feindes mit Erfolg entgegenzutreten. Zwischen bem 7. und 9. Oct. näherten sich bie Franzosen ben Schwarzwalbübergangen; ein Theil des Heeres war über Sigmaringen, Rotweil, Billingen, ein anderer über Stockach auf Donaueschingen losgegangen; bas schwere Geschütz nebst dem Train war über Thengen und Stuhlingen längs des schweizer Oberrheins auf Hüningen birigirt worden. Die einzelnen streifenden Colonnen ber Desterreicher, auf bie man stieß, wurden überall von überlegenen Maffen zurudgebrängt.

Unter ben Uebergängen war die Straße burch bas Kinzigs thal von Natur die geeignetste, allein eben barum war hier auch am meisten Wiberstand von ben Raiserlichen zu beforgen; ber französische Führer entschied sich baher für den Paß, der von Neustadt durch das Höllenthal nach Freiburg führt. Der Weg war ber fürzeste, ein Durchbrechen ber nicht starken feindlichen Posten hier am wahrscheinlichsten. Am 11. Oct. brach St. Epr von Neustadt auf, gewann den Höllenthalpaß, warf die kleinen Abtheilungen ber Defterreicher zurück und näherte sich am 12. Freis burg. An bem nämlichen Tage rückte auch Desaix mit dem Gros der Armee gegen Neustadt. Wohl drängte jest Latour, der über Oftrach, Möskirch gegen Donaueschingen seinen Weg nahm, in starken Märschen ben Franzosen nach, aber ber Verlust an Zeit und Truppen, den ihm das Treffen bei Biberach gekostet, ließ sich nicht mehr einholen. Am 13—15. Oct. zog die feindliche Armee ungehindert durch das Höllenthal nach dem Breisgau. Der Erzherzog hatte nun alle die zerstreuten Abtheilungen, Latour, Nauen-



vorf und Petrasch angewiesen, nach dem Oberrheinthal zu ziehen und sich mit ihm zu vereinigen.

Am 17. Det. waren die öfterreichischen Streitfrafte mit bem, was der Erzherzog herbeiführte, hinter der Elz vereinigt und erwarteten die Franzosen, wenn sie rheinabwärts gegen Rehl vorbringen wollten. Am 19. und 20. kam es in ber Rähe von Emmenbingen zu einem Treffen, bas bem französischen General seine Stellung auf bem rechten Rheinufer unmöglich machte. Er schickte einen Theil seiner Truppen gleich bei Breisach über ben Rhein und zog mit bem Reste, noch einigen 30,000 Mann, stromaufwarts gegen Schliengen. Die Desterreicher folgten; am 24. Dct. fam es dort zu einem zweiten Treffen, beffen Ergebniß ber Rhein= übergang ber Franzosen bei Hüningen war. Gern hatte nun ber Erzherzog seinen Truppen ruhige Winterquartiere verschafft und die Hand geboten zu einem Waffenstillstande, allein in Wien wollte man den Feind auch ferner beschäftigt wissen, damit er nicht einen Theil seiner Truppen nach Italien entsenben könne. So schloß der denkwürdige Feldzug mit der Belagerung der Brudenköpfe von Rehl und Hüningen, die in ben ersten fünf Wochen bes folgenden Jahres an die Desterreicher übergeben wurden.

Die Erfolge der kaiserlichen Waffen im Herbst ließen verges= sen, welche Drangsale vorausgegangen waren. Allenthalben in Sübbeutschland subelte man wie über einen großen Sieg und freute sich über die Züchtigung ber fremden räuberischen Horben. Die Bewegung in der Masse des Volkes und der kleine Bauernfrieg zeigte, daß es der Nation an tüchtigen Elementen des Wider= standes nicht fehlte; nur war die Organisation und Leitung des Ganzen nicht bazu angethan, irgend eine Regung nationalen Gemeinsinns zu fördern und glücklich zu benuten. Wie in Franken und Schwaben, so regte sich auch in Desterreich unter bem Bolfe ein frischer, opferbereiter Geift; zu den Freicorps brängte sich die Jugend bereitwillig heran, ber Krieg war Sache bes Bolkes ge-Auch bis in die officiellen Kreise war der Rückschlag worden. bieser letten glücklichen Kriegsthaten so stark, daß das bekannte militärische Factotum, der Generalabjutant Rollin, jest vom Raiser entfernt und an eine unschäbliche Stelle gesetzt warb. Beschämenb

genug war die Rückwirfung der Siege dort, wo man sich dem vordringenden Feinde eilfertig gefügt oder seinen jest werthlos gewordenen Schutz um hohen Preis erkauft hatte. Allenthalben ward jest die politische Physiognomie eine andere.

Preußen, erinnern wir uns, vollzog seine Reunionsplane in Franken in dem Augenblick, wo der Reichsfeind im Guben vorbrang; erschreckt hatten bamals die frankischen Reichsstände bem Druck nachgegeben, zumal seit bie Rähe ber Franzosen es wunschenswerth machte, durch ben neutralen preußischen Abler gebeckt zu sein. Rürnberg hatte sich unterworfen und es waren preußische Truppen eingerückt; jett erfolgte von Berlin ber Bescheib, baß ber Rönig sich nicht entschließen könne, ben Unterwerfungsact anzunehmen, und die Truppen raumten wieder die Stadt (1. Dct.).\*) In Baiern weigerte sich der Kurfürst, als er nach München zuruckfam, ben Vertrag vom 7. Sept. zu ratificiren. In Württems berg warf ber Herzog seine volle Ungnade auf den Minister von Böllwarth, welcher bei bem württembergischen Friedensvertrage ber Unterhändler gewesen, und die Chicanen, womit man ihn jest verfolgte, zeigten, daß eben die Zeiten sich geandert hatten. \*\*) Auch ber beutsche Reichstag, ber sich so übereilte Sorgen um seine Sicherheit gemacht, sammelte sich allmälig wieder in Regensburg und kündigte durch ein Rundschreiben an, daß in Folge der "stegreichen Fortschritte ber kaiserlichen Waffen" bie auf einige Zeit ausgesetzten Verhandlungen wieder fortgesetzt würden. Der schwäbische und frankische Kreis schickten Deputationen nach Wien, um sich wegen ihrer Gefügigkeit gegen ben Reichskeind zu entschulbigen; in gleicher Absicht hatte auch ber Herzog von Württemberg ben Erbprinzen an den Kaiser abgesandt.

Im Lager der Coalition hatten die letten Ereignisse einen Augenblick die Hoffnung geweckt, daß jetzt nach dem Scheitern des Feldzuges in Deutschland ein billiger Friede mit den Franzosen zu schließen sei. Das britische Ministerium ergriff diesmal selbst die Initiative und ließ unter dem Eindruck von Jourdans Nieders

<sup>\*)</sup> Nach der Versicherung des Ritters von Lang (Memoiren I. 300) war es besonders die Eifersucht von Haugwitz gegen Hardenberg, die den Entschluß gefördert hat.

<sup>\*\*)</sup> S. Häberlin Staatsarch. II. 481 f.

lage bei Amberg durch britte Hand bem Directorium eine Berhandlung über den Frieden anbieten. Indessen bewies ber Ton, in bem die französische Regierung diese Eröffnungen aufnahm, baß man sich in London geirrt, wenn man auf einen entschiebenen Umschlag der Pariser Stimmungen rechnete. Es bedurfte erft bes Schlages bei Würzburg, bes vollen Rudzugs von Jourdan, um das Directorium soweit zugänglich zu machen, daß es auf die nun wiederholten Antrage des britischen Ministeriums einzugehen sich bereit erwies. Aber ein anderer Borgang zur nämlichen Zeit mußte bie Hoffnungen auf einen allgemeinen Frieden, wie man sie in London hegte, herabstimmen. Es ward burch Bonaparte's Vermittelung halb brohend, halb zubringlich bem Wiener Hofe angesonnen, sich mit ben Franzosen in besondere Unterhandlungen einzulassen, also England ähnlich zu isoliren, wie man im beutschen Reiche ben Kaiser durch die Separatverträge mit den einzelnen Fürsten isolirt hatte. Man zeigte babei bie verführerische Lockspeise einer Arrondirung durch Baiern, die seit zwanzig Jahren so oft die öfterreichische Politik von den höheren und allgemeineren In= teressen abgelenkt, jedoch biesmal ohne Erfolg. Desterreich wollte sich von seinem britischen Berbundeten nicht trennen und bas Directorium mußte sich, schon um bes Scheines willen, bequemen, in die von England angebotenen Unterhandlungen einzutreten. Gegen Ende October traf Lord Malmesbury, den wir aus den Unterhandlungen von 1794 kennen, in Paris ein, aber seine sonst viel bewährte biplomatische Geschicklichkeit war diesmal nicht glück-Die Franzosen blieben ihrer Taktik getreu, die Verbundeten zu entzweien, und wie ihnen das nicht gelingen wollte, kamen fie mit übertriebenen Forberungen, die jede Aussicht auf einen nahen Frieden vereitelten. Die Verhandlung hatte nur ben Werth, daß man der französischen Politik etwas genauer in die Karten sehen lernte. Vor Allem sollte Frankreich sich burch Belgien und bie Rheingränze verstärken und seine Gränzen nach Holland und Italien hin burch neuerrichtete Filialrepublifen gedeckt werben, beren Eristenz völlig von Frankreich abhing. Die Entschädigungen dachte man durch Säcularisationen geistlicher Stifter, durch Bertauschungen und Verpflanzungen, kurz burch jenen Menschen- und Länderhandel zu beschaffen, der die Friedensverträge des nächsten Jahrzehnts charafterisirt. Baiern z. B. an Desterreich zu geben,

bafür die Wittelsbacher nach Italien zu verpflanzen, an solchen und ähnlichen Combinationen war die Politik jener Tage ungemein fruchtbar. Rationen und Länder zu zerreißen, das Heterogenste mit einander zu verschmelzen, Bölfer zu verfümmern und Dynastien zu entschädigen, in diesen und ähnlichen Runsten hat bas Directorium bem Consulat und Raiserreich emfig vorgearbeitet. Die Politik William Pitts war aber nicht geneigt, um solchen Preis ben Frieden zu schließen; schon bas Schickfal Belgiens wurde für die Friedensverhandlung zu Paris ein unüberwindliches Hinberniß. Noch vor Ende des Jahres trennte man sich mit der Ueberzeugung, wie weit man von einem allgemeinen Frieden noch entfernt war. Die brüske Art, wie bamals bie revolutionäre Regierung in biplomatischen Dingen verfuhr, und der hoffartige Ton, den ihre officielle Presse anstimmte, trugen das Ihrige dazu bei, bie vorhandene Verbitterung zwischen ben kampfenden Parteien zu vergrößern.



## Pritter Abschnitt.

## Leoben und Campo Formio.

Indessen man sich in Deutschland mit der eiteln Hoffnung trug, das Mißlingen der Invasion werde die Franzosen dem Fries den zugänglicher machen, erfolgte in Italien eine Entscheidung, wie sie den französischen Eroberungsplanen entsprach.

Als der Feldzug in Deutschland begonnen, war Wurmser mit 25,000 Mann vom Oberrhein nach der Lombardei gesandt worden, wo die Franzosen bis zum Mincio gedrungen waren und Mantua belagerten. Gegen Ausgang Juli war Wurmser, durch Truppen aus ben Erblanden verstärft, in Sübtirol angelangt und brach in zwei Colonnen an den Ufern des Gardasees hervor. Bonaparte hob die schon begonnene Belagerung Mantuas wieder auf, warf sich rasch auf die einzelnen österreichischen Corps und lieferte ihnen in ben letten Tagen bes Juli und zu Anfang August eine Reihe von siegreichen Gefechten, welche bie Raiserlichen zwangen, sich nach Tirol zurückzuziehen. Bon bewährten Meistern ber Rriegstunst wird es als ein folgenschwerer Mißgriff angesehen, daß man durch die nuplose Diversion nach Italien sich den voll= ständigen Erfolg in Deutschland verdorben hat.\*) Wurmsers Armee, in Italien ohne Erfolg thätig, hätte nach ihrer Ansicht in Deutschland entscheidend eingreifen können, wenn sie, im rechten Augenblick nach Schwaben ober Baiern geworfen, die Niederlage

<sup>\*)</sup> S. Clausewit hinterl. Werke. IV. 147. 169.

Jourbans ober Moreau's vollenben half. Aber bie Wiener Kriegsleitung blieb bei ihrem Plane, immer neue Streitfrafte zum Entfat von Mantua nach Italien zu werfen. Ein zweiter Berfuch ber Desterreicher, im September unternommen, hatte so wenig Erfolg, wie der erfte; wieder benutte Bonaparte die Trennung der feindlichen Streitkräfte, um sie einzeln zu schlagen; nur brang diesmal Wurmser mit einem Theile bes Heeres nach Mantua ein, ein freilich zweibeutiger Gewinn, insofern baburch bie Besatzung des Plates über das Bedürfniß vermehrt und eine ansehnliche Truppenzahl, hinter die Mauern der Festung eingeschlossen, dem Rampfe braußen entzogen warb. Dies entmuthigte bie Desterreis cher nicht, einen britten Versuch zu wagen. Rasch ließ ber Hoffriegsrath alle noch in den Erblanden vorhandenen Truppen, die größtentheils aus Depots und ungeübten froatischen Landbataillons bestanden, nach Friaul entsenden, um eine neue Armee zu bilben, die Alvinzy burch's venetianische Gebiet ber bedrängten Festung zuführen sollte. Bonaparte ging bem neuen Heer entgegen; bie ersten Angriffe an ber Brenta und bei Calbiero gaben keine Entscheibung, erft ber blutige Rampf von brei Tagen, ber sich (15—17. Nov.) bei Arcole entspann, vereitelte auch biesen britten Versuch, Mantua zu entsetzen.

Das geschah gerabe zu ber Zeit, wo Moreau, auf bas rechte Rheinufer gedrängt, dem Erzherzoge einen Waffenstillstand anbot. Der Erzherzog hielt das Anerbieten für annehmbar, benn es gab ihm Zeit, von seinen Truppen einen Theil nach der Etsch abzus fenden und mit diesen tüchtigen, friegsgewohnten Elementen bie Refruten Alvinzys zu verstärken. Seine Ansicht war aber nicht bie bes Hoffriegerathe; er erhielt vielmehr ben bestimmten Befehl, Rehl zu erobern, es koste was es wolle.\*) Kehl ward im Januar 1797 erobert, aber gleich nachher ging Mantua verloren. Alvinzy hatte sich gesammelt und war zum zweiten Male vorgerückt; allein bie Riederlage, die ihm Bonaparte bei Rivoli (14. Jan.) beibrachte, war entscheidender und verlustvoller als die frühere. Es war an Entsatz nicht mehr zu benken; am 2. Februar fiel Mantua. Der wankende Gehorsam ber italienischen Regierungen ward nun von Bonaparte neu befestigt, der Papst für seine stillen Wider-

<sup>\*)</sup> Grundsate ber Strategie III. 306 ff.



standsgelüste in dem Frieden von Tolentino hart gestraft und in völlige Abhängigkeit von der französischen Politik gebracht. Mit Italien im Reinen, konnte Bonaparte seine Kraft ungetheilt gegen Desterreich selber wenden.

Hatte ber Raiser im Jahre 1796 bie Invasion in seine Erblande noch glücklich abgewehrt, so war dies jest, nachdem die Entscheidung in Italien gegen ihn gefallen, viel schwieriger. Größere Kräfte als im verflossenen Feldzuge waren nicht aufzubringen; vielmehr hatten bie letten Rüftungen bewiesen, bag man bereits genöthigt war, zu unfertigem Kriegsmaterial zu greifen. Die Folgen eines fünfjährigen furchtbaren Krieges machten sich eben überall fühlbar, in ben Finanzen wie in ber militärischen Rüftung. Daß bas beutsche Reich die Lücke beden und in bem neuen Kriege mehr Thatfraft und Einigkeit bewähren werbe, als in dem jüngsten Feldzuge, war nicht wohl zu erwarten. zum November 1796 hatte sich ber Wiener Hof auf russische Hülfe verlassen, die endlich England bei Katharina ausgemittelt; aber die Kaiserin starb in dem Augenblicke, wo der Vertrag ratificirt werben sollte. Der Nachfolger, Czar Paul, verwarf ben Vertrag und beschränkte sich in einer Eröffnung an den deutschen Reichstag auf die wohlfeile Ermahnung: es sollten alle Glieder und Staaten des Reiches zur Sicherung ber allgemeinen Ruhe in Deutschland mit aller Anstrengung mitwirken.

Wohl suchten manche von den Reichsständen, die sich im abslausenden Jahre durch eilige Nachgiebigkeit am meisten comprosmittirt, dies jest gut zu machen durch eine gewisse Ostentation ihres patriotischen Eisers; der schwädische Kreis rief seinen Gesandten wieder von Paris ab, der oberrheinische beschloß sämmtsliche Contingente auf den Kriegssuß zu setzen und auch in Fransken schien ein neuer Kriegseiser zu erwachen. Aber Württemberg und Baden beharrten doch in ihrer franzosensreundlichen Neutraslität, der ganze Norden von Deutschland sah mit dem Gefühle des Behagens, durch die Demarcation geschützt zu sein, dem Kamspse, der Deutschlands Schicksal entschied, gleichgültig zu, und auch die, welche jest rüsteten und wassneten, wer hätte erwarten wolsten, daß sie dei einem wiederholten Einfalle des Feindes muthisger und ausopfernder handelten, als im Jahre 1796? Der insnere Hader und die Entzweiung wühlte sich vielmehr mit jedem

Tage tiefer ein und brängte auf die Katastrophe hin, der Deutschland mit beschleunigtem Schritte entgegenging.

Auch am Reichstage prägte sich biese Zerklüftung ber Parteien in bezeichnender Weise aus. Der Kaiser verlangte nachbrudliche Hulfe, allein er richtete das Actenstück, worin bies geschah, nur an die geistlichen Reichsstände und zwar in einem Tone, der ste zugleich bei ber Sorge um ihre Eristenz und bei ihrem confessionellen Eifer zu fassen berechnet war! 2118 wenn Deutschland ber Zerrüttung nicht genug gehabt und auch noch ber Wiederbelebung des Sectengeistes bedurft hätte, erklärte jest der kaiserliche Gesandte (10. Febr.), dem Beispiele des Abfalles seien mehrere protestantische Reichsstände gefolgt und wiederholt habe darum ber Raiser die geistlichen Stände barauf aufmerksam gemacht, daß ihre Eristenz in Gefahr sei, indem Säcularisations entwürfe geschmiebet würden und allem Unsehen nach es sich barum handle, die Aufopferung ber geistlichen Reichsstände zur Grundlage bes Friedens zu machen. Einen solchen Frieden würde bann wohl Preußen und die von ihm abhängige protestantische Macht bem wehrlosen Reiche wider Willen aufdringen. Der Raiser habe solchen Entwürfen stets beharrlich widerstrebt und sei zum Acupersten entschlossen, nur musse man ihm in dieser Lage besonders eifrige Hülfe leiften. Diese Acuberungen fanden das rechte Echo im Kreise der geistlichen Herren. Hülfe zwar versprachen sie keine, vielmehr zählten sie alle auferlegten Opfer, die Besetzung ihrer Gebiete, die Aussaugung ihrer Lande und Anderes auf, um die Unmöglichkeit weiterer Anstrengungen zu beweisen. Aber der Vorwurf gegen Preußen und die "protestantischen" Reichsstände siel auf fruchtbaren Boben; die Antworten der geistlichen Gesandten waren ein verstärkter Widerhall der kaiserlichen Anklage. Man nahm die Säcularisationsplane als ausgemacht an, sprach von den "gutgesinnten" Reichsständen im Gegensatz zu den übelgefinnten weltlichen, und redete von einer mächtigen Conföderation prote= Kantischer Fürsten, welche sich geeinigt hätte, nichts mehr für die gemeinsame Sache zu thun. Diese seltsame Correspondenz bie wahrhaftig nicht bazu angethan war, die Stärke und Eintracht des Reiches zu fördern, erregte, wie sich denken läßt, einige Sensation und Hannover wies in einer eigenen Erflärung (25. März) diese confessionelle Taktik zurück. Wir haben — hieß es ba — mit



Bedauern den Ton bemerken mussen, welcher auf eine spstematische Entgegenstellung der katholischen und protestantischen Reichsskände abzielt. Es ist, um den mildesten Ausdruck zu gebrauchen, ein solches Beginnen sehr gewagt; die Zeiten der Liga und Union geben ein abschreckendes Beispiel, zumal in der gegenwärtigen Lage des Reiches.

Rur eine Stimme aus dem geistlichen Lager mahnte zur allseitigen Eintracht; es war die Dalbergs, des Mainzer Coadjutors. Er erinnerte an das Wort des alten römischen Geschichtschreibers: indeß man zu Rom beräth, geht Sagunt zu Grunde. Die Krisis sei von der Art, daß Deutschland eines Dictators bedürfe, der über alle Mittel des Rampfes, über die Mannschaft, die Vorräthe, Die Kassen unbedingt verfügen könne. Der Mann sei gefunden: Erzherzog Karl; er musse das Steuer ergreifen, um das schwan= kende Boot vor dem Schiffbruch zu schützen. Der Vorschlag war charafteristisch für Dalberg; so wie der Mann sein Leben lang war, stets betäubt von seinen eigenen heißblütigen Illusionen und stets beherrscht und ausgebeutet von fremden kaltblütigen Berechnungen, so hatte er jest in dem Erzherzoge seinen Helden und Retter ge= funden — wie er ihn später in Bonaparte fand. Wäre in Deutsch= land an den Gemeingeist und bie Verleugnung von Sonderinteressen auch nur zu benken gewesen, die Dalbergs Vorschlag verlangte, batte sich in seinen Fürstengeschlechtern ber Mann vorgefunden, den solch ein Amt verlangte, so war uns lange geholfen, weil es dann nie so weit hatte kommen können, wie ce jest 1797 gewor-Aber bis in der Nation solche verwegene Gedanken erwachten, bis die Fürsten einen einzigen Augenblick sich selbst vergaßen, bis die dictatorische Macht emporwuchs, die über Männer, Vorräthe und Kassen schrankenlos verfügte — bis mußten erst noch andere und herbere Lectionen kommen, als die Jahre 1792-1796 sie gegeben hatten.

Indessen pochte die Gefahr so rasch und dringend an die Pforten der österreichischen Erblande, daß alle Reichshülfe zu spätkam, auch wenn sie eifriger als sonst wäre geleistet worden. Die letten Erfolge hatten in Italien Bonaparte freie Hand gegeben; Reapel war von der Coalition getrennt, der Papst zu Tolentino gedemüthigt, Sardinien durch ein enges Bündniß an die französsische Politik geknüpst, die kleinen Staaten mit gebundenen Hänsden an Frankreich überliesert. Die kaiserlichen Heere, an Zahl und

٠,

Kräften erschöpft, waren zwischen 20 u. 30,000 Mann stark gegen Friaul zurückgegangen; nur einzelne Posten hielten sich zwischen bem Piave und Tagliamento. Die Soldaten waren burch die letzten Ereignisse tief herabgestimmt, ohne Zuversicht auf die eigene Kraft und ohne Vertrauen zu den Führern. Der Erzherzog Karl, jetzt in der Noth an die Spitze gerusen (Febr.), mußte damit deginnen, Officiere abzusetzen, die Regimenter zu reorganistren, mistikarische Zucht und Ordnung neu zu begründen.

Was Bonaparte um sich an Streitfräften vereinigte, reichte hin, die Raiserlichen über die karnischen und julischen Alpen zurudzubrangen. Drei französische Divisionen rudten ber Etsch entgegen nach Tirol vor; die übrige Masse, über 40,000 Mann ftark, sollte nach Innerösterreich vordringen. Im Anfang Marz sette sich Bonaparte mit diesem Heere in Bewegung; kampfend, wenn auch ohne eine größere Schlacht, wichen bie Desterreicher überall vor bem überlegenen Feinde; ber Tagliamento und ber Isonzo wurden überschritten und noch ehe ber Marz zu Ende ging. standen die Franzosen in Illyrien. Um 25. März hatten ste Lais bach besett; ein Theil der Raiserlichen stand noch bei Klagenfurt. ber Rest war nach St. Beit zurückgegangen. Nach wenig Tagen waren auch diese Stellungen geräumt und die Franzosen brangen über St. Beit und Friesack in Steiermark vor. Dhne Wiberstand besetzten sie am 5. April Judenburg und ihre Vorhut ging schon bis Leoben vor. Die Raiserlichen, obwol auf dem Marsche burch einzelne Truppenabtheilungen vom Rhein verstärft, zogen sich zurud; es schien ihr Plan, sich durch nuglose Gefechte nicht zu zersplitz tern, vielmehr für eine Hauptschlacht in der Nähe von Wien ihre Kräfte zusammenzuhalten.

Der Feind stand nicht mehr viele Märsche von der Hauptsstadt weg und in der vornehmen Welt ward es unruhig; sie sing an, aus Wien zu slüchten. Aber es war auch viel guter patriostischer Eiser sichtbar, der sich bereit erwies, dem Feinde mit den Wassen zu begegnen. Die Bürgerschaft, die Zünste, die Studisrenden erboten sich freiwillig zur Vertheidigung der Hauptstadt mitzuwirken; von Außen strömten Zuzüge von Bauern herzu und das sorglose, genußsüchtige Wien dot mit einem Male den Ansblick eines Feldlagers. Ein Freicorps in Wien hatte seine Werdespläte ausgerichtet, Studenten, Kausseute, Handwerker brängten



•

sich herzu und Alles zeigte ben besten Willen, ben vaterlandischen Boben zu vertheibigen. Dazu die Gebirgslande, insbesondere Tirol, gleich gut gerüftet und gesinnt; furz allenthalben eine tüchtige unverbrauchte Volkstraft, die unter einer thatfraftigen und hochs sinnigen Regierung Gewaltiges zu leisten vermochte. wie anderwärts in Deutschland, war wohl biese unbenutte, ber Organisation und Leitung bedürftige Macht ber Nation fähig und bereit, ben fremden Dränger abzuwehren, allein in ber officiellen Welt war Alles schlaff und muthlos. Gerade die Männer, die Desterreich lenkten, waren am wenigsten bazu angethan, solch sitt= liche Hebel zu verstehen ober zu nüten; bie Erinnerung an Maria Theresia und an die Mittel, mit benen sie einst die wankende Monarchie gerettet, war für die geistlosen Bureauleute und bie biplomatischen Routiniers, die bort regierten, nicht vorhanden. "Dem siegreichen Feinde — so soll sich der Cabinetsminister Graf Collorebo ausgelassen haben — stopfe ich mit einer Provinz ben Mund, aber bas Volk bewaffnen heißt ben Thron umfturzen. \*)"

Die Situation bes französischen Heeres war nichts weniger als Eine Armee von einigen vierzigtausend Mann, mit wenig Reiterei, war nicht dazu angethan, ben Krieg in bas Do= nauthal herabzutragen und großen Schlachten mitten im Feindes= lande entgegenzugehen. Das Heer unter Joubert, das zur Linken nach Tirol vordrang, sah sich in diese natürliche Bergfeste eingeengt und von bem mächtig erwachenben Saffe bes kampf= lustigen Gebirgsvolkes bebroht; es war zweifelhaft, ob es Bonaparte gelingen werbe, bie Berbindung zwischen Steiermark und Tirol herzustellen. Als er den Marsch über die Alpen angetreten, um die Raiserstadt zu bedrohen, hatte er vorausgesett, daß vom Rheine her eine gleichzeitige Bewegung nach ber Donau ihn un-War es Versaumnis ober Absicht bes Directo= terstüßen werde. riums, bem gefährlichen Manne nicht alle Streitfrafte ber Republik in die Hand zu geben, genug, zu Ende Marz war weder bie Rheinmosels noch die Maassambre-Armee im Stande, den Rhein zu überschreiten, und Bonaparte's bringendes Begehren um

<sup>\*)</sup> S. "J. C. Hot, spater Friedrich Freih. von hote, f. k. Feldmars schallieutenant, von dem Berf. der kriegerischen Ereignisse in Italien." 311st rich 1853. S. 149.

Hulfe ward mit bem verblumten Bescheibe erwiebert: es sei für jest die Eröffnung des Feldzuges am Rhein noch nicht möglich.\*) Zugleich erwuchs eine andere Berlegenheit, die eine Folge Bonaparte'scher Künfte war. Um die Republik Benedig, die eine ber Pramien des Friedens werden sollte, der Auflösung entgegenzuführen, war eine Reihe der schmachvollsten Intriguen angesponnen worden; die wehrlose, eingeschüchterte Republik, die ihre alten Ueberlieferungen politischer Größe völlig verloren, sollte zu feind seligen Schritten gegen Frankreich gereizt und bamit ber Vorwand offenen Angriffs gegen sie gefunden werden. Mit persider bemagogischer Taktik waren revolutionäre Bewegungen angezettelt unb daburch die venetianische Regierung in die Alternative gebrängt morden, entweder fich allen Schimpf nuglos bieten zu laffen, ober sich in offenem Widerstande um ihre Existenz zu wehren. die Regierung zu einem offenen und fühnen Entschlusse sich er mannt, war von dem Bolfe die Entscheidung gegeben: folgte ein nationaler Gegenschlag gegen die französischen Bühlereien und die Landbewohner waffneten sich, die fremden Dränger zu überwältigen. Auch jest hatte die Regierung nicht ben. Muth, den Franzosen offen den Handschuh hinzuwerfen, nur in der Stille suchte sie Insurrection zu fördern. So nahte die Bonaparte'sche Rabale ihrer Erfüllung; allein in diesem Augenblice fam der Ausbruch sehr unerwünscht. Von Wien nur einige zwans zig Meilen entfernt, von Joubert in Tirol getrennt, ohne Aussicht auf Hülfe vom Rhein her, war Bonaparte burch einen Aufstand im venetianischen Gebiet, durch welches seine Rückzugslinie ging, ernstlich gefährbet. Aber er fannte seine Gegner in Wien und sein charakteristisches Wort: "ber Krieg ist wesentlich eine Sache der Psychologie" fand in dieser fritischen Lage die glanzendste Bewährung.

In Wien hatten die Zustände manche Achnlichkeit mit der Lage Preußens kurz vor dem Abschlusse des Friedens von Basel. Man führte officiell noch Krieg und der Kaiser selbst war der kriegerischen Ansicht zugethan, aber die einflußreichsten Männer am Hofe und in der Regierung arbeiteten auf den Frieden hin. Schon gegen Ende des Jahres 1796, als Mantua noch belagert und eine

<sup>\*)</sup> S. Correspondance inédite de Napoleon Bonaparte. Italie. T. II. 492. 493.



neue Armee zum Entsate aus Sübtirol hingeschickt ward, waren barüber Berathungen gepflogen worden. Thugut verbarg seinen Bertrauten nicht mehr, daß ihm um den Preis der Rheingränze der Friede nicht zu theuer erfauft scheine; die Integrität des deutschen Reiches war eine gleichgültige Sache, wenn eine tüchtige Entschädis gung für Desterreich heraussprang. Ein bem Raiserhause nabe verwandter Hof, der neapolitanische, von einer sonst wüthenden Franzosenfeindin, der Königin Marie Caroline, beherrscht, neigte jest zu friedfertigen Stimmungen und ein neapolitanischer Diplomat, der Marchese de Gallo, einer der Bertrauten Thuguts, ward zum Vermittler bei Bonaparte ausersehen. Schon im December war es dem französischen Feldherrn kein Geheimniß, daß sich in Wien hinter ber officiellen Kriegsluft eine rührige Friedensintrigue Thuguts verstecke, die es vielleicht nicht einmal ungern sah, wenn bie noch Widerstrebenden, die Anhänger der britischen Allianz und vor Allen der Kaiser selbst, durch militärische Erfolge der Gegner auf Friedensgedanken gebracht wurden. Der Schlag von Rivoli, der Fall von Mantua fam diesem Treiben mächtig zu Hülfe. Auf dem deutschen Reichstage zwar legte Desterreich noch ganz triegsmuthige Meinungen an den Tag und es ist dies, aller Wahrscheinlichkeit nach, auch noch bes Kaisers eigene Meinung gewesen; allein das Mangelhafte der Rüstungen, die Schwäche ber Truppen in Friaul, ihre unglückliche Aufstellung ließ bem Berbachte Raum, daß die Friedensmänner sicher und unverdrossen auf ihr Ziel hinarbeiteten. In Wien scheute sich Thugut nicht mehr, ben Frieden als unvermeidlich zu bezeichnen; aus dem Ministerium waren die widerstrebenden Elemente beseitigt, nur die britische Diplomatie wirfte noch rührig bem Frieden entgegen. Daß der Held von 1796, der Erzherzog Karl, an die Spiße der Armee gerufen und mit einer gewissen Feierlichkeit zum "Generalissimus" ernannt worden war, störte jene Friedenstendenzen feineswegs. Gerabe von einem so arglosen, für bas politische Intriguenspiel so wenig geeigneten Charafter hatte der leitende Minister weniger Wachsamkeit und Widerstand zu befahren, als von jedem Andern. Der Rame bes Prinzen hatte zugleich den unschätbaren Werth, das doppelzüngige Spiel hinter den Coulissen mit einer ehrenhaften Hulle zu bedecken und in der öffent= lichen Meinung die frohe Zuversicht wach zu halten, daß nun Alles

gleicher Schabenfreude wie Bonaparte die Ausbreitung des Aufstandes, welche der lüsternen Ungeduld den Vorwand gab, auf die machtlose Republik Beschlag zu legen.

Indessen war zu Wien die Entscheidung im Sinne des Frie Wohl hörte man auch jest noch Stimmen, bie bens gefallen. auf Bonaparte's fritische Lage, auf ben Kriegseifer im öfterrelchischen Bolke, auf die Angriffslust ber Tiroler und ben Aufstand in Italien hinwiesen, aber die vereinte Thätigkeit Thuguts und seiner Creaturen, der Kaiserin und der neapolitanischen Diplomatie trug den Sieg bavon; der Waffenstillstand ward verlangert und auf Grundlage von Bonaparte's Eröffnungen bie Friebensunterhandlung beschlossen. Am 13. April begab sich bie kais serliche Gesandtschaft ins französische Hauptquartier nach Göß, ber bischöflichen Residenz bei Leoben, \*) um die Praliminarien bes Fries dens zu unterzeichnen. Die Wahl der Personen war charafteris stisch für den Geist, in welchem die Unterhandlung geführt wer den sollte. Neben Merveldt, der übrigens nur figurirte, war der Hauptunterhändler — ber neapolitanische Gesandte Marchese be Gallo, derselbe Mann, ber seit Monaten ber Zwischenträger zwischen Bonaparte und Thugut gewesen, ber seit Monaten unermüdet baran gearbeitet, um ber Sicherheit bes neapolitanischen Hofes willen, Desterreich in bie Bahnen eines Separatfriebens Wie 1793 und 1795 in Preußen die Leitung hineinzuleiten! ber deutschen Geschicke einem italienischen Höflinge, dem Marchese Lucchesini, überlassen war, so lag jett die Verhandlung Desterreichs, die über die Zufunft des deutschen Reiches entschied, in ben Handen eines Neapolitaners und eines Corfen. parte selbst hat diese traurige Anomalie den Unterhändler höhnisch empfinden lassen. \*\*) Ihr Name ift kein beutscher, außerte er bei der ersten Audienz. Das ist richtig, erwiederte der Marchese, ich bin Gesandter von Reapel. Seit wann, fragte Bonaparte, unterhandle ich mit Neapel? Wir sind ja in Frieden; hat denn der Kaiser Niemanden mehr von der alten Wiener Aristokratie ?!

<sup>\*\*)</sup> S. Corresp. inédite II. 556.



<sup>\*)</sup> Ueber die Localitäten s. den genauen Bericht eines Augenzeugen im polit. Journ. 1797. II. 747 ff., wo auch die gewöhnliche Angabe berichtigt ift, als habe Verhandlung und Abschluß im Eggenwald'schen Gartenhause statts gefunden.

Wie er uns selbst erzählt, hat Bonaparte gegen diesen Diplomasten eine ähnliche Taktik gebraucht, wie später gegen Cobenzl und Haugwiß: den Ton pathetischen Trozes und Drohens, der auf ängstliche Gemüther seine Wirkung nicht versehlt. "Die französische Republik — rief er aus, als Gallo deren Anerkennung in den Verstrag aufnehmen wollte — will nicht anerkannt sein; sie ist in Eustopa, was die Sonne am Horizont, um so schlimmer für den, der sie nicht sehen und von ihr nicht Vortheil ziehen will."

Was die beiben Italiener am 15. u. 16. April über Desterreich, Deutschland und Italien mit einander verabredet haben, bilbet den Inhalt der Uebereinkunft, die in der Nacht vom 17. zum 18. in' Göß bei Leoben abgeschlossen und von ben beiben Regierungen in Wien und Paris genehmigt worben ift. Diese Praliminarien von Leoben traten an Frankreich Belgien und die "durch die constitutionellen Gesetze ber Republif" bewilligte Granze, b. h. die Rheingränze ab; ein Congreß sollte ben Frieden mit dem beutschen Reiche feststellen und zwar auf Grundlage ber "Integrität des Reiches." Ein Congreß zu Bern war bestimmt, den Frieden auch mit den übrigen friegführenden Mächten anzubahnen. Defterreich entsagte seinen Besitzungen, die jenseits bes Oglio lagen, und erhielt dafür den Theil des venetianischen Gebietes, der zwischen bem Oglio, bem Po und bem abriatischen Meere gelegen war, nebst Istrien und Dalmatien; auch sollten nach ber Ratisication bes befinitiven Friedens die Festungen Mantua, Palmanova und Beschiera nebst einigen kleineren Forts an Desterreich zurückgeges Die Romagna, Bologna und Ferrara sollten zu ben werden. Entschädigungen für Benedig verwandt, auch Mobena für seine Berluste abgefunden, die in Oberitalien neugebildete Republik von beiden Seiten als unabhängig anerkannt werden.

Es sind wenig Berträge geschlossen worden, beren Immoralitäten und Widersprüche sich mit den Präliminarien von Leoben messen können. Man versügte hier, wie bei der Theilung Polens, über venetianische Gebiete, ohne Benedig selbst zu hören; man bestimmte ihm Entschädigungen, während es doch beschlossene Sache war, den ganzen venetianischen Staat aufzulösen und zu vertheilen. Ein Theil des linken Rheinusers ward Frankreich mit unzweideutigen Worten abgetreten und wie zum Hohne die "Integrität des Reiches" als Basis des Friedens bestimmt;\*) Bonaparte versprach ben Desterreichern bie Rückgabe von Mantua und Peschiera, und boch war kein Zweifel, daß er nie und nimmer geneigt war, dies Bersprechen zu erfüllen. Inbeffen bestand barüber bei ben Mächten, bie ben Bertrag schloffen, wohl kaum eine Selbsttäuschung; was beiben als Hauptsache Bonaparte hatte Belgien, die Rheingranze galt, war erreicht. und Oberitalien in ber Gestalt einer Tochterrepublik erlangt; alles Unbere war weniger ernstlich gemeint, als barauf berechnet, die Welt zu täuschen. Auch dies gelang; die Bedingungen, so wie sie bamale an die Deffentlichfeit famen, reichten eine Zeitlang hin, tie Welt zu büpiren, bis benn freilich immer handgreiflicher bie Wibersprüche an ben Tag' kamen. Die Vernichtung Benedigs warf das erste grelle Schlaglicht auf den wirklichen Sinn des Vertrages; der Rastatter Congreß brachte allmälig auch über das Andere, namentlich über die "Integrität des Reiches", die volle bittere Wahrheit an ben Tag.

Bahrend man in Steiermark Friedenspraliminarien unterzeichnete, ward am Rhein noch lebhaft und blutig gefochten. Auf die Raschheit der Entschließungen in Wien ist dies von fühlbarer Wirkung gewesen und ber Vertrag von Leoben wäre nicht fo schnell bestätigt worden, ohne ben Eindruck der Botschaften vom Rheine. Die französische Republik hatte dies wohl hauptsächlich im Auge, als sie in einem Momente, wo ber Friede mit Sicherheit zu erwarten stand, noch eine Razzia auf das rechte Rheins Es standen, nachdem die Verstärfungen nach ufer unternahm. Innerösterreich abgegangen waren, noch etwa 90,000 Mann Desterreicher am Rhein, 40,000 unter Latour von der Schweizergranze bis nach Mannheim, 25,000 unter Werneck am Nieberrhein, ber Rest bestand in Reserven und Besatzungen. Dieser Macht gegenüber stand Moreau mit 60,000 Mann im Elsaß; Hoche noch etwas stärker am Nieberrhein. Lange Zeit waren bie beiden Heere nicht so weit schlagfertig gewesen, um ben Rhein zu überschreiten;

<sup>\*)</sup> Das Directorium selbst äußerte barüber in einer Note v. 19. Mai: le principe est modisié dans les préliminaires mêmes par le consentement qu'ils énoncent à la cession des evechés de Liège et de Bale, à celles qui nous ont été faites par des traités, à celles qui resultent des decrets de la convention nationale; ce qui nous assurerait Aix-la-Chapelle, Mayence, Worms, Spire et la plus grande partie de ce qui est entre Moselle et Rhin.



sie begannen den Kampf erst, als sich Alles zum allgemeinen Frieden anließ. Scheinbare Unterhandlungen über eine Berlangerung des Waffenstillstandes hatten die Raiserlichen vollends sicher gemacht; als der Angriff plötlich erfolgte, waren sie überrascht, ihre Anstalten mangelhaft. Am 18. April, an dem Tage, wo zu Leoben ber Friede unterzeichnet ward, brach Hoche bei Neuwied über ben Rhein, schlug die Raiserlichen aus ihren Verschanzungen, brängte sie gegen Montabaur und Hachenburg zurück und ließ ihnen keine Raft, bis sie bas Gebiet bis zur Nidda geräumt hatten. Indessen näherte sich schon von Mainz her eine zweite Colonne Frankfurt und die reiche Stadt hätte abermals, wie 1792 und 1796, ben Brandschapungen ber Franzosen erliegen muffen, ware nicht in diesem Augenblice ein Courier mit der officiellen Botschaft von dem Vertrage von Leoben eingetroffen, welcher bem weiteren Vordringen ein Ziel setzte. So trat auch hier die Waffenruhe ein; die Nidda trennte beibe Heere. Um Oberrhein hatte ber Feind ebenfalls die letten Stunden benutt, um einen Schlag auf's rechte Rheinufer auszuführen. Bei Straßburg ward (19 — 20. April) eine Landung versucht; zwar leisteten die Kaiserlichen hier fräftigen Widerstand, aber die Franzosen gewannen doch den Uebergang, brängten die Desterreicher über die Rench und Rinzig aurud und nöthigten das schwach besetzte Kehl zur Uebergabe. Am 22. und 23. April stand der größte Theil von Moreau's Heer auf dem rechten Rheinufer und schob seine Vorposten nach den Schwarzwaldpässen vor, als auch hier die officielle Friedensbotschaft bem Kampfe ein Ende machte. Eine Demarcationslinie, die von Ettenheim über Lahr, Gengenbach, Oberkirch, Achern nach Lichtenau lief, schied die beiden Armeen. Die wenigen Tage, die sie dem Frieden noch abgetrott, hatten ben Franzosen über eilftausend Gefangene, zahlreiches Geschütz und andere Tro= phäen gebracht; Deutschland lag wieder vor ihnen offen, wie im Commer 1796. So konnten sie benn allerdings mit einem ge= wissen Schein von Wahrheit, was sie zu Leoben erlangt, noch als Beweise ihrer "Mäßigung" rühmen!

Diese letten Tage der Noth hatten alle Erinnerungen an die Bedrängniß des vergangenen Jahres wieder aufgefrischt; man 11.

wollte nicht so wohlfeil wie damals sich der feindlichen Ausbeus tung hingeben. Die trägen Körperschaften bes alten Reiches geriethen noch einmal in eine vorübergehende Bewegung, um bald für immer bem Tobesschlafe zu verfallen. Seit einem Jahrhuns bert sah man fast zum ersten Male wieder in Ulm einen schwäs bischen Grafentag versammelt (Ende März), ber über die Beschützung bes bedrohten Baterlandes berieth. Auch die schwäbi= schen Städte traten (6. April) in Ulm zu ähnlichem Zweck zusammen. Der faiserliche Minister im schwäbischen Kreise hielt in Rempten eine Versammlung ber Kreisstände, um eine Volksvertheidigung der bedrohten Gebiete und die Organisation eines Landsturmes anzuregen; friegerische Proclamationen forberten bie Städte und Einwohner Schwabens auf, sich zum Schutze bes Vaterlanbes zu vereinigen. Der Waffenstillstand setzte biesen spätgekoms menen Bersuchen nationaler Erhebung eine Gränze; wir werben wohl kaum irren, wenn wir behaupten, daß davon auch kein Erfolg zu erwarten war. Dieselbe Verschrobenheit der Formen und der engherzige, pedantische Sinn, der an allen andern Stels len eine gesunde Entfaltung unserer Reichsverhältnisse gehemmt hat, ware auch hier störend in ben Weg getreten. Bebeutsam an diesen Kundgebungen war nur die richtige Ahnung eines nahen Umsturzes der alten Ordnung, welche alle diese Ucberreste, die geistlichen Herren, die Grafen und Städte unwillfürlich überfam. Rur diese Sorge um die eigene Existenz war es, was die "verfaulten Flecken" bes heiligen römischen Reiches plöglich ben Ton bes besorgten Patriotismus anstimmen ließ; das bewies am sprechendften ein Vorgang, der in dieselbe Zeit fällt. Wir erinnern une,\*) wie seit dem Teschener Frieden die russische Politik ihre Freunds schaft für Deutschland mit einer verdächtigen Zubringlichkeit gels tend machte und sich im Suden und Westen eine Clientel großzuziehen bemüht war. Nun, an diese russische Intervention appellirten jest die rheinischen und der schwäbische Kreis und bestrebten sich ihre Wohlfahrt dort "devotest anzuempsehlen"—\*\*) ein

<sup>\*\*)</sup> S. Polit. Journal 1797. II. 731. 985. In dem oberrhein. Kreiss conclusum war es als "allerseitiger Wunsch bezeichnet, daß gegenwärtiger Versanlaß ergriffen werde, um Gr. fais. Maj. von Rußland Namens der Fürsten



<sup>\*)</sup> S. Band I. S. 197. 374.

bitteres Zeugniß, was es mit der Vaterlandsliebe und dem Nastionalstolz dieser Herren auf sich hatte. Das Reich und die Nastion sammt ihrer Macht und Ehre konnten zu Grunde gehen, wenn nur diese winzigen Herren, sei es auch durch die Protection des Auslandes, ihre Existenz erhielten!

Während man sich im Süben bem Czaren zu Füßen warf, empfand man im Norden ein- gewiffes schadenfrohes Behagen, burch ben Abfall von ber gemeinsamen Sache vor ben Plündes rungen, die Süddeutschland heimsuchten, bewahrt zu sein. war kein Wort zu viel gesagt, was Gent etwa ein Jahrzehnt später über die Stimmungen dieser Zeit urtheilte. Der gemein= schaftlichen Gefahr auf jedem nur erdenklichen Wege entrinnen, wenn Theilnahme nicht mehr abgelehnt werden konnte, sich auf die dürftigste und unwirksamste beschränken, und sobald nur ein Ausgang sich zeigte, auf jebe Bedingung ben Schauplat verlaffen, das schien die Summe aller Staatsflugheit zu sein. Wer bamals von einer gemeinschaftlichen Sache, von der Nothwendigkeit ge= meinschaftlicher Maßregeln und heilfamer Bündniffe sprach, wurde, wenn es ihm noch gnäbig erging, wie ein gutmuthiger Schwärs mer, gewöhnlich wie ein gebungenes Organ einer ober der anderen Regierung behandelt. Seine persönliche Sicherheit auf's Spiel setzen, seine Schätze angreifen, seine Truppen ausruden lassen, um einem Anderen zu Hülfe zu eilen, wurde wie eine Art von Wahn= sinn betrachtet. Man erschöpfte sich in Lobreden auf die, die sich vor jeder auch nur augenblicklichen Versuchung, der allgemeinen Wohlfahrt ein Opfer zu bringen, am sorgfältigsten zu verwahren Die Verkehrtheit stieg wirklich so hoch, daß die gewußt hatten. am zärtlichsten geliebt wurden, die man am entschlossensten sah,

und Stände dieses Kreises für die höchst schätzbare Theilnahme an der Wohlsfahrt des deutschen Reiches überhaupt und dieses Kreises insbesondere die Verssicherung der wärmsten Dankbarkeit und Erkenntlichkeit darzubringen und zusgleich um die Fortdauer des geneigten Wohlwollens ehrerbietigst anzustehen, mit dem Zusate, daß Fürsten und Stände, durch die Erneuerung jener großzmüthigen Kaisergesinnungen aufgemuntert, nicht umhin können, um die vielzvermögende Einwirkung in einer Epoche zu bitten, wo das unter den Drangssalen eines zur gerechten Nothwehr abgedrungenen Krieges schmachtende deutssche Reich dessen Beendigung durch einen annehmlichen Frieden mit Sehnzsucht entgegensieht." — Der Wunsch um russische Intervention ging 1801 und 1802 in Erfüllung!

an dem Kampfe gegen den gemeinschaftlichen Feind nicht den geringsten Antheil zu nehmen.

Die Politik von Basel, die Demarcationslinie, die Sonderbunbniffe von 1796, ber Bertrag von Leoben, bas Streben nach französischer ober russischer Protection, es sind alles nur Symps tome berselben Auflösung, die das alte Reich vollends aus ben Fugen brachte. Desterreich und Preußen, die mittleren und die gang winzigen Reichsftanbe, fie theilten fich fast gleichmäßig in die Schuld und keiner hatte Grund, sich vor dem Andern eines Besseren zu berühmen. Höchstens überbot jest Thugut die vorangegangenen Thaten ber Andern. Der kaiserliche Hof hatte zu Leoben das Gleiche gethan, womit Preußen 1795, die sübdeut= schen Fürsten 1796 begonnen hatten: er hatte nur wenig verblumt ben Franzosen die Rheingränze zugesagt und sich selber für feinen Berluft ausreichenben Erfat auf Roften Dritter zusichern Man strebte aber in Wien zugleich nach bem Ruhme laffen. einer besonderen Stellung; die Welt sollte glauben, nur der Raifer sei bis zulest seiner Pflicht gegen Deutschland unverbrüchlich treu geblieben. So war in den Vertrag vom 18. April die nichts= sagende Phrase von der "Integrität des Reiches" aufgenommen worben, die boch burch ben ersten Sat des nämlichen Bertrages schon alterirt war. In diesem Sinne geschah benn auch die Er= öffnung an den Reichstag. Der Reichstag beeilte sich (28. April) die Empfindungen der Freude und des Dankes für die Erhaltung ber Reichsintegrität auszusprechen; es "sei dies eine neue Probe von Ihro kaiserl. Majestät immer unermübeten, immer gleichen Sorgfalt und Aufmerksamkeit für bas Wohl bes Reiches, von ben so allgemein wohlthätigen Folgen allerhöchstihrer Standhaftigkeit und von der sich auf die Rettung, Ruhe, Sicherheit, Erhaltung und das Glück so vieler Millionen Menschen ausbreitenden Wirfung allerhöchstihrer großmüthigen, über jeden Ausdruck erhabenen, eblen Denkungs = und Handlungsweise, Seelengröße und Her= zensgüte."

Beides, die Eröffnung, wie der Dank, erinnerte an die Zeisten des byzantinischen Reiches; so viel Unwahrheit und so viel Schwulft, wo die Wirklichkeit der Dinge so laut und wahrhaftig redete! Und wie rasch mußte die Täuschung zerrinnen! Denn schon während man sich in Regensburg mit süßen Redensarten



begrüßte, mußte jeder Zweisel barüber schwinden, welches der wirks liche Sinn der Verabredungen von Leoben war.

Der Waffenstillstand und die Präliminarien erwiesen bem Reiche nicht einmal die Wohlthat einer raschen Milberung ber Kriegsbrangsale. Nicht bas linke Rheinufer allein, sonbern auch die rechte Seite ward von den Franzosen nach wie vor ausgefaugt. Die Brandschatzungen und Requisitionen, welche bie Franzosen an der Lahn, an der Sieg, Nidda und in der Wetterau erhoben, erinnerten an die Zeiten Custine'scher und Jourdan'scher Erpressung; Hoche schrieb auf dem rechten Ufer blos an baarem Gelde eine Contribution von nahezu 4 Millionen Livres aus der Leiftungen an Naturalien, der zahllosen einzelnen Plünderungen nicht zu gebenken, wodurch jest, wie in den Jahren 1792, 1795 und 1796, diese schutlosen Gebiete heimgesucht waren. Die Lahngegenden namentlich waren mit französischer Einquartis rung so überfüllt, daß die Bewohner von allen Geißeln des Krieges, Armuth, Hunger und Krankheit fast aufgerieben wurden. Zwischen der Sieg und Wied standen ganze Dorfschaften leer, beren Bewohner sich ins neutrale preußische Gebiet geflüchtet hatten, um dort Sicherheit zu finden. Der Mißbrauch ber Requisitionen, ber Gelbauflagen und ber Plünderungen im Kleinen brückte so arg wie je, und es war keine Macht vorhanden, die Deutschland ba= vor geschützt hätte. Das Alles geschah, während sich bas offi= cielle Deutschland zu Regensburg über die Segnungen und die Wohlthaten bes Friedens becomplimentirte! Wohl wechselten die Truppenzüge und es nahm seit ben Sommermonaten ihre Zahl auch ab, aber die Bedrückung blieb im Ganzen die nämliche. Im Herbst wurde im Naffauischen eine neue Contribution von 2 Millionen Livres auferlegt und mit dem Abholzen der Waldungen gebroht, falls sie nicht sofort bezahlt würde.\*) In Coln seste man bie beiben Bürgermeifter und einige Stabtrathe ins Stockhaus, um die raschere Zahlung des noch fehlenden Restes der Contri= bution zu erzwingen. Aehnlich ging es am ganzen Rheine, von ber Schweizergränze bis zur nordbeutschen Demarcationslinie, es hing nur von der Persönlichkeit der Befehlshaber ab, ob die Gei= Bel härter ober schonenber geschwungen ward. Das einzige Les

<sup>\*)</sup> Polit. Journ. 1797. II. 980 f.

benszeichen, welches das officielle Reich gegenüber diesen Borgansen von sich gab, war eine Erklärung des Kaisers am Reichstage: daß sich der Erzherzog Karl wiederholt bei der französischen Generalität zum Besten der bedrängten deutschen Gebiete verswandt habe.

Während so ber Westen von Deutschland nur den Ramen, nicht bie Wohlthaten des Friedens genoß, ward aus andern Vorgangen zugleich einleuchtend, was es mit der "Integrität" der Reichsgränzen, die zu Leoben stipulirt war, für eine Bewandtniß hatte. Schon früher haben wir berichtet, wie die Franzosen sich auf bem linken Rheinufer häuslich einrichteten und die Gebiete nach ihrem Zuschnitt organisirten und verwalteten; auch die Requisitionen. Kriegssteuern und Bebrückungen jeder Art blieben natürlich nicht aus. Ein Wendepunkt versprach einzutreten, als um die Mitte bes Jahres die alten Obrigkeiten wieder eingesetzt und der Geist lichkeit der Genuß ihrer Güter zurückgegeben ward; es schien einen Augenblick, als sollten sich die Dinge zu einer Restauration hinwenden. Aber die Täuschung konnte nicht lange bauern, wenn man sah, wie um dieselbe Zeit links vom Rhein die nämliche Wühlerei und Propaganda getrieben ward, welche in Italien die alten Regierungen stürzen half. In Coln, Bonn, Trier, Coblenz, Worms wurden unter französischer Aegide bemofratische Berbinbungen und Clubs gegründet, die unwillfürlich an die Mainzer Episobe von 1792 erinnerten. Revolutionäre Aufruse, agitatorische Schriften und Flugblätter, Clubreben gegen die alten Regierungen machten jest wie damals den Anfang; die Bereinigung mit Frankreich war bas Ende. Man sprach von einer "cisthenanischen Republif", die hier als Seitenstück zur cisalpinischen errichtet werben sollte. In den Eifelgegenden fingen die Landgemeinden an, fich für "frei und unabhängig" zu erklären und Freiheitsbäume au errichten; wo in den Städten sich ein Widerstand regte, ba wurden, wie jest im September zu Coln, die Bemeindebehörden abgesett und eine Municipalität französischen Gepräges octropirt. So gelang es benn, eine Anzahl Magistrate in Aachen, Coln, Trier, Coblenz zu veranlassen, daß auch sie sich für "unabhängig" erklarten und jene "cierhenanische Republik" ausriefen, die, aus colnischen und trierschen Gebieten zusammengesett, nichts als ber Vorbote französischer Einverleibung war. Kurfürst Maximilian



Franz erließ von Mergentheim aus einen offenen Brief an seine Unterthanen (20. Sept.), worin er bie Getreuen zu standhaftem Ausharren ermuthigte und die Hoffnung aussprach, es würden binnen Kurzem bie gegenwärtigen Uebel ihr Enbe erreichen. Ganzen glichen bie revolutionären Ausbrüche ben Mainzer Er= scheinungen von 1792 und 1793. Es wurde viel gelärmt und geredet, Freiheitsbäume aufgepflanzt, Proclamationen erlaffen, revolutionare Processionen und Maskeraben im französischen Stil aufgeführt — aber bas eigentliche Volk blieb theilnahmlos wie bamals und die Anhänger ber französischen Demokratie waren lange nicht ber zahlreichste, nur ber lauteste Theil ber Bevölke= Vielmehr fehlte es nicht an Symptomen, daß die Masse ber Bewohner, nicht aus Anhänglichkeit an bie alten Mißbrauche, sondern aus gesundem Instinct gegen die fremden aufgedrunge= nen Dinge eher zum Widerstande als zur Sympathie angethan war. \*). Welchen biplomatischen Zweck die französische Regierung mit diesen republikanischen Kundgebungen im Auge hatte, werden wir später sehen.

Schon biese Dinge machen es begreiflich, baß ber ersten un= willfürlichen Freude über bie Herstellung bes Friedens eine schwüle und gebrückte Stimmung gefolgt war. Zubem beutete Manches mehr auf Krieg, als auf Frieden. Auf beiden Seiten ward leb= haft gerüftet und recrutirt, die Kriegsbedürfnisse wie für einen neu bevorstehenden Kampf vorbereitet. In Baiern und der Oberpfalz standen noch die österreichischen Heerhaufen, nach Franken zogen neue Verstärfungen, bei Würzburg, Ulm und Heilbronn wurden Lager abgesteckt, indessen die Franzosen auch auf bem rechten Ufer vom Niederrhein bis zum Taunus sich ausdehnten und bie Schwarzwaldübergänge im Rench = und Kinzigthale besetzten. Dazu kamen die Truppenbewegungen in Italien, der Einmarsch ber Desterreicher in Istrien; Schritte, die allerdings nur eine Folge der geheimen Einverständnisse von Leoben, aber in ihren wahren Beweggründen der Menge noch nicht verständlich waren. Was dem von Thugut und Bonaparte verabredeten Streich gegen Benedig galt, bas konnte den Uneingeweihten ebenso gut als ein Symptom neuer friegerischer Ereignisse erscheinen.

<sup>\*)</sup> Polit. Journ. II. 1043 f. 1082 f.

Der Reichstag mar fo bebeutungelos, bag er über bie eigentlide Lage ber Dinge fast gulet unterrichtet ward. Jener Unweige, bie gleich nach bem Bertrage von Leoben gemacht mar, fetate eine Baufe von Monaten, in welder bie Berfammlung bemabe vollig unthätig blieb. Dag eine Reichsfriedensbeputation erwählt und eine Inftruction fur biefelbe ausgearbeitet werben follte, bas waren bie einzigen nennenswerthen Acte vom April bis in ben Commer. 21m 23. Juni traf bann ein faiferliches Sottecret ein, welches bie Ginleitung jum allgemeinen Frieden betraf; noch, hieß es barin, bauerten bie Unterhanblungen über ten Ort bes Friedenscongreffes fort; es werbe aber barüber balb eine Entideidung erfolgen. "In ber 3wischenzeit follten bie bepus tirten Reicheftante fich beeifern, alles Erforberliche gur Befchleumaung bes Geschäfts ihrerseits vorfehren, um hernach, vereinigt unter ibrem Meichsoberhaupte, nach überlebten vielen Stürmen im Beifte patriotifcher Gintradit und Standhaftigfeit bas große Wert ju beginnen, auf ber Bafis ber Integritat Deutschlands Verfaffung und Wohlfahrt, bem Ginne ber Reicheinstruction gemäß, gur bleibenten Wonne ber friedliebenben Menschheit auf Jahrhunderte ju befestigen." Der Reichstag beantwortete bie Groffnung gleich falbungevoll, gebachte jedoch zugleich ber Bebrang= niffe, tenen ber westliche Theil Deutschlands auch mahrend bes Waffenstillstandes unterworfen blieb. Es verfloffen wieber einige Monate, bis bie Inftructionen eingeholt und bas weitläufige Gefcaft ber Abstimmung in ten brei Reichscollegien gu Ente gebracht war; am 11. August fam es endlich zu bem Beschluffe. bağ Ec. faiferl. Maj. geruben moge, bie Abichliegung bes Reiches friedens gu übernehmen; follte es aber, wie ber Unfchein fei, bem Raifer nicht gefällig fein, bem allgemeinen Wunfche gu entspreden, fo werbe bie bereits beschloffene Reichebeputation fich eingufinten bereit fein.

Co charakterisirte die Zerklüstung des Reiches, daß der eine der beiden machtigsten Reichostande, Preußen, an diesem Beschlusse nicht einmal Antheil nahm, sondern — allerdings consequent im Geiste ber Verträge von 1795 und 1796 — diese Berathungen wie etwas ansah, das die preußische Politik zunächst nicht berührte.

Ob ber Friede so rasch zu Stande kommen wurde, barüber waren im Lause bes Sommers 1797 bie Meinungen von Reuem in Schwanken gerathen; mitten durch die Friedensverhandlungen, beten nahen Abschluß man schon verfündete, drangen plötlich Botschaften von neuen Kriegsrüftungen, Gerüchte von einer großen Coalition, die sich wieder gegen Frankreich gebildet, Schilderungen von den Vorbereitungen zum Volkstriege im großen Still. Noch in den Tagen, wo zu Campo Formio der Abschluß erfolgte, ward in den Zeitungen erzählt, wie die Bildung des Landsturmes sortsschreite, und wie viele Tausende zur Erneuerung des großen Kamspses bereit kanden.

Diefe Schwankungen erflaren fich aus bem Berlaufe ber biplos matifchen Berhandlung, bie volle feche Monate brauchte, bis aus ben Praliminarien ein befinitiver Friede warb. Dem Vertrage von Leoben waren zunächst die Umwälzungen in Italien gefolgt, Die Bonaparte schon mahrend bes Kampfes vorbereitet; ber Umiturg ber alten venetianischen Republif und bie bemofratische Um= schmelzung Genuas in einen ligurischen Freistaat. Der frangos fifden Groberung und Propaganda war nun in Oberitalien ein foldes lebergewicht geschaffen, bag bie übrigbleibenben Dynastien faum burch bie bemuthigfte Weschmeibigfeit ihre bedrohte Gris fteng zu erhalten vermochten. Der Dtann, von beffen Wint ihre Beschide abhingen, war Bonaparte; es gab in ber frangoischen Republik feinen Ginfluß, ber bem feinen hatte trogen mogen. Richt wie ein Felbherr, fondern wie ein Organisator, Staatsmann und Diplomat frand er ben Berhaltniffen gegenüber; er hatte feine eigene Bolitif, bie mit ber von ber Regierung verfolgten nicht felten im Wiberfpruche war, aber im Conflict beiber Meinungen febes Mal ben Gieg behauptete. Der Plan, ben er fich jest vergezeichnet, war: Franfreich mit ber Rheingrange zu erweitern und burch bie Schöpfung ber italifchen Tochterrepublifen zu verftarfen, Defterreich burch bie Erwerbung venetianischer Beute, burch ben Befft von Ifteien und Dalmatien zu gewinnen und beffen Politik tauernd von ber britischen Alliang zu trennen. Im frangonischen Directorium befampften fich zwei wiberftrebenbe Meinungen; brei Mitglieder ber Megierung wollten mit ber ungebulbigen Sibe alter Bacobiner Bropaganda und Eroberung treiben, allerwarte muhten und plandern; bie beiben Andern, befontere Carnot, faben

nicht in der künstlichen Anschwellung des Umfanges, sondern vor Allem in dem Frieden und der friedlichen Ausbildung der inneren Berhältnisse die beste Gewähr für die Dauer der Republik. Bosnaparte hatte sich keiner der beiden Fractionen in der Regierung hingegeben; er bediente sich bald der einen, dalb der andern und sahruhig zu, wie sie sich einander bedrängten und zersleischten; dieser innere Conslict mußte nur um so sicherer den endlichen Sieg seisner Politik verbürgen.

Die Präliminarien von Leoben waren rasch ratificirt worben und die ersten Eröffnungen über den definitiven Frieden, wieber von dem Neapolitaner Gallo überbracht, zeigten den Wiener Hof bereit, einen Separatfrieden zu schließen, dem ber Friede mit dem Reiche bann folgen wurde. Auf dieser getrennten Berhanblung unwandelbar zu bestehen, barüber waren Bonaparte und bas Dis rectorium vollkommen einer Meinung. Vielleicht, so rechnete man in Paris, ließ sich der Kaiser dazu herbei, seine Truppen aus den Reichslanden herauszuziehen, Mannheim, Mainz und Ehrenbreitstein zu räumen; bann konnte man bie französischen Seere auf deutsche Rosten nähren und war zugleich in der Lage, jeben Widerspruch der Wiener Politik mit dem Gewichte seiner militäs rischen Stellung zum Schweigen zu bringen. Ueber die Friebensbedingungen hatte sich bas Directorium die Meinung gebilbet, daß die Rheingränze nicht schwer zu erlangen sei, zumal eine Reihe von Reichsfürsten in Sonderverträgen bereits bazu ihre Einwilligung gegeben. Widerstand erwartete man nur von ben geistlichen Herren und von Desterreich, insofern die Fortbauer bie fer firchlichen Reichsstände eine ber ersten Forderungen ber überlieferten Wiener Politik war. Man hoffte biese Schwierigkeiten damit zu ebnen, daß man Desterreich selbst durch die Ueberlassung von Salzburg, Trient und Briren an der Beute Theil nehmen Die Entschädigung ber Häuser Dranien und Mobena ließ. follte auf bas Reich geworfen, Württemberg und Baden begunstigt, Preußen dagegen nicht vergrößert werden, damit sich Defterreich beruhige.\*)

<sup>\*)</sup> S. die Actenstude in der Correspondance inédite de Napoléon Bonaparte (Campo Formio. Paris 1819.) S. 31. 45. Les arrangemens, hieß es dort am Schlusse, laisseront subsister la puissance sédérative dite le corps germa-



Alehnlich beurtheilte Bonaparte die österreichische Politik. Wenn man in Wien der Abtretung des ganzen linken Rheinusers wis derstredte, so sah er darin nicht sowol die Fürsorge für die Instegrität des Reiches, als die Furcht, es möchte dei dieser Abtretung auch Preußen für seine kleinen Verluste große Entschädiguns gen erlangen und sich in Nordbeutschland arröndiren. Die Missere der deutschen Reichszustände und das leichte Spiel, welches dieselben dem fremden Einstusse gewährten, ward schon damals von dem künstigen Protector des Rheindundes scharf herausgeses hen. "Wenn der deutsche Reichskörper — schrieb er\*) — nicht existirte, so müßte man ihn ausdrücklich zu unserem Nußen ersschaffen."

Große Schwierigkeiten schienen kaum mehr zu bestehen und Bonaparte zählte bie Zeit bes Friedensabschlusses nicht mehr nach Wochen, sondern nach Tagen. So schnell rechnete man aber in Wien nicht. Die Präliminarien waren bort in ber ersten Ungst vor Bonaparte's Vorrücken unterzeichnet worden; seit die Gefahr gewichen, schöpfte man wieder Athem und die kriegerischen Mei= nungen wurden wieder lauter. Die fritische Lage der Franzosen in ben steierer und tiroler Bergen, die Verlegenheiten des venetianer Aufftandes, die großen natürlichen Hülfsquellen Desterreichs, ber patriotische Sinn ber Tiroler, die Opferbereitwilligkeit der Un= garn, das Alles erschien wieder in frischeren Farben, seit Bonaparte nicht mehr auf bem Wege von Klagenfurt nach Wien stand. Die britische Politik war eifrig bemüht, biese Stimmung zu för= bern. Die Gegner Thuguts flagten ihn an, aber Thugut selbst war sein Lebenlang so wenig von Grundsäßen abhängig, daß er bei bieser wechselnben Strömung rasch umschlug und in die un= friedfertigen, wiberwilligen Unsichten einging. Zunächst war es seine Taftif, zu zögern und zu temporisiren; statt bes raschen Abschlusses begann ein neues Intriguenspiel, bas ben öfterreichischen Staats= mann in bem ungludlichen Rampfe gegen eine Macht zeigt, bie ihm in den Künsten der Kabale zum wenigsten gewachsen, an brutalem Trope und materieller Macht weit überlegen war. Wohl

nique: ainsi ils n'ont rien, qui contrarie essentiellement les vues de la maison d'Autriche.

<sup>\*)</sup> Correspondance S. 5.

ward ber Abschluß des Friedens dadurch um einige Monate versschoben; in der Hauptsache löste sich aber Alles so, wie die Franzosen es im April und Mai gewollt und erwartet hatten.

Wie Gallo jest an ben französischen Felbherrn geschickt ward, sollte sein Iwed eher sein, ihn auszuhorchen, als mit ihm abzuschließen; ging er weiter, so konnte man ihn ja besavouiren. Der neapolitanische Diplomat fand Bonaparte in dem sombardischen Schlosse Montebello und verständigte sich mit ihm bort (24. Mai) über die Grundlagen der Friedensverhandlung: zunächst sollte nur mit dem Kaiser, dann zu Rastatt mit dem Reiche der Friede abgeschlossen, für die übrigen Allierten nur vermittelt wersden. Auch über die Bedingungen selbst war Bonaparte nicht zurückhaltend und Gallo schien geschmeidig in seine Gedanken einzugehen; die Rheingränze sür Frankreich, die Etschgränze und Mantua für die cisalpinische Republik, Benedig, Salzburg und Passau für den Kaiser, für Preußen nur eine Entschädigung, keine Vergrößerung, das war die Vertheilung der Beute, wie sie der General andot. \*)

Es waren also nicht die Bedingungen von Leoben, sondern zum Theil wesentlich neue, wie die Abtretung Mantuas, die Bonaparte aufstellte; ein Anlaß mehr für die Wiener Diplomatie, der neuesten Umstimmung nachzugeben. Sie wies biese neuen Vorschläge zurück, tadelte ben neapolitanischen Unterhändler über feine Gefügigkeit und verlangte einen allgemeinen Friedenscongreß. Ploglich entdeckte jest die öfterreichische Politik — was schon zu Leoben mit mäßigem Scharfsinn einzusehen war — daß die Ins tegrität des deutschen Reiches bedroht sei; sie nahm die Miene an, als sei das ihre erste und dringendste Sorge. Ein Ausdruck dies ser Taktik war das früher erwähnte Hofbecret vom Juni, welches die Integrität des Reiches so nachdrücklich betonte. Diese Tonart des deutschen Patriotismus verkündigte nicht etwa eine gluckliche Umwandlung der Thugut und Lehrbach, sondern ste zeigte nur ben Wechsel ber politischen Strömung, ber in Wien augens blicklich eingetreten war. Hatte Desterreich zu Leoben die Verbinbung mit England rasch abgebrochen, um fortan seine Entschädis gungen im Einverständniß mit den Franzosen zu suchen, so war

<sup>\*)</sup> Correspondance inédite S. 4. 60.



jest ein voller Rückschlag zu Gunsten der Coalitionspolitik eingestreten. So erklären sich die Rüstungen, die im Sommer des Jahstes auf einmal die Kriegsgefahr neu heraufzubeschwören schienen; und war auch der Krieg noch nicht vor der Thüre, so war man doch dem Frieden nicht um einen Schritt näher gekommen. Als die erste Hälfte des Jahres abgelausen war, stand man da, wo man um die Mitte Mai gewesen, bevor der Marchese de Gallo die jest desavouirten Bedingungen von Montebello eingegangen hatte.

Iwar geschah in bemselben Augenblicke von England ein Schritt, auf den man am wenigsten gesaßt war; Lord Malmesbury ging zu Ansang Juli nach Lille, um im Namen der britischen Krone mit Frankreich zu unterhandeln. Theils die innere Bedrängniß, theils der immer lautere Ruf der Opposition nach Frieden hatte diesen Entschluß hervorgerusen; ob er zum Ziele führen würde, war freilich sehr zweiselhaft. Aber selbst das Scheistern der Verhandlungen, wie es nachher im Herbst erfolgt ist, hatte den Werth, die Stellung Pitts zu besestigen; die öffentliche Meinung schöpfte daraus die Lehre, daß die Zeit des Friedens mit Frankreich noch nicht gekommen sei.

So lagen die Dinge im Sommer 1797, während Aushesbungen und Truppenmärsche einen neuen Kampf ankündigten, ein großer Theil von Deutschland unter der Wucht fremder Occuspation seuszte und die Lande links vom Rhein für die Französistung vorbereitet wurden. Ahnungsvoll sprach damals ein britisscher Diplomat die kassandrische Weissagung aus: wie einst Juslius Cäsar die durch inneren Unfrieden entzweiten Gallier untersjocht, so werde setzt auf einem größeren Gebiete Bonaparte als neuer Cäsar Frankreich und Europa seinem Willen unterwersen.

Wie anders hätten sich auch jest noch für Deutschland die Sachen gestalten können, wenn Desterreich und Preußen einig gewesen wären und nicht die Leitung der Politik in Wien und Berlin in der Hand grundsasloser Intriguanten gelegen hätte! In Berlin war man in den seit 1795 betretenen Geleisen so sest gefahren, daß nur die gewaltsamste Erschütterung wieder heraussleiten konnte. Selbst einem Manne wie Hardenberg, dem es wohl an eherner Festigkeit des Charakters, aber gewiß nicht an Einsicht und wohlwollenden Meinungen sehlte, waren die Sinne

so umfangen, daß er Preußen glücklich pries, gegenüber ben Schwankungen ber Zeit in der festen Position des Baseler Friebens bazustehen! Preußen solle babei bleiben, sich auf biese Weise: das Uebergewicht im Norden zu sichern, seine militärische Macht und seine finanzielle Ordnung erhalten, um gleichsam zuwartend und in eingebildeter Selbständigkeit zwischen ben streitenden Parteien zu stehen — das war der politische Quietismus, den sich auch Harbenberg bamals angeeignet hatte. Als wenn es in solch einer Weltfrisse einer Großmacht erlaubt wäre, unthätig zu sein ohne Verluft an moralischer Macht und Ansehen; als wenn biese Politik pfiffigen Zuwartens für einen Staat, bessen ganze Geschichte und Ueberlieferung auf rascher, fühner Action beruhte, nicht ebenso die furchtsamste wie tie gefahrvollste Taktik gewesen wäre! Indem man auf die klare und bestimmte Stellung verzichtete, offen mit der frankischen Republik, oder offen gegen ste zu gehen, blieb denn freilich nichts übrig, als die unsichere, schwans kende Intrigue, in der sich Haugwitz und Lucchesini als Meister bunken mochten. Es gab eine Zeit, wo biese Kunste vielleicht ausreichten; einem Manne wie Bonaparte gegenüber, ber bie Lift eines Italieners mit dem gewaltigen Trope und der Kühnheit eines revolutionären Imperators verband, konnten solche Mittel nicht Vergebens hatte sich Lucchesini im Frühjahre bemüht, auf einem Ausfluge nach Italien die geheimen Absichten Bonaparte's und der französischen Politik zu erforschen; das war bamals für den corsischen Meister aller Listen nur eines der Mittel geworden, die Desterreicher zum raschen Abschlusse von Leoben Indem er Andeutungen fallen ließ, wie sich Lucches zu brängen. sini an ihn herandränge und weitgreifende preußische Plane gegen Desterreich im Ropfe trage, benen vielleicht Frankreichs Unterstützung werden könne, übte er ein wirksames Schreckmittel, bas in Wien die letten Bedenken gegen ben Abschluß von Leoben überwinden half. Lucchesini ward babei selbst bas Opfer seiner vermeintlichen Schlauheit; er hatte sich dem Wiener Hofe gegen= über zu sehr compromittirt, um bort länger Gesandter bleiben zu können, und der französische Moniteur erzählte seine Abberufung in ziemlich geringschätzigem Tone. Diese bittere Erfahrung, zu gleicher Zeit von Bonaparte abgewiesen und von Desterreich mit Mißtrauen betrachtet zu sein, hinderte Dieselben Staatsmanner



nicht, jest im Sommer 1797 den Franzosen einen sehr willkoms menen Dienst zu leisten. Es galt biesen bamals, ben geheimen Verabredungen über ben Grundsatz ber Säcularisationen eine ges . wisse Förmlichkeit und Deffentlichkeit zu geben; vielleicht gab sich Preußen bazu her, eine öffentliche Billigung bes Grundsates auszusprechen und damit einmal die Unterhandlung im französischen Sinne zu fördern, zum Anbern auch dem Kaiser die Verlegenheit zu ersparen, das gehässige Wort zuerst öffentlich auszusprechen. Friedrich Wilhelm II. war in Phrmont; sein körperliches Leiden hatte einen Grad erreicht, ber eine Genesung kaum mehr erwarten ließ. Um so leichteres Spiel hatte Haugwiß; durch seinen Einfluß erfolgte (3. Juli) im verbindlichsten Tone die von Frankreich begehrte Erklärung,\*) worin ber König im Einklange mit dem Vertrage vom August 1796 den Grundsatz ber Entschädigung durch Säcularisationen so rund und offen anerkannte, wie dies Frankreich wünschen mochte. Solch eine Dienstwilligkeit ohne Lohn und Dank erwirbt niemals Macht und Ansehen; Preußen erschien ben Franzosen mehr und mehr nur als brauchbar, nicht mehr als furchtbar. Talleprand, der gerade in jenen Tagen die Leitung der auswärtigen Politik übernahm, sah in Preußen ein gutes Mittel, um Desterreichs Macht und Einfluß im Schach zu halten. "Wenn Desterreich — schrieb bamals ber Lenker ber künftigen Bonaparte'= schen Politif — sich weigern sollte, so würden wir den Berliner Hof von Neuem werben und nicht baran verzweifeln, den König ober seinen Nachfolger zu Entschlüssen zu brängen, welche bem Hause Desterreich eine lange Reue verursachen könnten."

So blieben die Friedenshoffnungen in der Schwebe. Der Juli war herangekommen; die Unterhändler waren von Montesbello nach Udine in Friaul gewandert, das war aber auch der einzige Punkt, worüber ein Einverständniß erzielt war. Weder über Mantua noch über die Rheingränze war man um einen Schritt weiter; Bonaparte drängte, Thugut zögerte, in diesen Worten läßt sich die ganze Geschichte der Unterhandlungen die in den Sommer 1797 zusammenkassen. Das Temporisiren der Wiener Politik stützte sich besonders auf die Hosfnung, eine insnere Umwälzung werde in Frankreich die moderirten Parteien

<sup>\*)</sup> S. Correspondance inédite S. 83.

ans Ruber zurückführen, vielleicht bie Herstellung bes Königthums porbereiten. Allerdings standen sich bort die Parteien in äußerster Erbitterung gegenüber; ber Zwiespalt war bis in bie Regierung eingebrungen und alle Factionen, die seit 1789 auf bem Kampfplate gewesen, vom bourbonischen Royalismus an bis zu ben äußersten Jacobinern, standen schlagfertig, um über die Herrschaft zu ringen. Gebachte man ber vielen Umwälzungen, die seit 1789 erlebt worden, so war eine neue Umgestaltung ber Regierung, vielleicht ber Constitution, nichts weniger als unwahrscheinlich; bie Verfassung und bas Regiment, bas bestand, waren am wenigsten im Stande, sich burch sich selber bes Andranges ber Parteien zu Aber die Armeen und ihre Feldherren, vor Allen Bonaparte, hatten für's Erste noch ein Interesse, die Partei am Ruber zu erhalten, auf beren Umsturz bas Ausland speculirte, und biese Macht war jest schon in der Republik die einzige, die entschieb. Aber Thugut rechnete auf einen Umschlag im entgegengesetten Sinne.

Auch bei den Unterhandlungen zu Udine, wo neben Bonaparte und Gallo auch Clarke und Merveldt, natürlich nur in einflußloser Stellung, Theil nahmen, gab sich wie zu Montebello beutlich kund, daß ber Lenker ber österreichischen Politik auf etwas wartete, was die ganze Situation verändern mußte. ließ gleich bei ben ersten Conferenzen die Erklärung abgeben, daß ber Raiser unwandelbar auf ben Präliminarien von Leoben beharre und gegen Alles Protest einlege, was im Widerspruche das mit theils geschehen sei, theils ferner geschehe. Besonders ward über die Veränderungen in Italien, über die Demokratisirung Benedigs und Genuas Beschwerbe erhoben. Der Eindruck dieser Eröffnungen bei den Unterhändlern von Udine war der, daß der Friede dadurch in weite Ferne gerückt und vielleicht schon in nachfter Zeit der Krieg erneuert wurde. Während Gallo nach Wien ging, um bort zu beschwichtigen, schlug Bonaparte ben brobenben und tropigen Ton an, der ihn bei so manchen Unterhandlungen zum Ziele geführt hat. Zwar wurden die Conserenzen seit Ende August wieder aufgenommen, indem sich Bonaparte auf bas Schloß Passeriano bei Udine begab und dort fortsuhr mit Gallo und Merveldt die einzelnen Fragen zu erörtern, aber zu einem bestimmten Resultate kam es nicht. Es war offenbar, daß Thu-



gut von seiner Taktik nicht eine Linie abweichen würde, so lange nicht die Entscheidung über die inneren Justände Frankreichs gesgeben war. "Alle diese Unterhandlungen, schrieb Bonaparte am 6. Sept. aus Passeriano, sind nichts als Spielerei; die wahre Entscheidung wird zu Paris fallen. Wenn die Regierung sich besestigt, wenn diese Menschen, die an England verkauft, oder durch eine Horde Stlavenseelen verführt sind, ohne Macht und Mittel sind, dann werdet Ihr zweimal vierundzwanzig Stunden später den Frieden so bekommen, wie Ihr ihn wollt."

Der Schlag erfolgte am achtzehnten Fructidor (4. Sept.); durch einen Staatsstreich, den die Armeen und die Feldherren entschieden, ward die bestehende Mehrheit des Directoriums besestigt, beren Wibersacher verbannt ober beportirt, die Nationalvertretung verstümmelt, die Presse und alle politischen Rechte Ausnahmsgesegen unterstellt. Wenige Wochen später wurden die Verhandlungen, die man zu Lille mit England gepflogen, brüsk abgebrochen. Die Hoffnungen auf eine Reaction waren also vereitelt; das revolutionare Gewaltspstem, das sich auf Eroberung und Propaganda ftutte, war ohne Milberung von Neuem festgestellt. Unter bem tiefen Einbrucke, ben biese Vorgange im Auslande machten, beeilte fich Bonaparte bas Gisen zu schmieben, so lange es heiß war. Auf eigene Hand entwarf er (11. Sept.) ein Ultimatum, das Thugut anzunehmen gedrängt werben sollte. Sei bis zum 1. October — so lautete die Drohung — der Friede nicht geschlossen, bann werbe die Republik nicht mehr auf ber Grundlage der Praliminarien unterhandeln. Die Bedingungen, die Bonaparte barin aufstellte, waren folgende: Frankreich sollte die Gebiete links vom Rheine nach den "conftitutionellen Gränzen" mit Einschluß von Mainz erhalten; über den Reft des linken Rheinufers sollte im Frieden mit bem Reiche entschieden werden, in Italien die Etsch zwischen Desterreich und der cisalpinischen Republik die Granze bilden, Mantua also an die lettere fallen, ber Kaiser das venetianische Gebiet bis zur Etsch mit Venedig selbst erhalten, Corfu und die venetianischen Inseln im ionischen Meere an Frankreich abgetreten werben. Diese Bedingungen entsprachen weber ben Absichten bes Directoriums noch ben Wünschen des Wiener Hofes; von jenem ward die Etschlinie und Benebig, von biesem Mantua und die Rheingranze angefochten.

Aber Bonaparte fühlte sich als ben Herrn ber Lage und kannte die Mittel, den Widerstand beider Theile zu bestegen. Dem Directorium wurde die Gefahr eines Krieges vorgestellt, bessen Ausgang zum wenigsten ungewiß sei, bem Wiener Hofe sollte mit Drohungen zugesetzt und Merveldt selbst nach Wien gefandt werben, um in diesem Sinne auf Thugut zu wirken. Das Directorium freilich, von bem Siege, den andere Waffen als die seinigen erfochten, sichtbar berauscht, bachte an nichts Geringeres, als an einen Bruch, wie er eben zu Lille erfolgt war, an die Revolutios nirung Piemonts, Toscana's und ber Rheinlande; die Wühlereien im Colnischen und Trierschen, die Romobien einer cierhenanis schen Republik, beren wir oben gebachten, waren barauf berechnet, Schrecken zu verbreiten unter ben beutschen Sofen und Regierungen. Das Directorium war zubem im Besit von Actenftuden, bie Thuguts Bergangenheit bloßstellten und feine Bestechs lichkeit erwiesen; die Papiere sollten in den Zeitungen bekannt gemacht und badurch bie Stellung des öfterreichischen Staatsmannes unhaltbar gemacht werben — und das Alles in einem Augenblicke, wo man mit ihm eine noch nicht abgebrochene Unterhandlung pflog! Bonaparte hielt diesmal ben Gebrauch dies ser äußersten Mittel nicht für nothwendig; es genügte ihm, Thugut burch Gallo vom Besitz jener Papiere in Kenntniß zu setzen. Gallo, von Bonaparte's Ueberlegenheit völlig beherrscht, war unermüdet thätig, um bei Thugut, ber Raiserin, ihren Kammerherren und Hofdamen für den raschen Abschluß des Friedens zu wirken; zum Ueberfluß kam noch Merveldt mit Bonaparte's trogigem, friege drohendem Ultimatum. Man schwankte nicht mehr lange in Wien; die vereitelte Hoffnung auf einen Umschwung in Frankreich hatte schon die neu erwachte Kriegslust abgefühlt, nun kamen die französischen Eröffnungen, die zugleich so brohend und so lockend was Dber konnte bas Bebenken, bas beutsche Reich preiszugeren. ben, bei ber überlieferten Staatskunft irgend ins Gewicht fallen gegen die verführerische Aussicht, die österreichische Erbmacht burch das venetianische Gebiet vortrefflich abzurunden? So entschloß sich Thugut, auf die Bonaparte'schen Gebote ungesäumt einzugehen und einen Mann nach Udine zu senden, dessen Name schon die Bürgschaft gab, daß es jest Ernst sei mit dem Frieden. Der Unterhändler war Graf Ludwig Cobenzl, ein Diplomat aus der



Kaunit'schen Schule, bessen Individualität und Bergangenheit ihn sehr geeignet machten zu dem Abschlusse mit Frankreich. Bon Sitte und Art durchaus der französische Cavalier des achtzehnten Jahrhunderts, mehr ein Mann von Formen als von Grundsätzen, dazu niemals in die Coalitionspolitik ernstlich verwickelt, erschien er in Wien als der rechte Mann, den Friedensschluß rasch und mit einem gewissen Eclat abzumachen.

Satte in Wien Bonaparte seinen 3wed erreicht, so galt es jest noch, das Directorium zu dem Frieden, wie er ihn wollte, zu stimmen. Die Partei, die am achtzehnten Fructidor triumphirt hatte, trug sich mit fühnen und abenteuerlichen Planen; nicht zufrieden damit, Italien, Deutschland und die Schweiz zu revolutioniren, mit England die Verhandlungen abzubrechen, wollte ste auch gegen Desterreich ihrer jacobinischen Leibenschaft nachgeben. Die Depeschen, die Bonaparte aus Paris erhielt, maren erfüllt mit den heftigsten Robomontaden gegen bas Rais serhaus, beffen Umsturz zugleich mit der Demokratistrung Mit teleuropa's den Abvocaten des Directoriums wie eine Bagatelle erschien.\*) Bonaparte würdigte bie Schwierigkeiten ber Lage als Feldherr und Staatsmann; als Feldherr schlug er bie militärischen Bulfsquellen Desterreichs nicht allzu gering an, als Staatsmann wollte er die französische Republik keineswegs mit Desterreich töbtlich entzweien, vielmehr burch eine satte Entschäbigung die faiserliche Politik dauernd von der britisch-russischen Allianz trennen. \*\*) Seine Politif beruhte auf einem wohlüberlegten Spftem, in beffen Hintergrunde bereits die Plane eigener Herrschaft lagen; bie bes Directoriums auf bem Moment und auf revolutionären Erinnerungen. Auch im Heere war dieser Gegensat sichtbar. Augereau, seit er am achtzehnten Fructidor eine Anzahl waffenloser Abgeordneten mit Fäusten und Flintenkolben zu Paaren getrieben, hielt fich für einen bebeutenden Politifer und machte fich zum

<sup>\*)</sup> S. z. B. das Schreiben von Lareveillere-Lepaux in ber Correspondance inedite S. 231 f.

<sup>\*\*)</sup> Quant à l'Autriche, außerte er gegen Botot, den Boten des Directos riums, il est essentiel de la lier par un traité de paix; après l'avoir signé elle n'osera plus bouger, d'abord parcequ'elle se sera aliénée de ses alliés et ensuite par la crainte de perdre ce que nous lui aurons donné généreusement pour l'attacher à notre système.

Organ ber birectorialen Bestrebungen. Seine Proclamationen, bie er als Hoche's Nachfolger erließ, erinnerten an ben Stil von 1793 und waren Bonaparte doppelt unbequem, theils weil ihn das Aufblähen Augerean's verdroß, theils weil er die alten Mittel aus der jacobinischen Rüstkammer nur dann hervorgeholt wifsen wollte, wenn sie durchaus nothwendig waren. ihm bazu die rechte Zeit nicht mehr; die revolutionäre Rhetorik hatte ihren Zweck erreicht, sie war nun lästig. "Ihr bildet Euch immer ein — schrieb er nach Paris — bie Freiheit könne ein verweichlichtes, abergläubisches, poffenhaftes und feiges Bolf zu großen Dingen bringen. . . . Alles, was nur bazu gut ift, in Proclamationen und gebruckten Reden gesagt zu werden, bas ift Ro-Rur mit Klugheit, Weisheit und vieler Geschicklichkeit gelangt man zu großen Zielen und überwindet die Hinderniffe. Wollten wir die auswärtige Politik von 1793 annehmen, so würden wir doppelt Unrecht thun, einmal weil wir und bei dem ents gegengesetzten System wohl befunden haben, dann weil und bie großen Massen und der Aufschwung der Begeisterung, ber seine Zeit hat, jest fehlen."\*) Reichten biese Rathschläge etwa nicht bin, die Pariser Regierung auf andere Gebanken zu bringen, so bedurfte es nur ber schmollenden Drohung des Rücktritts und bas Directorium fant in seinem Siegestaumel rasch die Erinnerung wieder, daß es Alles, was es war, nur eben Bonaparte's Siegen und Armeen verdanfte.

Am 26. Sept. traf Cobenzl in Udine ein, wohin ihm Merveldt vorausgeeilt war; Bonaparte verweilte zu Passeriano. Der österreichische Unterhändler war ermächtigt, auf die Niederlande, die Lombardei und Mantua zu verzichten; als Ersat sollte er das ganze venetianische Gebiet in Oberitalien nebst Istrien und Dalmatien verlangen. Ein eigenhändiges Schreiben des Kaisers detheuerte auf's wärmste seine friedfertigen Gesinnungen und schien in die Hand des französischen Feldherrn, für den der Kaiser seine "persönliche Uchtung" aussprach, die Entscheidung des Friedens zu legen. Die Individualität des kaiserlichen Unterhändlers erleichterte Bonaparte's raschen Ersolg. Graf Cobenzl schien anfangs zu glauben, mit den Salonsmanieren der alten Diplomatie

<sup>\*)</sup> Correspondance inédite S. 206. 208 f.



und den abgegriffenen Künsten dieser Kreise sei einem revolutios nären General leicht zu imponiren; er machte Miene, ihn die Ueberlegenheit des vornehmen Herm vom ancien regime in Etis kette, Feierlichkeit und Ton absichtlich fühlen zu lassen. Das war aber ganz der Schlag Leute, mit denen Bonaparte am besten fers tig ward. Der Schlauheit und List der alten Diplomatie vollskommen gewachsen, setzte er ihrem Vornehmthun plebezischen Trotz, ihrem Zögern brüske Drohungen, ihren kleinen Knissen bald grobe, bald geschmeidige Wättel entgegen, die selten ihr Ziel versehlt haben.

Die Rheingränze ben Franzosen einzuräumen, bazu war bie österreichische Politik entschlossen; es handelte sich nur barum, eine bequeme Form bafür zu finden. Wenn Cobenzl im Einzelnen zögerte und schwierig schien, so wollte er damit nur den Preis der Abtretungen und die Höhe des Ersates steigern. Wie Preußen früher ben Rhein preisgab und sich Frankreich in ber Hoffnung näherte, gegen Desterreich bas Uebergewicht zu erlangen, so beutete jest ber öfterreichische Diplomat an, werbe in Wien gern sich enger an Frankreich anschließen, "um den ehrgeizigen Planen Preußens Widerstand zu leisten."\*) Wie 1795 und 1796 Preußen weniger um den Verluft seiner links= rheinischen Gebiete, als um eine recht reiche Entschäbigung dafür besorgt war, so legte jest Desterreich den größten Nachbruck, nicht auf die Abtretung der Rheinlande, sondern auf einen möglichst großen Ersatz zu Gunften seiner Hausmacht. Benebig war bas Mindeste, wonach Cobenzl seine Hand ausstreckte; er klopfte selbst wegen der papstlichen Legationen leise an und Bonaparte mußte, um ihn genügsamer zu machen, ihm bedeuten, daß ein längeres Zögern selbst die venetianische Entschädigung in Frage stelle. Den raschen Abschluß aber wollte Bonaparte vor Allem im eigenen Interesse. Es konnte boch die Hitze bes Directoriums die Dinge au einem neuen Kriege treiben, ihm ben Lorbeer ber Friedensftif= tung aus den Händen winden und abermals Alles auf die Spize des Schwertes stellen; der Krieg schien ihm aber in dieser vorgerudten Jahreszeit bedenklich, sein Verhältniß zum Directorium schwierig, drum konnte nur ein rascher Friede allen weiteren Ber-

<sup>\*)</sup> Correspondance inédite S. 196.

legenheiten begegnen und ihm auch ferner die leitende. Macht ber öffentlichen Angelegenheiten sichern. Er selber hat sich später ge rühmt, mit einem Theatercoup ben letten Wiberstand bes öfterreichischen Unterhändlers überwunden zu haben. Als Cobenzi neue Zögerungen vorbrachte, erzählt er, sei er plötlich aufgesprungen mit dem Ausruse: "Sie wollen Krieg; gut, Sie sollen ihn haben." Und indem er ein kostbares Porzellanservice, ein Geschenk Ratharinens an den öfterreichischen Minister, ergriff und zu Boben schmetterte, habe er mit bonnernber Stimme ausgerufen: "Sehen Sie, so wirb es Ihrer österreichischen Monarchie ergehen, ehe drei Monate verfloffen sind." Und darauf verließ er in verstelltem Zorne ben Saal. Noch zu St. Helena erzählte ber große Mann mit Wohlgefallen, welch einen panischen Schreden dies erregt und wie er selber kaum das Lachen habe bezwingen können, als ihm Gallo, während Cobenzl versteinert im Saale stand, mit tausend Budlingen nachgeeilt sei und sich in lamentabler Haltung bemüht habe, seinen erheuchelten Born zu beschwiche tigen! Wenige Tage später seien bann die Friedensbedingungen unterzeichnet worden.

Am 17. October fand auf dem Schloß Campo Formio bie Unterzeichnung bes Friedens statt. In bem für bie Deffentlichkeit bestimmten Theile des Vertrages verzichtete Desterreich auf feine niederländischen Gebiete, trat die Lombardei ab und gab zu, daß aus bieser und aus ben Gebieten von Bergamo, Brescia, Crema, Mantua, Peschiera, einem Theile bes venetianischen Fest landes, Mobena, Massa, Carrara und den drei Legationen Bologna, Ferrara und Romagna die cisalpinische Republik gebilbet werbe. Den Herzog von Mobena versprach Desterreich burch ben Breisgau zu entschäbigen, die früheren venetianischen Besitzungen im ionischen Meere und an der albanesischen Küste sollte Frankreich bekommen. Dafür erhielt Desterreich als Entschädigung Istrien, Dalmatien, bie venetianischen Inseln im abriatischen Meere, bie Mündungen von Cattaro, die Stadt Venedig und vom Landgebiete einen Theil, so daß sich die österreichisch-cisalpinische Granze vom Garbasee über Lacise nach St. Giacomo und von ber Etsch und dem Po bis zu deffen Mündung hinzog. Zu Rastatt sollte ein Congreß, lediglich aus den Bevollmächtigten des Reiches und ber französischen Republik bestehend, einen Monat nach ber Unter-



zeichnung des Friedens zusammentreten, zur Herstellung des Reichsfriedens. Alle Lieferungen, Contributionen und sonstigen Kriegssleistungen sollten am Tage des Austausches der Ratissicationen in den besetzten Gebieten aufhören.

Gewichtiger noch waren die vierzehn geheimen Artikel, welche dem öffentlichen Vertrage angehängt waren. Vor Allem versprach der Kaiser mitzuwirken zur Abtretung eines Theils vom linken Rheinufer. Das Gebiet links vom Rheine, von der Schweizergränze bis zur Mündung der Nette bei Andernach, bann von da langs der Rette über bie Eifel und an der Roer und Maas hin= ab bis nach Benloo sollte an Frankreich fallen. Die Abgran= zung war so getroffen, daß beinahe das ganze linke Rheinuser an Frankreich überging; nur die preußischen Gebiete, Cleve, Meurs, Gelbern blieben davon unberührt, damit einem Lieblingswunsche ber österreichischen Politik, Preußen nicht als zur Entschäbigung berechtigt auftreten zu sehen, genügt werben konnte. Rheine sollte die Schifffahrt frei sein, auf der Maas alle Zolle und Abgaben abgeschafft werden. Desterreich verzichtete, außer ben früheren Abtretungen, auch auf die Grafschaft Falkenstein und das Fricthal. Es erhielt aber, außer den früher erwähnten Compen= fationen in Italien, die Zusage ber französischen Bermittelung zum Erwerb des Bisthums Salzburg und des Theils von Baiern, der von Salzburg, dem Inn, der Salza und Tirol eingeschlossen ist. Wenn Frankreich eine Erwerbung in Deutschland mache, so solle ber Kaiser auch ein Aequivalent erhalten und umgekehrt. Preu-Ben folle seine Gebiete links vom Rhein zurückbekommen, aber auch — bas verbürgten sich beibe Mächte — keine weitere Erwerbung machen. Ferner versprach ber Raiser beim beutschen Reiche bahin zu wirken, daß es auf seine Oberherrlichkeitsrechte und Lehensansprüche in Italien verzichte. Diejenigen Reichsfürften, welche Berlufte erlitten hatten, insbesondere die brei geiftliden Kurfürsten, Pfalzbaiern, Württemberg, Baden, 3weibruden, beibe Heffen, Raffau-Saarbruden, Salm-Kyrburg, Löwenstein-Wertheim, Wiedrunkel und Leven sollten entsprechende Entschädigungen in Deutschland erhalten, die in gemeinsamem Einverständniß mit der französischen Republik geordnet würden. Auch die Entschädigung des Hauses Dranien war auf Deutschland angewiesen. Endlich sollten zwanzig Tage nach Austausch ber Ratisicationen die Festungen Mainz, Chrenbreitstein, Philippsburg, Mannheim, Königstein, Ulm und Ingolstadt vom Kaiser geräumt und bessen Truppen in die Erblande zurückgezogen werden.

Mit biesem Vertrage begann ein neuer Abschnitt ber eurs väischen Geschichte. Die alten völkerrechtlichen Berhältniffe waren aufgelöft, die Triumphe der revolutionären Propaganda in Holland, am Rhein, in Italien anerkannt, gegen weitere. Siege besselben Princips, wie sie im Rirchenstaate und in ber Schweiz rasch gefolgt sind, die Danme weggeräumt. Die Thugutiche Politik gab sich diesen neuen Grundsätzen so vollständig hin, daß fle nicht nur die Beraubung bes Reiches und die Entschädigung auf Rosten Dritter zuließ, sonbern selber begierig an ber Bertheis lung ber großen Beute Theil nahm. Bon einem Berlufte Defterreichs konnte im Ernfte nicht bie Rebe fein; nach fünf Felbeitgen, bie im Ganzen entschieden ungunftig ausgefallen waren, erlangte der Kaiser für weit entlegene und schwer zu behauptende Provinzen, wie Belgien und das Herzogthum Mailand, eine vortreffliche Arrondirung durch ben Besit bes Benetianischen und die Zusage von Salzburg und einem Theil von Baiern. Kür seine italienischen Abtretungen, die man auf 580 Quabratmeilen und 1,200,000 Einwohner anschlug, erhielt er über 700 Dus bratmeilen mit mehr als 2 Millionen Einwohnern\*) und einem Gebiete, das, mit den Erbstaaten zusammenhängend und an Sulfequellen aller Art reich, Desterreich nicht nur sehr glücklich arrondirte, sondern ihm auch die Mittel zu einer maritimen Macht eröffnete. Für Belgien, das man seit Jahren in Wien wie ein werthloses Gut zu betrachten sich gewöhnt hatte, erhielt ber Kaiser die Aussicht auf die Erfüllung eines Lieblingswunsches ber überlie ferten Politik, der Erwerbung eines Theils von Baiern. ihm die beiben Entschädigungen, Benedig und die Gebiete am Inn, unverkummert zu, so hatte Desterreich burch ben Frieden an Macht und Einheit wesentlich gewonnen, aber auch, wenn es nur Venedig erhielt, im Großen und Ganzen nicht verloren.

Dieser Erfolg für die Hausmacht ward vom deutschen Reiche bezahlt; greller noch als vorher Preußen und die Neutralen sagte sich sest der deutsche Kaiser selbst von den Interessen des Reiches

<sup>\*)</sup> S. Saberlin's Staatsarchiv V. 341.

Er bot die Sand nicht nur zur Abtretung der Rheinlande und dem Berzicht auf die einst mit so vielen Opfern erworbenen italischen Ansprüche, er ließ es auch zu, daß Deutschland als die große Entschädigungsmasse für Europa angesehen und Dynastien, benen Deutschland durchaus nichts schuldete, wie die oranische, auf das Reich angewiesen wurden. Auch er gab jest den Grundsat der Säcularisationen zu, einmal indem er in die Entschädis gung für alle Berluste auf dem linken Rheinufer einstimmte, die ja nur durch Säcularisationen möglich war, dann sich selber eines der angesehensten deutschen Erzstifte als Beute versprechen ließ. Roch mehr; er gab bem Grundsatz ber Spoliation Dritter eine Ausdehnung, die man selbst in ben berüchtigten Verträgen von 1796 vergebens sucht. Wie sich dort Preußen, Württemberg und Baben zum Rachtheil einzelner fleiner Stifter, Abteien und winziger Reichsstädte hatten Bergrößerungen versprechen laffen, so wurde von ihm jest einer der ersten weltlichen Kurfürsten unge fragt mit in die Entschädigungsmasse hineingeworfen, überhaupt bem Princip der Beraubung ein ganz unbegränzter Umfang einges räumt, indem Bergrößerungen Frankreichs auf beutsche Rosten zugelassen wurden, falls nur Desterreich ein volles Aequivalent bavontrage. Die Wehrlofigfeit bes Reiches zu vollenden, wurden die Festungen geräumt, die kaiserlichen Truppen in die Erblande gezogen.

Alle die Momente, welche die Auflösung des Reiches und die tiefe Erniedrigung der Nation herbeigeführt haben, sind in diesem Vertrage schon enthalten: der Grundsaß, das Reich als europäische Entschädigungsmasse zu betrachten, die Vertauschung und Vertheilung von Ländern und Völkern nach diplomatischem oder dynastischem Belieben, die seindselige Rivalität der Reichsstände unter einander. In den Verträgen von Basel und Verlin hatte Preußen den Einsluß Desterreichs im Reiche zu beeinträchtisgen gesucht; sest vergalt ihm Desterreich das mit reichen Zinsen, indem es sich vom Erbseinde Deutschlands versprechen ließ: Preußen solle keinerlei Gebietserweiterung erhalten. Und Frankreich verssprach das mit dreister Doppelzüngigkeit, nachdem es sünf Viertelziahre zuvor Preußen das Gegentheil zugesagt!\*) Die spätere Bonaparte'sche Taktik, Preußen auf Desterreich, Desterreich auf

<sup>\*)</sup> In dem Bertrage vom 5. Aug. 1796 hieß es Art. II, nachdem die Ab-

Preußen zu heßen und durch die Rivalität Beiber nach einander Beibe zu erniedrigen, ist in diesen Berträgen mit einer, man darf sagen schamlosen Aufrichtigkeit bekannt.

Wohl hatte Bonaparte Recht, wenn er ben Vertrag als einen ber vortheilhaftesten pries, ben Frankreich seit Jahrhunderten geschlossen. Die cisalpinische Republik mit den mikitärisch stärksten Gränzen in Europa, Frankreich mit Mainz, Corfu und den ionischen Inseln, was will man mehr? — schried er damals an Talleprand. Mit gutem Grunde sah er in dem Vertrage eines der Fundamente seiner künstigen Herrschaft in Europa. Desterreich schien ihm nun nicht mehr gefährlich, nur noch Großbritannien. "Der gegenwärtige Augenblick, rief er aus, gibt uns gutes Spiel. Vereinigen wir unsere ganze Thätigkeit auf die Meere, zerstören wir England, dann liegt Europa zu unsern Füßen!"\*) So kündigte sich bereits das Programm einer Politik an, welche die nächsten Jahrzehnte der Weltgeschichte beherrscht hat.

Die Friedensbotschaft ward gleichwol in Deutschland mit ungetheiltem Jubel aufgenommen; man hielt sich zunächst an die Thatsache des Friedens und fragte nicht nach dem Preis, um den er erkauft war. Die Hossmung, von den unmittelbaren Drangssalen befreit zu werden, überwog die Sorge vor dem noch undekannten Uebel. Noch gab es auch gläubige und arglose Seelen genug, die den trügerischen Satz von Leoben, die "Integrität des Reiches", ernstlich und wörtlich nahmen; erst wie auch nach dem Friedensabschluß die französischen Umwälzungen auf dem linken Rheinuser fortdauerten, man schon ansing die Gebiete in Departements zu theilen und den Beamten den Eid der Treue abnahm,

tretung ber linferheinischen Gebiete sestegeset war: (La Prusse) recevra — — le reste de l'evèché de Munster avec le pays de Recklingshausen — moyennant leur sécularisation préalable; se reservant toutes les sois şa dite Majesté d'y ajouter ce qui pourrait être de sa convenance, pour compléter son indemnisation, objet sur lequel les deux parties s'entendront amicalement: — Der Art. IX. bes geh. Berstrags von Campo Formio sautete: La république française n'a point de disseulté à restituer au Roi de Prusse ses possessions sur la rive gauche du Rhin; en conséquence il ne sera question d'aucune acquisition nouvelle pour le Roi de Prusse, ce que les deux puissances contractantes se garantissent mutuellement.

<sup>\*)</sup> Correspondance inédite a. a. D. S. 212.

erst da sing das Vertrauen auf jene papierne Integrität an etwas zu wanken. Aber es bedurfte doch noch sehr derber und handsgreislicher Lectionen, dis die unerschöpsliche Langmuth deutschen Hossens gründlich von der bittern Wahrheit überzeugt war.

In Einem irrte die öffentliche Meinung nicht, daß sie den Frieden als eine Annäherung Desterreichs an die französische Respublik betrachtete, wodurch der Kaiser von seinen disherigen Versbündeten getrennt und auf Vergrößerungen mit französischem Beiskande angewiesen sei.\*) Es konnte darum auch das unbewährte Gerücht auftauchen von einer engen Verbindung Preußens mit Rußland und dem Beitritt Großbritanniens zu dieser nordischen Allianz, die das Gegengewicht zu dem französisch-österreichischen Bündniß bilden solle.

Desterreich hatte in bem Frieden keine Einbuße gemacht, wie sie nach solch einem Kriege zu erwarten war, es hatte, wenn die geheimen Stipulationen von Campo Formio genau erfüllt wurden, fogar gewonnen und bennoch fündigte bort Alles ben Rückgang und Berfall an. Man zehrte von den Capitalien, welche die Vorgänger aufgehäuft; selber die Hülfsquellen und die innere Kraft ber Monarchie zu steigern, bazu zeigte sich nirgends bie Fähigs keit bei Denen, die regierten. Wenn man so große Anstrengungen zu ertragen, so gewaltige Schläge zu verwinden fähig war, so war das ein Verdienst Marien Therestens und Josephs, die mit rühriger, unermüdeter Thätigkeit die schlummernde und noch unverbrauchte Naturfraft bieses Staates zum Leben geweckt hat-Aber jest besaß Desterreich keine fürstliche Persönlichkeit, die nur entfernt der letten Habsburgerin und ihrem Nachfolger zu vergleichen war; vergebens suchte man in den regierenden Kreisen bie frischen schöpferischen Geister, welche bie Epoche von 1740-Aus der innern Abministration war die 1790 verherrlicht hatten. thatige Anregung gewichen, die mit jenem Haugwit ber theresta= nischen Zeit über die alte zerrüttete Staatsmaschine kam; auch die diplomatische Ueberlieferung ber alten Zeit war mit Kaunit zu Grabe getragen worben.

<sup>\*)</sup> S. Polit. Journ. II. 1233.

Während sich in Frankreich immer ausbrucksvoller die Macht eines Helden und Herrschers in den Bordergrund brängte, war für die Monarchien im Often — Desterreich wie Preußen bie um die Mitte bes scheibenben Jahrhunderts glanzend und gewaltig in die europäischen Geschicke eingegriffen, die Zeit des Berfalles angebrochen. Die Stelle Marien Therestens und Josephs nahm ein junger Monarch ein, ben die Natur mit keiner der Gaben bes Helden oder Königs ausgestattet, beren Desterreich jest so gut bedurfte, wie in der Zeit ber Bedrängniß von 1740. 6 fehlte Franz II. burchaus nicht an natürlichem Verstande, er besaß vielmehr eine feine, lauernde Beobachtungsgabe, die fich ebenso in bas Gewand sorglosen Wohlwollens versteckte, wie sein harter autofratischer Sinn in der Form bescheidener Bonhommie aufgetreten ift. Dhne eine tiefe und umfassende Regentenbildung, wohl thätig und arbeitsam, jeboch nur in ben kleinen, mechanischen Diensten seines königlichen Berufes, ein Fürst ohne ben weiten politischen Blid und bie große Anschauung menschlicher Dinge, die in solchen Zeiten doppelt Roth thut, mehr zäh und starr als rührig und schöpfe risch, von argwöhnischer Eifersucht auf seine Regentenrechte durch drungen und darum auch gegen die Rächststehenden mißtrauhs und verschlossen, furz ein Mann von gewöhnlichem Geift und einem engen selbstsüchtigen Herzen hat Franz II. noch einmal über Desterreich Gefahren heraufzuführen vermocht, wie sie einst burch die Zeiten ber Ferdinande und Leopolds bereitet waren. Zuerst die tiefe Erschütterung und Demüthigung Desterreichs unter Bonaparte, dann die Revolution und brohende Auflösung der ganzen Monarchie in unsern Tagen, bas find bie Resultate gewesen, welche ber Regierung Franz des Zweiten in der Geschichte Desterreichs einen Plat von verhängnisvoller Bedeutung gesichert haben.

Eine solche Persönlichkeit, beren bespotisches Mißtrauen seibst die begabteren Prinzen des Hauses nicht verschonte, war besonders dazu angethan, die schläfrige Mittelmäßigkeit zu begünstigen. Rur das Mittelmäßige schien ungefährlich; jedes Talent, jeder selbständige Charakter störte die Monotonie und Selbstgenügsamskeit solch eines Regiments. Die ertöbtende Mandarinenwirthsschaft des österreichischen Staates vor 1740, gegen die Maria Thesesia und ihr Sohn mit Krast und Erfolg reagirt hatten, seste sich sest von Neuem sest; alles Neue, Schöpferische ward wieder

von vornherein mit Haß und Berbacht verfolgt. Wohl kehrte jener Geist finsterer, pfaffischer Berfolgungssucht so nicht mehr zurück, wie er unter ben Ferdinanden und unter bem ersten Leopold gewaltet; aber es kam etwas Anderes, das vielleicht noch vergiftender gewirkt hat. Franz II. war nicht nur zu Florenz geboren, er hatte auch, wie sein Bater, etwas von dem tückischen und argwöhnischen Geiste wälscher Politik in sich eingesogen. Italienische Polizeikunste, ein Net von Spionen, dem die eignen Brüber nicht entgingen, eine frankhafte Scheu gegen alles Gerabe und Offene in politischen Dingen und eine erbarmungslose Harte gegen Alles, was als politisch gefährlich und feindselig galt, das gehört wesentlich mit zur Signatur bieser Regierung. Daß sich daneben ein gefundes geistiges Leben nicht entfalten konnte, weil die polizeiliche Allwissenheit wohl im Stande war, manche gute und edle Frucht im Reime zu ersticken, aber bas wuchernde Un= fraut nicht zu beseitigen, barüber hat die folgende Zeit erschöpfenben Aufschluß gegeben.

Das Regiment der Mittelmäßigkeit, ohne Seele und ohne Aufschwung, gab fich benn auch auf allen Gebieten fund. Heer legte bie ganze Geschichte ber Kriege seit 1792 Zeugniß ab. Auch zulett, sahen wir, mußten selbständige Talente entweder weichen, wie Elerfant, ober sie sahen, wie der Erzherzog, die Frucht ihrer Siege burch die Diktate des Hoffriegsraths vereitelt. Dagegen erfreuten sich die Günstlinge ber militärischen Camarilla, Wurmser trot seines Eigensinns, Mack und Alvingy, ungeachtet ihrer Unfähigkeit, fortwährend ber sicheren Protection. In der bürger, lichen Administration richtete sich die Thätigkeit vornehmlich auf die Bekämpfung bessen, was als revolutionär ober aufklärend verrufen war; die Reformen Josephs hatten fast insgesammt biesen verbächtigen Geruch und gegen sie ward benn auch mit einer sichtbaren Planmäßigkeit reagirt. Doch ließ man Josephs bebenflichste Schöpfungen, sein bureaufratisches und mechanisches 216= ministrationswesen, am ersten unangetaftet; ber Ruckschlag galt gerade bem verdienstlichsten Theile seines Wirkens, ber Anregung, bie er ber Schule, ber Erziehung und überhaupt bem geiftigen Beburfniß ber Nation gegeben hatte.

Der einzige Mann von hervorragendem Talent im Rathe bes Monarchen war Thugut; was fonst von staatsmännischen

Kräften ihm zur Seite stand, war nur eben bazu geeignet, bas Uebergewicht Thuguts zu verbürgen. Graf Ludwig Lehrbach, ein Intriguant ber schlimmsten Art, seit vielen Jahren in alle bie dunkeln und zweideutigen Kunfte verstrickt, durch die Desterreich Baiern zu erlangen strebte, eine Perfonlichkeit, wie sie in ba haute volée bes achtzehnten Jahrhunderts bisweilen auftauchen, von so markirtem sittlichem Rufe, daß ihm leicht die schmählichsten und gewissenlosesten Handlungen zugetraut wurden, ein sol cher Mann konnte wohl als Werkzeug Thuguts, aber nie als sein Rivale gefährlich werben. Auch Graf Ludwig Cobenzl, ber Unterhändler von Campo Formio, war nicht bie Persönlichkeit, um Thuguts Einfluß ein Gegengewicht zu sein, ober ihn burch einen besseren zu ersetzen; ganz ein Cavalier bes achtzehnten Jahrhunberts, französisch gebildet und gesinnt, leichtfertig und in ber Intrique alt geworben, mit allen ben Künsten wohl vertraut, womit die abgelaufene Zeit der Günstlings-, Maitressen- und Briefter herrschaft ihre biplomatischen Siege erfochten, lange Zeit an Petersburger Hofe als Gesandter thätig und wegen galanter Runft, leichten Wipes und seiner Fertigkeit im Romödienspiel bort gem geschen, war Graf Cobenzl einer ber letten Repräsentanten bes Zeitalters, das jest eben zur Reige ging, und wildfremd in ber neuen revolutionären Zeit, mit deren Berwegenheit und Gewaltthat er zu Ubine ben unglücklichen biplomatischen Zweikampf bestand. \*)

Neben solchen Rivalen blieb Thuguts Einfluß unbestritten; wir haben ersahren, wie ber intriguante und abenteuerliche Geist bes Mannes ihn gebrauchte. Seit 1793 sahen wir ihn in die unseligsten Wendungen ber Politif jener Tage jedesmal verhängnisvoll verslochten; durch seine polnischen und bairischen Cabalen ist er einer der schuldigsten Urheber des Mißlingens geworden. Bald ist er in blinder Leidenschaft dem britischen Bündniß und seinen reichen Subsidien zugethan, bald wieder der unermüdliche Dränger zum Frieden, sei es auch mit den Terroristen oder mit Bonaparte, dabei von einer angeborenen Abneigung gegen alle geraden, chrlichen Wege der Politis, immer von falschen und schiedenden Berechnungen beherrscht, da we es galt den Frieden zu

<sup>\*)</sup> S. Lebensbilder aus bem Befreiungsfriege I. 462 f.

schaffen, friegslustig, wo der Krieg mit Ernst zu führen war, die Geißel und Plage aller redlichen und sähigen Generale. Die letzten Ereignisse, die wir erzählt haben, der Ausgang des Feldzugs von 1797, der Bertrag von Leoben, dann das listige Zögern dis zum drüssen Abschluß von Campo Formio, die plöpliche Hingesdung an Bonaparte, das Berrathen und Verlassen des Reiches, die lüsterne Ungeduld, sich aus venetianischen und bairischen Sposlien zu bereichern, das Alles waren recht charafteristische Wenschungen und Sprünge Thugut'scher Staatsfunst.

Was ihn seinem kaiserlichen Herrn werth und lange Zeit unentbehrlich machte, war nicht biese abenteuernde und verwegene Politik, die dem engen und pedantischen Geiste von Franz sehr ferne lag, sondern die Verwandtschaft, welche zwischen der Thugut'schen Anschauung vom inneren Staatsleben und ben Ansichten des Raisers bestand. Der Minister hegte für die Menschen so viel Liebe und Achtung, wie sein kaiserlicher Herr, er glaubte nicht an die edleren und höheren Motive, fühlte nur Respect vor ben mechanischen und handgreiflichen Hebeln ber Staatsordnung, haßte jeden geistigen und sittlichen Aufschwung und sah wie Franz in geheimer Polizei und Spionage eines ber alleinseligmachenden Mittel, die Bölfer zu regieren. Die Nation durch trägen Sinnengenuß zu beschäftigen und zu zerstreuen, lieber der Immoralität und Entnervung freien Spielraum zu lassen, als eine heilsame Erweckung geistigen und sittlichen Lebens zu gestatten, bas war die tiefe Staatsweisheit, die hier als Gegengift gegen die Revolution gepriesen ward; wohin diese Weisheit schließlich führte, das haben die Ereignisse von 1800—1805 und in unsern Tagen die Erschütterung von 1848 auch dem blöbesten Auge gezeigt.

In Preußen trat wenige Wochen nach dem Frieden von Campo Formio eine Veränderung ein, auf die man seit geraumer Zeit vorbereitet war: der Tod Friedrich Wilhelms II.

Als der König im Frühjahr 1795 aus der Coalition aussgeschieden war, hatte er sich das Ziel gesetzt, der schwer zerrüttesten Ordnung der inneren Staatsverwaltung die Zeit des Friedens und der Zurückgezogenheit zu widmen. Es mochte das

mals keine Ahnung in ihm aufgetaucht sein, auf welchen abschüssigen Weg die auswärtige Politik Preußens durch die kurzsichtige Schlaubeit seiner Rathgeber gedrängt werden würde. Die völlige Trendung vom Reiche, der nordbeutsche Sonderbund, der enge Anschluß an Frankreich in dem Vertrage von 1796, die ungeduldige Hast, durch Säcularisationen in Westfalen und Reunionen in Franken sich zu bereichern, es waren unvermeidliche, aber im April 1795 nicht erwartete und nicht erstrebte Consequenzen des Friedens von Basel. Die Finanznoth hatte den Frieden als unvermeiblich erscheinen lassen; die unzeitige Selbstsucht der Verstünderten in Polen hatte die letzten Bedenken verstummen gemacht.

Nun war bem preußischen Staate eine neue Erweiterung zuge fallen burch ben Untheil an der letten polnischen Beute. Zwar war die lette Phase der polnischen Angelegenheit nicht ohne herbe Lehren und Enttäuschungen vorübergegangen. Mit Rußland ver ständigte sich ber König in einem Vertrage vom 24. Dct. 1795, mit Desterreich erft am 21. Oct. 1796 und feiner der beiben Ber träge hatte den Wünschen und Hoffnungen der preußischen Politik entsprochen; \*) die Beute war unter der Erwartung geblie ben, nachdem einmal die beiben Kaiserhöfe Preußens Roth und Berlegenheit 1794—95 benutt hatten, sich den Löwenantheil ans zueignen. Aber man schlug die neue Erwerbung doch immer auf mehr als 900 Duadratmeilen mit einer Million Einwohner an; Schlesien wuchsen badurch ein paar neue Kreise zu, die Gebiete an dem Bug und Narew, das alte Masovien mit der Hauptstadt Warschau, ein Theil von Poblachien und der trefflich abrundende Gränzbistrict Bialystof wurden dadurch von Preußen erworben, bas ben größten Theil bes neuen Gebietes, von ber Weichsel und ben Bug im Süben, bem Niemen im Norden begränzt, als "Reuof preußen" mit der Monarchie vereinigte. Eine wachsame, strenge und zugleich schöpferische Verwaltung, wie sie bei beiden Vorganger des Königs gehandhabt, konnte dieses neue Land zu einem einträglichen Besitze umgestalten und ben Bewohnern eine menschliche und behagliche Eriftenz auf einem Boden schaffen, auf bem bis jest nur sarmatischer Schmus, polnische Junker-, Priester- und Judenwirthschaft heimisch gewesen waren. Aber Friedrich Wilhelms H.

<sup>\*)</sup> S. Martens Recueil VI. 699 ff.

sorgloses, nachgiebiges Wohlwollen wurde hier wie in ber äußeren Politik von der Habsucht Unwürdiger schmachvoll mißbraucht. Die preußische Verwaltung war in dem alten Ruhm ihrer Pflichttreue und Unbestechlichkeit schon vor 1786 burch bas Hereinbrängen ber fremden Regie erschüttert worden; die großmüthige und freigebige Art des jetigen Königs biente bann nicht bazu, die alte straffe Beise wiederherzustellen, und das Beispiel der Günstlinge, die ge= waltig um sich greifende Genußsucht in ber Bevölkerung, nament= lich auch in der höheren Beamtenwelt, der sinnliche und materielle Beift, ber die Ration überhaupt ergriff, thaten das Uebrige, biesen stolzen Grundpfeiler preußischer Staatsmacht zu unterwühs Bum ersten Male hörte man in einer neuen Erwerbung, die dem hohenzollernschen Hause zugefallen, über unredliche und gewaltthätige Verwaltung klagen, und wie viel auch bie immer mächtiger auswuchernbe Schmäh- und Schmupliteratur jener Tage übertrieben haben mag, es mußten grelle Dinge vorgekommen sein, wenn die preußische Abministration auf polnisch em Boben sich keine Anerkennung zu erwerben wußte! Rationaler Wiberwille trat bort wohl bei Geiftlichkeit und Abel störend entgegen, aber gewiß nur in sehr geringem Maße bei jenem bis jest unmundigen und vielgeplagten Menschenhaufen, ben man in Polen Volk nannte.

Gegen die alte preußische Ueberlieferung, solch neue Erwerbungen mit knappster Sparsamkeit zu verwalten und für die Gesammtheit möglichst nutbar zu machen, stach die Gutmuthigkeit feltsam ab, womit Friedrich Wilhelm II. jest polnische Güter Nicht bas Verdienst allein wurde aus der polni= verschenfte. schen Beute mit Gütern botirt, auch bie Unwürdigen, und fie zumeist, weil sie Bubringlichsten waren, erhielten theils als Geschenk, theils gegen einen kaum nennenswerthen Preis und kleine Leiftungen ansehnliche Güter in Polen, die nach dem Aufstand bem Fiscus anheimgefallen waren. Wieder nannte man Bischoffs= werber und seine Cameraberie als vorzugsweise bei diesem unsau= bern Handel betheiligt; neben ihm den schlesischen Minister Sonm. in bessen Kanzlei ein untergeordnetes Subject mit ber Sache ein einträgliches Geschäft getrieben hat. Der höhere 3weck, ber bei ben Dotationen ursprünglich vorgeschwebt, Ansiedler von beutscher Art und Gestinnung unter die Polen zu verpflanzen, warb nur zum kleinsten Theile erreicht, ba bie so gewonnenen Güter verschleubert und verschachert wurden, wie jede andere Waare. \*)

Auch in anderen Richtungen waren die finanziellen Versuche ber herstellung nicht gludlich. Die Verlegenheit brangte bisweilen zu Auswegen bebenklicher Art; bereits war ber Schat aufge zehrt, die Steuerlast hoch gespannt, nun mußte ber Staat auch icon zu ungunftigen und brudenben Bebingungen greifen, um augenblickliche Berlegenheiten zu beden. Das Tabaksmonopol, das am Anfang ber Regierung des Königs unter populären Jubel gefallen war, wurde jest gegen Ende wiederhergestellt (Aug. 1797). So mußte mit Widerstreben zu Ausfunftsmitteln zuruch gekehrt werben, die ber König vor zehn Jahren selber verworfen; Alles nur, um den brangenben Mangel zu beden. Ueberschuß ber Einkunfte anzuregen und zu förbern, Lasten zu et leichtern und den nationalen Wohlstand zu heben, dieser alten Ueberlieferung preußischer Staatsfunst mußten über ber Roth bes Augenblick immer engere Granzen gezogen werben. Die burger lichen und bäuerlichen Berhältnisse blieben wie sie waren; ein Versäumniß, das sich im folgenden Jahrzehnt schwer gerächt hat.

So war die Tradition der großen preußischen Bluthe und Macht zwar nirgends mit Plan und Bewußtheit verlaffen, aber sie war allenthalben abgeschwächt und verwischt worden. In ber auswärtigen Politik war der kühne und sichere Gang verloren, in eine Staatsordnung ber strengsten Disciplin und Anspannung aller Kräfte war Larheit und ein gewisses Gehen- und Geschehenlassen eingebrungen, in dem so nüchternen und sparsamen Kreise des Beamtenthums fingen an Unterschleife und Feilheit heimisch zu werden, in einem Lande, wo man im vollen Sinne bes Bor tes an die persönliche Regierung des Königs gewöhnt war, hat ten sich Einflüsse untergeordneter, zum Theil unwürdiger Bersonen eingeschlichen. Das Heer, eine ber starken Stüten ber Macht bieses Landes und eben darum auch eine ber größten Lasten für die Steuerfraft des Volkes, war durch die Kriegführung der letten Jahre demoralisirt und nahm in den Jahren der faulen Ruhe mehr und mehr die Unarten einer Friedensarmee an, und zwar in

<sup>4)</sup> G. K. A. Menzel, Zwanzig Jahre preuß. Gesch. S. 429 f. und bas Zengniß Steins bei Pert 1. 73.

einem Augenblick, wo die militärischen Verhältnisse Europas einen gewaltigen Umschwung erhielten, wo die Bildung der Heere, ihre Bewassnung, Taktik und Kriegkührung völlig umgestaltet ward. So war Alles vom Roste angegriffen, was die Stärke des alten Preußens ausgemacht: Verwaltung, Finanzen, Veamtenthum und Heerwesen; konnte das Volk von dieser Krists underührt bleiben? Das nüchterne, an Arbeit und Entbehrung gewöhnte, starkmüthige Geschlecht der alten Zeit war nicht mehr; Frivolität und Genußssucht waren namentlich in die Städte eingekehrt und wirkten um so entnervender auf den alten preußischen Geist, je weniger in den Männern der Regierung selber jener Geist lebendig war.

Eine tiefe religiöse Erweckung, eine energische und rechte Bläubigkeit konnte allein biesen bosen Geift bes platten Sinnengenuffes und ber sittenlosen Frivolität überwinden. Aber die frommen salbabernben Schwäßer, an benen Wöllners und Bis schoffswerbers Schweif so reich war, die schalen und geistlofen Handwerker der Orthodoxie, die man jest auf polizeilichem und bureaufratischem Wege heranzog, konnten das Uebel nur mehren. Ihr Spuren nach heteroboren Meinungen, ihre Sucht, mit Cenfur, Berboten und foniglichen Machtsprüchen ben Gegner stumm zu machen, ihre Tendenzprocesse, durch die man ohne Roth Märtyrer machte, ihre Liebhaberei für die veralteten Producte einer theologischen Scholastif ohne Geist und Geschmad, das Alles hat gerade den entgegengesetten Erfolg gehabt, als der im Plane lag. Die wirkliche Frivolität und Sittenlosigkeit wucherte fort, die fünstlich großgezogene und nur mit äußerlichen Mitteln aufrechterhaltene Orthoborie bauerte so lange als bie Macht ber Coterie, von der sie ausging. Preußische Geschichtschreiber \*) erzählen ausführlich von dem Treiben ber theologischen Censur und ber Brufungscommission, von ben Processen gegen misliebige Geist liche und Lehrer, von den Aeußerungen der Ungnade, womit alls malig auch bie Universitäten heimgesucht wurden, von ben Rügen gegen bie Gerichte, wenn sie nicht eifrig genug gegen bie Tenbenzen der Aufklärung einschritten; diese polizeilich-theologische Kleinmeisterei bilbet einen bezeichnenben Gegensatz zu ber Stockung, in

<sup>\*)</sup> Außer andern besonders Menzel, Zwanzig Jahre pr. Gesch. S. 441 —460.

H

d

は前がある

no T

welche alle gesunden Kräfte bes Staates gerathen waren. war bas kein großer inquisitorischer Despotismus, wie man ihn oft gezeichnet hat, wohl aber eine kleinliche, dicanose Jagb auf fache Aeußerlichkeiten, von benen bas innere religiöse Leben so gut wie unberührt blieb. In einem Augenblick, wo die alte preußische Monarchie einer Krisis entgegenging und die gesammte europäische Welt in ben Wehen einer neuen Zeit lag, war bies Land mit wibrigem geiftlichem Zank erfüllt, stritten sich bie voltairistrendt Frivolität und die kunstlich aufgezogene Gläubigkeit einer Coterit von Hoftheologen mit einander um die Herrschaft, wuchs neben dem vorhandenen Uebel auch noch das Unfraut einer officiellen und gemachten Frommigkeit auf, die zu jeder Zeit die Demoralisation mehr geförbert, als befämpft hat. Wie einsam trot aller Rührigkeit ber Häupter bas System in bem überlieferten Staat bastand, bavon hat ein gesetzgeberisches Werk berselben Zeit ein merkwürdiges Zeugniß abgelegt. Das "allgemeine Landrecht", schon seit mehreren Jahren vollenbet, aber aus manchen politis schen Bebenken erft 1794 publicirt und in Wirksamkeit geset, wich nicht nur in ben Bestimmungen über Kirchen- und Glaubenspolizei von bem Wöllner'schen Systeme völlig ab, sonbern et stellte auch über ben Staat, beffen Angehörige, beffen Oberhaupt und das Verhältniß ber vollziehenden Gewalt zu ben Gesetzen und Gerichten Sape auf, wie ste gerabe ben Ibeen bes achtzehnten Jahrhunderts und seiner Aufflärung entsprachen. Es sprach sich in biesem Gesethuche ber Gebanke aus, daß Preußen ein Rechtsstaat, selbst die Gewalt des Königs ben bestehenden Gesetzen unterworfen sei, daß landesherrliche Verordnungen niemals als Gesetze angesehen, daß die "natürliche Freiheit" des Bürgers nies mals weiter beschränft werben könne, als es ber Endzweck bes ge meinschaftlichen Wohles erforbere. Es sollte jeder Staatsangehös rige nicht nur die Pflicht haben, für das gemeine Wohl zu wirken, sondern auch das Recht, Schup der Gesammtheit für seine Person und sein Eigenthum zu fordern. Die Gesetze sollten gleich verbindlich sein für Alle ohne Ausnahme; auch gegen bas Staatsoberhaupt waren Rechtsstreitigkeiten zulässig, die Krongüter und Gefälle wurden Staats domanen. Zwar blieben die Borrechte des Abels, die noch bestehenden Lasten der Feubalität, das untergeordnete Verhältniß von Bürger und Bauer in dem neuen

Gesethuch unangetaftet, aber aus ber Ansicht vom Staate, seinem Zwecke, bem Umfange seiner Rechte und seiner Gewalt war mehr die Zeit Friedrichs und die juriftische Tradition seiner Regierung herauszuhören, als die Restaurationstendenzen der Wöllner'schen Beriode. \*) Wir begreifen vollkommen, daß gegen die Beröffentlichung des Gesethuches in den Tagen der Erbitterung und ber Furcht vor der Revolution im Westen ernste Bedenken laut geworden sind; daß es bennoch in Vollzug gesetzt ward, ist ein für die Entwickelung Preußens sehr charafteristischer Zug. Es prägte sich barin der Widerspruch aus, welcher in der preußischen Mo= narchie seit 1740 und selbst seit älterer Zeit vorhanden war. Reben ber streng absolutistischen Staatsmaschine, ihrer straff militärischen und bureaufratischen Ordnung hatten sich früh die Anschauungen eines Rechtsbaseins, eines allgemeinen gesetlichen Schutes, einer von bestimmten Normen abhängigen obersten Gewalt festgesetzt und ein großer König, wie Friedrich II., hatte in Theorie und Praxis diese Anschauungen gefördert. Aber ber alte Mechanismus blieb stehen, selbst bie ständischen Unterschiede und bas abelige Privilegium wurden in aller Schroffheit conservirt, die leisen Ahnungen bes Rechtsstaates, die unter allen Monarchien bes Festlandes am frühesten in Preußen Eingang fanden, blieben unentwickelt. So ward auch jest, 1794, in einem Augenblick, wo die überlieferte absolute Gewalt ihre Machtsprüche selbst auf bem Gebiete bes Gewissens mit allem Eifer geltend machte, eine Reihe abstracter Formeln zur juristischen Geltung gebracht, beren Grund und Folgerungen zu allem Andern eher, als zum alten Absolutismus stimmten. Es dauerte dieser unversöhnte Gegensat selbst bann noch fort, als die alte Monarchie unter der Kata= strophe von 1806 für immer zusammengebrochen war.

Am 16. Nov. 1797 erlag Friedrich Wilhelm II., erst 53 Jahre alt, den langwierigen Leiden der Brustwassersucht, die sich, wie es scheint, in Folge der Strapazen und Entbehrungen des polnischen Feldzuges dei ihm ausgebildet; es folgte ihm sein ältester Sohn Friedrich Wilhelm III., ein junger Mann von 27 Jahren, den eine der schwierigsten Regentenausgaben erwartete. Die Krisis,

<sup>\*)</sup> S. Allg. Geseth. für die preuß. Staaten. Berlin 1792. Theil I. Einleitg. 5. 6. 77-81. 83. 85. 87. Thl. II. Titel XI. §. 1-4.

in welcher sich ber Staat befand, erforberte eine kühne und burchgreisende Heilung. Es war nicht genug, wenn die Hoffrömmler und Schmaroper, welche das Wohlwollen des verstorbenen Königs unwürdig misbraucht, beseitigt wurden; das ganze Staatsleben bedurfte einer gründlichen Reinigung, das vorhandene Uebel mußte energisch abgeschüttelt, der sittliche Geist in der Nation mußte in hochsinniger Weise wieder erweckt, nach außen der Weg einer muthigen, grundsahvollen und consequenten Politik wieder gesunden, der Geist der Rleinlichkeit und Selbstsucht aus der hohen Staatskunst, dem Volke und dem Heere verbannt, kurz der Staat und die Nation durch eine innerliche Erregung wieder erfrischt werden, wie sie später in Noth und Unglück dem preußischen Lande gekommen ist.

Die ersten Handlungen Friedrich Wilhelms III. zeugten von einem redlichen und wohlwollenden Eifer, die augenfälligen Ur sachen bes Misvergnügens zu beseitigen. Die königliche Geliebte, die Lichtenau, ward unmittelbar, nachdem Friedrich Wilhelm II. die Augen geschlossen, verhaftet und ein Proces gegen sie eingeleitet, ber zwar ohne weitere Folgen für sie blieb, aber boch ihren Rad tritt aus dem öffentlichen Leben nach fich zog. Eine Cabinetsorbre, die acht Tage nach dem Regierungsantritt erfolgte, brang auf Entfernung träger und unfähiger Beamten, auf beffere Controle in der Berwaltung und auf strenge Thätigkeit und Ordnung in allen Zweigen bes Staatswesens. Auch Wöllner mußte bald erfahren, daß die Zeit seiner Macht vorüber war. Er ertrug es erft, daß man eines seiner Lieblingswerke, die Prüfungscommission, beseitigte, ja er schwieg, als eine Cabinetsorbre in ungnäbigem Tone sein Religionsedict fritisirte und ihm die harte Wahrheit ins Gesicht sagte, es sei früher zwar kein Religionsedict im Lande gewesen, "aber gewiß mehr Religion und weniger Heuchelei als jest." Wöllner nahm bas gebulbig hin; es war bem Urheber der officiellen Orthoboxie von 1788 offenbar mehr um seinen Plat, als um sein System zu thun. Aber eben diese verächtliche Geschmeibigkeit beschleunigte seinen Sturz; im Frühjahr 1798 erhielt er in ungnäbiger Form seine Entlassung unb mit ihm die bekanntesten Träger und Werkzeuge seiner Kirchenpolitik. Diesen ersten Ruckschlägen gegen bie Richtung, die unter bem Vorgänger die herrschende gewesen, folgten kleine Reformen in



der Berwaltung, dankenswerthe Maßregeln, die das Schulwesen und die Volkserziehung heben sollten, und einzelne Schritte, welche die Förberung der materiellen Interessen des Landes bezweckten. Im oberften Rechnungswesen warb eine ftrengere Brufung anbefohlen, genaue Controle und Sparsamkeit eifrig eingeschärft. Das Tabaksmonopol, faum wieber eingerichtet, warb schon in ben ersten Wochen ber neuen Regierung beseitigt. Ueberhaupt prägte sich im ganzen Thun ber neuen Regierung ein wohlwollenber Eifer für bas gemeine Beste, ein nüchterner, sparsamer Sinn, eine ungesuchte Schlichtheit und Gerabheit aus, die aus der Persönlichkeit des Königs entsprang und im Lande die bankbarfte Anerkennung fanb. Die Zeitungen und Zeitschriften jener Tage waren erfüllt mit kleinen charakteristischen Zügen, welche die anspruchlose Simplicität, das burgerlich einfache Wesen, bie musterhafte Säuslichkeit bes jungen Monarchen beurfundeten. Rach dem Aergerniß, welches sich an die Lichtenau und ihren Schweif gefnüpft hatte, mar ber Anblick eines Königspaares, beffen innige Zuneigung, Züchtigkeit und Sittenstrenge Allen zum Borbild bienen konnte, besonders wohlthuend. Diese persönlichen Tugenben hatten bie Erzieher Friedrich Wilhelms III. glücklich zur Entfaltung gebracht. Die Manner, benen seine Jugend anvertraut war, zeichneten sich selber mehr burch ihre sittliche Ehrbarfeit, als burch einen besonderen Beruf zur Erziehung eines fünftis gen Königs aus. In bescheibenen, knappen Verhältnissen, wie nur irgend ein Bürgerkind, hatte der Kronprinz seine frühesten Anabenjahre verlebt; einfach, bescheiben in seinen Bedürfniffen, an Arenge Bucht gewöhnt, im ganzen Wesen offen und wahrhaftig wuchs er heran. Seine religiöse Erziehung trug mehr ein praktisches als speculatives Gepräge; die mystischen Reigungen bes Baters waren ihm fremd geblieben. Nüchterne Verständigkeit, ein gerechter, wohlwollender und gerader Sinn, ftrenges Pflichtgefühl und Ordnungsliebe prägten sich früh als vorwiegende Eigenschaften in Friedrich Wilhelm aus; es war sicherlich zum guten Theil Berbienst seiner Erzieher gewesen, diese Eigenschaften in ihm zur Entfaltung zu bringen. Aber auch die angeborene Blödigkeit seines Wesens war burch seine Erziehung begünstigt worben; durch die pedantische Art seines ersten Lehrers früh verschüchtert, entbehrte er bes Selbstvertrauens, ber raschen Entschlossenheit

und bes burchgreifenben Willens, ben sein königlicher Beruf ver-Eine Beistesbildung, bie ihm eine umfaffende und große Anschauung ber Dinge hatte geben können, war ihm nicht geworben; noch weniger hatte man bas Augenmerk barauf gerichtet, zur Selbständigkeit bes Handelns ihn früh heranzubilben. Unter bem Vater von allen Geschäften ferngehalten, währenb bie Lichtenau und ihre Creaturen bas Dhr bes Königs hatten, entbehrte er noch völlig ber praktischen Uebung und Sicherheit, die ihn zu seinem königlichen Berufe hatte vorbereiten können. Die Umgebungen feit seinen Jünglingsjahren waren am wenigsten geeignet, biefe Luce zu erganzen. Sein Abjutant war General Röckerit, wie Stein ihn schilbert, \*) ein ehrlicher, wohlmeinenber Mann, aber von eingeschränkten Begriffen und ohne Bilbung. Er hatte fein ganzes Leben mit bem fleinen Dienst in ber Potsbamer Garnison zugebracht, wo mit ber größten Strenge auf Vernichtung ber Selbständigkeit, auf Hingewirkt wurde; hier bildete sich sein beschränkter Kopf zum Repräsentanten der Gemeinheit und Untergebenheit aus, der, nur der flachs sten Ansichten fähig, nichts wünschte als Ruhe und Frieden von außen, Verträglichkeit im Innern, "um ungestört seine Spielpartie und Tabakspfeife genießen zu können." Die Gewöhnung an folchen Umgang wirkte auf ben jungen König nicht gunftig; es setzte sich in ihm eine gewisse Vorliebe für bie ehrbare Mittelmäßigkeit, eine Scheu gegen große und geniale Menschen fest. Mann wie Stein hat ihm nie so nahe kommen können, wie Köckerit ober Zastrow. Daraus entsprang benn auch bie tiefe Abneigung gegen kühnes, entschlossenes Handeln, die scheue, verzagte Art, in den einmal breitgetretenen Geleisen, so lange es immer ging, fortzuwandeln. Dies Phlegma der Gewöhnung macht es auch begreiflich, daß, während die Lichtenau beseitigt ward, ihre Creaturen, die einflußreichsten Träger einer Politif ohne Grundsat und ohne Sittlichkeit, in ihren Stellen blieben. Rur bie Scheu vor einem durchgreifenden Entschluß kann die rathselhafte Erscheis nung erklären, daß ein so sittenstrenger und unbescholtener Mann, wie ber König, jett und später, von ber Zeit ber Haugwit und Lombard an bis zu dem Einflusse bes Fürsten Wittgenstein, Per-

<sup>\*)</sup> S. beffen Leben von Pert I. 172.

sonen um sich gebulbet und mit Vertrauen ausgezeichnet hat, die schon durch ihre sittlichen Qualitäten aus der Rähe des Monarschen hätten verbannt sein sollen.

Eine burchgreisende Beränderung ward darum 1797 in keinem Zweige bes Staatswesens versucht; es kehrte wohl in die Staatsleitung mehr Ordnung, Zucht und Sparsamfeit zurück, aber alles Undere blieb, wie es vorher gewesen. Die Leitung der auswärtigen Politik behielt Graf Haugwit; es blieb neben ihm als einflußreichster Rathgeber ber Geheime Cabinetsrath Lombard, ein Mann von Beift, Bildung und Gefchäftsgewandtheit, über bessen Schlaff= heit, Leichtstinn und Immoralität aber nur eine Stimme war. Es bestand fort die verberbliche Einrichtung des Cabinetsrathes, einer Behörde meist burgerlicher Schreiber und Beamten, die, zwischen den König und die eigentlichen Minister gestellt, ohne Verants wortlichkeit, oft auch ohne innern Beruf, die unmittelbare Einwirkung auf den Monarchen übte und als unsichtbare Camarilla über die wichtigsten Interessen bes Staates entschied. Wohl hatte in ber ersten Zeit des Königs ein trefflicher und ehrenwerther Mann, der Cabinetsrath Mende, ben vorwiegenden Einfluß, allein deffen leibende Gesundheit nöthigte ihn bald zum Rücktritt und sein Nach= folger gab sich willig an die Politik Haugwiß-Lombard hin. Wären aber auch die tüchtigsten Personen in diesem Rathe vereinigt gewesen, die ganze Einrichtung war nachtheilig; ste lähmte die Geschäfte und stand kräftigen Mannern und durchgreifenden Maßregeln überall im Wege, weshalb Stein später seine Uebernahme ber Regierung vor Allem von der Beseitigung dieser Behörde abhangig gemacht hat. Wenn auf biefe Weise selbst die bedenklichsten Formen bes überlieferten Regiments unangetastet blieben, so war eine sittliche Regeneration des Staates und der Gesellschaft naturlich nicht zu hoffen. Die Weichlichkeit, die platte Genuß- und Erwerbsucht, welche die Kraft des Volkes entnervte, die Frivoli= tat und Ungebundenheit, die eine Erbschaft ber Bergangenheit war, ber flache, außerliche Sinn, ber die Zeit beherrschte, dies Alles blieb unverändert, wie es in den letten Zeiten Friedrichs und unter Friedrich Wilhelm gewesen; bas officielle Frommthun verschwand, aber die Immoralität und Heuchelei, die sich bahin= ter versteckt, blieb übrig. Die kurzsichtige Selbstsucht ber Friebenspolitifer hielt ben Geist ber ganzen Nation gefangen und

beherrschte bie Armee, bie, bes Krieges entwöhnt, von bem alten Ruhme ihrer Unbestegbarkeit zehrte und in selbstgenügsamer Einbilbung auch ber neuen Zeit und ihren Kampfesmitteln sich mehr als gewachsen glaubte. Im Abel hatte sich ber rechte Geist so wenig erhalten, als in ben übrigen Rlassen ber Ration; ber auf opfernde vaterländische Sinn und die patriarchale Einfalt alter Beis ten waren auch hier Ausnahmen geworben; ber Abel erschien nur als eine Klasse von Privilegirten, die weniger strebten die Ersten zu sein in Leistungen, als in Begünstigungen und Vorrechten. Die untern Klassen litten unter biesen Borrechten, beren Druck sie abstumpfte und mit Gleichgültigkeit gegen Wohl und Wehe bes Stad tes erfüllte. Rurz, es war in ber ganzen Staatsmaschine ein Stocken, in ber Gesellschaft eine fittliche Lähmung eingetreten, beren ganze Gefahr erst erkannt ward, als es für die friedliche Heilung zu spät Eine Ratastrophe ohne Beispiel mußte erst vorausgehen, bis man die Mittel der Wiedergeburt fand.

Damals, bei Friedrich Wilhelms Thronbesteigung, war ber Rem bes Uebels auch ben Scharfsichtigsten nicht deutlich geworben. 2804 brängten sich eifrige Bunsche genug an ben Königsthron heran, aber in bem Allem ward feine Stimme laut, welche ben eigentlich wunden Fleck berührte. Unter ben Bittstellern jener Tage war einer ber un gestümsten und nach ben Anschauungen ber Zeit auch vorlautesten Friedrich Geng, ber sich in seinem "Sendschreiben an Friedrich Wilhelm III." zum Sprecher ber Volkswünsche aufwarf. Aber auch hier war nur von einzelnen Besserungen in der Verwaltung, von Ber trauen, freier Presse die Rebe, in ber Lebensfrage theilte Gent bie Illusionen aller Andern. Auch er rühmt die preußische Armee als bie "trefflichste und geehrteste", beren "innere Bollfommenheit feine Hauptveränderung erheische", auch er sagt, mit dem Kriege sei nie ein positiver Vortheil zu erlangen, und rühmt die aufgeklärte Staats kunft, welche ben Gebanken, mit Krieg etwas zu gewinnen, in bas Reich der Träume verwiesen habe. "Den Krieg abzuwenden — so lautet auch bei ihm das Drakel ber Zukunft — muß der Richtpunkt aller politischen Maßregeln, bas Ziel aller militarischen Unstrengungen, der lette Gipfel aller diplomatischen Weisheit sein."



## Bierter Abschnitt.

## Der Congreß zu Raftatt.

Indessen war die Frist herangekommen, wo der große Friedenscongreß zu Rastatt die Angelegenheiten des deutschen Reiches
zur Erledigung bringen sollte. Der Reichstag trat nun vollends
in den Hintergrund und seine Verhandlungen boten im Lause des
nächsten Jahres auch nicht das mindeste Interesse. Recht gestissentlich suchte man jede bedeutende Angelegenheit von Regensburg
fernzuhalten, so lange das Schicksal Deutschlands der Versammlung in Rastatt überantwortet war; die Reichsversammlung
verbrachte deshald ihre Zeit mit Sachen ohne politische Wichtigteit, der Sustentation des Reichskammergerichtes und ähnlichen
Fragen, die zu seder Zeit als Lückendüßer auf der Tagesordnung
standen und doch niemals zur Erledigung gesommen sind.

Reiches sestgestellt werben. Wie es in Deutschland nie an Hofssenden gesehlt hat, so sind auch damals sanguinische Stimmen laut geworden, welche von dem bevorstehenden Congresse eine Wiesdergeburt des deutschen Reiches erwarteten. Eine bessere Drganissation des Ganzen, eine tüchtige Reichsjustiz, Gewissens und Presserieit, Verbesserung des deutschen Gewerds, Junsts und Innungswesens, Abstellung des Bettels, Schutz der deutschen Masnusgewesens, Abstellung des Bettels, Schutz der deutschen Masnusgewesens ausschweisendere patriotische Uebergewicht — solche und noch ausschweisendere patriotische Wünsche sind in politischen Schriften jener Zeit niedergelegt und erwarteten von dem Consgresse ihre Erfüllung. Daneben machten sich auch schon Stims

men recht laut und schamlos geltend, welche im französischen Interesse oder Solbe Deutschland auf die kommenden Dinge vorbereiten sollten. Es liegt uns eine solche Schrift von "einem beutschen Patrioten" vor, worin als erstes Opfer des Friedens bie Räumung von Ehrenbreitstein verlangt wird, weil beffen Lage Coblenz beherrsche und also Deutschland leicht in die "Unannehm lichkeit" eines Conflictes mit ber mächtigen Republik bringen Preußen, fordert berselbe "Patriot", solle mit Frankreich eine innige Allianz eingehen, aber sein Gebiet zugleich, um jeben Zusammenstoß zu vermeiden, möglichst weit von den französischen Gränzen entfernen. "Deutschland", in eine große "Fürstenunion" vereinigt, wurde bann an ben Kriegen Desterreichs und Preußens gar keinen Antheil mehr zu nehmen brauchen. Man sieht, die fünftige deutsche Trias von 1806 und der Rheinbund waren in den Köpfen der Eingeweihten schon vorhanden; so unverschämt solche Stimmen lauten mochten, sie beurtheilten jedenfalls die Lage rich tiger, als die patriotischen Schwärmer, die sich von der bevorste henden Diplomatenversammlung ben Aufgang einer neuen Zeit für Deutschland versprachen.

Das Reich war tiefer zerrissen als jemals; ber Kaiser führte bas Schauspiel auf, das Reich zu bem Friedenscongresse einzulaben und ihm die Erhaltung seiner Integrität vorzuspiegeln, während er in ben geheimen Artikeln von Campo Formio biese Integrität bereits an bie Franzosen preisgegeben hatte. Preußen, seit Jahren von Frank reich ins Schlepptau genommen und auf die Spolien des bent schen Reiches angewiesen, hatte sich schon 1796 Vergrößerungen von der Republik versprechen lassen und eben diese hatte jüngst an Desterreich die Zusage gemacht, daß Preußen keine Erwerbung zufallen solle. Desterreich war lüstern auf Baiern und voll Hoff. nung, diese lang ersehnte Beute jest endlich mit Frankreichs Huse zu erlangen; Preußen gleich begierig nach Arrondirungen in Franken und Westfalen und nicht weniger eifrig, biese Beute burch französische Protection zu gewinnen. Die kleineren Reichsftanbe erschienen zu Rastatt wohl mit der patriotischen Miene, die Integrität bes Reiches zu erhalten, aber auch von ihnen waren schon mehrere in geheimem Einverständniß mit Frankreich, hatten die 216 tretung des linken Rheinufers ihres Theils zugefagt und sich die geistlichen Stifter zusagen lassen. Allenthalben nur betrogene Betrüger, vom Kaiser an bis zu den kleinen süddeutschen Reichsftanden herab!

Es war der französischen Politik nicht schwer, diese zerfahrenen Gruppen in ihrem Sinne zu leiten; sie verspricht ben Preu-Ben Bergrößerung und sagt zugleich ben Defterreichern bas Gegentheil zu; sie stellt bem Raiser Baiern in Aussicht und ist boch im Ernste nie entschlossen, es zu thun; sie scheint Desterreich auf Rosten der Kleineren vergrößern zu wollen und ist doch mit diesen schon im Reinen, sie sich auf Kosten von Kaiser und Reich als französische Clientel in Süb- und Westbeutschland großzuziehen. Eifrig werben Desterreich und Preußen in Haß und Mißtrauen erhalten, die Mittleren und Kleineren mit ber Sorge vor bem bosen Willen der Großen erfüllt, Allen eingebildet, daß nur Frankreich ihnen Schut und Stüte sei. Die Instructionen des Directoriums an seine Gesandten in Rastatt zeichnen mit burren Worten die Taktik vor: bem Reiche durch Drohen Mainz abzuschwaßen, ben mittleren und kleineren Staaten eine Invasion anzudrohen, wenn sie nicht zustimmten, Preußen über bie mahre Lage im Ungewissen zu lassen und es mit Rebensarten abzuspeisen.\*) Die Taktik war plump und handgreiflich und ben Franzosen selbst ist es im Laufe ber folgenden Unterhandlung manchmal zweiselhaft geworden, ob sie ihren 3weck völlig erreichen wurben, \*\*) aber bie Rivalität ber Großen und die haltlose Schwäche ber Kleinen sicherte ihnen überall ben Erfolg.

Der beutsche Kaiser bezeichnete die Einleitungen zu dem Congresse mit einem Act seltener Doppelzüngigkeit. In einem Hofsbecrete vom 1. Rovember forderte er die Reichsstände auf: "sie möchten, dem großen Erhaltungsgesetz der Einheit und Gesammtheit des deutschen Reiches in gesetlicher Verbindung mit dessen Oberhaupt unverrückt getreu, das. gemeinssame Wohl des deutschen Vaterlandes mit edlem Pflichtgefühl und deutscher Standhaftigkeit wirksamst unterstützen und also vereint mit ihrem Reichsoberhaupte den längst gewünschten, auf die Bassis der Integrität des Reiches und seiner Verfassung ungründenden billigen und anständigen Frieden bestens befördern

<sup>\*) 6.</sup> die Rote Talleyrands in Gagerns Antheil an der Politik I. 88.



<sup>\*) 6.</sup> Correspondance inédite de N. Bonaparte. Campo Formio. II. 417. 418.

und beschleunigen." In dem Augenblicke, wo der Raiser sich so salbungsvoll vernehmen ließ, hatte er nicht nur zu Campo Formis bereits die "Integrität des Reiches" an das Ausland hingegeben, sondern er war eben jett im Begriff, diese Hingabe burch einen neuen Act schmachvoller Rachgiebigfeit unwiderruflich zu machen. Es galt die rasche Abtretung ber beutschen Gränzsestungen, beren Räumung vorerst in Campo Formio versprochen worben war; erst wenn die Franzosen dort fest saßen, fühlten sie sich bes linten Rheinufers sicher, brum sollte Desterreich burch die Aussicht auf eine rasche Uebergabe ber venetianischen Beute bewogen werben, sosort Mainz und das beutsche Reichsgebiet preiszugeben. Bonaparte selbst fam, um bas ins Reine zu bringen, nach Rastatt; wie ein Zeitgenosse ihn schildert, erschien er bort troden, verschloffen und schneibend, machte rasch bas Geschäft ab, um bessenwillen er gekommen war, und hinterließ bann einen Agenten auf bem Congresse, ber ihm über ben Zustand ber Dinge be Um 1. December schloß er die Uebereinkunft mit ben Desterreichern, wonach die Raiserlichen, während die Franzosen das venetianische Gebiet räumten, bis Weihnachten das Reich verlaffen und sich in die Erbstaaten zurückziehen sollten. heim, Philippsburg, Ehrenbreitstein, Ulm, Ingolstabt und Bürgburg sollten geräumt, Mainz zu Enbe December ben Franzosen übergeben werben. Der Raiser versprach, bei Kurmainz und bem Reiche sich dafür zu verwenden; würden sie nicht einwilligen, so könnten die Franzosen sie mit Gewalt dazu nöthigen. ziehung dieser Uebereinkunft mußte die in Rastatt versammelten Vertreter bes Reiches sehr balb barüber aufflären, mas es mit bet vom Raiser betonten "Integrität bes Reiches" in ber That auf sich hatte.

Indessen hatten sich schon im November die bunten Elemente zu dem großen Congresse in Rastatt gesammelt. Officiell nahmen an der Friedensverhandlung Theil: die Gesandten der französischen Republik, die des Raisers und die in Regensburg ernannte Reichsfriedensdeputation, aus Kurmainz, Kursachsen, Desterzeich, Baiern, Würzburg, Hannover, Hessen-Darmstadt, Baden und den Reichsstädten Augsburg und Frankfurt zusammengesest. Aber es waren außerdem auch alle übrigen Kurfürsten, die meissten geistlichen Stifter, die weltlichen Glieder des Fürstencollegiums, von Pfalzzweibrücken, Württemberg, Heffen = Caffel, Medlenburg, Danemark und Schweben an bis zu ben Reichsgrafen herab, theils burch Gesandtschaften vertreten, theils perfonlich anwesend. Bon den Reichsstädten hatten wenigstens die größeren Abgefandte hingeschickt und auch die Ritterschaft unterließ es nicht, ihre Intereffen vertreten zu lassen. Selbst Corporationen, die nicht zu ben unmittelbaren Reichsständen zählten, wie die Landstände von Burttemberg, vom Breisgau, vom Stift Hilbesheim, ober bie vielbebrängten pfälzer Reformirten hatten ihre biplomatischen Agenten auf dem Congresse. Dazu kamen bann die auswärtigen Gesandtschaften, unter benen im Namen von Böhmen und Ungarn auch ein öfterreichischer Diplomat erschien. Die Vertretung Desterreichs war auf diese Weise eine breifache; eine Gesandtschaft, an beren Spipe Graf Metternich, der Bater bes Staatsfanzlers, stand, vertrat den Raiser als Reichsoberhaupt; eine zweite, unter Lehrbachs Leitung, repräsentirte Desterreich als Mitglieb der Reichsfriedensbeputation; die britte für Böhmen und Ungarn ward vom Grafen Ludwig Cobenzl geführt. Preußen war burch ben vom Fürstenbunde und vom Reichstage her bekannten Grafen Gört, durch den Baron Jacobi, den bisherigen Gesandten in London, und durch Dohm vertreten; bes jungern biplomatischen Rachwuchfes nicht zu gedenken, der hier, wie bei ben meisten größeren Gefandtschaften, zahlreich genug vorhanden war.\*) Die gesammte Diplomatie ber alten Zeit war fast vollzählig hier beisammen; auch die Juristen und Publicisten des heil. römischen Reiches hatten sich zahlreich eingefunden, um der Bestattung besselben Neben dem mainzischen Kanzler Albini, dem beim beizuwohnen. Fürstenbunde genannten sächsischen Botschafter Graf Löben, bem Domherrn Grafen Friedrich Stadion, dem jungen Metternich, der bas westfälische Grafencollegium vertrat, waren als literarische unb publicistische Namen Ittner, Zentner, Martens, Häberlin und der nachherige Ritter von Lang zu nennen. Der Lettere hat uns in seiner Weise ben Congreß und seine Personlichkeiten Grau in Grau gemalt, \*\*) und boch, barf man sagen, schwerlich ein Wort übertrieben, wo er bie Erstarrung bes alten Wesens, das leere,

<sup>\*)</sup> S. die Personalstatistif in Posselts Annalen 1798. 11. 278 ff.

<sup>\*\*)</sup> S. deffen Memoiren I. 317 ff.

nichtsnutige Treiben ber Reichsbiplomatie und bie tiefe Gleichgültigkeit ber Meisten gegen das, was dem Reiche bevorstand, geschilbert hat. Wir haben über ben Congreß verschiebene handschriftliche Berichte fürstlicher Gesandten eingesehen und babei bie charafteristische Erfahrung gemacht, daß ber frivole, spöttelnbe Ton und die sturrilen Spage nicht nur bei bem Ritter von Lang, sondern auch bei andern Mitgliedern des Congresses die geläufige Form waren, in ber sie die Rastatter Vorgange besprachen. Pie tat und Theilnahme für bas alte, morsche Wesen war fast niv gends mehr vorhanden; nach diesen Auszeichnungen konnte es scheinen, als sei die Rastatter Episode nicht etwa ein Stud tiefer Erniedrigung Deutschlands, sondern eine lustige Romodie gewesen, aus der jeder Einzelne so viel Rupen und Amusement als möglich habe zu ziehen suchen. Die ersten biplomatischen Persönlich keiten entwürdigten sich burch Auftritte, wie sie allenfalls einem jungen Roue' anstanden; Graf Cobenzl nahm hierin den vorber sten Rang ein und vergebens suchte ber alternde Graf Metternich mit ihm zu rivalisiren.\*)

Gegenüber diesem theils pedantischen, theils frivolen Geschlecht hatten die französischen Unterhändler leichtes Spiel. Die Gesandtschaft der Republik bestand, nachdem Bonaparte nur einen Moment aufgetaucht und dann verschwunden war, aus Treilhard und Bonnier; der erstere ward später, als er ins Directorium eintrat, durch Jean Debry ersetzt und außerdem um die Mitte des nächsten Jahres der ehemalige Pfarrer Roberjot der Gesandtschaft

Don mehreren Proben führen wir aus einer geheimen Correspondenz dieser Zeit nur eine an. Als Cobenzl im April rasch nach Wien sollte, sehlteiten seine Bagen; er hatte denselben einer Sängerin, der Citopenne Hyacinthe, derer in anstößiger Weise den Hof machte, geborgt, damit sie nach Straßburg zurück reisen konnte. "Aber die Citopenne H. hatte ihn unterdessen einem andern Gerliebten geborgt, der damit nach Frankfurt gefahren war, und Cobenzl muste num in einer elenden Cariole seine Reise nach Wien machen." Solcher Gerschichten stelen manche vor. Das schreckte aber den kais. Commissarius, den Grasen Metternich, nicht ab, durch eifrigen Umgang mit Komödiantinnen, wie ein anderer Bericht sagt, "den Ruf eines ebenso artigen Mannes wie Grasse. zu erstreben." — Auf der französischen Gesandtschaft war die Galanterie nicht alzu groß, dagegen herrschte dort schamlose Bestechlichkeit und ein Abstache derselben wurde später bei seiner Abreise überführt, einem andern Displomaten seine Equipage gestohlen zu haben.

beigegeben. Von biesen allen erward sich nur Roberjot ben Ruf eines gebildeten, verträglichen Mannes mit anständigen Formen; ber übermüthige Trot und die jacobinische Brutalität der übrisgen, besonders Bonniers, hat eine traurige Verühmtheit erlangt. Aber diese Männer wußten, was sie wollten; sie verfolgten das Ziel, das ihnen vor Augen stand, die Macht und Vergrößerung ihres Landes, mit rücksichtsloser Dreistigkeit, mit allen Mitteln revolutionärer Sophisten und Terroristen; das mußte ihnen sogar ein moralisches Uebergewicht über die alte Reichsdiplomatie geben, die nur durch kleine selbstsüchtige Motive getrieben, zum größten Theil ohne alles große vaterländische Interesse und darum allezeit bereit war, durch geschmeidige Unterwürsigkeit vom Reichsseinde auf Kosten der Gesammtheit kleine Vortheile zu erkaufen.

Die amtliche Verhandlung sollte zwischen ben französischen Gesandten und der Reichsfriedensdeputation gepflogen werden; natürlich in der weitläufigen Form des schriftlichen Verfahrens und mit aller ber überlieferten Pedanterie, die im Reiche und am Reichs= tage heimisch war. Es ließ sich kaum etwas Verschrobeneres den= ten, als diese Verhandlung mit einem wachsamen, unermüdlichen Gegner, ber zudem in der Wahl seiner Mittel niemals verlegen war. Die Friedensbeputation bestand, wenn man alle Bethei= ligten mitzählte, aus 76 Personen; kein Wunder, daß die Franzosen von jeder Berathung alsbald in Kenntniß gesetzt, von jedem Zerwürfnisse innerhalb bes Ausschusses auf's genaueste unterrichtet Und wäre dies nur der einzige Vortheil gewesen, den ihnen die Zerrüttung des Reiches in die Hand gab! Biel schlim= mer war es, daß gleich anfangs neben der officiellen Friedensdepu= tation die einzelnen Stände des Reiches besondere Unterhandlun= gen mit den Franzosen anknüpften und sie so öffentlich und un= gescheut pflogen, als wenn die Deputation gar nicht vorhanden gewesen wäre.

Die Taktik der Franzosen war durch diese Verwirrung sehr begünstigt. Sie hatten es bequem, die innerlich entzweiten Großskaten, Desterreich und Preußen, in dieser Entfremdung zu erhalten, indem sie Desterreich durch Jusagen lockten, deren Erfüllung angeblich am preußischen Widerstande gescheitert sein sollte, und mit Preußen ein ähnliches Spiel spielten. Es ward dann bald die geläusige Praxis, die preußischen Vergrößerungstendenzen durch

die öfterreichische Einsprache, die Absichten Desterreichs auf Baiern durch die preußische Opposition zu vereiteln. Ober man zeigte Desterreich und Preußen in der Ferne die verführerische Aussicht auf Arrondirungen und war bann geschäftig, zum Schrecken ber Kleineren bie eigenen Anerbietungen ins Publifum zu bringen, wie wenn es Ansinnen der Wiener und Berliner Politik gewes sen wären. Die mittleren und kleineren Reichsstände, die sich auf der Länderjagd zu Rastatt befanden, wurden je nach ihrer Brauchbarkeit gnädig ober ungnädig behandelt; eine kleine französische Clientel, man konnte sagen ein Krystallisationskern bes künftigen Rheinbundes, war unter pfalzzweibrücker Führung in Rastatt schon Die Franzosen brauchten nicht zu werben; man vorhanden. brängte sich mit eilfertiger Zudringlichkeit an sie heran.\*) "Bor gestern — schreibt am 29. Dec. ein fürstlicher Gesandter — war ich endlich so glücklich nach einigem Warten im Vorzimmer ben Minister Treilhard zu sehen und zu sprechen. Bonnier war su mich noch immer unsichtbar. Der Zutritt zu diesen Deputirten ist so leicht nicht. Die Franzosen unterscheiden die Gesandtschaf ten weltlicher Fürsten merklich von ben geistlichen, und wenn bie französische Stimme die Stimme des Schicksals sein sollte, so if sicher die Lage der weltlichen Fürsten viel glücklicher, als jene ber geistlichen. Sogar ber Kammerbiener von Treilhard scheint biesen Unterschied zu machen. Er fragte mich ziemlich finster, ob ich ein Gesandter eines geistlichen Fürsten wäre, und auf die Ant wort nein! wurde sein Gesicht heller und ich sogleich gemeldet." Dann schreibt derselbe Diplomat; "In diesem Augenblicke bat

<sup>\*)</sup> Aus den handschriftl. Mittheilungen, die wir benutt, theilen wir ein Schreiben mit, welches eine fürstliche Gesandtschaft bei Eröffnung des Cowgresses an Treilhard und Bonnier richtete. Citoyens ministres! Desirant in protection de la république française j'ai voulu mettre sous les yeux du directoire exécutif et des ministres les motifs qui me faisoient espérer de l'obtenir. C'est le contenu du mémoire ci-joint, dont je prends la liberté de vous présenter une copie. (Die Denkschrift zählt alle Nachgiebigkeiten und Rückschren auf, die im letzten Kriege auf Kosten des Reiches zu Gunsten des Feindes geübt worden waren.) Veuillez donc, je vous prie, Citoyens ministres, vous intéresser en ma faveur et en remettant au directoire exécutif le dit mémoire être l'organe de mes sentimens sincères envers la république et des voeux que je forme pour obtenir l'assurance de sa puissante protection. Das Schreiben darf wohl als Nusterstück aller ähnlichen Petitionen gesten.

man nicht auf einige Summen sehen; aber man muß versichert sein, wenn man sie hingiebt, daß sie in die rechten Hände kommen. Ich muß mir hier den Zutritt zu den französischen Depustirten auch verschaffen, aber so groß werse ich nicht umher!" Das Versahren dabei war, wie wir aus den vertraulichen Berichsten ersehen, einfach solgendes: außer den Geschenken, womit das Personal der französischen Gesandtschaft, dis zu den Kammerdiesnern und Kutschern herab, in guter Laune erhalten ward, saßen geswöhnlich in Straßburg und Paris Agenten, die mit beträchtlichen Summen die Machthaber und ihre Creaturen in der französischen Hauptstadt bearbeiteten.\*).

So waren die Franzosen sehr bald vollkommen Herren der Sistuation; sie hielten die entzweiten Großmächte durch einander im Schach, sie liebkosten oder schreckten je nach Bedürsniß die Mittlezen und Kleineren, sie lernten die hülflose Lage des alten Reichs gründlich genug kennen, um darauf die Berechnungen ihrer künfztigen Politik zu dauen. Daß die schwerfällige Friedensdeputation Allen unbequem, namentlich den Franzosen vielsach lästig war, ist begreislich; ihr Versahren gegen dieselbe überdot denn auch Alles, was französische Dreistigkeit und jacobinische Rohheit in ähnlichen Lagen geleistet hat.

Der Haber begann gleich bei den Vorfragen. Die Deputation kam mit einer Vollmacht, die auf die Integrität des Reiches gebaut war; die Franzosen weigerten sich, eine solche Vollmacht anzunehmen. Ein wunderliches Verhältniß war es allerdings;

<sup>\*)</sup> Aus den angeführten Papieren theilen wir als Probe die geheimen Ingaben mit, welche in den Aften einer reichsfürstlichen Gesandsschaft zweiten Anges verzeichnet stehen. An einen Kausmann in Straßburg, der den Berzwitter für Paris machte, wurden eilfhundert Gulden ausbezahlt (Dec. 1797); dem im März 1798 wieder 550 Fl. Ein Adjutant des General Vandamme eiselt 25 Louisd'or; ein Gesandsschaftssecretär am 21. Februar 220 Fl.; am 16. März der Secretär von Bonnier 275, am 18. der Secretär von Treilhard Wo, am 18. April ein anderes Mitglied der Gesandtschaft 550 Fl. Der Chreiber von Treilhard war am 21. Januar mit 55 Fl. abgesunden worden; weie Rammerdiener, Bedienten und selbst in der Küche der Gesandten wurzen in kurzen Fristen Geschenke von einem Dukaten bis zu einem Louisd'or und wie ausgetheilt. Wenn das, wie zu erwarten, im Verhältniß zur Größe der cinzelnen Bittsteller getrieben ward, so war das Geschäft der Franzosen offenster ein sehr einträgliches.

ser verhehlt bem Reiche eine Verabredung, die dessen Sicherheit und Eristenz aufs innigste berührt; das Reich seinerseits steht zum großen Theil zu Frankreich in ähnlichen Verpflichtungen, die dem Raiser verborgen sind!

Inbessen warb bas Schicksal ber Festungen entschieden. Die Franzosen bedrängten das von den Kaiserlichen verlaffene und nur noch spärlich besetzte Mainz und brachten es ohne Kampf bahin, baß mit Einwilligung bes Kurfürsten am 28. Dec. bie Festung burch eine Capitulation geräumt ward. Der Einnahme von Mainz folgte wenige Wochen später ein anderer Ueberfall, der nicht einmal in bem Decembervertrage vorgesehen war. Am 25. Januar 1798 wurde die kleine aus Reichstruppen bestehende Besatung ber Rheinschanze bei Mannheim aufgefordert, sich zu ergeben, und als das Begehren unerfüllt blieb, begann am Abend ber Sturm, bei bem nach einem nicht unblutigen Gefechte bie Besatzung umgangen und abgeschnitten ward. Bis sich in Rastatt die kaiser liche Gesandtschaft und die Friedensdeputation vernehmen ließen, war auch hier eine vollendete Thatsache vorhanden, gegen bie alle Rechtsgründe und Proteste wirkungslos verklangen. So lief ne ben ber Friedensverhandlung noch ein kleiner Krieg zur Seite, ben das Reich und seine Diplomatie zu hindern ohnmächtig war. Die Gebiete links vom Rhein aber, über beren Abtretung zu Rastatt erst verhandelt werden sollte, wurden schon jest, wie es schien mit absichtlichem Eclat, als französische Erwerbung behandelt, in Departements eingetheilt, die französische Gesetzgebung angewandt, Contributionen und Steuern in ihnen erhoben.

Dem Alkem gegenüber machte es benn allerdings einen wurderlichen Eindruck, wenn die Friedensdeputation mit einer Boldmacht erschien, welche die Integrität des Reiches als Grundlage annahm. Da die Franzosen sich weigerten, die Verhandlungen zu eröffnen, so lange die Deputation keine andere Vollmacht beisbringe, mußte man sich erst mit dem Reichstage benehmen, der dann auch am 11. Januar 1798 eine unbedingte Vollmacht ausstellte. Erst jest konnte das eigentliche Friedensgeschäft beginnen. Am 17. Januar trat die französische Gesandtschaft mit der Erklärung hervor: Frankreich verlange als Grundlage des Friedens die Rheingränze; doch sollten die einzelnen Reichsstände für ihre Verluste entschäbigt werden. Im Frieden von Campo Formio war

ben Franzosen nicht bas ganze Gebiet am linken Rheinufer, son= bern nur der größere Theil zugesagt und zugleich Desterreich ents sprechende Vergrößerungen auf Kosten Baierns verheißen. Jest forberten die Franzosen das ganze Rheinufer und waren offenbar nicht geneigt, die öfterreichischen Absichten auf Baiern zu unterstüten; denn der Grundsatz der Entschädigung, den sie zugleich aussprachen, bezog sich vorzugsweise auf die kleinen süd= und westdeutschen Reichsstände, die man sich als Clientel größzuziehen Diese höher gespannten Forderungen waren eine Frucht ber jungsten Erfahrungen, welche die Franzosen gemacht. jest hatten sie gelernt, was man dem deutschen Reiche Alles bieten bürfe; sie sahen den Zwiespalt Desterreichs und Preußens, bas Mißtrauen, welches Preußen durch die Vorgänge von 1795 und 1796, Desterreich durch seine jüngste Haltung im Reiche gemeckt hatte, sie überzeugten sich von der Bereitwilligkeit vieler Mittleren und Kleineren, sich mit Hülfe Frankreichs zu arrondiren, sie hat= ten gesehen, wie wenig Mühe es gekostet, Mainz zu erlangen, die kaiserlichen Truppen aus dem Reiche hinauszubringen, linkerheinischen Gebiete der Republik förmlich einzuverleiben.

Doch gab der erste Eindruck der Forderungen wenig Aussicht auf eine rasche Verständigung. Der kaiserliche Bevollmächtigte, Graf Metternich, besprach in seiner Botschaft an die Deputation die Vorschläge der Franzosen in ungünstigem Tone, unterzog ihr Berfahren einer herben Kritif und erinnerte an die alten An= sprüche, die das Reich noch an Frankreich erheben könne. nur bie Gebiete links vom Rhein, auch die alten Reichsrechte im Elsaß, in Lothringen und in Burgund, selbst die von Kaiser und Reich stammenden Lehen in Italien wurden von ihm aufgezählt, wie wenn jest der Zeitpunkt gewesen ware, diese verschütteten als ten Rechte wieder geltend zu machen. Auch im Kreise ber Friebensbeputation wurden die französischen Forderungen ungünstig aufgenommen; auf sie einzugehen wurde als eine Berrüttung bes Reiches und seiner Verfassung bezeichnet. Mit rechtlichen und politischen Gründen trat man entgegen. Deutschland, hieß es, verliere nicht nur seine Barrière nach Westen, sonbern auch seine Verfassung erleibe eine furchtbare Erschütterung, ja bas Gleichgewicht Europa's werbe burch die Gefährdung des Reiches bedroht. Die Deputation würde sich bei bem beutschen Baterlande auf ewige Zeiten verantwortlich und bei der Rachwelt verächtlich mas chen, wenn sie nicht auf alle erbenkliche Weise sich bemühte, die Franzosen von diesen Forderungen abzubringen. Frankreich selber babe bisher geglaubt, mit einer engeren Granze eine genügenbe Macht entfalten zu können, und noch im Laufe des Krieges sei stets laut versichert worden, man wolle keine weiteren Eroberungen machen. Frankreich gewinne durch diese Gebiete fremder Rationalität und fremder Sitte lange nicht so sehr an Macht, als Deutschland burch ihre Abtretung verliere; für bas Reich muffe ber Verluft eine Dhnmacht herbeiführen, die seine europäische Stellung verändere. Aehnlich fiel denn auch die Rote aus, womit die Deputation den französischen Vorschlag beantwortete. ward zugleich baran erinnert, daß das Reich ber angegriffene Theil gewesen und noch zu Leoben Frankreich selber dessen Integrität anerkannt habe. Auch verlangte die Deputation, daß die Waffenruhe streng eingehalten, die Truppen hinter die vertrags mäßige Linie zurückgezogen, alle Feindseligkeiten eingestellt, bit Contributionen, Beräußerungen und politischen Umgestaltungen in den occupirten Gebieten nicht ferner fortgesetzt werben sollten.

Viel Erfolg war von solchen Vorstellungen nicht zu erwarten.\*) Die Rheingränze war ben Franzosen von Desterreich, von Preußen und von einigen anderen Reichsständen vertragsmäßig zugesagt; was wollte es bedeuten, wenn jest Desterreich in seiner Rolle als Reichsoberhaupt Anstands halber eine andere Sprache führte, oder ein paar mittlere Reichsstände wie Kursachsen und Hannover im Bunde mit einigen ziemlich machtlosen, wie Darmsstadt und Würzburg, die Miene annahmen, die französischen Anssinnen rundweg abzulehnen? Der geheimen Zustimmung Desterreichs und Preußens versichert, durch die Entzweiung dieser Beiden Herr der beutschen Lage, dazu von den Reichsständen zweiten und britten Ranges schon eifrig umworben, konnte Frankreich

<sup>\*)</sup> In einem Schreiben tes Grafen Gört (aus einer der angeführten dipt. Correspondenzen) ist schon am 19. Ianuar der Gang der Dinge richtig vor ausgesagt. On représentera, on insistera irrévocablement et on cédera, et slors les princes possessionés sur l'autre rive reclameront des indemnisations à la députation, à l'Empereur, s'adresseront en partie aussi à la mission prussienne, et essentiellement à la France et celle-là vraisemblablement lachera alors le mot de gué des sécularisations etc.

biesen Sturm im Wasserglas ruhig mit ansehen; die Annahme seiner Forderungen war sicher, mochten sich auch vorerst der Regensburger Reichstag und die von ihm bestellte Deputation mit voller Einstimmigkeit dagegen setzen.

Dies Bewußtsein klang benn auch aus ber Antwort heraus, worin die französischen Unterhändler (28. Januar) die Erklärung der Reichsbeputation vorläufig ablehnten; aus Form und Inhalt sprach der Trot einer Ueberlegenheit, die sich ihres Erfolges sicher Richt das Reich, sondern Frankreich sei der angegriffene Theil gewesen; die früheren Erklärungen, daß man nicht erobern wolle, schlössen billige Schabloshaltungen für ungerechte Angriffe und Sicherheit der Gränzen nicht aus. Die Constitution bes Reiches werde durch die Verkleinerung des Gebietes nicht alterirt; ben Bedingnissen des Vertrags von Leoben sei ein späterer Friede Nicht aus Vergrößerungssucht erstrebe Frankreich die Rheingränze, sondern um durch feste, unveränderliche Gränzen für die Sicherheit Frankreichs wie Deutschlands zu sorgen. die weiteren Beschwerden angehe, so könne nur "die ungesäumte Genehmigung der Forderung der französischen Republik sie besei= tigen; das sei das einzige Mittel darzuthun, daß man in Wahr= heit und nicht nur zum Scheine ben Drangsalen bes Krieges ein Ende zu machen wünsche."

Wenn die Stärke der Gründe hier etwas hätte entscheiden können, so war es der Reichsdeputation nicht schwer, die Franzossen zurückzuweisen, zumal ihre Behauptungen, das Reich sei der angreisende Theil gewesen und die Abtretung des linken Rheinsusers ändere nur das Gebiet, nicht auch die Verfassung. Die Deputation durste nur, wie sie es in einer Note vom 31. Jan. that, an Alles, was seit den Beschlüssen vom 4. August 1789 bis zu dem Einsall Custine's geschehen war, erinnern, um zu zeigen, wie unschuldig das harmlose officielle Reich an dem blutigen Jusammenstoße seit 1792 gewesen war. Sie durste nur darauf hinweisen, daß die Abtretung des linken Rheinusers drei deutsche Kurfürstenthümer und eine große Anzahl Reichsstände fast ganz bestylos und den burgundischen Kreis völlig verschwinden mache, also die alte Hierarchie der Reichsversassung einen tödtlichen Stoß erhalte.

Es wollte boch in der That nichts heißen, wenn die franzö=

sischen Minister in ihrer Erwiederung (3. Febr.) noch einmal bas Gespenst ber Emigration von 1791 und 1792 als Ursache bes großen Krieges herausbeschworen und auf die Entschädigung ber beraubten Reichsstände am rechten Rheinufer hinwiesen. bas eine Entschäbigung gewesen ware, wenn man ben Umfang bes Reiches um zwölfhundert Quabratmeilen verringerte, seine Westgränze schuplos machte, bafür aber bie verbrängten Fürsten und Dynastien burch Beraubung Dritter bebachte. Dber als wenn Deutschland auch nur ben Schein eines Ersapes für seine Einbuße von vier Millionen Bewohnern baburch erhalten hatte, baß man zu Gunsten bes wittelsbachischen, zähringischen ober hohenzollernschen Hauses neue willkürliche Ländervertheilungen in dem übrigbleibenben Rumpfe bes Reiches vornahm. Im Munbe von republifanischen Diplomaten, welchen die Volkssouverainetät als Glaubensbekenntniß galt, war es boch eine wunderliche Auffasfung: bie Nation und bas Reich nur wie Patrimonialguter fürst licher Geschlechter anzuschen! Indessen Rechtsgründe entschieden hier nicht mehr, nur die Gewalt gab den Ausschlag. sich auch charafteristisch genug in ber Sprache kund, in welcher unterhandelt ward; die Franzosen redeten in dem übermüthigen, gebieterischen Tone, der seit 1792 durch sie in die diplomatischen Verhandlungen eingeführt war; die Reichsdeputation sprach bescheiben, fast bemüthig, wie wenn sie geglaubt hatte, burch hoflichkeit und freundliche Ueberredung die Franzosen erweichen zu fönnen.

Außerhalb Rastatt machte man sich seit bem ersten Austreten ber Franzosen keine Illusionen mehr; man war auf bas Aergke gefaßt. Es brängten sich die abenteuerlichsten Gerüchte von Ländbervertauschungen, von dem Verschwinden geistlicher Fürslenthümer, von dem Verschmelzen einzelner Territorien; die Vorgänge um Mainz und Mannheim, im Zusammenhange mit dem Rückzuge der Kaiserlichen, weckten zudem die peinliche Sorge vor einer neuen Uebersluthung auch des rechten Rheinusers durch die Franzosen. Es läßt sich denken, mit welchen Empsindungen man in Frankfurt, an der Sieg, der Lahn und in Franken, wo die Erinnerungen an 1795 und 1796 noch frisch waren, dieser Möglichskeit entgegensah. Im ganzen Süden herrschte eine dumpse, ängstliche Stille; man fühlte sich wehrlos gegenüber einer neuen Uebers



wältigung, aller Verkehr ftockte, benn Niemand glaubte fich seines Eigenthums sicher. Vorgänge an anderen Orten ließen von der breiften Gewaltthätigkeit ber Franzosen bas Schlimmste erwarten. In dem Augenblicke, wo in Rastatt das Reich zu unterhandeln anfing, zogen von Straßburg aus Emissaire burch bas Dberrheinthal, verbreiteten revolutionare Flugschriften, hetten die Bauern gegen ihre Obrigkeiten auf und predigten die Republik. Im markgräfler Lande, im Breisgau, in der Umgebung von Lahr und in der Ortenau begannen fast gleichzeitig diese Wühlereien und breiteten sich bis ins Hessische und Nassauische aus. Sie wurben so offen und durch so bekannte Persönlichkeiten geleitet, daß man in Rastatt nicht umhin konnte, die Sache zum Gegenstande diplomatischer Erörterung zu machen. Es ist nicht nachzuweisen, wie weit die französische Regierung dabei betheiligt war; ste selber lehnte den Vorwurf der Mitschuld ab und schrieb abgeschmack= ter Weise englischen Agenten die Verantwortlichkeit zu. Wahrscheinlichste ist wohl, daß die ungeduldigeren Elemente bes Directoriums, die überall auf eine organisirte revolutionare Propaganda brangen, und mit ihnen im Einklange Generale von altjacobinischen Reminiscenzen, wie z. B. Augereau, die Hand dabei im Spiele hatten. Ernste Sorgen mußten wohl erwachen, wenn man sah, was zur nämlichen Zeit mit unverkennbarer Betheiligung des Directoriums in anderen Ländern geschah. ber altesten europäischen Staaten, ber Kirchenstaat und bie Eib= genossenschaft, wurden damals mit handgreiflicher bemagogischer Taftif für eine revolutionäre Umgestaltung vorbereitet. regte bie Bevölkerungen auf, trieb die Agitation bis zum blutigen Conflict und intervenirte bann, um die erschütterte alte Ordnung vollends umzustürzen und ben Boben für eine französische Filial= republik zu ebnen. Erst jest, wo die Revolution die wilden Par= teierschütterungen burchlebt hatte und in starker militärischer Rü= stung bastand, trat jene Gefahr ein, die das alte Europa schon 1791 und 1792 gefürchtet: ihre erobernde Kraft, burch politische Bropaganda unterstüßt, wandte sich nach Außen und begann die feubalen und monarchischen Ordnungen zunächst in den an Frankwich angränzenden Gebieten von Grund aus zu erschüttern. Der italienische Feldzug von 1796 hatte die erste Meisterprobe bieser neuen militarisch-revolutionaren Strategie geliefert; nachbem nun

Rom und die Schweiz bedroht waren, schien das beutsche Reich die nächste mittelalterliche Schöpfung zu sein, die dem gleichen Loofe versiel. Schon zur Zeit bes Abschlusses von Campo Formio war in einem wichtigen Pariser Blatte\*) barauf hingebeutet, baß bie Souverainetat bes Papstes zugleich mit bem alten beutschen Reiche ber neuen Umwälzung erliegen muffe. Die beutsche Berfaffung, hieß ce ba, sei der Mittelpunkt aller abeligen und feudalen, bie Souverainetät bes Papstes ber Grundpfeiler aller religiösen Borurtheile; barum gebiete das Interesse ber französischen Politik bie Vernichtung beiber. Das beutsche Reich werbe burch bie Begnahme des linken Rheinufers drei Kurfürstenthümer und über zwanzig reichsunmittelbare Stände einbüßen; ein folcher Berluft muffe die bestehende Reichsverfassung bergestalt zerreißen, baß bies gothische Gebäude nicht wiederherzustellen sei. Die Franzosen handelten also mit voller Kenntniß der Lage, auch wenn ihr Vertreter zu Rastatt die Miene annahmen, als werde die Abtre tung des Rheinufers keine Umgestaltung ber Reichsverfaffung nach fich ziehen.

Jugleich hatte auf bem linken Rheinufer die Revolution schon begonnen. Man schuf (23. Jan.) die vier Departements ber Roet, Saar, Rhein-Mosel und des Donnersberges, führte französische Gesetze und Verwaltungsformen ein, schuf neue Magistrate und Tribunale, organisiste neben den außerordentlichen Contributionen das französische Steuerwesen und brachte die revolutionären Gesetze gen Emigranten und widerspenstige Priester in Anwendung. Es kam sür die Rheinlande eine drückende Uebergangszeit. Auf der einen Seite wurden ihnen die neuen fremden Formen gedracht, auf der andern nahm man in dem Augenblicke, wo man sie einverleibte, doch zugleich die Miene an, sie wie besetzte seindlicke Gebiete zu behandeln; so wurde ihnen eben jest wieder eine Contribution von zwölf und einer halben Million Livres ausgebürdet.

Bei dieser Lage war nicht abzusehen, wie die Bemühungen, auf dem Congresse die Integrität des Reiches zu retten, irgend einen Erfolg haben sollten. Die Friedensdeputation that darum in einer Erklärung vom 9. Februar den ersten Schritt der Rachsgiebigkeit, indem sie verlangte, dassenige auf einmal vollständig zu

<sup>\*)</sup> Moniteur univers. an VI. 30 vendem.

übersehen, was die französische Republik vom Reiche als Opfer sordere; sie wollte wissen, wie weit sich die Abtretungen ausdehnen, und unter welchen Bedingungen sie erfolgen sollten. Das war es aber nicht, was die Franzosen wollten; gingen sie auf den Bunsch der Deputation ein, so kamen die Unterhandlungen in eine Richtung, die zwar dem gewohnten Gange diplomatischer Geschäfte mehr entsprach, aber den französischen Gelüsten keine so leichte Erfüllung verhieß. Schroff und trozig erwiederten sie: der Rhein als Gränzscheide sei das unabänderliche Verlangen Frankreichs; die Domainen der Fürsten dort sollten Domainen der französischen Ration werden.

Das trieb die Deputation zu einer weiteren Nachgiebigkeit; sie bot am 16. Februar die Hälfte der auf dem linken Rheinufer liegenden Reichslande als Friedensbasis an. Wie zu erwarten, beharrten die Franzosen auf der unveränderten Annahme ihrer er= sten Forberung und schoben brohend ber Deputation die Berant= wortlichkeit aller ber Folgen zu, die aus längerem Sträuben ent= Unter ben wenigen Gründen, die sie anführten, stehen müßten. war einer, der die ganze Lage erschöpfend zeichnete: die betheilig= ten erblichen Fürsten — erklärten sie — hätten in die Abtretung ihrer Besitzungen bereits eingewilligt. Auch fing Desterreich an besorgt zu werben, es könne zu einem neuen Bruche kom= und ihm dann die ersehnte Entschädigung entschlüpfen. Allein die Deputation, wie es scheint in der Erkenntniß, daß mit größerer Nachgiebigkeit den Franzosen noch weniger beizukommen sei, beantwortete deren brudte Ablehnung mit einer Note (2. März), bie im Grunde weniger bot als die lette Erklärung. Sie faßte bie Franzosen bei dem Wort, ce sei ihnen nicht um eine Vergrö= Berung, sondern um bessere natürliche Gränzen zu thun, und bot zu einer solchen Abtretung bie Hand. Außer der einen Hälfte bes linken Ufers sollten der Republik am Rhein und der Mosel noch Gebiete abgetreten werden, die eine solche natürliche Granzmark bilden konnten. Aber die Deputation fügte zugleich achtzehn Bedingungen hinzu, die voraussichtlich ben Franzosen noch weniger zusagen mußten, als das geringere Angebot an Land und Leuten. Die Bedingungen betrafen zunächst die Ströme und ihre Schifffahrt, die freie Religionsübung und den Schutz bes Kirchengutes. Dann sollten bie Franzosen auf jeden Hoheitsanspruch an Gebiete, die beim beutschen Reiche blieben, Verzicht leisten, die Patrimonialrechte der in den abzutretenden Gebieten begüterten Reichsstände schützen, bieselben für ben Berluft, ben fie an Hoheits= und Lehensrechten, an Böllen und Abgaben erlitten, entschäbigen, alle bisher verfügten Sequestrationen und Confiscationen aufheben, bie im französischen Gebiete gelegenen Güter beutscher Unterthanen und Körperschaften, die auch ferner beim Reiche blieben, unangetaftet laffen, Niemand wegen seiner Anhänglichkeit an die alten Regierungen oder überhaupt wegen politischer Meinungen franken ober zurückseben, endlich auch die ohne ihre Schulb beeinträchtigten Personen entschädigen ober versorgen. Diese Grunds fate follten namentlich auch auf bas Elsaß und Lothringen Anwendung finden und den dort begüterten Reichsgliedern Erfat für Verlufte, Rudgabe des entzogenen Eigenthumes geleistet, auch die wegen der Revolution geflüchteten Beamten und Personen nicht als Emigranten betrachtet, \*) überhaupt über die vor 1789 ihnen zustehenden Rechte eine friedliche Verständigung getroffen werden. Selbst die Auslieferung des seit dem orleans'schen Kriege in Straß burg befindlichen Theils ber Kammergerichtsacten war nicht vergessen.

So beantwortete die Deputation die französischen Forderunsen mit einer Reihe deutscher Gegenforderungen und ging auf die ersten Gründe des Streites zurück, die 1790 bis 1792 weits läusig auf den Reichstagen waren verhandelt worden. Nur täuschte sie sich, wenn sie damit die Franzosen zu verblüffen glaubte. Ihnen war die Zerrüttung des Reiches, der Zwiespalt der Großmächte, die Entmuthigung der mittleren und kleineren Reichsstände zu wohl bekannt, als daß sie hätten zweiseln sollen, alle ihre Forderungen durchzusehen. Hatte doch schon in der Sizung vom 18. Februar ein Mitglied der Deputation, Baden, geradezu auf Abtretung des ganzen linken Rheinusers angetragen und unter andern Motiven auch das geltend gemacht, daß die französischen Gesandten sehr ungehalten seien über die jüngsten Vorschläge —

<sup>\*)</sup> Dahin gehörte besonders die Reichsritterschaft, von welcher die Wurms ser, Berstett, Bodeck, Bock, Türkheim, Gapling, Hunoldstein, Neuenstein, Oberkirch, Schauenburg u. A. für Emigranten erklärt waren. Ihre Beschwerde darüber s. in Hallers Geh. Gesch. der Rastatter Friedensverh. VI. 9 ff.

eine Anschauung der Dinge, die im Kreise der Mittleren und Kleinen täglich mehr Boden gewann. Die französische Antwort auf die Vorsschläge vom 2. März lautete darum auch wegwersender als zuvor und beharrte unwandelbar bei den einmal aufgestellten Forderungen. "Die Republik konnte erwarten — so lautete ihre lakonische Erswiederung auf die ausführliche Rote des Reiches — daß man, alle Umschweise und Ausstüchte vermeidend, ihr mit derselben Offensheit antworten würde; es ist Zeit, diesen Discussionen ein Ende zu machen. Die Minister der französischen Republik verlangen daher von der Reichsdeputation eine positive Erklärung, ob sie der vorgeschlagenen Basis beitreten wolle oder nicht?"

Die Franzosen wußten, daß bieser Ton sicher zum Ziele führen werbe; schien es auch, als habe die Friedensbeputation sich in ihrer Erklärung vom 2. März zu einem ernsten Wiberstande aufgerafft, so war boch bie allgemeine Auflösung und Demoralisation im Fortschreiten begriffen. Desterreich verfolgte ganz ans dere Interessen, als die Integrität des Reiches; es rechnete vor Allem auf die zu Campo Formio versprochene Vergrößerung auf Aber die alten Gegner dieses Projects, Preu-Rosten Baierns. Ben und Zweibrücken, waren nicht unthätig gewesen, sonbern gaben ben Franzosen burch ihre Einsprache ben Anlaß ober Borwand, mit der Erfüllung jener Zusage zu zaudern. Sie boten Abtretungen auf Kosten ber cisalpinischen Republik ober Stücke von dem eben aufgelösten Kirchenstaate, und so sehr die österrei= chische Ueberlieferung an den bairischen Erwerbungen hing, die Thugutsche Politik hatte auch schwerlich ein Bebenken, wenn alles Andere fehlschlug, sich mit päpstlichen Spolien zu bereichern. Dieses Verhältniß war auch aus ben öfterreichischen Abstimmungen in ber Friedensbeputation zu erkennen. Erst behielt sich ber Bertreter Desterreichs bas Protokoll offen (22. Jan.), bann willigte er, um eine Erklärung gebrängt, am 14. Febr. in die Abtretung eines Theils vom linken Rheinufer und weigerte sich später, der Abtretung des ganzen Ufers zuzustimmen. Diese Weigerung erfolgte aber nur beshalb, weil man in Wien gern Preußen im Besit seiner kleinen linksrheinischen Gebiete beließ, um ihm jeden Bormand einer weiteren Entschädigung zu benehmen. eine ähnliche Taktif, wenn nachher Preußen plöglich mit ber Erflarung hervortrat, es verzichte auf jeben Ersat, wenn die andern

Höfe bas Gleiche thaten, b. h. Desterreich seinen umfangreichen Entschäbigungen entsage. So führten bie beiben größten Staas ten im Reiche einen biplomatischen Krieg gegen einander, bessen Erfolg nur ben Franzosen zu Gute kam. Desterreich wie Preu-Ben arbeiteten vor Allem barauf hin, die Bergrößerung bes anbern zu hindern, beibe unterhielten Sonderverhandlungen mit Franfreich und eines wie bas andere ward badurch zum Spielball ber französischen Politif. Die mittleren und kleineren Fürsten, die am linken Rheinufer Besitzungen verloren, hatten sich entweber mit Frankreich darüber schon in besonderen Verträgen verständigt, ober gaben zum größten Theil die Erflärung ab, daß sie "bem Frieden dies schmerzliche Opfer zu bringen bereit seien."\*) Der einzige weltliche Reichsstand, der jest noch einen Versuch machte, in einem Rundschreiben gegen die Abtretung des linken Rheinufers zu wirken, Pfalzbaiern, war durch seine bisherige Politik während bes Reichsfrieges am wenigsten bazu angethan, als bar Sprecher ber patriotischen Forberungen auszutreten ober eine größere Rücksicht auf seine besonderen Interessen zu verlangen. Die geiftlichen Reichsstände waren viel weniger über die Abtretung des linken Rheinufers, als über den drohenden Grundsatz der Ed cularisation in Sorgen; wie ihnen einmal die Aussicht eröffnet war, daß diese lette Gesahr für jett noch abgewendet werde, und selbst Frankreich den Grundsat fallen zu lassen schien, schlossen sie sich ungescheut denen an, die in der Abtretung der Gebiete links vom Rhein die einzige Möglichkeit des Friedens sahen. in einer so trüben Geschichte ein Trost sein könnte, daß alle bie Mächte und Stände, die bas alte Reich bilbeten, gleichmäßig zu dessen Auflösung mitgewirkt haben, so ist uns dieser Trost in vol lem Maße zu Theil geworden: Desterreich und Preußen, Baiern, Baden wie Pfalzzweibrücken, die weltliche wie die geistliche Für stenschaft, sie sind alle in diese Schuld gleich tief verstrickt und

<sup>\*)</sup> Bei Haller VI. 98 ff. steht eine Reihe solcher Erflärungen der betheis ligten Reichsstände. Preußen, Pfalzzweibrücken, die nassauischen Linien, Arems berg, Löwenstein, Taxis und die Reichsritterschaft erklärten sich zur Abtretung bereit, sprachen aber die Erwartung aus, entschädigt zu werden. Kurcoln stellte die Entscheidung der Deputation anheim, Kurtrier erklärte, nicht instruirt zu sein, hob aber die tief eingreisenden Folgen hervor, welche die Abtretung auf die Eristenz des Kurstaates ausüben müsse.

Reiner hat Ursache, ben Andern um seines geringeren Patriotis= mus willen vor der Nachwelt anzuklagen.

So erfolgte benn am 11. Marz bie Erflärung ber Friedens= beputation, daß sie in die Abtretung des ganzen linken Rhein= ufers einwillige. Unbedingt war freilich auch diese Abtretung noch nicht. Die Deputation machte sie bavon abhängig, baß wenig= stens am Nieberrhein ein Strich Landes, vom Ursprung ber Roer bis zu beren Mündung und von der Duelle der Nette bis zu ihrem Ausfluß, beim Reiche verbleibe, das französische Heer sofort das rechte Rheinufer räume, Frankreich keine weiteren Unsprüche mehr erhebe und auch auf die in der Note vom 2. März hervorgeho= benen politischen Bebingungen näher eingegangen würbe. erinnern uns, diese Bedingungen waren von der Art, daß ihre Unnahme auf französischer Seite kaum zu erwarten war. Frangosen schienen auch barin feine ernste Schwierigkeit, sonbern nur ein Rudzugsmanover zu sehen; sie ignorirten bie Bedingun= gen völlig und nahmen in ihrer Antwort vom 15. März die Abtretung wie eine unbedingte auf.

Nun war die Frage, nach welchem Grundsate entschäbigt werben sollte? Blieb deren Beantwortung Deutschland selbst über= laffen, so ließ sich eine erträgliche Lösung allenfalls noch benken. 3war wurde burch die Abtretung der Rheinlande das Reich in unersetlicher Weise verfürzt, allein vielleicht ward dies ber Anstoß zu einer besseren und fraftvolleren Organisation der Gebiete, die übrig blieben. Ganz unglückselig wandten sich bagegen unsere Geschicke bann, wenn der Feind, ber uns beraubte, zugleich ber Schiedsrichter in der Feststellung unserer inneren Verhältnisse ward. War aber bei ber Zerfallenheit bes Reiches, ber Zwietracht Desterreichs und Preußens, der Selbstsucht ber Großen und der geangstigten Ohnmacht ber Kleinen, war bei bem Mißtrauen Aller gegen Alle, ber gierigen Ungebuld ber Weltlichen gegen bie Geiftli= den und ber politischen Verwesung ber geiftlichen Gebiete ein an= berer Ausweg benkbar, als die Intervention des Auslandes? Die Franzosen hatten sich benn auch im zwölften Artikel bes Friedens von Campo Formio die Mitwirkung bei der Entschädigungssache ausbrücklich vom Raiser versprechen lassen; hätten sie es auch nicht gethan, so mußte die Lage der Dinge von selber barauf hindran= gen. Ihre Erklärung vom 15. März, welche die Abtretung bes

linken Rheinusers als unbedingt annahm, trat nun offen mit dem Grundsaße der Entschädigung durch Säcularisationen hervor; es sei — sagten sie — diese Basis nicht weniger nothwendig, als die andere über die Rheingränze.

In der Friedensbeputation schieden sich darüber die Meinum gen nach den besonderen Intereffen; die meisten weltlichen Stände sahen in dem Vorschlage eine Erfüllung ihrer geheimsten und lebs haftesten Wünsche, nur die geistlichen widersetzen sich. Würzburg bezeichnete das französische Ansinnen als eine Einmischung in bie Verfassung bes Reiches, bem barüber allein die Entscheidung pu-Die Bestimmung, wodurch die Opfer auf eine Klasse von Reichsständen geworfen würden, deren Eigenthum und Recht auf ebenso anerkannten Grundlagen beruhe, wie das der Andern, sei der stärkste Angriff gegen die Constitution und führe zum Ums sturz auch aller andern Stände. Aehnlich ließ sich Rumainz aus; die geistlichen Kurfürsten scien die Grundpfeiler ber alten Ordnung des Reiches, Jeder muffe in solcher Zeit Opfer bringen, damit Rube und Frieden zurückfehrten und nicht durch neue Umwälzungen Sorgt und Unzufriedenheit geweckt würden. Doch war Kurmainz bereit, zu einer Säcularisation in beschränftem Maße mitzuwirken. Bon den weltlichen Gliedern der Reichsdeputation näherte sich nur Rursachsen bem Standpunkte ber geistlichen; die übrigen bargen kaum ihre Befriedigung über den französischen Vorschlag. ten nicht das gute Recht der geistlichen Stände, aber sie waren der Ansicht, daß jest weniger das Recht als die Politik in Frage Baiern meinte auch, die fernere Consistenz und Aufrechthaltung des deutschen Reiches mache die vorgeschlagenen Entsche bigungen nöthig; "nur durch verstärfte Intenfion und Energie ber Stände könne einigermaßen ersetzt werben, was burch die ver minderte Ertension verloren gehe; den an Volksmenge und Einkünften geschwächten Ständen müsse baher so viel als möglich bie verlorene Energie wieder zugelegt werben."

In der That hatte, wie ein Augenzeuge sagt, \*) jeder größere Stand sich schon seinen Plan gemacht, irgend ein Bisthum ober einen Fetzen davon, der kleinere irgend eine Abtei, der geringste Edelmann irgend einen Schashof davon zu reißen. Man sah bie



<sup>\*)</sup> Lang, Memoiren. 1. 333.

geistlichen Gesandten als geächtet an und ging ihnen jest übersall aus dem Wege. Es regnete gleichsam vom Himmel herunter die Liquidationen der Schuld, die Jeder am linken Rheinuser erlitzten haben wollte, mit Bezeichnung der Objecte, die er dafür zur Entschädigung wünschte, und die er durch seine Negotiationen bei den drei Gesandtschaften von Frankreich, Oesterreich und Preußen durchzusesen suchte, wobei man vorausseste, daß die arme Reichszdeputation selbst nichts weiter zu thun haben würde, als die von den drei Mächten genehmigte Austheilung gehorsamst gutzusheißen.\*)

Nur ein kleiner Zwischenfall ohne Folgen unterbrach noch die Annahme bes französischen Vorschlages. Die Reichsbeputa= tion erinnerte noch einmal (22. März) an die Clauseln, die ste ihrer Bewilligung der Rheingränze angehängt, erhielt aber die arobe Antwort, man werde sich in so "unzeitige Discussionen" nicht einlassen und jene Clauseln seien zudem als "nichtige Hoffnungen" zu betrachten. Da gab die Deputation am 4. April bie Erklärung, daß ste in den Grundsatz der Entschädigung durch Säcularisationen einstimme, "jedoch bergestalt, daß babei mit allen ben Maßregeln und beschränkenden Vorsichten eingeschritten werbe, welche zur Erhaltung ber Constitution bes beutschen Reiches in jeber Hinsicht, auch zur Wiederherstellung und Befestigung bes barauf gegründeten Wohles der Stände, Reichsangehörigen und Unterthanen wesentlich erforderlich seien." Auch unterließ die De= putation nicht, noch einmal der bekannten achtzehn Elauseln zu gebenken. Die Erklärung hatte bei ben Franzosen keinen besseren Erfolg, als die früheren; die Concession, welche darin lag, ward angenommen, die Bedingungen, woran man sie knüpfte, wurden schnöbe abgewiesen. Weber vom Rückzug ber Truppen wollten fie etwas wiffen, noch von jenen achtzehn Bedingungen, welche in der Note vom 2. März aufgestellt worden waren. Ueber

<sup>\*)</sup> In dem Schreiben eines reichsfürstlichen Ministers ist diese Stimmung gut in den Worten ausgedrückt: "Jest, da es zu einer Art von Schiffbruch kommen soll, können wir doch wohl nicht müßig sein, und indem wir ruhig am Strande stehen, so Alles vorbeischwimmen lassen, ohne einige Rettung zu versuchen! Wenn nun etwas von unserem alten Eigenthum dabei wäre, oder wenn wir auch nur das Strandrecht ausüben könnten, sollten wir darum versdacht werden?" (Geh. Akten über den Rast. Congreß.)

einige berselben, außerten sie in ihrem gewöhnlichen Tone, wie über Erhaltung bes Eigenthums, Freiheit bes religiösen Cultus u. s. w. könne die Reichsbeputation wohl keinen Zweisel hegen, ander dagegen seien mit der Souverainetät der Republik und mit ihrer Verkassung unvereindar. Es habe sie daher auß Neusperste befremdet, daß man die einen habe bezweiseln, die andern fordern können. Zugleich drangen sie auf Beschleunigung der Entschädigungssache; die Reichsbeputation solle vor Allem die Regeln entwersen, wonach das Loos der Berechtigten, die ihre Pfründen verlören, bestimmt würde.\*)

So hatten die Franzosen nach einer Verhandlung von drei Monaten alle ihre Vorschläge durchgesett, wenn überhaupt von einer Verhandlung da geredet werden konnte, wo der eine Theil trotig befahl und nicht ein Jota von seiner Forderung nachließ, der andere sich durch alle Stusen der Nachgiebigkeit hindurch treiben ließ. Dieser Fügsamkeit ungeachtet war der Friede keineswegs gesichert, vielmehr sammelten sich bereits die Keime einer neuen Coalition.

Das Vorschreiten der französischen Republik stellte mit jedem Tage mehr die Selbständigkeit und das Gleichgewicht der europäischen Staatenwelt in Frage. Die Taktik, die Massen gegen ihre alten Regierungen aufzuregen und so durch revolutionäte Propaganda mitten im Frieden das Werk des Krieges und der Eroberung fortzuseten, aus den zertrümmerten alten Staaten Schattenrepubliken nach französischem Zuschnitt zu machen, die, außer Stand sich selbst zu erhalten, doch nur französische Provinzen wurden — diese Taktik war mit der bestehenden Ordnung in Europa ebenso unverträglich, wie einst die Reunionen Ludwigs XIV.

<sup>\*)</sup> Ueber die Art der Sacularisation äußerte damals ein Mitglied der französischen Gesandtschaft (Rosenstiel) gegen einen nahe befreundeten Diplosmaten: "Ich kann Ihnen zuverlässig versichern, daß die totale Sacularisation gegenwärtig ganz gegen den Plan der Franzosen ist und gewiß nicht statthas ben wird, und zwar auch aus dem Grunde, weil das Gouvernement sich überzeugt hat, daß sie ohne ein gänzliches Bouleversement in Deutschland nicht ausgeführt werden könne." Schreiben d. d. 24. März in der angef. geh-Correspondenz.



Frankreich hatte sich bereits mit ber batavischen, ber cisalpinischen und der ligurischen Republik wie mit Schanzen umgeben, die es vom Helber bis zum Golf von Genua becten und bie burch aufgebrungene Verträge militärisch und ökonomisch ganz an Frankreich geknüpft waren. Jest ward auch bie alte Eidgenoffenschaft umgewühlt und zum Schauplat französischer Politik und Kriegführung umgeschaffen, ebenso ber Kirchenstaat in ber theatralischen Einkleibung einer "römischen Republik" zu einer Station ber Franzosen gemacht. Was in Rastatt selbst geschah, erganzte nur eben die Proben revolutionärer Brutalität und rückschisloser Herrschsucht, wodurch die französische Politik bezeichnet war. Kein Wunder, daß die Elemente der aufgelösten Coalition wieder anfingen sich zu sammeln. In Wien selbst war man zu einer Erneues rung bes Krieges jeben Augenblick bereit, wenn man in der Entschädigungsfrage, besonders gegenüber von Baiern, seine Rechnung nicht fand.

In dieser gespannten Lage konnte ein Auftritt, wie er jest zu Wien erfolgte, ber Anstoß zu einem großen Kriege werben. Um Wiener Hofe war die französische Republik durch General Bernabotte vertreten; es war die Absicht des Directoriums, ihn bort ähnlich zu gebrauchen, wie bie Gesandten in Rom und bei ber Eidgenossenschaft. Er sollte Thugut stürzen helfen, indem er iene compromittirenden Papiere, mit benen schon Bonaparte gebrobt, dem Raiser ober der Raiserin in die Hande spielte; zum Ueberfluß hatte man ihm eine Anzahl Leute beigegeben, in Paris unbequem geworben waren, aber für Wien ganz geeig= net schienen, einigen Scandal hervorzurufen. Bernabotte, deffen gascognische Schlauheit sonst jederzeit viel größer war als seine republikanische Gesinnung, ließ sich von diefen Leuten zu Schritten brängen, die selbst in ben Augen ber Ungebulbigsten seinen revolutionaren Eifer außer Zweisel segen mußten. Erst trat er mit ertravaganten Forberungen auf; verlangte z. B. die Gerichts= barfeit über alle in den öfterreichischen Staaten lebenden Franzo= fen, ober vermaß sich gar, als die Wiener Bevölkerung den Jahrestag ihres friegerischen Aufgebotes festlich begehen wollte, ein Verbot dieser Feier zu verlangen. Wie bann am 13. April bas Fest boch begangen warb, stedte ber Gesandte am Balcon seiner Wohnung eine große breifarbige Fahne aus. Da es in Wien nie gebräuchlich war, daß an den Gesandtschaftspalästen Fahnen aufgepflanzt wurden, mußte die aufgeregte Menge barin wohl eine absichtliche Herausforberung sehen; es bilbeten sich Gruppen, das Volk sammelte sich in immer dichteren Massen, und es kam zu tumultuarischen Auftritten, bei benen ber General die Unvorsich tigkeit beging, sich mit ein paar Leuten von seinem Gefolge per sonlich bem andrängenden Haufen entgegenzustellen, ja wie behauptet wird, blind auf sie zu schießen. Die Fahne ward heruntergeriffen, bas Haus beschäbigt und manche Ausschweisung verübt, bis das langsame militärische Einschreiten gegen Morgen bem Tumult ein Ende machte. Schon Abends um 9 Uhr, als ber Lärm begonnen, schrieb Bernadotte an Thugut und forberte rasches Einschreiten ber Polizei, die sich denn allerdings nicht beeilte, die Ruhe herzustellen. 3mei Stunden später richtete ber Befandte eine zweite Note an ben Minister, verlangte außer augenblicklicher Hülfe zugleich Genugthuung, und wenn sie ihm ver fagt würde, seine Bäffe. Ehe noch eine Antwort eingetroffen, ließ er schon ein brittes Schreiben folgen, worin er forderte, ihm so fort seine Pässe zu geben. Um diese Zeit war die Ruhe endlich hergestellt und es traf auch eine Antwort von Thugut ein, worln er sein Bedauern über die Vorfälle aussprach, Bericht an ben Raiser und eine strenge Untersuchung zusicherte. Bernadotte nicht zufrieden; er wandte sich mit dem Verlangen um seine Passe an den Kaiser selbst. Der Kaiser ließ ihm durch Colloredo sein Bedauern aussprechen, Genugthuung zusagen und wünschte, daß er von der Forderung der Bässe abstehe. Mittag (14.) erschienen zwei hohe kaiserliche Beamte im Auftrage des Monarchen persönlich bei Bernadotte und wiederholten diesen Weil sie ihm aber auf seine Antwort, welche Genugthuung er zu erwarten habe, keinen bestimmten Bescheib geben konnten, nahm er boch seine Bässe und verließ am Mittag bes 15. April die kaiserliche Hauptstadt.

Der erste Eindruck dieser Vorgänge beutete auf Krieg. In Wien erschien eine unverkennbar halbofficielle Schrift, \*) welche sich

<sup>\*)</sup> S. "Getreue Darstellung bes Auflaufs, welchen die französische Bots schaft durch Aushängung einer dreifarbigen Fahne ben 13. April in Wien versanlaßt hat." Wien 1798. 4.



bitter genug über ben französischen Gesandten ausließ;\*) man wollte barin ben Borboten einer förmlichen Kriegserklärung sehen. Einzelne militärische Ernennungen, bas Zusammenziehen ber Reserven und Aehnliches wurde damit in Verbindung gebracht, und bas Bündniß Desterreichs mit England und Rußland, das im Werben war, wurde von der aufgeregten öffentlichen Meinung als bereits abgeschlossen angesehen. Indessen so weit waren die Dinge noch nicht gediehen, vielmehr folgte als Pfand des Frie= bens am 1. Mai die officielle Kunde, daß Graf Ludwig Cobenzl an der Stelle des Baron Thugut die Leitung der auswärtigen Ungelegenheiten übernommen habe. Die Franzosen erblickten barin eine Nachgiebigkeit bes Wiener Hofes; bas war es wohl auch in ber Form, aber in keinem Falle ein Wechsel ber Politik ober eine Beseitigung bes Einflusses von Thugut. Seine angefündigte Versetzung nach Benedig ward nicht ausgeführt, vielmehr blieb seine Stimme nach wie vor in den auswärtigen Dingen die ent= scheibende. Doch war burch seine scheinbare Entfernung zunächst der Weg zu Unterhandlungen gebahnt, wodurch angeblich die jüngsten Differenzen ausgeglichen werben sollten. Frankreich hatte sich über den Vorfall am 13. April zu beschweren, Desterreich über bas Verfahren in der Schweiz, in Oberitalien, in Rom und über eine Reihe von Chicanen, womit man faiserliche Unterthanen, die in Belgien begütert waren, als angebliche Emigranten verfolgte. Wenn der Kaiser noch weitere Beschwerden aufsuchen wollte, Stoff bazu war genug vorhanden; eben jest begann bas Directorium den Versuch, den Hansestädten, namentlich Hamburg,

<sup>\*)</sup> Ueber den Gesandten hieß es darin: "Das Betragen des Botschafters ward mit jedem Tage zudringlicher und der Uebermuth seiner jungen Leute unserträglicher. Die Botschaft vermied mit auffallendem Widerwillen allen Umsgang mit geachteten Personen und beschränkte sich auf verworfene Flüchtlinge und auf einige Fremdlinge, welche an dem Lande, das sie gutwillig in seinen Schooß aufnahm, undankdar wurden." Dann wird behauptet, Bernadotte habe schon am 12. Alles zur Abreise vorbereitet, also die Folgen des absichtlich erregten Scandals voraus wohl berechnet. Ueber das Ausstecken der "bei vier Ellen langen Freiheitssahne" heißt es: "Einige hielten es für eine Blutsschne, welche den Krieg ankundete, Andere für einen dem Kaiser zum Troß der österreichischen Monarchie angethanen Schimps; noch Andere für eine Aufsorzberung zum Aufruhr." B.'s Benehmen während des Tumults wird dann als sehr unwürdig geschildert.

unter ber Ferm eines Anlehens zwölf Millionen Francs abzupreffen.

Anfange mar es bie Soffnung ber Wiener Staatsmanner gewesen, Cobenit werbe mit Bonaparte bie Berftanbigung einteiten, aber ber General ichiffte fich in biefem Augenblide nach Meanpren ein. Co murte ein ausgetretenes Mitglied bes Directeriume, François aus Reufchateau, jum Unterhandler bestimmt, und weil biefer nach ber Berfaffung binnen Jahresfrift ben frangösischen Boben nicht verlassen burfte, so wurde bas Elfasser Stattden Celg jum Drt ber Conferengen mit Graf Cobengl ber ftimmt. Beibe Theile trafen zugleich in bem Buniche gufammen, ibre Unterhandlungen von bem biplomatischen Treiben in Raftatt möglichft ungeftort vorzunehmen; baju fdien Gelg ber rechte Ort. Die gegenseitigen Beschwerben, um berentwillen in ben Augen ber Wett bie beiben Diplematen (Enbe Dai) bort gufammentraten, waren natürlich nur ber Bormand für einen gang anbern Bwed. Defterreich, bas eben jest burch einen Bertrag mit Reapel ten Knoten einer neuen Coalition zu ichurzen anfing, wollte einen letten Berfuch machen, ob es möglich fei, fich mit ben Frangofen im Geheimen zu verftandigen, und wie viel wohl ohne Rrieg von ihnen friedlich herausgepreßt werben tonne. In Raftatt felbft fab man in ten Conferengen ben Anfang eines öfterreichisch = frangos fifchen Ginverftandniffes und einer Ifolirung von Preußen, \*) In

<sup>\*) &</sup>quot;Im frangofifchen Lager und ben bamit gufammenhangenten Rreifen bieß es: bag fich in ten erften viergebn Tagen bie wichtigften Auftritte ereignen, bag bie frangonichen Berhaltnine mit Breugen fo and Licht treten murben, wie man fie bie fest gar nicht erwartet batte, und bag auch ber Congeef einen neuen Schwung baburch erhalten murbe. Breugen murbe fich aus allen feinen Bortheilen herausgesest feben ; ba es nicht mahren Rudhalt von Dacht habe, um allenfallfige Drobangen realifiren ju fonnen, fo murte es fich geno: thigt feben, einen bochft nachtheiligen Frieden ju ichließen und bem Saufe Defterreich, bas ce bei einem andern Benehmen auf ein Jahrhuntert hatte ichwachen tonnen, Die Uebergewalt über fich juzugefteben." Schreiben d d. 9. Dat. Damit brachte man auch bie Thatfache in Busammenhang, daß Treilbard bie ihm von Preugen überreichte Geffionsurfunte auf Die linferbeinichen Gebiete gat nicht annahm. Ja man ergablte, T. habe auf ten Tifch gefchlagen und ausgernfen: "Sacre dien" Que faut-il de documens. Nous tenons ces pays; qu'ils vienuent fes reprendre, s'ils eu ont envie." Coreiben d. d. 12. Mai. (Aus ber geb. Correip.)

biesem Sinne begannen am 30. Mai bie Selzer Besprechungen zwischen Cobenzl und François; während ber öfterreichische Staatsmann in Rastatt salbungsvoll versicherte, Desterreich werbe nie auf Rosten Dritter, am wenigsten bes Reiches, sich zu vergrößern suchen, hatte er in Selz ben Länder = und Menschenhandel in ungescheutester Weise begonnen. Anfangs nahm ber frangoftiche Abgefandte wohl die Miene an, als sei er nur wegen einer Genugthuung für den Wiener Tumult nach Selz gekommen, aber er hörte dann doch die Vorschläge an, mit denen Cobenzl nach einander hervortrat. Erst klopfte ber kaiserliche Minister an, ob man nicht vielleicht auch Lehrbach noch herüberholen und in Selz Alles ins Reine bringen solle, um bann burch eine gemeinschaftliche Action Preußen und ben Rest des Reiches zur Annahme deffen zu zwingen, was man zu Selz beschlossen habe. ward natürlich vom Directorium abgelehnt; es war in Rastatt seiner Sache zu sicher. Dann versuchte Cobenzl, die Zusage eines beschränkteren Theils von Baiern und noch einige Brocken in Italien zu erlangen, war aber bamit nicht glücklicher. Auch bas Unerbieten, auf alle beutschen Entschädigungen zu verzichten, falls Preußen nichts bekomme, bafür aber mit venetianischen Spolien, mit Mantua und den päpstlichen Legationen sich abzusinden, fand auf französischer Seite keine Unterstützung. Inzwischen war auch Lehr= bach erschienen, und die beiben kaiserlichen Diplomaten heckten einen neuen Plan aus, wonach Desterreich wie Preußen auf beutschem Boben keine Entschäbigung erhielten, überhaupt bie franzöfischen Verträge mit den deutschen Fürsten unvollzogen blieben, bie Sacularisation nur in beschränktem Maße stattfand, bie geistlichen Kurfürsten erhalten wurden und Desterreich sich mit Man= tua, mit venetianischen Ueberresten, mit Graubundten und bem Beltlin bezahlt gemacht hätte. Der Vorschlag schien anfangs François nicht zu mißfallen, ward aber bann vom Directorium in bestimmtester Weise abgelehnt. Auch ein anderes Project, bas Frankreich durch die Erwerbung von Piemont locken, Desterreich mit dem Rest von Venedig, Mantua und dem Veltlin, Toscana mit den papstlichen Legationen ausstatten und im Reiche ziemlich bunte Reihe von Abfindungen und Tauschprojecten vornehmen sollte, warb von den Franzosen nicht angenommen. Sie zogen sich jett auf ihre ursprüngliche Taktik zurück, nur wegen

vurden die Conferenzen abgebrochen. Der Zweck der Franzosen war erreicht, insofern sie der österreichischen Politik tief in die Karten gesehen hatten; aber auch die Desterreicher wußten jest woran sie waren, nachdem diese letzte Probe mit den Franzosen mißlungen war. Die Wagschale neigte sich fortan zu Gunsten einer neuen Coalition; die Franzosen drohten schon unverhohlen mit bewassneter Propaganda, indessen die Ereignisse in Rom und der Schweiz, die Verweigerung der in Campo Formio verheißenen Beraubung Baierns, abgesehen von allem Andern, Desterreich Stoff genug zur Beschwerde gaben.\*\*)

Auf die Rückfehr zur Coalitionspolitik beutete schon ber Bertrag hin, ben ber Kaiser am 19. Mai mit Reapel geschloffen; ben gleichen Sinn hatte eine leise Annäherung an Preußen. Denn eine Verständigung der beiben beutschen Großmächte führte naturgemäß darauf hin, daß man dem frechen Gebahren ber Franzosen in Deutschland ein Ziel setzte. Rußland, wo Kaiser Pauls hitiger Eifer gegen die Revolution seine früheren Neutralitätoge banken allmälig überwand, beförderte diese Unnäherung, und Fürft Repnin fam, furz bevor bie Unterhandlungen in Selz begannen, zur Vermittlung nach Berlin. Schon früher war ein Abgesandter, Graf Keller, nach Wien gegangen und hatte mit Thugut verhandelt. Die erste Forderung des preußischen Diplomaten, man möge ihm bie geheimen Artifel von Campo Formio mittheilen, ward durch das Verlangen erwiedert, die geheimen Artikel von Basel kennen zu lernen. Zu biesem Austausch konnte man sich auf keiner Seite entschließen. \*\*\*). Auch jest wollte Desterreich seinen bairischen Gelüsten nicht rund und rückhaltlos entsagen, und Preußen machte natürlich seinen Verzicht von dem Dester reichs abhängig. Nicht ohne Grund fürchtete man in Berlin, bit

<sup>\*)</sup> S. Häberlins Staatsarchiv IV. 102 ff.

<sup>\*\*)</sup> François de Neuschateau, heißt es in einem handschriftlichen Bericht d. d. 16. Juni, hat ausdrücklich gesagt: Wenn die Desterreicher denn durchaus Krieg haben wollen, so soll er werden; wir werden dann schnell in Deutsch land mit Constitutionen in der Hand vorrücken und ein Feuer zum Ausbruch kommen lassen, welches wir selbst bisher nur mit äußerster Mühe zurück hielten.

<sup>\*\*\*)</sup> Nach ber angef. geh. Correspondenz.

bevorstehende Selzer Verhandlung solle Baierns Schicksal immer entscheiden. Die Gefahr muß sehr bringend geschienen haben, benn von der pfalzbairischen Gesandtschaft ward in dem Augenblide, wo die Conferenzen begannen, eine politische Denkschrift an die französischen Unterhändler gerichtet, welche in den lebhaftesten Farben die Folgen einer solchen Vergrößerung Desterreichs und Beraubung Baierns schilberte.\*) Auch in Berlin hatte man sich zu einem Schritte in diesem Sinne entschlossen. Der öster= reichische Gesandte bort hatte bas Wort fallen lassen, Desterreich verlange keine Entschädigung, wenn auch Preußen barauf verzichte; dies griff das preußische Cabinet rasch auf und gab (23. Mai) die Erflärung: wenn Desterreich außer bem, was es in Italien schon erhalten habe, jeder weiteren Entschädigung und namentlich ber Acquisition von Baiern entsagen wolle, werbe auch ber König für seine verlorenen jenseitigen Lande burchaus keine Entschädigung auf dem diesseitigen Rheinufer verlangen. bringe dies große Opfer der Erhaltung der deutschen Reichsver= fassung und ber möglichsten Verminderung der Säcularisationen, so wie der Abwendung aller weiteren Demokratistrungen. Preußen wolle nichts als die Erhaltung des Statusquo in Franken und eine billige Entschädigung für Dranien. \*\*)

<sup>\*)</sup> Nachdem dies "Memoire sur le district de l'Inn" die sinanziellen und militärischen Vortheile geschildert, die Desterreich schon durch die Erwerbung von Salzburg, Passau, Berchtesgaden und dem östlichen Strich von Baiern erlange, resumirt es seine Beweise in dem Satz: "le sang des Français n'aura donc coulé que pour faciliter le développement des moyens pour mieux consolider dans le midi de l'Europe le colosse de la puissance autrichienne,"— und schließt mit der Bemerkung: "le relachement du lien social qui doit nécessairement en résulter, tournera contre le gouvernement bavarois l'arme prépondérante de l'opinion. Les habitans de ce pays sans cesse exposés d'être engloutis par un voisin qui les convoite depuis plus d'un siècle, siniront par étousser en eux l'amour de la patrie, sentiment qui distingue les Bavarois de tous les peuples de l'Allemagne. Cette perte sensible mais inévitable de l'opinion a détruit plus d'un état. Elle a autant que toutes les secousses du dehors accéleré la chûte de la malheureuse Pologne. (Aus der angesührten Corresspondenz.)

<sup>\*\*)</sup> Graf Gört schreibt barüber (a. a. D.) an ben Herzog von Weimar am 6. Juni: "Un tel désintéressement j'espère sera reconnu et sera connoître le système et la politique personelle du Roi. Tout va dépendre maintenant si le

Das war bie einzige Frucht ber Berliner Besprechungen; ein enges Einvernehmen ber beiben Großmächte ward nicht erzielt. So lange aber nicht beibe in aufrichtiger und weiser Uneigennützigkeit auf jede Beraubung bes Reiches verzichteten und burch ein offenes, redliches Vorgehen das Vertrauen ber Uebrigen gewannen, so lange war auch nicht zu erwarten, daß die fremde Suprematie in Deutschland aufhören werde.\*) Darum war auch für Entwürfe, wie der, den damals Dohm verfolgte, die Kleinstaaterei zu beschränken, nur größere Gebiete übrig zu lassen und dem ganzen Reiche eine mehr einheitliche Organisation zu geben — der Zeitpunkt so ungünstig wie se. Die alten Rivalitäten österreichischen ober preußischen Einflusses mußten setzt schweigen und jeder Anlaß dazu vermieden werden, wo es vor Allem galt, einträchtig fremder Anmaßung zu begegnen.

Aber gerade damals war durch das verhängnisvolle Bot "Säcularisation" der bedenklichste Jankapfel unter die Reichestände geworfen worden; nun erst begann die unanständigste Hete um Land und Leute. Ueber den politischen Werth und die Lebensfähigkeit der geistlichen Staaten hatten freilich die Ersahrungen der jüngsten Zeit zur Genüge belehrt; ihr Untergang war kaum mehr aufzuhalten, ihre Umschmelzung für das gesammte Baterland ebenso nothwendig wie wohlthätig. Die politische und militärische Ohnmacht dieser Gebiete, ihre kleinstaatliche Ungesundsheit, ihre priesterliche Trägheit und Erstarrung ließen eine Umwäls

cabinet de Vienne veut répondre à ces procédés auxquels on nous assure que le prince Repnin a applaudi. V. A. S. a trouvé le vrai mot: si l'on veut être de bonne foi et que l'honnêteté sera melée des affaires, comme le Roi le vest sincèrement, l'Allemagne et avec elle l'Europe pourront encore être sauvées.

fchon am 21. Februar: "Le seul moyen d'y parvenir (i. e. de conserver le reste) est que les grandes puissances renoncent au système de rapacité, so montrent les premiers désintéressés, s'entendent et s'occupent du sort de la patrie, leur propre interèt, leur sûreté et leur conservation ne tenant qu'à cels. C'est le thème sur lequel j'ai prèché sans cesse et j'ai eu le bonheur et la consolation de me convaincre que c'est là le sentiment propre et personnel du Roi. C'est le principe qu'il a adopté, d'après lequel il se prononce et sur lequel il s'est ouvert directement vis-à-vis de la cour de Vienne." Aus der scharfen Betonung des Schlusses ergibt sich, daß es nur der König und nicht auch sein Cabinet war, welcher die Ansicht von Görz theilte.

zung seit lange erwarten, und so schwer baburch einzelne Standesinteressen, z. B. des Stiftsabels, getroffen wurden, für die materielle und moralische Erfrischung des nationalen Lebens in Deutschland war die Umgestaltung bieser Stifter eine ber ersten Bedingungen. Aber ein Unheil war es doch, daß diese Revolution so erfolgt ift, wie sie erfolgte, und baß ihre ersten Borboten gerade jest eingetreten find. Denn bie Säcularisationsfrage entzweite vollends Desterreich und Preußen, sie zerftörte ben dürftigen Rest von solibarischer Verbindung, die unter den Reichsständen noch eristirte, sie gab den Franzosen die Leitung des Spieles vollends in die Hand. Desterreich bekämpfte deu Plan der Aufhebung der Stifter, oder wollte doch nur eine sehr beschränkte Säcularisation zulassen; ebenso Hanno-Alle brei sahen barin weniger Bortheil für fich, ver und Sachsen. Preußen konnte dem Reize nicht wider= als für ihre Rivalen. stehen, sich wenigstens burch eine mäßige Sacularisation zu vergrößern; am ungedulbigsten waren bie mittleren und fleineren Fürsten, zumal in den vorderen Reichsfreisen, wo die geistlichen Gebiete am dichtesten vorhanden waren. Darüber scheinen sich die Wenigsten flar gewesen zu sein, daß die Einziehung der geistlichen Stifter für die Verfassung des alten Reiches ber Anfang vom Ende war. Defterreich und die bedrohten geistlichen Herren selber wiesen wohl gelegentlich barauf hin, baß mit biesem Schritte der erste Riß in die alte Ordnung der Dinge geschehe und der Beg einer großen Revolution betreten werde; aber mit dem rechten Rachdruck ift es boch von keiner Seite geschehen. lichen Fürsten zweiten und dritten Ranges sahen vollends nur ben verlockenden Besit; daß mit der Erschütterung des vielhun= bertjährigen Rechtszustandes auch ihr eigenes fürstliches Recht bes Zaubers entkleidet werde, ja daß ein Tag kommen könne, wo man aus bemfelben Gesichtspunkte ber allgemeinen Wohlfahrt auch ihre Einschmelzung begehren werbe, diese Sorge schien sie vorerst noch nicht zu befümmern. Rur in dem Kreise ber ganz lebensunfähigen Zwergstaaten tauchte eine richtige Ahnung von ben Folgen auf; oder follten bie Reichsgrafen, die Ritter, die Städte in ihrer Eriftenz gesichert sein, wenn selbst über die ersten geistlichen Staaten bas Loos geworfen warb? Bezeichnenbe Symptome bieser Unruhe gaben sich allenthalben fund. So richteten im April Die schwäbischen Reichsstädte eine Denkschrift an den Raiser, worin

sie ihn als Reichsoberhaupt um seinen Schutz für die fernere Erschaltung ihrer Eristenz ansschien; ein gleicher Schritt geschah beim Friedenscongresse zu Rastatt. Die fränkischen Städte und die Reichsritterschaft suchten gleichfalls Hülfe, die ersteren beim Kaiser, die letzteren beim Friedenscongresse, der selber der Hülfe bes durfte.

Auch in ber Presse ward eifrig barüber verhandelt; Schriften für und gegen die Säcularisation brangten fich, ohne freilich in ber Hauptsache etwas Anderes vorzubringen, als die eigennütigen Motive der Dränger ober der Bedrängten. \*) Hier und da tauchte auch wohl die patriotische Mahnung auf, baß es sich um Grös Beres handle, als um die Einschmelzung einiger geiftlichen und bie Vergrößerung einiger weltlichen Herren. Die Dhumacht Deutschlands an seiner Westgränze, ber Verlust seiner Festungen und eines Reuntels an Gebiet und Einfünften, sogar eines Siebentels an Bewohnern, die Nothwendigkeit, gerade an den Westgränzen bef sere staatliche Schutzwehren aufzurichten und dem Reiche, nachdem feine Finang= und Kriegsverfaffung, wie feine Kreiseintheilung boch einmal aufgelöst war, eine andere Organisation zu geben dies und Aehnliches wurde damals, wie später, ben Sorglosen zugerufen, aber nicht gehört. "Wird Frankreich — fragt eine solche patriotische Stimme \*\*) — stehen bleiben, wenn es mit bem Westen von Europa fertig ist? Kann man ihm England preisgeben, beffen Ruin bem ganzen übrigen Europa einen töbtlichen Schlag beibringen würde? Und wenn nun endlich der ganze europäische Osten nothgebrungen zur Erhaltung seiner Unabhängigfeit, zur Beschützung seiner Verfassung, zur Wiederherstellung bes ganz verlorenen Gleichgewichtes, einmüthig und mit aller Kraft

<sup>\*)</sup> S. "Antwortschreiben bes Herzogs von \*\*\* an seinen Reichstagsges sandten u. s. w." Juli 1798. "Ueber Säcularisationen, Reichsvicariat und Bisthum Regensburg." August 1798. "Auch ein Entschädigungsplan an den Friedenscongreß zu Rastatt, von Riphelius von Solemel." 1798. "Freis muthige Betrachtungen über den bisherigen Geschäftsgang beim hohen Fries denscongresse. Im Julius 1798." — Die beiden ersten plaidiren vom welts lichen Standpunkte aus für, die anderen im geistlichen Interesse gegen die Säcularisation.

<sup>\*\*)</sup> S. "Deutschlands Gewinn und Verlust bei der Rastatter Friedensbasse, nebst Vorschlägen zu einem Entschädigungsplan und zu einer verbesserten Reichs- verfassung." April 1798. S. 141.

sich erhebt, wer steht dann in vorderster Reihe, und wo wird der Kampsplatz sein?" Aber man war noch taub für solche War=nungsstimmen.

In dem Augenblicke, wo zu Selz und zu Berlin in ganz entgegengesetzten Richtungen verhandelt ward und zugleich der Wettlauf um die geistlichen Spolien in vollem Gange war, lie= ferten die Franzosen eine neue überraschende Probe, wessen man Die Reichsbeputation hatte sich von ihnen zu versehen hatte. bei den früheren Verhandlungen wiederholt die Erwartung ausgesprochen, daß mit der Forderung der Rheingränze jedenfalls die Unsprüche Frankreichs erschöpft seien; freilich lag eben barin bas Eingeständniß, daß man keineswegs beruhigt und weiteren Unsprüchen gegenüber waffenlos sei. Die Franzosen hatten barüber ein zweideutiges Schweigen beobachtet und niemals auch nur eine Silbe von neuen Prätenstonen fallen laffen. Jett nachdem die Rheingränze und der Grundsatz ber Säcularisation zugestanden waren, kam am 3. Mai eine neue französische Erklärung, worin eine ganze Reihe neuer Ansprüche "ebenso mäßiger als schicklicher Art" er= hoben waren. Die Rheinschifffahrt sollte freigegeben, alle Bölle aufgehoben, die Rheininseln sämmtlich an Frankreich abgetreten, die Schulden ber abgetretenen Striche auf die Entschädigungsgebiete geworfen und den Franzosen Alles überlassen werden, was den Fürften, Ständen und der Reichsritterschaft auf dem linken Rheinufer überhaupt zustand. "Die Republik — hieß es weiter — wird außerdem auf der rechten Rheinseite nur die Feste Rehl und ihr Gebiet behal= ten; man wird zugeben muffen, daß bies nicht aus Bergrößerungs= fucht, sondern nur aus der Sorge für ihre Ruhe und Sicherheit Ein ebenso gebieterischer Beweggrund erheischt die De= geschieht. molirung ber Feste Ehrenbreitstein, beren Dasein gewissermaßen mit bem ber Stadt Coblenz unverträglich ift. Man rebet nicht von Castel und was dazu gehört; dieser Plat fann nur als ein Theil ber Mainzer Befestigungen angesehen, also nicht bavon getrennt Endlich verlangt die Republik, daß die Brücke zwischen Alt- und Reubreisach wiederhergestellt und vor der alten Hünin= ger Brude fünfzig Morgen Landes, mit den nöthigen Wegen bahin zu kommen, an sie abgetreten werben."

Die Reichsbeputation suchte, wie früher, mit Gründen das Unbillige solcher Anforderungen darzuthun; sie zeigte, welch anschnliche neue Opfer schon die Abtretung der Rheininseln bem Reiche zumuthe, und wie es bem Interesse bes Friedens und zugleich bem Herkommen entspreche, ben Thalweg als Granze anzunehmen. Die meisten andern Forderungen fand die Deputation im höchsten Grabe "erschütternb"; sie widersprächen geradezu ben eigenen früheren Anträgen der Franzosen und den von ihnen aufgestellten Grundlagen. Der Rhein wurde bann aufhören bie Granze zu sein; Frankreichs linkes Ufer sei ohnedies schon durch die wichtigsten Festungen vor jedem denkbaren Angriffe geschützt, nun solle auch noch durch die Besetzung der Punkte auf der rechten Seite Deutschlands Ruhe und Sicherheit in stete Gefahr gebracht, seine militärische Selbständigkeit zerftört und seiner Unabhängigs keit ewige Fesseln angelegt werben. Als eine handgreifliche Unbilligkeit aber erschien es, die Schulden des abgetretenen Besitzes einem Unbern aufzubürden als bem neuen Besitzer und bas Privateigenthum der Ritterschaft als französisches Nationalgut einziehen zu wollen.

Die neuen Forderungen zeigten, was sich die Franzosen Alles glaubten erlauben zu dürfen. Ein anderes Beispiel, das selbst neben diesen Rastatter Borgängen noch Sensation machte, bewies, wie wenig die treulose Gewaltthätigkeit des Gegners sich selbst da Iwang anthat, wo unzweideutige Verträge hätten Schut dieten sollen. Das "vae victis", das der römische Geschichtschreiber den gallischen Siegern in den Mund legt, ist zu jeder Zeit ihr Losungswort gewesen.

Unter den wenigen Festungen am Rhein, die noch in deutscher Hand waren, nahm Ehrenbreitstein mit die wichtigste Stelle ein. Alsbald nach dem Vertrage von Leoben war (24. April 1797) zwischen Hoche und dem kaiserlichen General Werneck eine Ueber-einkunft geschlossen worden, welche eine Demarcationslinie zwischen den Kaiserlichen und Franzosen seststellte; darin war nicht nur im Allgemeinen die Freiheit des Verkehrs und die Verbindung zu Wasser und zu Lande gewährt, sondern noch ganz besonders die ungestörte Verproviantirung von Ehrenbreitstein, die von acht zu acht Tagen stattsinden sollte, ausdrücklich ausbedungen. Weitere Verabredungen zwischen den Oberfeldherren beider

Armeen stimmten damit überein und ein besonderer Vertrag zwisschen dem Commandanten von Ehrendreitstein und dem Führer der französischen Brigade in Coblenz hatte noch alle einzelnen Punkte des Wassenstillstandes sestgestellt und den freien Verkehr zwischen Coblenz und Thalehrendreitstein zugesichert. Die Schiffsfahrt auf dem Rhein und der Mosel sollte frei sein, die Verpslegung wie disher stattsinden, die Wasserleitung von Rothenhahn, welche die Festung versorgte, der Benuhung zurückgegeben, die sliegende Brücke auf dem Rhein wiederhergestellt werden. Alle diese Versahredungen standen unangesochten da; weder ein anderer Vertrag, noch ein Abkommen der Obergenerale hatte sie abgeändert.\*)

So war benn auch im Jahre 1797 die Uebung unbestritten die gewesen, daß der Verkehr der Festung nicht gestört, die Verpflegung regelmäßig besorgt ward und Personen wie Gepäck, das zur Festung gehörte, mit den nöthigen Papieren versehen, unge= hemmt die französischen Posten passirten. Erft im December bes Jahres, als ber Raifer bie Reichsfestungen zu räumen versprach, trat insofern ein Wechsel ber Verhältnisse ein, als die Desterrei= der nun Ehrenbreitstein verlassen sollten und der Plat an seinen . gewöhnlichen Herrn, ben Kurfürsten von Trier, zurückgegeben werben mußte. Um 15. December räumten die Desterreicher die Feftung; bie Besathung bestand fortan aus 2500 Mann furtrierer Solbaten; Commandant war Oberst Faber, ein braver Officier, der im glänzenden Gegensate zu der überall hereinbrechenden Auflösung bes alten Reiches an ber ihm anvertrauten Stelle gezeigt hat, was ein entschlossener, pflichttreuer Mann selbst mit geift= lichen Contingentstruppen zu leisten vermochte. \*\*) Sobald die Gar=nison gewechselt, begannen die Chicanen der Franzosen. Ihr An= führer, General Harby, brohte mit Erneuerung der Blofabe und fing auch wirklich an, Thalehrenbreitstein zu besetzen. ihn auf die Verträge hinwies, zog er zwar die Truppen wieder

•

<sup>\*)</sup> S. die Actenstücke und Correspondenzen in der Schrift: Eclaircissements sur les rapports extérieurs de la forteresse d'Ehrendreitstein, par le colonel de Faber, commandant de cette place. Juin 1798. Bgl. Rhein. Antisquarius II. 1. 712 ff.

<sup>\*\*)</sup> Faber, ein geborner Mainzer, ist später in kaiserliche Dienste übergestreten und als Feltzeugmeister erst 1844, siebenundachtzig Jahre alt, gestorben. Ahein. Antiq. II. 1. 758. 759.

zurud, aber er nahm gleich nachher einen für die Besatung bestimm= ten Transport in Beschlag. Noch ward barüber verhandelt, als eines Tages auch die fliegende Brude weggenommen und ber Berkehr zwischen Coblenz und Thalehrenbreitstein eingestellt ward (März 1798). Damit war bie Blokabe begonnen; auch ber Commandant traf jest, um nicht von den Franzosen überrascht zu wers ben, strengere Maßregeln. Kaum gelang es ihm noch, die Wasserleitung zu retten, mit deren Zerstörung auch schon begonnen ward. Es ließ sich nichts Inhaltloseres benken, als die Gründe, womit die Franzosen ihr Verfahren rechtfertigten; der Commanbant, hieß es z. B., der den Vertrag geschlossen, sei nicht mehr in Ehrenbreitstein, und überhaupt hätten sich die Umstände geanbert, unter benen jenes Abkommen getroffen worden sei! nichtswürdige Chicanen hatten bis jest, in den Sommer 1798, fortgebauert, aber gleichwol erreichten bie Franzosen ihren 3wed noch nicht. Aller Hemmungen und alles Mangels ungeachtet blieb ber Commandant fest und ließ sich nicht zur Uebergabe ber Festung bringen. Seit Juni ward dann zu gröberen Mitteln geschritten. Die Einschließungslinie ward verstärft, eine ganz enge Postenkette gezogen, welche nicht nur zur Festung, sondern auch zum Thal den Zugang hinderte, und als Faber darauf erklärte, man werde ihn zu feindlichen Schritten nöthigen, erfolgte ber Bescheib bes französischen Generals: wenn Sie die Schifffahrt auf dem Rhein und der Mosel von der Festung aus stören, so werde ich sofort die Festung angreifen und die Garnison nach der ganzen Strenge ber Rriegsgesetze behandeln.

In Rastatt kannte man diese Vorgänge, aber wer hätte von dort Hülfe bringen sollen? Zudem war dort ein Stillstand einsgetreten, der auch in dem Fortgange der Verhandlungen eine Pause von Monaten veranlaßte. Die Franzosen hatten ihrer Note vom 3. Mai, mit den ausschweisenden neuen Forderungen, den troßigen Schluß beigefügt: "Wir erwarten eine schleunige Antwort; die Zeit der Zögerungen ist vorüber." Die Antwort war erfolgt (14. Mai), aber, wie wir uns erinnern, fast durchweg ablehnend ausgefallen. Man hätte nun den angedrohten Bruch erwarten sollen; aber es trat vielmehr eine Lähmung ein. Treilshard, zum Mitgliede des Directoriums erwählt, verließ noch im Mai den Congreß, Bonnier ging, wie absichtlich, allem diploma-

tischen Verkehr aus dem Wege und eine Menge von Gesandten gingen, da es nichts zu thun gab, in Urlaub. Erst um die Mitte Juni traf Jean Debry, als Treilhards Nachfolger, und mit ihm zugleich ein britter Gesandter ber Republik, Roberjot, zu Rastatt Um 22. Juni gab die französische Botschaft wieder ihr erstes Lebenszeichen von sich, indem sie die lette Note der Deputation beantwortete. Es entspann sich nun eine weitläufige Verhand= lung über die neuen Forderungen der Franzosen. Wohl gaben sie in einzelnen Punkten nach, indem sie z. B. den Thalweg als Gränze anerkannten, aber sie kamen auch immer wieder mit neuen, nachträglichen Ansprüchen, unter andern der Abtretung des Fricthals und dem förmlichen Verzicht des Reiches auf alle Ansprüche Die Debatten darüber, hier und da durch einen an Italien. Zank zwischen ber Deputation und bem kaiserlichen Bevollmäch= tigten, oder durch eine Unart der französischen Unterhändler-unterbrochen, dauerten in schleppender Breite noch fort, als sich bereits die ganze Lage Europa's anders gestaltet hatte.

Das Interesse an bem, was in Rastatt geschah, ließ nun um so rascher nach, je mehr sich Allen die Ueberzeugung aufstrang, daß die Dinge nicht mehr auf dem Congresse entschieden würden. Sehn jest endigten (Ansang Juli) die Conserenzen zu Selz erfolglos; Desterreich hatte weder in Baiern noch in Obersitalien erlangt, was es wollte, die Schweiz und die cisalpinische Republik blieben nach wie vor durch die Franzosen militärisch besseht. Wenn man vorerst auf beiden Seiten die Miene annahm, im Ganzen befriedigt zu sein, so war dies nur eine diplomatische List, um den immer unvermeidlicher werdenden Bruch noch zu verzögern, \*) auf Seiten Oesterreichs wohl auch der Wunsch, Preussen durch scheinbare Eintracht mit den Franzosen zu imponiren.

Die dem Congresse nahmen die Raiserlichen wie die Franzosen den Schein an, als sei man in Selz einig geworden. "Besonders beruhigend, heißt es in einem Bericht d. d. 11. Juli, hat sich der Graf von Metternich über die Beendigung der Conferenzen zu Selz geäußert; er glaubt, daß die ganze Sache die beste Wendung nehme, daß der Wiener Hof sich mit dem französischen Gouvernement über die verhandelten, aber nicht entschiedenen Punkte sehr bald verstehen wurde und daß auch der Reichsfriede sich seinem Abschluß nahere. Ueberhaupt äußert man von Seiten aller kaiserlichen Gesandtschaften die größte Zufriedenheit mit dem Gang der Sachen, und was wirklich sehr

Preußen nahm aber gerade jest eine schroffere Haltung ein, und gleichwie die diplomatischen Berichte aus Rastatt in bieser Zeit übereinstimmend das gute Einvernehmen zwischen Defterreich und ten Franzosen betonen, so erzählen sie auch, wie roh und feinbselig ber geläufige Ton ber Franzosen gegen Preußen unb seine Politik gewesen sei. Preußen war wieder einmal durch seine eigene Unentschlossenheit in ber Lage, von ber einen kampfenben Partei gehaßt und von der andern nichts weniger als geliebt zu fein. Bur Beit, wo Desterreich in Selz seine ungebulbige Begier nach Baiern, nach dem Rest von Venedig und nach den papste lichen Legationen greller als je kundgab, hatte ber Berliner Hof, wie wir wiffen, plötlich ben entgegengesetzten Ton angeschlagen und sich bereitwillig gezeigt, auf eigene Entschädigungen zu verzichten, wenn die Andern das Gleiche thäten. Den Franzosen gegenüber hörte aber bie bisherige Gefügigkeit auf. Man hielt nun in Berlin genau barauf, baß bie linkerheinischen Gebiete Breußens nur occupirt, nicht abgetreten seien, man verwahrte sich gegen bie Maßregeln der Einverleibung, und als die berüchtigte französische Note vom 3. Mai in Rastatt mit den überspannten neuen Forberungen übergeben warb, sprach sich Preußen dagegen mit gro-Ber Entschiedenheit aus, legte sogar gegen die französischen Organisationen auf dem linken Rheinufer einen förmlichen Protest ein.

Das erklärte die ungezogene Art, in der sich die französischen Diplomaten zu Rastatt seit Mai und Juni über die preußische Politik ausließen. Das Directorium gab zugleich seinem Gessandten Sieves in Berlin den Auftrag, anzufragen: welches denneigentlich die Gesinnungen des preußischen Hoses in Bezug auf den Reichsfrieden seien? Eine aussührliche Darlegung, die Haug-witz zu Anfang August den Franzosen übergab, hielt den Standpunkt vom Mai fest: Frankreich solle die Prätensionen auf Castel, Rehl und Ehrenbreitstein sallen lassen, ebenso auf die Aussehung der Rheinzölle Verzicht thun, auch seine Truppen vom rechten Rheinuser wegziehen und überhaupt die jetzige offensive Haltung

merkwürdig ist, Metternich hat sogar heute ber Reichsbeputation officiell erklärt, daß die Beendigung der Conferenzen zu Selz keinen Bruch zwischen beiden Mächten veranlassen würde und daß ste auf den Congress nicht den mindesten Einfluß haben könnte." Geh. Corresp.

verlassen, welche Preußen und die norddeutschen Staaten besonsters zu bedrohen scheine. Man schmeichelte sich in Berlin mit der Hosstnung, dadurch in Rastatt der Reichsdeputation Muth zu machen und so als der mächtige Vermittler zu erscheinen, der die Franzosen in ihre Schranken zurückwies. Es ist auch wahrscheinslich, daß der Schritt nicht ganz ohne Wirkung geblieben ist, wenn gleich die Gesandtschaft in Rastatt sich bemühte, die Erklärung und die preußische Politik in möglichst wegwersendem Tone zu behandeln.\*)

Die Ersahrungen, die Preußen damals machte, waren wieder einmal eine Bestätigung bes alten Sages: "Wer Jebermanns Freund sein will, ist Niemandes Freund." In dem Augenblicke, wo man sich zu Berlin mit ben Franzosen überwarf, gelang es zugleich, bas Mißtrauen und die Abneigung der werdenden Coalition gegen sich wach zu erhalten. Es war nicht mehr zweiselhaft, daß sich ein neuer Kriegsbund gegen das revolutionäre Frankreich bilde; dem schon erwähnten Vertrage zwischen dem Rai= ser und Neapel waren enge Einverständnisse zwischen Desterreich und Rußland gefolgt und die britische Politik unterließ natürlich nicht, diese glimmenden Funken eines neuen Continentalkrieges. zur Flamme zu schüren. Nun galt es, noch Preußen zu gewin= nen; ber frühere Versuch im Mai war mißlungen; man entschloß sich, ihn zu wiederholen. Gelang es nicht, Preußen zum großen Bunde gegen Frankreich herüberzuziehen, so erhielt man boch vielleicht Gewißheit über die Frage: wie eng Preußen mit Frankreich verknüpft sei. Denn die Unentschlossenheit des Berliner Cabi= nets war Schuld, daß man ihr in Wien und Petersburg nicht weniger mißtraute, als in Paris und Raftatt. Darüber sich volle Rlarheit zu schaffen und wo möglich Preußen zum bevorstehenden

<sup>\*)</sup> Ein ter preußischen Bolitik befreundeter Diplomat, der zugleich mit einem Mitglied ber französischen Gesandtschaft, Rosenstiel, verwandt war, hatte Auftrag, diesen gelegentlich über den Eindruck der Denkschrift zu sondiren. "Sein Urtheil darüber war, daß mit allen den leeren Declamationen nichts berauskomme; es wären Worte ohne Nachdruck und Frankreich würde sich nur so lange daran kehren, als es seiner Convenienz zuträglich wäre. Die in jenem Memoire aufgeführten Grundsäße möchten noch so sehr die wahre Meinung des preußischen Hoses sein, so kenne man doch die wahre Lage von Preußen zu genau, um sich durch diese Meinung hindern zu lassen." Aus der geh. Correspondenz.

Rampse zu bewegen, wurden im Sommer die Verhandlungen in Berlin wieder aufgenommen. Fürst Repnin harrte dort noch auf einen besseren Erfolg; Graf Cobenzl begab sich, nachdem die Selzer Vershandlung abgebrochen war, zu Ende Juli nach Berlin. Dort war auch wenige Wochen vorher der neue Gesandte der Republik, der gewesene Abbe Siepes, eingetrossen, mit dem Auftrage, die Coaslitionspolitik zu bekämpsen und wo möglich Preußen zu einem engeren Bündniß mit Frankreich zu bestimmen.

In Berlin hatten sich die politischen Verhältnisse nicht gean-Noch galt neutral sein für die größte Weisheit in diesem Weltconflict; noch sah man in dem Balanciren zwischen den beiben sich bekämpfenden Principien einen Beweis hoher Unabhangigkeit, die man nicht aufgeben dürfe, um sich von Frankreich ober der Coalition ins Schlepptau nehmen zu lassen. Jener alte solonische Sat, ber nicht nur für Individuen, sondern auch für Staaten gilt, daß ein rechter politischer Mann nicht neutral fein dürfe, war hier noch nicht zur Anerkennung gelangt; noch hieß das abwartende Klugheit, was im letten Grunde doch nur kleinmüthige Unentschlossenheit und Mangel an großstaatlichem Selbstvertrauen war. Wohl neigte Haugwitz mehr auf die französische Seite; bei Anderen waren die Sympathien mit der Coalitionspolitif noch nicht völlig verwischt. Der König hatte ben guten Willen, in Deutschland der allgemeinen Zerrüttung entgegenzutreten und die zudringliche Einmischung ber Fremden zu bekämpfen; einzelne Schritte, die wir kennen, legten bavon Zeugniß ab. Aber = unter dem zwiefachen Einfluß, der ihn für die westliche und für die östliche Politik zugleich zu gewinnen strebte, wählte er bazus ben bedenklichsten Weg; er verscherzte das Vertrauen der Einen\_1 ohne das der Andern zu gewinnen.

Die Conferenzen, die jest im August zu Berlin stattsandensänderten darum die Situation im Ganzen nicht. Repnin un Cobenzl drängten zum Kriege; wie es scheint, mit einer Taktik i die allerdings nicht einmal das eingewurzelte Mißtrauen gege Desterreich besiegen konnte. Ein patriotisch gesinnter deutscher Fürst Karl August von Weimar, der damals zu Berlin war, schrieb darüber:

<sup>\*)</sup> In ber angef. geh. Correspondenz.

hiesige System sehr bekannt geworden. Desterreich und Rußland habe ich hier auf eine Art negociiren gesehen, die jedem Ununterzichteten unglaublich vorkommen muß; wo der Schaden bei ihnen saß, konnte man bei dieser Gelegenheit klar erkennen. Zu Stande ist nichts gekommen; indessen, man sage was man wolle, sind die großen Mächte alleweil einander näher als vorher. Desterreich und Rußland glaubten, Preußen hinge an Frankreich, und hiervon wollten sie sich überzeugen; da sie hiervon das Gegentheil erkannten, so sind sie im Ganzen nicht unzufrieden, obwol man in alle ihre Plane nicht einging."

Dieser zweifelhafte Erfolg war der einzige, deffen Cobenzl und Repnin sich rühmen konnten. Gine engere Unnäherung an die Ostmächte ließ sich, nach Siepes' Ausbruck, schon burch einige Meine Concessionen in ber Form, zu benen man sich in Rastatt Als vollends der französische Diplomat, im herbeiließ, vereiteln. Auftrag seiner Regierung, unter bem Siegel des strengsten Ge= heimnisses bie geheimen Bedingungen von Campo Formio mit= theilte, war die mögliche Neigung eines Bündnisses mit Desterreich im Reime erstickt. Die Vertreter ber Ostmächte schieben, viel= leicht mit geringerem Mißtrauen, aber sicherlich ohne größere Zu= neigung für Preußen. Sienes schilderte die Berliner Zustände in einem Tone, aus bem bie Geringschätzung ber späteren Bona= parte'schen Politik herausklang. "Der König von Preußen, schrieb er an Talleyrand, faßt bie schlechteste aller Entschließungen, die, sich für keine zu entscheiden. Preußen will allein bleiben; das ift sehr bequem für Frankreich, es kann während dieser preußischen Betäubung mit den Anderen fertig werden. Mit Unrecht fagt man. Berlin sei der Mittelpunkt- der europäischen Unterhandlun= gen; die ganze Weisheit des Berliner Hofes besteht darin, Ausbauer und Hartnäckigkeit eine passive Rolle zu spielen." Urtheile des revolutionären Diplomaten sind durch die folgende Geschichte zu Weissagungen geworden; eine Großmacht, die in einem Beltfriege zu keiner Partei gehören wollte, mußte allmälig ohne Kampf und ohne Niederlage ihrer moralischen Autorität verlustig gehen.

Bei der friegerischen Gestaltung der Dinge wurde es natürstich mit sedem Tage gleichgültiger, was zu Rastatt verhandelt ward; der Congreß erschien wie eine Episode für sich, neben der die allgemeinen politischen Ereignisse ihren selbständigen Verlauf nahmen. Doch erkannte man auch dort seit Ende August, daß

ber Krieg fast unabwendbar geworden war; das kurze Spiel österreichisch-französischer Eintracht war wieder offener Feindseligkeit gewichen und beibe Mächte setzten die Unterhandlungen nur in ber Absicht fort, für den bevorstehenden Kampf sich der Freundschaft der Reichsstände zu versichern.\*) Die Geschäfte, ihrer Natur nach schon schleppend genug betrieben, wurden burch Bankereien der widrigsten Art unterbrochen. Einmal, wie die Deputation sich zu dem Entschlusse ermannt, den Entwurf eines "Frie-·bensinstruments" zu fertigen, und man sich im Schooße bes Ausschusses gegenseitig gelobt, barüber bas strengste Geheimniß zu bewahren, kamen am anderen Tage bie französischen Gefandten und verboten ber Deputation förmlich, sich mit dergleichen Arbeiten zu befassen; sie sollte erst Antwort geben auf die französischen Forberungen! \*\*) Dann gerieth ber kaiserliche Bevollmächtigte, ber sich grobe Eigenmächtigkeiten erlaubt, einmal Beschlüsse auf eigene Hand geändert hatte, ein andermal sie ben Franzosen nicht mittheilen wollte, mit der Deputation selber in einen ärgerlichen Streit, der Wochen lang fortbauerte. Vom Juli bis zum October zog sich die Verhandlung über die neuen Prätenstonen der Franzosen hinaus; bie Bestimmung ber Stromgranze, ber Bests ber Rheininseln, die Uebergänge bei Breisach und Hüningen, die Brückenköpfe von Kehl und Castel, das Verhältniß von Ehrenbreitstein, die Vertheilung ber Schuldenlast und Aehnliches mehr bildeten den Stoff der Debatte. Die Taktik der Franzosen war die gewöhnliche: in bem gebieterischen, furz angebundenen Tone, ben sie sich von Anfang erlaubt, forderten sie, was bas Reich in den meisten Fällen kaum in schüchternem Tone zu verweigern wagte.

<sup>\*) &</sup>quot;Weit sprechender, heißt es in einem Bericht vom 25. August, liegt dies in den zulest gewechselten Noten und am allerauffallendsten seit einigen Bochen in den Gesprächen der französischen Gesandtschaft. Bei dieser sindet man keine Idee von Frieden mehr mit Desterreich, sondern nur das Bestreben, das Reich vom Kaiser loszureißen, um dadurch bessen Macht und Einstuß zu schwächen und sich die militärischen Operationen zu erleichtern. Der Krieg mit Desterreich ist sast gewiß und auch alle Beitungsnachrichten von Unruhen und Inssurrectionen in Italien, von Truppenmärschen nach Graubündten u. s. w. stimmen damit überein. Wir sind hier wirklich in der Agonie, und die eins zige Frage ist noch, wer unsere scheidende Seele in Empfang nehmen wird." Seh. Correspondenz.

<sup>\*\*)</sup> Ebenbaf. Bericht vom 1. Aug.

Den kleineren zu Frankreich neigenben Reichsständen fiel in ber Regel die Aufgabe zu, die mundlichen Zwischenträger der französischen Drohungen zu sein; sie waren gleich bereit, wenn ein Wis berstand von Seiten bes Reiches brohte, mit ber Hindeutung auf neue Gewaltthaten ber Franzosen die Widerstrebenden zu beugen, oft auch durch zweifelhafte Zusagen zu gewinnen. Was freilich in biesen vier Monaten, vom Sommer bis in den Spätherbst, verhan= belt worden ift, war im Erfolg so leer und nichtssagend, daß eine Aufzählung ber einzelnen Noten und Gegennoten kaum ein Intereffe bieten kann; schon waren die Blicke Aller nach Italien, nach dem Drient, nach Malta und Aegypten, nach Rußland, kurz nach allen Seiten hin, nur nicht nach Rastatt gewendet. Die Brutalitäten der Franzosen dauerten indessen unverändert fort; ihre Truppen blieben auf dem rechten Rheinufer, Contributionen wurden wie bisher erhoben, Ehrenbreitstein burch eine vertragswidrige Blokabe bedrängt, die Güter ber Reichsritterschaft als Nationalbomainen ber Republik behandelt. Weder die Vorstellungen der einzelnen Betroffenen auf dem Congresse, noch die Vermittelung der Reichs= beputation vermochten bem zu steuern. Nur in den nachträglichen Forderungen, über die zu Rastatt verhandelt ward, zeigten sich die Franzosen etwas gemäßigter. Sie gaben in der Frage der Rhein= Schifffahrt und bes Thalweges als Gränze ben beutschen Bebenken nach und ließen die Forderung von Kehl und Castel gegen die Busage fallen, daß auf eine bestimmte Entfernung feine Schanzen und Befestigungen angelegt werden sollten. Man schrieb auf bem Congresse diese unerwartete Nachgiebigkeit theils dem Eindruck zu, den die Vernichtung der französischen Flotte bei Abufir gemacht, theils ben Vorstellungen Preußens, bem die Franzosen seit bem unvermeidlichen Bruch mit Desterreich sichtbar größere Rücksicht bewiesen. Alle übrigen Prätensionen, die in der Note vom 3. Mai erhoben waren, blieben unverändert stehen; ja es wurden noch weitere Forderungen, wie die Aufhebung des Weserzolles bei Elsfleth und die politische Zukunft von Hamburg, Bremen und Frankfurt, eingemischt, Fragen, bie mit dem Friedensgeschäfte, wie es vorlag, eigentlich nichts gemein hatten. Die schwierigste Sache, bas Entschäbigungsgeschäft, war zur großen Freude der geistlichen Reichsstände bis zum October noch nicht zur Erörterung gekommen. Es war der Augenblick, wo man sich wieder in voller Waf-

fenrüftung gegenüberstand. Es war ber britischen Politik gelun= gen, das neue continentale Bündniß vorzubereiten, dem die von inneren Parteiungen zerriffene französische Republik schien erliegen Rußland rüstete, nicht wie vorher unter Katharina nur mit großen prahlerischen Worten, während es mit felbstfuchtiger Wachsamkeit seine Sonderinteressen im Often verfolgte, sonbern biesmal mit ernsten Mitteln und Thaten; Ezar Paul, vollautokratischen Haffes gegen die Revolution und von dem Gefühl monarchischer Solibarität lebhafter burchbrungen als irgend ein König jener Tage, babei trot allen Sultanslaunen für großmit thige und fühne Gebanken empfänglich, schien ganz ber rechte Mann, dem neuen Kriege auf dem Festlande den persönlichen Impuls und die Nachhaltigkeit zu geben, die der monarchischen Coalition von 1792 gesehlt hatte. Schon war ber Vertrag zwischen den Höfen von Wien und Petersburg unterzeichnet und eine ruf sische Armee im Anmarsch, den Angriff der Desterreicher auf Itw lien zu unterstüßen. In Neapel verband sich britischer Einfluk ber bort auf frummen und schmutigen Wegen die Regierung be herrschte, mit dem wilden Franzosenhasse der Königin, der Schwes ster Marie Antoinettens, zum Kampse gegen die revolutiondre Die französische Republik selbst war in innerer Zerrüb tung begriffen, der Kern ihrer besten Truppen und ihr größter Felbherr, Napoleon Bonaparte, über's Meer gegangen, um in Alegnpten das maritime Uebergewicht und die oftindische Herrschaft Großbritanniens zu befämpfen: ein Unternehmen, das, wie sehr auch zu anderer Zeit politische Gründe bazu rathen mochten, boch in diesem Augenblicke nur im persönlichen Interesse des Oberselb herrn ausgebacht und unternommen war. Zwar hatte ber abenteuerliche Zug glücklich begonnen; Malta war burch Verrath und Schwäche in die Hände der Franzosen gefallen, Bonaparte war in Aegypten gelandet, aber was nun weiter? Schon seit August gingen bumpfe Gerüchte burch Europa und erregten bie mächtigfte Sensation: Bonaparte sei von der englischen Flotte unter Nelson überfallen, geschlagen und gefangen worden. Das Gerücht hatte zu viel gesagt, allein die Lage ber Franzosen hatte sich barum boch auf's peinlichste verwickelt. Am 1. August hatte Resson die französische Flotte auf der Rhede bei Abufir überfallen und in einem glänzenden Treffen fast völlig vernichtet. Die Landarmee war nur 1

von Frankreich abgeschnitten, die Pforte erklärte ben Krieg, Eng= entfaltete unbestritten sein Uebergewicht auf ben Meeren, Reapel rüftete mit ungebulbiger Gile, um bie wankende französische Herrschaft in Italien zu überwältigen, und bie erfte Colonne der Russen, die am Rhein und am Po die Franzosen bekampfen sollte, setzte sich seit August nach ben beutschen Granzen in Bewegung. Desterreich selbst konnte nicht mehr lange faumen. Es hatte eine seiner militärischen Autoritäten nach Reapel gehen lassen, um bort bie Armee zum Kampfe gegen Frankreich einzuüben; es ließ (October) seine Truppen nach Graubundten einruden, bas von französischen Occupationsgelüften bebrängt war. Wohl knüpfte jett noch bas Directorium neue Verhandlungen an, um burch lockende Aussichten ben Kaiserhof von der Coalition loszureißen oder doch den offenen Bruch zu verzögern, aber die Dinge waren zu weit gediehen, als daß die verspäteten Bemühun= gen der Diplomatie noch hätten Erfolg haben sollen.

Gegenüber einer so gewaltigen Verwickelung konnten frei= lich bie kleinen Zänkereien und Abvokatenchicanen in Rastatt kaum mehr ein Interesse wecken; vielmehr brängte auch bort Alles einem gewaltsamen Ende zu. Noch immer stritt man sich über die französischen Forderungen, denen immer neue unberechtigte Zusätze angehängt wurden. Und dabei hatten die Franzosen noch die Stirne, in einer Rote vom 25. October zu fagen: "bie Großmuth der französischen Regierung habe alle Hoffnun= gen übertroffen." Das schien benn felbst bie Gebuld ber Reichs= beputation zu erschöpfen und ce erfolgte einmal eine Antwort von traftvollerem Klange als gewöhnlich.\*) Auch wegen Ehrenbreit= stein ließ sich die Deputation nun nachbrücklicher vernehmen und fand babei in den Reclamationen Preußens eine Unterftützung. Auf ber anbern Seite wollten bie Franzosen mit erhöhter Hart= nadigfeit ihre barbarischen Emigrantengesetze auf die Belgier und die deutschen Unterthanen im Elsaß anwenden, ober mischten ganz frembe Gegenstände in die Friedensverhandlungen ein; die Gäcularisationsfrage schien vertagt zu bleiben. Zwar hatte Roberjot einen Säcularisationsplan ausgearbeitet, ber bie mittelbaren Stifter und die reichsunmittelbaren Pralaturen einschmelzen, die Bis=

<sup>\*)</sup> Poffelt, eur. Ann. Jahrg. 1798. IV. 45 ff.

thümer zum größten Theil erhalten, die geistlichen Kurstaaten sogar entschädigen sollte; auch ward das Geschäft des Länderhandels mit zudringlichem Eiser sortgesetzt, aber es ward immer zweisselhafter, ob es darüber noch zu einer Entscheidung kommen werde. Das Ende des Jahres näherte sich und es lag ganz im Ungewissen, wie weit man sich verständigen könne. Die französischen Gesandten suchten sich einstweilen die Freundschaft der einzelnen Reichsstände zu sichern. Mit Kurmainz war das freundliche Bershältniß emsig unterhalten, verschiedenen kleineren Fürsten bedeutet, daß sie in Separatverträgen ähnliche Bedingungen erlangen könnten, wie Württemberg, Baden und Hessen.\*) Doch entschlos man sich zu einem letzen Iwangsmittel, um die Einigung mit dem Reiche zu erpressen.

Am 6. December übergaben die Franzosen der Deputation eine Note, die als ein Meisterstück dreister Sophistik gelten kann;\*\*) darin waren alle Zögerungen der Reichsdeputation Schuld geze ben, abermals die außerordentliche Nachgiebigkeit der Republik zo priesen und die Erklärung ausgesprochen: man müsse auf den letten Forderungen beharren und sie als ein Ultimatum betrachten, dessen unbedingte Annahme binnen sechs Tagen erwartet werde. Das Schauspiel eines drohenden Bruches ward mit Erfolg gespielt. Die Gesandten rüsteten sich zur Abreise, drohten den Kleinen und Schwachmüthigen mit einem neuen Kriege, und damit man sich vom Ernste solcher Drohung überzeuge, wurden im nämlichen Ausgenblicke auf dem rechten Rheinuser große Kriegssteuern und Ko

<sup>\*)</sup> In einem Gesandtschaftsbericht aus dieser Zeit ist über das Verhälmis bes Kurmainzischen Ministers Albini bemerkt, es gelte hier der Grundsah: manus manum lavat. Albini, mit dem schwer zugänglichen Bonnier in freundschaftlichem Verkehr, unterstüße die neuesten Forderungen der Franzosen, wosür denn diese wieder eine "möglichste Beschränfung der Säcularisation" verspräschen. — Aus einer andern ähnlichen Quelle ersehen wir, daß auf die schon im September erfolgte Anfrage reichsfürstlicher Gesandten wegen der Abschließung von Separatverträgen ermunternd geantwortet wurde. "Das hat indessen, äußerte damals Rosenstiel, Alles noch Zeit; die Sachen sind noch nicht so weit gekommen, daß jest schon ein solcher Schritt nothwendig wäre. Wir hossen, wie gesagt, mit der Neichsbeputation doch noch einig zu werden, und geschießt dies nicht, so will ich Ihnen schon zeitlich einen Wink geben; darauf verlassen Sie sich und sein Sie einstweilen ruhig."

<sup>\*\*)</sup> S. Poffelt IV. 76 ff.

quisitionen mit unerbittlicher Harte eingetrieben. Die Taktik führte wie immer zum Ziele. Wohl fehlte es nicht an einzelnen Stimmen, die das als plumpe Mittel der Einschüchterung bezeich= neten und meinten, man werbe jedenfalls beffer fahren, wenn man, statt muthlos nachzugeben, auf seinem guten Rechte beharre, aber bie Angst und Desertion ergriff boch die Meisten. Desterreich, Hannover und Kursachsen vertraten in der Friedensdeputation allein noch die Politik des Widerstandes; auch Würzburg war jett abgefallen, Kurmainz führte ben Reigen ber Nachgiebigen und die Rleinen brängten mit ungebührlicher Hast auf Unterwer= Nicht einmal der bescheidene Ausweg, sich für nicht in= struirt zu erklären und damit eine kurze Frist zu erlangen, fand noch die Majorität; am 9. December 1798 ward das Ultimatum, wie es geftellt war, mit ber Mehrheit von sieben gegen brei Stimmen angenommen. Die Franzosen machten Zusagen wegen Chrenbreitstein und versprachen eine rasche Lösung der Entschädigungsfrage; bas war ber ganze Preis, ben man für die eilige Nachgiebigkeit Aber die Zustände des Reiches waren so tief herabge= tommen, daß sich Baden und Darmstadt noch dazu für verpflich= tet erachteten, für eine so großmüthige Haltung ber Franzosen ihren ausbrücklichen Dank an ben Tag zu legen. Eine Reihe wohlbegründeter deutscher Ansprüche, welche früher zur Bedin= gung ber Abtretung bes linken Rheinufers gemacht worden, wa= ren auch nicht einmal zu einer oberflächlichen Erörterung gefommen.\*)

Indessen war der Krieg der zweiten Coalition bereits begonsnen. Reapel hatte den Augenblick des gemeinsamen Losdruches nicht erwarten wollen; von England gedrängt, das, wenn einmal der erste Kanonenschuß gefallen war, sich die gewisse Auslösung des Congresses und die Erhebung Desterreichs versprach, griff der bourbonische Hof in Süditalien schon jest zu den Wafsfen. Man hatte sich früher einen der Lieblinge der Wiener

<sup>\*)</sup> Dahin gehörte namentlich die Frage, wie es mit dem Privateigenthum der Fürsten und Stände auf dem linken Rheinuser, mit der Aushebung des Sequesters, mit der Entschädigung der Beschädigten, mit den rückständigen Contributionen und mit dem Ersat für die im Elsaß und in Lothringen erlitztenen Berluste gehalten werden sollte.

Hoffriegsrathsweisheit, ben General Mad, verschrieben und mit ihm bas schwierige Experiment unternommen, binnen einigen Monaten aus Neapolitanern tapfere Solbaten zu brillen. Der Erfolg dieses Versuches schlug freilich über alle Maßen kläglich aus; die Heeresmaffe, die Mack in den letten Tagen des Novembers gegen die römische Republik führte und die vordrang, so lange ihr ber Feind nicht die Spiße bot, wurde binnen wenig Tagen aus Mittelitalien hinausgestäupt und Neapel von ben Franzosen besett. Allein bieser tragifomische Heereszug war gleich wol ber Anfang eines ber furchtbarften und merkwürdigsten Rriege, von dem die Geschichte zu erzählen weiß; eines Krieges, der durch die blutigen Tage von Stockach, Zürich, Piacenza, Novi, Marengo und Hohenlinden unsterblich geworden ist. Vom Helber bis zur sieilischen Meerenge behnt sich dieser ungeheure Kampf aus; an den großen Strömen der Lombarbei wird noch einmal um den Besit Italiens gefochten und die ganze Frucht von Bo naparte's ruhmreichem Feldzuge bes Jahres 1796 geht wieder verloren. In den Alpenschluchten der Schweiz, auf Gebirgspässen, die bis dahin nur dem einzelnen Wanderer zugänglich waren, auf Höhen, die noch nie ein Kriegsheer begangen, lagern jest Armeen und werben Schlachten geliefert. Das Enbe aber biefes großen Krieges, in welchem das contrerevolutionäre Bündniß der alten Monar chien die größte Energie und Schwungkraft unter allen Rämpfen von 1792 bis 1805 gezeigt, wird zugleich ber Anfang einer neum Gewalt über Frankreich und Europa, welche die nächste Epocht der Weltgeschichte beherrscht hat.

Was konnte Rastatt in diesem Weltconflicte noch vermitteln? In dem Augenblicke, wo man dort über die Vertheilung der Schuldenlast oder über den Elssslether Joll stritt, hatte der Krieg schon Italien ergriffen; in den nämlichen Tagen, wo sich die Reichsdeputation dem französischen Ultimatum unterwars, rücken in Mähren schon die ersten Russen ein. Es war nicht mehr die Frage, ob es zum Kriege kommen würde; es mochte höchstens zweiselhaft sein, wer und wie viele sich davon ausschließen konnten?

Noch ward, auch als der Kampfschon begonnen, zwischen Desterzeich und der französischen Republik unterhandelt, doch war, wie beide Mächte und ihre Interessen einmal zu einander standen, ein Erfolg nicht mehr zu erwarten. Wie weit Frankreich es mit Entz



schädigungen in Italien ernstlich meinte, ist zweifelhaft; daß es Baiern bem österreichischen Gelüste jest nicht mehr opfern wollte, Bielmehr war die französische Politik fest entschlossen, gewiß. wenn das Ableben des alten Kurfürsten erfolgte, die zweibrücker Linie im ganzen Besitze bes Kurfürstenthums zu erhalten. zweibrücker Linie war seit den Vorgängen von 1777 und 1785 auf das bitterste mit Desterreich verfeindet, beide Male nur durch Preußens Protection vor dem Verluste ihrer Ansprüche geschützt und auch nachher durch das unablässige Bemühen des Wiener Hofes, sich Baierns zu versichern, recht eigentlich ben Feinden Desterreichs in bie Arme gebrängt worben. Welch erwünschterer Erbe in Pfalzbaiern ließ sich für die französische Politik denken, als ber Prinz eines Hauses, das seit zwanzig Jahren mit allen Witteln gegen Desterreich um seine Eristenz hatte fämpsen mussen, das also im deutschen Süden das beste Gegengewicht gegen Desterreich zu werden versprach? Einen solchen Fürsten zu Gun= sten Desterreichs zu berauben, hätte allen Ueberlieferungen franzöfischer Staatsfunst widersprochen; sie konnte nur daran benken, sich in ihm einen Verbündeten großzuziehen. Ohne Vergröße= rung in Baiern, ohne reiche Entschädigung in Italien war aber iest ein Friede zwischen Desterreich und der Republik nicht mehr möglich.

So stand unter allen nennenswerthen Mächten voraussicht= lich Preußen allein an bem fünftigen Kampfe unbetheiligt. haben oben gesehen, wie man im Mai und im August des Jah= res vergeblich die Hebel angesett, ben Berliner Hof zur Action Die überlieferte Entzweiung mit Desterreich, die finanzielle Bedrängniß, die unentschlossene und scheue lichkeit bes Königs, der Geist furzsichtiger Pfifsigkeit und Selbst= fucht im Rathe der Minister, die Unlust zum Kriege auch im Bolte, die sich in dem ephemeren faulen Frieden behaglich fühlte, Befahren und Opfer scheute und im trägen Sinnengenusse bes Augenblick ber zukünftigen Gefahren vergaß, dies Alles trug gleich= mäßig bazu bei, Preußen in den Ueberlieferungen der Politik von Noch jest im letten Augenblicke machte, wie 1795 festzuhalten. früher Rußland und Desterreich, England den Versuch, Preußen zur thätigen Mitwirkung zu bestimmen; es war so erfolglos wie vorher.

Es liegt uns aus bieser Zeit ein Actenstück vor, welches bie leitenden Gebanken ber bamaligen Politik Preußens ganz im Ginzelnen begründet;\*) gern räumen wir ihm eine Stelle ein, um bie Männer selber über ihre Motive zu vernehmen, welche bie Monarchie Friedrichs des Großen zu dem Abgrund von Jena und Til fit geführt haben. Die Isolirung Preußens ift darin offen zugestanden, aber keineswegs als eine mißliche Lage angesehen. "Wäh rend sich Rußland burch seine Rüstungen zur See und zu Land schwächt, während Desterreich die Hülfsquellen, die es noch hat \_\_\_\_ erschöpft, während beibe Mächte ihre ganze Aufmerksamkeit au. ihren gemeinschaftlichen Feind richten, Frankreich aber in Italien , in der Schweiz und gegen England beschäftigt ift, gewinnen war r Zeit, unsere Kräfte zu sammeln und uns in die Verfassung zu setzen jedem Angriffe, er mag kommen woher er wolle, mit Nachdru 🗲 Es ist baher gut, daß wir keine Verbindunge n zu widerstehen. haben, die uns in den Fall segen könnten, uns durch koftspielise Demonstrationen vor der Zeit zu entfräften." Gefahren von Frank reich besorgt der Verfasser dieser Denkschrift nicht; wollte man aber auch in ber Furcht vor fünftiger Bebrohung sich gegen Frankreich erheben, so sei man auf die Allianzen von Rußland, Desterreich Rußland, das Land der Palastrevound England angewiesen. lutionen, "das sich für unüberwindlich hält, weil es Türken unb Polen geschlagen hat, bas seine Hülfsquellen für unerschöpflich ansteht, weil es so viel Gelb haben kann, als Papier und Druderschwärze im Lande vorräthig sind", Rußland erscheint als ein Berbündeter von sehr zweifelhaftem Werth. Der Mangel an Geld, die Langsamkeit der Hülfe, der launenhafte Charakter des Raifers und überhaupt die Unsicherheit der russischen Politik machte es zu einem Gegenstande ernsten Bedenkens, ob man diese lästigen Nachbarn jemals als Verbündete suchen werbe. "Das Haus Desterreich muß uns aber als seinen natürlichen Feind ansehen." Das ganze Emporkommen Preußens, die Erwerbung Schlesiens, das Durchkreuzen der Entwürfe auf Baiern, das Alles sei, so fährt ber politische Rathgeber fort, für Desterreich Grund genug, ben Rivalen dauernd zu hassen. Desterreich suche nur Preußen in

Ì

Ţ

K

**j**1

8

7

<sup>\*)</sup> Es ift ein handschriftliches Memoire "über Preußens auswärtige Berhaltniffe im Jahre 1799," geschrieben im Januar bieses Jahres.

den Krieg zu ziehen, um es dann ebenso wie das beutsche Reich au verlassen. Die Erfahrungen von 1792 und später ermuthig= ten wahrhaftig nicht zu einer Erneuerung bes öfterreichischen Bündnisses. Es könne nur dazu führen, Desterreich seine Macht wieder zu erringen. "Es gibt zwischen benachbarten Staaten gewisse Verhältnisse, die, so lange diese Staaten aufrechtstehen, ihrer Natur nach unveränderlich sind und sich nur selten auf kurze Zeit modificiren lassen. So hat die Nothwendigkeit, uns allen Vergrößerungen Desterreichs zu widerseten, der Grundsat unserer Bolitif seit ber Eroberung Schlesiens werben mussen. ba es Demüthigungen und Unfälle erlitten hat und uns weniger furchtbar geworden ift, follten wir ins Feld ruden und mit Aufopferung unserer eigenen Kräfte es wieder emporzuheben suchen? Dies wird uns wohl Keiner, der uns nicht als Lehrlinge in der Politik ansieht, zumuthen wollen. Es ist, sagt man, bas alte System, welches auf die jezigen Umstände nicht mehr paßt. Ein System aber, welches auf nothwendigen Grundsätzen beruht, paßt beständig, man muß es nur den Umständen anpassen wollen. Wohin hat und bas neue, welches mit Pillnig seinen Anfang und mit Basel sein Ende nahm, in so kurzer Zeit geführt?".... Auch ein Bündniß mit England reichte nach ber Ansicht des Verfech= ters ber Neutralitätspolitif nicht hin, diese Ansichten mit friegeri= Ueberhaupt sei schwerlich der Krieg das schen zu vertauschen. rechte Mittel, den Fortschritten der Franzosen Einhalt zu thun; der Friede werde vielmehr das Grab der französischen Größe und wahrscheinlich auch der Republik sein. Aber das eigene Interesse Preußens gebiete auch nicht, Frankreichs Untergang zu wünschen. Bas wurde die Folge davon sein? "Wir waren genöthigt, entweder allen Uebermuth, alle Anschläge ber Desterreicher auf Baiern, wie auf andere Fürsten, ruhig zu erdulden, oder es mit beiden faiserlichen Sofen ohne Berbundeten allein aufnehmen zu mussen." Schon jest drucke Englands merkantiles Uebergewicht hart genug auf Preußen; wie sollte es werben, wenn bie Concurrenz Frankreichs und Hollands vollends vernichtet wäre? "Wir werben uns also nicht durch die eigennützigen Vorstellungen der bewaffneten Mächte verleiten lassen, unser wahres Interesse zu verkennen und ein Volk zu reizen, von welchem wir nichts zu fürch= ten, sondern vielmehr Alles bei Gelegenheit zu erwarten haben.

Wir werden während des Krieges die strengste Neutralität beobsachten, den allgemeinen Frieden abwarten, um Verbindungen einszugehen, aber nie vergessen, daß Schlesien beständig der Zankapsel zwischen uns und Desterreich bleiben wird."

So schieden sich auch jett, wie seit 1795, die Wege der beiden Großmächte im deutschen Reiche. Das Reich selbst hatte in dem unglücklichen Momente zum Frieden den letten Schritt gethan, wo das Geräusch der Wassen schon an die Pforten des Friedenscongresses drang. Es war vorauszusehen, daß dieser Friede, zu dem die Deputation im Occember 1798 die Hand gesteicht, rasch unter den kriegerischen Stürmen des neuen Jahres begraben sein würde.

## Fünfter Abschnitt.

## Der Krieg von 1799.

Während die Reichsbeputation zu Rastatt sich in Geduld und Demuth mit der Friedensarbeit qualte, stand ein großer Theil von Europa bereits wieder unter Wassen. In Neapel hatte der Krieg schon begonnen, in Oberitalien gaben die Franzosen eben jetzt, zu Ende des Jahres 1798, neuen Stoff zum Streite. Sarstinien, schon durch die früheren Verträge völlig an Frankreich überliesert und zwischen die früheren Verträge völlig an Frankreich überliesert und zwischen die früheren Wassengewalt übersallen, König Karl Emanuel (9. Dec.) zur Abdankung und Flucht gezwungen, das Land unter eine provisorische Regierung gestellt, die Verwaltung auf französischen Fuß gesetzt, das Heer mit dem französischen verschmolzen. Man hätte den keden Gewaltstreich schwerzlich gewagt, wäre noch eine ernste Hossnung auf Frieden vorhanzben gewesen.

In Deutschland begann das neue Jahr mit dem Falle von Ehrenbreitstein. Seit Monaten hatte die Besatzung dort eine förmsliche Belagerung zu bestehen und das deutsche Reich war machtslos gewesen, diese Uebung französischen Faustrechts zu hindern. Ohne Aussicht auf Entsat kämpste die brave Besatzung mit Noth und Hunger, die die Uebergabe unvermeidlich war. Indem der Commandant die Capitulation unterzeichnete, legte er ausdrücklich Berwahrung ein gegen die vertragswidrige Wegnahme des Platzes, die er als eine "offenbare Verletzung der einsachsten Grundsätze der öffentlichen Treue und Redlichseit bezeichnete, welche die dahin

von allen gesitteten Nationen für heilig und unverletzlich angeses hen worden sind." Am 27. Januar zog die Besatung aus; mit ihr verschwand zugleich das letzte Lebenszeichen des tausendjährisgen Trierer Kurstaates.

Die gewaltthätige Ausbeutung ber Lande am Rhein ward auf dem rechten und linken Ufer ganz wie im Kriege getrieben und mit Recht klagten die Bewohner, daß dieser schuplose Zustand fast schlimmer sei, als die Bedrängniß eines offen erklärten Krieges. Diese Entscheidung noch zu verzögern, lag allerdings im Interesse beiber kriegführenden Theile und die friedfertigen Reden, die hier und da durch den Lärm der Waffen durchklangen, hatten keis nen andern Zweck, als den gewaltsamen Bruch noch eine kurze Frist zu vertagen. Aber ber Krieg war gewiß. Frankreich hatte eben in Italien ben Handschuh hingeworfen und Desterreich rustete sich mit aller Macht, ihn aufzunehmen. Thugut, nun wieder ganz für die antifranzösische Politik gewonnen, trat bereits aus dem Versteck seiner scheinbaren Ungnade hervor und war wieder der öffentliche Leiter der auswärtigen Politik des Kaisers; von = seinem Rücktritt und seiner Versetzung nach Venedig war keine Rebe mehr. Die russische Hülfsarmee war schon in Mähren angelangt und wurde vor Ende Januar in Niederöfterreich erwartet der Kaiser ernannte um dieselbe Zeit die Feldherren, welche an die Spipe der Armeen in Italien, Deutschland und der Schweiz treter follten. Desterreich ging mit voller Zuversicht des Erfolges dem Kampfe entgegen. Zwar war Italien fast völlig in ben Händen der Franzosen, die eine Hälfte von Deutschland neutral, Rußlands Hülfe vorerst noch nicht bebeutend, die Unterstützung, die England zu Lande leisten konnte, zweisclhaft; aber man baute in Wien auf die innere Zerrüttung der Republik, wie auf die gewaltige Entfaltung der eigenen Streitfräfte. Niemals hatte Desterreich eine zahlreichere Armee aufgestellt, in keinem Feldzuge seit 1792 was ren so glorreiche Feldherrennamen an die Spige gerufen, wie jest. Bu einem durchschlagenden Erfolge gehörte freilich mehr als dies: es bedurfte entweder der genialen, energischen Führung eines Einzigen, der überall anregte, schuf und leitete, oder einer Begeiste rung für das Ziel des Kampfes, die alle Einzelnen mit hob und fortriß. Beides fehlte der neuen Coalition. "Der Degen des Connetable wurde — wie ein bewährter Meister sagt — burch

•

ben Feberkiel des Hoffriegsraths vertreten, auf bessen Banner ber Schlendrian geschrieben stand."\*)

In dem Augenblick, wo sich so Alles zum neuen Waffengange rüftete, trat im Reiche ein Tobesfall ein, ber nicht ohne Bebeutung war für den weiteren Verlauf des bevorftehenden Krie-Kurfürst Karl Theodor von Pfalzbaiern war am 16. Febr. 1799 gestorben; sein Nachfolger war Pfalzgraf Maximilian Joseph, der Schützling der preußischen Politik, der seit zwanzig Jahren um sein Erbrecht gegen Desterreich hatte ringen muffen. Karl Theodor, wie immer vom Wiener Cabinet durch befannte Wert= zeuge geleitet, war noch in ben letten Tagen seines Lebens mit neuem Eifer in die Wege ber Coalitionspolitik eingegangen und hatte zum Kampfe gegen Frankreich mit gerüftet; möglich, baß er auch, wie man wissen wollte, von Reuem den Entwürfen eines Ländertausches sein Ohr geliehen, mit denen ihn Desterreich immer wieder bedrängte und beren Erfüllung seit dem Vertrage von Campo Formio so nahe gerückt schien. Das Alles war burch sei= nen plöglichen Tob jest abgebrochen. Daß ber Nachfolger zu einer Beräußerung seines Erbes niemals die Hand bieten würde, wußte alle Welt; baß er Franfreich und Preußen näher stand, als bem Raiser und der russischen Politik, war nach den Vorgängen von 1778 und 1784 sehr natürlich. Drum war auch damals ziem= lich allgemein der Glaube verbreitet, der neue Kurfürst sei bereits vor seinem Regierungsantritt, um sich der öfterreichischen Zudringlichkeit zu erwehren, mit den Franzosen in sehr enge Einverständs niffe eingetreten, und Jedermann erwartete einen offenen Uebergang ber pfalzbairischen Politik ins französische Lager. Auch Thugut faste den Todesfall in biesem Sinne auf und war eifrig beflis= fen, das reizbare Gemuth Kaiser Pauls gegen ben neuen Rurfürsten, als einen Franzosenfreund, zu erbittern. Bielleicht, so mochte er rechnen, ließ sich bann mit russischer Hülfe gegen Baiern erreichen, was man zu Campo Formio mit französischer Unterstützung zu gewinnen gehofft hatte. Indessen erwiesen sich zu= nachst diese Sorgen und Hoffnungen als ungegründet; Maximilian Joseph blieb vorerst in ben Geleisen ber Coalitionspolitik, bie er von seinem Vorgänger vorgezeichnet fand.

<sup>\*)</sup> Clausewis, hinterlaffene Berte V. G. 14.

Die Haltung Preußens blieb jest, wie durch den ganzen Berlauf dieses Krieges, das große politische Räthsel jener Tage. Unsicher und zaghaft, wie die leitende Staatskunst in Berlin war, wurde sie der seltsamsten Umsprünge für sähig erachtet und es glaubte darum auch Riemand, daß sie auf die Dauer ihre Reutralität sesthalten werde. Vielmehr trug sich jede der kriegführenden Parteien mit der Hoffnung, Preußen zu sich herüberzuziehen, und das ganze Jahr hindurch wechselten dunt und widersprechend die Meinungen, dald von Preußens nahem Eintritte in die Coalition, dald von seinem offen erklärten Anschluß an Frankreich. Der damals erwordene Ruf, etwas Underechendares zu sein, hat freilich der preußischen Politik mit der Zeit sehr schlimme Zinsen getragen.

Auch in Rastatt, wo man sich am zähesten an die Ilusion des Friedens anklammerte, war sie kaum mehr aufrecht zu halten. Kurz nachdem die Friedensbeputation durch die Annahme bes französischen Ultimatums vom December ihren letten Act ber Rachgiebigkeit geübt, waren in rascher Folge alle bie unzweibeutigen Anzeichen hervorgetreten, die den Ausbruch eines neuen Krieges verfündigten. Eine französische Rote vom 2. Januar mußte vollends die gläubigsten Friedensmänner aus ihrem Traume aufrütteln. Der Anmarsch ber russischen Truppen war darin zur Sprache gebracht und in dem gewohnten barschen Tone mit raschem Bruch gedroht, wenn der deutsche Reichstag es zulasse, daß ein russischer Solbat bas Gebiet bes Reiches betrete. In Regensburg machte diese Eröffnung sichtbare Sensation; bort wie zu Rastatt suchte man, so lange sich nur ber Schatten einer Möglichkeit zeigte, ben Bruch um jeden Preis zu verhüten. Die Reichscolles gien beschlossen zunächst, die erforderlichen Instructionen einzuholen, an ben Kaiser berichten zu lassen und "hiervon ber Friedens= beputation mit der Bemerkung Nachricht zu geben, daß an die Reichsversammlung weder eine Anzeige, noch eine Requisition wes gen eines russischen Truppenmarsches gekommen sei." vorauszusehen, daß Monate vergehen würden, bis von Regensburg eine runde und bestimmte Antwort auf die französische Note kam.

Ein deutlicher Fingerzeig war die Haltung, welche die kaisserliche Diplomatie zu Rastatt gegenüber der neuesten Note einsnahm. Sie beantwortete die Beschwerde sofort mit einer anderen,

rügte das Verfahren der Franzosen an den Rheinufern und fand es auffallend, daß Frankreich jett einen ganz neuen Gegenstand zur Sprache bringe, bevor bie alten gerechten Forberungen Deutschlands befriedigt seien. Der Friedensbeputation suchte Lehtbach klar zu machen, daß die Beantwortung der französischen Note ganz außer ihrer Competenz liege; es sei bas die Sache bes Raisers und Reiches, "von woher sie das Weitere zu erwarten habe." So ber Inhalt ber geschraubten und ausweichenden Antwort, die zu Rastatt mit banger Spannung erwartet, gegen Ende Januar von Wien eintraf. Die Franzosen waren um eine Erwiederung nicht verlegen; sie brohten, allen biplomatis schen Verkehr so lange abzubrechen, bis ihre Note 2. Januar beantwortet sei. Vom Grafen Lehrbach verlängten sie eine bestimmte Zusicherung, daß ber Marsch ber Ruffen fistirt sei; erfolge dieselbe nicht bis zum 15. Februar, so würde die französische Republik bas als einen Act ber Feindseligkeit ansehen. Der friedfertige Theil ber beutschen Reichsbiplomatie war in Verzweiflung; berselbe hatte sich dem Ziele so nahe geglaubt und hoffte schon die Hand ausstrecken zu können nach den verheißenen Entschädigungen und jest stellte sich auf einmal heraus, daß der Krieg in Paris wie in Wien beschlossene Sache war. Um 15. Februar, als die Frist abgelaufen, fragten die Franzosen bei Lehrbach an, ob die verlangte Zusicherung gekommen sei; seine Antwort lautete verneinend. Noch in ber Nacht ging ein Courier nach Straßburg ab und am ersten März erfolgte die Eröff= nung: daß die französische Armee den Rhein überschritten habe.

Die Verhandlungen zu Regensburg geben ein ähnliches Bild von der Lage und der Stimmung der Reichsstände. Auch dort treten dieselben Gegensätze heraus, wie zu Rastatt; Desterreich bemüht sich kaum noch, seinen Entschluß zum Kriege zu verhehlen, die Masse der kleineren Stände quält sich wie die Rastatter Deputation an der Sisphusarbeit des Friedens und Frankreich ist eises beschäftigt, diese friedsertigen Reigungen für eine Neutralistät des Reiches auszubeuten.\*) In diese Stimmungen siel am

<sup>\*)</sup> Il vous sera facile, schreibt Tallenrand an Bacher, de saire sentir l'odieux de la conduite du cabinet de St. Petersbourg, qui ne sait avancer ses troupes qu'au moment, où tout semblait annoncer une prochaine pacification et que l'Empire n'a d'autre interêt que celui de marcher sans détour vers ce but.

Wir werden während des Krieges die strengste Neutralität beobsachten, den allgemeinen Frieden abwarten, um Verbindungen einzugehen, aber nie vergessen, daß Schlesien beständig der Zankapsel zwischen uns und Desterreich bleiben wird."

So schieden sich auch jett, wie seit 1795, die Wege der beiden Großmächte im deutschen Reiche. Das Reich selbst hatte in dem unglücklichen Momente zum Frieden den letzten Schritt gethan, wo das Geräusch der Wassen schon an die Pforten des Friedenscongresses drang. Es war vorauszusehen, daß dieser Friede, zu dem die Deputation im Occember 1798 die Hand gereicht, rasch unter den friegerischen Stürmen des neuen Jahres begraben sein würde.

## Fünfter Abschnitt.

## Der Krieg von 1799.

Während die Reichsbeputation zu Rastatt sich in Geduld und Demuth mit der Friedensarbeit qualte, stand ein großer Theil von Europa bereits wieder unter Wassen. In Neapel hatte der Krieg schon begonnen, in Oberitalien gaben die Franzosen eben jett, zu Ende des Jahres 1798, neuen Stoff zum Streite. Sarbinien, schon durch die früheren Berträge völlig an Frankreich überliesert und zwischen die früheren Berträge völlig an Frankreich überliesert und zwischen die frührische und cisalpinische Republik machtlos eingeklemmt, ward jett mit Wassengewalt übersallen, König Karl Emanuel (9. Dec.) zur Abdankung und Flucht gezwungen, das Land unter eine provisorische Regierung gestellt, die Berwaltung auf französischen Fuß gesetzt, das Heer mit dem französischen verschmolzen. Man hätte den keden Gewaltstreich schwerzlich gewagt, wäre noch eine ernste Hossmung auf Frieden vorhanzben gewesen.

In Deutschland begann das neue Jahr mit dem Falle von Ehrenbreitstein. Seit Monaten hatte die Besathung dort eine förmstiche Belagerung zu bestehen und das deutsche Reich war machtslos gewesen, diese Uebung französischen Faustrechts zu hindern. Ohne Aussicht auf Entsat kämpste die brave Besathung mit Noth und Hunger, die die Uebergabe unvermeiblich war. Indem der Commandant die Capitulation unterzeichnete, legte er ausdrücklich Berwahrung ein gegen die vertragswidrige Wegnahme des Plates, die er als eine "offenbare Verletzung der einsachsten Grundsäte der öffentlichen Treue und Redlichseit bezeichnete, welche die dahin

von allen gesitteten Nationen für heilig und unverletlich angeses hen worden sind." Am 27. Januar zog die Besatung aus; mit ihr verschwand zugleich das lette Lebenszeichen des tausendjährisgen Trierer Kurstaates.

Die gewaltthätige Ausbeutung ber Lande am Rhein warb auf dem rechten und linken Ufer ganz wie im Kriege getrieben und mit Recht klagten die Bewohner, daß bieser schuplose Zustand fast schlimmer sei, als die Bedrängniß eines offen erklärten Krieges. Diese Entscheidung noch zu verzögern, lag allerdings im Interesse beiber friegführenden Theile und die friedfertigen Reden, die hier und da durch den Lärm der Waffen durchklangen, hatten keis nen andern Zweck, als den gewaltsamen Bruch noch eine kurze Aber der Krieg war gewiß. Frankreich hatte Frist zu vertagen. eben in Italien den Handschuh hingeworfen und Desterreich rustete sich mit aller Macht, ihn aufzunehmen. Thugut, nun wieber ganz für die antifranzösische Politik gewonnen, trat bereits aus bem Versteck seiner scheinbaren Ungnade hervor und war wieber der öffentliche Leiter der auswärtigen Politik des Kaisers; von seinem Rücktritt und seiner Versetzung nach Venedig war keine Rebe mehr. Die russische Hülfsarmee war schon in Mähren angelangt und wurde vor Ende Januar in Nieberösterreich erwartet; der Kaiser ernannte um dieselbe Zeit die Feldherren, welche an die Spite der Armeen in Italien, Deutschland und der Schweiz treten sollten. Desterreich ging mit voller Zuversicht des Erfolges dem Kampfe entgegen. Zwar war Italien fast völlig in den Händen der Franzosen, die eine Hälfte von Deutschland neutral, Rußlands Hülfe vorerst noch nicht bedeutend, die Unterstützung, die England zu Lande leisten konnte, zweifelhaft; aber man baute in Wien auf die innere Zerrüttung der Republik, wie auf die gewaltige Entfaltung der eigenen Streitfräfte. Niemals hatte Desterreich eine zahlreichere Armee aufgestellt, in keinem Feldzuge seit 1792 was ren so glorreiche Feldherrennamen an die Spipe gerufen, wie jest. Bu einem durchschlagenden Erfolge gehörte freilich mehr als dies: es bedurfte entweder der genialen, energischen Führung eines Ginzigen, der überall anregte, schuf und leitete, ober einer Begeiste rung für das Ziel des Kampfes, die alle Einzelnen mit hob und fortriß. Beides fehlte der neuen Coalition. "Der Degen des Connetable wurde — wie ein bewährter Meister sagt — burch

\*

ben Feberfiel des Hoffriegsraths vertreten, auf dessen Banner der Schlendrian geschrieben stand."\*)

In dem Augenblick, wo sich so Alles zum neuen Waffengange rüftete, trat im Reiche ein Todesfall ein, der nicht ohne Bebeutung war für den weiteren Verlauf des bevorftehenden Krie-Kurfürst Karl Theodor von Pfalzbaiern war am 16. Febr. 1799 gestorben; sein Nachfolger war Pfalzgraf Maximilian Joseph, der Schütling der preußischen Politik, der seit zwanzig Jahren um sein Erbrecht gegen Desterreich hatte ringen mussen. Karl Theodor, wie immer vom Wiener Cabinet durch bekannte Werkzeuge geleitet, war noch in den letten Tagen seines Lebens mit neuem Eifer in die Wege der Coalitionspolitik eingegangen und hatte zum Kampfe gegen Frankreich mit gerüstet; möglich, baß er auch, wie man wissen wollte, von Neuem den Entwürfen eines Ländertausches sein Dhr geliehen, mit denen ihn Desterreich immer wieder bedrängte und beren Erfüllung seit dem Vertrage von Campo Formio so nahe gerückt schien. Das Alles war durch sei= nen plöglichen Tod jest abgebrochen. Daß der Nachfolger zu einer Beräußerung seines Erbes niemals die Sand bieten wurde, wußte alle Welt; daß er Frankreich und Preußen näher stand, als dem Raiser und ber russischen Politik, war nach ben Vorgängen von 1778 und 1784 sehr natürlich. Drum war auch damals ziem= lich allgemein der Glaube verbreitet, der neue Kurfürst sei bereits vor seinem Regierungsantritt, um sich ber österreichischen Zudring= lichfeit zu erwehren, mit den Franzosen in sehr enge Einverständniffe eingetreten, und Jedermann erwartete einen offenen Uebergang ber pfalzbairischen Politik ins französische Lager. Auch Thugut faste den Todesfall in diesem Sinne auf und war eifrig beflif= sen, das reizbare Gemüth Raiser Pauls gegen den neuen Rur= fürsten, als einen Franzosenfreund, zu erbittern. Bielleicht, so mochte er rechnen, ließ sich bann mit russischer Hülfe gegen Baiern erreichen, was man zu Campo Formio mit französischer Unterstützung zu gewinnen gehofft hatte. Indessen erwiesen sich zu= nachst diese Sorgen und Hoffnungen als ungegründet; Maximilian Joseph blieb vorerst in den Geleisen der Coalitionspolitik, die er von seinem Vorgänger vorgezeichnet fand.

<sup>\*)</sup> Clausewis, hinterlaffene Werke V. S. 14.

Die Haltung Preußens blieb jest, wie durch den ganzen Verlauf dieses Krieges, das große politische Räthsel jener Tage. Unsicher und zaghaft, wie die leitende Staatskunst in Berlin war, wurde sie der seltsamsten Umsprünge für sähig erachtet und es glaubte darum auch Niemand, daß sie auf die Dauer ihre Reutralität sesthalten werde. Vielmehr trug sich jede der kriegführenden Parteien mit der Hossmung, Preußen zu sich herüberzuziehen, und das ganze Jahr hindurch wechselten bunt und widersprechend die Meinungen, dald von Preußens nahem Eintritte in die Coalition, dald von seinem offen erklärten Anschluß an Frankreich. Der damals erwordene Ruf, etwas Underechendares zu sein, hat freilich der preußischen Politik mit der Zeit sehr schlimme Zinsen getragen.

Auch in Rastatt, wo man sich am zähesten an die Ilusion bes Friedens anklammerte, war sie kaum mehr aufrecht zu halten. Kurz nachdem die Friedensdeputation durch die Annahme bes französischen Ultimatums vom December ihren letten Act ber Nachgiebigkeit geübt, waren in rascher Folge alle bie unzweibeutigen Anzeichen hervorgetreten, die den Ausbruch eines neuen Krieges verkündigten. Eine französische Note vom 2. Januar mußte vollends die gläubigsten Friedensmänner aus ihrem Traume aufrütteln. Der Anmarsch ber russischen Truppen war darin zur Sprache gebracht und in dem gewohnten barschen Tone mit taschem Bruch gebroht, wenn der deutsche Reichstag es zulasse, daß ein russischer Soldat das Gebiet des Reiches betrete. In Regensburg machte diese Eröffnung sichtbare Sensation; bort wie zu Rastatt suchte man, so lange sich nur ber Schatten einer Möglichkeit zeigte, den Bruch um jeden Preis zu verhüten. Die Reichscollegien beschlossen zunächst, die erforderlichen Instructionen einzuholen, an den Kaiser berichten zu lassen und "hiervon der Friedens» deputation mit der Bemerkung Nachricht zu geben, daß an die Reichsversammlung weder eine Anzeige, noch eine Requisition wegen eines russischen Truppenmarsches gekommen sei." vorauszusehen, daß Monate vergehen würden, bis von Regensburg eine runde und bestimmte Antwort auf die französische Note kam.

Ein deutlicher Fingerzeig war die Haltung, welche die kaisserliche Diplomatie zu Rastatt gegenüber der neuesten Note einsnahm. Sie beantwortete die Beschwerde sofort mit einer anderen,

rügte bas Verfahren ber Franzosen an den Rheinufern und fand es auffallend, daß Frankreich jett einen ganz neuen Gegenstand zur Sprache bringe, bevor bie alten gerechten Forberungen Deutschlands befriedigt seien. Der Friedensdeputation suchte Lehr= bach flar zu machen, daß die Beantwortung der französischen Note ganz außer ihrer Competenz liege; es sei bas die Sache bes Raisers und Reiches, "von woher sie das Weitere zu erwarten habe." So der Inhalt der geschraubten und ausweichenden Antwort, die zu Rastatt mit banger Spannung erwartet, gegen Ende Januar von Wien eintraf. Die Franzosen waren um eine Erwiederung nicht verlegen; sie drohten, allen diplomati= schen Verkehr so lange abzubrechen, bis ihre Note 2. Januar beantwortet sei. Bom Grafen Lehrbach verlangten ste eine bestimmte Zusicherung, daß der Marsch der Russen sistirt sei; erfolge dieselbe nicht bis zum 15. Februar, so würde die französische Republik das als einen Act ber Feindseligkeit ansehen. Der friedfertige Theil der beutschen Reichsdiplomatie war in Verzweiflung; berselbe hatte sich dem Ziele so nahe geglaubt und hoffte schon die Hand ausstrecken zu können nach den verheißenen Entschäbigungen und jest stellte sich auf einmal heraus, daß der Krieg in Paris wie in Wien beschlossene Sache war. Am 15. Februar, als die Frist abgelaufen, fragten die Franzosen bei Lehrbach an, ob die verlangte Zusicherung gekommen sei; seine Noch in ber Nacht ging ein Cou-Antwort lautete verneinend. rier nach Straßburg ab und am ersten März erfolgte die Eröff= nung: daß die französische Armee ben Rhein überschritten habe.

Die Verhandlungen zu Regensburg geben ein ähnliches Bild von der Lage und der Stimmung der Reichsstände. Auch dort treten dieselben Gegensätze heraus, wie zu Rastatt; Desterreich besmüht sich kaum noch, seinen Entschluß zum Kriege zu verhehlen, die Masse der kleineren Stände qualt sich wie die Rastatter Desputation an der Sisphusarbeit des Friedens und Frankreich ist eifrig beschäftigt, diese friedsertigen Neigungen für eine Neutralistät des Reiches auszubeuten.\*) In diese Stimmungen siel am

<sup>\*)</sup> Il vous sera facile, schreibt Tallehrand an Bacher, de faire sentir l'odieux de la conduite du cabinet de St. Petersbourg, qui ne fait avancer ses troupes qu'au moment, où tout semblait annoncer une prochaine pacification et que l'Empire n'a d'autre interêt que celui de marcher sans détour vers ce but.

Anfang Februar die Nachricht der Friedensdeputation von Frankreichs Drohungen und den Garantien, die es fordere. Die Friebenspartei, Rurmainz an der Spige, suchte die Berathung ohne Säumen vorzunehmen, die kaiserliche Diplomatie sie zu hindern. Erst schützte der erzherzoglich = österreichische Gesandte den Mangel an Instructionen vor, dann, wie bas nicht verfing, verlautete von einer ausbrücklichen und gemeffenen Weisung, "Alles aufzubieten, daß die Berathung nicht zu Stande komme oder doch kein Beschluß gefaßt werde." Als hierauf Kurmainz die Berathung im Rurfürstenrathe gleichwol begann, legte die furböhmische Stimme ausdrücklich Verwahrung ein und fand dabei an Kurbraunschweig eine Unterstützung. Kurmainz bagegen brang auf eine Bitte an ben Kaiser: bem Reiche den Ruhestand zu erhalten, es von fremben Truppen zu befreien und ben sehnlichst gewünschten Reichsfrieden nicht zu entfernen, sondern zu befördern. Die Debatten erhitten sich in ungewohnter Weise; die schläfrige Regensburger Versammlung schien wie umgewandelt. Doch erreichte Desterreich, burch ben eingewurzelten Schlendrian bes Geschäftsganges, zunächst seinen Zweck; es kam im Februar noch zu keinem Beschluffe. Um letten Tage bes Monats trat bann der kaiserliche Abgesandte mit einem unverblümten Manifeste gegen Frankreich hervor. Die Fruchtlosigfeit ber sechszehnmonatlichen Verhandlungen, das Verfahren der Franzosen am Rhein, die Einnahme von Ehrenbreitstein, die friegerischen Rüftungen, das Vorgehen in Italien und der Schweiz ward in anklagendem Tone aufgezählt und dadurch bie Nothwendigkeit friegerischer Gegenmaßregeln begründet. Die Partei des Friedens und der Neutralität blieb die Antwort nicht Sie erinnerte an Thuguts Einverständniß mit Frankreich und an den Vertrag vom 1. December; auch Desterreich - sagten sie - habe, bem Waffenstillstande entgegen, Baiern mit Truppen überschwemmt und in seinen Requisitionen dort ohne Zweifel den Franzosen als Muster gedient. Dazwischen hette von ber einen Seite die französische Diplomatie, von der andern brängte sich der russische Geschäftsträger mit der Versicherung heran, Raiser von Rußland werde "fortfahren, sich des Reiches anzunehmen und dessen Wohlfahrt mitbefördern zu helfen." Zu einem Beschlusse kam es auch jest noch nicht; es war im Ganzen gleichs gültig, ob es überhaupt bazu kam. Die Entscheidung der Dinge

lag nicht mehr in Rastatt und nicht mehr in Regensburg; was dort geschah, bot nur darum ein Interesse, weil es die Lage Deutschslands veranschaulichte. Dieser Hader und Jank zwischen Destersreich und den Andern, diese Niedrigkeit der Ziele und Mittel ohne irgend einen höheren sittlichen Aufschwung auf beiden Seiten, dies Hins und Herzerren zwischen dem russischen und französischen Insterventionsgelüste ließ ungefähr erwarten, mit welcher Eintracht und Krast Deutschland in den Kampf eintreten, mit welchem Ersfolge es aus ihm hervorgehen werde!

Der Krieg hatte indessen begonnen; während man in Rastatt und Regensburg verhandelte, hatten die Desterreicher Inn, die Franzosen den Rhein überschritten. Bei Rehl und Basel ging die französische Hauptmacht über den Strom, am Mittelrhein überraschte ein kleinerer Heerhaufe Mannheim und ließ die Stadt durch Einquartirungen und Requisitionen alle Lasten des Krieges bereits voraus empfinden. Während die Franzosen auch jest noch die Taktik einhielten, in ihren öffentlichen Aufrufen nur von nothwendigen Maßregeln der Vertheidigung zu sprechen und das Vorrücken der Defterreicher und Ruffen als die ein= zige Ursache ihrer friegerischen Schritte zu bezeichnen, sprach fich der Erzherzog Karl in einem Tagesbeschle, ben er am 4. März erließ, aufrichtiger aus. In gedrängten, markigen Bügen waren darin alle die Beschwerden zusammengefaßt, die Deutschland gegen die Franzosen erheben konnte, und ihr Uebermuth, ihre Gewaltthätigkeit ohne Rückhalt gezeichnet; nach diesem Manifeste schien es unmöglich, noch an den Frieden zu glauben. In dem Augenblicke, wo der Erzherzog so sprach, hatte er den Lech überschritten und näherte sich der Donau, wohin auch Jourdan vom Oberrhein her seinen Marsch lenkte. Aller Voraussicht nach war Oberschwaben bas Feld, wo es bald zum Zusammenstoß beiber Heere kommen mußte. Nach der Donau, dem Lech, der Isar und dem Inn wies auch ber französische Kriegsplan die Streitfräfte hin, die jest den obern Rhein überschritten; ihnen zur Rechten sollte bas heer in ber Schweiz nach ben rhätischen Bergen vordringen, Bregenz und Chur nehmen und von da sich in den Besitz von Tirol seten.

An dieser letten Stelle ward ber große Krieg bes Jahres 1799 eröffnet: in ben Gebirgspässen, die ber Rhein in seinem frühesten Laufe burchströmt, in Graubundten und Vorarlberg, bas die Desterreicher seit Spätjahr 1798 mit ungefähr 26,000 Mann Von Bregenz' über Felbfirch, nach bem Luciensteig besett hielten. und über Mayenfeld bis Chur und Reichenau behnte sich bie österreichischer Postenkette aus; ein weitläufiger Truppencorbon bewachte die wichtigsten Granzpässe Graubundtens. Der Führer ber Kaiserlichen war Hote, ein geborner Schweizer, ber sich burch Talent und Tüchtigkeit vom württembergischen Cornet zum ruffischen Major und österreichischen Feldmarschallieutenant emporges schwungen; er hatte unter Katharina II. gegen Türken und Polen mit Auszeichnung gefochten und bann in kaiserlichen Diensten mit gleichem Verdienst die Feldzüge seit 1792 mitgemacht. Durch und burch ein Altschweizer, der Revolution gründlich abe hold und darum 1798 mit Eifer, wenn auch ohne Erfolg, bemüht, das Zusammenbrechen ber alten Eidgenossenschaft zu hindern, war er von Thugut zulett gebraucht worden, die öfterreis chischen Beziehungen in ber Schweiz und Bündten wieder anzuknüpfen.\*) Seiner Armee standen 30,000 Franzosen unter Massena gegenüber, schlagfertig und kampfbereit, bevor noch bie Raiserlichen den ersten Stoß erwarteten. Am 6. März schritten bie Franzosen zum Angriff, zunächst gegen das kleine, in viele schwacke Aufstellungen vertheilte Corps von etwa 6000 Mann, bas unter Auffenberg die bundtner Postenkette befett hielt. Truppenabtheilungen überstiegen unbemerkt die steilen Alpenpfate und schnitten die kaiserlichen Posten bei Reichenau und im bundtner Oberlande ab. In denselben Stunden ward um ben Rheinübergang gefochten; nach einem fruchtlosen Versuche bei Flasch gelang es den Franzosen, bei Uzmoos eine Brude zu schlagen, bem Luciensteig in den Rücken zu kommen und in hartnäckigem Rampfe die Schanze selbst zu nehmen. Bergebens suchte sich Auffenberg am andern Tage bei Chur zu stellen; an Zahl dem Feinde nicht mehr gewachsen, von Posten zu Posten gebrängt, wurde bas stark.

<sup>\*)</sup> S. Johann Konrad Hotz, später Friedrich Freiherr von Hotze, E. L. Feldmarschallieutenant. Von dem Verfasser der "friegerischen Ereignisse in Italien." Zürich 1853.

Alpenpässe nach dem Engadin hin versprengt. So war der erste Schlag, den die Franzosen führten, entschieden glücklich; die Desterzeicher waren aus Graubündten verdrängt, die Stellung im obern Rheinthal verloren. Nur Feldfirch hatte Hope gegen einen überzlegenen französischen Angriff behauptet.

Das öftlichste rhätische Alpenthal, bas in einer Höhe von fünf= bis sechstausend Fuß gelegene Engabin, bas, vom jugend= lichen Inn durchströmt, den Uebergang von Chiavenna nach Tirol hin bildet, wurde von einzelnen Colonnen des faiserlichen Trup= pencorps besetzt, bas, gegen 50,000 M. stark, unter Bellegarde's Oberbefehl Tirol zu beden bestimmt war. Diese Kräfte hatten ausgereicht, das schwer zugängliche Land zu schützen, aber auch hier war der Anfang des Rampfes noch nicht erwartet, die Aufstellungen schwach und zersplittert. Zwei der ausgezeichnetsten französischen Taktiker, Lecourbe und Deffoles, deren Virtuosität gerade ber Gebirgsfrieg war, führten bagegen die Franzosen zum Angriff. Um 7. März war Lecourbe von Bellinzona aufgebrochen, überstieg ben schnee= bebeckten Rücken bes Bernhardin und ging, bem Laufe bes Hinterrheins folgend, auf Thusis vor. In zwei Colonnen getheilt, brang er bann ins Engabin; bie eine war ber Albula entgegen über ben gleichbenannten Paß nach Ponte, die andere über den Julier nach Silvaplana vorgegangen und schob die überraschten Posten ber Desterreicher entweder zurück, oder schnitt sie ab (10. März). Jest kam von der tiroler Gränze her Laudon mit einigen frischen Bataillonen und brang bis zu ben Höhen bes Albula vor, aber es gelang Lecourbe, über die Saumpfabe des Scaletta= und Fluelapasses, die ben Uebergang vom Davos nach bem Engabin bilben, einen Theil seiner Truppen zu entsenden und die Raiser= lichen baburch im Rücken zu bebrohen. Rasch zog sich Laubon langs bes Inn nach der tiroler Granze zurück, nicht ohne einen Theil seiner Truppen auf dem übereilten Rückzuge einzubüßen (13. Marz). Lecourbe folgte ihm bis zu ber Thalenge, bie, burch ben Inn fast ausgefüllt, ben Paß von Graubundten nach Tirol bilbet, bis nach Martinsbruck; aber seine stürmischen Versuche, hier burchzubrechen, am 14. März begonnen, drei Tage später wieberholt, wollten nicht glücken, er mußte mit ansehnlichem Verluste nach bem Engabin zurück.

Inbessen war Dessoles aus bem Beltlin (17. März) über bas Wormser Joch gegangen, hatte bie österreichischen Posten bort aufgehoben und rückte nach bem Mänsterthale herab. Die Desterreicher zogen sich nach Tauffers auf tiroler Boben zurück; ber Zugang bahin in bem ziemlich engen Thale war gut verschanzt, mit einer hinlänglichen Truppenzahl und sechszehn Geschüßen besett. Mehrere Tage stand man sich beobachtend gegenüber; in ber Racht jum 25. März überraschte Deffoles bie Desterreicher mit einem plöglichen Angriff, indeß ein Theil seiner Truppen durch das fast wasserlose Bett ber Rambach vorrückte, die Schanzen zu umgehen. Wie ber Feind im Rücken in die Schanzen eindrang, geriethen die Kaiserlichen in volle Verwirrung; fast bas ganze Corps von fünf = bis sechstausend Mann ward gefangen, nur wenige hunberte entfamen mit Mühe und Noth über die Berge. Deffoles ging bis ins Bintschgau vor.

Um gleichen Tage waren bei Naubers bie kaiserlichen Baffen nicht glücklicher gewesen. Lecourbe hatte bort, nachbem ihm seine Angriffe auf Martinsbruck mißlungen, einen Theil seiner Truppen über bie Gebirgeruden gehen laffen, bie am rechten Ufer bes Inn die Gränzscheide zwischen bem Engadin und Tirol bilben. So gelang es ihm, die österreichischen Bataillone bei Naubers zu überraschen, nach Finstermung zurückzuwerfen und eine Abtheilung bei Martinsbruck vollkommen abzuschneiben. Die Straße am Inn und das Etschthal von Landeck bis Schlanders war den Franze Durch die Mittelmäßigkeit einzelner Führer sen also geöffnet. der Desterreicher, durch ihre schlechten Aufstellungen, die es überall zuließen, sie zu überraschen und abzuschneiden, war es der Raschheit und Energie ber Franzosen gelungen, mit mäßigen Kräften binnen wenig Wochen eine Reihe glänzender Erfolge zu erfampfen, sich den Zugang zum westlichen Tirol zu öffnen und an Gefangenen und Trophäen eine reiche Ausbeute zu gewinnen.

Nur an einer Stelle hatten sich die Desterreicher die Gunk ihrer Stellung nicht entringen lassen, dei Feldkirch. Hope hatte dort Jellachich zurückgelassen, als Massena am 23. März einen lebhaften Angriff auf den Punkt versuchte und theils in der Fronte, theils im Rücken die Kaiserlichen zu verdrängen stredte. Die Franzosen wurden aber völlig zurückgeschlagen und man schätzte die Opfer, die ihnen das versehlte Unternehmen kostete, auf 3000 M.

Das Seltsame bei allen biesen Kämpfen war, daß sie zum großen Theil begonnen hatten, bevor der Krieg erklärt war. Erst am 12. März erfolgte in Form einer Botschaft an die Nationalvertretung die wirkliche Kriegserklärung des Directoriums an den Kaiser, nachdem die Franzosen schon eine Woche zuvor den Kampf eröffnet und sich die Vortheile einer solchen Ueberraschung wohl zu Nuße gemacht hatten.

Auch auf dem beutschen Kriegsschauplate waren von Jourban die Feindseligkeiten angefangen worden, bevor der Krieg erflart war; nur hatte sich der Erzherzog Karl besser für einen solchen Fall vorgesehen, als Auffenberg in Graubündten oder Belle= garbe in Tirol. Zu Anfang März war, wie wir uns erinnern, Jourdan mit der "Donauarmee", die etwa 30,000 Mann Fußganger und 8000 Reiter zählte, bei Straßburg und Basel über ben Rhein gegangen; ein kleineres Corps unter Bernadotte hatte fich Mannheims bemächtigt und war gegen Heilbronn vorgegangen. Jourdan nahm seinen Weg über den Schwarzwald nach Oberschwaben; am 7. März war er zwischen Rotweil und Tuttlingen. Der Erzherzog, der mit 47,000 M. Fußvolf und gegen 24,000 Reitern am Lech stand, sette sich nun ohne Säumen gegen ben Feind in Bewegung. In dem Augenblicke, wo dieser sich Tuttlingen näherte, war der kaiserliche Feldherr bereits von Memmingen her im Anmarsche und seine leichten Reiter streiften (9. März) schon bis Osterach und Pfullendorf. Es war unverkennbar, ber Erzherzog wollte seine Ueberlegenheit benutzen und den Feldzug durch einen energischen Schlag gegen Jourban eröffnen. Der französtiche General verkannte wohl die Schwierigkeiten seiner Lage und bas Unzulängliche seiner Kräfte nicht, aber Massena's Vorgehen in ben rhätischen Alpen, das Drängen des Directoriums bewogen ihn, seine Bedenken schweigen zu lassen. Er ging vor, wenn auch ohne rechten Gifer; wenigstens gibt sich in seinen Bewegungen ein Bögern fund, aus bem bie Abneigung gegen ben ungunstigen Kampf herausspricht. In Paris hatte man von der triegerischen Lage und von ber Stärke bes Gegners keine rechte Bor-Denn in dem Augenblick, wo ber Erzherzog mehr als 70,000 Mann bei Biberach unter sich vereinigte (18. 19. März), befahl bas französische Kriegsministerium raschen Angriff und vertröftete Jourdan auf die Unterstützung, die ihm die Armee in der

Schweiz leisten werbe.\*) Als wenn die Colonnen, die bei Feldfirch, Finstermunz, im Engabin und Etschthale standen, in die Bewegungen in Oberschwaben irgendwie hatten unmittelbar eingrei-Jourban rückte indessen zwischen ber Donau und fen können! bem Bobensee vor; die Linie, welche die Ofterach bort bilbet, und bas bewaldete hügelige Terrain, bas von ihr burchströmt wirb, schienen ihm der geeignetste Ort, seine Truppen aufzustellen; sumpfige Niederungen deckten bort seine Flügel. Am 20. März besetzten die Franzosen diese Stellungen; sie wußten nicht, daß die Raiserlichen schon ganz nahe standen und der Erzherzog bereits seine Anstalten zum Angriff traf. Um Morgen bes 21. ructen die Desterreicher vor; ihre Hauptstärke wandte sich gegen die Stellung an der Osterach, deren zugänglichster Theil das Dorf glei-Hier spielte auch am lebhaftesten ber am chen Namens war. frühen Morgen begonnene Kampf. Es gelang ben Desterreichern, bei Ofterach ben Bach zu überschreiten und die gegenüberliegenben Höhen zu erstürmen. Die Franzosen erlagen nach hartnadigem Wiberstande ber Wucht des Angriffes und gingen, maßig verfolgt, in die Stellung von Engen, Singen und Tuttlingen Die Kaiserlichen folgten ihnen langsam nach; am 24. stieß ihre Vorhut bei Stockach mit dem Feinde zusammen. Der Erzherzog sagt selber in seinem berühmten Werke über den Felde . aug von 1799, daß ihm der Erfolg bei Ofterach nicht genügt und er sich darum entschlossen habe, wo möglich eine entscheibente Schlacht herbeizuführen, jedoch nichts zu unternehmen, was ihm nicht einen wahrscheinlichen Sieg verbürgte. Zum Angriff geneigt und doch von der scheuen Bedächtigkeit geleitet, die dem Erzher zoge eigen war, wollte er am 25. März nur eine allgemeint Recognoscirung vornehmen; der Feind ließ ihm aber feine Bahl, sondern brängte ihn zur Schlacht.

Jourdan hatte sich wohl von der Ueberlegenheit seines Gegners überzeugt, allein er gab sich der Hoffnung hin, durch eine
rasche und unerwartete Bewegung ihm doch den Sieg abgewinnen zu können. Er vereinigte seine Truppen, um am 25. einen Angriff auf Liptingen und Stockach zu unternehmen und die Kaiserlichen aus ihren Stellungen herauszuwerfen. Die letzteren waren

<sup>\*)</sup> S. Clausewip a. a. D. S. 116.

eben beschäftigt, ihre Recognoscirung zu beginnen, als ihre Haupt= colonne auf ber Straße von Engen mit den Franzosen zusam= mentraf; anfangs zurudgebrangt, erneuerten fie ihren Ungriff mit befferem Erfolge und schlugen den Feind gegen Stockach zurück. Der Erzherzog ließ seine vorgeschobenen Abtheilungen um Stockach, besonders auf dem Nellenberge, gute Stellungen einnehmen, welche gegen die lebhaft fortgesetzten Angriffe des Feindes den Rest bes Tages behauptet wurden, und eilte dann selber auf den rechten Flügel der Armee, der bei Liptingen in ein ungünstiges Gefecht verwickelt war. Ein ungestümer Angriff ber Franzosen, unter St. Cyr, Hautpoult und Soult, hatte bort die Raiserlichen in Verwirrung gebracht; ihr Führer, Graf Merveldt, versuchte vergeb= lich das Gefecht herzustellen, die Desterreicher wurden bis in die Balbungen gegen Stockach hin zurückgebrängt. Schon hielt Jourdan den Sieg für gewonnen; er sandte einen Theil der Trup= pen, die bei Liptingen gefochten, gegen Möskirch und Pfullendorf, um bem geschlagenen Gegner ben Rückzug zu verle= Noch standen aber in der Nähe unangetastete kaiserliche Bataillone, unter beren Schut die Flüchtigen sich wieder sammel-In dem grauen Walde, nörblich von Stockach, und auf ber nahgelegenen Straße nach Liptingen entspann sich nun das entscheidende Gefecht des Tages. Der Kampf war eben in vollem Gange, als der Erzherzog eintraf und den schwankenden Reihen ber Desterreicher ihre feste Haltung wiedergab. 3war unterhielten die Franzosen von der Straße her ein mörderisches Geschützeuer; die Raiserlichen erlitten beträchtlichen Verluft und zwei ihrer hochsten Officiere, ein Fürst von Fürstenberg und ein Prinz von Anhalt-Bernburg, sielen dort an der Spite ihrer Truppen; aber es gelang bem Erzherzog, nachbem ber blutige Kampf meh= rere Stunden lang ohne Entscheidung gedauert, noch einige fri= sche Grenabierbataillone und zwölf Schwabronen Reiterei heranzuführen, zur Ablösung seiner ermatteten und stark gelichteten Rei= hen. Dieser lette Stoß brachte bie Franzosen zum Weichen; sie traten ihren Rückzug auf Liptingen an. Der Erzherzog folgte ihnen nicht; zufrieden, den Sieg entschieden zu haben — so lauten feine eigenen Worte — wagte er nicht, in die Ebene hervorzu= brechen. Beibe Theile beschränkten sich auf eine Kanonabe, welche bis in die Racht fortbauerte.

So war ber Sieg ben beutschen Waffen geblieben, ungeachs tet ber Zersplitterung ber faiserlichen Streitfräfte, die es bem Feinbe eine Zeitlang möglich machte, mit seiner geringeren Bahl, bie aber am rechten Ort vereinigt war, bie Entscheibung bes Tages zweis felhaft zu machen. Doch war es ein Sieg ohne besondere Trophäen und die Franzosen traten nur langsam und wenig verfolgt ihren Rückzug nach bem Schwarzwalde an. Der Erzherzog wollte sich, wie er selber erklärt, nicht zu weit von ber Schweiz, "bem wefentlichsten Object" für beibe Theile, entfernen und brangte barum nicht allzu lebhaft auf ben rückziehenden Feind; aber auch biese Zurückhaltung schien bem Wiener Hoffriegsrath noch nicht genug und der Prinz erntete beffen unverhohlene Mißbilligung, daß er so weit vorgegangen sei und Tirol, den "Schlüssel des Rriegsschauplages", preisgegeben habe. Ein förperliches Leiden, das den Erzherzog heimsuchte, trug mit dazu bei, die raschere Benutung des Sieges zu lähmen. Gleichwol war durch die beiben Treffen von Osterach und Stockach ber Rückzug ber Franzosen unvermeiblich geworden; sie senkten sich über die Schwarzwald paffe ins Rheinthal und zogen bann auf's linke Ufer bes Stromes; auch Bernadotte, ber am Neckar stand, ging über ben Rhein zurück. Außer ben Besatzungen in Mannheim, Heibelberg, Rehl und einigen vorgeschobenen Posten, war zu Anfang April feine französische Truppe mehr auf dem rechten Rheinufer. Jourdan felbst war nach Paris gegangen, um nicht mehr zu bem Oberbefehl zurückzukehren; das Commando über sämmtliche Truppen am obern Rhein und in der Schweiz ward bald nachher in Massena's Hand gelegt.

Mit gutem Erfolge war indessen auch in Italien der Kampf eröffnet worden. Dort stand eine Heeresmacht von mehr als 80,000 Mann Desterreichern unter dem Commando Kray's, dem vor Melas' und Suworosse Ankunft einstweilen die Leitung über lassen war. Nicht die Gunst des Hoffriegsraths, sondern sein her vorragendes Talent hatte diesen tapfern Walachen an diese Stalle gebracht. Zum Soldaten geboren, im Kriegshandwerk aufgewachsen, durchaus brav und entschlossen, kein gelehrter Officier, sondern ein kühner, unermüdeter Naturalist, stark in dem Vertrauen und der Zuneigung des gemeinen Mannes, aber ungeübt in den Künsten des militärischen Hösslings war Kray dem Feinde in jeder

Hinsicht überlegen. Es standen ihm fünfzig = bis sechzigtausend Franzosen gegenüber; statt bes hochbegabten Joubert, ber sich mit ber Regierung entzweit, führte Scherer ben Oberbefehl, ein Solbat ohne hervorragendes Talent, als Kriegsminister nicht beliebt, durch bie Sorglosigkeit und die Verschleuberungen seiner Abministration vielmehr im übelsten Ruf und durch sein haltloses, schwächliches Wesen am wenigsten bazu angethan, einer Armee zu imponiren, die Feldherren wie Joubert, Moreau ober Bonaparte gewohnt war. Doch entschloß sich Scherer bie Raiserlichen anzugreifen, bevor ihre Verstärfungen eintrafen. Um 26. März fam es zu einer Reihe von blutigen Gesechten an der Etsch, bei Pastrengo, Santa Lucia und Legnago, die den kämpfenden Parteien zehntausend Mann tosteten, aber nach keiner Seite hin eine bestimmte Entscheibung Es trat bann eine Pause von mehreren Tagen ein, ba man sich im französischen Hauptquartiere über einen neuen Angriff nicht zu einigen vermochte. Ein Versuch, am linken Ufer ber Etsch bie Desterreicher anzugreifen, ward (30. März) nicht weit von Verona mit beträchtlichem Verluft zurückgewiesen. Der rüh= rige und rasche Kray wollte seine Verstärkungen nicht abwarten, fondern hielt sich für stark genug, dem Feinde einen entscheidenden Erfolg abzuringen; er entschloß sich zum Angriff. Am 5. April schlug man sich hartnäckig und blutig füdlich von Verona; bie lange schwankende Entscheidung des Tages, die Schlacht von Magnano genannt, siel zu Gunsten ber Desterreicher. send Gefangene und achtzehn Geschütze waren die Trophäen des Sieges, der die Franzosen zum Rückzuge über Mincio und Abda wang. Schon fing es an in ber italienischen Bevölkerung un= ruhig zu werben, und bie antifranzösischen Stimmungen, mit benen auch Bonaparte 1796 — 97 zu fämpfen hatte, traten in neuer Stärke zu Tag. Die Truppen waren herabgestimmt, Scherer selbst verließ die Armee und legte das Commando in Moreau's Hände.

war das der Augenblick, wo die Verbündeten erst in voller Stärke ins Feld traten. Am 9. April traf der österreichische Obersseldherr, Welas, ein, ein fast siedzigjähriger Veteran, der einst als Dauns Abjutant im siedenjährigen Kriege seine ersten Lorbeeren errungen, ein tapferer Soldat und auch kein ungeschickter General, aber alt und kränkelnd; wie es schien, war er dem raschen und verwegenen

Suworoff als Dämpfer an die Seite gestellt. Der Hoffriegsrath hatte ihm — bezeichnend für das System — erlaubt, in langssamen Etappen seine Reise zu der Armee anzutreten, die er zum Siege führen sollte. Aber fünf Tage nach ihm langte auch, siedzehntausend Mann stark, das erste russische Hülfsheer an, und mit ihm Suworoff, ein Feldherr, dessen Natur und Art erwarten ließ, daß Italien bald der Schauplaß entscheidender Kriegsthaten sein würde.

So hatte der Monat März in Italien, der östlichen Schweiz in Tirol und Oberschwaben blutig begonnen; die Summe bes Verluftes, ber am Luciensteig, bei Feldfirch, bei Ofterach und Stodach, bei St. Lucia, Pastrengo, Legnago und Magnano in bem furzen Zeitraum von vier Wochen erlitten worben, fam ben Opfern großer Schlachten gleich, und noch immer saßen französische Unterhanden zu Rastatt, um über ben Frieden zu verhandeln! Wohl war ber Krieg zunächst nur dem Kaiser erklärt, aber wie ließ sich ohn Widersinn auf die Dauer eine Neutralität des Reiches benten, während bessen Oberhaupt im heftigsten Kampf begriffen war und ber Lärm ter fremben Waffen bereits ben ganzen deutschen Süben erfüllte, ja bis unter die Mauern der Congreßstadt vordrang! Gleichwol erleben wir bort bas bezeichnende Schauspiel, bas in bemselben Augenblicke, wo deutsche Städte und Landschaften von Heeren überfluthet, mit Requisitionen französischen sucht sind und der deutsche Boden zum blutigen Schlachtsche wird, die Franzosen immer noch mit den Reichsständen über Frieden und Neutralität verhandeln und die Friedensdeputation zu Rastatt in unerschöpflicher Geduld fortfährt, Conferenzen zu halten und Roten zu wechseln. Wie die französischen Gesandten (1. Märg) den Uebergang über den Rhein officiell ankündigten, hatte die Des putation darüber kein Wort der Beschwerde; vielmehr versicherk sie von Neuem ihr "lebhaftes Verlangen nach einem balbigen und dauerhaften Frieden" und bat in flehendem Tone den Reichstag, doch so bald wie möglich die französische Beschwerde wegen bes russischen Truppenmarsches zu erledigen, damit "die so lange stockende Friedensverhandlung wieder fortgesetzt werden könne." Der Kaiser versagte diesem Beschlusse natürlich seine Sanction.

bach verließ ben Congreß (11. März), aber bie Friedensbeputation fuhr gleichwol in ihrer hoffnungslosen Arbeit fort. beffen ward die Ortenau und der Breisgau mit Truppen überzogen, Mannheim besett, die Pfalz gebrandschatt, Philippsburg blokirt und das deutsche Gebiet mit revolutionären Proclamationen Bernadotte erließ damals einen Aufruf an die überschwemmt. "Germanen", bem unter ben jacobinischen Gascognaben dieser Zeit unzweifelhaft ber Preis gebührt. Die "Germanen" waren barin zur Freiheit aufgerufen, die Sünden bes Hauses Habsburg bis auf ben ersten Rudolf zurückgeführt, ber "sich als Knecht gegen Dttokar seinen Herrn emport," und alle Feindseligkeiten ber französtschen Waffen als "rein defensive" Maßregeln bezeichnet, über bie man sich burch ben gehässigen Machiavellismus Desterreichs nicht folle täuschen lassen! So geschmacklos bas Product war, die Rapuzinade gegen Desterreich war auf die Stimmungen doch gut berechnet. Denn zwischen Raiser und Reich war eben jett eine vollständige Scheidung eingetreten. Der Erzherzog läßt ben fran= goftschen Geschäftsträger Bacher aus Regensburg entfernen, bie Friedensbeputation schleppt sich immer noch mit der Antwort auf die Note herum, welche Frankreich wegen des russischen Truppen= marsches eingereicht hatte. Der kaiserliche Bevollmächtigte erklärt feinen Antheil an den Unterhandlungen für beendigt und gibt eine französische Note, die ihm übergeben wird, unerbrochen zurück; bie Friedensbeputation läßt sich von den französischen Gesandten bie unwürdige Versicherung gefallen, die Generale hatten Befehl, Die friedliebenden Fürsten möglichst zu schonen und die Last bes Rrieges hauptsächlich auf Defterreich und seine Anhänger zu wälzen. In Regensburg stehen die Parteien fich ähnlich gegenüber wie in Rastatt. Die französische Clientel, durch ihre Separatverträge mit der Republik verknüpft, durch ansehnliche Entschä-Digungszusagen gewonnen und nur ungern auf diese Hoffnung verzichtend, brang auf Beseitigung ber französischen Beschwerben, auf Sistirung des Truppenmarsches ber Ruffen, auf Wiederanknüpfung der Friedensverhandlungen. Dahin gehörten die meisten füb = und westbeutschen Reichsstände. Ihnen gegenüber stand eine andere Gruppe, hauptsächlich aus geiftlichen Ständen gebildet, bie, in den vorausgegangenen Berträgen bereits geschmälert ober ganz zur Einschmelzung bestimmt, ihre einzige Hoffnung auf ben

Krieg und die russische Intervention setzte und mit Ungeduld bem völligen Bruch entgegensah. In einer abgesonderten Stellung hielt sich die dritte Partei Derer, die unter dem Schirm bes Baseler Friedens und der Macht, die ihn abgeschlossen, standen und sowol gegen den Ausgang der Rastatter Verhandlung als gegen den Anmarsch der Russen eine Gleichgültigkeit an den Tag legten, nach der es schien, als seien sie nur noch Zuschauer, nicht mehr Theilsnehmer der Geschicke des Reiches. Preußen und die Staaten der Demarcationslinie zählten dazu.

Den Zweck ihres Verweilens zu Rastatt, die Trennung bes Reiches vom Raiser, sicherer zu erreichen, griffen bie Franzosen jest zu einem Mittel, bas in ben Unnalen völferrechtlicher Berhandlung unerhört war. Sie veröffentlichten bie geheimen Bebingungen von Campo Formio und ben Vertrag vom 1. December 1798, worin Desterreich das deutsche Reich und bessen Festungen an die Franzosen überliefert hatte. Die Treulosigfeit ber Thugut'schen Politik in grelles Licht zu stellen und bem Mißtrauen gegen Desterreich die reichste Nahrung zu geben, war bas allerbings der fürzeste Weg; nur schienen die Franzosen zu vergeffen daß sie selber in diesem traurigen Spiel von Perfidie und Intrigue wenigstens die Rolle der Mitschuldigen hatten. Das Mittel aber, das sie wählten, war ungemein zweischneibiger Natur und Thugut unzweifelhaft ber rechte Mann, die Enthüllungen ber jacobinischen Gewalthaber rücksichtslos und blutig zu vergelten.

Seit Mitte April streiften die österreichischen Vorposten schon bis vor die Thore der Stadt; ein französischer Courier ward von ihnen arretirt, mehrere Gesandte, wie Graf Stadion, Albini und anden, auf ihren Gängen vor die Stadt von den Patrouissen angehalten, die Papiere, womit sie sich legitimiren wollten, ins Hauptquartier nach Gernsbach geschickt. Auch die gläubigsten Friedensmänner gaben sett die Hossmung einer gütlichen Schlichtung preis; aus ihren Correspondenzen spricht eine siederhafte Unruhe, die ihnen zur Abwicklung von Geschäften weder Muße noch Stimmung ließ. Die Meisten waren nun entschlossen, einen Congreß zu verlassen, den das Reichsoberhaupt nicht mehr anerkannte, der schon rings vom Getöse der Wassen umgeben war, und wohöchstens noch strafbare Intriguen eingefädelt, aber keine Verhand-lung mehr gepslogen werden konnte. Nach den letzten Vorgängen

war nicht einmal die personliche Sicherheit zu garantiren, am wenigsten für die Franzosen, die in den Augen der Kaiserlichen allenfalls als Agenten und Spione, aber nicht mehr als diplomatische Repräsentanten gelten konnten. Auf die Beschwerbe über die Belästigungen einzelner Gesandten und die Anfrage, weffen man sich zu versehen habe (20. April), gab ber Commandant ber öfterreichischen Vorposten, Oberst Barbaczy, erft mündliche Er-Klärungen, die erträglich lauteten; bann erfolgte aber von ihm ber Schriftliche Bescheid: er könne für die Sicherheit des diplomatischen Corps keine Beruhigung geben. Rastatt werde nicht mehr als Congresort betrachtet, "musse sich vielmehr wie jeder andere Ort ben Gesetzen des Krieges fügen." Jest verzweifelte auch die Friedensbeputation und gab die Erklärung ab (23. April), daß fte unter diesen Umftanden "vor der Hand nicht vermöge, die Ver-Handlungen fortzuseten." Die französtschen Gesandten erließen zwei Tage später einen Protest gegen das Verfahren bes öfterreichischen Obersten und erklärten, binnen brei Tagen nach Straßburg abreisen zu wolken, um bort bie Wieberaufnahme ber Berhandlungen zu erwarten. Am nämlichen Tage noch ward ein französischer Courier, ben die Gesandten abgeschickt, angehalten und ihm seine Papiere abgenommen. Albini und die preußische Gesandtschaft legten sich ins Mittel und verlangten die Freilassung bes Boten und die Herausgabe seiner Papiere; sie erhielten aber von Barbaczy nichts, als den ausweichenden Bescheid, er muffe ben Fall ber höheren Militärbehörde anzeigen und sei für jest außer Stande, dem Wunsche Folge zu geben. Aus dem Benehmen des faiferlichen Oberften ließ sich wenig Gutes heraus-Um ihrem Verlangen mehr Nachbruck zu geben, schickten bie Gefandtschaften (26. April) ben babischen Minister von Ebelsheim und ben preußischen Legationsrath von Bernstorff nach Gerns= bach, erhielten aber keine beffere Antwort. Vielmehr benahm sich Barbaczy barsch und unhöflich; gegen ben preußischen Legationsrath, ber lebhaft in ihn brang, fuhr er heftig heraus: Mit Ihnen habe ich mich nicht einzulassen, ich will mit Ihnen nicht reben.\*)

Die französischen Gesandten machten sich reisefertig; ihre Hoffnung war, durch Albini's Vermittlung sicheres Geleit durch

<sup>\*)</sup> Rach ben früher angeführten handschr. Berichten.

die österreichischen Borposten zu erlangen. In der Erwartung beffen verschoben ste ihre Abreise, die am Morgen bes 28. statt= finden sollte, noch auf den Abend; Albini, der ihnen Paffe gab, erhielt aber wegen bes Geleites auf wiederholte Gesuche keine Ant-Erst am Abend zwischen 7 und 8 Uhr wort von Gernsbach. tam ein kaiserlicher Husarenofficier mit ber Erwiederung Barbagy's und der frivolen Entschuldigung, der Oberst habe vieler Geschäfte wegen nicht früher antworten können. Die Erwiederung bestand in einem lakonischen Billet an die französischen Gesandten, wonach es mit ber militärischen Bestimmung unvereinbar sei, "Bürger ber französischen Republik im Bezirk ber k. k. Armee zu dulden, die französischen Minister daher binnen 24 Stunden diesen Bezirk zu verlaffen hatten." Mündlich fügte ber Ueberbringer hinzu, bie Gesandten könnten binnen ber nächsten 24 Stunden mit Sicherheit reisen.

Nun säumten biese keinen Augenblick mehr mit den Anstalten zur Abreise; eine halbe Stunde nach Empfang bes Schreibens Barbaczy's standen ihre Wagen bespannt. Mittlerweile war aber ein neuer Zwischenfall eingetreten, der wieder verzögernd ein Es war eine Abtheilung Szefler Husaren in ber Stadt angekommen und besetzte bie Thore, um, wie ihre Orbre lautete, Niemanden, der zum Congreß gehöre, heraus ober hinein zu lassen. Selbst dem markgräflichen Stadtcommandanten, Major von Harrant, wurde der Ausgang aus der Stadt verweigert; eine biplomatisch Person vom Congreß erhielt von dem commandirenden Officie, einem Rittmeister Burkard, in brutalem Ton einen ähnlich abweisenden Bescheid. Jest kam die französische Gesandtschaft, ber man eben noch befohlen binnen 24 Stunden abzureisen; auch ihr wurde der Durchgang durch das Thor verweigert! Es bedurfte enk neuer Verhandlungen, bis dies angebliche Misverständniß gelöft und den Gefandten endlich, zwischen 9 und 10 Uhr, das Thor geöffnet ward. Die wiederholte Bitte um eine Escorte, im Namen mehrerer beutschen Gesandten durch ben babischen Stadtcommandanten an ben Rittmeister überbracht, ward abgelehnt, übrigens die Versiche rung hinzugefügt, die französischen Unterhändler könnten ungeftört reisen.

So setzte sich der Zug, im Ganzen acht Wagen, von martsgräflichen Pferden und Kutschern geführt, in Bewegung; da es

stockfinster geworden, wurde eine Facel vorangetragen. Raum waren die Wagen einige hundert Schritte von der Stadt entfernt, als eine Abtheilung Szekler Husaren an ben ersten Wagen, in Jean Debry saß, heransprengte und ben Kutscher fragte, wen er führe. Auf die Erwiederung, es sei Jean Debry, wurde der Schlag von den Reitern aufgeriffen und der französische Gesandte mit Sabelhieben zu Boben gestreckt. Rasch waren auch bie übrigen Bagen von einem Husarenschwarm umringt. "Bonnier, steig' heraus," hörte man an einem hintern Wagen rufen, auch Roberjot war in demselben Augenblick schon von der Mordbande umgeben. Die Husaren fragten nur nach ben Gefandten, die Frauen, die Diener, die Kutscher blieben unverlett. Die Gesandten aus bem Bagen reißen und mit Gabelhieben zu Boben streden, so baß, wie ber ärztliche Bericht fagt, "ihre Kleibungsstücke in Blut getaucht schienen," war das Werk weniger Minuten. Auf den Mord Folgte die Plünderung, von der auch die Frauen und das Gefolge ber Unglücklichen nicht verschont blieben. Dem einzigen Jean Debry war es gelungen, indem er nach ben erften Schlägen sich todt stellte, ben gefährlichsten Sieben zu entgehen und erft in einem nahgelegenen Graben, bann auf einem Baume Schut zu finden; bie Mörder suchten eifrig nach ihm, fanden ihn aber nicht. Bonnier und Roberjot lagen, durch eine Menge tödtlicher Wunden ge= troffen, am Boben.

Schon furze Zeit nach ber Abfahrt ber brei Gesandten waren dumpfe Gerüchte von einer Störung ihrer Reise nach der Stadt gedrungen, wo die meisten Diplomaten in einem Gesellschaftslocale versammelt waren; dorthin brachte der Vertreter der ligurischen Republik, der mit den Ermordeten gereist war und von dem Orte des Verbrechens nach Rastatt zurückeilte, die erste gewisse Kunde von dem Anfall, kurz nachher kam die betäudende Nachricht von der blutigen That. Der Eindruck dieser Botschaft war undeschreidslich, zumal da im ersten Augenblicke schon dei allen Anwesenden eine Ahnung auftauchte, daß es kein gewöhnlicher Mord sei, der hier verübt worden. Das unwürdige Benehmen des kaiserslichen Rittmeisters, der die Husaren in Rastatt commandirte, mußte vielmehr den entsetzlichen Verdacht unterstützen, daß hier kein Mißsverständniß, sondern eine wohlvordereitete That begangen worden seit, bis die Gesandten, Männer

wie Gorg und Dohm an der Spize, von dem Rittmeister nur vorgelaffen wurden und er sich bazu herbeiließ — einen Officier und zwei Husaren nach bem Orte der Blutthat zu senden. Dann begegnete er ben einbringlichen Vorstellungen ber versammelten Diplomatie mit ber fahlen Ausflucht, "bei Nacht könne bergleichen leicht geschehen, die Ermorbeten hatten eben nicht bei Racht reisen sollen." Wie man lebhafter in ihn brang, antwortete er barsch und brutal, wie früher sein Chef Barbaczy. Mit Mühe gelang es, ihn zu vermögen, daß er noch ein halbes Dugend Husaren und einige babische Soldaten mit dem Major Harrant hinausreiten ließ; den Mord konnte dieser zwar nicht mehr, aber doch weitere Plünderung verhüten. Am anderen Tage wurde Jean Debry mit den Frauen und dem Gesandtschaftspersonal über ben Rhein gebracht; bas biplomatische Corps und Major Harrant verwandten sich eifrig für ihre sichere Abreise; sie stießen auch jett noch bei bem kaiserlichen Militär auf kleinliche Schwierigkeiten, obwol Barbaczy selbst, freilich viel # spat, um sich von einem furchtbaren Berbacht zu reinigen, jest in nachbrücklichen Worten seinen "Schmerz" über bie blutige That aussprach. Die noch anwesenden Gesandten säumten nun nicht länger, einen Congresort zu verlassen, der durch eine so beispiels lose Gewaltthat entweiht war.\*)

Die tragische Katastrophe, womit der Congreß von Rastattschloß, hat ihn denkwürdiger gemacht, als seine unfruchtbaren Verhandlungen. Jest wie damals drängt sich bei der Betrachtung dieser Vorgänge die natürliche Frage nach den Zwecken, den Urhebern, den Beweggründen der entseslichen That auf. Zwar können wir heute so wenig wie zu jener Zeit eine erschöpfende Antwort darauf geben, allein wir wissen doch zuverlässige Thatsachen genus, um auch über den dunkelsten Theil dieser schmachvollen Episode Vermuthungen von größter Wahrscheinlichkeit ausstellen zu können. Schon die schlichte Darlegung des Thatsächlichen zeigt, daß von

<sup>\*)</sup> Die Quellen zu der vorliegenden Darstellung, in welche nichts aufges nommen ist, was sich nicht auf Actenstücke stütt oder durch gerichtliche Ausssagen bestätigt wird, s. in Reuß Staatskanzlei 1799 Bd. II. IV — VIII. Auch in Posselts Ann. 1799. II. S. 84 ff. Häberlins Staatsarchiv IV. 258 ff. 507. VII. 113 ff. und der Schrift: "Authentischer Bericht von dem an der französischen Friedensgesandtschaft verübten Meuchelmord." 1799.

inem Zufall, von einem ungläcklichen Mißverständnisse hier nicht vie Rebe sein kann. In der Haltung der kaiserlichen Officiere, Barbaczy's und Burfards, tritt eine unverkennbare Illoyalität ind Doppelzüngigkeit hervor; sie brangen die Gesandten zur Abeise, halten sie aber boch unter nichtigen Vorwänden bis in die Racht auf und verweigern ihnen die billige Forderung sicheren Geeites. Von Solbaten, die ihrem Commando untergeben find, wird ann der scheußliche Mord verübt, und als die Kunde davon in ie Stadt bringt, zogern sie mit leeren Ausflüchten, selbst bas Ge= ingste zu thun, mas gefordert werden konnte, rasche Hülfe nach em Orte der blutigen That zu senden. Die Soldaten, die man 118 die Mörder bezeichnet, gehen ungestraft umher, obwol Bar= aczy und Burfard selbst ohne Bedenken zugeben, daß kaiseriche Husaren und Niemand sonst den Mord verübt haben\*). Der Nord galt aber nur den Gesandten, sie wurden als die bezeich= ieten Opfer hervorgesucht, sie allein von den Streichen der Mörder etroffen. Drum wurde auch bamals nur schüchtern ber Versuch emacht, Soldatenraublust als Beweggrund vorzuschieben; bem Dberst Barbaczy selber ist in seinem Briefe bas bezeichnende Wort unnatürliche Rachsucht" entschlüpft.

Waren die letten Urheber im Hauptquartier zu Gernsbach ind unter den Officieren der kaiserlichen Vorposten zu suchen, vann konnte nichts die österreichische Regierung abhalten, mit iußerster Strenge die That zu untersuchen und zu strafen. Allein s beutet Alles darauf hin, daß auch die Barbaczy's, Burkards

<sup>\*)</sup> Auch Harrant, ber an ben Ort kam, als sie noch plünderten, hat sie ils solche erkannt, und es ist im ersten Augenblick Niemandem eingefallen, ias in Zweisel zu ziehen. Erst allmälig hat man, natürlich mit Absicht, das Berücht zu verdreiten gesucht, es seien französische Emigranten in österreichischer dusarenunisorm gewesen; eine Bermuthung, der alle Verichte und Aussagen zer unmittelbar Betheiligten entgegenstehen. Es wäre höchstens, wie Hormanr indeutet, denkbar, daß sich Einzelne der Emigranten unter sie gemischt; die große Menge (Harrant gibt ungefähr 50 an) waren Husaren von dem Regisnent, das Barbaczy commandirte. Man hat einigen Nachdruck darauf gelegt, ias der Hause die Gesandten französisch anredete; die Protosolle und Aussagen beweisen aber, daß sich das auf einzelne gebrochene französische Worte wichrantte, wie denn auch Jean Debry (Narré sidèle du forsait etc. bei Reuß 1. 298) ausdrücklich sagt, man habe ihm nur "en mauvais français" zugerufen: ,le ministre Jean Debry?"

und ihre Husaren nur die bestellten Werkzeuge gewesen sind. Haltung ber österreichischen Regierung war die eines Mitwiffers und Mitschuldigen, der die unparteiische Prüfung mit allen Mitteln zu hindern sucht. Erzherzog Karl war der Einzige, der seiner Entrüftung einen lauten und energischen Ausbruck lieh und mit der Loyalität, die dem Fürsten und Helden ziemte, ju Werfe ging. Er ließ Barbaczy und Burkard verhaften und sofort eine genaue Untersuchung einleiten. Sie ward auf einen Besehl von Wien unter dem Vorwande, "eine blos militärische Unter suchung sei zu einseitig," rasch sistirt! Un ben Reichstag gelangte bann ein kaiserliches Hofbecret (Juni), bas in viel verheißenden Worten eine gründliche Prüfung versprach, "um die ganze unparteiische Welt zu überzeugen, daß Kaiser und Reich nur von einerlei Empfindung zur Handhabung der strengsten Gerechtigkeit und Leistung ber vollkommensten Genugthuung, nur von gleichem Abscheu gegen eine so ruchlose Schandthat durchdrungen seien." Es ist aber von dieser Untersuchung niemals das Geringste pu Tage gekommen, vielmehr haben bie Männer, bie man laut als die eigentlichen Urheber des Mordes bezeichnete, noch Jahre lang in hohen Würden und Ansehen im Rathe des Raisers gesessen. Dagegen war man von Wien aus um so eifriger bemüht, bie Thatsachen zu verwirren und dadurch die Beurtheilung zu fälschen. Die Vermuthung, daß es nicht kaiserliche Husaren gewesen, die ben Mord begangen, ward geschäftig ausgebreitet, der Verdacht ber Urheberschaft abgeschmackter Weise auf die französische Regierung gewälzt und z. B. unter Barbaczy's Namen ein erdichteter Bericht mit frecher Fälschung ber notorischen Thatsachen in die Deffent lichkeit gebracht. Zeitungen, welche den richtigen Sachverhalt mit theilten, wurden verfolgt und unterbrückt.

Dies unverkennbare Bestreben, eine Ergründung der Sache zu hindern, hat schon zu jener Zeit den Verdacht erweckt, daß die Urheber der That im Wiener Cabinet selber zu suchen seien. Die Franzosen sprachen natürlich zuerst diese Anklage aus, bald tauchte er auch in politischen Blättern jener Tage auf;\*) später haben

<sup>\*)</sup> Häberlins Archiv IV. 259. Daß das englische Ministerium die Triebfeber gewesen, obwol auch Lang davon rebet, scheint uns nicht der Widerlegung zu bedürfen.



bann Zeitgenossen, bie ben Ereignissen nahe standen, unverblümt Lehrbach als den Leiter des Mordplanes, Thugut als den Mitswisser genannt.\*) Lehrbach, als Civilcommissär bei der Armee, hatte zunächst die Mittel in der Hand, einen solchen Anschlag vollziehen zu lassen. Die Gesandten — so war namentlich in Frankzeich die gültige Meinung — wurden ermordet, um zwischen dem revolutionären Frankreich und der Coalition den Bruch ewig und unversöhnlich zu machen. Wie Danton einst die Septembermordsthaten organisit, um jede Umkehr und Versöhnung abzuwenden, so sollten Thugut und Lehrbach, die beide ihren Grundsähen und Mitteln nach allerdings auf gleicher Höhe wie die jacobinischen Schreckensmänner standen, zum Mord der Gesandten gegriffen haben, um alle Friedenss und Vermittelungsgedanken unter dem Eindruck dieser entsetzlichen That zu begraben.

Es entspricht diese Deutung dem Umstande, daß die Husaren vor Allem den Mord verübten, bevor sie plünderten. Gleichwol stimmt Manches dafür, daß den unsichtbaren Leitern im Hintersgrunde zunächst ein anderes Ziel vor Augen stand. Außer den kleinen Plünderungen an Geld und Pretiosen, wie die Soldaten sie verübten, ward vom Gepäck nur das mitgeschleppt, was sich von Papieren und Actenstücken vorsand. Diese Papiere wurden in Verwahrung genommen und nach wiederholtem Verlangen zwar zurückgegeben, aber mit unzweiselhaften Spuren, daß sie geheimsten kapiere nicht in den Reisekossfern der Gesandten, sondern anderswärts sicher untergebracht waren, wußte man nicht.\*\*\*) Es

<sup>\*)</sup> Gagern I. 91. Lang I. 347 f. und Hormahr Lebensb. I. 156 f. stimmen barin zusammen. Bemerkenswerth ist, daß schon Jean Debry in seinem Bericht (Reuß V. 309) Lehrbach als betheiligt nannte. "Si j'en dois croire ce que j'ai entendu à cet égard," sagt er; es war also gleich im ersten Augenblick zu Mastatt ber Verdacht auf den sehr übel berusenen Vertrauten Thuguis gerichtet.

<sup>\*\*)</sup> S. Saberlins Staatsarchiv IV. 510. 511.

<sup>\*\*\*)</sup> In den Lebensbildern I. 192 versichert Hormahr, der berüchtigte Dops pelspion Schulmeister, ein beliebtes Werkzeug Lehrbachs, habe diesen darin bes ftarkt, es sei ein guter Fang bei den Gesandten zu machen, aber zugleich die Gesandten davon in Kenntniß gesetzt, damit sie das Wichtigste theils vers brannten, theils in Sicherheit brachten. So soll wenigstens Schulmeister selbst erzählt haben.

konnten Actenstücke sehr verschiebener Art sein, die man suchte; entweber folche, die Preußen ober vor Allem Baiern und die fleineren Staaten verratherischer Einverständnisse mit bem Erbfeinb überwiesen und mit denen man die lette Enthüllung der geheimen Artifel von Campo Formio vergelten konnte. Baiern namentlich zu compromittiren und in ben Augen des wilben Paul von Rusland als Verräther hinzustellen, um mit russischer Hülfe endlich bie lange ersehnte Lieblingsbeute zu erhaschen, bas war, wie auch aus andern Anzeichen hervorgeht, eine der eifrigsten Bemühungen ber Thugut= Lehrbach'schen Politif. Ober es war mehr die Furcht als die Hoffnung, was nach den Papieren lüstern machte. Die Leiter bes Wiener Cabinets selber hatten sich eine Zeit lang in sehr verbächtige Verhandlungen mit dem Feinde eingelassen und gute Lust gezeigt, sich mit papstlichen Besitzungen für die französtsche Allianz erkaufen zu lassen. Möglich, daß man diese Enthüllungen fürchtete, nachdem man eben bie bittere Erfahrung gemacht, daß auf die Discretion ber jacobinischen Staatsmann nicht zu zählen sei. Einem Haufen Husaren einen fo schlüpfrigen biplomatischen Auftrag in die Hand legen, hieß ohnedies sovid als die Besitzer der Actenstücke bem Zufall und dem guten Willen roher, vielleicht trunkener Soldaten preisgeben; wer folch einen Plan fassen und seine Ausführung in solche Sände legen konnt, der war wohl auch nicht überrascht, wenn die bestellten Räuber an den Beraubten zu Mördern wurden. Bielleicht war Beibes anbefohlen: die Papiere zu rauben und sich zugleich bes ewigen Schweigens ihrer Besitzer zu versichern. Schonung wurde gegen einen Bonnier und Jean Debry gewiß nicht anempfohlen; waren boch bie Stimmungen zulett fo verbittert, bag in einem muften und gewaltthätigen Menschen, wie Lehrbach, neben ber politischen Absicht wohl auch Rachegebanken so entsetzlicher Art wach werben fonnten.

Nachdem das Friedensgeschäft so blutig geendet, war zu erwarten, daß sich die Parteien mit doppelter Energie dem Kriege zuwenden würden; so gehört denn auch die übrige Geschichte dieses Jahres fast ungetheilt dem Lager und dem Schlachtfeld an. Der erste Abschnitt des Kampses hatte, wie wir uns erinnern,

bie Franzosen aus Oberschwaben und über ben Rhein zurückgebrangt und sie in Italien genöthigt, die Etsch und den Mincio aufzugeben; das Kriegsglück hatte dieffeits wie jenseits der Alpen ju Gunften ber öfterreichischen Waffen entschieden. Indem wir ben zweiten Aft bes Krieges — bie Erfolge ber Kaiserlichen in ber Schweiz, ihre und Suworoffs Siege in Italien, die Wiedereroberung ber Lombardei, die neuen gewaltigen Rüftungen der Franzosen und ihre Riederlage bei Novi — indem wir diese Ereignisse vom Upril bis August in gedrängter Uebersicht zusammenfassen, wenden wir uns zunächst zu dem Kriegsschauplatze zurück, wo der Kampf am frühesten begonnen, zur östlichen Schweiz, Tirol und Vorarl-Wir verließen dort die Franzosen, wie sie im Besitz der wichtigsten Gebirgsübergänge bas Engabin besetzt hielten und bis ins tiroler Etsch = und Innthal vorgedrungen waren. Seitdem hatte das kaiserliche Heer in Tirol sich verstärkt, und bie Franzosen waren wieder aus dem Lande gewichen. Deffoles mußte nach einem hartnädigen, aber ungünstigen Gefecht (4. April) aus bem Bintschgau über Santa Maria und den Buffalorapaß ben verluft= vollen Rückzug nach dem Engabin antreten. Lecourbe, bei Remüs verschanzt, bot zwar einem lebhaften Andrange der Desterreicher (Ende April) gludlich Trot, hielt es aber boch für geboten, nach bem oberen Engabin zurückzuweichen. In ben ersten Maitagen war bas ganze Alpenthal geräumt; Lecourbe hatte sich über den Albula gegen Chur auruckgezogen. Das nahgelegene Beltlin und bie Umgebung von Chiavenna wurden um dieselbe Zeit, in Folge der Unfälle in Ober= italien, von ben Franzosen geräumt.

Auch im Vorarlberg war der Kampf von Neuem entbrannt. In dem Augenblick, wo der Führer des tiroler Heeres, Bellegarde, nach dem Engadin vordrang, hatte Hohe mit ihm veradredet, auf den früher verlorenen Luciensteig einen Angriff zu unternehmen. Es bestand freilich zwischen den verschiedenen österreichischen Führern kein recht einträchtiges Verhältniß. Hohe war für energischen Angriff, vielleicht nicht so sehr aus militärischen Gründen, als weil seine politischen Einverständnisse in der innern Schweiz und die Borbereitungen zu einer Volkserhebung im Sinne der Reaction zu raschem Vorgehen riethen. Dagegen sah sowol der methodische Erzherzog als der Zauderer Bellegarde die Combinationen Hohe's als zu gewagt an, weßhalb dieser wohl gelegentlich über die "Denk-

schriften und Abhandlungen ber Gelehrten" seinen Unmuth ausließ.\*) Der kunftvoll combinirte Angriff freilich, ben er jest (1. Mai) gegen ben Luciensteig unternahm, mißlang vollständig; ein um so empfindlicherer Schlag, als das Unternehmen mit einer Volksbewegung zusammen hing, die den Umfturz der helvetischen Republik und die Bertreis bung der Franzosen bezweckte. In Schwyz und Uri war seit dem 25. April der Aufstand in vollem siegreichem Gang; im bunbtner Oberlande hatten sich die Bauern des Gebirges erhoben, schnitten die französischen Posten ab und drängten in immer stärker ans schwellenbem Zuge nach Reichenau hinab, um bort gerabe in bem Moment einzutreffen, wo der Sturm auf den Luciensteig abge Zwischen Reichenau und Ems ward von dem schlagen war. bündtner Landsturm (3. Mai) den Franzosen ein förmliches Treffen geliefert, reich an einzelnen Bügen glänzenber Tapferkeit, aber boch mit der Nieberlage ber Bauernhaufen endend. Thaten brutaler Sarte befleckten ben Kampf auf beiben Seiten; ber Landsturm töbtet bei Dissentis die feindlichen Gefangenen, der französische General ließ die bei Reichenau verwundeten Bündtner ohne Hülfe und steckte in Dissentis Dorf und Kloster in Brand. Auch in ben Urkantonen ward die rasch aufgeflammte Volksbewegung jest er stickt und mit Gewaltmaßregeln das Volk von wiederholten Ausbrüchen abgeschreckt.

Î

H

K

h

N

01

NH.

Dei

der

D

Wi

h

T

JT.

10

H

t

p

b

H

10

Ein zweiter Versuch auf ben Luciensteig, mit stärkeren Krästen unternommen (14. Mai), hatte besseren Erfolg. Während eine Colonne die französischen Batterien auf dem linken Rheinuser zum Schweigen brachte, wurde der Feind aus Malans und Mayenseld verdrängt, die Schanzen selbst im Rücken angegriffen und erstürmt. Ohne große Opfer wurden die Franzosen überall geworfen, einzelne Abtheilungen abgeschnitten, dreitausend Gesangene und ein großer Theil des Geschüßes genommen, Chur und Reichenau besetzt, indeß Bellegarde von der tiroler Seite den Feind aus dem Davos, vom Albula, Julier und Septimer verdrängte. So war die östlichste Schweiz für die Franzosen verloren; Hoße sonnte sich mit dem Erzherzog jest vereinigen, Bellegarde zu Suworosse Verstärfung den Marsch nach Italien antreten.

Weiter westlich waren diese Wochen ruhiger verstrichen. Jours

<sup>\*)</sup> S. die angeführte Birgraphie &.'s S. 257.

bans Nachfolger, Maffena, bem bie Streitkräfte am Rhein und in ber Schweiz vereinigt übergeben waren, hatte, von den Desterreis chern nicht beunruhigt, seine Truppen zusammengezogen, verstärkt und geeignete Aufstellungen genommen; bie Raiserlichen brachten, wie ber Erzherzog selber klagt, ben ganzen Monat April unthätig ohne ihre Ueberlegenheit gegen den noch getrennten und zer= streuten Gegner rasch zu gebrauchen. Es war zunächst bas Berpflegungswesen, was ähnlich wie in ben früheren Feldzügen hemmend einwirkte. Der Geist, welcher damals diesen wichtigen Zweig ber militärischen Verwaltung burchbrang, paßte nicht zu dem bes neuen Kriegssystems; er war langsam, schwerfällig und allen außerorbentlichen Maßregeln entgegen. Man hielt sich zu einer Scho= nung bes Landes verpflichtet, die deshalb keine Schonung war, weil sie entscheidende Schläge bald verhinderte, bald verzögerte und ben Krieg wie ben brückenden Aufenthalt der Armeen verlängerte. Dazu kam bann ein anderes Mißverhältniß, bas sich durch biesen, wie durch alle früheren Rriege, fortschleppt.\*) Der Wiener Hof und ber Hoffriegerath hielt jede Unternehmung unterhalb des Bodensees für zu gewagt und empfahl immer von Neuem, Tirol und Vorarl= berg nicht bloszustellen und die Ankunft des zweiten russischen Hülfsheeres abzuwarten. Jeder der drei kaiserlichen Feldherren hätte gern ben Vorwurf der Unthätigkeit von sich abgelenkt, aber keiner wollte die Offensive beginnen, ohne von der thätigen Mitwirkung bes andern vollkommen überzeugt zu sein. Hätte nur Einer, sagt ber Erzherzog, das Eis gebrochen, der andere würde nicht zurückgeblieben sein. Aber es entspannen sich zwischen ihnen eine weit= laufige Correspondenz und Verhandlungen, die, so lange Krieg geführt wird, kein bestimmtes Resultat hervorgebracht haben und auch hier, zumal bei der Entfernung der drei Hauptquartiere, nicht bazu führten.

Rach den jüngsten Kämpsen stand der Vereinigung Hotze's mit dem Erzherzog wenig mehr im Wege. Massena zog seine Truppen im Züricher Gebiete, zwischen der Thur, der Glatt und der Limmat, zusammen; Verschanzungen, die er in der Nähe von Zürich auswersen ließ, sollten dort eine starke Stellung schaffen. Der Erzherzog überschritt (23. Mai) bei Schaffhausen den Rhein;

<sup>\*)</sup> S. bas Werk bes Erzherzogs 1. 265 – 267. 269.

Prinzen entgegen. Massena, von Winterthur nach Zürich hin, namentlich bei Bassersborf und Kloten ausgestellt, verzweiselte nicht an der Möglichkeit, jett noch den Gegner mit raschen Schlägen getrennt zu überwältigen und über den Rhein zurückzuwersen. Der Angriff, den er am 25. Mai unternahm, brachte indessen den Franzosen wohl einzelne Erfolge, aber er konnte nicht hindern, daß in den nächsten Tagen die Kaiserlichen vereinigt ihren Marsch auf Jürich antraten. Es standen dort jetz ungefähr 60,000 Desterzeicher gegen einige vierzigtausend Franzosen; der Erzherzog hielt sich für start genug, Massena aus seiner Stellung zu vertreiben.

Zürich war als Mittelpunkt einer Reihe von Straßen, als eine ber blühenbsten Stäbte ber Schweiz mit einem reich versorgten = Zeughaus ein werthvoller Punkt, seine militärische Lage zubem nicht ohne Bebeutung; die verschanzte Stellung, die Massena gewählt, lief auf dem Kamme bes Höhenzuges hin, ber sich zwische ber Limmat und Glatt nach bem Rhein ausdehnt. Die zum The I steil abfallenden Hügel mit ihren scharf eingeschnittenen Thalerze erleichterten die Vertheidigung gegen einen Angriff, bessen einzelne Bewegungen von den Höhen überall gut zu überschauen waren. Die Schanzen waren zwar noch nicht vollendet, aber fark genug, einen Sturm zurückzuweisen. Der Erzherzog setzte sich am 4. Juni in Bewegung, um mit einer Macht von etwa 35,000 Mann, bie er in fünf Colonnen vertheilt, die Höhen zu erstürmen, auf benen Massena gegen 25,000 Mann vereinigt hielt. Die Colonne, bie Jellachich am Ufer des Züricher Sees führte, eroberte die Schanzen bei Riedsbach, brang in eine Vorstadt von Zürich, ward wieder hinausgeschoben und nahm ste von Neuem, bis sie, zurück auf Riebsbach gedrängt, sich auf ben Höhen hinter diesem Dorfe behauptete. Eine zweite Colonne unter General Ben stürmte Sirsch= landen und die nahgelegene Verschanzung, versuchte aber vergebens nach Zürich selbst einzudringen. Die britte, unter dem Prinzen von Lothringen, wandte sich gegen die Stellung auf bem Zürichs berg; es gelang ihr indessen auch nach wiederholten Angriffen nicht, die Verhaue bort zu durchbrechen. Auch Hope, der über Schwamendingen vordrang, vermochte nicht die verschanzten steilen Bergabhänge zu gewinnen, und als der Erzherzog am Mittag bie Reservedivision unter Wallis denselben Angriff wiederholen ließ, drang



be zwar über die Verhaue vor und kam bis in die französt-Batterien, wurde aber bann burch einen fraftvollen Angriff, Massena persönlich führte, mit Berluft in die Ebene zurückge-Die fünfte öfterreichische Colonne, die fich unter Fürst i gegen den linken Flügel ber Franzosen wandte, behauptete Stellungen, ohne vorzubringen. So hatte biese Reihe von hten, die man die erste Schlacht bei Zürich nennt, zunächst unmittelbares Ergebniß; die Franzosen hatten sich in ihren ungen behauptet und der Erzherzog traf die Anstalten zu einem lichen Ueberfall, der, wie er hoffte, besser zum Ziele führen Aber der französische Feldherr scheint boch bas Vertrauen er Stärke seiner Stellung verloren zu haben; in ber Racht, er Erzherzog zum Ueberfall bestimmt (6. Juni), räumte Masbie Verschanzungen und zog sich auf die steilen Höhen bes berges zurück. Die Desterreicher besetzten nun Zurich und ten politische Erfolge, die dem Ergebniß eines entschiedenen es gleichkamen. Das helvetische Contingent, das die Franmit ihrem Heere verschmolzen, lief auseinander; in der ge= iten östlichen Schweiz war die antifranzösische Politik ber Re= ition wieder zum Siege gelangt. In den großen kriegerischen gungen trat vorerst eine Pause ein; zwar schlug man sich ft in den Gebirgen, an den Abhängen des Gotthard, im Reuß= und an ben steilen Ufern des Vierwaldstätter Sees, und diese sfe bieten durch ihre seltene Eigenthümlichkeit ein gewisses tech= B Interesse, aber ba sie in bas Ganze ber Entscheidung nicht ttelbar eingriffen, burfen wir hier über sie hinweggehen. Blanzend waren bie Erfolge, welche von den verbündeten Wafenseits ber Alpen erfochten wurden. Dort folgte Sieg auf und die Früchte des Feldzugs von 1796 gingen rascher ver= , als sie bamals von Bonaparte errungen worden waren. n zu Anfang April, erinnern wir uns, mar burch ben Sieg Magnano bas republifanische Heer über ben Mincio und Oglio tgebrängt und jest traten erst bie Alliirten mit voller Kraft den Kampfplatz. Um die Mitte des Monats war das rus= Hulfsheer eingetroffen, an seiner Spige Suworoff, ber un= te Feldherr, ben der russische Czar herausgesandt, um der Reion die entscheidende tödtliche Niederlage zu bereiten. Seit 1 halben Jahrhundert im Kriegsbienst, überall mit Auszeich=

nung genannt, in den letten Kriegen gegen Polen und Türken um seiner glanzenden, wenn auch meift blutig erkauften Siege willen bewundert und gepriesen, dann in sahrelanger Zuruckgezogen= heit auf bem Lande lebend und über Büchern brütend, war Suworoff eine Personlichkeit so merkwürdigen Gepräges, wie sie nur eben auf biesem Boben, an ber Halbscheide von Cultur und Barbarei aufwachsen konnte. Ein fast stebzigjähriger Veteran, jeboch von bem Feuer und der Kraft eines Jünglings, in ben Formen geschmeibig wie ein russischer Höfling, aber in seinem Wesen zah, schroff und eigenstnnig wie Wenige, ein geschulter Felbherr unb doch wieder wilder, genialer Naturalist, in seinen Entwürfen führ bis zur Bermegenheit, aber von beispielloser Ausbauer und Kaltblütigkeit in ihrer Durchführung, besaß er eine Macht über ber-Soldaten, wie sie wenigen Feldherren gegeben war. Gleich seiner kaiserlichen Herrn ein heftiger Hasser ber Revolution und voll ULgebulb für die stricte Wiederherstellung des Alten, verstand er meisterhaft nach rufsischer Weise ben religiösen und nationalen & natismus ber Maffe aufzuregen und nach seinen militarischen Bielen hinzulenken. Er konnte bem Solbaten bas Ungeheuerste zumuthen, denn der gemeine Mann war von dem Aberglauben beherrscht, daß der Sieg an seine Fahnen geknüpft sei. Selbst seine Sonderbarkeiten, die bisweilen in wunderliche Launen und Brimassen ausschlugen, bienten bazu, seine Macht über die Armee zu befestigen. Die Mischung von Ernst und Narrheit, die er oft zur Schau trug, hatte etwas Anziehendes für das kindliche Gemuth der Barbaren. Auch war, wie Clausewitz sagt, seine Wunderlichfeit meistens eine angenommene Rolle, die sein treffender Verstand nur auf der Außenseite der Dinge walten und nicht bis in die Hauptentscheidungen des Handelns dringen ließ.

Die vorsichtige und methodische Kriegführung der Kaiserlichen war natürlich nicht nach dem Geschmack Suworosse; er stand in kühner Raschheit jener Strategie, wie die Revolution sie hervorges bracht, näher als irgend ein anderer der Generale, die sich seit 1792 im Kampse mit ihr gemessen. Schon im Herbst 1798 hatte er in seiner Weise die Grundzüge der Kriegführung für das nächste Jahr angegeben. "Nicht anders," hieß es in dieser Auszeichnung, "als in der Offensive; schnelle Märsche, Nachdruck beim Angriss — blanke Wasse! Keine Methodik! — Augenmaß! Volle Gewalt



dem Obergeneral! Den Feind im Feld aufsuchen und schlagen. Reine Zeit mit Belagerungen verlieren — Niemals die Kräfte zur Deckung verschiedener Punkte zersplittern. Wenn der Feind diese Punkte überschreitet, desto besser: er nähert sich, um aufs Haupt geschlagen zu werden."\*)

Eine solche Führung widersprach freilich allen Ueberlieferuns gen bes Hoffriegsraths. In raschen, gewaltigen Märschen ben Feind vor sich hertreiben, Mantua im Rücken liegen laffen und bessen Fall durch Siege über ben Feind erzwingen, das erregte in Wien wahren Schrecken, und es kam balb keine Depesche von bort, worin der ungestüme Russe nicht aufgefordert war, seinen raschen, verwegenen Lauf zu hemmen und bie Festungen im Rucken nicht zu vernachlässigen. Leicht war es aber für die Raiserlichen nicht, sich mit dem wilden und unbändigen Natursohn zu vertragen. Als er z. B. ben Oberbefehl übernahm, begann er damit, die Desterreis cher ein paar Tage lang durch russische Officiere im Bajonnetangriff üben zu lassen; die Lection, die barin für die Taktik manches kaiserlichen Führers liegen sollte, wurde auch vom Heere, das fte nicht verbient, peinlich empfunden. Häufig genug verrieth sich benn auch der Feldherr, der seine reichsten Lorbeeren im Kampfe gegen die Türken errungen hatte, besonders in den brutalen Mitteln und Bravaben, wie sie auf dies Terrain nicht pasten und ben Desterreichern nicht zusagten. Ober als bei ben raschen Marfchen von ihnen über die naffen Wege geklagt warb, schrieb Suworoff an Melas einen Brief, wie ihn weber biefer General, noch seine Armee verbiente. "Ginem Frauenzimmer, einem petit-mattre, einem Faullenzer gehören trockene Tage ... Wer schwach an Gefundheit ift, ber fann zurückbleiben . . . bie sogenannten Raison= neurs können bei keiner Armee gelitten werden." Dieser russische Uebermuth wurde bald lästig genug in einer Armee, die zu vier Fünftheilen aus Desterreichern bestand, und deren Generalstab, we= nigstens zum Theil, ben wegwerfenden Ton nicht verdiente, in bem Suworoff zu ihm sprach. Rein Wunder, wenn von Anfang an,

<sup>\*)</sup> S. Correspondenz des k. russ. Generalissimus Fürsten Italineky, Grassen Alex. Wassiljewitsch Suworossen Rimnikeky über die russesssterr. Campagne im Jahre 1799. Herausgegeben von G. Fuchs. Glogau und Leipzig. 1835. 1. S. 2.

erst nur versteckt, dann immer klassender sich ein Zwiespalt zeigte, den man von Wien aus unverantwortlicher Weise lieber nährte, als ausglich; er hat das Schicksal des ganzen Krieges entschieden.

Am 19. April sette sich die vereinigte Armee, etwa 60,000 Mann stark, in Bewegung; rasch wurden Brescia und Cremona genommen, die Franzosen vom Oglio weggebrangt. Sie gingen über bie Abba zurud; Moreau übernahm aus Scherers Handen bas Commando. In einer ausgebehnten Linie vom Comer=See bis über Lodi hinaus stellte sich bas republikanische Heer auf, um ben Uebergang über die Abda abzuwehren. Am 27. April warb langs des Flusses gefochten; am hipigsten bei Lecco, Baprio unb dem Brückenkopfe bei Cassano, welcher den Kämpsen des Tages den Namen gegeben hat. Ueberall mußten die Franzosen weichen, eine ganze Brigade ward von den Verbundeten abgeschnitten. Um 29. April zog Suworoff in Mailand ein; die Franzosen wichen über ben Tessin zurück. Die cisalpinische Republik gerieth in volle Auflösung; Alles, was an die neue Ordnung der Dinge geknüpft war, ergriff die Flucht, ber ganze ephemere Staat schien wie "eine im Frühjahr locker gewordene Eismasse in einzelnen Trümmern fortzuschwimmen."\*) Der Rausch französischer Freiheitsbegeisterung war ohnedies in der italischen Bevölkerung lange verflogen; hatte Bonaparte im Frühling 1796 bie populären Stimmungen für seine Erfolge benutt, so war jett, im Augenblick ber Niederlage, bie Meinung eben so entschieden gegen die Franzosen umgeschlagen, und allerwärts brach unter bem Rückzug ber Heere die Insurrec tion bes Volkes gegen bie fremben, aufgebrungenen Beschüter hervor.

Suworoff hatte sich indessen auf das wiederholte Drängen von Wien aus entschließen müssen, \*\*) einen Theil der Desterreicher zurückzulassen zur Belagerung der Mincio-Festungen; der Rest, ungefähr 27,000 Desterreicher und 17,000 Russen, rückte dem Feinde gegen den Po nach. Das Mailander Gebiet war sast frei, Peschiera und Pizzighetone gefallen, Mantua cernirt, auch Tortona ergab sich, Suworoff eilte daher, Turin zu gewinnen. Das Erscheinen der verbündeten Armee, durch einige Granatwürse anges

<sup>\*\*)</sup> S. die angeführte Correspondenz I. S. 23, 42, 48.



<sup>\*)</sup> Clausewit hinterl. Werke. V. S. 245.

kündigt, reichte hin, eine Reaction der Bevölkerung gegen die Franzosen hervorzurusen; am 27. Mai war die piemontestsche Hauptstadt den Alliirten geöffnet. Bis nach Mittelitalien wirkte dieser rasche Umschwung; auch dort ward die Bevölkerung von der antisfranzösischen Bewegung ergriffen und Alles verhieß den nahen Ausgang der republikanischen Herrschaft in Italien. Es war der Augenblick, wo auch die östliche Schweiz den Franzosen verloren ging, Tirol befreit ward und die Armee, die dort unter Bellegarde geständen, als Berstärkung nach Italien abgehen konnte. Die Franzosen waren beinahe auf die genuesische Riviera zurückgedrängt, von wo Bonaparte 1796 seinen Siegeszug begonnen hatte.

Moreau's lette Hoffnung war die Hülfe, die Macdonald aus Reapel bringen sollte. Zu Anfang Mai war Macdonalb aus Neapel, um die Mitte des Monats von Rom aufgebrochen, verstärkte sich bann burch die in Toscana liegenden Truppen und war jest, zu Anfang Juni, auf dem Marsche von Pistoja gegen Seine Verbindung mit Moreau konnte dem Kriege eine neue Wendung geben. Schon war er von den Apenninen herab= gestiegen, hatte bie kleinen öfterreichischen Corps, bie ihn in ber Flanke und im Rücken bedrohen sollten, an den Po zurückgewor= fen (12. Juni) und öffnete sich seinen Weg über Reggio nach Parma und Piacenza. Aber Suworoffs Wachsamkeit war nicht getäuscht worben. Am 8. Juni brach er von Turin gegen Ales= sandria und Tortona auf und näherte sich Castel S. Giovanni bei Piacenza in dem Augenblicke, wo die Franzosen den Uebergang über ben Tidone versuchten (17. Juni). In fast gleicher Stärke, einige breißigtausend Mann auf jeder Seite, standen sich dort die beiben Heere gegenüber. Noch am 17. Juni begann ber Kampf, bessen Dauer und Heftigkeit ihn zu den denkwürdigsten der Geschichte macht, und ward am folgenden Tage am Ufer und in bem fast wasserlosen Bett ber Trebbia bis in die Nacht ohne Entscheidung fortgesett. Dbwol auf beiden Seiten tief erschöpft, schlug man sich auch ben britten Tag mit schwankenbem Erfolge; doch neigte sich die Wagschale allmälig zu Gunsten Suwoross. schwächt und furchtbar erschöpft, sah sich Macdonald genöthigt zurückzugehen; die Tage bes Kampfes und der Rückzug hatten über ein Drittel seines Heeres verschlungen. Inbessen hatte Mos reau einen Versuch gemacht, gegen Tortona vorzugehen und bort

die zurückgebliebene Macht ber Verbündeten zu bedrängen; das Unsternehmen versprach ansangs Erfolg, wurde aber durch die Kunde von den Ereignissen an der Trebbia und den Fall der Citadelle von Turin rasch vereitelt.

Go war gegen Enbe Juni auf ber großen Linie von ber Trebbia bis zum Oberrhein Erfolg auf Erfolg erfochten, die verbundeten Waffen in Subbeutschland und ber Schweiz stegreich, bie Franzosen von ber Etsch bis an die gennesische Rufte zurückgewor-Roch wenige feste Plate, von den Verbundeten bereits belagert, waren in Oberitalien in ben Händen ber Franzosen; fielen auch biese, so war für ben französischen Einfluß in Italien keine Stelle mehr. In diesem Augenblick erlag auch in Reapel bie parthenopäische Republik, die zu Ende 1798 unter französischen Auspicien errichtet worden, einem furchtbaren Gegenstoß royaliftischer Rache. Es war bemnach jest fein vermeffener Gebanke mehr, eine Invasion in Frankreich selbst zu unternehmen und mit vereinten Kräften das durch seine Factionen schwer erschütterte Land in seis nem Innern zu bedrohen. Daß es nicht dazu kam, war nicht Suworoffs, nicht ber tapfern Truppen Schuld, die unter seinem Oberbefehl vereinigt fochten; es war die Folge der inneren Entzweiung, welche erst die Frucht der Siege von 1799 verscherzt und mit ber Zeit bas russischerreichische Bündniß gesprengt hat.

Wir erinnern uns, wie sich gleich anfangs zwischen Suworoff und den Wiener Behörden ein Zwiespalt der Meinungen über die Kriegführung kundgegeben hat; ber Eine wollte in raschen, fühnen Schlägen ben Feind an die Gränze drängen, die Anberen riethen, langsamer aber methodischer von Festung zu Festung vorzuschreiten. Dieser militärische Zwiespalt war indessen nur die geringere ber Differenzen, welche bie Wiener und die Petersburger Kriegsleitung trennte; im Hintergrunde gab sich zugleich schon ber grellere Gegensatz einer ganz abweichenden politischen Strategie kund. Kaiser Paul wollte einen Krieg ber Legitimität führen, einen Krieg, an welchem, seitbem es überhaupt eine russische Bolitik gibt, zum ersten und letten Male ber uneigennütige Ibealismus größeren Antheil hatte, als der gemeine Vortheil ober die Rothwehr. Dieser legitime Kampf bezweckte die Herstellung bes Alten in Frankreich, wie in Deutschland und Italien, in ber Schweiz, wie auf der Insel Malta. Die Thugut'sche Politik in



Desterreich war solch legitimistischer Romantik von jeher unzuganglich gewesen; seit sie gar selber durch die Erwerbung Venedigs vom Raub der Revolution gekostet, war sie durch die Interessen eigener Macht vollends davon abgewandt. Für Thugut konnte die Refauration bes Alten höchstens ein Mittel, niemals ber Zweck in biesem Kriege sein. Den Feind vom linken Rheinufer brangen, erschien viel weniger wichtig, als ihn aus Italien zu vertreiben; bie Erwerbung Baierns galt natürlich für bringlicher, als bie Restauration der alten Autoritäten in der Schweiz und jenseits der Alpen. Darum erfuhren die Anhänger der alten Ordnung hier wie bort eine bittere Täuschung, als sie meinten, es werbe die erste Frucht ber öfterreichischen und russischen Siege an ber Limmat, ber Etsch, der Abda und Trebbia — die Restauration sein. Der Leis ter ber österreichischen Politik hielt es vielmehr für bas Rächste, sich wo möglich in Baiern und ganz Oberitalien festzufeten. war ihm gelungen, den gefährlichen Groll des Czaren gegen ben neuen Kurfürsten von Baiern anzusachen; die Aushebung der bais rischen Zunge des Malteserordens hatte schon vorher eine der Lieb= lingsgrillen Pauls empfindlich berührt, es siel nicht schwer, ihm die neue pfalzbairische Linie als franzosenfreundlich und gemein= schäblich hinzustellen und vielleicht seine Mitwirfung zu Entwür= fen zu gewinnen, die seit 1777 bas unveränderte Thema der öfterreichischen Politik in Deutschland ausgemacht hatten. Paul war ben Wiener Einflüsterungen nicht unzugänglich gewesen; wenige Wochen nach Mar Josephs Regierungsantritt hatte er an Suworoff geschrieben: Die Denkungsart bes Kurfürsten von Baiern und deffen erste Maßregeln zwingen uns, benselben als feindlich gegen uns gefinnt zu achten; wir geben Euch hiervon Renntniß, bamit Ihr nach Einigung mit bem Wiener Hofe in allen Fällen in biefem Sinne gegen ben Rurfürsten von Baiern verfahret.\*)

Gelang es hier, das österreichische Vergrößerungsgelüst gesschickt hinter Pauls Jorn zu verstecken und vielleicht durch den Groll des Czaren sich der unbequemen Zweibrücker Dynastie zu entledigen, so war es an einer anderen Stelle schwieriger, die gesheimen Falten der Wiener Politik vor dem russischen Mißtrauen zu verbergen. In Oberitalien dachte Thugut an eine ähnliche

<sup>\*)</sup> Correspondenz Suworoffs. 1. S. 10.

Vergrößerung, wie in Deutschland. Pauls legitimer Gifer war burch ben Gebanken, bas Haus Savoyen zu restauriren, mit auf ben Kampfplat getrieben worden, aber es ward auch hier fehr balb aller Welt flar, daß bem öfterreichischen Cabinet ganz andere Dinge am Herzen lagen, als die Restauration. Wie Suworoff bis nach Piemont vorgebrungen war, begann er sofort die Restauration vorzubereiten; er sette bie alten Autoritäten wieder ein und suchte die aufgelöste piemontesische Armee wieder zu sammeln und zu bewaffnen. Das stimmte benn allerdings nicht zu ber geheimen Absicht Thuguts, vorläufig Piemont in Besitz zu halten; die gesches henen Schritte wurden von Wien aus mißbilligt und ber ruffische Felbherr vom Kaiser aufgeforbert, "Alles, was die bürgerliche Berwaltung und die politischen Angelegenheiten betreffe, ben faiserlichen Anordnungen zu überlaffen."\*) Suworoff gehorchte, aber mit innerem Widerstreben. Balb erhob sich eine neue Differenz. Der Oberfeldherr hielt es für genügend, wenn man Mantua nur blokirte; die übrigen Truppen sandte er Macdonald entgegen. Wurde der auf's Haupt geschlagen und Moreau vom italischen Boben verdrängt, bann würde, glaubte er, ber Fall von Mantua von selbst erfolgen. Da befahl ber Hoffriegsrath, ohne sich mit dem Sieger von der Trebbia auch nur zu benehmen, den Ruds marsch der Truppen nach Mantua. Suworoff war davon aufs peinlichste berührt. "Man bedarf also meiner hier nicht," schrieb er, "ich wünsche nach Haus zu gehen. Dieses Cabinetsbecret zers ftort ben Zusammenhang aller meiner Operationen. Jeber einzelne General wendet sich nicht nur in seinen eigenen Angelegen heiten, sondern auch im Allgemeinen stets an den Hoffriegsrath und hat so bas Recht, nach seiner Neigung und nach seinem Vortheil zu intriguiren." Allerdings wäre ber Erfolg gegen Macdos nald und die Rudwirkung auf Moreau ganz entscheidend gewesen, hätte jene Schwächung nicht stattgefunden. Die bitteren Einbrücke bei Suworoff zu verwischen, warb von Wien aus kein Versuch gemacht; es schien vielmehr, als werde der zuversichtliche, gebietes rische Ton des russischen Siegers dort mit jedem Tage unbeque Während Paul I. seinen Felbherrn mit Gnabenbezeigungen mer. überschüttete und seine Briefe ein enthustastisches Wohlwollen und

<sup>\*)</sup> Correspondenz I. S. 74. 75.

ein Zartgefühl athmeten, das bei bem Czaren sonst leicht burch Laune und Mißtrauen verdüftert war, bestanden die kaiserlichen Schreiben, die Franz II. nach Thuguts Anleitung schrieb, in fühler Anerkennung von Suworoffs Siegen,\*), ober in kleiner ma-Keinder Kritif seiner Abweichungen von ben Wiener Dictaten. Er folle feine "zu entfernte und unsichere Unternehmungen wagen, sich vor Allem in ben bereits eroberten Gebieten festsehen und ben Raiser von allen Hauptplanen und Operationen stets vorläufig benachrichtigen;" biese und ähnliche Weisungen bilbeten ben Inhalt ber kaiserlichen Schreiben. Dazu kam, baß versprochene Verstär= tungen ausblieben, ober Truppenabtheilungen, die er nicht miffen zu können glaubte, ihm von ber Seite gerufen wurden. Eben jest, nach bem Siege an ber Trebbia, weckte ein Befehl dieser Art bie ganze grollende Bitterkeit des Feldmarschalls. Zum ersten Male brach er auch bem Czaren gegenüber rucfichtslos sein Schweigen und begehrte sei= nen Abschied. "Die Aengstlichkeit bes Hoffriegsraths, schrieb er am 6. Juli, sein Neib gegen mich als einen Ausländer, die Intriguen ber einzelnen Generale, welche sich birect an ben Hoffriegsrath wenden, der ihnen barauf besondere Instructionen ertheilt; meine Dhnmacht, dieselben eher auszuführen, als sie mir von tausenb Wersten weit vorgeschrieben werben, Alles bies zwingt mich, Ew. kaiserl. Majestät um meine Zurückberufung zu bitten, wenn sich bies nicht ändert." Im Unmuth gegen die "Bestimmtsager," wie er die Theoretifer bes Hoffriegsraths spöttisch nennt, wirft er auf bas Wiener Zaubern und die lässige Benutung der Erfolge bes Erzherzogs die ganze Verantwortlichkeit, daß der Feldzug nicht bin= nen wenig Wochen in Frankreich selber enbe. Nun wurde ihm nach bem Siege an der Trebbia wiederholt die Belagerung der Fefungen eingeschärft, die Offensivbewegung gegen Frankreich ausbrucklich untersagt. So wuchs benn Suworoffs Groll mit jedem Tage, er traute allmälig ber österreichischen Politik ähnliche 3mei= deutigkeiten zu, wie sie fünf Jahre früher bei ber Preisgebung

<sup>\*) &</sup>quot;Ihre Erfahrung, Ihre Tapferkeit und Ihr so bekanntes Kriegsglück,"
schrieb ber Kaiser zur Zeit, wo Suwoross eben den Feind an der Trebbia geschlagen (d. d. 21. Juni), "geben die seste Hossmung, daß Sie in Kurzem den dingen eine günstigere Wendung geben werden." S. Correspondenz I. S. 211.

Die sehr dies Suwoross verdroß, zeigt ein Schreiben an Rasumowsky (I. S. 218), win er bitter ausruft: "Glück! sagt der römische Kaiser."

Belgiens geübt worden waren. Die sardinische Angelegenheit blied ungelöst. Im Mai hatte Kaiser Franz geäußert, man werde durch eine offene Restauration den auf die Insel Sardinien gestüchteten König nur in Berlegenheit bringen und einem Ueberfall der Franzosen aussetzen; inzwischen hatte jedoch Karl Emanuel selber den Wunsch ausgesprochen, wieder eingesetzt zu werden. Bon Petersburg ward nun der ausdrückliche Besehl dazu gegeben; sei doch der Krieg besonders unternommen, "um den wahren Glauben und die abgesetzten Herrscher wieder einzusetzen." Suwoross wollte natürlich sosort den Besehl seines kaiserlichen Herrn vollziehen, aber in Wien gelang es noch einmal, zum unverhohlenen Berdruß des russischen Feldherrn, einen Aufschub zu erlangen.

Der Verbacht bes schlauen und scharfsichtigen Mannes, baß man in Wien seine besondere Politik verfolge, war also begründet. Wir können jest als sicher annehmen, baß Thugut in seiner ge wohnten Frivolität lieber ben gemeinsamen Erfolg brangab, wenn er nur die Schabenfreube erlebte, ben russischen Uebermuth und Suworoffs sieggewohnten Trop gezüchtigt zu sehen. Manche ber Maßregeln, die er veranlaßte, die Hemmungen, die er dem ruff schen Feldherrn bereitete, die absichtlich lässige Verfolgung bes Sie ges in der Schweiz und die nachher vorgenommene Dislocirung der Armeen waren von handgreiflichem und unzweifelhaftem Rach theil für die gemeinsame Sache; aber sie dämpften die russische Sie geszuversicht, und das war einem Manne, wie Thugut, wichtiger als Es gab allerdings auch Stimmen, benen ber mot kowitische Verbündete nicht nur in Ion und Benehmen widerwär tig, sondern auch im Ernst bedenklich erschien. Man wollte in Pauls Liebhaberei für Malta und ben Johanniterorden, in seiner Theilnahme für Neapel, seinen Erfolgen in Oberitalien die Anfänge eines weit ausgesponnenen und gefahrvollen Planes erblicken, bet nichts Geringeres als ein russisches Protectorat über Italien, bie Herrschaft über bas ionische und mittelländische Meer und ben al mäligen Umsturz des osmanischen Reiches bezweckt hätte. Zu jedt anderen Zeit durfte man solche Befürchtungen nicht allzuleicht neh men; jest war mehr als je die Ueberlieferung der russischen Politif über Pauls bald eblen, bald wunderlichen Launen in den Hin tergrund getreten. Wer diesen Launen zu schmeicheln verstand, ber hielt ben Czaren gefangen und konnte ihn, in offenem Widerspruch

mit der russischen Tradition, für seine Interessen benutzen; das haben erst Pitt und Thugut mit mäßigem Geschick, dann Bonaparte mit vollendeter Virtuosität bewiesen.

Der Fortgang ber militärischen Ereignisse blieb von bieser inneren Entzweiung natürlich nicht unberührt und gab insofern Suworoffs Rlagen Recht, als der Mangel einer einheitlichen, raschen und fühnen Kriegsart nicht ihm, sondern den Wiener Technikern und Diplomaten zuzurechnen war. So war Suworoff ents schlossen, nach den Erfolgen gegen Macdonald und dem Rückzug Moreau's in die Apenninen sich gegen den Letzteren zu wenden und, bevor er Verstärkungen erhielt, ihn von ber genuesischen Rufte nach Frankreich zurückzubrängen. Aber von Wien kam die Weifung, vorerst die Belagerung von Mantua zu beendigen und die Citadellen von Tortona und Alessandria zu bezwingen. So verlief ber Monat Juli in einem Belagerungskriege. Um 21. fiel die Citadelle von Alessandria, acht Tage später ging auch die Feftung, um welche sich der größte Theil des Feldzugs von 1796 gebreht, Mantua, durch Capitulation an die Desterreicher über. Allein es war indessen erfolgt, was Suworoff zu hindern gesucht: Moreau hatte sich an ber Riviera behauptet und Macdonald war es gelungen, ben Weg zu ihm nach Genua zu finden.

In Frankreich hatten die letten Ereignisse gewaltige Rüstungen veranlaßt; die Regierung schien entschlossen, dem Kriegswesen, das sie früher sichtbar vernachlässigt, ihre ganze Kraft zuzuwenden. Ein gezwungenes Unlehen von hundert Millionen sollte die Mittel jum Kampfe schaffen; eine Einrichtung, die jest zum ersten Mal ins Leben trat und in den Erschütterungen der folgenden Zeit ihre zweischneibige Kraft bewähren sollte, die Conscription sollte die Decresmasse auf eine halbe Million Soldaten bringen. gingen Verstärkungen nach allen Seiten; Moreau hatte binnen Rurzem 45,000 Mann an ber genucsischen Kuste vereinigt und eine Alpenarmee von 30,000 Mann war in der Ausruftung begriffen. Die Feldherren, die bisher nicht glücklich gewesen, wurden abberufen; Championnet sollte die Alpenarmee, Joubert das italienische Beer commandiren. Joubert hatte in dem Feldzuge von 1797 unter schwierigen Verhältnissen seinen Ruf begründet; er war jung, feurig, unternehmend und auch mit ben politischen Kämpfen ber Beit vertraut; das Directorium mochte wohl hoffen, sich in ihm

einen zweiten Bonaparte erziehen zu können. Am 5. August traf er bei ber Armee ein. Er entschloß sich, bevor noch das Alpenheer schlagfertig war, ben Kampf mit einem entscheidenden Schlag zu beginnen, um vielleicht Mantua, dessen Schicksal er noch nicht kannte, und die anderen noch belagerten Plätze rasch zu entsetzen. Mit einem Heer von einigen 40,000 Mann setzte er sich in ber Richtung auf Tortona in Marsch. Dorthin hatte auch Suworoff das Gros seiner Streitfrafte, 30,000 Mann, geführt; ein Corps von 11,000 M. unter Bellegarbe belagerte Alessandria und stand seit beffen Uebergabe (22. Juli) zur Verfügung; eine andere Division war mit der Citadelle von Tortona beschäftigt, verschiedene kleinere Corps hielten theils die Apenninenausgänge, theils die Alpenstra-Ben befett. Dazu kam jest noch bie Belagerungsarmee von Mantua, die Kray nach dem Falle bieser Festung heranführte. Jouberts Hoffnung war also barauf gestellt, baß die Pläte noch nicht gefallen seien und er es nur mit dem Gros unter Suworoff zu thun habe; Suworoff dagegen wartete nur Krays Ankunft ab, um den Angriff auf das genuesische Rüstengebiet zu beginnen. In diesem Augenblick (Kray war eben am 12. August eingetroffen) führte Joubert seine 35,000 Mann zum Angriff heran. Erft jest, als er am 14. auf ben Höhen bei Novi ankam, scheint bem französischen Feldherrn die unzweiselhafte Gewißheit von dem Fall Mantua's und ber Verstärfung ber Gegner gekommen zu sein; benn er zögerte ben Angriff zu unternehmen. Der russische Felb herr hoffte anfangs ihn in die Cbene herabsteigen zu sehen, we er ihn mit überlegener Macht zu schlagen dachte; aber Joubent schien nur die von Natur starke Stellung auf den Höhen von Novi behaupten zu wollen. So entschloß sich Suworoff zum An-Er hatte über 30,000 Mann bei sich und ein Corps von 14,000 Mann unter Melas war nahe genug, um im Nothfall noch in die Entscheidung bes Kampfes eingreifen zu können. Am frühen Morgen des 15. August begann Kray den Sturm auf bie Höhen, die der linke Flügel der Franzosen besetzt hielt; einen Augenblick schienen sich bie Defterreicher festsetzen zu wollen, aber fte wurden wieder herabgeworfen. Gleich in diesem ersten hitigen 3w sammenstoß wurde Joubert von einer Rugel niedergestreckt; bie Truppen geriethen einen Moment in Verwirrung, bis es Moreau, ber das Commando übernahm, gelang, ben Kampf wiederherzuRellen. Ein vierstündiger Kampf am frühen Morgen führte so wenig zur Entscheidung, als ein erneuerter Angriff in den Bormittagestunden. Kray ward nach wiederholtem Andrang zurückge= worfen und auch die russischen Abtheilungen, die von Novi aus auf die Höhen stürmten, waren nicht im Stande, festen Fuß zu faffen. So schwankte bie Schlacht ungewiß bis zum Mittag; boch hatten die Franzosen ein kleines Uebergewicht der Zahl und ben Vortheil einer trefflichen Stellung. Aber beibe Heere waren erschöpft und jeder Stoß, der mit einer frischen Kraft geführt mar, mußte ben Erfolg entscheiben. Diesen Stoß führte Melas; vom Mißlingen ber Angriffe unterrichtet, setzte er sich rasch in Bewegung nach bem Schlachtfelbe. Der Kampf war in ben heißesten Moment eingetreten; in buntem, wilbem Getümmel schlugen sich beibe Heere in äußerster Erbitterung. Melas kam eben zur rech= ten Zeit, um mit 14,000 Mann frischer Truppen nach einem Rampfe von wenigen Stunden die Franzosen zum regellosen Rückzug zu brängen. Fast ein Drittel ber französischen Urmee war verloren und 37 Geschütze auf bem Schlachtfelde gelassen; auch die Sieger hatten ihren Erfolg mit achttausend Mann erfauft. Wenige Wochen nachher fiel bie Citabelle von Tortona.

Der blutige Sieg ward minder energisch verfolgt, als es sonst in Suworosse Art lag. Eine rasche Bewegung nach ber genuesischen Ruste konnte ben Franzosen eine Wunde schlagen, bie schwerlich burch einen einzigen Tag von Marengo wäre gut gemacht worden. Db die Bewegungen der Alpenarmee und die Bortheile, welche ber Feind in Wallis erfocht, Suworoff lähmten ober seine tiese Verstimmung die Schuld trug, ist schwer zu entscheiben; gewiß ist, daß sein Mismuth ben Höhepunkt erreicht hatte. "Alles — schrieb er am Tage nach bem Siege von Novi Aues ist mir unhold: die allstündlich eintreffenden Befehle des Hoffriegsraths zerrütten meine Gesundheit, ich kann hier nicht länger dienen. Auf tausend Werst wollen sie die Operationen leiten und wissen nicht, daß jede Minute an Ort und Stelle dies selben zu verändern veranlaßt. Mich machen sie zum Executor irgend eines Dietrichstein ober Thugut." Das Schlimmste für bie Coalition war, daß das Mißvergnügen bereits bis an den Hof bes Czaren reichte; auch in Pauls argwöhnischer Seele war bas erfte Mißtrauen gegen seine Verbündeten erwacht und er gab

zu Anfang August seinem Felbherrn die Vollmacht, unter Umständen "ganz unabhängig" zu handeln und immer das Hauptziel, die "Bernichtung des gegenwärtigen französischen Gouvernements", im Auge zu behalten. Dem Grafen Cobenzl erklärte er unumwunden: ich diene der allgemeinen Sache, nicht dem Hause, dessen Ansichten und Absichten mit dem Vortheile und der Rettung Europas nicht verträglich sind.\*)

In diese verbitterten Stimmungen siel nun der Befehl, daß Suwoross mit den russischen Truppen nach der Schweiz abzuziehen habe. Es war diese Anordnung das Glied einer Reihe von Operationen, tie neuerdings von den drei verbündeten Hösen in Wien, Petersburg und London waren verabredet worden. Eine britischrussische Expedition sollte die Restauration in Holland durchseten, der Erzherzog die Bewegungen am mittleren und unteren Rhein leiten, die russischen Corps sich vereinigen und die Schweiz erobern, in Italien die letzten sesten Plätze von den Desterreichern genommen werden. Damit hosste man die Invasion in Frankreich sür das nächste Frühjahr vorzubereiten. Mit dem Versprechen, Frankreich seine alten Gränzen zu erhalten und eine mit der innern Ruhe des Landes verträgliche Regierung zu gewinnen, sollten die Stimmungen eines großen Theils der Nation friedlich gewonnen werden.

Es läßt sich benken, wie widerwärtig dem russischen Feldmarschall seine neue Bestimmung kam. Er sollte den Schauplatseiner Siege verlassen und beren Früchte an Andere hingeben, um auf einem neuen und fremden Gebiete die Mittel neuer Erfolge zu schaffen. Er machte beim Kaiser Franz ernste Borstellungen gegen den unerwünschten Besehl, er drang in den Erscherzog, doch ja die Schweiz nicht zu verlassen, er ließ in seinen vertraulichen Aeußerungen seinem Unmuth vollen Lauf. "Längk, schrieb er, habe ich um meine Zurückberufung gebeten; ich kann den eingestürzten Tempel der Themis nicht wieder ausbauen!"

Nicht nur Suworoffs Abneigung, auch die gewichtigsen militärischen Erwägungen sprachen gegen den neuen Plan. Ein Mann wie der Erzherzog Karl, der in solchen Situationen nie nach Stimmungen und Leidenschaften sondern nach nüchternsten militärischer Erwägung verfuhr, stimmte diesmal mit dem russe

<sup>\*)</sup> S. Suworoffs Correspondenz II. 18. 19. 39. 44. 89. 90. 119. 145.

schen Feldherrn vollkommen überein. Ihm schien seine eigne Entfernung nach bem Rhein, wie die Verpflanzung ber Ruffen aus Italien nach der Schweiz gleich bedenklich; diese wunderliche Berschiebung der Armeen in einem Augenblick, wo Frankreich alle seine Kräfte concentrirte, hielt er gerabezu für verberblich und sprach die rasch bestätigte Ahnung aus, daß es dem Feinde, bevor die neuen Aufstellungen genommen wären, gelingen werbe, rasch einen Schlag zu führen und alle weiteren Combinationen zu vereiteln.\*) Der Erzherzog tadelte bie neuen Entwürfe, aber er gehorchte, "weil, wie er sagt, es weniger schädlich ist, daß das ganze Triebwerk nach einem fehlerhaften Plane fortgeht, als daß jede einzelne Feder sich mit einer eignen abgesonderten Schnellfraft bewegt. Opfer desjenigen, der in einer solchen Lage seine beffere Ueberzeugung mit dem Gefühl aufgibt, auch seinen Ruhm aufs Spiel ju setzen, ift eines ber größten unter ben vielen, welche ber Felbherr bem öffentlichen Wohl zu bringen verbunden ift."

Es waren indessen weniger militärische, als politische Beweggründe, aus welchen die neue Aufstellung entsprang. Das Wiener Cabinet wünschte die Ruffen in Italien los zu sein, um sich in der Lombardei nur mit den eigenen Kräften festzuseten. Dazu ftimmte benn bas erwachenbe Mißtrauen bes britischen Ministeriums. Daffelbe sah die Ruffen so ungern wie die Franzosen in der Nähe von Genua und seit der Czar eine Expedition gegen Malta ruftete, betrachtete ber britische Argwohn Pauls Liebhaberei für den Johanniterorden nicht mehr wie eine romantische Grille, sondern erblickte darin die flug verhüllte russische Tendenz, sich ber wichtigsten Station im Mittelmeere zu versichern. wirkte man von Wien und London zugleich auf eine militärische Combination, deren Nachtheile für das allgemeine Wohl der Coalition mit Händen zu greifen waren, burch die aber bas öfterreichische und britische Sonderinteresse besser gewahrt schien. Wäre Paul I. Staatsmann ober Feldherr gewesen, er hatte nie zu diefem Plane seine Einwilligung gegeben, aber seine ganze Politik war eine persönliche, launenhafte und darum fiel es nicht schwer, ihn bei einer Lieblingsgrille rechtzeitig zu fassen. Es schmeichelte seinem Stolz, die russischen Armeen getrennt und selbständig

<sup>\*)</sup> S. das Werk des Erzherzogs II. 88 ff. 95.

agiren zu sehen; es befriedigte seinen Restaurationseiser, daß ein Unternehmen nach Holland zur Herstellung der Dranier in dem neuen Plane eine Stelle hatte. Schon sah er im Geist die Russen, von österreichischen Hemmungen unbehindert, ihre Siegesüberlegensheit auf einem neuen Rampsplaße bewähren, die Schweiz erobern und nach Frankreich eindringen. Die Restauration in Holland, wie die in Frankreich selbst, war dann russisches Verdienst, wie es nach seiner Einbildung die Eroberung Italiens war.

So war auch der Czar für den unglücklichen Plan gewonnen und Suwoross mußte gehorchen. Er traf im September die Bordereitungen zum Uedergang über die Alpen. Aber schon auf dem Marsch begriffen, machte er seinem Unmuth in ditteren Kritiken der neuen Aufstellung Luft und verlangte wenigstens, daß die Oesterreicher nicht eher die Schweiz verlassen sollten, als die man mit vereinten Krästen den Feind hinausgeworsen habe. Das zweite russische Heer unter Korsakow, warnte er, betrage ohne die in der Schweiz wenig nupdare Reiterei nur 24,000 Mann, er selber bringe sechzehntausend mit; damit werde man gegen die sast doppelt so starke Macht der Franzosen nichts vermögen.

Wir haben die Heere in der Schweiz in dem Augenblick verlassen, wo es dem Erzherzog gelungen war, Massena an der Limmat zurückzubrängen und sich der Stellungen bei Zürich pu bemächtigen. Dazwischen spielte, wie eine selbständige Episok, die auf die große Entscheidung nur mittelbar einwirkt, ein kleis ner Krieg auf den Gebirgspässen und Alpenübergängen. ak Gotthard, im Wallis, im Reußthal und am Vierwalbstätter St wurde im Juni und Juli lebhaft, aber mit schwankendem Erfolg gestritten; ein kleines Geschwader ber Franzosen beherrschte ben Vierwaldstätter See, österreichische Geschütze bestrichen die feind liche Flottille. Gegen 80,000 Mann Franzosen waren im Ganzen zu dieser Zeit in der Schweiz vereinigt; sie dehnten sich von Basel und der Aar nach dem Albis, dem Zuger, dem Brienzer See bis ins Wallis hin aus, bas Gros stand noch auf bem Uetli bei Zürich. Die Kaiserlichen, insgesammt von etwa gleicher Stärke, stanben gegen 50,000 Mann stark an ber Limmat, kleinere Abtheilungen waren am rechten Rheinufer, am Züricher und Vierwaldstätter See, im Reußthal und im Oberwallis. Das zweite russische Hülfsheer unter Korsakow wurde erwartet; die Vereinigung mit diesem, welche die Kaiserlichen um dreißigtausend stärker als den Gegner zu machen verhieß, wollte der Erzherzog erwarten, um dann einen kräftigen Schlag gegen die französische Hauptmacht in der Schweiz zu führen.

Dem zuvorzukommen entschloß sich Massena-um die Mitte August zu einem Angriff auf die schwächeren Stellungen ber Desterreicher. Während er sie an der Limmat durch kleine Neckereien beschäftigte, wurde im Wallis, am Gotthard, auf der Grim= sel und auf den Höhen bes bundtner Oberlandes lebhaft und Ein Angriff auf die kleinen öfterreichischen Ab= blutig gestritten. theilungen, die an der oberen Rhone im Wallis standen, eröffnete (13. August) ben Kampf und drängte sie über die Alpenpässe, zum Theil auf steilen Bergwegen, die sonft nur ber Gemsjäger aufsucht, hinab nach bem Langen See. Auch von ber Grimsel wurden die österreichischen Posten, nachdem breimal vergeblich auf ihre Stellungen gestürmt worben, nach bem Rhonethal gedrängt (14. August), von wo sie über den Rüfenenpaß und durch das Liviner= thal gleichfalls den Weg nach dem Langen See suchten. Um gleichen Tage war bas wilbe Reußthal ber Schauplat blutiger Rämpfe geworden. Eine französische Colonne war über den Sustenpaß nach bem Maienthal vorgegangen, stieß bort auf eine kaiserliche Feld= schanze und bedrängte sie lange fruchtlos mit wiederholten An-Indessen hatte auch abwärts an der Reuß, nicht weit vom Vierwaldstätter See, der Kampf begonnen und eine franzöfische Colonne war bei Fluelen gelandet. Bon zwei Seiten im Reußthal angegriffen, aus der Maienschanze nach hartnäckigem Kampfe herausgeworfen, zogen sich die Desterreicher in die engen Felsschluchten bes Schächen = und Maderanerthales zurück. Rur auf den Höhen bes Reußthales, wo sich bie engen Felswände über bem Fluß fast völlig schließen, der schmale Weg durch Felsschluchten und an schwin= belnden Abgründen sich hinzieht, oben an der Teufelsbrücke stan= ben noch brei kaiserliche Bataillone; vom See abgeschnitten, im Ruden durch ben Feind, der von der Grimsel und Furka herabtam, bedroht, gaben sie ihre Stellung preis und zogen (16. Aug.) nach der Oberalp, dem steilen Joch, welches das Ursernthal vom bundtner Oberlande scheidet. -Auch auf jenen unbewohnten und

unbebauten Höhen, an dem oden, eiskalten Oberalpsee, rings ums geben von Felswänden und Schneeselbern, nicht weit von einer der Duellen des Vorderrheins ward ein hitziges Gesecht geliesert, das die Desterreicher nach Chur zurückträngte. So waren die Gotthardübergänge verloren, und zwar in einem Augenblick versloren, wo vielleicht Suwoross auf seinem unfreiwilligen Rückmarsch über die Alpen gerade diesen Weg einschlug, um in die innere Schweiz zu gelangen.

Es war das der Zeitpunkt, wo Korsakow bei Schaffhausen eintraf. Der Erzherzog war in seiner Stellung geblieben und hatte ben Feind auf ben Berghöhen vordringen lassen, weil es ihm als die wichtigste Aufgabe erschien, die Ankunft der Russen abzuwarten und dann mit einem Schlage auf bem entscheibenben Punkte die Entwürfe bes Feindes zu vernichten. Schon war ihm ber Befehl zugekommen, ber ben neuen Kriegsplan und ben Befehl zum Abmarsch enthielt, aber er zögerte in ber Voraussicht, man werbe ihm einen kleinen Ungehorsam verzeihen, wenn et ihn burch einen Sieg bezeichne. Seine Hoffnung war, an ber nördlichen Gränze ber Schweiz, nicht weit von ber Aarmundung die Aar zu überschreiten, die stark entblößte linke Flanke der Franzosen anzufallen und ihre Verbindung mit Basel abzuschneiben. Allein der Plan, dessen Gelingen von der Ueberraschung bes Gegners abhing, ward burch die Weitläufigkeit und die Mühen des Flußüberganges vor der Ausführung vereitelt. der August ohne eine bedeutende Entscheidung; es war also die Zeit herangekommen, wo Suworoff zur Vereinigung mit Korsakow nach der Schweiz aufbrechen, der Erzherzog sich nach dem Mittel rheine wenden sollte. Fünfundzwanzigtausend Mann unter Hote blieben zurück; mit ihnen bas etwa gleich starke russische Hen unter Korsakow; alles Uebrige brach nach dem Oberrhein auf. Die Unstalten zur Dislocirung der Truppen enthüllten die ganze Berfehrtheit bes neuen Kriegsplanes; die Verwirrung und der offene Unfriede zwischen Ruffen und Desterreichern waren üble Vorzeichen bet kommenden Greignisse. Entfernte sich nun der Erzherzog, der in dieser Entzweiung vermitteln, im Nothfall gebieten konnte, so fehlte es voraussichtlich ganz an dem starken, einheitlichen Willen, ber diese widerstreitenden Elemente zusammenhalten und einigen konnte. Der Erzherzog selbst glaubt, auch ein "weniger strenger



Beurtheiler" werbe ihn tabeln, daß er nicht durch einen entschies benen Willen und Befehl ben öfterreichischen und russischen General anhielt, schnell ohne Widerrede und mit der größten Kraft auf bem linken Ufer bes Züricher Sees bie Operationen fortauseten; er beutet an, daß es vielleicht besser gewesen ware, wenn er persönlich in ber Schweiz blieb, ober seinen Abmarsch wenigstens bis zu Suworoffs Ankunft verzögerte. Er fieht in bem Gange ber Dinge eine neue Bestätigung, wie gefährlich es sei, wenn die entfernten Cabinete über den Gang der Operationen bestimmte Weisungen ertheilen, statt ihren Feldherren nur im Augemeinen ben 3med und die Unsichten zu bezeichnen, nach benen fie vorgeben follen.\*) Inbessen ist boch auch gegen ben Erzherzog selbst von competenter Seite der Vorwurf erhoben worden, daß er persönlich nicht ohne Schuld an bem Gange ber folgenben Dinge gewesen sei, indem er es aus Unentschlossenheit oder übertriebener Borsicht unterließ, vor seinem Abmarsch seine unzweifelhafte Ueberlegenheit zu einem fraftvollen und glücklichen Schlag gegen Maffena zu benuten.

Der Krieg auf beutschem Boben erscheint neben ben Ereignissen in den Alpen, am Mincio, der Abda und Trebbia nur wie
eine wenig bedeutende Episode; es war dort seit ben blutigen
Tagen von Osterach und Stockach nichts Eingreisendes mehr geschehen. Wohl standen von Mainz die Hüningen vierzigtausend
Franzosen gegen eine kaiserliche Streitmacht, die nur etwas mehr
als halb so stark war, aber es war gleichwol von ihnen nichts
Ernstes und Wichtiges unternommen worden. Die Ursache dieser
Juruckhaltung war wohl keine andere, als die hohe Meinung,
welche der Feind von den deutschen Streitkräften am rechten
Rheinuser, besonders von dem neugebildeten Landsturm hegte.

Die Erfolge in der Schweiz und in Italien hatten dem beutschen Süden diesmal die Wiederholung der bitteren Erlebnisse von 1792, 1795 — 97 erspart; sie hatten aber auch im Ganzen auf die Weinung und Stimmung der Menschen günstig gewirft. Wir reden nicht von dem niederen Schweiswedeln vor der russischen Siegesglorie und der kläglichen Franzosenfresserei, womit seit des

<sup>\*)</sup> S. a. a. D. II. 149. Bgl. Claufewis hinterl. Berte VI. 74. 75.

Erzherzogs, Krays und Suworoffs Siegen die officielle und halbofficielle Presse sich breit machte; man schien in diesen Kreisen nicht zu fühlen, wie demüthigend es für das große Deutschland war, erst unter bem Klange russischer Waffen wieder einiges Selbst vertrauen zu gewinnen, und wie wenig Würde barin lag, sich in Prahlereien gegen die zu ergehen, vor denen man eben noch sich schmachvoll gebeugt. Aber abgesehen von diesen durch jeden Windhauch beherrschten Stimmungen waren die Erfolge vom März bis zum August nicht ohne bleibenden Eindruck gewesen. bemüthigen Unterwerfung, wie sie seit 1796 geübt und noch zulest in Raftatt zum Aeußersten getrieben worden, erwachte wieder etwas Selbstvertrauen. Die kleineren sübbeutschen Reichsstände, die sich bem Feinde so eilfertig in die Arme geworfen, gewannen wieder ben Muth, an ihre Pflicht zu benken; Manche suchten nun bie frühere Unterwürfigkeit durch recht sichtbaren Gifer vergeffen zu machen. Die Stände des schwäbischen Kreises, die 1796 ein so trauriges Exempel gaben, waren nun bereit, ihr Contingent zu stellen; ber frankische Rreis ruftete auch, und ber neue Rurfürst von Pfalzbaiern, von bessen Franzosenfreundlichkeit man im Bor aus überzeugt gewesen, traf die Anstalten, zwölftausend Mann ben Raiserlichen zur Verstärfung zuzuschicken. Auch ber Herzog von Württemberg rüftete ein Contingent gegen die Franzosen; von dem Vertrag von 1796 war keine Rebe mehr, er sollte — so lautet jett die Parole — dem Herzoge damals von den Landständen auf gezwungen worden sein!

Am frischesten gab sich aber ber Umschwung in der Stimmung des Volkes selber kund, das, der Räubereien und Gewaltthaten seit 1795 lebhaft eingedenk, nur des Antriedes und der Leitung bedurfte, um sich seiner Kraft bewußt zu werden. Der kurmainzische Minister Albini hatte den Gedanken angeregt, die Einwohner selbk zum Schutze ihres Eigenthums aufzubieten, und wie dies am Main und im Odenwald Anklang fand, stellte er sich persönlich an die Spitze des Ausgebots, das durch einige Bataillone regulärer Truppen unterstützt war. Wichtige militärische Thaten konnten von einer so extemporirten Wassenmacht nicht erwartet werden, aber die Plünderungszüge wurden abgehalten. Drum sand das Beispiel bald Nachahmung im schwäbischen und fränklichen Kreise. Die erste Organisation war so einfach wie möglich. Der Obers

amtmann sammelte und commandirte die Mannschaft seines Oberamtes; die Gemeinde bildete in der Regel eine Compagnie und wählte dazu die Anführer. Die junge Mannschaft von 17 — 36 Jahren machte meistens das erste Ausgedot aus, das sich auf das erste Allarmsignal zu versammeln hatte; an sie schloß sich in zweiter Reihe die verheirathete Mannschaft gleichen Alters. Die ursprüngsliche Bewassnung der Meisten waren nur "lange Gabeln oder dergleichen gefährliche Wassen;" doch war ein Theil auch mit Schießgewehren bewassnet. Der Erzherzog Karl erkannte den tresslischen Keim, der in diesen unvollkommenen Ansängen versteckt lag; er dachte daran, eine Landmiliz daraus zu entwickeln, die besser beswassnet und militärisch organisiset war; der Entwurf, den er dasür ausarbeitete,\*) ist aber nie zur Aussührung gekommen.

Die Franzosen versuchten wenigstens im Kleinen die Räubereien von 1795 und 1796 zu erneuern. Im Anfang Septems ber kamen französische Colonnen vor Frankfurt an und verlangten unter dem nichtigen Vorwand, "es seien englische Magazine in ber Stabt," eine Summe Gelbes. Die Stabt hätte sich im Noths fall dieser Zudringlichkeit gewaltsam erwehren können, aber die Meffe hatte eben begonnen; drum zog sie es vor, die Ungestörtheit des Verkehrs mit einem Opfer von dreimalhunderttaufend Gulden zu erkaufen. Gegen solche Handstreiche leistete ber neue Land, fturm gute Dienste. Was jett in den ersten Wochen des Septembers aus dem Obenwald und bem Spessart nach dem Main hinzog, war zwar keine regelmäßige Kriegsmacht, aber es war zahlreich und fräftig genug, die Franzosen in ihren Razzias zu ftoren. Die ungewohnte Erscheinung zeigte wieder, wie wenig die regierenden Gewalten fähig waren, die in der Nation schlummern= ben Kräfte zu nüten. Es bedurfte beim Heranzug der feindlichen Raubhorben nur eines furzen und fräftigen Wortes an die Bewohner bes oberen Main, des Spessart, des Frankenlandes und in furzer Zeit hatte sich eine Volkswehr von 15 - 20,000 Mann gesammelt. Sie kamen jest, burch einige Abtheilungen kaiserlicher Truppen verstärft, von Aschaffenburg ben Main herab und drängten bie feinbliche Colonne, die Frankfurt gebranbschatt, hinter die Mauern von Mainz zurück. Hätten die pfälzer und schwäbischen

<sup>\*)</sup> S. Reuß Staatscanzlei 1799. IX. 42 - 67.

Gebiete am Mittelrhein sich gleich rasch zu den Wassen gefunden, so wäre ihnen eine Plünderung, womit der Feind sie jett heimssuchte, erspart worden. Es waren von Mannheim (Ende August) drei französische Colonnen ausgebrochen, die sich nach dem obern Reckar und nach Schwaben in Bewegung setzen, um an Geld, Lebensmitteln und Bekleidung einzutreiben, was sie brauchten. Von Heidelberg die Bruchsal, Bretten und Heilbronn wurden die Städte gebrandschatt und das platte Land geplündert, die die Rachricht vom Anmarsch der Kaiserlichen die raubenden Horben zurücktrieb.

Denkwürdige kriegerische Thaten, an denen der Kampf bieses Jahres sonft so reich ist, waren am Oberrhein bis in bas Spatjahr keine zu verzeichnen. Im Juni schlug man sich an der Kinzig und Dreisam, aber bas waren nur Vorpostengesechte ober Scharmütel zu nennen im Vergleich mit ben Schlachten, bie zur namlichen Zeit in den Alpen und der Lombardei geliefert wurden. 21m 23. Juni wurden die französischen Posten im Breisgau von ben Kaiserlichen angegriffen und auf Breisach zurückgebrängt; bei Tage später wurde der Feind auch bei Ettenheim, Offenburg und Oberkirch geworfen und zog sich in die Stellungen von Kehl zurud. Die verlorenen Posten wieder zu gewinnen, griffen die Franzosen (4. Juli) mit verstärfter Macht an, gewannen auch Renchen und Offenburg wieder, aber die Nachricht, daß die öfterreichische Reserve vom Schwarzwald heranziehe, vermochte sie zurückzugehen. trat wieder eine Pause ein, die bis in den September dauerte. Die neuen Rüftungen ber französischen Republik verhicken ben Rampf zu beleben, es war besonders auch auf eine Berftärfung ber Streitkräfte am Oberrhein Bedacht genommen. hängige Rheinarmec unter Moreau sollte hier gebildet und ber Kampf auf dieser Seite des großen Kriegsschauplages fraftvoller als bisher aufgenommen werden. Doch waren auch jest glänzende Kriegsthaten von den Franzosen nicht zu rühmen. Sie begannen ben Herbstfeldzug mit räuberischen Streifzügen und machten bann vergebliche Versuche, die Festung Philippsburg zu nehmen. In ber Festung lagen 2,300 Mann Besatzung, aus verschiebenen kleineren Contingenten buntschedig gemischt, aber von einem tapferen Officier, bem Rheingrafen von Salm, commandirt. Die Franzosen forberten die Besatzung zur Uebergabe auf, und wie sie verweigert



war, eröffneten sie (6. September) ein Bombardement, bas bis zum 12. ununterbrochen fortbauerte, ohne bie Stanbhaftigkeit ber Befatung, die nicht burch Casematten, sondern nur durch einige Blodhäuser geschützt war, zu erschüttern. Aber bie Stadt wurde zum größten Theil in Brand geschoffen und bot den Anblick eines rauchenben Schutthaufens, aus bem bie unglücklichen Bewohner kaum noch ihr Leben unversehrt hinwegzutragen vermochten.\*) kam der Erzherzog mit einigen 30,000 Mann vom Schwarzwald herab; seine Ankunft brachte ber kleinen Reichsfestung ben ersehnten Entsat (12. September). Die kaiserliche Vorhut und Reiterei brängte die Franzosen in raschem Rückzug zum Theil auf Mann= heim, zum Theil über den Rhein zurud. Es wirkte bei bieser Berfolgung auch ber Lanbsturm mit, angeführt von einem Manne, ber nachher eine ber Celebritäten ber Bonaparteschen Zeit geworben ift, bem bamaligen pfalzbairischen Obersten Karl Philipp von Wrebe. Ursprünglich der bürgerlichen Laufbahn bestimmt und auch im Unfange ber Revolutionsfriege beim Heibelberger Oberamt ange= stellt, war er seit 1792 als Kriegscommissär verwendet worden, erwarb sich in bieser Stellung Reigung und Kenntniß bes Kriegs= wesens, hatte bann eine Oberforstmeisterstelle erlangt und begann jest, in seinem zweiundbreißigsten Lebensjahre, nicht mehr als Dilettant und Zuschauer, sondern als selbständiger Führer seine von Glanz und Glück geleitete friegerische Laufbahn.

Auf ihrem Rückzuge hatten die Franzosen 6000 Mann in die Festung Mannheim geworfen, beren Vorwerke in dem Winkel zwischen Rhein und Neckar eilig wiederhergestellt und durch den Andau einiger Schanzen verstärft waren. Der Erzherzog war ihenen rasch gefolgt; begierig, mit seinem langen Marsche von den Duellen der Donau dis zur Neckarmündung doch ein größeres Resultat, als den Entsat von Philippsburg, zu erreichen, entschloß er sich, Mannheim mit Sturm zu nehmen. Um Morgen des 18. September begann der Angriff auf die Befestigungen vom Rheine dis zum Neckar; die Schanzen wurden theils umgangen, theils erstürmt; auf den Wällen verließ der Feind in Unordnung

<sup>\*)</sup> S. "Umständliche Nachricht von dem Mordbrande, welchen die Franzos sen zwischen dem 6 — 12. September 1799 an den Gebäuden der Reichsfestung Philippsburg vollbracht haben."

seine Posten, indessen eine stürmende Colonne an das Heibelberger Thor vordrang und mit Hülse der Bewohner den Eintritt in die Stadt erlangte. Da zugleich die Rheinbrücke durch österreichische Batterien zerstört war, gerieth Alles, was von französischen Truppen noch in der Stadt war, in Gesangenschaft. Die Kaiserlichen bezogen in der Nähe von Mannheim, dessen unbrauchdar gewordene Festungswerke sie vollends schleisten, die Franzosen bei Landau ein Lager; abermals trat eine Pause in den kriegerischen Bewegungen ein, indessen an einer anderen Stelle die letzte Entscheidung des Feldzuges erfolgte.

Der Reichstagsförper zu Regensburg war während dieser allgemeinen Erschütterung kaum aus seinem gewohnten einförmigen Geleis herausgetreten. Erst ward der Gesandtenmord zur Sprache gebracht und, wie zu erwarten war, in unsäglicher Breite und Langsamkeit verhandelt. Bis man aus den früheren Verhandlungen seit 1500 ein Seitenstück zu der vom Raiser verlangten Reichstand beputation hervorgesucht und die dann jeder einzelne Reichstand seinen persönlichen Abscheu über die blutige That kundgegeben, war der Juli herangekommen und voraussichtlich schlummerte nun die Sache vollends ein \*) — zumal der kaiserliche Hof kein Interesse verrieth, die hergebrachte Regensburger Langsamkeit in die ser Sache zu bestügeln.

Dann kam nach der Auflösung des Congresses die Kriegssfrage zur Verhandlung. Den ersten Anstoß hatte Schweden gegeben, ein mit dem Reiche nur lose verknüpftes Glied, das aber an royalistischem Eiser. gegen die Revolution in den vordersten Reihen stand. Gustav IV. war von ähnlichen Stimmungen wie Paul beherrscht; er hatte mit seinem kaiserlichen Verwandten auch den unglücklichen holstein-gottorp'schen Familienzug gemein, der die Ratastrophe Beider hervorgerusen hat. Die schwedische Erklärung, zu einer Zeit übergeben (24. April), wo der Congress noch nicht



<sup>\*)</sup> Das lette Lebenszeichen war ein Reichsgutachten vom 9. August, worin ber Reichstag sein Vertrauen zu ber vom Kaiser angeordneten Untersuchung aussprach und "bie Sache ganz ber bekannten Gerechtigkeit des kaiserlichen Hosfes" übergab.

I auseinander war, konnte als ein Musterstück von Ergebenzegen ben Raiser und bie österreichische Politik gelten; ber ) Pommern verlangte barin die Theilnahme des Reiches am e und erbot sich mit ber Erfüllung aller seiner reichsständis Pflichten voranzugehen. Der Inhalt, wie die unterwürfige erregten im reichsfürstlichen Kreise einige Bewegung; man biese allerdings sehr selten gewordene Lonalität gegen Kaiser Reich ungewöhnlich, beinahe beunruhigend, und hatte ernste m, es möchte nun bas "geistliche Corps" rasch biesen Anlaß en und im Bunde mit dem Wiener Hofe neue Römermos und neue Contingente vom Reichstag erlangen. Aber es in Regensburg bafür gesorgt, daß die Bäume nicht in den tel wuchsen! Obwol burch die Auflösung des Congresses, Verabredungen ausbrücklich für nichtig erklärt wurden, das von selbst wieder in Kriegsstand mit der französischen Ref eingetreten war, fam boch erft im Juli die faiserliche Aufung an den Reichstag, die pflichtschuldigen Beiträge an Gelb Mannschaft zu liefern. Erst im August und September wurarüber die Verhandlungen eröffnet; es kam in allen drei Coleine Mehrheit dafür zu Stande, daß die fünffache Bewaffstattfinden und hundert Römermonate bewilligt werden foll= Die Neutralen hielten sich wie früher von Berathung und usnahme fern. Am 8. November erfolgte dann die kaiser= Ratification bes Reichstagsbeschlusses mit einer lebhaften tberung an "einen jeden und alle Reichsstände, die Pflichten üllen, die ihnen die Natur des allgemeinen Reichsverbandes ege." Um Reichstag war es aber so still geworden, daß ber Kanzleibeamten in einer eigenen Brochure (October) die neinende Frage aufwarf: "Mit was könnte sich wohl die neine Reichsversammlung bei der jezigen Geschäftsruhe am chften beschäftigen?"\*) Und braußen auf ben Schlachtfelwo bas Schicksal Deutschlands ausgefochten warb, hatte ber ig bes Jahres gerade in dem Augenblicke seinen entscheibenlbschluß erhalten, wo Raiser und Reich endlich den Beschluß neuen Rriegsrüftung fertig gebracht hatten!

Rach ter früher angeführten Reichstagscorrespondenz.

Mit sichtbarem Wiberstreben war inbessen Suworoff von bem Schauplat seiner Siege nach der Schweiz aufgebrochen. Marsch ging langsam, wie es die Natur ber Verhältnisse mit fic brachte; ber Oberfelbherr war wiberwillig, verstimmt und von ben schwarzsichtigsten Gedanken beherrscht. Als durch ein Difverkand niß bie Maulthiere, beren man zum Gebirgemarsch bedurfte, nicht rechtzeitig an Ort und Stelle waren, sah er barin Absicht; wie er ben Abmarsch bes Erzherzogs aus ber Schweiz erfuhr, hielt er sich wieder für planmäßig getäuscht, da er nach Aeußerungen bes Wiener Cabinets auf ein langeres Verweilen ber kaiserlichen Ar mee glaubte schließen zu dürfen. Wohl schrieb Suworoff, als n am 20. und 21. September seine Vorbereitungen traf, um von Bellinzona burch das Liviner=Thal nach dem Gotthard hinaufzufteigen, an Korsakow und Hoge: kein Wiberstand und tein Opfer würde ihn zurüchalten von dem großen Zweck der Vereinigung, und Suworoff war der Mann, dies Wort wahr zu machen; aber er hatte boch keine rechte Zuversicht auf bas Gelingen. "Die Ruf sen, schrieb er, leiden Mangel an Truppen, Kleidung und vielen Hülfsmitteln; sie muffen sich mehrere Male auf rauhem, gebirge gem und gefährlichem Terrain schlagen und werben nur Benigt übrig behalten, ehe sie nach Winterthur gelangen. Massena hat keine Gründe, uns bort abzuwarten; er wird sich auf Korsakow werfen, bas wird ihm genug sein." Litt zu dem Suworoffs eigent Plan nicht an einer auffallenden Schwierigkeit? Er wollte ibe ben Gotthard nach bem Züricher See, um gegen ben 26. Septen ber bei Schwyz einzutreffen; aber wo war ber Weg, auf bem & sein Heer führen wollte? Die Gotthardstraße im Reußthal mit det in den Vierwaldstätter See; dieser selbst war vom Feind besetzt. Schwerlich konnte boch der russische Feldherr seine Sache barant gestellt haben, daß er die Saumpfade und steilen Bergwege burch das Schächenthal und über ben Kinzigkulm einschlug, bie m gehen ihn nachher die äußerste verzweifelte Noth zwang! +) Die Correspondenz Suworoffs löst uns das Räthsel nicht, wie man im Hauptquartier auf ben wunderlichen Einfall kommen konnte, statt bes viel besferen Weges über ben Splügen einen Uebergang zu wählen, der nach unsäglichen Anstrengungen in einen von



<sup>\*)</sup> Clausewit hinterlaffene Werke. VI. 117 f. 244.

und in der Umgebung von Zürich standen über 25,000 Mann nigt, zwischen bem Züricher und Wallenstäbter See gegen tausend. Dieser Masse gegenüber hielt Korsakow mit gerer Stärfe Zürich und bas Limmatthal besett, Hote hatte ziemlich zerftreute Aufstellung an ber Linth zwischen bem 3uund Wallenstädter See. Von einzelnen Meistern des Faches über die Disposition Korsakows manche Rüge ausgesprochen, gen von allen Seiten rühmend anerkannt, baß Maffena seine alten zur Entscheidung mit bewundernswerther Umsicht getrof= jabe. Um 25. September sah sich Korsakow in Zürich angen; er schlug sich tapfer mit dem Feinde herum, drängte ihn bem Uetli zurud und behauptete bie Stadt, indessen bie zosen an einer anderen Stelle den entscheidenden Schlag führ= Es waren von ihnen zum Uebergang über bie Limmat die ereitungen mit großem Geschick getroffen und der Uebergang rasch und meisterhaft ausgeführt worden. Während Korsa= bei Zurich beschäftigt ward, wurde dann bei Dietikon, wo bie m es am wenigsten erwarteten, am frühen Morgen bie Lim= überschritten, bie russischen Posten völlig geworfen, die Straße Burich gewonnen und bis in die Nähe ber Stadt selber vor= ingen. Dort schlug man sich noch am Abend; vergebens be= en fich bie Ruffen, ben Feind in seine alten Stellungen zurud= rfen, kaum gelang es ihnen, sich selber in der Stadt zu beten. Auch bie Erneuerung bes Rampfes am nachften Morgen te feinen besseren Erfola; es aelana nur eben noch. bie

in nächster Zeit ben Rampfplat wieber zu betreten, ging bas ruffische Heer mit allen Zeichen einer entschiedenen Niederlage theils nach Bulach und Eglisau, theils über Winterthur nach Schaffhausen zurück. Richt glücklicher war inbessen ber Ausgang bes Kampfes am Züricher und Wallenstädter See (25. September). Es ge lang bort den Franzosen über die Linth vorzubringen und die Desterreicher beim Dorfe Schännis zurückzuwerfen; als Hope sich dann selber an die Spiße der Truppen stellte, um den Feind zurudzubrangen, und er rasch bis an die französische Planklerkette vorritt, erfolgte eine Salve, die ihn selber und die nachsten Officient um ihn niederstreckte. Der Tod des Feldherrn unterbrach den Zusammenhang und die Einheit der Bewegungen; die Desterreicher wurden aus ihren Stellungen geworfen und traten noch in ber Racht ihren Rückzug gegen St. Gallen an; eine am Wallenstädter See zurückgelassene Abtheilung warb abgeschnitten. Dreitausenb Gefangene, zwanzig Geschütze und die bei Rapperschwyl vor Ante liegende bewaffnete Flottille ber Desterreicher bildeten die Trophäen bieser Tage; auf die Nachricht von den Ereignissen bei Zürich gin gen die Raiserlichen nach Vorarlberg zurück. Es war eine allge meine Schlaffheit eingetreten, und alle einzelnen Führer ließen sich von der Entmuthigung, welche die schlimmste Frucht der 👺 eignisse vom 25. u. 26. September war, ohne Widerstand fortreißen.

Die Lage Suworoffs war burch biese Katastrophe auf's aller bebenklichste gestaltet; sie war schon schwierig genug, ehe die Rieberlage an der Limmat erfolgt war und ehe er sie kannte. Aufseine Truppen, die plöslich aus den gesegneten Regionen Italiens in diese engen Feldschluchten der Alpen eintraten, um sich den Schnee- und Eisregionen des Gotthard zu nähern, machte dieser rasche Uebergang aus der heitersten Fruchtbarkeit in eine wilde, düstere Natur von riesenhaften Dimensionen den Eindruck, den das Gewaltige und Ungeheuere unwillkürlich erweckt. Sie fühlten sich beengt, beunruhigt und schwankten zum ersten Male in ihrem Vertrauen auf den sieggewohnten Feldherrn. Es kam zu Ausdrücken des Ungehorsams, die zu dämpsen es der ganzen Geistesgegenwart Suworoffs und seiner Kunst, die Menschen zu behandeln, bedurfte. Er ließ ein Grab für sich graben, Angesichts der



aten, um, wie er sagte, bie Schmach eines zuchtlosen Heeres zu überleben; es gelang ihm auch, bie Truppen zum alten rauen zurückzuführen. Mit ungefähr 14,000 Mann, wozu viertausend aus bem Maggiathal kamen, war Suworoff am September gegen den Gotthard vorgerückt; eine Abtheilung acht Bataillonen und zwei Rosafenregimentern schlug bei Belna ben Weg ins Blegnothal ein, um über ben Lufmanier bem bündtner Oberlande vorzubringen, wo ein öfterreichisches 8 (2400 Mann unter Auffenberg) bei Diffentis bereit war, Ruffen bie Hand zu reichen. Das Gros ber russischen Arging nach ber Gottharbshöhe. Um 24. September kam es in steilen Tremolathale, zwischen Airolo und bem Hospiz, zu einem räckigen und blutigen Gefecht, bas mit dem Rückzug ber Fran-: endete. Das Merkwürdigste hatte dabei eine Colonne von Bataillonen unter Schweikowsky gethan, die mit Hülfe von geisen, wie sie der Alpenwanderer gebraucht, ohne einen Thaling zu benuten, den Hauptrücken der Alpen an der steilen e selbst erstieg und den Franzosen in den Rücken kam. Gleich vürdig war ber Kampf, ben am nämlichen Tage die Colonne nbergs auf den Höhen des bundtner Oberlandes bestand. t weit von den Quellen des Vorderrheins, an einem auf der : bes Passes gelegenen See stieß er auf einen feinblichen Pober nach einem Kampfe von mehreren Stunden nach bem ithal hinabgeworfen ward. Um Abend erschien Rosenberg auf Höhen von Andermatt; dorthin hatte sich Lecourbe mit einer abe vom Vierwaldstätter See aufgemacht und Andermatt Hospenthal besett. Es war schon die Nacht angebrochen, Rosenberg herabstieg, die Franzosen aus Andermatt heraus= ate und sie zum raschen Rückzug nach ber Teufelsbrücke zwang. nachdringenden Feind aufzuhalten, ließ der französische Feld= einen Bogen der Teufelsbrucke sprengen, sein Geschütz ben und der Reuß hinabstürzen, während eine Truppenabtheilung em Urnerloch und an der grausigen Feldschlucht, über welche Leufelsbrücke hinzieht, die Russen erwartete, ihr Vordringen t möglichst theuer zu verkaufen. Ein Glück für bicfe, daß urbe selbst, seines Rückzuges nicht sicher und von dem Bor-1 Auffenbergs durch das Maderaner-Thal benachrichtigt, nicht der ganzen Macht oben an der Reuß blieb, sondern nach Um=

steg, an dem Eingange ber engen Thalschlucht zurückgegangen war. In der That naherte sich Auffenberge Colonne bereits Amfteg, als Lecourbe bort anlangte; boch war ber Durchgang noch frei und der französische General konnte ungestört bis zum Vierwald stätter See zurückgehen. Mittlerweile war Suworoff am Morgen bes 25. an bem Urnerloch angelangt; seine Solbaten brangten vor, Hunderte fanden an dem geöffneten Abgrunde ber Teufelsbruck ihren Tod und es schien nicht benkbar, selbst gegen die viel schwe chere Zahl der Franzosen den Durchgang zu erzwingen, als die Ruffen ben fühnen Entschluß wagten, mitten im Feuer bes Feindes einzeln den steilen Rand der Reuß hinabzuklettern, durch den wild schäumenden Fluß zu waten und, indem ste am andern Ufer mühsam hinaufstiegen, die Franzosen zu umgehen. die Brücke gewonnen, ber Uebergang über ben gesprengten Bogen mit Brettern und Baumstämmen hergestellt. Am 26. September langte Suworoff zu Altorf an, wo die Gotthardstraße in die Web len bes Vierwalbstätter Sees mündet und fein Fahrzeug bereit lag. ihn nach dem andern Ufer zu bringen. "Eine unwegsame Ge birgsmaffe trat ihm entgegen und streckte ihren nackten Felsenam bas finstere Schächenthal hinaus wie ein riesiger Wegweiser bes Schicksals."\*) Rur auf den Hirten= und Jägerpfaden dieser er gen Thalschlucht und ber Bergübergänge im Hintergrunde war es möglich, zu wirthlicheren Gegenden zu gelangen, und selbst dies war zweiselhaft, wenn ber Ausgang des Kampses, der in bensels ben Stunden am Züricher See gefochten warb, ben Feind in ben Beste dieser Alpenpässe brachte. Und in welchem Zustande war das Heer! Seit sechs Tagen zog es bergauf, bergab, mußte sich um Fußpfade und Brückensteige schlagen, die Reuß durchwaten, steile Abhange hinanklimmen, mit kummerlicher Nahrung, mahren strömende Regenguffe jeben Schritt erschwerten. Schon bilbete bet Bug ber Armee von Airolo bis Altorf eine ununterbrochene ge mischte Reihe von Lastthieren und Nachzüglern.

Ohne den Truppen Ruhe und Rast zu gönnen, schlug ber unerbittliche Feldherr (27. September) den Weg ins wilde Schächenthal ein, um von da über die steile Höhe des Kinzigkulm den Beg ins Thal der Muotta zu sinden. Noch am Abend trasen die er-



<sup>\*)</sup> Claufewis VI. S. 191.

Kosakenschwärme in Muotta ein und nahmen dort ein paar ragnien Franzosen gefangen, bie von dem nur brei Stunden nten Schwyz bahin gesandt waren; ber Zug bes ganzen Heebas sich raupenartig über bie öben Felsmaffen hinbewegte, te sechszig Stunden. Am Abend bes 29. Septembers war anze Masse, nach unnennbaren Anstrengungen, in Muotta ommen; es war kein Leiben, das erschöpfte Soldaten treffen ihnen erspart worden, und wie viele waren ber Ermübung n ober hatten in ben grausigen Felsabgründen ihr Grab gen! Schon brängten im Rucken bie Franzosen nach, in ber t hatte Massena, seit dem 26. von ben Ereignissen auf dem hard unterrichtet, Truppen gegen Schwyz vorgeschoben. Roch war dem russischen Feldherrn die wahre Lage der Dinge rgen; er glaubte an den Sieg Korsakows und irrige Rach= n hatten ihn auf bem Wege nach Muotta darin bestärft. Ein eschicktes Rosakenpiket, bas von ben Franzosen zurückgetrieben brachte die erste verworrene Kunde von den Niederlagen an inth und Limmat; noch immer wollte Suworoff nicht baran en, sondern war entschlossen, gerades Weges auf Schwyz Aber die Nachrichten von Korsakows und Hope's tsal wurden bald zur vollen Gewißheit. Wie wollte Sumo= ber höchstens noch fünfzehntausend Mann Fußvolk zählte, ohne alles Geschütz und mit wenig Munition durch Herab= n in die Ebene ben verlorenen Erfolg wieder gewinnen? Es vielmehr zu fürchten, daß, sobald er die schützenden Berge vert habe, er von allen Seiten mit überlegenen Kräften angefal= burch Defileen umftrickt nur in sein unabwendbares Verberfturzen werbe. Es blieb nur ein Weg: rasch ben Uebergang ben Pragel zu gewinnen und von da nach Glarus hinabzu= n. Dit Widerstreben gab der Feldherr dem Andringen ber tere nach; er konnte sich in den Gebanken eines Ruckzugs finden. Am 29. und 30. September begann der Marsch über Bragel, schon in fortwährendem Gefecht mit den Franzosen; waren die Truppen noch stark genug, sich ben ungestörten jug zu erfämpfen. Ja, am 1. October wurde Maffena felbst, nit einer Colonne von 8-10,000 Mann gegen Muotta vor-, von den Ruffen, die fast ohne Geschütz waren, angegriffen mit bem Verluft von fünf Geschützen und tausend Gefange-

nen nach Schwyz zurückgeworfen. Am nämlichen Tage war Suworoff in Glarus angelangt. Es vergingen mehrere Tage, bis sich der Feldherr mit seinen langsam sich sammelnben Truppen entschloß, welchen Weg er einschlagen wollte. Die Nachrichten über bas Schickfal ber verbundeten Heere waren mangelhaft und verworren; nur tauchte aus der Ungewißheit immer bestimmter bie Thatsache auf, daß auf eine Berbindung mit ihnen nicht mehr zu zählen, der Weitermarsch nach dem Wallenstädter See bedenklich war. So wählte Suworoff den Marsch nach dem Sernftthal, um über den Panixer Paß ben Weg nach dem bündtner Rheinthal zu finden. Der Weg war durch frisch gefallenen tiefen Schnet. äußerst schwierig; die kaum ausgeruhten Truppen, größtentheils ohne Fußbekleidung und ohne zureichende Lebensmittel, mußten abermals alle Mühen eines schwierigen Alpenmarsches ertragen. Ein frisch gefallener, zwei Fuß tiefer Schnee, ber mit jedem Schritte wich — so erzählt der Erzherzog — deckte die schmalen Fußwege, auf welchen die Felsmassen bes Gebirgsrückens einzeln und mub sam erklettert werben mußten. Von ber Höhe herab, so weit bas Auge reichte, zeigten sich Graubundten und Tirol als eine ung heuere Schneewuste: feine menschliche Spur, fein Pfat mar ju sehen; fein Strauch gewährte die Möglichkeit, Feuer zu machen; feine Felsenspite ragte hervor, um dem Wanderer zum Wegweiser ober zur Stüte zu bienen. Auf bem jenseitigen Abhange war bet Schnee burch die kalten Winde so glatt gefroren, daß nur der Stur der vorderen Menschen und Pferde die folgenden warnen konnte, ben gefährlichen Steig mit einem andern eben so gefährlichen 3 vertauschen. Opfer hat natürlich dieser Marsch genug gekostet; bit Kranken und Verwundeten mußten ohnedies zurückleiben. 3wi 8. und 10. October fam schen dem dann die Armee Vorderrheinthal an, wo sie die ersehnte Ruhe und Erholung fand.

So schloß dieser wunderbare Alpenzug, der an kühnen Abenteuern und an Ausdauer der Truppen Alles hinter sich läßt, was die gerühmtesten Bergzüge, alter und moderner Zeiten, auszuweisen haben. Wohl war der Verlust an Menschen und Material, den die drei Wochen gekostet, einer verlorenen Schlacht gleich; aber der moralische Eindruck sah eher einem Siege ähnlich. Wenn Suworosf und sein Heer, sagt

Clausewiß,\*) diesen Zug durch ein für ste so wunderbares Land, von welchem sie selbst hinterher nur verworrene Borstellungen und sabelhafte Eindrücke haben konnten, mit einem Blick durchliesen, so mußte ihnen derselbe wie ein reißender Strom vorkommen, der alle die Dämme durchbrochen hat, welche ihm das seindliche Heer beim Gotthard, dem Crispalt, dei Amsteg, Altors entgegengesett hatte, und jede dieser Ueberwältigungen wie ein Sieg über das seindliche Heer. Sie hatten diese wunderbaren Berge auf Pfaden überstiegen, welche nie ein Kriegsheer betreten hat und wahrscheinslich nie wieder betreten wird, und als sie nach der äußersten ihrer Anstrengungen im Thale von Muotta wie ein gejagtes Wild ersmattend niedersanken und der seindliche Feldherr selbst herbeieilte, sie gefahr und muthlos zu überwältigen, hatten sie sich, wie der Bär in seiner Höhle, zersleischend auf ihn geworfen und ihn in Schrecken und Verwirrung wieder hinausgejagt.

Nur für die Dauer des auftro-russischen Bündnisses waren biese letten Ereignisse eine schlechte Vorbedeutung. Hatten sie bas Selbstgefühl des russischen Führers mächtig gehoben, so war zugleich sein Groll gegen die Verbündeten gewachsen, die ihn wider seinen Billen zu diesem Juge genöthigt, die ihm damit die Frucht seiner Siege entwanden, beren Schuld es nach seiner Meinung war, daß alle seine beispiellosen Mühen boch nur eben mit einem Rückzuge geendigt. Schon äußerte er den Verdacht, daß Desterreich an ein vortheilhaftes Abkommen mit bem Feinde benke, und scinem Raiser erklärte er rudhaltlos, er sehe keine Aussicht eines Erfolges mehr. habe nur noch zehntausend Mann erschöpfter Truppen, er selber nicht viel mehr; brum sei bas einzige Rettungsmittel, bie Schweiz zu verlassen und an einem passenben Orte (er bachte an Italien) Winterquartiere zu suchen, um die Mannschaft zu erganzen und die ermatteten Kräfte für ben neuen Feldzug stärken.\*\*) Es bedurfte kaum der Beschwerben Suworoffs, um bas mißtrauische Gemüth des Czaren aufzuregen. Roch bevor er die letten Ereignisse kannte, sprach er schon sein Misvergnügen über

<sup>\*)</sup> VI. 215.

<sup>\*\*)</sup> S. die angeführte Correspondenz II. 216 f. 232 ff. 252.

bie Leitung der österreichischen Politik aus; auch er verschloß sich nicht mehr dem Verbacht, daß Desterreich ein Separatabkommen mit dem gemeinsamen Feinde treffen wolle. Sollte das der Fall sein, schrieb er, dann ist es an der Zeit, mit allen Truppen den Rückzug nach Rußland anzutreten.

Die Dinge auf bem Kriegsschauplate gingen rascher zu Enbe, als der Czar hatte ahnen können; die lette Katastrophe ließ den Gebanken an eine Behauptung ber Schweiz nicht mehr aufkommen. Die Reste der austro = russischen Armee waren theils nach dem Rheinthal und Vorarlberg, theils an den Bobensee gegangen; Rorfs tow selbst, burch viertausend Baiern und 2700 Mann vom Conbe'schen Corps verstärft, stand zwischen Constanz und Schaffe hausen, wohin sich auch einzelne Abtheilungen von Hope's her gezogen hatten. Die letten Gefechte, die man bort ben Franzosen licferte, änderten die Situation nicht; es sah aus, als seien ste mehr, damit man scheine etwas gethan zu haben, unternommen worden. als in der Hoffnung, den Kriegsgeschicken eine gunftigere Wenbung zu geben. Die Schweiz war bis zum Rhein, wo er bit Granze gegen Graubundten macht, wieder in den Sanden bet Franzosen; die Stellungen waren also ungefähr dieselben, wie in Frühjahr, als man bei Feldfirch und am Luciensteig den Feldzug eröffnet hatte.

Der Katastrophe in der Schweiz war eine andere vorausze gangen, welche die Bande ber Coalition vollends gelockert hat-In Holland war die Expedition des englisch = russischen Corps rubw 108 gescheitert. Ende August war bort eine britische Flotte mit 20,009 Mann am Helber gelandet; die erwartete oranische Volksbewe gung schien anfangs einzutreten, ein großer Theil der hollandischen Flotte ging zu den Briten über. Im September kam bann bas russische Hülfsheer von 13,000 Mann, durch viertausend Englas ! War es mehr die unfähige Führung des Herzogs ber verstärkt. von Pork, ober die falsche Ansicht, die man sich von der Bolte ftimmung gebildet, genug, bas Unternehmen mißglückte völlig-Erst schlug Brune die Verbündeten bei Bergen (19. September), dann, nachdem sie einen flüchtigen Vortheil erlangt, zum zweiten Male bei Castricum (6. October); dazu kam dann der Rückschlag ber Ereignisse an der Limmat. Pork war froh, durch eine Capis tulation den Rest der Armee wegführen zu können; in die Coalition war aber ein mächtiger, unheilbarer Riß gemacht. Paul I. schrieb das Mißlingen der englischen Leitung zu und klagte seine Berbündeten offen an, ihrem Egoismus seien seine Truppen nutzlos zum Opfer gefallen. Bei einem von Natur argwöhnischen Charakter, dessen Großmuth sich von fremder Selbstsucht mißbraucht fühlte, reichten auch zweiselhafte Thatsachen hin, den einmal wach gewordenen Berdacht zum feindseligsten Mißtrauen zu steigern.

Erzherzog Karl war auf die Kunde der Züricher Ereignisse mit bem größten Theil seiner Truppen vom Rhein weiter nach bem Schwarzwald aufgebrochen und stand in der ersten Hälfte des Octobers zwischen dem Rhein und den Donauquellen mit - etwa 40,000 Mann, also einer Masse von Streitfraften, bie groß genug war, um auch jest noch auf die friegerische Entscheidung in ber Schweiz einen gewichtigen Einfluß zu üben. Die Frage, warum der Erzherzog nicht rasch vorging, Massena angriff und, wie es wahrscheinlich war, ihn schlug, bamit nicht blos die Schlacht von Zürich vergalt, sonbern, was mehr werth war, ben Einbruck ber letten Unfälle glänzend vergessen machte und das gelockerte Band zwischen Ruffen und Desterreichern auf's Neue knüpfte biese Frage ist von den Sachkundigen mit sichtbarem Befremben aufgeworfen und die Antwort in jenem angeborenen Mangel an tihner, entschlossener Thatkraft gefunden worden, die mehr als einmal in des Prinzen ruhmreichem Leben ihm selber die schönsten Exteeren entwunden hat.\*) Der Erzherzog scheint sich selbst nicht ganz frei von bem Vorwurf gefühlt zu haben und räumt den Mangel eines raschen Entschlusses unverhohlen ein. a fagt auch, daß die "momentane Entblößung der Zugänge zu Borarlberg und Graubündten" ben Absichten bes Wiener Hofes nicht entsprochen habe; es wirkten also auch hier die nämlichen Ginfluffe mit, die so oft ben sicheren Erfolg verscherzt hatten.

Erfolge gewesen wäre, zu keinem Linverständniß zwischen bem Ersherzoge und dem russischen Feldherrn. Suworoff, der sich bis gegen den Bodensec zurückgezogen, schlug einen vereinten Angriffs. Plan nach der Schweiz vor, der Erzherzog fand denselben zu gewagt und schien überhaupt nicht mehr geneigt, jest noch mit seiner

<sup>\*)</sup> S. Clausewip VI. 263 f., bas Werk bes Erzherzoge II. 294.

Armee ben Rhein zu überschreiten. Das war "ber lette Tropfen Wasser, welcher das Gefäß überfließen ließ." Die peinlichen Erörterungen, die nun zwischen beiben Feldherren gepflogen wurden, zeigen uns auf ber einen Seite eine verstimmte, unnachgiebige Bahigkeit, auf ber andern eine tiefe Erbitterung, die sich in ihren Aeußerungen kaum noch Iwang auferlegt. Als der Erzherzog sich geweigert hat, auf die Vorschläge des russischen Feldherrn einzugehen, benimmt sich bieser wie ein übellauniger, hppochondrischer Mann, ber nun plöglich im Born auch bie eigenen Entwürfe fallen läßt, sich selber nicht zur Freude, aber hauptsächlich bem Unberen zum Verbruß mit bem formlichen Rudzuge seines Heeres broht und alle Anstalten trifft, mit bieser Drohung Ernst zu machen. Der Erzherzog seinerseits weiß biese russische Empfindlichkeit, zu welcher neben ber angeborenen Selbstüberschätzung boch auch manche begründete Beschwerde mitgewirft, nicht richtig zu behandeln; sein trockenes, fühles Benehmen und eine gewisse pedantische Körmlichkeit erweitern nur die Kluft, statt sie zu schließen. hatte freilich eine eigene psychologische Kunft erforbert, ben reizbaren Mann, ben sein Alter, seine Verwöhntheit im Siege und die Eindrücke der jungsten Zeit doppelt rauh und borftig machten, zu versöhnen; aber ber Erzherzog, vielleicht auch selbst verstimmt, daß sich an ihm jest die ganze üble Laune der Russen ausließ, gab sich auch nicht einmal die Mühe, ben rechten Weg zu finden.

So entschloß sich ber russische Feldherr im Aerger, zurückzugehen und seine Winterquartiere an die Donau und Iller zu verlegen; es war das Vorspiel zum völligen Abzug. Denn in St. Petersburg war die Erbitterung noch lauter und leidenschaftlicher als im Suworoff'schen Hauptquartier am Bobensee. Brach hier der Feldherr unfreundlich und, ohne auch nur Scheines halber sich mit bem Erzherzog zu benehmen, nach bem Lech und ber Iller auf, so waren am Petersburger Hofe schon die seltsamsten Befürchtungen laut geworden. Der Czar warnte z. B. in dem Augenblick, wo Suworoff sich mit dem Erzherzoge entzweite, seinen Feldmarschall ausbrücklich vor den Desterreichern; sie könnten am Ende, wenn die Franzosen ihn zurückgeworfen hätten, "ihm den Rückweg abschneiben." Schon jest befahl ber erbitterte Autofrat seinem Feld= herrn, "sobald er geheime Plane bes Wiener Cabinets entbede," sofort nach Rußland zurückzukehren und an den Gränzen bes



Reiches eine Defensivstellung einzunehmen. "Bei biefer Gelegenheit, sette er hinzu, werbe ich alsbann der ganzen Welt die Gründe kund thun, welche mich auffordern, von der Rettung Europas mich loszusagen und bas Wiener Cabinet seinem Schicksal zu überlassen." Es dauerte nur noch wenige Wochen und diese Drohung ward erfüllt. "Ich habe beschlossen, schrieb der Czar am 9. Nov., bas Bündniß mit dem Wiener Cabinet ganzlich aufzugeben und nur eine und diefelbe Antwort auf alle seine Borschläge zu er= theilen, ba ich, so lange-Thugut Minister bleibt, nichts glauben, folglich auch nichts thun werde." Noch gab der Czar seine an= tifranzösischen Meinungen nicht auf, aber wer bürgte bei biesem unberechenbaren Gemüthe bafür, baß es nicht eines Tages Bo= naparte beffer als ben Wiener Staatsmännern und Feldherren gelingen werbe, die russische Unbändigkeit geschmeidig zu machen? Vorerst war das russisch-österreichische Bündniß zerriffen; im Anfang December traten die russischen Truppen ihren Rückmarsch nach bem Often an. \*)

Wir haben diese Vorgänge in ihrem Zusammenhange nicht unterbrochen, weil sie bas wichtigste Ereigniß ber nächsten Zeit, bie Auflösung ber großen Coalition, erläutern; wir wenden uns zu bem Gang ber Dinge im Reiche selbst zurück. Es ist bas Charafteristische in der Geschichte dieses Jahres gewesen, daß zu einer Zeit, wo auf ben Schlachtfelbern ber Schweiz und Italiens bie beutschen Geschicke ausgefochten werden, der Reichskörper selbst in gewohnter Schläfrigkeit den Ereignissen nachhinkt und die Vorgange in Regensburg kaum ein Interesse erwecken neben den geschichtlichen Ereignissen des großen Krieges. So, erinnern wir und, war das Reich erst im Herbst, also in dem Augenblicke, wo die schwankende Wagschale bes Sieges sich zu Gunsten Frankreichs neigte und der Kampf des Jahres seinem Abschluß entgegen= ging, mit dem Beschlusse (16. September) zu Ende gekommen: bas Reich sei zum Krieg gegen Frankreich zu bewaffnen, die fünf-

<sup>\*)</sup> Bgl. über das Obige die angeführte Correspondenz Suworosse II. 255. 266 — 269. 278 f. 282. 299 f. 303. 308. 314. 319. 321. 324. 332 ff. 338. Auch Clausewis hinterlassene Werke VI. 272 f.

fache Bewaffnung aufzustellen und hundert Römermonate zu bewilligen. Die Gelber sollten in brei gleichen Zielen, jedes von sechs Wochen, vom Tage ber kaiserlichen Ratification an gerechnet, bezahlt werben; diese Ratification erfolgte aber erft am 31. October! Der Eifer des Bolkes war diesem verspäteten Conclusum wirksam vorangeeilt; unter bem Einbruck ber Gefahr und in ber Erinnerung an die Berwüftungen von 1795 — 1797 hatte fich bort der Landsturm mit einer Raschheit gebildet, die bewies, daß es der Nation an Kraft und Mitteln nicht fehlte, wenn nur eine ' weise und thatkräftige Leitung sie zu gebrauchen verstand. Der Opferbereitwilligkeit ber Fürsten und Regierungen war ein Sporn eingesett durch eine Erklärung bes russischen Kaisers (26. Sept.), worin er seinen Eifer für die Sache ber alten Ordnung Europas und ber Integrität des Reiches betheuerte, aber auch alle Reichsstände ernstlich aufforberte, ihre Macht gegen ben gemeinsamen Feind aufzubieten. Dem Versprechen, in biesem Falle "bas Schwert nicht eher in die Scheide zu stecken," als bis bas revolutionare Ungeheuer bewältigt sei, war die Drohung angehängt, Rußland werbe, wenn es feinen Anklang finde, sein Heer völlig zurudziehen und eine Sache aufgeben, "bie selbst von benen so schlecht unterstütt werde, welche an ihrem Triumph ben meisten Antheil nehmen sollten." Die kleineren Reichsstände, besonders die geistlichen, beeilten fich, dies Schreiben mit ben eifrigsten Zusagen zu beantworten und sich mit einer widrigen Geschäftigkeit beim russischen Czaren über ihre patriotischen Opfer und Leistungen auszuweisen.

Auch der Raiser mahnte zur eifrigen Theilnahme an dem Kampse. Graf Lehrbach richtete an die schwädischen Stände eine Aufforderung, worin gedroht war, der Raiser werde, wenn die discherige Lauheit fortdaure, nur auf die eigene Vertheidigung bedacht sein. Ebenso erließ der Erzherzog Karl einen Aufruf an alle Deutschen um freiwillige Unterstüßung des Hecres und schleunige Beiträge zu der äußerst bedürftigen "Reichsoperationscasse." Der Erfolg dieser Ansprachen und Aufmunterungen war bescheiden. Wie viel Mühe es kostete, ein kleines Contingent mobil zu machen und zur Thätigkeit zu bringen, und wie, wenn es dann zum Schlagen kam, die wunderlichsten Clauseln einer selbstsüchtigen und ängstlichen Neutralitätspolitik erwachten, davon wird und gleich nachher Württemberg ein Beispiel liefern.



Besonders regen Gifer zeigte im Grunde nur ein Reichsstand, von bem man es gerade am wenigsten erwartet hatte: ber Kurfürst von Pfalzbaiern. Als Maximilian Joseph zur Regierung gelangte, war alle Welt überzeugt gewesen, die pfalzbairische Politik werde offen ins französische Lager übergehen; sich an Desters reich anzuschließen, bazu schien nach Allem, was bie Zweibrücker Dynastie seit zwanzig Jahren erlebt, keine Versuchung benkbar. So hatte auch Thugut ben neuen Kurfürsten beim Czaren zu zeichnen und ben Groll bes Autofraten gegen bics verhaßte Haus aufzustacheln gesucht. Es war ihm gelungen; Paul war, als seine Armeen nach Deutschland zogen, in voller Erbitterung gegen ben Kurfürsten, und es schien in der That, als werde er im ersten Zorn den Lieblingswunsch der Thugut'schen Politik erfüllen hels fen. Indessen Kurfürst Mar Joseph ging nicht in die Falle, die Thugut gelegt; er bot vielmehr Alles auf, den Czaren zu versöhnen. Er rüftete sein Reichscontingent mit größerem Eifer als irgend ein anderer Reichsstand und erwies sich bereit, gegen Subfidien noch eine außerorbentliche Hülfe gegen Frankreich zu leisten. Berzog Wilhelm von Baiern, früher Pfalzgraf von Birkenfeld, der Better und Schwager bes Kurfürsten, wurde nach Rußland gefandt, um barüber ein Abkommen zu treffen. Um 1. October ward zu Gatschina der Vertrag geschlossen, der Baiern völlig mit Ruß= land aussöhnte und es innig mit der antifranzösischen Politik verflocht. \*) Freundschaft und Bundniß zwischen beiden Staaten, Sarantie des pfalzbairischen Gebietes gegen jeden Tausch und jede Minderung, Aufstellung einer Hulfsarmee von 20,000 Mann gegen bie Leiftung britischer Subsidien waren die Grundbestimmungen bes Bertrags; außerdem verpflichtete sich ber Kurfürst, "mit aller Macht aum Erfolg ber guten Sache beizutragen und das conservative Bestre= ben, welches die russische Politif in Bezug auf die deutsche Berfaffung befolge, besonders auch auf dem Reichstage zu unterstützen." Diese Berabredung ist freilich grell ins Gegentheil umgeschlagen; denn wir werben Pfalzbaiern, wie ben Nachfolger Kaiser Pauls, wenige Jahre nachher in der vordersten Reihe Derer erblicken, welche den Auflösungsproceß ber alten Reichsverfassung gewaltsam beschleu-Vorerst freilich verband der Vertrag Baiern eng mit nigt haben.

<sup>\*)</sup> S. Martens Recueil; supplém. II. 252 ff.

Rußland, und zwar in dem Augenblick, wo sich bessen Verhältniszu Desterreich fast völlig löste. Der Rückmarsch Suworosse, im bittersten Grolle gegen Desterreich begonnen, ward durch Afte größter Freundlichseit von Seiten Baierns bezeichnet; nicht nur schloß sich das Contingent an die Russen an, sondern auf das Ansuchen des Feldmarschalls um einen Geldvorschuß für die Bedürfnisse der abziehenden Armee beeilte sich auch Max Joseph, alle verfügdaren Mittel dem russischen Feldherrn zu verschaffen. Zu den bittern Aussällen gegen den Wiener Hof stand die Freundslichseit in grellem Gegensaß, womit Suwoross von den pfalzdaisrischen Truppen Abschied nahm und dem Kurfürsten die wärmsten Lobsprüche über Soldaten und Führer aussprach.\*) So war die Thugut'sche Cabale, Rußland auf Baiern zu heßen, ins gerade Gegentheil umgeschlagen.

Richt so glücklich war Rußland in seinen Bemühungen gewesen, auch Preußen in den Kampf gegen Frankreich hereinzuziehen. Zwar hatte Preußen, von Paul mit gewohntem Ungeftum gebrangt, am 29. Dec. 1798 einen Bulfevertrag mit Rusland geschlossen, welcher ber Reim einer fünftigen Allianz werben konnte, allein es war, als ber Krieg ausbrach, bei bieser Berabredung geblieben. Wie nun der Beginn des Kampfes in Deutschland und in Italien, durch des Erzherzogs und Kray's Siege er öffnet, neue Hoffnungen auf eine Bewältigung ber Franzosen er weckte, da regte sich auch in Preußen unter ben einsichtsvollen und patriotischen Männern die Erwartung, Preußen werde bie Wege ber kurzsichtigen Politik, die ce seit 1795 betreten, endlich verlaffen. "Es ift betrübend, schrieb bamals Stein, \*\*) uns gelähmt und in einem Zustande ber Starrsucht zu sehen, während man mit Nachbruck die Ruhe Europas auf den alten Grundlagen wie berherstellen konnte, die Unabhängigkeit Hollands, der Schweiz Italien, Mainz. Wir amustren und mit Kunststücken ber militärischen Tanzmeisterei und Schneiberei; unser Staat hört auf, ein militärischer Staat zu sein und verwandelt sich in einen exercirens ben und schreibenden."

Die Bemühungen Rußlands burch ben Grafen Panin, ben



<sup>\*)</sup> S. die angef. Corresp. II. 287 f. 294.

<sup>\*\*)</sup> S. Steins Leben von Pert I. 185 f.

bie britische und öfterreichische Diplomatie eifrig unterftütte, hatten indessen nicht vermocht, Preußen aus seiner thatenscheuen Reutralität zur Action zu bringen. Das Mißtrauen gegen Rußland und Desterreich, benen ein vollständiger Sieg über Frankreich zu viel Macht zu geben schien, wirkte bem Anschlusse eben so sehr entgegen, wie die egoistische und kurzsichtige Berechnung, man könne in der Neutralität seine Rrafte sparen und, während die Andern sich aufrieben, allein unverbraucht aus der großen Weltkrisis hervorgehen. Der große Kurfürst hatte einst in ähnlis cher Lage geäußert: "Was neutral sein heißt, habe ich schon erfahren; wenn man schon die besten Bedingungen hat, wird man boch übel tractirt; ich habe auch verschworen, mein Leben lang nicht neutral zu sein, und würde mein Gewissen damit beschwe= ren." Aber diese Traditionen waren in Preußen vergeffen, obwol der Zeitpunkt zu handeln gunstiger schien, als je. Denn wenn jest, nach den ersten Siegen des Frühjahrs, Preußen sich den Berbündeten anschloß und am Rhein und gegen Holland operirte, so war der Erfolg gegen die französische Republik gewiß. Dies war so einleuchtend, daß, als im Mai die Coalitionspolitik neue Unstrengungen um Preußens Beitritt machte, selbst bie befannten Träger ber Friedenspolitik den Moment einer glücklichen Mitwir= tung für gekommen hielten. Es war in Westfalen ein preußi= sches Uebungslager gebildet, das man rasch in ein Hülfsheer gegen Franfreich umgestalten konnte. Richt nur ber Herzog von Braunschweig und einflußreiche Männer in ber Umgebung bes Königs neigten jett zum Kriege, selbst Haugwit schlug sich zu dieser Meinung. Die Dinge waren, obwol ber König mit einer Art von Aberglauben die Friedensgedanken festhielt, doch so weit gediehen, baß Haugwit Bollmacht erhielt, mit den Ruffen Aber mit einem Male, auf der Rückreise des Roabzuschließen. nigs aus Westfalen, schlug bie Stimmung wieder um Friedrich Wilhelm III., von falscher Sparsamkeit und Friedensliebe beherrscht, vielleicht auch von der Erinnerung an die Kriegführung von 1792-95 bestimmt, ertheilte seinem Minister wieder Gegenbefehl. Zu Ausgang bes Monats Juni waren bie Verhandlungen abermals abgebrochen und die preußische Neutralität stand Wir haben in ben Verhandlungen bes Reichstags wahrgenommen, daß Preußen bei den neuen friegerischen Rustungen des Reichs unbetheiligt blieb und seine nordbeutsche Clientel auf gleicher Bahn erhielt. Auch jest gab Rußland seine Hossfnung noch nicht auf; vielmehr erhielt sich das ganze Jahr hindurch das Bemühen des Petersburger Hoses, Preußen mit sortzureißen,\*) allein aller Schwankungen ungeachtet trat kein bestimmter Wechsel in der Berliner Politik ein. Seit der Feldzug ungünstig geendet und in Frankreich eine Revolution erfolgt war, die Bonaparte ans Ruder führte, war weniger als je daran zu denken, daß Preußen es wagen werde, seine Wassen, die es der siegreichen versagt, mit denen der wankenden Coalition zu vereinigen.

Indessen hatten sich die letten Episoden des großen Feldzugs von 1799 vollends abgespielt, am Oberrhein und in Italien. Als ber Erzherzog nach ber Katastrophe an ber Limmat wieber nach bem Schwarzwalde aufbrach, hatte er einen kleineren Theil seiner Truppen, hauptsächlich seine Reiterei, sammt ben Aufgeboten bes Landsturmes, in der Umgebung von Frankfurt und zwischen bem Rhein und Neckar bei Mannheim zurückgelaffen. In bem Augenblick überschritt der Feind wieder den Rhein und nöthigte die Ralserlichen gegen die Bergstraße, den Landsturm gegen Aschaffenburg zurückzuweichen. Am 16. Oct. erschienen die Franzosen vor Mannheim, Labenburg und Heibelberg zum Angriff. In Heibelberg suchten sie bie Brücke zu erstürmen; anfangs zurückgeworfen, co hielten sie zur rechten Zeit eine Verstärfung von drei Reiterregi mentern, die bei Ladenburg durch eine Furth des Neckars gegangen waren und die Stadt von der andern Seite bedrohten. Die Desterreicher zogen sich nedarauswärts und bis hinter bie Enz zurück; Philippsburg ward von Neuem eingeschlossen. Es kamen aber Unterstützungen vom Oberrhein und Schwarzwald; ber her zog von Württemberg, bessen Land zunächst bedroht war, ließ sich durch den Erzherzog bestimmen, fünf Bataillone, eine Schwabron und zehn Geschüße ausrücken zu lassen, so daß zu Ende October am Neckar und ber Enz wieder zwölftausend Mann gegen bie Franzosen vereinigt waren. Ein Angriff, den die Letteren in bet



<sup>\*)</sup> S. die Sumoroffiche Correspondenz II. 96. 300. 308. 334.

Kichtung auf Bietigheim unternahmen (3. Rov.), gab ben Kaisferlichen Gelegenheit, einen glücklichen Schlag zu führen, sie zustädzubrängen, Philippsburg wieder frei zu machen. Sie folgten bem Feinde bis Sinsheim und Langenbrücken und hätten ihn weiter gedrängt, wenn — die Württemberger nicht durch einen gemessenen Besehl ihres Herzogs angewiesen gewesen wären, an der Gränze stehen zu bleiben! Ein neuer Angriss, den die Franzosen dann mit stärkerer Macht wagten (16. Nov.), bestimmte die Desterreicher, in ihre früheren Stellungen zurückzugehen; Verlust hatte nur die Philippsburger Besatzung, die sich dei Lusheim in lebhasten Kamps eingelassen und in Gesahr kam, abgeschnitten zu werden. Die Festung ward von Neuem eingeschlossen.

Jest famen Verstärfungen vom Erzherzog, welche die Raiser= lichen an ber Enz in Stand setzten, anzugreifen. Der Führer bieser Colonnen', Feldmarschalllieutenant Sztarray, begann den Ungriff am 2. December; während Wrede mit dem pfalzbairischen Contingent den linken Flügel der Franzosen bei Neckarelz beschäftigte, ging die Hauptmacht der Kaiserlichen auf der Heilbronner Straße gegen Sinsheim und Dühren vor, warf ben Feind aus seinen Stellungen bort auf Wiesloch zurück, zwang ihn burch eine andere Colonne, die Höhen von Menzingen preiszugeben und nach hartnäckiger Vertheibigung auch Obenheim zu verlassen. Bruchsal ward von den Franzosen geräumt, Philippsburg aber= Um nächsten Morgen erneuerte sich der Kampf; mals entsett. die Kaiserlichen brängten nach dem Rheinthal vor, die Franzosen wurden von der Elsenz nach Wiesloch, dem sich bereits eine andere öfterreichische Colonne burch bas Angelthal näherte, zurückgewor-Hier kam es noch zu einem lebhaften Gefecht, bas mit bem Sieg ber Raiserlichen enbete. Die Franzosen waren bis an den Rhein gedrängt; ihr linker Flügel, von Wrede bei Lobenfeld fest= gehalten, war von ber Hauptmacht getrennt und es drohte ihm bas Schicksal, abgeschnitten zu werben. Das abzuwenden, nahm ber französische Feldherr zu einer Kriegslist seine Zuflucht; unter bem Borwand, es sei ein Unterhändler mit Friedensanträgen auf bem Wege nach Wien, schlug er einen Waffenstillstand vor, ben Starray, offenbar ohne Kenntniß von der Lage des Gegners, mit bem Vorbehalt annahm, daß ihn der Erzherzog genehmige. Bis bessen ablehnende Antwort eintraf, hatten die Franzosen Zeit

gewonnen, ungefährbet ihren Rückzug über ben Rhein anzutreten.

In Oberitalien waren die Franzosen auf die Umgebung von Genua beschränkt. Auch nach Suwoross Abzug hatte sich das Berhältniß der beiden kämpsenden Parteien nicht geändert; von den Oesterreichern waren neue Erfolge errungen, der letzte seste Punkt in Sardinien, Coni, belagert und erobert worden. In Mittelitalien lagen die Dinge nicht günstiger für die Franzosenzihre Besatungen in Toskana und im Kirchenstaate waren vereinzelt und konnten sich nicht behaupten; Ancona, von der Seeseitze eingeschlossen, ward auch zu Lande belagert und am 13. Rovemsber zur Uebergabe gezwungen.

Allein alle diese Erfolge im Einzelnen wogen die Thatsache nicht auf, daß die Frucht der großen Siege dieses Jahres verscherzt, die Coalition im innersten Wesen erschüttert war. End zweit und geschwächt gingen die Sieger von Stockach und Jürich von Cassano, der Trebbia und von Novi aus dem großen Kampsehervor und das in einem Augenblicke, wo in Frankreich der Berwirrung der Factionen endlich ein Ziel gesetzt war und ein Mann, wie Bonaparte, die dictatorische Gewalt in seiner Hand vereinigen

## Sechster Abschnitt.

## Der Friede von Luneville.

In die letten Tage des Kampses, der die Geschichte des ihres 1799 aussüllte, siel ein Ereigniß, von dessen Folgen die chsten funszehn Jahre der europäischen Entwicklung beherrscht id: der Staatsstreich vom 18. und 19. Brumaire (9. 10. Nov.), elcher Bonaparte die dictatorische Gewalt über Frankreich in die and gelegt hat. Seit geraumer Zeit war ein Umschwung zu unsten der militärischen Gewalt vorauszusehen; daß er auf diese keise und durch diesen Mann erfolgt ist, gab den Ereignissen im 9. und 10. November eine weitreichende, welthistorische Besutung.

Der Kreislauf der Revolution war bei einem Punkte angesngt, wo das Bolk selbst, von den Parteikämpsen gesättigt und wechselnden Erschütterungen müde, nach einer sesten, energisten Regierung begehrte, welche Ordnung brachte und die Wohlsaten der großen Umwälzung zugleich vor dem Unfuge der actionen und dem Andrange der Reactionsparteien sicherzuschen versprach. Die neue politische Gesellschaft, die aus der aotischen Zerrüttung alles Alten hervorgegangen war, vor Allem neue Mittelstand, der sich auf den Trümmern des Feudalstaates sgebildet, dürstete nach einer sesten Ordnung und Gewalt im aate. Ein schwankendes Advocatenregiment, das, der Majorisnicht sicher, alle Künste anwenden mußte, um sich zu behaups, Kactionsregierungen, die sich in rascher Folge zum Theil gestsam einander verdrängten, verbrauchte parlamentarische Pars

teien ohne rechten Rückhalt im Bolke waren nicht bazu angethan, biesem nationalen Bedürsniß zu genügen. Eine lässige, nichts weniger als unbescholtene Verwaltung, beren Annalen mit revolutionären Unarten und Gewaltthätigkeiten erfüllt waren, beren ganzes Thun nur eben aus ben trüben Duellen widriger Factionen und Cotterien entsprang, mußte die Sehnsucht nach einer sesten, staatsmännischen Leitung steigern, selbst wenn diese zunächst im Gewande militärischer Alleinherrschaft auftrat. Man hatte den Reiz des parlamentarischen Wesens dis zur Uebersättigung gesostet; man wollte einen Ordner und Gesetzgeber, auch wenn der selbe ein soldatischer Dictator war.

Die neue Regierung, wie ste Bonaparte als erster Consul schuf, machte gleich in ihren Anfängen ben zweifellosen Einbruck, daß sie im Stande sei, das zu werden, was das Bedürfniß bes Staates und der Gesellschaft von ihr verlangte; jede ihrer Hand lungen zeigte Fähigkeit, schöpferische Kraft und bei aller Unbe schränktheit der Gewalt vorerst auch noch Maß und Selbstbehen schung. Die Ordnung ber Finanzen, unter dem letten Regime heillos verwirrt, ward neu geschaffen, bem Heere, bas an ben Nöthigsten Mangel litt, die eifrigste Fürsorge zugewendet. Reve lutionäre Gewaltmaßregeln, die an die Schreckenszeit und an bas Sustem ber schrankenlosen Requisition erinnerten, wurden beseit tigt, den Royalisten und Emigrirten durch Schritte Der Milde ber Beweis gegeben, daß die neue Regierung sich stark genug fühlte, um der Mittel des Terrorismus nicht zu bedürfen. Wunde des Bürgerfrieges im Westen ward erst jest geschloffen; die Despotie der Irreligiosität verschwand, die freie Religions übung ward zum ersten Male zur Wahrheit, ber Priesterstand hörte auf verfolgt zu werden. Eine feste und zusammenhängende Organisation von verwaltenden und richterlichen Behörden war eine Wohlthat, die nach langer Anarchie mit doppeltem Dank begrüßt ward; daß alle diese neuen Schöpfungen das Streben nach monarchischer Allgewalt und Centralisation stark ausprägten, empfand man weniger lebhaft, nachdem man seit Jahren je der festen und gesetzlichen Ordnung hatte entbehren muffen. Ba doch die Herrschaft der Factionsmenschen, der politischen Intriganten und ihrer Creaturen beseitigt; die Männer, die Bonaparte um sich sammelte, waren die Fähigsten aus allen Parteien. Die Küchtigkeit fand jest wieder ihre Stelle, nachdem seit Jahren nur ver Parteigeist geherrscht; Alles, was die neue Regierung unterstahm, trug ein frisches, geistvolles Gepräge und im Wetteiser rängten sich alle Leute von Fähigkeit und Geschick heran, um riesem thatkräftigen und genialen Regimente ihre Dienste zu vidmen.

In Deutschland legte man vorerft biesem Wechsel bie Bedeuung nicht bei, die er verdiente. Die große Mehrzahl der Menschen ah bort bem Staatsstreiche vom Brumaire ungefähr mit bersel= ben Reugierde zu, womit sie alle vorausgegangenen Aufstände oom Thermidor, Fructidor, Floreal und Prairial betrachtet hatte; Die Organe der Regierungspolitik nahmen die Miene der Gerings schätzung an und suchten die neue Gewalt nur wie eine abenteuerliche Episode in der Geschichte der Revolution darzustellen. Bas es bedeutete, wenn sich bort die Zustände ordneten, und eine ähige, unternehmende Gewalt biese Fülle von materiellen und moralischen Kräften, die bisher chaotisch durcheinander gahrten, mit fester Hand zusammenfaßte — was bies bebeutete, davon schien fur's Erste noch nirgends in Deutschland eine recht klare Ansicht burchzubringen. Und boch mußte sich bie Wirkung zuallernächst in bem Gange ber friegerischen Ereignisse fundgeben. Wenn im verflossenen Jahre die französischen Heere allenthalben hinter den Erfolgen der früheren Feldzüge zurücklieben, so lag bavon die wesentliche Ursache in den innern Verhältnissen Frankreichs: in bem Mangel einer tüchtigen und forgsamen Regierung, in ber Entbehrung der nothwendigsten Hülfsmittel. Es mangelte bem Solbaten nicht nur an Gold und Lebensbedürfnissen, die er fich burch Requisition erwerben mußte; es fehlte an Pferden, Waffen, Munition. Wie ganz anders mußte sich bies unter einer Regierung gestalten, die sich gleich gut barauf verstand, sich die Mittel zu verschaffen und sie an ber rechten Stelle zu gebrauchen! Daß judem die Kriegeleitung unter bem Sieger von 1796 eine ans dere sein würde, als unter einem vielköpfigen Regimente von Abvokaten und Parteimannern, das ließ sich mit Gewißheit erwar-Wohl war es zeitgemäß, mas der Erzherzog Karl \*) an die

<sup>\*)</sup> Circularschreiben d. d. 4. Dec. 1799, in Reuß Staatscanzlei 1799.

Brumaire die kurzsichtige Leichtgläubigkeit einen nahen Frieden prophezeite und die Selbstsucht begierig den Vorwand ergriff, die kaum begonnenen Rüstungen wieder einzustellen: "es sei, meinte er, jest mehr als je an der Zeit, die Anstrengungen zu verdoppeln, die Streitkräfte zu vermehren und den zur Selbstvertheidigung reichsschlusmäßig erneuerten und bestätigten Entschluß mit allem Ernste und aller Thätigkeit zu vollziehen."

Allerdings nahm Bonaparte die Miene der Friedensliebe an, wenn auch nur in der Absicht, in den Augen der Welt das Ge hässige ber Schulb an bem Kriege ben Gegnern zuzuwenden. Aus diesem Bestreben entsprangen auch seine ersten Schritte nach Außen, die seltsam erscheinen konnten, wenn man nicht biesen Beweggrund in Rechnung brachte. Er schrieb persönlich an den König von England und an ben Kaiser, schwerlich in ber Er wartung, daß diefer Weg zum Frieden führen werde, wohl aber in der richtigen Voraussicht, daß solch ein Schritt, öffentlich be fannt gemacht und mit der Ablehnung der Gegner verglichen, auf die große Menge ben Eindruck machen werde, der erste Conful wolle ben Frieden, nur England und Desterreich seien es, bie ihn hinderten. Es war der gleiche Ton, wie vor dem Bertrage von Leoben, den Bonaparte in dem Schreiben an Kaiser Frang H. anschlug (26. Dec.): "Jedem Gefühle eiteln Ruhmes fremd, wünsche ich vor Allem, neues Blutvergießen zu hindern. Alles läßt er warten, daß der nächste Feldzug die Zahl der Opfer, die der Wie berausbruch des Krieges schon gekostet hat, verdreifachen wirk. Der bekannte Charafter E. M. läßt mir über ben Wunsch Ihres Herzens keinen Zweifel; wird biesem Wunsche allein nachgegeben, so sehe ich die Möglichkeit, die Interessen beiber Nationen zu verföhnen." Während ein ähnlicher Brief an Georg III. in England eine kühle ministerielle Ablehnung fand, beantwortete Thu gut das an seinen Raiser gerichtete Schreiben minder schroff (Jan. 1800). Dhne sich zu bestimmten Eröffnungen herbeizulasfen, hieß der kaiserliche Minister die jüngste Wendung der franzosischen Angelegenheiten in verbindlichem Tone willkommen und sprach die Erwartung aus, daß eine mäßigere und friedfertigen Politik durch das neue Oberhaupt Frankreichs werde vorbereitet werben. Die Antwort schien bem ersten Conful nicht ungunftig;

٩Ė

benn er ließ durch Tallehrand erklären, er sei bereit, den Frieden auf der Grundlage von Campo Formio zu erneuern und einste weilen einen allgemeinen Waffenstillstand einzugehen.\*)

Es liegt kein Grund vor, an der Aufrichtigkeit dieser Bersicherung zu zweifeln. Der Friede von Campo Formio gewährte Frankreich die weitesten Granzen, die es im eignen Interesse munschen konnte; er umgab es mit Tochterrepubliken, die vom Golf von Genua bis zur Nordsee sein Gebiet beschütten. Der Friede von Campo Formio — bavon haben wir, und früher überzeugt — war recht eigentlich Bonaparte's Werk; weiter zu gehen und sich mit ben abenteuerlichen Projecten des Directoriums zu befassen, schien ihm damals (1797) weber in seinem eignen, noch in Frankreichs Interesse zu liegen. Wenn er barum jest, nach einem weniger glücklichen Feldzuge ber französischen Heere, worin sie am Rheine keine Fortschritte gemacht, Italien verloren und nur in der Schweiz und Holland sich behauptet hatten, wenn er jest ohne Schwertstreich diesen günstigen Frieden wiedererlangte, die Coalition auflöste, Desterreich vom britischen Interesse trennte und nur mit England den Kampf ferner auszufechten hatte, so war damit Alles erreicht, was in seinen billigen Wünschen liegen konnte. Krieg um jeben Preis konnte seine Politik nicht sein, wohl aber ein ehrenvoller Friede, der ihm auf dem Continent Ruhe und im Innern die Mittel schaffte, die neu errungene Gewalt friedlich zu befestigen. Selbst zu Luneville, nach den Siegen von Marengo und Hohenlinden, fand er es noch in seinem Interesse, über die Grundlagen von Campo Formio nicht wesentlich hinauszugehen.

Anders lag die Sache für Desterreich; die Ersahrungen nach jenem Frieden, zumal die Vorgänge in Rastatt, waren nicht tazu angethan, zu den Grundlagen von Campo Formio großes Verstrauen zu wecken. Iwar stellte Frankreich jest Modisicationen in Italien und eine stärkere völkerrechtliche Garantie für die Existenz der kleineren Staaten in Aussicht, aber die Lage hatte sich seit 1797 zu Gunsten Ocsterreichs verändert. Es hatte Italien mit den Wassen in der Hand sollig erobert; Frankreich sonnte ihm hier kaum mehr etwas bieten, was es nicht schon besaß. Den Lieblingswunsch der Thugut'schen Politik, die Erwerbung

<sup>\*) 6.</sup> Thiers bist. du consulat et de l'Empire. 1. 140 f.

Baierns, hatte Frankreich zu Campo Formio versprochen zu erfüllen, aber das Versprechen war damals ungelöst geblieben und hatte ohne Zweifel auch jest keine Aussicht, verwirklicht zu werben. Unter bem Einflusse solcher Betrachtungen war die Antwort entworfen, die Thugut der französischen Regierung gab. Friede von Campo Formio war darin als Basis der Unterhand lung abgelehnt, und ber gegenwärtige Besitsstand, wie ihn ber jungste Krieg geschaffen, als Grunblage geforbert. Das Anfinnen eines Separatfriedens war durch die Forderung abgewiesen, das bie Bertreter aller friegführenden Mächte zu ben Unterhandlungen zugelaffen werden sollten. Bonaparte wies das nicht geradezu zurück; es war ihm vor Allem um die Anknüpfung mit Desterreich zu thun; wenn er bamit auch nur Zeit gewann, so war bies nicht ohne Bebeutung für ben künftigen Feldzug. Aber Defterreich machte bie weitere Verhandlung erst von ben Aeußerungen feiner Verbündeten abhängig. Bon ben Verbündeten war freilich nur noch England zu zählen. Rußland sah sich, ohne barum mit Frankreich schon im Frieden zu sein, doch als aus der Coalition ausgeschieden an.

Vergebens hatten öfterreichische und britische Unterhandler Suworoff noch auf dem Rückmarsche nach Rußland umzustimmen gesucht; vergebens wurden in Petersburg selbst beim Kaiser gleiche. Anstrengungen gemacht. Die Thugut'sche Politik und die Wiener Kriegführung, die Vorgänge in Italien und bas Mißlingen in Holland, Alles hatte in gleichem Maße das reizbare und launenvolle Gemüth Pauls gegen seine ehemaligen Verbündeten erbit-Auch wo höchstens Mangel an Geschicklichkeit die Schuld trug, wie bei ben letten Erörterungen mit dem Erzherzog, sah et bosen Willen und Perfidie; wo untergeordnete Organe Mißgriffe begingen, wie bei der Mißachtung seiner Flagge zu Ancona, er blickte ber Czar eine absichtliche Kränkung. Bei einem Manne, ber so ganz nach persönlichen Anwandlungen handelte, war aber mit allen diplomatischen Künsten nicht wieder gut zu machen, was einmal verdorben war. Und man durfte nie vergessen, Paul war ber einzige Mann in Rußland, ber in königlicher Großmuth und Uneigennützigkeit ben Kreuzzug gegen die Revolution unternommen hatte; die Ueberlieferung und der Instinct russischer Politik brängte vielmehr barauf hin, Mitteleuropa sich im Kampfe gegen

bic Revolution verbluten zu lassen und indessen den eignen Interessen im Osten ungestört nachzugehen. Es hat sich dies 1805 in den Vorgängen nach Austerlitz und 1807 bei dem Frieden von Tilstt grell genug kund gegeben; auch jest sind solche Sedanken, die unter den russischen Feldherrn und Staatsmännern heimisch waren, ohne Zweisel der Abneigung des Czaren zu Hülfe gekommen.

Frankreich hatte also wahrscheinlich nur noch mit England und dem Kaiser zu kämpfen; die Streitkräfte des Feldzugs von 1799 traten nicht mehr in voller Stärfe auf den Kampfplat. Daß die Coalition sich verstärken, durch neue Bündnisse erweitern werbe, war nicht zu erwarten; an ber einzigen Stelle, wo das im vorigen Jahre eine Zeit lang gehofft worden, in Preußen war die Neutralität neu befestigt. Dem Directorium zwar hätte es auf die Dauer vielleicht schwer werden können, das Schwert Preu-Bens in der Scheibe zu halten; ein im Innern und nach Außen so revolutionares Regiment konnte selbst die kleinmuthige Politik, die das Erbe Friedrichs des Großen verwaltete, zulett in die Bahnen der Coalition drängen. Das jacobinische Gebahren in Italien, der Schweiz und längs der beutschen Gränze hatte boch 1798—99 in Berlin Bebenken geweckt; bazu kam damals bas un= gestüme, fast brohende Drängen bes Czaren — es war nicht un= möglich, daß man eines Tages, wenn dieser Zustand dauerte, sich mit schwerem Herzen boch zum Kriege entschloß, weil er als das fleinere Uebel erschien. Die Erhebung Bonaparte's war zunächst ein Gegengewicht gegen die Wiederkehr solcher Schwankungen. Roch waren die Zeitgenossen in Zweifel, ob in dieser Hülle ein Monk oder ein Cromwell verborgen sei; aber daß mit ihm die bebeutungsvolle Aera eines fähigen und energievollen Herrschers begonnen war, darüber konnte weber Freund noch Feind sich täu= schen. Ein Mann, ber bie Factionen unterbruckte, Ordnung herstellte, der revolutionären Gährung ein Ziel setzte und allenthal= ben in straffen, militärischen und monarchischen Formen verfuhr, ein solcher Mann mußte gerade dem monarchischen Europa mehr imponiren, als das zugleich gewaltthätige und doch ohnmächtige Regiment eines Barras und Newbel. Versagten ihm boch selbst die Bourbons ihre Bewunderung nicht, so lange sie der Tauschung lebten, er werbe ber Monk ihrer Wieberherstellung sein; fühlte sich boch ein Mann, wie Paul I., unwillfürlich hingezogen

qu einem Diktator, bessen Regiment zu seinem Ibeal von Ordnung und Gehorsam so vollkommen stimmte! Auch in Berlin verschloß man sich diesem Eindruck nicht; wenn Bonaparte, wie er im Innern Ordnung hielt, so nach Außen dem revolutionären Gebahren seiner Vorgänger ein Ende machte, so hatte er nirgends aufrichtigere Anerkennung zu erwarten, als am preußischen Hose. Man war dann froh, mit bessern Gründen, als disher, sich des Orängens der Coalition erwehren zu können.

納

kir

ha

pia

Ma,

脏

kt !

tigt

Et

U

IT S

IIC

11

(1)

4(1

七

in in

Ä

4

þ

Die Taktik bes ersten Consuls war für biese Lage meisterhaft berechnet; seinem Bemühen, durch Mäßigung Vertrauen zu er wecken, kam man in Berlin schon auf halbem Wege entgegen und bald war bas Verhältniß Preußens zu Frankreich inniger, als je mals seit 1792. Es war Bonaparte nicht unbekannt, mit welchen Gründen sich die Berliner Neutralitätspolitik vor sich selber Von den Lasten des Krieges verschont zu bleiben, rechtfertigte. dem Norden Deutschlands den Frieden zu erhalten, nach keiner Seite hin gebunden, in voller Freiheit des Willens zu sein und im günstigen Moment vermittelnd, ja schiederichterlich zwischen die Parteien treten zu können, und bann vielleicht reicheren Lohn zu ernten, als ihn selbst ein glücklicher Feldzug geben konnte — bas waren die Illusionen, womit dort die Friedenspolitif aus der Noth eine Tugend machte und ihre Haltung seit 1795 als höchste politische Weisheit darzustellen bemüht war. Es kann seltene Fälle geben, wo eine solche Staatskunst zum Ziele führt; aber bann muß st mit furchtloser Energie und Wachsamkeit geleitet und von einem unangetasteten Unsehen getragen sein, sie barf nicht aus Schwächt und Mißtrauen in die eigene Kraft entspringen.

Der erste Consul, der sechs Jahre später diese Politik bitter und schonungslos verdammte, fand es jest noch seinem Intereste gemäß, das Berliner Cabinet in solchen Bahnen sestzuhalten; er schmeichelte der Illusion, daß die neutrale Stellung eine freie und starke sei, er bestärkte die Meinung, daß auf diesem Wege Preußen die Rolle des Vermittlers und Schiedsrichters von selber zusfallen müsse. Seine Weise, Preußen zu behandeln, war viel seiner und geschickter, als das Versahren des Directoriums. Er schickte nicht einen Mann, wie Sieves, als Gesandten, dessen revolutionare Vergangenheit in Berlin doch etwas betreten machte; er sandte jest als außerordentlichen Botschafter seinen Abjutanten

Duroc, bessen einfache und anspruchslose militärische Persönlich= keit für den Hof Friedrich Wilhelms III. sehr gut berechnet war. Seine Mission schien nur bestimmt, dem preußischen Hofe eine Aufmerksamkeit badurch zu erweisen, daß Bonaparte durch einen seiner Vertrauten den Regierungswechsel in Frankreich besonders anzeigen ließ. Der wahre Zweck ging weiter: Duroc, der Ende Rovember 1799 in Berlin ankam, follte ben jüngsten Umschwung als eine Rückehr zur Ordnung und zu bessern politischen Ueberlieferungen schilbern, die friedlichen Ideen des ersten Confuls betheuern und Preußen in dem Gedanken bestärken, daß, wenn es nicht ein enges Bündniß mit Frankreich eingehen wolle, seine neutrale Stellung die beste sei, um in dem europäischen Kampfe bie Rolle des Schiedsrichters zu gewinnen. Duroc erreichte in ber Hauptsache seinen Zweck; man war in Berlin sichtbar befriebigt, daß man der neuen französischen Regierung gegenüber die Scheu und Zurückhaltung ablegen konnte, zu der man in den letzten Zeiten des Directoriums bisweilen genöthigt war. ber Wahl bes ordentlichen Gesandten war Bonaparte glücklich; er schickte wieder einen Soldaten, den General Beurnonville, des= sen politische Antecebentien nicht anstießen und der durch seine Gefangenschaft auf österreichischen Festungen mit bitterem Hasse gegen die Wiener Politik erfüllt war. Er war sehr gut bazu ge= eignet, in Berlin die Antipathie gegen Desterreich zu nähren unb, indem er in die politischen Reminiscenzen von 1794 und 1795 einging, das Vertrauen der preußischen Staatsmänner zu wecken. Zugleich unterließ Bonaparte nicht, durch fleine Aufmerksamkeiten die gunstige Stimmung in Berlin zu pflegen. Er ließ sich z. B. eine Bufte Friedrichs des Großen ausbitten, um einen Saal in ben Tuilerien damit zu schmücken. Die französischen Geschicht= schreiber versichern, es sei bas eine "geschickte Schmeichelei" gegen Preußen gewesen und es scheint allerdings, als habe man bort bie Sache so aufgenommen.

Wenn man in Berlin freilich hoffte, den ersten Consul zu milderen Bedingungen, z. B. einer Modification der Rheingränze zu bestimmen, so war das ein Irrthum, obwol Bonaparte vorserst nicht durch eine runde Ablehnung die Illusion störte. Er ließ Preußen noch in dem Glauben, es werde Milderungen erstangen; benn es hatte ihm in diesem Augenblicke wichtige Dienste

zu leisten. Das Berliner Cabinet sollte ihm die Brücke eines Einverständnisses mit dem Czaren bahnen und Pfalzbaiern von der Coalition losreißen. Rurze Zeit, bevor der Krieg neu begann, machte er barüber (März 1800) dem preußischen Gesandten in Paris bestimmte Eröffnungen. Er ließ die Frage ber Rheingränze zweifelhaft, so daß man in Berlin glauben konnte, Frankreich werbe sich mit einem Theile bes linken Rheinufers begnügen; er stellte die "Unabhängigkeit" Hollands, der Schweiz und Italiens in Aussicht und versprach Preußen eine bedeutsame Mitwirkung an den Friedensverhandlungen. Alber er verlangte als Gegens dienst die Vermittlung in Petersburg und München, um an bei ben Stellen die Coalitionspolitif aus dem Felde zu schlagen. Preußen hatte an der wichtigsten Stelle, in St. Petersburg, bereits vermittelnde Schritte gethan, um ben Czaren und ben ersten Consul einander näher zu bringen. Bei Pfalzbaiern war die Cow lition der Bonaparte'schen Politik zuvorgekommen; der Kursuk hatte im Einklange mit dem mit Rußland abgeschlossenen Sch tembervertrage Unterhandlungen mit Großbritannien wegen Subsibien angeknüpft. Es war barüber mit bem befannten britischen Unterhändler Wicham am 16. März zu München ein Vertrag zu Stande gekommen, burch den Baiern ganz in die Coalition eintrat, sich verpflichtete, keinen Sondervertrag mit Frankreich ab zuschließen und gegen britische Subsidien zwölftausend Mann ind Feld zu stellen. Derselbe Unterhändler schloß im folgenden Ro nate zwei fast gleichlautende Verträge mit dem Herzoge von Würt temberg, wonach dieser fünftausend, und mit dem Kurfürsten von Mainz, welcher 3264 Mann unter ähnlichen Bedingungen ins Feld zu stellen hatte. \*) Dem Letteren wurde zugleich für ben Landsturm eine Gelbentschädigung von der britischen Regierung zugesagt, um, wie es in dem Vertrage hieß, die durch diese braven Truppen geleisteten Dienste öffentlich anzuerkennen. Dit locende Aussicht auf eine ähnliche Prämie verursachte große Tha tigkeit unter ben sub und westdeutschen Reichsständen, und im schwäbischen und frankischen Kreise berieth man sich über die all gemeine Volksbewaffnung. Doch war als Ergebniß nur basje-

<sup>\*)</sup> Die Verträge von München (16. März), Ludwigsburg (20. April), Pfobren (30. April) f. in Martens recueil T. VII. 418. u. supplém. II. 256. 269.

nige ber Rede werth, was Desterreich in seinen schwäbischen Gesbieten zusammenbrachte.

Indessen hatte der Krieg wieder begonnen. Das öfterreichische Heer am Oberrhein hatte Kran zum Oberbefehlshaber er= halten, nachdem der Erzherzog, gesättigt an den Erfahrungen bes vorigen Jahres, zurückgetreten war; in der Stärke. von mehr als hunderttausend Mann dehnte es sich von Vorarlberg und Grau= bündten an über den Schwarzwald bis zum Oberrhein, Neckar und Main hinaus; auf der fast vierzig Meilen langen Linie standen an keiner Stelle mehr als 10 — 12,000 Mann concen-Die Franzosen waren weniger burch ihre Zahl als burch ihre concentrirtere Stellung überlegen; Moreau, ihr Führer, hatte im Widerspruch mit Bonaparte den Plan entworfen, die Kaiserlichen über den Ort des Rheinüberganges zu täuschen, ihre dünnen Linien zu durchbrechen und die einzelnen zerstreuten Corps nach ber Donau zurückzuwerfen. Am 25. April begannen die Bewegungen am Oberrhein bei Kehl und Breisach, welche bie wahren Richtungen bes französischen Ueberganges maskiren sollten; das Vorrücken in der Richtung auf Bühl und Freiburg bestärkte die Desterreicher in dem Glauben, daß es, wie 1796, auf einen Uebergang der Schwarzwaldpässe abgesehen sei. Kray traf Anstalten, größere Massen bei Villingen und Donaueschingen zu vereinigen; die Franzosen griffen die auf dem südlichen Schwarzwald aufgestell= ten Posten an und erkämpften den Uebergang über die Wutach, indessen Lecourbe (1. Mai) zwischen dem Bodensee und Schaff=

<sup>\*)</sup> Die österr. militär. Zeitschr. 1836. I. 251 gibt die Stärke der kaisers lichen Armee auf 101,734 Mann an, wobei aber nicht zu übersehen ist, daß das von 24,000 Mann in Graubündten, Borarlberg und am Bodensee standen, also auf die Borgänge am Oberrhein nur sehr mittelbar einwirken konnten. Die glaubwürdigsten Angaben der Franzosen geben das Corps bei Straßburg unter Sainte-Suzanne auf 18,000, das bei Altbreisach unter Gouvion St. Chr auf 30,000, das bei Basel unter Moreau selbst auf 26,000, und die unter Lecourbe von Lausenburg die Ragat aufgestellten Streitkräfte auf 29,000 Mann an. Durch die Vertheilung waren also die Franzosen unzweiselhaft überlegen, auch wenn ihre Geschichtschreiber durch Zusammenzählung alles dessen, was in Tirol als Landsturm aufgeboten oder weit vom Kriegsschauplate weg ohne Nuten aufgestellt war, eine höhere Zisser des österreichischen Heeres herausbringen.

hausen die entscheidende Bewegung ausführte. Dort, wo nur ein bunner, weit ausgebehnter Cordon der Kaiserlichen stand, ward der Uebergang ohne große Opfer erlangt und die Desterreis cher auf Engen und Stockach zurückgeworfen. Die auf einem Bergkegel gelegene württembergische Beste Hohentwiel, Die einst Conrad Wieberhold im dreißigjährigen Kriege mit unerschütter lichem Heldenmuth Jahre lang vertheidigt, wurde jest von dem Commandanten, ohne daß ein Angriff brohte, übergeben (2. Dai) und burch die Franzosen geschleift. Die französische Macht stand nun auf ziemlich engem Raume vom Schwarzwald bis zum Bodensee vereinigt, während die Desterreicher, von Stockach bis an die Murg ausgebehnt, wenigstens ihre Aufstellungen und Magazine bei Engen und Stockach vor einem plöglichen Ueberfalle zu schützen suchten. Doch waren bie Franzosen in zu entschiedenem Bortheil, als daß ihr Bordringen hatte gehindert werden können. Am 3. Mai kam es bei Engen und Stockach zu einer Reihe von hartnäckigen Gefechten, bie nicht zu einer Nieberlage ber Desterreis cher führten, aber boch mit ihrem Rückzuge endigten. 3mei Tage später schlug man sich von Neuem bei Möskirch; die Raiserlichen fochten mit äußerster Hartnäckigkeit und ber Verlust bes Feindes war kaum geringer, als ber ihrige, aber ber Erfolg bes Rampses war doch nur ein theuer verkaufter Rückzug. Sie nahmen ihren Marsch längs ber Donau; in Oberschwaben kam es abermals bei Biberach, dann an der Iller bei Memmingen zum blutigen 3w sammenstoß; hierauf vereinigten sich die verschiedenen Corps bei Ulm, wo sie eine Stütze gegen bas weitere Vordringen bes Feindes zu finden hofften. Ulms natürliche Lage war durch eine Reihe von Befestigungen auf ben Höhen, die zusammen ein verschanztes Lager bilbeten, gut verstärft und die erschöpfte Urmee, welcher die uns günstigen Gesechte ber letten acht Tage beträchtlichen Verluft gekostet hatten, konnte hier die nöthige Ruhe und moralische Kräftigung finden. Es waren noch einige sechzigtausend Mann, die Kray dort vereinigte; die Franzosen mochten wohl um zehntausend Mann stärker sein, aber die kleine Ueberlegenheit ber Zahl war durch die starke Stellung der Kaiserlichen vollkommen ausgeglichen.\*) Eben biese Stellung und die Besorgniß, die Verbin-

<sup>\*)</sup> Thiers (hist. du consulat et de l'Empire I. 257) berechnet 80,000 Com-



mit ber Schweiz zu verlieren, war es auch, weshalb Moreau Insinnen seiner ungeduldigen Unterfeldherren, das Lager furzzu erstürmen, von ber Hand wies und nur äußerst bedächtig serke ging, um die Raiserlichen zum Verlassen der Stellung Ulm zu zwingen. Er sette sich mit bem größeren Theil seiner t gegen ben Lech in Bewegung (14. Mai) und hoffte bamit aus ben Ulmer Schanzen herauszunöthigen, aber ber faifer-Feldherr nahm vielmehr ben Augenblick wahr, um gegen eine , die sich Moreau gegeben, einen raschen Schlag zu führen. :ach am 16. Mai mit überlegener Macht gegen bas Corps, Moreau am linken Ufer ber Donau zurückgelassen, hervor versuchte demselben eine entscheidende Riederlage zu bereiten. Erbach wurde der Feind in Unordnung zurückgeworfen und wohl einer Niederlage nicht entgangen, wenn ber öfterreichis Angriff überall so fräftig geführt worden wäre wie bort. ben Franzosen kam noch zur rechten Zeit Hülfe durch eine rston am anderen Ufer; es gelang ihnen, sich wieder zu sam= und, während die Desterreicher sich in die Verschanzungen zogen, ihre alten Stellungen wieder einzunehmen. Der Vorbewog Moreau nach Ulm zurückzukehren, wie es schien in Ibsicht, jest boch das befestigte Lager geradezu anzugreifen. 1 er gab auch diesmal seiner natürlichen Vorsicht nach und rholte in der letten Woche des Mai seinen Versuch, durch gungen nach bem Lech ben Gegner aus seinen Positionen hermöthigen. Um 28. ward Augsburg von den Franzosen beaber Kray ließ sich nicht verführen, die Schanzen von Ulm rlaffen. Es war unstreitig bas Beste, was geschehen konnte; in ihren Angriffen waren die Desterreicher diesmal nicht ich. Nachbem Moreau seine Stellungen zwischen Donau und Lech genommen, wurde von Kray ein zweiter Versuch cht, sich mit überlegener Macht auf den etwas isolirten Flüer Franzosen zu werfen. Um 5. Juni ward auf den Theil franzosen, der in dem Winkel zwischen Lech und Iller etwas

ten auf österreichischer, 72,000 auf französischer Seite und ruft prables us: "C'était plus qu'il n'en fallait pour battre 80,000 Autrichiens!" Daß Ingabe stark an Uebertreibung leidet, ergibt sich aus der Geschichte der VI. 1. 166.

getrennt von der Hauptarmee stand, ein Angriff unternommen, dessen Erfolg noch ungunstiger war als beim früheren. Theils matt, theils ohne rechten Zusammenhang geführt, vermochten bie Desterreicher ihre Ueberlegenheit nicht zu nüten, sondern wurden mit Verlust unter die Schanzen von Ulm zurückgebrängt. In dessen hatte Moreau sich zu einer entscheibenden Bewegung ents schlossen. Die Schwierigkeit, eine solche Truppenmasse längere Zeit auf dem rasch ausgesogenen Boden zu verpflegen, und bie Ueberzeugung, daß durch die Hin= und Hermärsche zwischen Lech und Iller Kray sich nicht aus seinen Schanzen werbe nöthigen lassen, drängten in gleichem Maße bazu. Die Verbindung mit ber Schweiz zu erhalten, bisher für Moreau ein wesentlicher Gesichtspunkt, schien nun nicht mehr so bringend, seit Bonaparte ben Alpenübergang nach Italien glücklich burchgeführt hatte. So faßte Moreau den Entschluß, eine Strecke unterhalb Ulm auf das linke Donauufer zu gehen und burch die Bedrohung der österreichischen Rückzugslinie Kran aus seiner Stellung bei Ulm herauszuzwingen. Das Unternehmen war nicht ohne Schwierigkeit, da die Donaubruden abgebrochen und die Uebergange bei Gunzburg, Gunbelfingen, Lauingen, Dillingen, Donauwörth von feindlichen 216theilungen besetzt waren. Um schlechtesten bewacht und am leichs testen wiederherzustellen schien der Uebergang bei Blindheim und Gremheim, eine kleine Strecke weit weg von bem Schlachtfelde von Höchstädt, wo den Franzosen einst im spanischen Erbfolgefriege durch Eugen und Marlborough eine vernichtende Niederlage war Dort sollte ber Uebergang erzwungen werben, bereitet worden. während man an den anderen Stellen durch Scheinbewegungen die Aufmerksamkeit der Kaiserlichen beschäftigte. Um Morgen bes 19. Juni ward unter Lecourbe's Leitung der Uebergang im Angesicht der beiden Dörfer unternommen. Eine Anzahl der besten Schwimmer warfen sich ins Wasser, während zwei- Nachen ihnen Rleider und Waffen nachführten, und brangten die schwachen öfter reichischen Posten zurück. Die nur unvollkommen zerstörte Bruck war rasch wiederhergestellt und schon eine hinlängliche Zahl von Truppen auf das linke Ufer gebracht, bevor die Kaiserlichen mit Verstärfung heranrückten. Von zwei Seiten entspann sich nun der Kampf; es war eine Abtheilung Desterreicher von der Donaw wörther Straße her an das Ufer gekommen und stromaufwärts



zeigte sich bei Dillingen eine andere Colonne. An beiden Stellen schlug man sich hartnäckig, aber den Franzosen blieb sowol das Schlachtfeld als der Donauübergang bei Dillingen. Eine Reiter= abtheilung, die Kran zu Hülfe geschickt, ward bei Lauingen ge= Nicht glücklicher war eine Verstärfung, die noch spät am Abend anlangte; sie suchte durch einen lebhaften Angriff, der sich bis in die Nacht fortzog, die verlorenen Stellungen wieder zu gewinnen, mußte aber ebenfalls weichen. So war burch eine Reihe von einzelnen Schlägen die stufenweise herangekommene Macht ber Desterreicher geworfen und ihnen an Gefangenen, Ge= schütz und Vorräthen beträchtliche Beute abgenommen. Racht vom 19. auf ben 20. Juni war bie ganze Linie von Günz= burg bis gegen Donauwörth von den Franzosen besetzt, die Stel= lung Krays in Ulm also ernstlich bedroht. Er entschloß sich, die seit sechs Wochen behaupteten Schanzen zu verlassen, um die gefährbete Verbindung mit den Erblanden wieder zu gewinnen. Der Marsch war bei der Erschöpfung der Truppen nicht ohne Schwie= rigkeit, durch schlechtes Wetter, einen großen Troß vielfach gehemmt, aber ber Feind beunruhigte ihn nicht und am 23. Juni war die -Kaiserliche Urmee in Nördlingen angelangt. Erst hier näherte sich bie Avantgarbe Moreaus bem faiserlichen Heere. Rray, von bem ungunstigen Gange der Dinge in Italien unterrichtet, schlug, um weiteren Verlegenheiten zu entgehen, einen Waffenstillstand vor; Moreau lehnte das Ansinnen ab, ließ aber auch den rückziehenden Feind unverfolgt. Er schickte einen Theil seines Heeres zur Belagerung von Ulm und Ingolstadt und wandte sich mit der Sauptmacht nach Baiern, um Munchen zu besetzen, die Isarübergange und die Straßen nach bem Inn zu gewinnen, auch wohl seine Truppen auf ein Terrain zu führen, das durch Requisitionen noch nicht so ausgeschöpft war, wie die schwäbischen Donauge-Ungefährbet setzte Kray seinen Rückzug fort, erst bei genben. Reuburg stellte sich ihm (27. Juni) eine französische Division entgegen, die unter hartnäckigem Widerstand zum Weichen gebrangt ward und erst, als sie Verstärfung erhielt, sich wieder stellte. In bem blutigen Handgemenge, das sich bei den Dörfern Unterund Oberhausen noch bis in die Nacht fortsetzte, hat einer der tapferften Soldaten Frankreichs, ber "erste Grenadier" Latour d'Auvergne, feinen Tob gefunden. Die Besetzung der Isar, das Vorrücken

bes Feindes nach dem Inn nöthigte Krap, seinen Rückzug ohne Zögern fortzuseten; in ben ersten Tagen bes Juli war die Isar, wenige Märsche später ber Inn erreicht. Die Franzosen schienen auf die Verfolgung weniger Werth als barauf zu legen, daß ste sich in Baiern ausbreiteten, die Passe nach Vorarlberg und ber Schweiz hin besetzten und eine ungestörte Verbindung mit ben an der graubundtner und tiroler Granze operirenden Corps gewannen. Weiter nach Often vorzubringen, nachbem er im Besit ber Isarlinie war, hielt Moreau nicht für räthlich; als jest Krap den Vorschlag eines Waffenstillstandes wiederholte, ging er um so bereitwilliger barauf ein, als auch in Italien eine Waffenruhe eingetreten war. Zu Parsborf ward bann am 15. Juli ein Abkommen getroffen, wonach auf unbestimmte Zeit die Waffen ruhen follten; die Linie, welche die Franzosen besetzt hielten, ging vom Splügen über Chur langs ber vorarlberger Granze über ben Arlberg nach ben Lechquellen, von ba über Reutte am Lech und über ben Walchensee, nach Smund, Ebersberg, Hohenlinden, Vilsbiburg; der östlich von dieser Linie gelegene Theil von Graw bundten blieb neutral, bas Engadin und Münsterthal im Beff ber Desterreicher. Die Besatungen von Philippsburg, Würzburg. Ulm und Ingolstadt sollten von zehn zu zehn Tagen mit Lebensmitteln versorgt werben.

Imposanter waren die friegerischen Ereignisse in Italien; wie im Jahre 1796 hatte Moreau den größeren Kriegsschauplatz und das zahlreichere Heer zur Verfügung, aber die größere Entscheidung ward durch Bonaparte auf dem Schlachtselde seiner früheren Siege ersochten. Die Erbschaft, die das Directorium hinterlassen, erössenete dem ersten Consul ein unermeßliches Feld schöpferischer Thästigkeit. Es galt, die Armee zu recrutiren, neue Aushebungen zu machen, entlassene Veteranen zu den Fahnen zurückzusühren, Pferde, Wassen, Vorräthe zu schaffen, kurz in dem knappen Zeitraum von wenigen Wochen alle die großen Lücken auszusüllen, die durch die Niederlagen des Jahres 1799 fast weniger, als durch die säumige und liederliche Verwaltung der gestürzten Regierung verschuldet waren. Was in der kurzen Frist geleistet werden konnte, war geschehen; Frankreich ging mit ganz anderen Krästen, besser ges



ruftet und geleitet und in frischerer, zuversichtlicherer Stimmung ins Feld, als es nach den Erfahrungen bes vergangenen Jahres zu Auf einen selbstthätigen Antheil an der Spite erwarten war. einer der Armeen schien Bonaparte vorerst zu verzichten; doch war die ganze oberste Leitung der Dinge wesentlich in seiner Hand. Wohl ließ er Moreaus eigener Meinung mehr Spielraum, als es fonst in seinem Wesen lag; aber er hielt boch auch wieder genau darauf, daß Moreau den Grundgedanken, der ihm bei dem Feld= zuge nach der Donau vorschwebte, nicht aus den Augen ließ; die österreichische Armee vom Oberrhein nach Ulm zu brängen, sie auf die Isar und den Inn zurückzuschieben, das war die wesentliche Aufgabe; wie sie erfüllt warb, war Moreau überlassen. Denn nur wenn dies gelungen, waren die französischen Stellungen in ber Schweiz ungefährtet, die Alpenpässe offen und der Plan aus= führbar, sich über einen der Gebirgswege in die Flanken der feind= lichen Armee in Italien zu werfen; das war die Aufgabe, die sich Bonaparte vorbehalten: sobald es Moreau gelang, die Desterreicher in Deutschland fern zu halten und nach ben Erblanden zu= rudzudrängen, wollte er, verstärft durch einen Theil ber Rheinarmee, plötlich in der westlichen Schweiz erscheinen, über die beschneiten Alpenwege bes Bernhard ben Weg nach Oberitalien suchen, den Kaiserlichen, deren Thätigkeit noch auf Genua gerichtet war, bort in den Rücken fallen und in einer Entscheidungsschlacht ihnen den Frieden abzwingen, wie er ihn wollte. Es war die schwerste unter ben friegerischen Aufgaben dieses Feldzuges, die er fich geset, aber sie war um ihrer eigenthümlichen Schwierigkeit willen auch wieder für ihn die reizendste und, wenn sie gelang, bie an Erfolgen wie an blendender Glorie sicher die reichste.

Die Streitkräfte zu diesem Unternehmen wurden eifrig gerüstet und an verschiedenen Orten gesammelt; indem er die öffentliche Ausmerksamkeit auf die sogenannte Reservearmee von Dijon lenkte, verbarg er der Welt seine wirklichen Rüstungen, die im Westen, im Süden Frankreichs und in Burgund thätig, aber mit kluger Absichtlichkeit nur bruchstückweise vorgenommen wurden, und machte seine Gegner glauben, das Häuslein von Rekruten und ausges dienten Leuten, das sich zu Dijon versammelte, sei wirklich die ganze Macht, die der pomphaste Titel "Reserves Armee" verkünsdige. Damit aber das schwierige Werk gelang, war nicht allein

das strengste Geheimnis nöthig, sondern ce bedurfte auch ber Anstrengung aller Kraft in Italien, damit die Desterreicher bei Genua so lange festgehalten wurden, bis Bonaparte die Alpenpässe über-War die französische Armee in Italien aufgerieben, bevor von den Höhen des Bernhard in die lombar Bonaparte dische Ebene herabstieg, so war seine Lage nichts weniger als günstig und ber fühne Alpenzug mochte bann ben Menschen mehr wie ein verwegenes Abenteuer als im Glanze einer großen heros ischen That erscheinen. Es waren noch etwa 36,000 Mann, bie unter Massena an der genuesischen Rüste standen, ein bescheidener Rest erprobter Truppen, die aber der nothwendigsten Mittel ents behrten und durch Mangel und Hunger tiefer demoralisirt waren, als das italienische Heer von 1796, bevor Bonaparte den Oberbefehl übernahm. Es stand gegen sie fast eine dreifache Macht im Felde, ein Heer, das sich ganz Italien bis auf die genuesische Ruste erobert hatte und mit bem ganzen Selbstgefühl, wie es bie Siege bes vergangenen Jahres weckten, jest ins Feld zog. Ware der kaiserliche Oberfeldherr Melas seiner ersten glücklichen Eingebung, den Feldzug schon im Februar zu eröffnen, gefolgt, so gab es wahrscheinlich zur Zeit, wo Bonaparte über die Alpen fam, keine französische Armee mehr in Italien.

Der Feldzug begann aber erst im April, etwa einen Monat vor der Zeit, wo Bonaparte baran benken konnte, seinen Marsch über die Alpen anzutreten. Die französische Armee war in brei Gruppen an ber Rüste bes Mittelmeeres aufgestellt; Suchet bilbete mit 13 — 14,000 Mann ben linken Flügel am Var und bei Nigga und bedte mit 4000 Mann ben Mont Cenis, das Centrum unter Soult mit 10 - 12,000 Mann bedte bie Gebirgspässe ber Apenninen, die Genua beschütten und in denen der Feldzug von 1796 begonnen hatte, ein Corps von 7 — 8000 Mann unter Miollis stand bei Genua und in der nächsten Umgebung. Was Melas bagegen zum Angriff heranführte, mochte beinahe bas Doppelte an Zahl betragen und es lag die Gefahr nahe genug, daß ce ihm gelingen werde, in die Pässe der Apenninen vorzudringen und die französische Armee zwischen Nizza und Genua zu trennen, den größeren Theil von Frankreich abzuschneiben und ihn, in Genua eingeschlossen, zur Uebergabe zu zwingen. Bonaparte hatte barum Massena ausbrücklich eingeschärft, seine Linie



nicht zu weit auszubehnen, die Alpenpässe, wo die Natur den stärkften Schut gab, nur durch fleine Abtheilungen zu beden und vier Fünftheile seiner Armee bei Genua zu vereinigen. Allein Massena hatte bas Bebenken, daß die Vereinigung bes ganzen Heeres bei Genua die mäßigen Vorräthe dort rasch aufzehren und für eine Belagerung nichts mehr übrig lassen werbe; auch ward er früher vom Feinde angegriffen, als es möglich war, die Concentrirung vorzunehmen. Vom 6. bis zum 18. April schlug man sich in den Apenninen, zum Theil an denselben Stellen, wo die ersten Waffenthaten des Feldzuges von 1796 geschehen waren; der Kampf war hartnäckig, für beibe Theile verlustvoll, in den einzelnen Erfolgen wechselnd, aber im Ganzen zum Vortheil ber Desterreicher. erstürmten die Höhen der Bocchetta, drängten Suchet und Soult in verschiedenen Richtungen zurück; die Trennung der beiden Gruppen bes französischen Heeres war gelungen, ein Theil beffelben gegen Nizza zuruckgeschoben, ein anderer nach Genua hinein-Am 21. April ward die Stadt auch zu Lande eingegebrängt. schlossen, nachdem die Blokabe von ber Sceseite burch ein englisches Geschwader schon vorausgegangen war. Eine rasche Einnahme war bei ber großen natürlichen Stärke, bie Benuas Lage gemährt, so leicht nicht zu fürchten; ber gefährliche Feind der Franzosen war Hunger und Mangel, die sich aller Voraussicht nach sehr bald einstellen mußten. Doch fehlte es nicht an blutigen Rämpfen; Massena suchte durch lebhafte Ausfälle seine Truppen frisch und munter zu erhalten, war auch anfangs glücklich gegen ben Feind, allein es konnte dies seine kritische Lage nicht verbessern. Die Desterreicher beobachteten die nahe liegende Taktik, diesen Rämpfen zwar nicht auszuweichen, aber sie auch nicht zu suchen; sie erwar= teten von der unausbleiblichen Erschöpfung ihren sicheren Erfolg. So konnte den Franzosen nichts helsen, als ein Entsatz durch Bonaparte; auch die glücklichsten Handstreiche gegen die Belagerer vermochten nicht, den furchtbarsten Feind, den Hunger, abzuweh= ren, der sich täglich brohender in der belagerten Stadt selbst gel= tend machte und das unvermeidliche Gefolge von Krankheit und Tob rasch nach sich zog. Dhne Lebensmittel, bereits zu den traurigsten Rothbehelfen gezwungen, in einer Bevölkerung, die, seit die Roth einzog und ber Hunger täglich seine Todesopfer forberte, ihr Mißvergnügen nicht mehr barg, hatte felbst ein rauher, unerbittlicher Solbat wie Massena dem Drange, burch eine Capitulation Truppen und Stadt vor dem völligen Ruin zu retten, früher nachgegeben, ware ihm nicht von Bonaparte bie Botschaft zugefommen, daß der Bernhard überstiegen und die Entsatzarmee auf dem Anmarsch sei. Aber vergebens harrte er der versprochenen Hülfe; es waren alle erbenkbaren Mittel erschöpft, die Stadt wie die Soldaten verzweifelten, Brod war nicht für einen Tag mehr ba und noch ließ sich kein Lebenszeichen von Bonaparte entbeden. So sah sich Massena genöthigt, boch zu capituliren (4. Juni), aber in ehrenvollster Weise; ohne jebe läftige Bedingung durfte die Besatung frei abziehen. Allerbings war bas, was noch zum Kampfe taugte, zusammengeschmolzen auf etwa achttausend Mann; allein auch diese kleine Macht, mit Suchet, der bis jest am Bar tapfer und geschickt gegen die Raiserlichen gefämpft, vereinigt, fiel bedeutend in die Wagschale, wenn es Bonaparte gelang, einen Sieg zu Es stand dann ein Heer von 20,000 Mann im Ruden der Desterreicher. Massena's unerbittliche Ausdauer hatte also ihren 3med nicht verfehlt; er hatte ben Feind Wochen lang beschäftigt, ermüdet und ihm fühlbare Verluste bereitet; die Capitulation, die er schloß, öffnete ben Desterreichern nur die Thore von Genua, die Reste des italienischen Heeres blieben auf dem Kampfplage.

Alle diese Ereignisse, an der Donau wie am Mittelmeer, ets scheinen nur wie Vorbereitungen zu bem, mas Bonaparte selber unternahm; dort mußte ihm Moreau die kaiserliche Armee ent fernt halten und nach ben Erblanden zurüchschieben, hier Maffena die Desterreicher am genuesischen Ufer festhalten und in heißem Kampf beschäftigen, damit der Weg frei war, der Bonaparte's "Reservearmee" über die Alpenpässe nach Oberitalien führen sollte. In den letten Tagen des April hatten sich an der Südostgränze Frankreichs am Genfer See, an der Rhone die vierzigtausend Mann versammelt, deren Bestimmung, der Marsch über den Großen Bernhard, erst jest, am Fuße des Alpenüberganges, ihnen selber enthüllt ward. Um 6. Mai verließ Bonaparte Paris und ging über Dijon nach bem Genfer See, um Heerschau über bie verfammelten Truppen zu halten und bann ohne Zögern den muhe vollen Gebirgsmarsch anzutreten. Die Schwierigkeiten zu mindern und die Aufmerksamkeit des Gegners zu theilen, ward indessen nicht Alles diesen einen Weg geführt; eine Division von 5 — 6000

Mann unter Chabran, ging über den kleinen Bernhard nach dem Thal von Aosta, eine andere, etwas schwächere, über den Mont Cenis gegen Turin und das Hülfsheer von 15,000 Mann unter Moncey, das, von der Rheinarmee abgesandt, die Alpen überstieg, sollte über den Gotthard nach der sombardischen Ebene herabskeigen.

Die Hindernisse, die der Saumpfad über den Bernhard dem Marsche einer Armee mit Reiterei und Geschütz entgegenwarf, waren groß, aber nicht unüberwindlich. Was Umsicht und Thätigkeit eines weitschauenden und erfindungsreichen Geistes, wie Bo= naparte war, was der angestrengte Eifer, wie erihn seinen Untergebenen einzuflößen wußte, irgend vermocht hat, das ward hier ge-Reiche Vorräthe von Lebensmitteln waren vorausgeschickt, auf der Höhe des Passes selbst beim Hospiz den Mönchen Geld angewiesen, daß sie Speise und Trank für die vorbeiziehenden Co= lonnen beischaffen konnten, Alles, was von Fuhrwerk, Maulthie= ren und Bergführern in der Gegend aufzubieten war, mit beträchtlichen Gelbspenden gemiethet. Die Geschütze wurden aus= einandergelegt und auf Maulthieren stückweise bergan geschafft, später auf den letten Höhen in ausgehöhlte Baumstämme gesteckt und durch die Soldaten selbst die steilen Uebergänge hinauf und herunter ge-In kleinen Kisten, die man eigens dazu gesertigt, wurde die Munition auf Maulthieren transportirt. Der Reis ter führte sein Pferd am Zaume; Arbeiter in großer Zahl waren an ben beiden Abhängen des Berges versammelt, um die Kano= nen und Munitionswagen rasch auseinanderzulegen und wieder ausammenzufügen. Bu St. Pierre am nördlichen, und in St. Remy am südlichen Abhange des Bernhard waren Spitäler errichtet, die Kranken und Verwundeten aufzunehmen.

In der Nacht vom 14. zum 15. Mai brach Lannes mit der Avantgarde auf, um über die harte Kruste der gefrornen Schneesfelder die erste Division hinüberzusühren. Munter und unversdrossen ertrug der Soldat die ungewohnten Mühen des Uebergangs; unter fröhlichem Gesange und klingender Musik und, wie ihr Veldherr richtig vorausgesehen, gereizt und begeistert von der Neusheit eines solchen Marsches, erstiegen die ersten Colonnen die Höhe, fanden Ruhe und Erseischung auf dem Hospiz und langsten ohne Unfall am südlichen Abhange der Alpenkette an. Um

16. und 17. stand Lannes in Aosta im malerischen Thale ber Dora Baltea, einen Tag später in Chatillon; die schwachen Posten ber Desterreicher, die man bort fand, wurden zurückgeworfen. Während Berthier am südlichen Abhange ber Berge ben Zug empfing und leitete, war Bonaparte in Martinach geblieben, Abmarsch anzuordnen. Vom 16. bis 20. Mai überstieg eine Dis vision nach ber andern in ungestörter Ordnung den Paß; bie Wachsamkeit des Feldherrn und der gute Muth der Soldaten hatten die Schwierigkeiten der Natur geebnet. Ein ernsteres Hinderniß stellte sich aber jett bem weitern Marsche bes Heeres entgegen. Auf dem Wege nach Ivrea, wo sich das Thal der Dora zu einer Schlucht verengert, lag auf einem Felsen bas Fort de Barb, über dem Orte gleiches Namens, das die schmale Straße, die hindurchjog, vollkommen beherrschte. An eine Erstürmung ber kleinen Bergfeste war nicht zu benken; ben Weg burch bas Dorf, ber von ben Geschüßen bes Forts bestrichen war, mit dem Heere zu passiren, nicht möglich. Es schien einen Augenblick, als sollte bie ganze fühne Expedition an diesem Hindernisse scheitern; denn ce zeigte sich nirgends ein Ausweg und die Versuche, sich ber Bergfeste zu bemächtigen, waren burchaus fruchtlos. Bonaparte selbst eilte nun von Martinach herbei (20. Mai) und überzeugte sich, daß die Schilderungen, die man ihm von dieser unerwarteten Schwierigkeit gemacht, nicht übertrieben waren. Doch gelang es, über einen, freilich abschüssigen Bergkamm, ber außer dem Bereich ber Geschütze von Bard lag, einen Fußpfad zu finden, auf dem Soldaten und Pferde nicht ohne Mühe, aber doch ohne zu große Gefahr, bas Fort umgingen und sich so ben Weg nach dem Dorathale öffneten; die Geschütze freilich mußten zum Theil von ben Laffetten abgelöst und, von den Kanonieren getragen, durch Bard hindurchgebracht werden; obwol man die Nacht dazu gewählt, den Weg mit Stroh und Mist bedeckt und die Räber umwickelt hatte, war doch die Aufmerksamkeit des Feindes nicht zu täuschen und seine Kanonen spielten mit blutigem Erfolge unter bie sich vorbeischleichenden Franzosen. Aber sie brachten doch ihr Ge schütz durch den Engpaß hinüber. Am 22. Mai nahm Lannes Ivrea in raschem Angriffe; vier Tage später drängte er nach einem hartnäckigen Gefechte eine österreichische Colonne, welche bie Ausgange des Thales besetht hielt, zurück, am 28. stand die franzo-



stsche Vorhut am Po. So lag die Ebene Piemonts und der Lomsbardei dem Heere offen; auch die Corps auf den Flanken, die über den kleinen Bernhard, den Mont Cenis, den Simplon, den Gottshard ihren Weg nahmen, näherten sich ihrem Ziele.

Der österreichische Oberfeldherr konnte nun nicht mehr baran zweifeln, daß es Ernst war mit dem Marsche über den Bernhard, ben er lange nur als eine Kriegslift ansehen wollte. nicht ungewarnt gewesen. Hatte doch Massena in einer Proclamation an die belagerten Genueser und an sein Heer schon vor Ende April die Hülfe der Reservearmee angekündigt, die "burch das Thal von Aosta" nach Italien vordringen werde; war ihm boch gegen Mitte Mai, in dem Augenblicke, wo die ersten Colon= nen von Martinach den Paß hinanstiegen, sichere Nachricht zu= gekommen, daß die französische Urmee am Genfersee anfange, fich gegen den Bernhard in Bewegung zu setzen. Wandte er fich bamals, statt sich am Var mit Suchet herumzuschlagen und lauter fleine Abtheilungen zerstreut gegen die Alpenübergänge hin auf= zustellen, rasch mit ganzer Macht nach Norden, so kam er zeitig genug an die südlichen Abhänge des Bernhards, um jedes weitere Vorrücken des Feindes zu hindern. Aber erst am 20. Mai, als schon fast die ganze Urmee den Paß überschritten und Bonaparte selber hinüberging, machte sich Melas von Nizza mit einem kleis nen Theile des Heeres auf, um Turin zu decken. Er kam bort (26. Mai) am nämlichen Tage an, wo die französische Avantgarbe sich schon durch das Dorathal herabsenkte und an bessen Ausgange eine öfterreichische Colonne zurüchschlug. Hier die Armee mit Macht aufzuhalten, wenn sie etwa nach Genua burchbrechen wollte, war kaum mehr möglich; waren doch die österreichischen Streitfräfte vor Genua, am Bar, in Turin bruchstückweise vertheilt und in eine Menge fleiner Aufstellungen zerriffen.

•Rach den Versprechungen, wie sie Massena gegeben worden und wie er sie selber seinen verzweiselnden Truppen wiederholt, schien nichts natürlicher, als daß Bonaparte jetzt nach Turin vorsging und sich den Weg nach Genua bahnte, das zu entsetzen vielsleicht eben noch Zeit war. Aber der erste Consul wandte sich ost wärts gegen Mailand und überließ Genua seinem Schicksal. Es mochte ihm ungewiß scheinen, ob er überhaupt noch rechtzeitig komme zum Entsatz der ligurischen Armee, und auf diesen unges

wissen Fall hin konnte es gewagt erscheinen, ben weiten Marsch nach Genua anzutreten, bie Corps auf ben Flanken, bie von bem Mont Cenis und Gotthard herabkamen, zurückzulassen, seine Berbindungen und Ruckzugslinie zu gefährden. Der Marsch nach Mailand stellte die Verbindung mit Moncey's Hülfsheer, das über ben Gotthard fam, in Aussicht, und wenn auch vielleicht Bonaparte, wie aus der späteren Aufstellung sich ergibt, darauf nicht die erste Rücksicht nahm, so sprachen boch politische Betrachtungen zu entschieben für biesen Weg. Der Besitz von Mailand, die Wieberherstellung ber cisalpinischen Republik erweckte einen moralischen Einbruck, der die Feinde betroffen machte, die franzost schen Stimmungen in Italien neu belebte. So ließ Bonaparte ben öfterreichischen Oberfeldherrn in bem Glauben, er komme, um geraben Weges auf Genua loszugehen; währenb Melas Berfitzkungen an sich zog, um ben Gegner bei Turin zu erwarten, wandte fich dieser öftlich nach dem Tessin, drängte die kleinen 26 theilungen ber Desterreicher, bie ben Uebergang tapfer, aber et folglos vertheidigten, zurück und zog am 2. Juni in Mailand ein. Die eisalpinische Republik erstand wieder von ben Tobten, die Po= und Abdalinie ward besetzt, die reichen Magazine ber Desterreicher wurden französische Beute.

Nun zögerte Melas nicht länger, seine Streitkräfte alle gu vereinigen, um burch einen entscheibenben Streich bie weitere Ausbreitung bieser plötlich wieder erstandenen französischen Macht zu Aber es brauchte einige Zeit, bis die Truppen, die bet Nizza und Genua standen, nach bem Po gekommen waren; bet Führer der Belagerungsarmee wollte ohnedies erst noch die binnen wenig Tagen unvermeidliche Uebergabe ber Stadt abwarten, und beeilte sich nicht, den Befehl von Melas sofort zu vollziehen. So zogen sich langsamer, als es Melas wollte, seine einzelner Colonnen bei Alessandria zusammen; Bonaparte hatte seine Macht vereinigt und war durch aufgefangene Depeschen über alle Bewegungen der Desterreicher, ihre Plane und ihre Täuschungen, wit über ihre Stärke unterrichtet. Zunächst war es für den kaiserlis chen Feldherrn eine wichtige Sache, ben Poübergang bei Piacens zu behaupten, um so in allen Fällen sich die Freiheit seiner Bewegungen aus Piemont nach der Lombardei und nach Mantus hin zu erhalten. Ueberrascht von Bonaparte's Einfall in Die

Lombardei, hatte man vorher keine Vorsorge getroffen; es stan, den nur einige hundert Mann bort. Auch diese vertheidigten gegen ben ersten raschen Anfall Murats (5. Juni) ben Brückenkopf bei Piacenza, brachen aber bann, in ber Voraussicht, daß ein längerer Widerstand ohne Hoffnung sei, bie Brude ab. Sie konnten nicht hindern, daß Murats Division an einer andern Stelle über den Po setzte und Piacenza von Neuem angriff; wohl was ren öfterreichische Verstärfungen im Unmarsche, aber sie kamen so tropfenweise, daß es dem Feinde leicht gelang, sie einzeln zum Rückzug zu zwingen. Erst ward eine kleine Abtheilung Fußvolk und Reiter, die herbeigeeilt war, aus Piacenza hinausgebrängt, dann erschienen von einer andern Seite ein paar Bataillone und setten dem Vordringen einen tapferen, aber erfolglosen Widerstand entgegen, sie mußten mit Verluft weichen und auch ein aus bem Tostanischen herbeigeeiltes Regiment war in seinem Angriffe nicht Piacenza ging verloren; diese einzelnen überlegenen Stöße ber Franzosen gegen einen tapferen, aber an Zahl schwachen Gegner hatten den Kaiserlichen doch so viel gekostet, wie ein größeres Gefecht. Inzwischen war auch Lannes mit seiner Divis sion bei Belgiojoso über ben Fluß gegangen; die Polinie war da= mit für die Desterreicher verloren. Abermals zu spät langte jest ein Theil des Belagerungsheeres von Genua unter Ott an und wandte sich gegen Piacenza, um die Franzosen wieder herauszudrängen. Bei Casteggio stießen die Kaiserlichen auf die Avantgarbe bes französischen Heeres unter Lannes; es entspann sich ein hipiges, lange unentschiedenes Gefecht, in dem beide Theile mit außerster Hartnäckigkeit sich schlugen, die Raiserlichen eine Zeit lang das Uebergewicht der Zahl und Stellung zu behaupten ichienen. Der kleine Ort Casteggio ward genommen und wieder verloren; erst gegen Abend erhielt das schwankende Treffen seine Entscheidung durch die Ankunft französischer Verstärkungen; die Raiserlichen wichen jetzt gegen Montebello zurück, nachdem der ungünstige Kampf sie über zweitausend Todte und Verwundete und ebenso viele Gefangene gekostet hatte. Dem Sieger hat bas Treffen später den Namen eines Herzogs von Montebello eingetragen. \*)

<sup>\*)</sup> In den Bahlenangaben ift Thiers, wie gewöhnlich, viel zu hoch, mahs

So ward die Verwirrung und der Mangel an Zusammen= hang die Ursache einer Reihe von Unfällen für bie Desterreicher. Sichtbar überrascht, überall in eilfertiger Bewegung, aber an feiner Stelle in ber rechten Starke anwesenb, wurden fie ftudweise in eine Reihe von ungludlichen Gefechten verwickelt, in benen fich allenthalben ihre Tapferkeit erprobte, ohne auch nur an einer Stelle durch den Erfolg belohnt zu werden. Mußte in ihrem Lager biese fortgesetzte Reihe von Mißgeschick entmuthigen, so erwachte im Bonaparte'schen Heere unter bem Einbrucke bieser Vorgange wie der die alte Siegeszuversicht. Bonaparte stand jest mit einigen breißigtausenb Mann in einer vortrefflichen Stellung bei Strabella; eine Abtheilung von etwa zehntausend Mann hielt bie Poübergange, ein gleich starkes Corps Piacenza, Cremona und bie Abda besetzt, eine kleinere Division stand in Mailand und südlich vom Lago Maggiore. Die Aufstellung bieser Streitfrafte war darauf berechnet, den öfterreichischen Feldherrn zu hindern, wenn er etwa über den Tessin, den Po, oder die Adda hervorbrechen und sich ben Weg nach Mantua öffnen, ober wie die Bonaparteschen Geschichtschreiber sich prahlerisch ausbrücken, ben Franzosen entrinnen wollte.

Melas bachte freilich nicht baran, ben Franzosen zu "entrinnen." Sein Fehler war gewesen, daß er sich zu lange in dem Bertrauen gewiegt, es sei an einen Alpenübergang Bonaparte's nicht zu
benken; aber dies Vertrauen ward nicht nur von ihm gehegt und
von dem Hoffriegsrathe nachdrücklich bestärkt, sondern ganz Europa
urtheilte nicht anders. Wie dann das Unglaubliche geschehen war,
suchte er rasch seine Streitkräfte zu sammeln, aber weder am Bar,
noch bei Genua ward sein Besehl so schnell, wie es geschehen
mußte, von seinen Unterseldherren vollzogen. Die imposante Masse
von mehr als hunderttausend Mann, womit der Feldzug eröffnet
worden, war durch die Opfer, die der Kamps bis jest gesordert,
um ein gutes Viertheil verringert; von dem Reste waren über

rend sich der Duc de Balmy, der ebenfalls französische amtliche Quellen benutt hat, mit den deutschen Quellen eher vereinigen läßt. Seine Angaben, daß die Oesterreicher 15—16000 Mann, die Franzosen gegen 9000 bei Cassteggio hatten, später aber durch 5000 Mann verstärkt wurden, dann daß der Verlust der Oesterreicher 4700 Mann betrug, weicht nicht viel von den österr. Berichten ab. S. Duc de Valmy, hist. de la campagne de 1800. S. 136 f.

8000 Mann im östlichen und im mittleren Italien vertheilt, bie Besatungen der sesten Plätze nahmen beinahe 30,000 Mann in Anspruch; es waren also im Sanzen nicht mehr als einige dreißigstausend Mann, die Melas jetzt in der Umgebung von Alessandria vereinigte. Gleichwol war man im kaiserlichen Hauptquartiere darüber einig, daß, so ungünstig sich auch die Lage gewendet has ben mochte, es keinen ehrenvolleren und sichereren Weg gebe, als den Feind zu erwarten und sich durch eine Entscheidungsschlacht die Verbindung mit der Lombardei wieder zu eröffnen.\*)

Bonaparte selber war von dem Gedanken, die Desterreicher wollten ihm entfliehen, so erfüllt, daß er am 12. Juni ungedul= big aus seiner Stellung von Stradella aufbrach, um bie Spur des Feindes zu suchen. Er zog über Voghera und Tortona west= wärts nach der großen Ebene, die sich zwischen der Scrivia und Bormiba ausbreitet, der Ebene von Marengo. Die Festung Ales= fandria wird östlich von der Bormida eingefaßt; jenseits des Flüß= chens und durch einen tiefen sumpfigen Graben, den Fontanone, getrennt, liegt in geringer Entfernung bas Dorf Marengo, eine kleine Strecke nördlich auf ber Straße nach Pavia das Dorf Ca= stelceriolo. Von dort bis zur Scrivia gegen die Dörfer San Giuliano und Torre di Garofolo hin breitet sich mehrere Stunden lang die große Fläche aus, auf welcher jest die Geschicke Europa's entschieden wurden; ein Terrain, vortrefflich geeignet, Reiterei und Geschütz, die beiden Waffengattungen, in denen die Desterreicher noch überlegen waren, mit aller Stärke zu entfalten. Um Morgen bes 13. Juni betrat Bonaparte biese Ebene und schob einige Divisionen nach bem Dorfe Marengo vor; Alles schien ihm barauf zu deuten, daß seine Besorgniß über das Entrinnen der Dester= reicher begründet sei. Er fand den Feind nirgends, ausgenom= men eine kleine Abtheilung, die Marengo einen Moment vertheis

Die Schlacht bei Marengo gehört zu den Begebenheiten, in denen die Bonapartesche Geschichtschreibung am thätigsten gewesen ist, die Thatsachen zu verwirren und zu fälschen. Wie arg das Bonaparte selber trieb, ist in der kritischen Erörterung, die der Berkasser der "Geschichte der Kriege" VI. 1. 136—143 nach dem Memorial du depot de la guerre gegeben hat, schon zur Gesnüge gezeigt worden. Seitdem hat Thiers I. 330 ff. wieder viel dazu beigetrasgen, die Darstellung im Bonaparteischen Sinne zu färben; dagegen sind vorzugsweise die fleißigen Untersuchungen des Duc de Valmy histoire de la campagno de 1800 S. 143 ff. gerichtet.

digte, bann sich über die Bormida zurückzog. Erkundigungen, die er einzog, zeigten freilich keine Spur, daß Melas etwa ihn umgangen und den Weg nach dem Tessin und Po eingeschlagen hätte; ber öfterreichische Feldherr mußte wohl, so vermuthete er, ben Weg nach Genua genommen haben, um sich bort einzuschlie. Er schickte ben tapfern und ritterlichen Desair, seinen Waffengefährten aus Aegypten, ber zwei Tage zuvor im Lager eingetroffen, mit einer Division in der Richtung auf Novi, wohin die genueser Straße ging, um den Feind bort zu beobachten. So feltsam hatte ihn die Einbildung von dem Entwischen der Defterreicher irre geleitet, daß er, bessen Meisterschaft und Eigenthumlichkeit es sonst war, seine Solbaten vor ber Schlacht in Maffe zusammenzuhalten, seine 30,000 Mann biesmal in auffallenber Weise zersplittert hatte. Um Abend bes 13. Juni waren zwei Divisionen unter Victor in Marengo, eine andere unter Lannes und Murat mit ber Reiterei stand weiter in der Ebene, er selbst mit einer Division ein paar Stunden weiter zurück bei San Giw liano und Torre di Garofolo, Desaix mit der seinigen auf dem Wege nach Genua. Seine größte Masse, die bei Marengo vereis nigt war, belief sich wohl kaum viel über 16,000 Mann.

Um frühen Morgen bes 14. Juni brach die österreichische Armee aus Alessandria auf, um die Bormida zu überschreiten; ihr linker Flügel unter Ott, 7600 Mann stark, sollte in ber Richtung auf Castelceriolo vordringen, die Hauptmacht, 14,000 Fußganger und 6000 Reiter, von Melas felbst geführt, sollte Marengo nehmen, die rechte Seite, unter D'Reilly, in gleicher Linie mit ihr vorgehen. Es dauerte geraume Zeit, bis das Heer bie Bormida überschritten hatte und erst um 9 Uhr entspann sich der Kampf, indem die Colonne D'Reilly's die vorgeschobenen Posten der Franzosen zurück auf Marengo brängte. Bald hatte sich ber Kampf auf der ganzen Linie entsponnen, am hitigsten um das Dorf Marengo. Die Desterreicher hatten die Stellung bort unterschätt; der tiefe und sumpfige Fontanone gab den Franzosen einen uner warteten Schutz und als das erste Treffen des kaiserlichen Cens trums unter Habbik rasch und eifrig vorging, wurde es mit empfindlichem Verluste zurückgeworfen, der Führer selbst schwer ver-Auch ein zweiter Angriff, von General Kaim geleitet, war nicht glücklich, das furchtbare Gewehrfeuer trieb die Dester-



reicher rudwärts, eine gleichzeitige Reiterattake in die Flanke bes Fein= des, die anfangs besseren Erfolg verhieß, ward durch die rasche und fräftige Gegenwehr Kellermanns mit großer Einbuße in den Kontanone zurückgeworfen. Da jest auch Lannes auf dem rech= ten Flügel fräftig in den Kampf eingriff, schien das Mißlingen bes österreichischen Angriffes nach einem blutigen Ringen von mehr als zwei Stunden entschieden. Aber sie gingen nur zurück, um einen dritten Sturm mit befferem Erfolge zu magen. linke Flügel der Kaiserlichen unter Ott kam jest erst zu rechter Thätigkeit; er ging gegen Castelceriolo und verwickelte bort Lan= nes in ein Gefecht, deffen ungünstiger Gang bessen Division von bem Kampfe bei Marengo abzog. In diesem Augenblicke erneuerten auch das Centrum und das Corps von D'Reilly ihren Sturm auf Marengo; abermals empfing sie ein verheerendes Feuer, das fie in den Fontanone zurückwarf, aber auch sie ließen ihr Geschütz mit Erfolg spielen, bis es einigen Grenadierbataillonen gelungen war, über den Bach zu dringen und auf dem andern Ufer bei Marengo festen Fuß zu fassen. Rasch schlugen die Pioniere eine Laufbrücke, den Zurückgebliebenen den Uebergang zu erleichtern. Ein verzweifelter Kampf entspann sich jetzt unmittelbar um das Dorf; mit äußerster Unstrengung suchten die Franzosen ben Feind zurückzudrängen und es gelang ihnen auch einen Moment, bas schon verlorene Dorf wiederzugewinnen; aber der Angriff war nicht minder furchtbar, als die Vertheidigung. Auf beiden Seiten fielen, wie einer der französischen Generale sagt, die Leute wie Sagel. Der Führer selbst, sein Abjutant, seine meisten Officiere waren verwundet, aber alle äußerste Unstrengung war vergeblich, Marengo blieb für die Franzosen verloren. Und in dem nämli= chen Momente wurden ihre beiben Sciten mit entscheidendem Erfolge angegriffen, überflügelt; es war nicht möglich, nachdem die Bostion des Centrums verloren, die Flanken bedroht waren, die Stellung länger zu halten. Es war ungefähr 2 Uhr bes Nachmittags, als der erste Act dieser benkwürdigen Schlacht mit dem Rückzuge der Franzosen endete.\*)

Jest erst erschien Bonaparte selber auf dem Schlachtfelde.

<sup>\*)</sup> Wir verweisen hier gegenüber von Thiers und ben übrigen Bonapartis fischen Darstellungen auf die Mittheilungen des Duc de Balmy E. 165 ff.

Von Marengo aus über die Lage benachrichtigt, war er von Torre bi Garofolo, seinem über zwei Stunden weit entfernten Hauptquartiere, aufgebrochen; eine Division und die Grenadiere ber Consulargarde, das war freilich Alles, was er auf das Schlachtfelb bringen konnte. Er kam, als die Bertheibiger von Marengo ju weichen anfingen. Er gab Marengo zunächst verloren, schickte die frische Division gegen Castelceriolo, um Lannes, der eben ben Rückzug angeordnet, Luft zu machen, nahm das Dorf mit bem Bajonnet und stellte, als die Kaiserlichen von Neuem vordrangen, die tapferen Grenadiere seiner Garbe den Angriffen bes Feinbes entgegen. Mit ber ganzen Ruhe geprüfter Solbaten tropen biefe Kerntruppen eine Zeit lang bem Feuer der feindlichen Infanterie und dem wiederholten Anstürmen der Reiterei, aber sie erliegen ber Wucht des Angriffes. Mit bem kaiserlichen Fußvolke im hisigen Kampfe begriffen, werben sie zugleich im Rücken von einem neuen Angriffe ber Reiterei gefaßt und zum Weichen gedrängt. Kaum vermögen Bonaparte und Lannes die rasche Flucht noch ju verhindern; das Centrum und der rechte Flügel der Franzosen haben schon ihre Haltung verloren und brängen unaufhaltsam gegen San Giuliano zurück.

So schien ber erste Consul, bem die Entscheidung bieses Tages Glorie und Kronen einbrachte, nur eben gekommen, um in die Niederlage des früheren Kämpfers verflochten zu werden. Der zweite Act der Schlacht schloß mit dem Rückzuge der Franzosen ab, wie der erste. Wenn es den Kaiserlichen jest möglich war, die Verfolgung des Sieges so energisch zu führen, wie sie ben Sieg selbst erfochten, so ward die französische Herrschaft und mit ihr das werdende Casarenthum Napoleon Bonaparte's an biesem Tage auf ben Ebenen von Marengo begraben. Aber selten if ein gewichtigerer Sieg durch einen einzigen Mißgriff unerwarte ter bem Sieger aus ber Hand gewunden und in die verhäng nisvollste Niederlage umgewandelt worden. Melas, der an bie sem Tage als Soldat hinter dem Ruhme des Siegers von Novi nicht zurückstand, fühlte sich burch die Mühen des Kampfes und eine leichte Wunde erschöpft; der alte Mann, dem man einft 1799 erlaubt, in langsamen Etappen zur Armee zu reisen, bedurfte nach solch einem Tage der Ruhe. Er ging nach Alessandria zurud und glaubte sich des Erfolges sicher. Er fandte schon Boten ab, ben erfochtenen Sieg zu verkündigen. Bon den tüchtigsten Gesneralen waren mehrere leichter oder schwerer verwundet; den Obersbeschl übernahm der Chef des Generalstades, General von Zach. So trat in der Einheit und Festigkeit des Commando's in dem Augenblicke ein Nachlaß ein, wo der letzte entscheidende Streich zu führen war. Auch die Truppen fühlten sich des Sieges allzu sicher; sie folgten dem sliehenden Feinde, aber, wie es scheint, sorglos und nicht in der Stimmung, die eines neuen Kampses gewärtig ist.

Bonaparte's lette Hoffnung war auf Desair und seine Divi= fion gestellt; er hatte dieselbe, wie wir uns erinnern, gegen Rovi entsendet, um den Weg nach Genua zu bewachen, und ohne das Unschwellen eines Bergbaches wäre Desair in dieser Richtung so weit vorgerückt, daß ihn der Ruf des ersten Consuls nicht mehr auf die Ebene von Marengo hätte zurückführen können. Im Augenblicke, wo Bonaparte, von der Nachricht des ersten Mißlingens gedrängt, gegen Marengo aufbrach, schrieb er Desair: "Ich glaubte den Feind anzugreifen, er ist mir zuvorgekommen; komme in Gottes Namen zurück, wenn du noch fannst." Desair säumte nicht umzukehren; er kam in bem Moment, wo sich (es mochte zwischen vier und fünf Uhr sein) die geschlagene Armee bei San Giuliano sammelte. Desaix verzweis felte noch nicht, ben Kampf wiederherzustellen und wenigstens ru= higen Rückzug zu erkämpfen, obwol er kaum 5000 Mann zur Berstärfung eines flüchtigen und bestegten Herenführte. Die Franzosen stellten sich von Neuem in San Giuliano; Desaix selbst trat an die Spige einer Brigade, ben Kampf zu erneuern. Die Desterreicher wichen vor dem ersten Stoße, aber sie sammel= ten sich, gingen von Neuem vor und Defair selbst sank, von einer Rugel getroffen, zu Boben. Abermals brangen die kaiserlichen Grenadiere, welche zuerst den Fontanone überschritten, siegreich vor; wurden sie gleich nachdrücklich unterstützt, so ließ sich, scheint ce, bei S. Giuliano eine ähnliche Entscheidung, wie vorher bei Marengo, nicht mehr abwenden. In diesem Augenblicke fiel Rellermann aus eigenem Antricbe mit einem gewaltigen Reiterangriffe in die Flanke bes Feindes; er warf die vorgedrungenen Colonnen in die Flucht, nahm ben Führer selbst, General Bach, ge= fangen. Ehe bie Raiserlichen wieder zur Besinnung kamen, hatte Rellermann einen zweiten glücklichen Stoß gegen eine faiserliche Reiterabtheilung geführt. Wie es häufig zu geschehen pflegt,

wenn ein ganz plötlicher Umschwung bes Glückes eintritt, fiel nun ein panischer Schreck über die öfterreichische Armee; nur we nige Bataillone leisteten noch zähen Widerstand, die Daffe ließ sich von der Flucht fortreißen; manche Regimenter zeigten sich des Ruhmes nicht werth, womit sie sich in den Kämpfen des Tages bedeckt. \*) Wie ein öfterreichischer Bericht selber sagt, man konnte sich keine Rechenschaft ablegen, die Reiterei floh, ohne selbst zu wissen warum. Das Gros der Armee, von der Reiterei nie dergeworfen, begann dann auch zu weichen; eine neue Gruppe von Flüchtlingen riß auch sie wie ein wilber Strom mit sort. Die Flüchtlinge brängen sich, Marengo zu erreichen, die Berwir rung ist auf's Acuberste gestiegen; vergebens suchen bie Officier ihre Soldaten hinter dem Fontanone wieder zu sammeln; sie sind taub gegen jeden Ruf, und Alles durcheinander, Reiter, Fußganger, Geschüte, Wagen brangen fich in wilder Verwirrung nach der Brude.

Der Sieg war entscheibend, die Flucht brachte das kaiserliche Herr vollends in Auflösung, nachdem der blutige Tag fast ein Drittel der Streitkräfte aufgezehrt. \*\*) Auch der Verlust der Kranzosen war nicht viel geringer, aber es blieb ihnen das Schlachtselb und der lette Erfolg hatte ihr erschüttertes Selbstvertrauen wieder völlig hergestellt. Unter den Kaiserlichen waren gerade die Officiere am schwersten getroffen; Haddis lag im Sterben, Jach war gefangen, Vogelsang, Lattermann, Bellegarde, Lamarsaille, Gottesheim und eine Menge höherer Officiere verwundet. Die bisher so tüchtigen Truppen waren durch den letten Act des Kampses sichtlich demoralisiert. Nimmt man dies Alles zusammen und erinnert sich, wie nach einer Reihe von friegerischen Unsählen die lette Hoffnung auf die Entscheidung der Schlacht gestellt war, der Sieg auch in der That gewonnen schien, um dann mit

<sup>\*)</sup> So werden diese entscheibenden Borgänge von Kellermann selbst und von Victor erzählt. S. Duc de Valmy S. 181 f. 268. f.

<sup>\*\*)</sup> Nach österr. Angaben selbst betrug der Verlust 9400 Mann, und zwar über 6400 Mann Todte und Verwundete, über 2900 Gefangene; auch war eine beträchtliche Zahl von Geschüßen verloren. Den französischen Verlußschätzt der Duc de Valmy S. 194 auf mehr als 7000 Mann, womit diesmal auch die Angabe von Thiers (6000 Todte und Verwundete, 1000 Gefangeme) übereinstimmt.

einem raschen Streich verloren zu gehen, so ist es wohl begreif= lich, daß die Stimmungen in Alessandria äußerst niedergeschlagen Aber was folgte, übersteigt doch alle Berechnung bes Wohl waren ber Auswege nicht viele: eine Bahrscheinlichen. neue Schlacht versprach, wenn man sie überhaupt zu schlagen fahig war, wenig Erfolg; ob es möglich war, sich nach bem Tef= fin und Po durchzuschlagen, war mindestens zweifelhaft, selbst der Rudzug nach Genua, da es hieß, Suchet stehe schon bei Acqui, nicht ohne Gefahren. Allein es scheint, man hat im österreichi= schen Hauptquartier biese Möglichkeiten auch nicht einmal mehr ernstlich erwogen, sondern entschloß sich mit verzweifelnder Eile, bas Schimpflichste zu thun. Der panische Schreck, ber am Abend bes heißen Tages die tapfern und siegreichen Truppen plöglich zur unrühmlichen Flucht fortriß, hatte jest auch ben Feldherrn und bie ihm zunächst standen, ergriffen. Melas war ein tapferer Gol= bat, dessen Name noch im jüngsten Feldzuge durch den Sieg von Rovi verherrlicht worden, aber alt, gebrechlich und im Ganzen eine gewöhnliche Natur. Er hatte am Morgen wie ein alter Rriegshelb mit außerster Anstrengung und Ausbauer seine Schulbigfeit gethan; bann war er, forperlich erschöpft, nach ber Festung zurückgegangen und warb erst wieder aufgeschreckt durch die unerwartete Kunde ber Niederlage. Der rasche Wechsel zwischen Sieg und Nieberlage, die Erinnerung an bas vorausgegangene Miß= geschick, der Anblick der flüchtigen, aufgelösten Truppen brachen den Rest seiner Energie und machten ihn den muthlosesten Entschlüs= sen zugänglich.

So ward am 15. Juni ein Parlamentair an Bonaparte geschickt, um über die Räumung von Piemont und Genua zu vershandeln. Der erste Consul war freudig überrascht; ihm erschien seine Lage nicht so günstig, und die des Gegners nicht so hoffsnungslos, um nicht bereitwillig in eine Unterhandlung einzusgehen, die ihm ohne Schwertstreich den reichsten Siegespreis vershieß. In der tropig stolzen Weise, womit er jederzeit schwachen und niedergeschlagenen Menschen imponirt hat, dietirte er die Bedingungen, weigerte jede weitere Unterhandlung; er wußte, wozu man die Gegner, nachdem der erste Schritt der Nachgiedigsteit geschehen war, vermögen konnte. So wurde der Vertrag von Alessandria unterzeichnet (15. Juni), in Folge dessen, bis auf die

Friedensanträge Bonaparte's von Wien Antwort kam, Wassen, ruhe eintrat; inzwischen sollte als Preis des Wassenstillstandes die kaiserliche Armee hinter den Mincio und Po zurückgehen, auf dem rechten User dieser Flüsse nur Borgosorte, Ferrara, die Mark Ancona und Toskana besetzt bleiben; alle die Plätze, die im verslossenen Jahre so viel Siege und Nähen gekostet, Coni, Turin, Alessandria, Tortona, Pizzighettone, auch das theuer erkauste Genua, die Citadellen von Savona, Piacenza, Mailand, die Forts Ceva, Arona, Urbino wurden den Franzosen eingeräumt. Der Rückzug der Kaiserlichen sollte zwischen dem 16. und 26. Juni stattsinden. Nördlich vom Po bildete die Chiesa, und nach deren Mündung der Oglio die Gränze für die Ausstellung der Franzosen während des Wassenstillstandes; der Landstrich zwischen Chiesa und Mincio blied undesent. Das Geschütz in den Plätzen und die Vorräthe wurden getheilt.

Welch wunderbarer Umschlag des Glückes! Um diese Land schaften und Städte zu gewinnen, waren seit fünfzehn Monaten die größten Siege errungen, der hartnäckigste Belagerungsfrieg ge führt worden, und nun reichte ein einziger, lange zweifelhafter Er folg hin, alle Früchte ber benkwürdigen Tage von Magnano, Cafsano, Piacenza und Novi zu verscherzen! Das Kriegsgluck war mit der Jugend, es huldigte dem Kühnen und Entschloffenen und wandte dem verzagten Alter den Rücken. Und wie verschwende risch war die Laune des Glückes! Wir wissen in der glänzenden Reihe napoleonischer Siege keinen, an dem der Imperator wenis ger unmittelbaren Antheil gehabt hätte, als an dem Erfolge von Marengo, und dieser Sieg hat ihn in den Augen der Welt mit unsterblichem Ruhme umgeben, ihm an einem Tage fast Die ganze verlorene Frucht von 1796 zurückerstattet, seine neugegründete Ge walt in Frankreich festgekittet, ben Grundstein gelegt zu dem solbe tisch=revolutionären Bau des Raiserreichs.

Von dem siegreichen Schlachtfelbe aus hatte der erste Consul einen Brief an den deutschen Kaiser gerichtet, worin er seine Frie densanträge noch dringender und beredter wiederholte, als in den beiden Schreiben, die er vor dem Beginn des Feldzugs an Georg III. und Franz II. gerichtet hatte. Es waren darin, wie damals im

Frühjahr 1797 in dem Schreiben an den Erzherzog Karl, die Lei= ven des Krieges salbungsvoll beklagt, die Mäßigung der französt= chen Politik gerühmt und in vertraulich plauberndem Tone der isterreichischen Politik zugeredet, sich boch von den Mächten der Toalition zu trennen. Bonaparte mochte nicht mit Unrecht hof= en, daß dieser Versuch, auf die individuelle Stimmung des Rai= ers zu wirken, burch ben gleichzeitigen Eindruck ber Niederlage on Marengo unterstütt, gelingen werde. Aber in demselben Augenblicke, wo man sich an der Bormida um den Besitz von Dberitalien schlug, wurde zu Wien über eine neue Befestigung ses Bündnisses gegen Frankreich verhandelt, und gerade an dem Tage, wo ber Bote mit der Hiobspost von Marengo und mit der Friedensepistel des ersten Consuls eintraf (20. Juni), war zwi= chen Thugut und Lord Minto ein Vertrag unterzeichnet worven \*), worin Großbritannien unter der Form eines Anlehens wei Millionen Pfund Sterling Subsidien versprach, beibe Mächte ich verpflichteten, mit aller Macht ben Krieg gegen die französt= che Republik fortzusegen und in keinem Falle einen Separatfrie= ben mit Frankreich einzugehen. Der Bertrag sollte bis zum 28. Februar 1801 seine Geltung behalten. So war Desterreich son Neuem an die Coalitionspolitik geknüpft, in dem Augenblicke, wo Bonaparte bas Band glaubte lösen zu können. Aber ohne Eindruck blieb bie Botschaft vom Schlachtfelde von Marengo nicht; Thugut entschloß sich, das Anerbieten nicht ganz von der Hand u weisen. Es mochte ihm baran gelegen sein, vor ber Welt menigstens seine Friedensliebe zu bethätigen und bei diesem Un= laß zu erfahren, welche Bedingungen man jetzt von Bonaparte zu erwarten habe. Wenn aber auch nichts weiter als Zeit für neue Rüftungen gewonnen ward, so war dies schon wichtig genug in einem Augenblicke, wo ein großer Theil von Oberitalien verloren, Subbeutschland bis an die Isar in den Händen der Franzosen war. So ging das faiserliche Cabinet scheinbar auf Bonaparte's Friedensantrag ein; scheinbar, denn gerade was der erste Consul wollte, einen Sonderfrieden mit Desterreich, darauf konnte nach dem eben abgeschlossenen Vertrage mit England ohne grellen Treubruch nicht eingegangen werden. Es ward ein Unterhändler nach Paris

<sup>\*)</sup> Martens Recueil VII. 387-390.

geschickt, ber nicht aus bem Kreise ber Diplomaten genommen, fondern so gewählt war, daß man ihn im Nothfalle desavouiren konnte. Der Graf St. Julien, ber die Botschaft von Alessandria überbracht, sollte nach Paris gehen, um über ben Frieden zu m terhanbeln. St. Julien war ein muthiger Officier, ber als einer der Wenigen genannt wird, die sich der kleinmüthigen Capitula tion vom 15. Juni widersetten, aber alles Andere eher, als ein Diplomat; unbesonnen und eitel, wie er war, taugte er trefflich zum Spielball einer Intrigue, in der er von Thugut und Tallep rand gleich schimpflich düpirt ward. Er erhielt eine ganz vage Instruction und ging in der Meinung von Wien ab, es sei Emft mit dem Frieden; ein eigenhändiges faiserliches Schreiben an Bonaparte ließ ihn als einen Unterhändler erscheinen, ber in Alles eingeweiht und mit ben weitesten Vollmachten versehen sei\*). Der in diplomatischen Formen ganz unerfahrene Officier ließ sich von Talleyrand leicht umgarnen; statt auszuforschen, ward a ausgeforscht und von bem Meister diplomatischer Rabulistik bage vermocht, Präliminarien zu unterzeichnen (28. Juli), die er, wem er die Lage und Verpflichtungen des Wiener Hofes auch nur zum Theil kannte, nicht eingehen durfte. Es war in diesem Abkom men als Bedingung bes künftigen Friedens, den ein Congres befinitiv feststellen würde, ausgemacht: ber Friede von Campo Formio solle die Grundlage sein, der Rhein von der Schweiz bis nach Holland die Gränze Frankreichs bilden, Castel, Rehl, Ehren breitstein und Duffelborf geschleift werden, die Entschädigungen Desterreichs, statt in Baiern, in Italien — wie und wo war nicht gesagt — ausgemittelt werben. Mit biesem Vertrage, be die kiplichsten Punkte umging, glaubte St. Julien bas große Rath sel der Zeit gelöst zu haben und kehrte, von Duroc begleitet, nach Wien zurück, um rasch auf ben eben festgesetzten Grundlagen bie Einleitung zum Frieden zu treffen. Aber Duroc ward an ber Gränze zurückgewiesen, St. Julien, bessen Mißgriff die Wiena Politik, wenigstens zum größeren Theil, verschuldet, besavouit und vorübergehend auf eine Festung geschickt.

<sup>\*)</sup> In tem Schreiben soll es nach Lesebvre hist. des cabinets de l'Europe I. 78. geheißen haben: Vous ajouterez soi à tout ce que vous dira de ma part le comte de St. Julien, et je ratisserai tout ce qu'il sera.

Damit war freilich auch für das faiserliche Cabinet der mit= telbare 3weck, Zeit zu gewinnen, vereitelt; Thugut versuchte baher auf eine andere Weise anzuknüpfen, die wenigstens ten eben mit England eingegangenen Verbindlichkeiten nicht widersprach. schlug einen Friedenscongreß vor, an dem auch England Theil nähme; berselbe könnte sich etwa zu Schlettstadt oder Luneville verfammeln. Run, erinnern wir uns, war es Bonaparte's Politik immer gewesen, solch eine gemeinsame Berhandlung zu meiden und vielmehr burch getrennte Verträge ben Bund ber Gegner zu spalten; es war also auf ben ersten Blick sehr unwahrscheinlich, daß er barauf einging. Er war nach ben Erfolgen vom Juni, nach den Verträgen von Alessandria und Parsdorf in so entschies denem militärischem Uebergewicht gegen das zum neuen Kampf noch ungerüstete Desterreich, daß ein Auffündigen des Waffenstill= standes und ein rasches Verfolgen seiner militärischen Ueberlegenheit ihm reichere Früchte als alle Unterhandlung verhieß. brängte sich inbessen ein anderes Interesse in ben Vordergrund, bas ihn bewog, boch auf die Berhandlungen einzugehen. Er ließ ben Briten ben Vorschlag machen, einen allgemeinen Waffenstill= stand, zu Lande und zur See, abzuschließen; das hätte ihm die Mittel gegeben, die beiben schwer bedrängten Eroberungen seiner orientalischen Expedition, Malta und Aegypten, vor ber unvermeid= lichen Uebergabe zu bewahren. Eben darum war es freilich sehr zweifelhaft, ob die Engländer sich bazu verstehen würden, um einer Baffenruhe willen, die zunächst nur Desterreich zu Gute kam, sich den fast schon gewonnenen Preis ihrer Erfolge zur See wieder entwinden zu lassen. Sie lehnten indeß ihrem Alliirten zu Gefallen den Gedanken eines Waffenstillstandes auf den Meeren nicht gerabezu ab, aber sie verstanden etwas Anderes barunter, als Bonaparte. Sie wollten zugeben, daß man Malta und Aegypten, etwa so wie die blokirten Reichsfestungen in Deutschland mit Lebensmitteln versorge; Bonaparte wünschte bagegen freien Verkehr mit den beiden bedrohten Punkten, so daß es ihm gestattet wor= ben wäre, Kriegsschiffe hinüberzusenden und mit 20-25,000 Mann frischer Truppen die schwindenbe Kraft der bedrängten Besatzun= gen zu verstärken. Es konnte wohl Niemand den englischen Staatsmannern die Thorheit zutrauen, daß sie so etwas zuließen und die einzige sichere Frucht bes großen Krieges hingaben, um das

zweiselhafte But einer Waffenruhe zu erlangen! Sie blieben bi ihrer Auffassung und meinten sehr natürlich, man könne boch, um Desterreich ben Vortheil eines längeren Waffenstillstands zu erfaufen, nicht ihnen zumuthen, die Koften bavon zu tragen. So enbigten die Conferenzen (September) ohne Resultat; nur bas Wiener Cabinet hatte mit biesen verunglückten biplomatischen Sendungen und todtgeborenen Congressen einen bestimmten Zwed et reicht: Zeitgewinn für neue Rüftungen. Es waren am Inn Ber schanzungen aufgeworfen, neue Aushebungen angeordnet, Retriten, Waffen, Kriegsmittel aufgetrieben worden; es wurde im Krise der Officiere gewaltig epurirt und eine Reihe von bekannten Ro men theils verdient theils unverdient von ihren Stellen entfernt. Mit Melas ward auch Kray beseitigt und als sein Nachfolger einer der jüngeren Brüder des Kaisers, Erzherzog Johann, bezeich So viel Larm indessen die Rüftungen machten, so laut bie officiellen Blätter die Aufopferung und ben Kriegsmuth in ben Provinzen rühmten, man war im September, als die Franzosen ben Waffenstillstand kündigten, boch noch nicht in der Lage, ben Rrieg wieder mit Aussicht auf Erfolg eröffnen zu fonnen. Am 6. Septbr. begab sich Kaiser Franz persönlich zur Armee und ließ im Hauptquartier zu Altötting bekannt machen: "baß er sich fort an immer selbst an der Spize seiner braven Truppen befinden werbe, jedoch das eigentliche Commando dem Erzherzog Johann über tragen habe." Es wurden Paraden abgehalten, Gnaden ausgetheilt, gegen die Säumigen und Pflichtvergessenen drohende Aufruse er lassen, aber alles officielle Schaugepränge konnte die Thatsacke nicht verhüllen, daß man mit den Rüftungen noch zu weit zurück war, um den Kampf beginnen zu können. Der Kaiser selbst ge langte im Lager zu dieser Ueberzeugung. Wie anders hatte Benaparte seine militärische und politische Stellung verstärft! Er hatte sich der fortbauernden Neutralität Preußens versichert und ließ eben durch Vermittlung des Berliner Cabinets die ersten Ber handlungen mit dem Czaren einleiten, aus benen bald ein enges Einverständniß Frankreichs mit Rußland und ein drohender Bund ber mittleren und kleineren Seemachte gegen Großbritannien ch In Italien im Uebergewicht, des bourbonischen Hofes in Mabrid vollkommen versichert, im Südwesten Deutschlands mit ben Waffen gebietenb, hatte er eine Stellung von solcher Stärke



etlangt, wie nie eine französische Regierung seit Lubwig XIV. Die Armee an der Donau und Isar war, indem sie alle ihre zerstreuten Corps an sich zog, auf mehr als 100,000 Mann gebracht, an ben Main und Mittelrhein ein Truppencorps aus Holland unter Augereau hingeschoben, eine zweite Reservearmee unter Macbonalb gebildet, die in der öftlichen Schweiz operiren und Moreau in den Stand setzen konnte, seine ganze Macht an der Isar und am Inn zu gebrauchen. In Italien standen 120,000 Mann, von benen zwei Drittel am Mincio vereinigt waren; ein auser= lesenes Reservecorps unter Murat sammelte sich im Norden von Frankreich. Mit solchen Streitkräften und im Innern wie nach Außen in einer politischen Stellung, wie sie noch keine ber revolutionären Regierungen sich errungen, konnte der erste Consul allerdings ohne Sorge bem Moment entgegensehen, wo der Waf= fenstillstand abgelaufen war. Nicht so der Kaiser; seine feierliche Auffahrt im Feldlager am Inn hatte nur eben ben demuthigenden Erfolg, ihn von der Unzulänglichkeit seiner Rüstungen zu überzeugen. Es mußte noch einmal um eine Verlängerungsfrist des Waffenstillstandes nachgesucht werden, die in diesem Moment nicht anders als theuer erfauft werben konnte. Als Lehrbach, der den Kaiser ins Lager begleitet, bei Moreau anfragte, erfuhr er, baß Bonaparte bereits ben Preis einer neuen Frist angegeben hatte: es war die Auslieferung der Festungen Philippsburg, Ulm und Ingolftadt, die ihn vollends zum Herrn in Süddeutschland machte. Auf biese Bedingungen hin ward dann (20. Septbr.) zu Sohenlinden, an der Stelle, wo bald der entscheidende lette Act des Krieges spielte, eine Uebereinkunft abgeschlossen, die um den Preis ber drei Reichsfestungen einen Waffenstillstand von weiteren 45 Tagen feststellte. Den Franzosen war damit nicht allein eine festere Grundlage für ihre künftigen Operationen gegen die Erblande geschaffen, sondern die Schwäche Desterreichs durch die Größe dieses Opfers beutlich verrathen.

Un den Vertrag von Hohenlinden reihte sich in Desterreich ein Ministerwechsel. Wenig Wochen später verkündeten die Zeistungen, daß am 8. October dem Baron Thugut auf sein Ansuschen das Ministerium des Auswärtigen abgenommen und dem Grasen Ludwig Cobenzl in der Eigenschaft eines Conferenzministers und Vicestaatscanzlers die Leitung der geheimen Hof-,



Staats= und Cabinet8canzlei anvertraut worden sei; zugleich trat Graf Lehrbach als "Staatsminister der inländischen Geschäfte" in bas Cabinet ein. Von einem Syftemwechsel konnte freilich bie Rebe nicht sein, ba Thuguts Einfluß auch jest noch nicht aufhörte, und in jedem Fall ein Cobenzl und Lehrbach die nächsten Erben seiner Macht waren. Aber ber allmächtige Mann war boch ein Opfer der letten Wendung geworden. Der Krieg ward in Desterreich mit jedem Tage unpopulärer, man bereute jett, nicht früher Frieden geschlossen zu haben; Thugut ward laut als der ange klagt, der ben Frieden vereitelt, den Krieg schlecht geführt, sich an die Engländer blind hingegeben habe. Seiner "weltverheerenden, unsinnigen Hartnäckigkeit", wie Fürst Karl Schwarzenberg sich ausbrückte, wurde jest die Verantwortung zugeschoben, nachdem die Uebereinkunft vom 20. Septbr. den ganzen Abgrund enthüllt, an den Desterreich hingebrängt war. In der Ernennung Cobenzls, des Unterhändlers von Leoben und Campo Formio, war ben Franzosen eine Art von Bürgschaft gegeben, daß es nun Ernst sei mit dem Frieden. Er war dazu bestimmt, den Kaiser auf dem bevorstehenden Friedenscongresse zu vertreten; Lehrbach übernahm dann bie Leitung bes Auswärtigen.

Lehrbach traf am 24. October in Luneville ein, hatte in Paris mit dem ersten Consul persönliche Besprechungen und begann bann an bem Orte bes Congresses in ber zweiten Woche bes Rovembers mit dem französischen Bevollmächtigten, Bonaparte's alte stem Bruder Joseph, zu unterhandeln. Noch war aber die Stunde ber Verständigung nicht gekommen. Die Verlängerung des Waffenstillstandes um 20 Tage war das einzige positive Ergebniß, im Uebrigen standen die alten Hindernisse im Wege. Bonaparte suchte Desterreich zu einem Separatfrieden zu bewegen und wollte bie Minciolinie und die Entschädigung Toscana's mit den papstlichen Legationen gewähren, aber Desterreich hielt sich boch für zu fest und unzweideutig gebunden burch den Vertrag vom 20. Juni, um ohne England Frieden zu schließen. Die Zulassung eines britischen Gesandten zum Congresse war also die erste Forderung Desterreichs. Bonaparte lehnte sie ab, falls England nicht einen Waffenstillstand zur See, so wie er ihn verstand, bewilligen wollte. Cobenzl ging einen Schritt weiter und gab zu verstehen, daß Desterreich bis zum Februar 1801 durch Vertrag verpflichtet sei, ohne

England keinen Frieden zu schließen; um aus diesem peinlichen Dilemma, ber Erneuerung bes Krieges ober ber Treulosigkeit gegen England, herauszukommen, schlug er einen wunderlichen Ausweg vor. Er wollte sich im strengsten Geheimniß in eine Separatunterhandlung mit Frankreich einlassen, die aber vor der festgesetz ten Frist verborgen bleiben, beren Documente, wenn sie fruchtlos ware, zurückgegeben werben sollten; nur muffe Franfreich zulaffen, daß ein britischer Unterhändler in Luneville erscheine, sei es auch nur, um bes Scheines halber ber Verpflichtung zu genügen und als Deckmantel für die wahre Verhandlung zu dienen. parte beharrte auf der Weigerung, einen Engländer in Luneville zuzulassen; er schlug eine andere Hinterthur vor. Es solle heim= lich Friede geschlossen werden nach den früher angebotenen Bedin= gungen, öffentlich nur die Fortsetzung bes Krieges eingestellt werben, bis die Frist des Versprechens an England abgelaufen sei und gestatte, mit dem abgeschlossenen Frieden hervorzutreten. Aber das sollte ohne Zögern geschehen; in 48 Stunden, gebot der Consul, sollte der geheime Friede unterzeichnet oder der Krieg neu begonnen werden. Die Rheingränze, die Minciolinie ohne Mantua, Toscana an Parma, die papstlichen Legationen an Tos= cana, Unabhängigkeit von Piemont, der Schweiz und Genua, das waren die Bedingungen, die Desterreich damit erlangt hatte, wenn es jest, wie Bonaparte befahl, unverzüglich unterzeichnete, Allein in Wien genügten diese Bedingungen nicht; man wollte lieber noch einen Gang mit den Waffen wagen.

Die Zeit des verlängerten Waffenstillstandes war nicht unsbenutt geblieben; Desterreich trat jett in besserer Rüstung auf den Rampsplat, als es im Juli oder September möglich war. Die Armee war durch die Besatungen der drei abgegebenen Reichssfestungen, durch ein bairisches Hülfsheer von 12,000 Mann, dessen Kosten England trug, durch das Conde'sche Corps und die neuen Aushebungen wieder auf mehr als 130,000 Mann gesbracht; ansehnliche Verstärfungen, dis über 50,000 Mann, wursden noch erwartet. Von der schlagsertigen Masse waren als rechter Flügel gegen 30,000 Mann unter Klenau, Simbschen und dem Herzgog Wilhelm von Baiern nach der Oberpsalz und nach Franken

vorgeschoben, zwanzigtausenb standen zur Linken in Tirol; was als Gros der Armee hinter dem Inn vereinigt war, betrug als über 80,000 Mann. Die natürliche Stärke der Stellung am Inn war durch Besestigungen erhöht; Braunau war in gutem Stande, an mehreren Punkten die Uebergänge verschanzt und seste Brückensköpfe angelegt. Durch diese Stellungen geschützt, war eine Herresmacht von 80,000 Mann wohl im Stande, das rasche Borsbringen eines auch überlegenen Feindes aufzuhalten.

Die Ueberlegenheit der Franzosen lag weniger in der Zahl, als in der Qualität der Truppen und ihrer Führung. Es waren ungefähr auch 130,000 Mann, die sich vom Main bis gegen die tiroler Granze ausbreiteten; vom rechten Flügel unter & courbe waren etwa 12,000 Mann gegen Tirol aufgestellt, zur Eine fen kam Augereau mit 20,000 Mann ben Main herauf und brang nach Franken vor, die ganze übrige Macht war in dem vielfach durchschnittenen waldigen Gebiet zwischen Isar und Inn aufgestellt, auf einem Terrain, bas ber französische Felbherr Zeit genug gehabt hatte, genau kennen zu lernen. Die französische Macht, schon an Zahl etwas stärker\*), war aus tüchtigen, erprobten Truppen zusammengesetzt, beren Stimmung durch die vorausgegangenen Erfolge gehoben war; im faiserlichen Heere, bas man durch junge Truppen hatte ergänzen müssen, war weber bas gleiche Material an Solbaten, noch eine so zuversichtliche Stimmung vorhanden. Dort commandirte Moreau, unter den Keldherren der Revolution zwar nicht einer der genialsten, aber gedie gen, umsichtig, seit dem Feldzug von 1793 als selbständiger Führer erprobt und überall mit Auszeichnung genannt; hier war ber Oberbefehl dem Namen nach in die Hand eines achtzehnjäh-

<sup>\*)</sup> Nach den wahrscheinlichsten Angaben war die ganze vereinigte Macht der Desterreicher am Inn 80-85,000 Mann; die Franzosen, wenn man Ausgereau und die gegen Tirol aufgestellte Macht abzog, hatten unter Lecourbe auf dem rechten Flügel 12,000 Mann, das Centrum unter Moreau selbst (die Divisionen Grouch, Nichepanse, Decaen, Hautpoul) betrug über 33,000, der linke Flügel unter Grenier (die Divisionen Legrand, Nen, Bastoul) fast 26,000; dazu kam dann das Corps von St. Suzanne, dessen beide Divisionen (18,000 Mann stark) gegen Landshut und die Donau vorgeschoben waren, und die gessammte Artillerie (7000 Mann), was zusammen eine Streitmacht von 96,000 Mann ausgibt.

rigen Prinzen gelegt, ber nicht, wie sein Bruber Karl im vergansgenen Jahre, mit dem fertigen Ruf eines hervorragenden Feldsherrntalentes auf den Kampsplatz trat, sondern, als Neuling an die Spize des Heeres gerusen, vorerst noch eines militärischen Mentors bedurfte. Dieser eigentliche Leiter war der Feldzeugmeisster Lauer, ein bejahrter Officier, der für einen verdienten Ingesnieur galt, aber niemals ein größeres Commando im Felde geführt hatte. Der Unterschied trat noch greller in die Augen, wenn man die Führer der einzelnen Corps verglich; auf französischer Seite waren Richepanse, Decaen, Ney, Legrand, Souham und ähnliche Männer zu nennen, auf österreichischer waren wenig hervorrasgende oder populäre Namen bemerkbar, zumal man noch bei der jüngsten Epuration blindlings aufgeräumt und mit den wirklich Schuldigen auch eine Reihe von sähigen Männern beseitigt hatte.

Doch war der neue Oberfeldherr oder sein Rathgeber entschlossen, sich ben Vortheil einer fühnen Offensive nicht entgehen zu lassen, und während Moreau vorsichtig seine Stellungen nahm und die Plane des Gegners zu erkennen strebte, rüstete man sich im kaiserlichen Hauptquartier zu einem fräftigen Schlage, der die ganze Situation zu Gunften ber Desterreicher umgestalten konnte. Moreau hatte nur die zwei Divisionen von St. Suzanne gegen Landshut und Ingolstadt hin vorgehen lassen; mit der übrigen Macht, immerhin über 70,000 Mann, hielt er die Straßen besett, die von der Isar in der Richtung nach Rosenheim, Wasserburg, Mühlborf zum Inn führen. Das große Plateau, bas sich zwischen Isar und Inn erhebt, mit seinen Defileen und Waldungen, burchschnitten von der Straße, die aus München über Parsborf, Hohenlinden, Haag gegen Mühlborf führt, hielt sein linker Flügel unter Grenier, während bas Centrum, bei bem er sich felbst befand, in der Richtung von München nach Ebersberg und Wasserburg sich ausbreitete, ber rechte Flügel weiter oben sich Rosenheim näherte. In den beiden letten Novembertagen war die Armee langsam vorgerückt und hatte sich in ihren drei Grups pen Rosenheim, Wasserburg und Ampfing genähert. In diesem Augenblicke waren die Desterreicher schon in voller Bewegung. Ihr Blan war, nur einen kleinen Theil bes Heeres zur Vertheibigung des Inn zurückzulassen und, während das Corps, das unter Klenau an der Donau rasch vorrücke und die Verbindungen des

Feindes bedrohe, mit dem Gros des Heeres, einigen sechzigtausend Mann, in drei Colonnen hervorzubrechen, die Isar bei Landshut zu überschreiten und in gerader Richtung auf München gehen. Gelang ber Plan, so war ber Feind umgangen, im Ruden bedroht, und es blieb ihm keine Wahl, als entweder an der Isar bie Schlacht, die man ihm anbot, anzunehmen, ober sich über den Lech zurückzuziehen. Der Plan wurde aber nicht so präcis ausgeführt, wie er fühn entworfen war. An dem Tage zwar, an dem der Waffenstillstand abgelaufen war, am 26. Novbr., brach das faiser liche Heer über den Inn hervor, aber die prompte und zutreffende Bereinigung, auf welcher ber sichere Erfolg beruhte, war nicht zu Ungünstiges Wetter und schlechte Wege ermübeten bie erreichen. Truppen und verzögerten den Marsch; am 28., wo die ganze Macht wenige Stunden von Landshut weg zusammenstoßen sollte, um am anderen Tage die Isar zu überschreiten, war sie erft eine Dies unerwartett fleine Strecke vom Inn weit vorgebrungen. Verzögern ließ den ganzen Plan als gewagt erscheinen; der kais serliche Oberfeldherr gab die Umgehung des Feindes auf und ent schloß sich, in der Richtung von Mühldorf nach Ampfing gerades Weges die Straße nach München zu erkämpfen, die von dem linken Flügel der Franzosen gedeckt war. Allerdings gab ihm dies, als er am 30. Novbr. mit etwa brei Viertheilen sciner Macht Ampfing erreichte, den Vortheil, mit Ueberlegenheit auf den viel schwächeren linken Flügel des Feindes zu fallen und ihn vielleicht zu schlagen; aber sein weiteres Vordringen führte ihn der Hauptmacht ber Franzosen entgegen und nöthigte ihn zu einer Schlacht auf einem bicht bewaldeten, durchschnittenen Terrain, bessen Schlussel und Ausgänge in ben Händen bes Feindes waren.

Der erste glückliche Erfolg brängte aber die Bedenken in den Hintergrund. Als die Desterreicher am ersten December gegen Ampfing vorrückten, stießen sie auf den linken Flügel des Feindes, der aus den drei Divisionen Legrands, Bastouls und Ney's bestand, und zu dessen Unterstüßung Morcau, in der Ahnung seiner etwas gefährdeten Stellung, noch die Division Grouchy vorgeschoben hatte. In dem Gesecht, das sich entspann, hatten die Kaiserlichen den Vortheil für sich, den Gegner überrascht zu haben und ihm an Zahl überlegen gegenüber zu stehen; aber der Feind schlug sich vortresslich und trat erst gegen Abend, durch die Division Grouchy



gebeckt, ben wohlgeordneten Rückzug an. Mit dem Verlust von 3000 Mann war dieser kleine Erfolg um so theurer erkauft, je mehr er dazu beitrug, im österreichischen Hauptquartier die richztige Beurtheilung der eigenen wie der feindlichen Situation zu verwirren.

Das faiserliche Heer war bem rückziehenden Feinde in ber Richtung auf München gefolgt und seine Vorposten bis wenige Stunden vor dem Dorfe Hohenlinden vorgegangen; da es auf weiteren Widerstand nicht stieß, ward im Hauptquartier eine Schlacht nicht erwartet, sondern einfach das Vorrücken nach München an= geordnet. "In der vollen Ueberzeugung, sagt ein österreichischer Bericht\*), nur auf die feindliche Nachhut zu treffen, wurden alle Truppencommandanten angewiesen, ben Marsch zu beschleunigen, ihre Kanonen und sonstige hindernde Gegenstände entweder zum späteren Nachzug zurückzulassen, ober bei grundlosem Wege auf die Münchner Hauptstraße zu schicken." Theils auf ber großen Straße, die Hohenlinden durchschneidet, theils durch beschwerliche Waldwege gingen am 2. Decbr. die Desterreicher voran; es war nicht nur die ganze Macht, die sich am Tage zuvor bei Umpfing geschlagen, sondern auch das Corps unter General Rienmayer, das an dem Tage des Gefechtes weiter nördlich gestanden, war wieder berangezogen worden. Gegen 60,000 Mann waren im Anmarsch gegen die waldigen Höhen, welche den Weg nach München verbecten \*\*). Selbst die große Straße bildet dort zwischen Hohen= linden und Mattenbett ein natürliches Defilee, das über eine Stunde lang die freie Entfaltung der Truppenmassen erschwerte; bie Seitenwege waren vollends nichts Anderes, als Wald= und Holapfabe, die in jeder Jahreszeit für eine Urmce mühevoll und num Theil unwegsam waren. Ein Heer, bas sich colonnenweise bahin locken ließ, war wie in einem Labyrinth gefangen und tonnte beim tapfersten Widerstande ber Niederlage nicht entgehen.

Im österreichischen Hauptquartiere muß man weber bieses Terrain, noch die Stärke des Feindes gekannt, wohl aber mit

<sup>\*)</sup> Dil. Beitschr. 1836. IV. 15.

<sup>\*\*)</sup> Die österr. mil. Zeitschr. 1836. IV. 22. gibt 57,019 Mann mit 15,017 Reitern an; die Colonne Kienmayers betrug darnach 15,981, die Baillets 11,688, das Hauptcorps mit den Baiern 16,032, die Division Riesch 13,318 Mann.

Zuversicht erwartet haben, baß man im äußersten Falle nur bas bei Ampfing zurückgeworfene Corps sich gegenüber sinden werte. Allerdings waren biese Divisionen am Ausgange der waldigen Höhen, wo sich gegen München zu bas Terrain ebnet, beim Dorfe Hohenlinden aufgestellt; aber nur wenige Stunden süblich, schon bei Ebersberg an der Salzburger Straße, sing das französische Centrum an sich zu entfalten und konnte von dort herbeieilen, um dem in die Defileen unbesonnen vorgerückten Feinde in Flanke und Rücken zu fallen. Darauf baute Moreau seinen Plan. Indem er seinen linken Flügel, die bei Ampfing geworfenen Divisionen, am Ausgang der waldigen Höhen bei Hohenlinden und den nach sten Dörfern aufstellte, wollte er die Desterreicher ungestört in bie Defileen hereindringen lassen, bis sie, mit jenem Corps handgemein geworden, zugleich durch die Divisionen des Centrums in den Flanken gefaßt werben konnten. Es waren einige breißigtausend Mann, die, von Umpfing zurückgeschoben, am Abend bes 2. December unter Morcau's persönlicher Führung bei Hohenlinden standen; die zwei Divisionen Richepanse und Decaen, die er vom Centrum noch her beiziehen konnte (ber Rest war, wie wir uns erinnern, schon von her den anderen zur Verstärfung zugeschickt worden), betrugen ge gen 20,000 Mann; die Desterreicher standen also, wenn sie vor gingen, einer nicht viel geringeren Macht gegenüber\*), bie fie, in einzelne Colonnen zerftückelt, überfiel und in einen Doppelkampf verwickelte, bessen Ausgang auf biesem Terrain auch bei bem to pfersten Widerstande wahrscheinlich nur mit einer Niederlage endek. Der arglosen Sicherheit einer Neulingsanführung stand nebes Moreau's Umsicht die bewährte Trefflichkeit der französischen Divis sionsgenerale gegenüber; sie führten mit Meisterschaft ben wehl ausgedachten Plan bes Oberfeldherrn aus und erfochten einen be entschiedensten Siege, von dem die so ereignisvolle Geschichte jenet Rriege zu berichten weiß.

Wie Moreau erwartete, ging das kaiserliche Heer am frühen Morgen des 3. December gegen Hohenlinden vor; die Haupt

<sup>\*)</sup> Nach welchen Angaben Thiers II. 188. siebzigtausend Desterreicher gegen nicht 60,000 Franzosen herausrechnet, wissen wir nicht; es geschieht wohl nur, um auch bei diesem Anlaß, wo es der Prahlerei sonst nicht bedürfte, die mehrfach wiederkehrende Phrase anbringen zu können: C'était plus qu'il n'en fallait, avec les soldats dont se composaient alors nos légions.

masse, von Erzherzog Johann selbst geführt, mit dem bairischen Contingent und bem größten Theil ber Cavallerie und bes Ge= ichures, näherte sich auf ber großen Straße bem Defilee zwischen Mattenbett und Hohenlinden; ein Corps von 13,000 Mann un= ter Riesch suchte südlich von ber Straße, in ber Richtung auf Albaching, durchzukommen, indessen Kienmayer und Baillet-la-Tour von Norden her durch die Waldwege am Isenbach den Weg nach ber Ebene von Hohenlinden verfolgten. Auf grundlosen Waldwegen und unter bichtem Schneegestöber wälzten sich die drei Colonnen tangsam vorwärts, bie auf der großen Straße noch leidlich rasch, so daß sie sich zwischen sieben und acht Uhr Mattenbett näherte; bie beiden anderen konnten natürlich erst viel später in gleicher Höhe ankommen. So entspann sich schon in den Frühstunden ber erste Kampf in dem Defilee von Mattenbett; voll Ungeduld war der Erzherzog dort vorgegangen und stieß auf die Divisionen Nen's und Grouchy's. Ein paar bairische Jägercompagnien tra= fen zuerst mit dem Feinde zusammen und noch immer war man überzeugt, es nur mit der Nachhut bes rückziehenden Feindes zu thun zu haben\*). Es wurde lebhaft gefochten, aber ohne einen nachhaltigen Erfolg zu erringen; ein stürmischer Angriff ber un= garischen Grenadiere brachte wohl die vordersten Reihen des Fein= des anfangs zum Weichen, aber es kam rasch Hülfe und nach einem heftigen Handgemenge, bas sich Mann an Mann in den Baldengen entspann, wurden die Kaiserlichen zurückgeworfen. Ein aweiter Angriff war nicht glücklicher. Mehrere Stunden war so ohne Entscheidung gefochten worden, als die anderen österreichi= schen Colonnen, Kienmayer und Latour, nördlich im Walde, Riesch füblich bei Albaching, allmälig eintrafen. Beibe fahen sich in ihrem weiteren Vordringen aufgehalten; die erstere fand sich den Divisio= nen Baftoul und Legrand gegenüber, die andere ftieß bei Albaching bereits auf die ersten Abtheilungen des französischen Centrums bie von Ebersberg her den Kaiserlichen in die Flanke fallen soll= Richepanse, ein sehr begabter junger General, der die beiden Divisionen von bort heranführte, war der rechte Mann, eine so entscheibende Aufgabe mit ganzem Erfolg zu lösen. Moreau hatte ihm nur die allgemeine Weisung ertheilt, den Feind vom Guben

<sup>\*)</sup> S. v. Bolberndorff=Warabein Kriegsgeschichte von Baiern I. 170.

her in ber Flanke anzugreifen; bie Durchführung ber Aufgabe war ausschließlich sein Verdienst. Er war am frühen Morgen mit den beiden Divisionen aufgebrochen und zu der Zeit bei St. Christoph, auf dem Wege nach Mattenbett, eingetroffen, wo dort die Haupt masse der Kaiserlichen ihre Stellungen genommen hatte. sah sich, wie diese, durch Weg und Witterung in seinem Marsch gehemmt und verzögert. Auf dem Wege stieß er unerwartet mit einer feindlichen Abtheilung zusammen, ließ einen Theil seiner Division (die andere unter Decaen war noch weit zuruch) biesem Feinde gegenüber und eilte, so weit hier Eile möglich war, mit dem Rest seiner Truppen, etwa 6000 Mann und einigen Geschüs Indessen der zurückgelassene Theil der Ben, gegen Mattenbett. Division in einen ungunstigen und verlustvollen Kampf mit ben Raiserlichen verwickelt ward und erst turch Decaens Unkunft Luft bekam, langte Richepanse selbst an der rechten entscheidenden Stelle, füdlich von Mattenbett, an und wußte sich nach bem Defilee, bas die Straße bildet, Bahn zu machen. Es war der Augenblick, we Nen und Grouchy die Angriffe der österreichischen Hauptmacht abgewehrt und sie in die Defileen zurückgeworfen hatten. Wenn auch an Zahl nicht stark, mußte Richepanse's Angriff im Ruden doch gerade jett von der mächtigsten Wirkung sein. Wohl leiste ten die Feinde lebhaften Widerstand, aber die Folge der Ueber raschung\*) machte sich boch überall bemerklich und die Streitfrafte, die dem neuen Feinde entgegengingen, konnten nur allmälig und. tropfenweise, daher ohne rechten Erfolg, zur Action kommen. Born zurückgeworfen, unversehens auch im Rücken und in der Seite angegriffen, in der Enge bes Waldes außer Stande, sich recht zu entfalten, waren die Desterreicher und Baiern in einer verzweisels ten Lage. Erdrückt von dem doppelten Angriffe, gerathen sie bald in gränzenlose Verwirrung; die Reihen lösen sich in einen unge ordneten Knäuel auf, durch ihr eigenes Geschütz und ihren Trof gehemmt, nur einzelnen zersprengten Haufen gelingt es, zu ent kommen, ganze Haufen mit bem gesammten Geschütz gerathen in die Gewalt des siegreichen Gegners, an dessen Spize Nen und

<sup>\*)</sup> Man war anfangs, sagt die österr. mil. Zeitschr. IV. 31, der Meinung, daß jene Erscheinung nichts Anderes sein könne, als eine Schaar von Riesch versprengter Franzosen, die nunmehr einen Ausweg suche.

Richepanse, jett von den beiden Seiten zusammentreffend, sich als Sieger begrüßen. Eine Entscheidung wie diese war zu durchgrei= fend, als daß der glücklichere Widerstand auf den beiden Flügeln bie Nieberlage hätte abwenden können. Die Corps Rienmayers und Latours, bie von Norden her vorgegangen, waren gegen Mit= tag eingetroffen, hatten bie Dörfer am Saume des Waldes, gegenüber von Hohenlinden, besetzt und begannen hier auf die Stellung von Hohenlinden ihre Angriffe, gegen welche die Franzosen sich nur mit Mühe zu behaupten vermochten. Aber so hartnäckig und zum Theil glücklich sie sich schlugen, die Entscheidung bei Mattenbett war Ursache, daß sich am Nachmittag die siegreiche Macht bes Feindes mit Wucht gegen sie wendete. Auch ihr Ruczug war unvermeidlich; einzelne Abtheilungen konnten nur mit Mühe und Verlust sich burchschlagen. Auch Riesch, der südlich von der Straße sich erst erfolgreich gegen einen Theil von Richepanse's Division geschlagen, bis Decaen ben Bedrängten Hülfe brachte, mußte seine Stellungen raumen.

Der Sieg war so vollständig und reich an Trophäen wie wenige. Die Desterreicher zählten nach ihren eigenen Angaben\*) nahezu 4700 Tobte und Verwundete, über 7000 Gefangene und fünfzig verlorene Geschüße; die bairischen Hülstruppen hatten an Gefangenen, Todten und Verwundeten gegen 5000 Mann einzgebüßt, 24 Geschüße verloren und waren dis auf 1400 Mann zusammengeschmolzen. Die Franzosen geben die gesammte Einzbuße ihrer Gegner, wohl etwas zu hoch, auf 20,000 Mann an; in sedem Falle war der Verlust groß genug, auch die beste Armee auf lange Zeit kampfunsähig zu machen.

Die letten Vorgänge des Feldzuges legten davon Zeugniß ab; es wollte nirgends mehr gelingen, das geschlagene Heer zu einem nachhaltigen Widerstande zu stellen. Um 4—5. December war es über den Inn zurückgegangen; am 9. überschritten die Franzosen den Fluß. Erschöpft und herabgestimmt, wie die Raisserlichen waren, mußten sie ihren Rückzug gegen Salzburg fortsetelten; schon drängte der Feind auf der Ferse nach und vereitelte die Hosfnung, in Salzburg einige Tage Erholung und Ruhe zu

<sup>\*)</sup> Desterr. mil. Zeitschr. 1836. IV. 35 f. Ueber das bairische Corps s. Bolberndorff I. 175.

ber in ber Flante angugreifen; bie Durchführung ausschließlich fein Berbienft. Er war am frabe = beiben Divifionen aufgebrochen und gu ber 3 ?! auf bem Wege nach Mattenbett, eingetroffer! *lii i*ku unighes in maffe ber Raiferlichen ihre Stellungen ger fah fich, wie biefe, burch Weg und Wi . der Hoffries Brait, gehemmt und verzögert. Auf bem Be einer feinblichen Abtheilung gufame Er tam nur eben fic Division (bie anbere unter Decaen ' ' Auflösung bes herres Feinte gegenüber und eilte, fo w : : bem Reft feiner Truppen, etwa Schon bei Saljbuch ben, acgen Maitenbett. 3nb age von Hohenlinden 30,000 Divifion in einen ungunftige, nicht mehr bie Halfte biefer Statt Raiferlichen verwidelt warb per Ergherzog fanb, mußte auf iche befam, langte Richepanfe f bie Strafe bildet, Bahr bie G-nichtet werben. Schon brand Nen und Grouchy b seb bie Traun fo wenig wie ber 30 abgewehrt und sie i de bie 17efenfacht zum blutigen Zusant auch an Zahl nicht nicht nicht keineralisirte Armee. Am 20—22. Das pemoralisirte Armee. Am 20 — 22. Decht. ten die Feinde iber die Traun; wenige Tage später fanraschung\*, ma , \* sonit. Rur daß ste so weit norant. raschung\*, ma , sonit Mur daß sie so weit vorgeschoben und bie' die dem neue , stanten, in Italien und am Main und bie' die dem neue stanten, in Italien und am Main noch zurück tropfenweise son borfichtigen Moreau aus aus aus tropfenweise and fonnte ben vorsichtigen Moreau abhalten, burg den Band nach ber Kaiserstabt selbst vorzubringen; leichtet als 1805 und 1809. Indessen auch ein Bak Bak gemähren, was ber prahlende Marsch nach gent gu bieten vermochte; wenigstens war bie often angegriff entfalter Begierung nicht in ber Lage, irgend eine von ben ged ten Lo geindes zu verweigern. in gr Jul ben franken, norblich und füblich, waren zwar so ent orby geignisse nicht eingetreten, wie zwischen der Isar und sier es war auch nichts geschehen, was bie Rieberlage Dange und fonnte. Die einzelnen Abtheilum ber Donau und in Franken vertheilt waren, Bergog bem bairischen Gulfscorps \*), Klenau mit 5000 Gerps von 10-12,000 Mann ift nicht zu verwechfeln mit ben Gettegent, bas, ber öfterreichifden hauptarmee zugetheilt, bei hohen

MA SIMPLE rehntausend, wozu noch ein paar MANUAL STATE OF THE STATE OF TH ren, dehnten sich von Regens= Gegend von Aschaffen= S Commando ließ schon ju, ber Gang ber Dinge idere Thätigkeit. So war ... uufer vorgedrungen und nä= und Lech, bis ihn die Botschaft .. au zurückführte. Indessen brängte schickte eine Abtheilung vor Würzdem Kern seiner Macht gegen die zer= gene Faust handelnden Corps Simbschens, .d Klenau's, die ihre Zersplitterung mit einis Befechten büßen mußten. In dem Augenblicke, vie Erfahrung belehrt, sich zu gemeinsamerem Hans und an einzelnen Punkten sich mit besserem Erfolge ard im Rücken Regensburg weggenommen (25. Dec.) · gleichen Tage ber Waffenstillstand abgeschlossen. Wenige lpäter langte diese Botschaft in Franken an und machte 4 dort dem Kampfe ein Ende, wo sich eben noch — es war et lette blutige Act des großen Krieges in Deutschland — die kurmainzer mit einer Abtheilung Franzosen nicht weit von Fulda haumgeschlagen hatten (29. Dec.)

Auf dem südlichen Flügel, in den Alpen und in Italien, hatstich die Ereignisse nicht günstiger für die kaiserlichen Wassenstet. Auch dort zwar, wie in Deutschland, hatten die Destersicher sich nach den unglücklichen Ereignissen vom Juni verstärft und mmelten sich wieder gegen 90,000 Mann stark unter Bellegarde's ührung hinter dem Mincio, allein es war keine Aussicht, daß an die Scharte von Alessandria auswehen werde. Schon che e Wassenruhe gekündigt war, hatte sich der Feind (October) durch nen Handstreich in Toscana festgesetzt, dann seine Anstalten gestssen, sobald der Kamps wieder begann, mit einem raschen Schlage Winciolinie zu gewinnen. Macdonald ging aus der östlichen

iben mitgefochten hat und nach dem Subsidienvertrag vom 16. März 1800 tellt war; das unter Herzog Wilhelm war in Folge eines zweiten Subsienvertrages vom 15. Juli ausgerüstet worden.

Bereits waren die Franzosen allenthalben zu nahe und zu überlegen, als daß die rückziehende Armee irgendwo sich sammeln, erholen und festen Fuß fassen konnte. Die Gesechte, die zwischen der Salza und der Traun vorsielen (16. und 18. Decbr.), lösten vollends die hartbedrängte Nachhut auf und beschleunigten den materiellen und moralischen Verfall ter Armee.

Bu spät kam jest ber Erzherzog Karl, ben ber Hoffriegsrath, in der drängenden Angst ber Hiobspost von Hohenlinden, als Dberfeldherrn an die Spite gerufen hatte. Er kam nur eben noch zeitig genug, um von ber machsenden Auflösung bes Seeres fich aus eigener Anschauung zu überzeugen. Schon bei Salzburg zählte die Armee, die vor dem Tage von Hohenlinden 80,000 Mann ftark am Inn gestanden, nicht mehr bie Sälfte bieser Starke; jest, an der Traun, wo ste der Erzherzog fand, mußte auf jebe Hoffnung eines weiteren Kampfes verzichtet werben. Schon brang ten die Franzosen nach und die Traun so wenig wie ber In und die Salza hielten sie auf; wo ce noch zum blutigen Zusanmenstoße kam, zeigte sich nur bie Ueberlegenheit bes Gegners iber eine geschwächte und bemoralisirte Armee. Am 20 — 22. Deck. gingen die Franzosen über die Traun; wenige Tage später standen sie an der Enns. Nur daß sie so weit vorgeschoben und bit Armeen auf den Flanken, in Italien und am Main noch zurud gebogen waren, konnte ben vorsichtigen Moreau abhalten, burch das wehrlose, offene Land nach der Kaiserstadt selbst vorzubringen; es war jest leichter als 1805 und 1809. Indessen auch ein Baf fenstillstand konnte jest gewähren, was der prahlende Marsch nach Wien nur irgend zu bieten vermochte; wenigstens war bie ofter reichische Regierung nicht in ber Lage, irgend eine von den For berungen des Feindes zu verweigern.

Auf den Flanken, nördlich und südlich, waren zwar so entscheidende Ereignisse nicht eingetreten, wie zwischen der Isar und dem Inn, aber es war auch nichts geschehen, was die Niederlage von Hohenlinden gut machen konnte. Die einzelnen Abtheilungen, die an der Donau und in Franken vertheilt waren, Herzog Wilhelm mit dem bairischen Hülfscorps\*), Klenau mit 5000

<sup>\*)</sup> Dieses Corps von 10—12,000 Mann ift nicht zu verwechseln mit tem bairischen Contingent, bas, der öfterreichischen Hauptarmee zugetheilt, bei Goben-

Desterreichern, Simbschen mit zehntausend, wozu noch ein paar tausend Kurmainzer unter Albini kamen, dehnten sich von Regens= burg bis nach dem untern Main in der Gegend von Aschaffen= burg aus; ihre Vertheilung und ihr vielfältiges Commando ließ schon große und entscheibende Operationen nicht zu, der Gang der Dinge in Baiern lähmte vollends alle bedeutendere Thätigkeit. Klenau (28. Nov.) auf's rechte Donauufer vorgebrungen und naherte sich der Ebene zwischen Isar und Lech, dis ihn die Botschaft von Hohenlinden über die Donau zurückführte. Indessen brangte Augereau den Main herauf, schickte eine Abtheilung vor Würzburg und wandte sich mit dem Kern seiner Macht gegen die zerstreuten und wie auf eigene Faust handelnden Corps Simbschens, Bergog Wilhelms und Klenau's, die ihre Zersplitterung mit einis gen verlustvollen Gefechten bugen mußten. In bem Augenblicke, wo man, durch die Erfahrung belehrt, sich zu gemeinsamerem Handeln entschloß und an einzelnen Punkten sich mit besserem Erfolge schlug, ward im Rücken Regensburg weggenommen (25. Dec.) und am gleichen Tage ber Waffenstillstand abgeschlossen. Wenige Tage später langte biefe Botschaft in Franken an und machte auch bort bem Kampfe ein Enbe, wo sich eben noch — es war der lette blutige Act des großen Krieges in Deutschland -- die Rurmainzer mit einer Abtheilung Franzosen nicht weit von Fulda herumgeschlagen hatten (29. Dec.)

Auf dem südlichen Flügel, in den Alpen und in Italien, hatsten sich die Ereignisse nicht günstiger für die kaiserlichen Wassen gestaltet. Auch dort zwar, wie in Deutschland, hatten die Destersteicher sich nach den unglücklichen Ereignissen vom Juni verstärft und sammelten sich wieder gegen 90,000 Mann stark unter Bellegarde's Führung hinter dem Mincio, allein es war keine Aussicht, daß man die Scharte von Alessandien auswehen werde. Schon che die Wassenruhe gekündigt war, hatte sich der Feind (October) durch einen Handstreich in Toscana sestgesetzt, dann seine Anstalten gestroffen, sobald der Kamps wieder begann, mit einem raschen Schlage die Minciolinie zu gewinnen. Macdonald ging aus der östlichen

linden mitgefochten hat und nach dem Subsidienvertrag vom 16. März 1800 gestellt war; das unter Herzog Wilhelm war in Folge eines zweiten Subsschienvertrages vom 15. Juli ausgerüstet worden.

Schweiz nach Graubunbten vor, überstieg unter unsäglichen Schwieserigkeiten ben mit Schnee und Eis fast verschütteten Splügen (Dec.), um burch bas Veltlin ben Weg nach Sübtirol zu gewinnen und bort die Bewegungen zu unterstüßen, die zur gleichen Zeit durch die Hauptarmee unter Brune am Mincio vorgenommen werden sollten. An den klassischen Stellen, wo 1796, 1799, 1805 und 1848 über den Besit Oberitaliens berühmte Schlachten gesliesert worden sind, dort wurde auch jest das Schicksal des Krieges entschieden. In zwei heißen Kampstagen, deren Ausgang sich um den Besit der Orte Pozzolo und Valeggio drehte (25. 26. Dec.), war der Strom an zwei Stellen von den Franzosen foreirt worden. Die Minciolinic war ihnen; in den nämlichen Tagen, wo auf dem beutschen Kriegsschauplate jede Hossmung eines ausreichenden Widerstandes ausgegeben werden mußte, brachen sie gegen die Etsch auf.

In dieser verzweifelten Situation konnte ber Erzherzog Rat nicht baran benken, mit ben Truppen, wie er sie an ber Traun und Enns vorfand, den Kampf fortzusepen; zum zweiten Mak ward ihm vom Schicksal auferlegt, die Erbschaft frember Fehler anzutreten und Frieden zu schließen, wo die Mittel des Kampses und Sieges burch Andere verscherzt worden waren. Der Waffenstillstand, den der Erzherzog (25. Dec.) zu Steper schloß, gab Desterreichs lette Stüten der Vertheidigung hin, ohne etwas Underes dafür einzutauschen, als daß dem Vorrücken des unaufhaltsamen Gegners zunächst ein Ziel gesetzt warb. Desterreich erklärte sich darin bereit, alsbald Frieden mit Frankreich zu schließen, "welches auch die Entschließung seiner Verbündeten sein möchte"; ce gab also die Bedingung jest preis, an der sich alle Unterhandlungen seit dem Sommer zerschlagen hatten. Die Festungen Würzburg, Braunau, Kufftein, die Scharnit und alle anderen befestigten Punt ten in Tirol wurden den Franzosen übergeben, Tirol geräumt, die bort begonnenen Aufgebote eingestellt; die Erblande der österreichis schen Monarchie lagen also, ihrer letten Vorwerke beraubt, offen vor dem Feinde. Die Demarcationslinie, die beide Armcen schied, ging von Baiersborf in Franken über Erlangen, Nürnberg, Rew markt, Regensburg längs der Donau hin, zog sich von da an ber Erla bis zu beren Ursprung, bann über Gößling, Leopoldstein, Eisenerz nach Leoben und durch Steiermark längs ber Mur bis nach Spital, von wo sie durch das Pusterthal sich nach Südtirol erstreckte und über das Wormser Joch die Gränze des Veltlin bezührte. Nicht nur der Süden und Westen des Reiches, sondern ein großer Theil der österreichischen Erblande selbst, die Lande dis über die Enns hinaus, Theile von Steiermark, Illyrien und ganz Tirol waren demnach in französischen Händen; es war die Frage, welchen Friedensbedingungen Desterreich nach diesem Wassenstillsstande noch seine Zustimmung versagen konnte.

"Der Theil des Reichsgebietes und der Erbstaaten, der in die Demarcationslinie fällt" — so hieß es im 14. Artifel bes Waf= fenstillstandes - "ift in Bezug auf sein Eigenthum und die be= stehenden Regierungsformen unter den Schut der französischen Armee gestellt." Die früheren Erfahrungen von 1795-97 ließen ungefähr erwarten, mas diese "sauvegarde" zu bedeuten habe. Zwar ließ Morcau seine Truppen nicht so hausen, wie Jourdan es gebulbet hatte, und auch ber erste Consul liebte, wie er burch Massena's Abberufung aus Italien bewies, bas planlose Plündern und Stehlen nicht; aber es war der Zustand doch höchstens bann erträglich zu nennen, wenn man ihn mit den Greueln der frühe= ren Jahre verglich. Die Truppen waren wohl in strengerer Zucht und beffer versorgt, als unter dem Directorium, aber sie hatten barum ihr altes Wesen boch nicht völlig abgelegt; von ben Felbherren waren einige ber ärgsten Diebe, wie Bandamme und Tharreau, entfernt, aber es waren auch andere, wie z. B. Lecourbe, zurücks geblieben, die das frühere Treiben ohne Scham und Schonung während die Vorbilder republikanischer Tugend, wie Marceau, Desair, Richepanse, mit jedem Tage seltener wurden. So hatte benn ber Gang bes Feldzugs über Schwaben und Baiern eine Zeit neuer schwerer Leiben heraufgeführt; seit Mai waren Brandschatzungen und Requisitionen in ununterbrochener Steige= rung über biese Lande verhängt worden, die Felder waren zum Theil vor der Erntezeit abgemäht, was an Lebensmitteln und Bieh sich fant, weggeführt, manche Striche, wie im Jahre 1796, rein ausgeplündert. Sah das flache Land, welches der Feind durch= zogen, oft einer Bufte gleich, so waren die Städte, in benen die Generale ihr Duartier aufschlugen, nicht besser baran. Die Lieferungen z. B. für die Tafel eines Lecourbe überstiegen das Maß einer großen Hospaltung. Wo sich noch allenfalls ein Schat literarischer und künstlerischer Alterthümer vorsand, da wurde nach der beliebten Praris, die Bonaparte selber 1796 eingeführt, das Beste ausgewählt und, was nicht an den Fingern der Generale und Commissäre hängen blieb, nach Paris geschleppt. Jest eben, in den letten Tagen des Feldzuges, ward Salzburg so heimgesucht und aus den Bibliotheken des Erzstistes, der Universität und der Rlöster an Handschriften und seltenen Büchern, was irgend alt und werthvoll war, gewaltsam fortgeführt\*).

Wer hatte Schutz geben können gegen jede denkbare Dißhandlung? Die Körperschaft am wenigsten, bie bem Ramen nach bas beutsche Reich vertrat. Die hülflose Regensburger Versammlung, beren Debatten während dieser Kriegswirren faum etwas Rennenswerthes barbieten, war selber zu sehr bes Schutes bedürftig, als daß sie ihn bem Reiche hätte leisten können. Als sich im Juli ber Feind ber Donau näherte, war ber beutsche Reichstag wie 1796 in der Lage, an seine Sicherheit denken zu muffen, die ihm zum Glück noch ber Waffenstillstand gewährte. Wie bann am Weihnachtstage eine französische Division vor Regensburg erschien und der Commandant der kaiserlichen Truppen entschlossen war, sich zu vertheibigen, wußte der Reichstag durch seine bringenden Vorstellungen bies zu hindern; es war das einzige Mal, wo in biesem ereignisvollen Jahre seiner Thätigkeit Erwähnung ge schah \*\*). Man konnte es bei bieser allgemeinen Hülflosigkeit bem Einzelnen nicht verbenken, wenn er sich ben Schut beim Feinde erkaufte, so gut es ging. Das geschah benn auch, wie im Jahre 1796; als sich Augereau dem Main näherte, beeilten sich Heffen-

<sup>\*)</sup> S. polit. Journ. 1800. I. 632 f. Salzburger Literaturzeit. 1801. L. 16. 31 f. 48. 63 f. 78.

<sup>\*\*)</sup> In der angeführten Reichstagscorrespondenz hieß es schon im Rärz: "Da der Reichstag selbst nichts Berichtenswerthes darbietet, so sieht man sich genöthigt, dazu aus dem Ausland Materialien zu holen"; diese Materialien aus ", dem Ausland" waren hauptsächlich die kleinen landständischen Sändel in Baiern und Württemberg. Mit diesen Dingen, die natürlich in Regensburg nie zur Entscheidung kamen, der Besetzung einiger Stellen bei der Reichsgener ralität und der Erörterung neuer Staatsschriften und Deductionen ist denn auch dieses schläfrigste und leerste aller Reichstagssahre nothbürftig ausgefüllt.

Homburg, Raffau, Isenburg, Wieb, lieber burch Berträge und bestimmte Abstandssummen eine gewisse Sicherheit zu erkaufen, als sich den unberechenbaren Plünderungen zügelloser Feinde hinzugeben \*). Wo bies nicht geschah, bauerten bie Dißhandlungen fort, auch nachdem der Waffenstillstand geschloffen war, welcher das Eigenthum unter "die Sauvegarde" der französischen Armee gestellt hatte. Die lautesten Klagen kamen jetzt aus den Theilen Subbeutschlands, die 1796 noch unberührt geblieben und an diese Art Kriegführung noch nicht so gewöhnt waren, wie die Gegenden zwischen Isar, Lech und Rhein. In ber Umgebung von Regensburg, Salzburg und überhaupt in dem von den Franzosen besetzten Theile ber faiserlichen Erblande wurden die Requisitionen so schrankenlos fortgesett, daß der Erzherzog Karl mit Berufung auf den Waffenstillstand bei Moreau Beschwerbe einlegte, ohne freilich mehr als eine ganz vorübergehende Erleichterung zu erzielen; die französische Armee fuhr fort, die Lebensbedürfnisse, die Kleidung, die Pferde sich auf deutsche Kosten zu verschaffen. Am linken Rheinufer schweifte bann Jahre lang, ohne baß man ihrer Meister ward, eine berüchtigte Rauberbande umher; ber Führer hielt feine Bande in einer strengen militärischen Ordnung und trieb bas Geschäft mit einem gewissen Schwunge, indem er nicht sowol den Einzelnen überfiel und bestahl, als vielmehr Gemeinden und Familien Summen auferlegte, die als Absindung bezahlt werden mußten. Man hat ben Mann später zu Mainz guillotinirt, während er boch nur etwas roher bas copirte, wozu die Bandamme, Tharreau, Lecourbe und mancher fünftige Marschall bes französischen Raiserreiches die Driginalien geliefert hatten.

In dieser hülflosen Lage wurde der Friede lebhaster ersehnt, als je; daß seine Bedingungen noch ungünstiger sein würden, als zu Campo Formio, war nach den Schlägen von Marengo und Hohenlinden zu erwarten. Ein französischer Geschichtschreiber, allerdings der Einzige, der unbefangen und von Bonaparte'schen Illusionen frei diese Zeit geschildert hat\*\*), ist der Ansicht, es habe jest in Frankreichs eigenem Interesse gelegen, den Frieden auf dem

<sup>\*)</sup> S. bie Bertrage bei Martens VII. 472-484.

<sup>\*\*)</sup> Armand Lesebvre hist. des cabinets de l'Europe pendant le consulat et l'Empire. 1. 98 ff.

Festlande unter ben mäßigsten Bedingungen zu schließen, bamit es Zeit und Kraft gewinne, sich des Kampfes mit der Coalition auf bie Dauer zu entledigen. Zwischen die Feindschaft Englands und Desterreichs gestellt, hatte (so meint Lefebvre) ber erste Conful seine ganze Rraft gegen England wenden, aber bamit er bies ungestört thun konnte, Desterreich burch fluge Großmuth an sein Interesse fesseln sollen. Ein Friede, der dem Raiser die Lombardei wiedergab, in Deutschland die Säcularisationen fallen ließ und in ben geiftlichen Staaten die wesentliche Stütze öfterreichischer Macht im deutschen Reiche aufrecht erhielt, ein solcher Friede hätte Frankreich nicht allein genügen, sondern ihm auch die Mittel einer bleibenben Aussöhnung mit bem Festlande geben muffen. Aber wer wollte, selbst wenn er bie Stimmung bes Heeres und bie angeborene Eroberungslust der Nation außer Anschlag brachte, von Bonaparte selber biese stoische Selbstbeschränkung erwarten? Er ging sicherlich die Wege, die er selber zu Leoben und Campo Formio hatte bahnen helfen; sie gewährten ihm die Aussicht auf bas Uebergewicht auf dem Festlande und auf den leitenden Einfluß in Italien, in der Schweiz, in Deutschland und Holland, freilich um den hohen Preis eines Krieges ohne Ende, so lange die europäis schen Nationen noch die Kraft besaßen, ihre bedrohte Selbstänbigfeit zu beschützen.

Während nach der Kündigung des Waffenstillstandes im December der Kampf in Deutschland und Italien von Neuem degonnen, waren die Unterhändler des Friedens, Graf Cobenzl und Joseph Bonaparte, in Luneville beisammen geblieben; doch ließ sich denken, daß das Friedensgeschäft nicht zu rasch sortschritt und die Blide der beiden Gesandten mehr nach dem Kriegsschauplate, als auf den Abschluß der Unterhandlungen gerichtet waren. Zeder Theil hosste von dem neu begonnenen Kampse eine günstige Entscheidung für sich und darum war keiner der Unterhändler geneigt, eine seiner Forderungen aufzugeben. Erst die Ereignisse vom December, der Schlag von Hohenlinden und der Vertrag von Steper, veränderten die Situation; jest gab man in Wien die Hossfnung auf, bessere Erfolge mit den Wassen zu erringen, und Cobenzl ershielt die Weisung, rasch den Frieden abzuschließen.

So kamen die Verhandlungen in frischen Zug; am letten Tage des scheidenden Jahres erklärte sich der österreichische Diplos

mat bereit, ohne England mit der französischen Republik Frieden zu schließen. Aber zwischen ben Bedingungen beiber Theile lag noch ein weiter Zwischenraum. Cobenzl verlangte auch jest noch den größeren Theil der Lombardei, die Legationen und die Wieder= einsetzung der Dynasten von Modena und Toscana; Bonaparte wollte nur von der Etschgränze, der Entschäbigung Toscana's durch die Legationen, Modena's durch den Breisgau hören und begehrte außerdem, daß die Abtretung des linken Rheinufers sofort durch den Kaiser auch im Namen des deutschen Reiches erfolge, nicht wie zu Campo Formio und Rastatt von der Unterhandlung mit dem Reiche und bessen einzelnen Ständen abhängig bleibe. Auch wurde jett, wie früher zu Rastatt, der Grundsatz der Säcularisationen und die Schleifung von Rehl, Castel und Ehrenbreitstein gefordert. Den Waffenstillstand, den Desterreich auch für Italien wie für Deutschland verlangte, wollte der erste Consul nur um den Preis von Mantua bewilligen. Die Art, wie Frankreich seine Forderungen stellte, ließ nicht erwarten, daß der österreichische Widerstand viel fruchten werbe. Getreu ber soldatischen Taktik, ben Gegner einzuschüchtern, die schon früher gegen Cobenzl ihr Ziel erreicht, ließ ber erste Consul am 2. Januar 1801 bem gesetzgebenben Körper ankündigen, Desterreich habe sich bereit erklärt, England zu unterhandeln; Frankreichs Bedingungen für den Frieben seien die Rhein= und Etschgränze; würden diese nicht angenommen, so werbe man sich zu Prag, Wien und Venedig den Frieden holen. Auf diesem Wege ward dem österreichischen Unterhandler kund gethan, daß die Vorschläge, die man ihm übergeben, von dem ersten Consul als Ultimatum angesehen würden! einer eigentlichen Unterhandlung war also keine Rebe. Joseph Bonaparte erhielt von seinem Bruder die ausdrückliche Weisung (12. Jan.), zu tropen und zu brohen: man werbe in Italien nach Benedig vorrücken, die Desterreicher über ben Tagliamento zurückwerfen und bann statt ber Etsch nur noch die Brenta als Gränze gewähren. Vergebens suchte Cobenzl um die einzelnen Punkte zu markten, vergebens wandte er ein, daß ber Kaiser im Namen des Reiches den Frieden nicht auf eigene Hand schließen könne; er machte damit so wenig Eindruck, als mit der Hinweisung auf ben Werth dauerhafter österreichischer Freundschaft, die durch groß= muthige Bedingungen zu erlangen sei. Wäre auch vielleicht Joseph

Bonaparte solchen Vorstellungen zugänglich gewesen, so waren bie Weisungen, die ihm von Paris zukamen, viel zu gemessen, als daß er hätte geschmeibiger sein können.

In Paris war auf nachgiebige Stimmungen weniger als je zu rechnen. Es war zu ben letten glücklichen Waffenthaten ein neuer glänzender Erfolg hinzugekommen: bas enge Einverständniß mit Rubland. Rachbem es bem ersten Consul einmal gelungen war, überhaupt einen Weg der Annäherung an Czar Paul zu finden, ward es ihm nicht mehr schwer, den leidenschaftlichen, unberechenbaren Mann mit eben solcher Heftigkeit in Die Bahnen einer entgegengesetzten Politif zu treiben, wie derselbe 1798 — 99 ber Heißsporn ber Coalition gewesen war. Der Grou gegen England und Desterreich war durch die Kriegführung von 1799 in Paul einmal geweckt und es fehlte nicht an Anlaß, ihn zu näh-Mit großer Geschicklichkeit wußte Bonaparte bie reizbaren Seiten bes Autofraten zu treffen; er faßte ihn bei seiner Generos sität, bei seinen romantischen Grillen und legte in Allem ben planmäßigen Gegensatz gegen die selbstsüchtige, ungroßmüthige At von Pauls früheren Alliirten zu Tage. Bei ber ganz individuels len, launenvollen Politik, die der russische Raiser trieb, war aber ein maßvoller Mittelweg nicht denkbar; aus dem eifrigen Verbunbeten Englands ward rasch bessen erbittertster Gegner. rer Plan, der schon unter Katharina II. einmal aufgetaucht war, alle mittleren und kleineren Seemächte zu einem gemeinsamen Bündniß gegen die Gewaltthätigkeit und Willfür der britischen Praris auf ben Meeren zu vereinigen, warb von Neuem angeregt, und Paul, auch hier bei seinem uneigennützigen Gifer gefaßt, machte sich mit aller Ungedulb baran, ben diplomatischen Feldzug ber Neutralen gegen England zu eröffnen. Im December 1800 wurden die standinavischen Staaten gewonnen; auch Breußen mußte voraussichtlich bem ungestümen Drängen Rußlands nach geben und in diesem wichtigen Augenblicke den französischen Unhang verstärken. Meisterhaft wußte Bonaparte seine Wünsche ben Czaren einzuflößen, so daß dieser sie wie seine eigenen Gedanken und Interessen geltend machte. So wurde jest Preußen bazu vermocht, im Einverständniß mit Rußland eine Erklärung über ben Frieden abzugeben (Jan. 1801), die ganz wie ein Echo der Bonaparte'schen Vorschläge in Luneville klang. Die Rheingränze mit Entschädigungen für die erblichen Fürsten, der Grundsatz der Säcularisationen, die sogenannte Unabhängigkeit Hollands, der Schweiz, Sardiniens und Neapels, die Etschgränze für Desterreich, so lautete das Gutachten der Ostmächte, das jetzt in Paris als Pauls Ansicht kundgegeben ward, während es im Grunde nur eine in Petersburg und Berlin angebrachte Eingebung Bonaparte's war.

Der Bund, der sich so mit Rußland vorbereitete und die nor= dischen Staaten sämmtlich unter Bonaparte's Fahnen zu vereinigen versprach, schien ein glänzenderes Ziel, als ein durch Nachgiebig= teit erkaufter Friede mit Desterreich. "Es ist unser Interesse, schrieb ber erste Consul am 20. Januar seinem Bruber\*), nichts zu über= eilen; ber Friede mit dem Raiser ist nichts im Vergleich mit einer Allianz, die England bemeistern und Aegypten uns erhalten wird." In diesem Geiste waren die Instructionen an Joseph Bonaparte entworfen. Er sollte in Italien nichts nachgeben, jebe Bermittelung für Sardinien, den Papst und Neapel kurzweg von der Hand weisen, in den deutschen Dingen sich zu nichts verpflich= ten, schon barum nicht, weil bies nur im Einverständniß mit bem Czaren geschehen sollte. Der Abschluß selber habe keine Gile; er könne Alles discutiren, selbst die Friedensacte entwerfen, aber nichts unterzeichnen in den nächsten zehn Tagen; bis dahin werde man mit bem Czaren völlig einig sein.

Die Lage bes österreichischen Unterhändlers war also ganz hülflos; Süddeutschland war dis über Kusstein und Braunau hinsaus in der Hand der Franzosen; in Italien überschritten sie eben die Etsch, besetzen Berona und schienen mit der Drohung gegen Benedig Ernst machen zu wollen. So gab denn Cobenzl Punkt für Punkt nach; erst gestand er die Etsch als Gränze zu (15. Jan.); dann räumte er ein, daß auch mit dem deutschen Reiche der Friede zu Luneville abgeschlossen werden solle; dalb mußte er auch die Bertreibung der österreichischen Agnaten aus Italien, dann die Räumung Mantua's gewähren und für Rom, Sardinien, Neapel die Bermittelung Desterreichs stillschweigend sallen lassen. Die französischen Forderungen wurden in dem Maße schrosser und gesbieterischer, als sich das Berhältniß zu den nordischen Hösen güns

<sup>\*)</sup> Correspondance de Joseph Bonaparte I. 193.

stiger gestaltete. War z. B. anfangs nur verlangt worden, daß der Friede für das Reich ebenfalls zu Luneville abgeschlossen werde, so wurde jest gefordert, daß er ganz gleichzeitig mit dem österreichischen Frieden unterzeichnet werden müsse, ohne selbst nur die Vollmacht des Reiches abzuwarten.

So hatte ber faiserliche Unterhändler in ben Punkten, welche Italien angingen, allmälig nachgegeben; seit Ende Januar brehte sich die Verhandlung nur noch um die Bedingungen, welche Einmal trug Cobenzl Bebenken, ben Frie Deutschland betrafen. ben ohne Weiteres auch im Namen bes Reiches zu unterzeichnen, weil er sich scheute, bas Gehässige ber Bebingungen auf ben kais serlichen Hof fallen zu lassen; bann bemühte er sich, ben Grundsat ber Säcularisationen so zu beschränken, daß burch sie bem österreichischen Einfluß im Reiche ein nicht allzu empfindlicher Schlag versetzt werbe. Es war die Meinung der kaiserlichen Politif, zwar die Einschmelzung der kleineren Stifter zuzugeben, aber mit ber baburch gewonnenen Entschäbigungsmasse nicht nur bie weltlichen Fürsten zu bedenken, sondern auch die Erhaltung ber brei geistlichen Kurstaaten möglich zu machen. Damit hätte ber Raiser immerhin eine Anzahl ber bisher ergebenen Stimmen auf dem Reichstage verloren, aber es blieb doch ein wesentlicher Theil des deutschen Kirchenstaates bestehen und die Verfassung des Reis ches ward nur verändert, nicht, wie es die Folge der allgemeinen Säcularisation sein mußte, völlig umgestaltet ober aufgelöst. Eben dies Interesse des österreichischen Einflusses, welches die Erhaltung der drei geistlichen Kurfürstenthümer gebot, war freilich für Frankreich Grund genug, sie zu verweigern; ber Einfluß bes Wiener Hofes im Reiche sollte ganz verschwinden und aus den vergroperten weltlichen Fürsten eine Clientel Frankreichs erwachsen. Darin stimmte natürlich die russische und preußische Politik mit der französischen vollkommen überein. So erhielt der französische Unterhändler in Luneville ben gemessenen Befehl, ben österreichischen Vorschlag zurückzuweisen.

Es blieb danach nichts übrig, als auch hierin nachzugeben und, wie Bonaparte gebot, zugleich für das deutsche Reich den Frieden zu unterzeichnen. Daß der Kaiser früher einmal nach dem spanischen Erbfolgefriege den Frieden für das Reich ohne dessen Vollmacht abgeschlossen, ward jest seinen Bedenken als Einwand entgegengehalten und zugleich brohend barauf hingewiesen, daß jedes Jögern nur die Occupation des deutschen Gebietes verlängern werde. Indessen zog sich die volle Verständigung mit Rußland, die Bonaparte binnen wenig Tagen erwartet, noch einige Zeit hinaus; er drängte also zum Abschluß. Die unbedeutende Concession, daß Castel beim Reiche blieb, aber geschleift werden mußte, sollte es Cobenzl erleichtern, in allen übrigen Punkten vollends nachzugeben. So erfolgte am Abend des 9. Februar 1801 die Unterzeichnung.

Der Vertrag beruhte auf ben Grundlagen bes Friedens von Campo Formio. Die bort gemachten Abtretungen Desterreichs, Belgien, die Grafschaft Falkenstein, das Frickthal, Oberitalien westlich von der Etsch waren hier wiederholt; ber Thalweg der Etsch bilbete bie Gränze, Istrien, Dalmatien, Venedig und bessen Dependenzen im abriatischen Meere fielen bem Kaiser als Entschäbigung zu. Rur die Vertreibung der mit Defterreich verwandten Fürsten aus Italien war eine wichtige neue Einräumung für Frankreich; sie wies den öfterreichischen Einfluß aus der Halbinsel hinaus und gab den Kirchenstaat, Neapel, Sardinien isolirt den Franzosen preis. Die Entschädigung bes Herzogs von Modena war auf den Breisgau, die Toscanas ebenfalls auf beutsches Gebiet angewiesen. Die Abtretung bes linken Rheinufers ward biesmal nicht, wie zu Campo Formio, in einen geheimen Artifel verwiesen und nur bes Raisers Zustimmung bazu ausbedungen; der Raiser, hieß es vielmehr im sechsten Artikel, willigt sowol in seinem, als in des Reiches Namen ein, daß die französische Republik fortan mit voller Souverainetät und als Eigenthum die Gebiete am linken Rheinufer, die zum Reich gehörten, in der Weise besitze, daß in Ueber= einstimmung mit bem, wozu in Rastatt die Reichsdeputation ausbrudlich zugestimmt, in Zukunft ber Thalweg des Rheins die Gränze zwischen der französischen Republik und dem deutschen Reiche bilde. Die Republik verzichtet dagegen auf jeden Besitz rechts vom Rheine, boch sollen die bort wieder eingeräumten Plate, Duffel= dorf, Ehrenbreitstein, Philippsburg, Castel, Kehl und Breisach in bem Zustande bleiben, worin sie sich zur Zeit ber Räumung befanden, d. h. die geschleiften Befestigungen nicht wieder aufgebaut werden.

Bis hieher war nichts wesentlich Neues in dem Vertrage vom 9. Februar festgesett; die vielbesprochenen Bedingungen von Campo Formio und Rastatt waren nach einem blutigen Kriege von zwei Jahren unbeschränkt und ohne Clausel zur Geltung gelangt. Reu war aber der siebente Artifel über die Entschädigungen; in seinem Vollzug lag die territoriale und politische Umgestaltung bes Reiches eingeschlossen. Da in Folge ber Abtretung, hieß es, welche bas Reich ber französischen Republik gemacht hat, mehrere Fürsten und Stände bes Reiches sich insbesondere, sei es ganz ober theilweise, aus ihrem Besitz gesetzt sehen, während es bem beutschen Reich in seiner Gesammtheit zusteht, bie sich aus gegenwärtigem Bertrag ergebenden Verluste zu tragen, so ist der Kaiser in seinem und bes Reiches Namen mit ber französischen Republik übereingekommen, daß im Einklang mit den auf dem Rastatter Congresse förmlich aufgestellten Grundsätzen bas Reich gehalten ift, ben erblichen Fürsten, welche sich auf bem linken Rheinufer außer Besit geset finden, eine Entschädigung im Schoose des Reiches zu gewähren, in Folge von Anordnungen, welche auf diesen Grundlagen weiter festgestellt werben sollen.

Es war eine Entschäbigung so ungewöhnlicher Art, wie ft cben nur bei ben beutschen Verhältnissen möglich war. nastien wurden entschädigt, das Reich verlor; die Fürsten erhielten so viel und noch mehr, als sie eingebüßt, die Nation in ihm Gesammtheit erlitt einen Verlust, ber ihre politische Unabhängigkeit bebrohte. Selbst Desterreich, bas unter ben Erbfürsten bes Reiches an Einfluß und Macht offenbar am meisten einbuste, hatte für seinen Verlust an Gebiet sich eine leidliche Entschädie gung gesichert, indem es statt bes weit entlegenen, schwer zu be hauptenden belgischen Besitzes Venedig und Istrien, also eine vortreffliche Arrondirung seiner Erblande erhielt. Das Reich allein und die in diesem lockeren Verbande noch immer vereinigte beutsche Nation waren es, welche die Kosten des Ganzen trugen. In Bahl angeschlagen verlor Deutschland 1150 Quabrat runder meilen an Gebiet und beinahe vierthalb Millionen Bewohner. Darunter zunächst die belgischen Gebiete, deren Berband mit Deutschland zwar schon seit Jahrhunderten durch bie habsburgische Hauspolitik gelockert, fast gelöst war, die aber gleichwel ihrer geographischen Lage und ihrer Entwickelung nach eine noth wendige Ergänzung bes beutschen Gebietes bilbeten. Man hat bamals in Deutschland, eingebenk ber nur noch laxen Berknüpfung mit bem alten burgundischen Kreise, die Abtretung fak gleichgültig aufgenommen und wie einen Berluft angesehen, ber im Grunde schon längst geschehen war; als wenn nicht selbst tie allerbürftigste Verknüpfung mit Deutschland immer noch ein Glück zu nennen war im Vergleich mit der Abtretung an Frankreich, bessen Macht baburch ins Ungemessene vergrößert warb. ward ber Verlust ber Rheinlande empfunden. Was wir badurch an Wehrfraft verloren, wie unsere Gränzen fortan schutzlos und offen lagen, die Einbuße eines gesegneten Landes mit seinen reiden und vielseitigen Hülfsquellen, ber Schlag, ben ber beutsche Handel und die Schifffahrt erlitt, bavon ging doch ein tiefes, schmerzliches Gefühl durch die Nation, auch wenn ihre Lenker und Regierer mehr um ihre Entschädigungen bekümmert waren, als um das Loos der Gesammtheit. Eine rechte Freude über den Krieben ift barum auch nicht laut geworden; man pries bas Enbe bes Krieges, allein ber Preis bes Friedens ließ kein ungetrübtes Ge= fühl des Behagens aufkommen. Es ward auch wohl schon jest die Ahnung laut, daß bei dem so ausgesprochenen Uebergewicht Frank= reichs und der Eroberungslust seines militärischen Diktators dieser Friede nicht viel mehr Dauer verspreche, als ber vorangegangene \*).

Wie waren die Stimmungen am linken Rheinufer selbst, als jett die Losreißung vom Vaterlande unwiderruflich ausgesprochen war? Die Veränderung ward dort weniger tief empfunden, einmal weil man schon seit beinahe einem Jahrzehnt losgerissen war von Deutschland, dann weil eben bie jungste Zeit in die unbehagliche und verworrene Lage, in der sich die Gebiete befanden, eine un= verkennbare Besserung und Stetigkeit gebracht hatte. Wir erinnern uns, welch bittere Prüfungen den ersten revolutionären Versuchen am linken Rheinufer gesolgt waren; bie Zeit bes Schreckens und bie Lasten bes Krieges brückten gleich schwer auf bie unglücklichen Bewohner. Auch als der Terrorismus unterlegen war, bauerte in ben Rheinlanden nach wie vor das ganze Unwesen provisorischer Bustande fort; halb mit Frankreich vereinigt, halb wie Feindesland behandelt, wurden sie von Requisitionen, Räubereien und solbatischen Brutalitäten so arg heimgesucht, wie irgend ein Gebiet, bas ber französischen Invasion verfallen war. Es war begreiflich, daß unter diesen ungewohnten revolutionären Verhältnissen die Lande

<sup>\*)</sup> **6.** polit. Journ. **6.** 272. 273.

der Wohlthaten nicht froh wurden, die ihnen der Umsturz der alten Herrschaft hätte bringen können; sie waren wohl ber Feudallasten entledigt, die Mißbrauche eines geistlichen Regiments waren verschwunden, es gab keine religiösen Bedrückungen und Bekehrungen wie unter bem pfälzischen Regiment, die Räuflichkeit ber Stellen und was daran hing hörte auf; aber man hatte dafür terroristische Gewalthaber, freche Räuber und Blutsauger, überhaupt einen Zustand ohne jede Sicherheit und jeden Rechtsschutz eingetauscht. In die Zeit des Directoriums fielen bann die ersten Versuche einer festeren Organisation. Man ließ burch Rubler bas "cisthenanische" Gebiet in Departements eintheilen und biese nach ben in ber frankischen Republik bestehenden Formen einrichten. Diese Erft lingsorganisationen fielen freilich oft wunderlich genug aus; man schüttete über das Land einen Wust von Gesetzen, die man furzweg aus dem Französischen abschrieb oder übersetzte, und fragte nicht ob sie dem Lande oder seinen Bedürfnissen entsprächen. Allein, wie ein Zeitgenosse sagt, es waren doch wieder Gesetz. Behaglich oder auch nur erträglich war die Lage nicht zu nennen. Rubler regierte das Land mit der Gewalt eines Proconsuls; französische Abenteurer, die der Sprache und den Sitten des Landes fremd waren, ober Parteimänner, beren Verdienst nur eben ihr 3w sammenhang mit der herrschenden Partei war, füllten die öffentlis chen Stellen. Wohl waren die Abgaben der Feudalität und der Behnten abgeschafft, aber bas französtsche Steuerwesen, zumal in seiner Ausübung, ließ biesen Wechsel kaum als eine Erleichterung Es kamen verständige, den wirklichen Bedürfnissen bes Volkes entsprechende Einrichtungen, wie die Anfänge ber neuen Gerichtsbarkeit, das Institut ber Friedensrichter und Notare, aber es kam auch im Mai 1798 ber Rhein als Zollgränze und mit bem Druck ber neuen Mauth allmälig eine Menge fiskalischer Künste, die bisher auf deutschem Boben unbefannt waren. Ueberhaupt wurde das Land mehr ausgebeutet als regiert, und was das Unbehaglichste für die Bewohner war, es war noch immer Alles pros visorisch und unsicher, man hing mehr von den zufälligen Personen, welche die Gewalt führten, als von festen gesetzlichen Ordnungen Die Zeit des Consulats brachte auch für diese Gebiete die ab \*).

<sup>\*)</sup> S. "Cierhenanien unter den Franken, besonders in hinsicht auf die Pfalz, bis auf Bonaparte". 1801. Wgl. das übrigens sehr einseitige Buch von

Wohlthaten einer festeren Ordnung. Zum Generalcommissär ber vier Departements am linken Rheinufer ward ber ehemalige Conventsbeputirte Jean Bon St. Andre bestellt, ber eine wilbe polis tische Vergangenheit durch sein fähiges und schöpferisches Wirken in diesem neuen Lebenskreise fast vergessen gemacht hat. ersten Mal, seit die Franzosen diesen Boben betreten, wurde nun bas Land verwaltet, nicht blos bedrückt und ausgesogen. verständiges und tolerantes Regiment, das sich bemühte, die fast versiegten Duellen bes öffentlichen Wohlstandes wieder zu öffnen, ben ganz darniederliegenden Handel und bas Gewerbe aufzurichten, ben Verkehr zu beleben, ein solches Regiment mußte nach bem, was vorausgegangen war, als eine große Segnung erscheinen, auch wenn die widernatürliche politische Gränze, die ganze Organisation des Staates, die Trennung von Allem, dem man burch Abstammung, Cultur und Geschichte verwachsen war, niemals ein wahrhaft gesundes Dasein aufkommen lassen konnten.

Aber das Gefühl, von der Noth der jüngsten Zeit befreit und ber geistlich-weltlichen Kleinstaaterei, wie sie vor 1792 war, ent= wachsen zu fein, ließ vorerst solchen Betrachtungen keinen Raum. Bon dieser Seite suchte auch die Consularregierung bas rheinische Bolf zu fassen; in einer Proclamation vom 18. Juli 1801, worin bie Vereinigung der Rheinlande mit Frankreich feierlich verkündet warb, wurde baran erinnert, daß es nun keine Privilegien, keine Feuballasten, keine Frohnden, keine Jagdrechte mehr gebe, daß an bie Stelle ber alten Verwaltung eine bessere Abministration und Justiz getreten sei, daß das Land einer Sicherheit genieße, wie nie zuvor. "Statt mit widerstrebenden Interessen überzogen zu sein, hieß es, ist euer Land fortan burch bas gemeinsame Interesse von breißig Millionen Bürgern geschirmt; statt einer Menge kleiner Herren, die zu schwach waren, um sich zu vertheidigen, aber stark genug, das Land zu bruden, steht es unter bem Schupe einer Macht, die ihrem Gebiete wird Achtung zu schaffen wissen \*)."

Eine ähnliche Stimmung sprach damals auch Joseph Görres aus. Ihn hatte seine feurige Natur, sein Widerwille gegen die

van Alpen, Gesch. des frank. Rheinufers, wie es war und wie es ist. Köln 1802. 2 Bbe.

<sup>\*)</sup> S. Choix de rapports, opinions et discours etc. T. XVII. 370. 371.

abgestorbenen alten Dinge und ein ungebandigter Freiheitsfinn seit tem Ausbruche ter Revolution zum eifrigsten und begabteften Berfechter ber neuen 3teen gemacht, ohne baß er barum jemals Franzose ward ober französisch bachte. Es hat fich in bem phantastischen Jüngling tieser Lebensprozeß anders abgespielt als bei bem weit alteren, politisch nuchternen Georg Forster; aber et war tieselbe Ungesundheit beutscher Bustande, bie ben einen wie ben antern ins Lager ter neufranfischen Demofratie getrieben hat. In bem Augenblick, wo bas Directorium fiel und Bonaparte feine Diftatur begründete, fam ber fünfundzwanzigjährige Gorres mich Paris, um im Auftrag gleichgesinnter Freunde bie Lage aus unmittelbarer Anschauung fennen zu lernen und, wenn immer möglich, eine Befferung ber rheinlandischen Buftanbe zu ewirkn. Die intereffante Schrift, die er über biese Sendung bamale wo öffentlicht hat, \*) läßt uns ben Zwiespalt ber Stimmungen in ihm und seinen Freunden teutlich erkennen: mit bem Alten entzweit und boch die neuen Dinge nüchterner und fälter als zuvor beurtheilenb, weiß sich Gorres selber keine runbe Antwort auf bie Frage # geben, welches bie rechte und natürliche Bestimmung für bie Rheislande ware? Er verkennt bie "argen Diffonanzen" nicht, bie eine Verbindung mit Frankreich erzeuge, aber er sieht doch auch wieder Anderes, was ihn tafür stimmt: "Beiordnung einer Reprasentation aus bem Volke, Lossagung bes Staates von ber Pfaffheit und gänzliche Trennung der religiösen von den politischen Institutionen, ungehemmtes Fortschreiten in Aufflarung und Bildung, steigenden Wohlstand durch die Unterstützung einer fräftigen Regierung, Bod theile ber Bereinigung mit einem mächtigen, angesehenen Bolk, endlich wachsende Cultur durch die Zerbrechung der localen Fesseln, die ihre Fortschritte allerwärts hemmten." Die Ergebnisse einer Rückfehr des Alten erscheinen ihm dagegen im abschreckenbsten Lichte. "Ein brudenber Despotismus, burch Erfahrung aufgeklart, durch lange Entbehrung erbittert, durch vorhergegangene Ereignisse au Allem berechtigt, nicht mehr so ungelenkig wie vorher, aber beswegen noch um so empfindlicher." Er sieht die glorreiche Wie dereinsetzung der Priesterschaft in ihre entzogenen Rechte, Rudtehr

<sup>\*)</sup> S. Resultate meiner Sendung nach Paris, im Brumaire des VIII. Jahres, Coblenz im Floreal J. VIII.

vermehrte Bigotterie und rachfüchtige Ausbrüche für vorhergehensben Druck schafte, burch bie Erschlofigkeit, burch bie Erschlofigkeit, burch bie Erschlofigkeit, burch bie Frantisfung aller Kräfte erzeugt.

Das ist, ruft Görres aus, die Perspective, die uns unsere Fürsten vorhalten, wer wird ungewiß schwanken, auf welche Seite er sich hinneigen soll? Aber doch können er und seine Freunde sich nicht entschließen, für den Mangel eines nationalen Daseins das Aufgehen in Frankreich einzutauschen. Sie entwarsen eine Adresse an den ersten Consul, worin "die Uebel der Bergangenheit geschilzbert, ein Gemälde der Mißbräuche der Gegenwart entworsen und um Abhülse für die Folgezeit" gebeten ward. Weiter gingen auch die Wünsche derer nicht, die man sonst wohl als die von Deutschsland eigentlich Abgefallenen bezeichnete.

stiger gestaltete. War z. B. anfangs nur verlangt worden, daß der Friede für das Reich ebenfalls zu Luneville abgeschlossen werde, so wurde jetzt gefordert, daß er ganz gleichzeitig mit dem österreichischen Frieden unterzeichnet werden müsse, ohne selbst nur die Vollmacht des Reiches abzuwarten.

So hatte ber kaiserliche Unterhändler in ben Punkten, welche Italien angingen, allmälig nachgegeben; seit Ende Januar brehte sich die Verhandlung nur noch um die Bedingungen, welche Einmal trug Cobenzl Bebenken, ben Fries Deutschland betrafen. ben ohne Weiteres auch im Namen bes Reiches zu unterzeichnen, weil er sich scheute, das Gehässige ber Bedingungen auf ben faiserlichen Hof fallen zu lassen; bann bemühte er sich, ben Grundsat ber Säcularisationen so zu beschränken, daß durch sie bem österreichischen Einfluß im Reiche ein nicht allzu empfindlicher Schlag versetzt werbe. Es war bie Meinung ber kaiserlichen Politif, zwar die Einschmelzung der kleineren Stifter zuzugeben, aber mit ber baburch gewonnenen Entschädigungsmasse nicht nur bie weltlichen Fürsten zu bedenken, sondern auch die Erhaltung ber brei geistlichen Kurstaaten möglich zu machen. Damit hatte ber Raiser immerhin eine Anzahl ber bisher ergebenen Stimmen auf bem Reichstage verloren, aber es blieb boch ein wesentlicher Theil des deutschen Kirchenstaates bestehen und die Verfassung bes Reis ches ward nur verändert, nicht, wie es die Folge der allgemeinen Säcularisation sein mußte, völlig umgestaltet ober aufgelöft. Eben dies Interesse des österreichischen Einflusses, welches die Erhaltung der drei geistlichen Kurfürstenthümer gebot, war freilich für Frankreich Grund genug, sie zu verweigern; der Einfluß bes Wiener Hofes im Reiche sollte ganz verschwinden und aus den vergroperten weltlichen Fürsten eine Clientel Frankreichs erwachsen. Darin stimmte natürlich die russische und preußische Politik mit der französischen vollkommen überein. So erhielt der französische Unterhändler in Luneville den gemeffenen Befehl, den österreichischen Vorschlag zurückzuweisen.

Es blieb banach nichts übrig, als auch hierin nachzugeben und, wie Bonaparte gebot, zugleich für das deutsche Reich den Frieden zu unterzeichnen. Daß der Kaiser früher einmal nach dem spanischen Erbsolgefriege den Frieden für das Reich ohne dessen Vollmacht abgeschlossen, ward jest seinen Bedenken als Einwand



entgegengehalten und zugleich brohend barauf hingewiesen, daß jedes Jögern nur die Occupation des deutschen Gebietes verlängern werde. Indessen zog sich die volle Verständigung mit Rußland, die Bonaparte binnen wenig Tagen erwartet, noch einige Zeit hinaus; er brängte also zum Abschluß. Die unbedeutende Concession, daß Castel beim Reiche blieb, aber geschleift werden mußte, sollte es Cobenzl erleichtern, in allen übrigen Punkten vollends nachzugeben. So erfolgte am Abend bes 9. Februar 1801 die Unterzeichnung.

Der Vertrag beruhte auf ben Grundlagen bes Friedens von Campo Formio. Die bort gemachten Abtretungen Desterreichs, Bel= gien, die Grafschaft Falkenstein, das Frickthal, Oberitalien westlich von der Etsch waren hier wiederholt; der Thalweg der Etsch bildete bie Gränze, Istrien, Dalmatien, Venedig und bessen Dependenzen im adriatischen Meere fielen dem Kaiser als Entschädigung zu. Rur die Vertreibung der mit Defterreich verwandten Fürsten aus Italien war eine wichtige neue Einräumung für Franfreich; sie wies den öfterreichischen Einfluß aus der Halbinsel hinaus und gab den Kirchenstaat, Neapel, Sardinien isolirt den Franzosen preis. Die Entschädigung bes Herzogs von Mobena war auf den Breisgau, die Toscanas ebenfalls auf beutsches Gebiet angewiesen. Die Abtretung des linken Rheinufers ward diesmal nicht, wie zu Campo Formio, in einen geheimen Artifel verwiesen und nur bes Raisers Zustimmung bazu ausbedungen; der Raiser, hieß es vielmehr im sechsten Artikel, willigt sowol in seinem, als in bes Reiches Namen ein, daß die französische Republik fortan mit voller Souverainetat und als Eigenthum die Gebiete am linken Rheinufer, die zum Reich gehörten, in der Weise besitze, daß in Uebereinstimmung mit bem, wozu in Rastatt die Reichsbeputation ausbrücklich zugestimmt, in Zukunft ber Thalweg des Rheins die Granze zwischen ber französischen Republik und bem beutschen Reiche bilbe. Die Republik verzichtet bagegen auf jeden Besitz rechts vom Rheine, boch sollen bie bort wieder eingeräumten Plage, Duffel= dorf, Ehrenbreitstein, Philippsburg, Castel, Kehl und Breisach in bem Zustande bleiben, worin sie sich zur Zeit ber Räumung befanden, b. h. die geschleiften Befestigungen nicht wieder aufgebaut werden.

Bis hieher war nichts wesentlich Neues in dem Vertrage vom 9. Februar festgesett; die vielbesprochenen Bedingungen von Campo Formio und Rastatt waren nach einem blutigen Kriege von zwei

r

Jahren unbeschränft und ohne Clausel zur Geltung gelangt. Reu war aber ber siebente Artikel über die Entschädigungen; in seinem Vollzug lag die territoriale und politische Umgestaltung des Reiches eingeschlossen. Da in Folge ber Abtretung, hieß es, welche bas Reich ber französischen Republik gemacht hat, mehrere Fürsten und Stände des Reiches sich insbesondere, sei es ganz ober theilweise, aus ihrem Besit gesett sehen, während es dem beutschen Reich in seiner Gesammtheit zusteht, die sich aus gegenwärtigem Bertrag ergebenden Verlufte zu tragen, so ist der Raiser in seinem und bes Reiches Namen mit der französischen Republik übereingekommen, daß im Einklang mit den auf dem Rastatter Congresse förmlich aufgestellten Grundsäten bas Reich gehalten ift, ben erblichen Fürsten, welche sich auf bem linken Rheinufer außer Best geset finden, eine Entschädigung im Schoose bes Reiches zu gewähren, in Folge von Anordnungen, welche auf diesen Grundlagen weiter festgestellt werben sollen.

Es war eine Entschädigung so ungewöhnlicher Art, wie ft eben nur bei den deutschen Verhältnissen möglich war. Die Dy nastien wurden entschädigt, das Reich verlor; die Fürsten erhielten so viel und noch mehr, als sie eingebüßt, die Nation in ihm Gesammtheit erlitt einen Verluft, der ihre politische Unabhängig feit bebrohte. Selbst Desterreich, das unter den Erbfürsten bes Reiches an Einfluß und Macht offenbar am meisten einbuste, hatte für seinen Verlust an Gebiet sich eine leibliche Entschädis gung gesichert, indem es statt des weit entlegenen, schwer zu be hauptenden belgischen Besitzes Venedig und Istrien, also eine vortreffliche Arrondirung seiner Erblande erhielt. Das Reich allein und die in diesem lockeren Verbande noch immer vereinigte beutsche Nation waren es, welche die Kosten bes Ganzen trugen. In Zahl angeschlagen verlor Deutschland 1150 Quabrat meilen an Gebiet und beinahe vierthalb Millionen Bewohner. Darunter zunächft bie belgischen Gebiete, beren Verband mit Deutschland zwar schon seit Jahrhunderten durch die habsbur gische Hauspolitik gelockert, fast gelöst war, die aber gleichwol ihrer geographischen Lage und ihrer Entwickelung nach eine noth wendige Ergänzung des deutschen Gebietes bilbeten. damals in Deutschland, eingebenf ber nur noch laxen Ber knüpfung mit bem alten burgundischen Kreise, bie Abtretung fak gleichgültig aufgenommen und wie einen Verluft angesehen, ber im Grunde schon längst geschehen war; als wenn nicht selbst tie allerbürftigste Verknüpfung mit Deutschland immer noch ein Glück zu nennen war im Vergleich mit der Abtretung an Frankreich, bessen Macht baburch ins Ungemessene vergrößert ward. ward ber Verlust der Rheinlande empfunden. Was wir dadurch an Wehrfraft verloren, wie unsere Gränzen fortan schuplos und offen lagen, die Einbuße eines gefegneten Landes mit seinen reis den und vielseitigen Hülfsquellen, ber Schlag, ben ber beutsche Sanbel und die Schifffahrt erlitt, bavon ging boch ein tiefes, schmerzliches Gefühl durch die Nation, auch wenn ihre Lenker und Regierer mehr um ihre Entschädigungen bekümmert waren, als um das Loos der Gesammtheit. Eine rechte Freude über ben Frieden ift darum auch nicht laut geworden; man pries das Ende bes Krieges, allein ber Preis bes Friedens ließ kein ungetrübtes Ge= fühl des Behagens aufkommen. Es ward auch wohl schon jest die Ahnung laut, daß bei bem so ausgesprochenen Uebergewicht Frankreichs und der Eroberungslust seines militärischen Diktators dieser Friede nicht viel mehr Dauer verspreche, als ber vorangegangene \*).

Wie waren die Stimmungen am linken Rheinufer selbst, als sett bie Losreißung vom Vaterlande unwiderruflich ausgesprochen war? Die Veränderung ward dort weniger tief empfunden, einmal weil man schon seit beinahe einem Jahrzehnt losgerissen war von Deutschland, bann weil eben die jüngste Zeit in die unbehagliche und verworrene Lage, in der sich die Gebiete befanden, eine un= verkennbare Besserung und Stetigkeit gebracht hatte. Wir erinnern uns, welch bittere Prüfungen den ersten revolutionären Versuchen am linken Rheinufer gefolgt waren; bie Zeit bes Schreckens unb bie Lasten bes Krieges brückten gleich schwer auf die unglücklichen Bewohner. Auch als der Terrorismus unterlegen war, dauerte in ben Rheinlanden nach wie vor das ganze Unwesen provisorischer Buftande fort; halb mit Frankreich vereinigt, halb wie Feindesland behandelt, wurden sie von Requisitionen, Räubereien und soldatis fchen Brutalitäten so arg heimgesucht, wie irgend ein Gebiet, bas ber französischen Invasion verfallen war. Es war begreiflich, daß unter biesen ungewohnten revolutionären Verhältnissen die Lande

<sup>\*)</sup> **6.** polit. Journ. **6.** 272. 273.

der Wohlthaten nicht froh wurden, die ihnen der Umsturz der alten Herrschaft hätte bringen können; sie waren wohl ber Feuballasten entledigt, die Mißbräuche eines geistlichen Regiments waren verschwunden, es gab feine religiosen Bedrückungen und Befehrungen wie unter bem pfälzischen Regiment, die Räuflichkeit ber Stellen und was daran hing hörte auf; aber man hatte bafür terroristische Gewalthaber, freche Räuber und Blutsauger, überhaupt einen Zustand ohne jede Sicherheit und jeden Rechtsschutz eingetauscht. In die Zeit des Directoriums fielen bann die ersten Versuche einer festeren Organisation. Man ließ durch Rubler bas "cisthenanische" Gebiet in Departements eintheilen und biese nach ben in ber frankischen Republik bestehenden Formen einrichten. Diese Erfts lingsorganisationen fielen freilich oft wunderlich genug aus; man schüttete über bas Land einen Wust von Gesetzen, bie man furzweg aus dem Französischen abschrieb oder übersette, und fragte nicht danach, ob sie dem Lande oder seinen Bedürfnissen entsprächen. Allein, wie ein Zeitgenosse sagt, es waren boch wieder Gesete. Behaglich oder auch nur erträglich war die Lage nicht zu nennen. Rubler regierte das Land mit der Gewalt eines Proconsuls; französische Abenteurer, die der Sprache und den Sitten des Landes fremd waren, oder Parteimänner, deren Verdienst nur eben ihr 311sammenhang mit der herrschenden Partei war, füllten die öffentlichen Stellen. Wohl waren die Abgaben der Feudalität und ber Zehnten abgeschafft, aber das französische Steuerwesen, zumal in seiner Ausübung, ließ diesen Wechsel kaum als eine Erleichterung empfinden. Es famen verständige, den wirklichen Bedürfnissen bes Bolfes entsprechenbe Einrichtungen, wie bie Anfänge ber neuen Gerichtsbarkeit, das Institut ber Friedensrichter und Notare, aber es kam auch im Mai 1798 ber Rhein als Zollgränze und mit bem Druck ber neuen Mauth allmälig eine Menge fiskalischer Kunste, die bisher auf deutschem Boben unbefannt waren. Ueberhaupt wurde das Land mehr ausgebeutet als regiert, und was bas Unbehaglichste für die Bewohner war, es war noch immer Alles pros visorisch und unsicher, man hing mehr von den zufälligen Personen, welche die Gewalt führten, als von festen gesetzlichen Ordnungen Die Zeit des Consulats brachte auch für diese Gebiete die ab\*).

<sup>\*)</sup> S. "Cierhenanien unter den Franken, besonders in hinsicht auf die Pfalz, bis auf Bonaparte". 1801. Bgl. das übrigens sehr einseitige Buch von

Wohlthaten einer festeren Ordnung. Bum Generalcommissär ber vier Departements am linken Rheinufer ward ber ehemalige Conventsbeputirte Jean Bon St. Andre bestellt, der eine wilde polis tische Vergangenheit durch sein fähiges und schöpferisches Wirken in diesem neuen Lebenskreise fast vergessen gemacht hat. ersten Mal, seit die Franzosen diesen Boben betreten, wurde nun bas Land verwaltet, nicht blos bedrückt und ausgesogen. verständiges und tolerantes Regiment, das sich bemühte, die fast versiegten Quellen bes öffentlichen Wohlstandes wieder zu öffnen, ben ganz barnieberliegenden Handel und bas Gewerbe aufzurichten, ben Berkehr zu beleben, ein solches Regiment mußte nach bem, was vorausgegangen mar, als eine große Segnung erscheinen, auch wenn die widernatürliche politische Granze, die ganze Organisation bes Staates, die Trennung von Allem, dem man durch Abstammung, Cultur und Geschichte verwachsen war, niemals ein wahrhaft gesundes Dasein aufkommen laffen konnten.

Aber bas Gefühl, von der Noth der jüngsten Zeit befreit und ber geistlich-weltlichen Kleinstaaterei, wie sie vor 1792 war, ent= wachsen zu jein, ließ vorerst solchen Betrachtungen keinen Raum. Bon dieser Seite suchte auch die Consularregierung das rheinische Bolk zu fassen; in einer Proclamation vom 18. Juli 1801, worin bie Bereinigung der Rheinlande mit Franfreich feierlich verkündet warb, wurde baran erinnert, daß es nun keine Privilegien, keine Feuballasten, feine Frohnben, feine Jagbrechte mehr gebe, baß an bie Stelle ber alten Verwaltung eine beffere Abministration und Juftiz getreten sei, daß bas Land einer Sicherheit genieße, wie nie zuvor. "Statt mit widerstrebenden Interessen überzogen zu sein, hieß es, ist euer Land fortan burch bas gemeinsame Interesse von breißig Millionen Bürgern geschirmt; statt einer Menge kleiner Herren, die zu schwach waren, um sich zu vertheidigen, aber stark genug, bas Land zu bruden, steht es unter bem Schute einer Macht, die ihrem Gebiete wird Achtung zu schaffen wissen \*)."

Eine ähnliche Stimmung sprach damals auch Joseph Görres aus. Ihn hatte seine feurige Natur, sein Widerwille gegen die

van Alpen, Gesch. des frank. Rheinufers, wie es war und wie es ift. Koln 1802. 2 Bbe.

<sup>\*) 6.</sup> Choix de rapports, opinions et discours etc. T. XVII. 370. 371.

abgestorbenen alten Dinge und ein ungebändigter Freiheitssinn feit bem Ausbruche der Revolution zum eifrigsten und begabtesten Verfechter ber neuen Ibeen gemacht, ohne baß er barum jemals Franzose ward ober französisch bachte. Es hat sich in dem phantastischen Jüngling bieser Lebensprozeß anders abgespielt als bei bem weit älteren, politisch nüchternen Georg Forster; aber es war dieselbe Ungesundheit deutscher Zustände, die den einen wie ben anbern ins Lager ber neufrankischen Demokratie getrieben hat. In dem Augenblick, wo bas Directorium fiel und Bonaparte seine Diktatur begründete, kam der fünfundzwanzigjährige Görres nach Paris, um im Auftrag gleichgesinnter Freunde bie Lage aus unmittelbarer Anschauung kennen zu lernen und, wenn immer möglich, eine Besserung der rheinlandischen Zustände zu erwirken. Die interessante Schrift, die er über diese Sendung damals veröffentlicht hat, \*) läßt uns ben Zwiespalt ber Stimmungen in ihm und seinen Freunden deutlich erkennen: mit dem Alten entzweit und boch die neuen Dinge nüchterner und fälter als zuvor beurtheilend, weiß sich Görres selber keine runde Antwort auf die Frage m geben, welches bie rechte und natürliche Bestimmung für bie Rheinlande ware? Er verkennt die "argen Dissonanzen" nicht, die eine Verbindung mit Frankreich erzeuge, aber er sieht doch auch wieder Anderes, was ihn dafür stimmt: "Beiordnung einer Reprasentation aus dem Volke, Lossagung des Staates von der Pfaffheit und gänzliche Trennung der religiösen von den politischen Institutionen, ungehemmtes Fortschreiten in Aufklärung und Bildung, steigenden Wohlstand durch die Unterstützung einer fraftigen Regierung, Bor theile der Vereinigung mit einem mächtigen, angesehenen Bolke, endlich wachsende Cultur durch die Zerbrechung der localen Fesseln, die ihre Fortschritte allerwärts hemmten." Die Ergebnisse einer Rückfehr bes Alten erscheinen ihm bagegen im abschreckenbsten Lichte. "Ein drückenber Despotismus, durch Erfahrung aufgeklärt, durch lange Entbehrung erbittert, durch vorhergegangene Ereignisse zu Allem berechtigt, nicht mehr so ungelenkig wie vorher, aber beswegen noch um so empfindlicher." Er sieht die glorreiche Wie bereinsetzung der Priesterschaft in ihre entzogenen Rechte, Rückfehr

<sup>\*)</sup> S. Resultate meiner Sendung nach Paris, im Brumaire des VIII. Jahres, Coblenz im Floreal J. VIII.

ver goldnen Tage ihrer Herrschaft wiederkommen, in venen ihr Wink ganze Völker zittern machte; er fürchtet die Einwanderung des Staates in die Kirche, wo er unter den Schutz und Schirm und die Aufsicht des Hohenpriesters sich begiebt und mit ihm den Raub über die Einfalt theilt; er besorgt die Verscheuchung der Aufstärung, die gewaltsame Erdrückung aller Vildung im Keime der künftigen Generation durch Mönche und ihre Helfershelfer, die Reaction des politischen und religiösen Fanatismus, der sich durch vermehrte Bigotterie und rachsüchtige Ausbrücke für vorhergehens den Druck schaldes hält; dann noch tiefer sinkende Industrie, durch Verzweislung und Indolenz veranlaßt, überhaupt als Folge eine allgemeine Kraftlosigkeit, durch die Erschlaffung aller Kräfte erzeugt.

Das ist, ruft Görres aus, die Perspective, die uns unsere Fürsten vorhalten, wer wird ungewiß schwanken, auf welche Seite er sich hinneigen soll? Aber doch können er und seine Freunde sich nicht entschließen, für den Mangel eines nationalen Daseins das Aufgehen in Frankreich einzutauschen. Sie entwarfen eine Abresse an den ersten Consul, worin "die Uebel der Vergangenheit geschilz dert, ein Gemälde der Mißbräuche der Gegenwart entworfen und um Abhülse für die Folgezeit" gebeten ward. Weiter gingen auch die Wünsche derer nicht, die man sonst wohl als die von Deutschsland eigentlich Abgefallenen bezeichnete.

## Siebenter Abschnitt.

## Der Reich sbeputationshauptschluß.

Um 18. Februar war zuerst die lange ersehnte Botschaft vom Luneviller Abschluß in Regensburg eingetroffen; acht Tage später folgte ein kaiserliches Hofbecret, welches die Friedensacte officiell bem Reichstage vorlegte und beren Ratification verlangte. kaiserliche Eröffnung ließ barin ben Inhalt des Vertrages zunächkt unberührt, verweilte aber mit unverkennbarer Absichtlichkeit um fo ausführlicher bei der Form des Abschlusses. Nicht nur in bem Hofbecret, sondern noch in einem besondern Rundschreiben an bie angesehensten Reichsfürsten war die Abweichung von den bestehenden Formen, die sich der Kaiser erlaubt, indem er den Frieden ohne Vollmacht bes Reiches schloß, ausbrücklich entschuldigt. Die Betrachtung bes harten Verhängnisses — hieß es — welches über einem sehr ansehnlichen Theile Deutschlands schwebe, die Borstellung eines noch härteren Schicksals, womit die französische Uebermacht das Reich bei längerer Aussetzung des Friedenswerkes bedrohe, und der Gedanke an die allgemein gewordenen Friedenswünsche, das Alles habe das Reichsoberhaupt bewogen, seine Be benken gegen das ungewöhnliche Verfahren diesmal schweigen zu lassen. Zu anderer Zeit hätte der deutsche Reichstag wohl schwerlich dem Reiz widerstanden, diese Formfrage mit der gewohnten Weitläufigkeit zu erörtern; jest trug die Einsicht in bas Unvermeibliche und die Ungeduld, die nach den Entschädigungen lüstern war, gleich mächtig bazu bei, sich über biese Förmlichkeiten mit einer in Regensburg unerhörten Schnelligkeit hinwegzusegen. Roch am Tage bes Empfangs verabrebeten sich die brei Collegien bes Reiches, die Berathung am 6. März vorzunehmen. Sehr gelegen kam dann den Meisten die wenige Tage später eingetroffene Instruction des kurbrandenburgischen Gesandten. Dieselbe schlug zwar die Ratissication des Friedens, aber zugleich eine Clausel vor, worin die Rechte des Reiches verwahrt und für die weiteren Beradresdungen, welche die innere Verfassung angingen, dessen Mitwirkung vorbehalten war. Wie dann am 6. März die Berathung eröffnet ward, schloß sich die Mehrzahl der Gesandten dieser Fassung an und schon am andern Tage war das Reichsgutachten mit der Ratissication des Friedens ausgesertigt. Seit der immerwährende Reichstag in Regensburg saß, war nichts so schnell erledigt worden, wie die Genehmigung des Vertrages, welcher eine völlige Revolution des Reiches und seiner Verfassung in sich schloß.

So rasch man sich in bas Unabwendbare fügte, ganz war die Stimmung nicht zu verbergen, welche der Inhalt des Friedens nach verschiedenen Seiten hin erweckte. Die Berichte vom Reichstag gestehen uns doch ein, daß der erste Eindruck der Bedingunzgen Bestürzung hervorrief; dieselben waren unter der Linie dessen, worauf man gesaßt gewesen war. Einzelnes, wie die Anweisung der toscanischen und oranischen Entschädigung auf Deutschland, erregte sogar eine merkliche Entrüstung, wenn gleich im Kreise der weltlichen Stände diese Stimmungen sehr dald über dem nächsten persönlichen Interesse der Entschädigungen in den Hintergrund traten. Der siebente Artisel des Luneviller Friedens ließ sie alle andern Bestimmungen leicht vergessen.

Ganz anders freilich sahen diesenigen die Dinge an, über welche dieser Artikel ein bedingtes Todesurtheil aussprach, die geistslichen Reichsstände. Sie hatten keine Ursache, ihrer Stimmung Iwang anzuthun, drum ließ sich auch, selbst in der kurzen, fast übereilten Berathung vom 6. März, aus ihrem Lager vernehmlich genug der Nothschrei der Verzweislung heraushören. Sie gaben zwar zu, daß die Lage Deutschlands die Bestätigung des Friedens dringend gediete, aber sie legten doch zugleich grollend Protest ein gegen das Bestreben, nicht die Gesammtheit, sondern nur einzelne Stände den Verlust tragen zu lassen. Es ward daran erinnert, daß die Versasstung des Reiches nicht fortbestehen könne, wenn man einen Theil der Glieder zum Opfer der übrigen mache; die Rechte der geistlis

chen Herren, hieß es, beruhten auf ebenso fester Grundlage wie die der weltlichen; wenn man sie beseitige, werde man die Reichsvers fassung so gut wie die katholische Religion in ihren Grundsesten erschüttern \*).

Es waren bas indessen nur Vorspiele des Kampses, ber bevorstand. Schon am 5. März, ehe die Berathung über das erste kaiserliche Hosbecret begonnen, ward ein zweites dem Reichstag mitgetheilt, worin der Kaiser ein Reichsgutachten verlangte "über die Art der reichsständischen Mitwirfung zur Beendigung des vorgedachten Friedenswerkes". Damit war man der Berathung der verhängnisvollen Frage schon um einen bedeutenden Schritt naher gerückt.

Der stebente Artifel bes Luneviller Friedens war nicht so bestimmt abgefaßt, daß über seine Deutung gar kein Streit benkbar gewesen wäre. Wohl war barin ausbrücklich nur ben erblichen ober weltlichen Fürsten eine Entschädigung versprochen und zwar, wie es weiter hieß, "im Einklang mit ben auf bem Rastatter Congresse förmlich aufgestellten Grundsäßen;" bas konnte aber kaum etwas Anderes bedeuten, als nach dem bort von der Reichsdeputation am 4. April 1798 angenommenen Princip ber Säcularisation geife licher Fürstenthümer. Allein es hieß auch wieder in dem nämlis chen Artikel, es stehe bem Reich in seiner Gesammtheit (collectivement) zu, die aus dem Vertrag sich ergebenden Verluste zu tragen, und mit diesem Wort schien es benn allerdings nicht verträglich, nur eine einzige Rlasse der Reichsstände als Entschädis Es ist wohl möglich, daß diese kleine gungsmaffe zu opfern. Zweideutigkeit der Fassung mehr absichtlich als zufällig war; Graf Cobenzl mochte hoffen, daß sich diese Unbestimmtheit des Ausbrucks vielleicht im öfterreichischen und geistlichen Interesse benugen Auf Seiten der Franzosen freilich hatte man nichts Anderes im Auge als die Entschäbigung der weltlichen auf Kosten der geistlichen Fürsten; bas ergab sich schon aus dem ganzen Verlauf ber Verhandlung, auch wenn sie es nachträglich nicht noch ausbrücklich erflärt hätten \*\*).

<sup>\*)</sup> Aus den Abstimmungen von Kurtrier, Speper und Worms.

<sup>\*\*)</sup> Der französische Gesandte in Regensburg, Bacher, gab die mundliche-Erklärung ab: daß seine Regierung mit jenem Zweisel erregenden Wort gar nicht die Absicht gehabt habe, alle und jede Reichsstände zur Entschädigung

Das bedrohte geistliche Fürstenthum schien aber entschlossen, bie Zweideutigkeit des Ausbruckes, so gut es ging, in seinem Intereffe zu nüten. Besonders eine mit Gewandtheit und Mäßis gung geschriebene Schrift aus jener Zeit, deren Verfasser ein fürstbischöflicher Beamter war, \*) suchte biejenige Deutung des siebenten Artifels aufrecht zu halten, mit welcher bas Fortbestehen ber geistlichen Staaten sich vereinigen ließ. Es ift barin von bem Grundsat ausgegangen, daß die Entschädigung durch bas gefammte Reich, das heiße burch Beiträge aller einzelnen Stände zu leiften sei; einige Säcularisationen werben wohl zugelassen, aber nicht als bas einzige Entschädigungsmittel und jedenfalls mit der Beschrän= kung, daß vorerst mittelbare, ober "auf die Regierung des deutschen Reiches von jeher wenig Einfluß behauptende Stiftungen" ben Anfang machen müßten. Allerdings, hieß es dann, hatten nach bem Frieden nur die erblichen Fürsten Entschädigungen zu erwarten, aber auch nur die des deutschen Reiches, also weder Toscana noch der holländische Erbstatthalter, noch der Großmeister von Malta. Die geistlichen Herren links vom Rhein hatten zwar im strengen Sinn des Wortes ebenfalls keinen Anspruch, aber sie seien bes Reichsverbandes wegen befugt, wenn sie Alles verloren haben, einen standesmäßigen Unterhalt zu fordern. Auch dürfte man auf weltlicher Seite die Prätension der Entschädigung nicht zu weit treiben; Erfat könne billiger Weise nur verlangt werden für die burch ben Frieden verlorenen Besitzungen, die deutsches Reichsland waren, nicht aber etwa für erlittenen Kriegsschaben, entzogene Einfünfte und Rechte.

In einer andern Schrift, die gleich nach bem Abschluß des

beiziehen zu lassen, sondern daß es im Gegentheil ganz dem Zweck des Lunes viller Friedens gemäß sei, die Entschädigung blos nach den zu Rastatt anges nommenen Grundsäßen auszuführen, und daß das Wort collectivement mit gutem Berbedacht einzig und allein um deswillen gebraucht worden sei, damit die hinter der Demarcationslinie gelegenen geistlichen Stände nicht vielleicht suchen möchten, sich der Säcularisation zu entziehen.

<sup>\*)</sup> S. "Bersuch einer toctrinellen Auslegung des siebenten Friedensartifels von Luneville. Germanien 1801." Bersasser war der fürstlich mürzburgische Seh. Rath von Sensser. Der fürstlich anhaltische Legationssecretär von Bingel ließ eine Gegenschrift erscheinen. Beide sammt der Replif und Duplif sind in Reuß Staatscanzlei 1801. III. 1—194 abgedruckt.

Friedens erschien, \*) wurde eine Ermahnung an die deutschen Bischöfe gerichtet, sich so eng zu verbinden wie bas Corpus Evangelicorum und "burch einen Mann von Kopf, Muth und Ansehen bie Höfe Europas mit den bringenbsten Vorstellungen zu überhäufen". Sie sollten sich an ben Raiser wenden, ber sie schützen musse, weil die geiftlichen Fürsten ihm allein treu geblieben seien und ihr Untergang nothwendig den letten Rest seiner Autorität nach sich ziehen werbe; sie sollten bie Reichsmitstände anrufen und sie an die Kurvereine, an die goldene Bulle, an den westfälischen Frieden und an die Grundgesetze des Reiches erinnern; sie sollten ihre Klagen an Preußen, als ben wesentlichen Urheber des französtschen Krieges, an Schweben als ben Garanten bes westfälischen Friedens, an Rußland, weil es seine Theilnahme für die Erhaltung des alten Reichs unverhohlen fundgegeben, an Spanien als an den vorzugsweise katholischen Thron, ja an Frankreich selber richten, weil es mit seiner Politik nicht vereinbar sei, die kleinen geistlichen Staaten aufzuheben und dafür große weltliche in seiner Nachbarschaft entstehen zu lassen! Selbst England, als ber unerbittlichste Gegner ber Revolution, war bei biesem epists palen Bittgang nicht vergeffen.

Andere Stimmen ließen die rechtliche Frage ganz außer Spiel und stellten die politischen Folgen einer Aushebung des geistlichen Fürstenthums warnend vor Augen \*\*). Mit Grund weissagten sie den Untergang der deutschen Reichsversassung, indem sie im Einzelnen nachwiesen, wie eng und unlösdar mit deren Erhaltung die Eristenz des geistlichen Fürstenthums verknüpft sei. Auch der Untergang der kaiserlichen Autorität und der Verfall des Hauses Desterreich werde eine unvermeidliche Folge sein. Der Kaiser versliere seinen natürlichen Anhang im Reiche, wenn die Gruppe der kleineren und schwächeren Fürsten verschwinde, das österreichische Haus werde von der katholisch=firchlichen Macht losgerissen und bafür Prenßen gehoben werden. Es lag nahe, auch die consessionuelle Seite zu berühren. Die katholische Kirche sei — wogegen sreis



<sup>\*)</sup> S. Avertissement von einem nächstens zu erwartenden Werkchen unter dem Titel: Vorstellungen der deutschen Fürstbischöfe an die meisten Höfe Eusropas über den Frieden von Luneville.

<sup>\*\*)</sup> S. die Schrift: Die Folgen ber Säcularisationen. Cuique suum. German. 1801.

lich die jüngsten Vorgänge in Mainz, Coln u. s. w. beredtes Zeugniß ablegten — die beste Schupwehr gegen ben "herrschenden Freiheitsschwindel;" sei dieser ehrwürdige Schlußstein aller kirchlichen Formen ber Revolution als Opfer gefallen, so würden auch die anbern Kirchen eine solche Katastrophe nicht lange überdauern. Es war überhaupt kein Stand und kein Interesse bes Reiches, bas die Vorfechter des kirchlichen Staatenthums burch die Säcularis fation für ungefährbet erachteten. Den fleineren weltlichen Staaten stellten sie warnend ihre Unsicherheit und die Gefahr vor, von ben großen verschlungen zu werben, nachdem einmal durch die Sacularisation bas Beispiel einer solchen Revolution gegeben sei. Den Reichsadel mahnten sie baran, daß ihm die politische Bernichtung ber Stifter Unsehen und Macht nehme; bem Bolfe überhaupt hielten sie bas Bild einer strafferen weltlichen Despotie, bie Steigerung des militärischen Joches vor Augen und erinnerten an bie vielfältige Verforgung, bie auch Söhne bürgerlichen Stanbes in ben geiftlichen Staaten gefunden hatten. Nicht Alles an biesen trüben Prophezeiungen war gleich gut begründet, aber es war boch Vieles von dem, was als unvermeibliche Folge eintreten mußte, in richtiger Ahnung vorhergesagt. Rur im Kreise ber weltlichen Regierungen war die Einsicht in die gewaltige Revo= lution, die bevorstand, nicht so groß, wie der ungeduldige Eifer, sich aus ben wehrlosen Spolien zu bereichern.

In Regensburg waren indessen die Parteien lebhaft an einan= Um 30. März begann die Verhandlung über die ber gerathen. Frage, in welcher Weise bie Reichsstände bei ber Entschäbigungs= frage mitwirken sollten. Die Mehrheit ware wohl bereit gewesen, bem Raiser allein bies zu überlassen, freilich nur in ber Weise, baß er seinen Entwurf bem gesammten Reiche zur Genehmigung vorlege. Damit war die Mühe und Verantwortlichkeit dem Reichsoberhaupt zugewiesen und boch ber Mehrheit auf dem Reichstage immer die Entscheidung vorbehalten. Dazu hatte man aber in Wien keine Neigung. Man hätte sich bort, wenn man die Leitung ber Sache nicht ausschließlich haben konnte, am liebsten eine außerorbentliche Reichsbeputation zur Seite geben laffen, die nur aus fehr wenigen Mitgliebern und natürlich nur aus solchen bestand, beren Desterreich ziemlich versichert war; man bachte an Rurmainz und Kursachsen. Dieser Borschlag wurde auch im Rur-

fürstenrath von Trier und Coln angeregt, im Fürstenrath trat ber österreichische Directorialgesandte selber bamit hervor, aber es war sichtbar kein Anklang bafür zu erwarten. Auch die sächsische Ansicht, bem ganzen Reichstage bas Geschäft zu übertragen, wollte nicht gefallen; ben größeren und entschäbigungelüfternen weltlichen Reichsständen war dann ihre Sache boch schwerer gemacht, als wenn bie Angelegenheit in einem engeren Kreise verhandelt warb, ihnen die Mehrheit sicher war. Mehr Beifall fand darum ber hannoversche Vorschlag: wenn ber Raiser allein das Geschäft nicht auf sich nehmen wolle, solle ber Reichstag eine außerorbentliche Deputation in Regensburg nieberseten, die etwa aus Mainz Sachsen, Desterreich, Baiern, Preußen, Bamberg, Hannover, ben wetterauischen Grafen und den Reichsstädten Regensburg und Augsburg gebildet, die Entschädigungsfrage mit dem faiserlichen Commiffar ins Reine bringe, natürlich unter Vorbehalt ber Genehmigung von Seiten bes Reiches. Inzwischen ward bie Agitation der geiftlichen Stände bringender; bei ben Abstimmungen ward mit seltner Einmüthigkeit von ihnen ber Sat aufrecht erhalten: daß nach dem siebenten Artifel jeder Reichsstand verpflichtet sei, seinen Antheil an dem Verluft des Reiches zu tragen. In Denkschriften und Brochuren, die man vertheilte, ward biese Meinung burchgefochten. Gben barum waren bie geiftlichen Stanbe auch entschieden dafür, dem Raiser allein die Lösung der Entschädigungsfrage zu überlassen; von ihm konnten sie noch am ersten Berücksichtigung ihres Interesses erwarten.

Es vergingen barüber mehrere Wochen, bis ber Reichstag auch nur zu einem vorläufigen Ergebniß kam. Auf beiden Seiten war man rührig bemüht, sich die Mehrheit zu sichern; Desterreich wirfte für den Vorschlag der geistlichen Stände, wonach ihm die Erledigung des Friedensgeschäfts allein zusiel; die andern suchten eine Fassung zu sinden, unter welcher sich die verschiedenen Interessen der weltlichen vereinigen ließen. Am 20. April trat dann Baiern mit dem Antrag hervor: dem Kaiser die weitere Einleistung der noch zu berichtigenden Friedensgeschäfte in der Weise zu übergeben, daß er seine Anträge darüber an die Reichsversammslung gelangen lasse. Das Votum drückte offenbar die Meinung der Mehrheit der weltlichen Reichsstände aus und war im Einverständniß mit Preußen abgegeben. Denn als jest endlich die

lange erwartete brandenburgische Abstimmung erfolgte (27. April), pflichtete sie mit ber Bemerkung, daß biese wichtige Sache boch ja nicht übereilt werden möchte, dem bairischen Botum bei, und bas Gleiche geschah sofort von ben meisten weltlichen Stanben mittleren Ranges. Auch solche, die bisher mit besonderen Antragen zwischen ben beiben Meinungen gestanden und die Desterreich für fich gerechnet ober als verlorene Stimmen betrachtet, erflärten sich jest für den bairisch-preußischen Vorschlag und vereitelten damit, wenigstens im Fürstenrath, die Hoffnung auf eine österreichische Mehrheit. Im Kurfürstencollegium war man noch getheilt; Böh= men und bie brei geistlichen Rurfürsten fochten noch dafür, bem Raiser die Sache ganz zu überlaffen; bagegen hatten Brandenburg und Baiern jett auch Sachsen und Kurbraunschweig für ihre Ansicht gewonnen, bem Raiser nur die Einleitung zu übertragen. Da im Fürstenrath diese Meinung schon das Uebergewicht hatte, sprang auch Kurmainz auf die andere Seite hinüber. So kam am 30. April das Reichsgutachten zu Stande, wonach ber Raiser ersucht werben sollte: "die gänzliche Berichtigung ber noch vorbehaltenen Gegenstände und damit die Erledigung bes Friedenswerkes einzu= leiten und noch vor beren Festsetzung und Berichtigung bie aus dieser Einleitung sich ergebenden Resultate dem Reiche zu einer schleunigen neuen Berathung mitzutheilen."

Es war also vorauszusehen, daß die Dinge nicht übereilt wers ben würden.

Während so der deutsche Reichstag kaum über die Einleitung der Sache ins Reine kam, war an einer andern Stelle das Entsichäbigungsgeschäft schon in vollem Gange. Die meisten weltlischen Stände hatten sich nach dem Mittelpunkte der europäischen Positif jener Tage, nach Paris, gewandt, um bei dem drohenden Schissbruch des alten Reiches dort möglichst große Spolien zu ersobern. So lief der Regensburger Verhandlung eine andere in Paris zur Seite, deren Geschichte unter allem dem Unrühmslichen, was die Erlebnisse der jüngsten Zeit auszuweisen hatten, bei weitem die schmachvollste Episode ausmacht. Aus diesen Vorgängen lernte Vonaparte zuerst Deutschland genauer kennen; der Grad der Achtung, den er vor uns empfand, ist aus den Einsbrücken erwachsen, welche ihm damals unsere Lenker erweckten.

Gleich nach dem Abschlusse vom 9. Februar hatte das Wettrennen ber beutschen Fürsten begonnen, um sich mit erlaubten und unerlaubten Kunsten bie französische Protection bei bem bevorstehenden Menschenhandel zu sichern. Die beiden hessischen Sofe hatten schon im Marz zwei Agenten in Paris sitzen, um ben Seimfall kurmainzischer und fulbaischer Gebiete zu gewinnen. Die Stanbe bes frankischen Kreises waren fast sammtlich in gleicher Absicht zu Paris versammelt; sogar Bürzburg und Bamberg hatten, um sich aus bem Schiffbruch zu erretten, ein paar gewandte Bertreter nicht aus bem geiftlichen Stande hingeschickt. Löwenstein - Wertheim sandte die Herren Stäbel und Feber hin, die sich auf biesem schlüpfrigen Gebiete einen gewiffen Namen machten; selbst Rum berg und das kleine Windsheim, beibe tief verschuldet und in steter Geldnoth, scheuten die Rosten einer Pariser Gesandtschaft nicht, um sich die Freundschaft ber Mächtigen zu erwerben. Rumberg hatte verschiedene Mittel ausgesonnen, um bie theure Ge sandtschaft bestreiten zu können; es hatte sich z. B. an eine ander Reichsstadt gewendet, um eine Reise auf gemeinschaftliche Rosten zu arrangiren; aber vergebens. Endlich schoffen einige vermös gende Bürger zusammen und es wurden zwei Abgefandte nach Paris geschickt. Sie erlangten auch ein gnäbiges Schreiben Bonapartes, das sie jedoch an den Minister des Auswärtigen verwies und sich zu nichts verpflichtete. Wie sie dann in ihrer Herzensfreude das Actenstück veröffentlichten, ward es im Moniteur rundweg abgeleugnet \*).

Neben Nürnberg sehlten natürlich Hamburg und Bremen nicht. Wie sehr auch in diesen vordem mächtigen Siten deutschen Bürgerthums Alles aus Rand und Band gegangen und für Jeden nur das "sauve qui peut" zur Lebensmarime geworden war, bewies eine Schrift, die damals aus diesem Kreise hervorging. Darin war vorgeschlagen, Hamburg solle sich, unter der Bedingung, ein Freihasen zu werden und ewigen Frieden zu genießen, dem König von Dänemark als seinem Schutzern unterwersen und bafür der dänischen Krone ein bestimmtes Schutzeld entrichten!

Von den Reichsfürsten hatten sich manche persönlich auf den Weg gemacht, z. B. die Erbprinzen von Isenburg und Hechingen,



<sup>\*)</sup> S. polit. Journ. 1801. I. 647.

deiningen; die Grafen in der Wetterau hatten jeder seinen besondern Agenten in Paris, auch Thurn und Taxis, das unvermeidliche, hatte seinen Herrn Brints dahin geschickt. Bedeutsam waren die Gessandtschaften der Reichsstände, aus denen der Rheinbund erwuchs; Baiern war durch Cetto, Württemberg durch Herrn von Normann vertreten, neben dem sich wunderlicher Weise auch ein Legationssrath Abel als landschaftlicher Agent umhertrieb, Hessenschaft hatte einen Oberst Pappenheim hingeschickt, Baden war durch Edelsheim und Reizenstein, Nassau durch Gagern repräsentirt. Mit ihnen völlig im Einklang war setzt die preußische Gesandtsschaft, deren Chef Lucchesini war und unter deren Räthen sich Lomsdard befand.

Unter den französischen Ministern hatte Tallehrand die ein-Außreichste Stimme in dieser traurigen Verwickelung. von Gagern erzählt uns aufrichtig, welch ein Wettlauf um die Gunst dieses Mannes stattfand, und wie die greisen Matadore ber Diplomatie sich bald um die Gunft eines verzogenen Kindes im Hause bes Ministers, bald um die Liebkosung eines kleinen Schooshundchens eifrig bemühten. Er selber rühmt sich dabei, die "altbeutsche Strafe bes Hundetragens bort nicht erlitten zu haben"; bie meisten Andern waren, scheint es, weniger bedenklich. Was fich sonft von den kleinen gesellschaftlichen Künsten, womit man in diesen Kreisen die Leerheit übertüncht, gebrauchen ließ, ward emsig angewandt, um die Gunft des mächtigen Ministers und seiner Umgebung zu gewinnen; der stolze deutsche Reichsabel sang und tanzte, spielte Plumpsack und Blindekuh, um sich im Kreise ber revolutionären Machthaber möglichst angenehm zu machen \*). Der ehemalige Bischof von Autun liebte aber stärkere Mittel; eine Dose, mit Goldstücken gefüllt, machte bei ihm einen nachhaltigeren Einbrud, als das Hunbetragen und Plumpsacspielen.

Unter den Beamten des Ministeriums war der Straßburger Mathieu bald derjenige, dessen Gunst am eifrigsten umworben ward. Dreist und arbeitsam, dabei in den deutschen Dingen vielsach beswandert, mußte er neben seinen unwissenden französischen Collegen sehr bald den leitenden Einsluß gewinnen. In seiner engen Dachs

<sup>\*)</sup> S. Gagern, Mein Antheil an ber Politif I. 117. 119 f.

stube wurden die deutschen Provinzen zerschnitten; bei kleinen vertraulichen Gastmählern die fünftige Gestaltung bes Reiches verab rebet. "Ich fann betheuern, fagt Gagern, baß von Gelb und Gelbeswerth zwischen uns nie die Rebe war; wohl aber habe ich vielleicht meht als einmal gesagt: Herr, Sie werben reich werben, benn Jeber wird fich beeilen, Ihnen seine Erfenntlichkeit zu bezeigen. Alles das ging jedoch stufenweis." In jedem Falle liebten es bie Franzosen nicht, wenn man sie in diesem Punkte gar zu zut-Von Zeitgenoffen werden die Summen ge fühlend behandelte. nannt, die theils durch den schon früher erwähnten Feder und ben Banquier Durand ins Talleprand'sche Haus, theils an Mathien ausgezahlt wurden. Den thätigen Mittelsmann spielte babei ber Fürst von Löwenstein, ein Schulkamerab von Mathieu und von Talleprand; sie verübten zusammen, wie Lang sagt \*), am heiligen römischen Reiche ihre Pagenstreiche. Heffen=Darmstadt, so versichen berselbe, versprach eine Million und Herrn Mathieu insbesonden noch zwei Rittergüter; Württemberg, wie es fich selbst in aufich tigem Schmerzenslaut berühmte, lieferte seine Summen centner weis und überdies noch an Mathieu eine ansehnliche Rente; auch Laforest soll tausend Louisdor baar und eine Dose von 20,000 Ouk den Werth erhalten haben. Von Baden wurde berichtet, daß es sechstausend Louisdor an die Franzosen und noch eine Dose zu viertausend an ben russischen Staatsrath Bühler gegeben; Witt genstein zahlte zweitausend Louisdor und so abwärts, die Wenigften ausgenommen.

Indessen erwartete man in Regensburg ben kaiserlichen Bescheib auf das Reichsgutachten vom 30. April, welches bem Reichssoberhaupt die Einleitung der weiteren Verhandlungen anbot. Erst im Anfang Juli langte ein Hosbecret vom 26. Juni aus Wien an, das in kühlem, fast geringschätigem Tone diese enge Vollmacht des Reichstages ablehnte. Es nahm die Miene an, als sei mit jener Einleitung eine Verhandlung des Kaisers mit Frankreich gemeint, verwies also aus freien Stücken die Entscheidung

<sup>\*)</sup> Memoiren II. 53.

ber beutschen Dinge vor ben Richterstuhl französischer Bermittlung \*). Ein Auftrag von solcher Beschränktheit, hieß es, werbe mit ber französischen Regierung, wenn sie sich auch überhaupt barauf einlaffe, nicht zum Ziele führen; ber Raiser könne daher sich nicht entschließen, bem besfalls gemachten Borschlage bes Reiches seine Genehmigung zu ertheilen. Vielmehr forbere er ben Reichstag auf, vor Allem ein vollstänbiges Gutachten über bie noch einer besonderen Uebereinkunft bedürfenden Gegenstände dem Reichsoberhaupt vorzulegen. Der Versuch ber Fürsten, dem Kaiser die gehässige Mühe ber Initiative zuwenden zu wollen, war also einfach mißlungen, indem der Kaiser sie auf den Reichstag zuruchschob. Unter den Vertretern der weltlichen Fürsten in Regensburg erregte dies lebhafte Verstimmung \*\*); man fand die Zumuthung des Raisers unerfüllbar und klagte den Wiener Hof laut an, daburch bas Reich nur unter sich selber entzweien zu wollen. Man beschwerte fich über bas absichtliche Migverstehen bes Reichsgutachtens und machte geltend, wie unwahrscheinlich es sei, daß ber Reichstag in seiner Spaltung zwischen weltlichen und geiftlichen Interessen jemals auch nur zu einem leidlichen Ergebniß kommen werbe.

Rach fast einem halben Jahre waren die Dinge also wieder gerade auf demselben Punkte angelangt, von dem man im Februar ausgegangen war. Jest ließ sich auch der französische Geschäfts.

<sup>\*)</sup> Es ist bei diesem Anlasse erinnert worden, daß es der Kaiser selbst war, der die fremde Einmischung provocirt hat. Uns scheint, die französische Intervention lag in den Berhältnissen, denn alle Theile des Reiches haben dazu übereinstimmend beigetragen; allerdings war aber der Kaiser der erste, der in einem officiellen Actenstück die französische Bermittelung wie etwas, das sich von selbst verstand, hervorgehoben hat.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Aus diesem ganzen Hostecret, heißt es in einer fürstlichen Reichstagscorrespondenz, leuchtet der große Unwille des Wiener Cabinets nur allzus
teutlich und unverkennbar darüber hervor, daß Er. f. M. in dem jungken Reichsgutachten vom 30. April d. J. nicht allsogleich eine unbeschränkte Bolls macht zu weiterer Berichtigung, Abschließung und Unterzeichnung des ganzen Friedenswerkes mit der französischen Regierung von Reichswegen ertheilt wors ten war. Daher rührt besonders der schneidende und so zu sagen persissirende Ten, welcher durchgängig in diesem Hostecret herrscht, der sich aber ebenso wenig mit der Würde des Reichs als mit dem Ansehen des Reichsoberhauptes selber verträgt."

träger in Regensburg vernehmen. Er brang auf möglichste Beförberung ber Entschäbigungssache und erklärte sich bereit, über
alle zweiselhafte Stellen bes Luneviller Vertrags die "zweckmäßigste Austunft zu geben." Auf die Frage freilich, ob Frankreich die Verhandlung am Reichstage wünsche und vielleicht mit dem Kaiser
schon einverstanden sei, gab er nur ausweichende Antwort.

Die Verhandlung stockte nun wieder eine Weile; der Kaiser schien bei seiner Ansicht zu beharren, die weltlichen Fürsten wollten von der ihrigen nicht abgehen, die geistlichen schöpften neue Hoffnung aus diesem Gewirre, daß es ihnen gelingen werbe, ihr Da sein zu retten. Der Wiener Hof mochte sich aber boch überzeugen, daß auf diesem Wege am Ende nichts übrig bleibe, als die Einmischung des Auslandes, und er entschloß sich einzulenken. Im September traf in Regensburg eine Instruction an die kaiserlichen Minister ein, für eine außerorbentliche Reichsbeputation zu sim men, die aus acht Mitgliedern gebildet und mit einer unbeschränkten Vollmacht ausgerüstet werde. Als deren Mitglieder waren Main Böhmen, Sachsen und Brandenburg aus dem Rurfürstenrath, bank Baiern, Württemberg, ber Hoch= und Deutschmeister und Baben vorgeschlagen. Damit näherte sich ber Kaiser ber Auffassung ba weltlichen Fürsten. Da diese weder dem Wiener Hofe noch dem Reichstage bie Sache ohne Clausel übergeben und der Raiser st in der beschränkten Weise des Reichsgutachtens vom 30. April nicht annehmen wollte, so blieb kaum etwas Anderes übrig, als eine außerordentliche Deputation. Indem aber der Kaiser sich bazu herbeiließ, die Reichsgrafen und Städte aus derselben ganz auszw schließen, und nur zwei Stimmen barin aufnahm, die unbedingt dem öfterreichischen Interesse zugethan waren, hatte er mehr Nachgiebigkeit bewiesen, als man im Lager ber weltlichen Fürsten erwartet hatte. Auch war die Versammlung in Regensburg sichtbat überrascht, zumal die kaiserliche Vertretung auch dem Wunsche Preußens nachgab und an Badens Stelle fich Heffen = Caffel go Es ließ sich kaum hoffen, daß mehr erreicht ward. fallen ließ. Wurde die Deputation so, wie ste vorgeschlagen war, gebildet, dann hatte unter acht Stimmen Desterreich nur zwei zur Versit gung; Kurmainz und Sachsen bilbeten, wenn man nach ihrer bisherigen Haltung schließen burfte, eine vermittelnde Gruppe, Preu-Ben, Baiern, Württemberg, Heffen, vertraten compakt und überlegen

bas Interesse bes weltlichen Fürstenthums und ber Säcularisation. So kam man benn auch schneller, als es die früheren Vorgange erwarten ließen, zur Einigung; am 2. October war bas Reichsgutachten fertig, worin "bie ben Ständen bes Reiches bei bem Friedenswerke zukommende Concurrenz" einer außerordentlichen Reichsbeputation übertragen warb. Dieselbe war aus den genannten acht Reichsftanden gebildet, ihr eine unbeschränkte Vollmacht ertheilt, "um bie in bem Luneviller Friedensschluß einer besonderen Uebereinkunft vorbehaltenen Gegenstände im Einvernehmen mit der französischen Regierung näher zu untersuchen, zu prüfen und zu erledigen." Jedoch ward sie ausbrücklich angewiesen, bei ber Bestimmung ber Entschäbigungen burch Säcularisationen die Beschränkung als Norm festzuhalten, die schon in dem Rastatter Beschlusse vom 4. April 1798 zur Erhaltung ber Reichs= verfassung und Wiederherstellung der einzelnen Reichsstände aufgestellt sei\*); auch sollte sie bas Resultat ihrer Verhandlung und ben dereinstigen Deputationsschluß bem Kaiser und dem Reiche zur Ratification geziemend vorlegen. Am 7. Nov. erfolgte bie kaiserliche Bestätigung dieses Beschlusses; allerdings nur mit bem vieldeutigen Zusat, daß sich der Kaiser die ihm bei Reichsdeputationen zustehenden Prärogative und Befugnisse, so wie "in Hinficht der weiter erforderlichen Anordnungen" die Mittheilung sei= ner Entschlüsse vorbehalte.

So war man wenigstens zu einem Resultate gekommen, zur Beantwortung der Frage, wie die Angelegenheit, die Alle besschäftigte, verhandelt werden sollte; aus den peinlichen Debatten, die seit März das Reich entzweiten, war endlich noch kurz vor dem Schluß des Jahres 1801 die verhängnisvolle Reichsdeputation gedoren worden, mit deren Namen sich wie unwillkürlich die Erinnerung an die Ausschlußgung des alten Reiches verknüpft. Nach der Mühe freilich zu schließen, die selbst dies vorbereitende Gesschäft erforderte, war nicht zu hoffen, daß der peinlich ungewisse

<sup>\*)</sup> S. oben S. 179. Diesen Zusatz hatte noch ber Kaiser mit Majorität durchzusehen gewußt; er bedeutete aber im Grunde nichts. Denn die Sädus larisation zugeben und zugleich die "Erhaltung der Constitution des deutsschen Reiches in jeder hinsicht" fordern, das waren zwei ganz unvereins bare Dinge.

Zustand und der Haber um Land und Leute so bald sein Ende sinden werde. Vielmehr ließ sich Alles zu größerer Entzweiung an.

In ben nämlichen Wochen, wo man sich zu Regensburg ber Friedensbotschaft freute und die französischen Armeen endlich Sübdeutschland zu räumen anfingen, drohte im Norden der Ausbruch eines neuen Krieges. Mit Widerstreben, aber burch feine geogrephische und politische Lage genöthigt, hatte sich Preußen in bie antibritische Politik der neutralen Mächte verflechten laffen, bie Raiser Paul jest mit gleich ungestümem Eifer betrieb, wie früher ben Kampf gegen die Revolution. Die Forberungen, welche bie See- und Ruftenstaaten zweiten Ranges gegenüber England geltend machten, waren ohne Zweifel in der Hauptsache ganz berchtigt; nur war diese Opposition von Bonaparte angefacht, um in diesem Augenblicke, wo er den festländischen Frieden erlangt, auch England zur Nachgiebigkeit zu zwingen, vielleicht Malta und Alegypten ihm noch zu entreißen. Der Bund ber Neutralen war daher, wenn man Zeit und Umstände unbefangen erwog, nichts Underes, als ein Act schlechtverhüllter Feindseligkeit, der in einem Augenblicke unternommen ward, wo England, schon fast völlig isolirt, Gefahr lief, Frieden schließen zu müssen, ohne ben 3met eines furchtbaren achtjährigen Krieges auch nur annähernd erreicht zu haben. Es war begreiflich, daß die britische Politik Alles aufbot, diesen Bund der Neutralen, der an ziemlich sichtbaren Faben von Bonaparte geleitet warb, im Werben zu ersticken. klärungen war man bald zu Maßregeln vorgeschritten und schon im Januar 1801 wurde von den Engländern gegen die Schiffe Rußlands, Schwebens und Dänemarks der Beschlag angeordnet.

Preußen war schon seiner Lage nach außer Stande, sich der russischenstichen Verbindung ganz zu entziehen, selbst wenn es nicht so tief in die zwischen Bonaparte und Paul geschlossene Freundschaft verstochten gewesen wäre. Dazu kam denn, daß auch gegen ein preußisches Schiff von den Engländern Gewalt geübt und dasselbe nach Kurhaven geschleppt ward. In Folge davon hatte Preußen das Amt Rizebüttel und Kurhaven militärisch bessehen lassen (Nov. 1800). Die Erörterungen darüber mit England waren noch im Gange, als Friedrich Wilhelm III. dem uns



gestümen Drangen bes Czaren nachgab und auch seinerseits in den Bund der nordischen Neutralität förmlich eintrat (Dec.). Das britische Ministerium verfuhr nun zwar gegen Preußen nicht so rasch und gewaltthätig, wie gegen bie übrigen Glieber bes Bunbes; es schien sich vielmehr ber Streit hier auf einen weitläufigen Rotenwechsel beschränken zu wollen (Januar und Februar), allein Bauls Ungestüm drängte zu Weiterem. Den Engländern die Dunbungen der Elbe, Weser und Ems zu verschließen, forderte er bie Besetzung der nordbeutschen Ruften, und es blieb Preußen, nachbem es sich einmal so tief eingelassen, nichts übrig, als entweber selbst die Nachbargebiete an der Nordsee zu besetzen, oder sie durch Ruffen, Schweben ober Dänen besetzen zu laffen. Wohl ist schon damals von Bonaparte, wahrscheinlich so aufrichtig wie später, Hannover der preußischen Politik als Lockspeise hingehalten worden \*), allein so verführerisch diese Beute für Preußen auch war, ihre Gefahr war boch noch größer; bas Anerbieten ward abgelehnt und man beschied sich zunächst, bas Land vor ber auswärtigen Besetzung zu schützen. So verständigte man sich denn, daß dänische Truppen in Hamburg und Lübeck, preußische in Bremen und Sannover einrücken sollten. In dem nämlichen Augenblicke, wo bie Dänen sich ben beiben Hansestädten an der Elbe und Trave näherten, in den letten Tagen des März 1801, war das preußische Corps, das bisher in Westfalen lag und die Demarcationslinie beset hielt, aufgebrochen, um in Hannover, Oldenburg und Bremen einzuruden. "Bur Handhabung bes angefochtenen Bundnif= fes, hieß es in dem preußischen Manifest, und zur Wiedervergeltung bes dagegen unternommenen feinblichen Benehmens sehe man fich genöthigt, nicht nur die Mündungen der Elbe, Weser und Ems zu verschließen, sonbern auch alle in Deutschland gelegene Staaten Gr. brit. Majestät in Besit zu nehmen." Der hanno= verschen Regierung und ber Generalität warb aufgegeben, sich ohne Berzug zu unterwerfen, bas hannoversche Truppencorps, das bie Demarcationslinie mit besetzt hielt, sollte auf ben Friedensfuß ge= fest, von ben übrigen Truppen ein verhältnismäßiger Theil beur-Die Officiere sollten schriftlich geloben, gegen ben laubt werden. Rönig von Preußen nicht zu dienen, sondern beffen Vorschriften

<sup>\*)</sup> **5.** Bignon II. 16.

zu folgen; die bei den Fahnen bleibende Mannschaft follte an das rechte User der Leine und an das linke der Aller, hauptsächlich in die Städte Hannover, Giffhorn, Uelzen und Lünedurg und die Umgegend verlegt werden, während alle übrigen Plätze nebst der Festung Hameln von den Preußen besetzt würden. Das Land habe die Verpstegung der preußischen Truppen allein zu tragen. "Hiermit, so hieß es am Schlusse»), wird zugleich auch der discherige Administrationsnerus zwischen den kurfürstlichen Landescollegien und des Königs von Großbritannien Majestät für jett ausgehoben und sämmtliche Behörden bleiben folglich Sr. Maj. dem König von Preußen in ihrer Verwaltung und mit ihren Kafsenbeständen allein verantwortlich." Die hannoverschen Behörden fügten sich diesen Bedingungen.

Deutete bas allerdings mehr auf eine Eroberung als einen nur vorübergehenden Act der Nothwehr, so ist doch kein Zweisch, daß Preußen vor Allem durch die Sorge bestimmt war, es könnten die Truppen fremder Mächte an der Weser und Leine Fuß Von Rußland stand dies sicher in Aussicht, von Frank reich ward es wenigstens bamals schon gefürchtet. Drum war es, so wie die Dinge einmal lagen, noch ein Glud für bas Land, daß es, statt von Russen oder Franzosen überschwemmt und ausgesogen zu werben, nur eben die 24,000 Mann Preußen auf unbestimmte Zeit zu verpflegen hatte. Es scheint, man hat auch in England selbst die Sache nicht anders angesehen; benn bas perfönlich freundschaftliche Verhältniß zwischen bem Berliner und Lowdoner Hofe blieb von diesen friegerischen Schritten ganz unberührt, so daß schon damals die begründete Vermuthung laut ward, Friedrich Wilhelm III. habe vor der Occupation dem König Georg III. persönlich beruhigende Erflärungen darüber geben lassen.

Nordeutschland so unblutig verlaufen wäre, ist zweiselhaft; wenigstens bewies das Verfahren Englands gegen Ropenhagen, das man dort zum Aeußersten und Gewaltsamsten entschlossen war. Aber es trat plözlich eine Katastrophe ein, die dem nordischen Neutralitätsbund früh ein Ziel setze. Kaiser Paul war in der Nacht vom 23. zum 24. März ermordet worden; war es mehr

<sup>\*)</sup> S. polit. Journ. 1801. I. 380 f.

Rothwehr gegen den brohenden Wahnsinn des Czaren, oder nur geläusige russische Ueberlieferung, genug, die Angesehensten und Rächststehenden am Hofe hatten dem unglücklichen Sohne Pesters III. ein Ende bereitet, dessen einzelne Vorgänge an Scheußslichkeit alles Andere überbieten, was die Geschichte des Czarenhausses seit einem Jahrhundert aufzuweisen hat.

Für Deutschland war das Ereigniß von Bedeutung, insofern es die kaum entstandene nordische Neutralität begrub und das werbende Bündniß bonapartescher und moskowitischer Macht vorerst noch vertagte. Von Pauls Leidenschaft und seinem wilben Britenhaffe unterstütt, durfte Bonaparte schon jett hoffen, einem Ziele nahe zu kommen, wie es nachher zu Tilsit und Erfurt er= reicht worden ist, und ohne Pauls tragisches Ende hätte das ruf= fisch=französische Bündniß gegen die Unabhängigkeit Europa's schwerlich lange auf sich warten lassen. Mit dem jungen Nachfolger war augenblicklich nicht wieder anzuknüpfen, was durch die blutige Katastrophe vom 24. März plöplich zerrissen war. der einmal ausgestreute Same einer Allianz zwischen West und Dft, die Mitteleuropa bemeistern, England isoliren konnte, war nicht verloren; es brauchte nur kurze Zeit und ter neue russische Caar hatte die Fäden vorsichtiger wieder aufgenommen, die durch die Ratastrophe seines Baters gewaltsam abgebrochen waren.

So konnte Deutschland schon in den Jahren 1801 und 1802 ein Borspiel des französisch russischen Protectorates erleben, das nachsher zu Tilsit und Ersurt aufgerichtet worden ist. Es war freilich nur unsere eigene Schuld, wenn es dazu kam. Der alte Haber zwischen Desterreich und Preußen, der erbitterte Kampt geistlicher und weltlicher Interessen, die Scheidung des Reichstages in zwei unversöhnliche Parteien und das zudringliche Buhlen um fremde Gunst dei Vertheilung der Spolien, das Alles mußte die auswärstige Einmischung unvermeidlich über Deutschland hereinsühren. Raum war zu Regensburg mit Mühe und Noth eine Verstänzbigung erreicht über die Art, wie die Entschädigungsfrage erledigt werden sollte, so dot sich auch schon an einer anderen Stelle neuer Stoff zum unerquicklichsten Streite.

Am 27. Juli 1801 starb Erzherzog Maximilian, Kurfürst von Coln und Fürstbischof von Münster, ein Todesfall, der natürlich in diesem Augenblicke, wo die Existenz der Stifter in Frage stand,

von besonderer Bedeutung war \*). Beibe Parteien im Reiche waren nun auf's rührigste bemüht, den Vorfall in ihrem Sinne auszubeuten. Desterreich ging barauf aus, vor Allem noch die Bornahme einer neuen Wahl zu erhaschen, um damit der Säcularis sation ein Hinderniß in den Weg zu werfen; Preußen, das in bem Stift Münster schon eine der ihm verheißenen Entschädigun gen sah, war ebenso entschlossen, die Wahl zu hindern. Für Desterreich waren aber die Mitglieder des Capitels selbst, deren Sein oder Nichtsein mit in Frage stand, aus freiem Untriebe thätig; sie trugen schon wenige Wochen nach Maximilians Tobe dem Bruder des Kaisers, Erzherzog Anton, die Wahl an. Darauf ließ Preußen durch Dohm dem Capitel erklären (15. August), baß es, so lange das Entschädigungsgeschäft nicht erledigt sei, eine neue Wahl nicht für zulässig halte; bem Reichstag ließ Bonaparte bie Eröffnung machen, daß alle Ernennungen zu geistlichen Stiftern, namentlich die in Coln und Münfter, einstweilen ausgesett blei ben müßten, bis bie ben erblichen Fürsten zukommenben Entschie bigungen geregelt seien.

Das machte anfangs Einbruck auf die beiden Domcapitel; sie schoben die Wahl wenigstens auf und fragten in Wien an, was sie thun sollten. Dort ermuthigte man sie, ja nicht zu saw men, und ordnete den Grafen von Westfalen als Wahlcommisserius ab. Dohm erschien nun (Anfang Sept.) persönlich in Rünster, um den entscheidenden Schritt zu hindern; er deutete auf die brohende Säcularisation des Stiftes, auf die Einmischung Frankreichs, die man durch solche Schritte nur heraussordere, und verhehlte nicht, daß eine etwa erfolgende Wahl von Preußen nicht aner kannt werden würde. Die Bemühungen des preußischen Diplomaten waren erfolglos, am 9. Sept. ward zu Münster, am 7. Oct. sür das Stift Cöln zu Arnsberg die Wahl vorgenommen und siel an beiden Orten auf den Erzherzog Anton, der sich auch balb bereit erklärte, die Wahlen anzunehmen.

Indessen war die Angelegenheit auf allen Seiten mit Leidensschaft aufgegriffen worden; jede Partei schien an den Ausgang dieser Sache ihre Hoffnungen zu knüpfen. Erst hatte Preußen

<sup>\*,</sup> S. die wichtigsten Actenstücke in Häberlins Staatsarchiv VII. 334-359. 414 - 458.

auf bem Reichstage (31. August) eine Erklärung abgegeben, bie, ähnlich wie die französische, als allgemeinen Grundsat aussprach: daß erledigte Stifter in dieser Zeit des Ueberganges nicht neu beset werden sollten. Dagegen legten bann bie angesehensten geift= lichen Stände Verwahrung ein, während Preußen bem Domcapitel zu Münster gleich nach erfolgter Wahl eröffnen ließ, daß es ben neuen Fürstbischof als solchen nicht anzuerkennen vermöge. ben Einwand, daß die Wahl in allen üblichen Formen vollzogen worden sei, erfolgte (26. Sept.) ein förmlicher Protest Preußens, ber auch gegen die bevorstehende Wahl im Stifte Coln gerichtet war. "Bon einem vermeintlichen neuen Erzbischof und Bischof daselbst, hieß es barin, werde Preußen burchaus keine Kenntniß nehmen und Solches besonders auch bann geltend machen, wenn von wirklicher Säcularisation und anderen damit zusammenhängenden Angelegenheiten die Rebe sein werde." Hatten die geistlichen Stände für Münster Partei genommen, so schloffen bie weltlichen, Baiern, Heffencassel und Baben voran, sich der preußischen Auffassung an.

In Wien hätte man gern seine Unsprüche festgehalten und boch auch bem Haber ein Ende gemacht; man kam auf die eigen= thümliche Auskunft, bem Raiser in seiner Eigenschaft als Reichsoberhaupt und als Erbmonarchen von Desterreich eine doppelte Sprache in den Mund zu legen. Ein Circulare aus der Reichs= canzlei, bas am 19. Oct. im Namen bes Raisers an die Gesandten im Reiche erlassen ward, fand es "sehr befremdend," daß "Kur= brandenburg eine so auffallende Aeußerung gethan, die Wahlen nicht als bestehend ansehen zu wollen;" es war hier also noch einmal der hohe Ton kaiserlicher Machtvollkommenheit angeschlas Aber am nämlichen Tage, wo die Reichscanzlei ein Rundschreiben erließ, das im Reiche als Vorbote offenen Bruches zwi= schen Wien und Berlin angesehen warb, ja bessen Druck die preu-Bische Censur nicht erlaubte, ging eine geschmeidige Note an den öfterreichischen Gesandten in Berlin ab, worin ber Raiser sich zwar für die Erhaltung ber brei geistlichen Kurfürsten aussprach, aber boch zugleich versicherte, daß die bestrittenen Wahlen auf den Gang ber Säcularisationen keinen Ginfluß üben sollten; man habe barum auch in Wien ber Aufforderung bes Domcapitels zu Mün= fter, der Erzherzog solle von dem Stift Besit nehmen, keine Folge Dabei konnte sich Preußen beruhigen; da es in seiner geleistet.

Erwiederung in den gemäßigten Ton der österreichischen Rote eins ging, hatte der leidige Zank vorerst sein Ende gefunden.

Hatte ber kaiserliche Hof in biesem und in manchem ahnlichen Falle sich als den Beschirmer der deutschen Reichsverfassung benommen, so ist bamit nicht gesagt, daß man in Wien conservativere Grundsätze gehabt hatte, als zu Paris, Berlin und m ben mittleren beutschen Höfen. Mit ben Spolien des Reiches sich auszustatten, war auch in Wien, wie anderwärts, die höchste politische Maxime bieser Zeiten. Es liegt aus jenen Tagen ein Entwurf vor, welcher die österreichische Ansicht von der Entschädigung unverbeckt ausspricht; berselbe ift in seinem Wesen nicht weniger revolutionar, als die Projecte, die Bonaparte und seine Clientel ausbrüteten\*). Der kaiserliche Hof schlug barin Baiern vor, es solle Desterreich als Gränze zwischen Böhmen und ber Oberpfalz den Regen gewähren, wofür dann Baiern außer der Grafschaft Burgau und Günzburg bie fleinen Fürstenthumer, Grafschaften und Städte theils in Schwaben an der Donau und am Recar, theils am frankischen Main erhalten hätte. Von Ulm bis nach Heilbronn, von Ansbach bis gegen Aschaffenburg hin hatte bann Baiern mit ben kleinen Reichsfürsten, ben Städten und der reichs unmittelbaren Ritterschaft aufgeräumt und statt seiner bergischen Besitzungen am Niederrhein Ansbach und Baireuth von Preußen Preußen sollte sich mit Paderborn und Hildesheim eingetauscht. genügen lassen und nur im äußersten Falle noch eine ber Hanse städte bekommen; benn, so hieß es in dem Entwurf, Preußen soll nur entschäbigt, nicht vergrößert werben. Toscana war mit Pafsau, Salzburg und Berchtesgaden abgefunden; die drei geistlichen Rurfürsten hätten am rechten Mainufer ihre Entschädigung erhalten.

Dieser Entwurf hätte allerdings zwei wesentlichen Interessen der österreichischen Politik jener Tage genügt: Baiern war damit weiter nach Westen geschoben und Preußens Vergrößerung gehindert. Aber um dies Ziel zu erreichen, schlugen die Urheber jenes Vorschlages einen Weg ein, der die Reichsversassung eben so gut umgestalten mußte, wie die Säcularisation der geistlichen Stifter. Noch war die jest das folgenschwere Wort nicht ausgesprochen worden, das doch so nahe lag: Einschmelzung der kleinstaatlichen

<sup>\*)</sup> S. Baberline Staatsarchiv VIII. 54 ff.

Territorien. Es ist unseres Wissens dies der erste Fall, daß in einem officiellen Actenstücke jener Tage ein solcher Gedanke als Lockspeise hingeworsen war, und dies war merkwürdiger Weise ein Actenstück, das vom kaiserlichen Hose ausging. In München schien man auf eine österreichische Vergrößerung auf bairische Rosten diesmal so gesaßt, daß die kurfürstlichen Rathgeber die Tauschsprojecte jest wenigstens nicht rund von der Hand wiesen, sondern in eine Unterhandlung eintraten; an den knauserigen Forderunsgen der österreichischen Unterhändler soll jedoch, so wird versichert\*), die Sache zum Glück für Baiern sich zerschlagen haben. So rückte auch diesmal Desterreich noch nicht nach Baiern vor; wohl aber mag die Idee, sich in Schwaben und Franken abzurunden und die kleinen Territorien des Reiches zu verschlingen, bei den bairischen Staatsmännern nicht auf unfruchtbaren Boden gefallen sein.

Die bairische Politik war um diese Zeit in einer Wandlung begriffen, die für die Gestaltung der deutschen Dinge im nächsten Jahrzehent von entscheidendem Einfluß gewesen ist: sie hat sich damals zum Rheinbund und dem, was damit zusammenhängt, die Brude gebaut. Die Bahn, die Kurfürst Maximilian in seiner ersten Regierungszeit eingeschlagen — eifrige Theilnahme am Kriege gegen Frankreich und Empfang britischer Subsidien — hatte troß ber großen Lasten, bie bas Land trafen, boch gute Früchte getra= gen; die Freundschaft Pauls I., die man dadurch erwarb, hatte bewirft, daß die nach dem Lande schon ausgestreckte lüsterne Hand Desterreichs zurückgezogen werden mußte. Seitdem hatte sich aber die Lage völlig umgestaltet; die große europäische Coalition von 1799 war zerrissen, Frankreich hatte sich einen glänzenden Frieden erobert, Kaiser Paul war unter Mörderhand gefallen. Es war für eine junge Dynastie, die sich im Lande selbst noch nicht fest fühlte und seit zwanzig Jahren sich unzählige Mal von Desterreichs Haß bedrängt und bedroht wußte, eine sehr natürliche Politif, sich an den Stärkeren anzuschließen. Zudem war Preußen, dessen Königshause der neue Kurfürst befreundet und mannigsach verpflichtet war, diesen Weg vorangegangen; der Berliner Vertrag vom August 1796 war das Vorbild zu dem, welchen Baiern jest am 24. August 1801 zu Paris abschloß.

<sup>\*)</sup> S. Lebensbilder aus bem Befreiungskriege I. 160. 213.

Die bairische Dynastie, seit Rußlands Uebergang zu Frankreich, seit Englands Friedensverhandlung allerdings bes Rüchaltes beraubt, den bisher die Coalition gegen Desterreich gewährt, suchte fortan bei Frankreich Schut; die Aussaat der Politik Iosephs II. und Thuguts sing an, ihre traurigen Früchte für Deutschland zu tragen. In dem Vertrage vom 24. August verzichtete Baiern auf seine linkerheinischen Besthungen; bafür garantirte Frankreich, "überzeugt, daß ihm sein Interesse gebiete, die Schwa dung ber pfalzbairischen Besitzungen zu hindern, eine Entschädis gung an Land, welche ihm möglichst wohlgelegen sei und bie Verlufte aller Art, die eine Folge bes jetigen Krieges waren, vollkommen aufwiegen könne." Ein in die Bonaparte'sche Politik tief eingeweihter Mann\*) glaubt ausbrücklich versichern zu mussen, daß Frankreich mit biesem Vertrage einen Schlag gegen Desterreich führen wollte. Es sollte durch einen feierlichen Act theils die besondere Protection für das pfalzbairische Haus, theils der feste Entschluß fundgegeben werben, allen weltlichen Reichsfürsten eine volle Entschädigung zuzuwenden. Eine solche Lection, ver sichert ber Bonaparte'sche Diplomat, sei bem Wiener Hofe doppelt nothwendig gewesen, einmal wegen der Hindernisse, die von bort bem Entschäbigungsgeschäft bereitet wurden, dann der zudringlichen Anträge wegen, womit man auch jest noch Baiern bedrängt habe. Die Rebe, mit welcher ber Vertreter ber französischen Regierung die Mittheilung des Vertrags an den gesetzgebenden Körper begleitete, gewährte ein besonderes Interesse, weil sie den künftigen Imperatorenstil ankündigte. Es war barin Baiern wie ein Abgefallener behandelt, bem man Verzeihung angebeihen läßt, um ihn durch Großmuth an sich zu fesseln. Die französische Regierung, hieß es, zog bei bieser Aussöhnung nur die Gefühle von Größe und Ebelmuth zu Rathe, die sie immer an den Tag legte, wenn sie mit einem besiegten und vornehmlich wenn sie mit einem schwachen Feinde unterhandelte. Auch hier waren die Hindeutungen auf Desterreich und seine Begehrlichkeit nicht gespart.

So lösten sich die Bänder, die Deutschland noch nothbürfstig zusammengehalten hatten, und wir sehen aller Orten nur dynastische oder territoriale Interessen der gemeinsten Berechnung



<sup>\*)</sup> Bignon histoire de France depuis le 18. Brumaire II. 19 f.

den unerquicklichen Wettstreit um die schwankenden Reste des her= renlosen Reiches führen. War es nur Baiern, das sich jest dem Mächtigen zu Füßen warf, waren es nur die Mittleren und Kleinen, die ihre Franzosenfreundschaft von 1795 und 1796 jest wieber aufzufrischen strebten? Alle biese winzigen Gelüste, auf eigene Hand Politik zu machen, entsprangen ja boch nur zum guten Theil aus dem Bedürfniß sich anzulehnen und protegirt zu sein; sie verschwanden an dem Tage, wo die beiden Mächte, feine für sich allein, aber die vereint in Mitteleuropa gebieten konnten, in weiser und hochherziger Eintracht zusammenstanden. Wir haben aber eben gesehen, wie es bamit bestellt war. rend die Wiener Politik im Reiche und außerhalb gegen Preu-Bens unersättliche Habgier klagte und jede preußische Entschädigung bekämpfte, hatten die Berliner Staatsmanner nichts eifriger zu thun, als Bonaparte vor dem Ehrgeiz der kaiserlichen Politik zu warnen und ihn zu ermuthigen, daß er ja Desterreich nicht zu viel Duadratmeilen zufallen lasse. Indeß Preußen für seine Beute russische und französische Unterstützung erwartete, war Desterreich höchstens bekümmert, daß es ihm hier nicht gelingen wollte, einen Vorsprung vor der Berliner Politik zu gewinnen. Die französische wie die russische Einmischung in die deutschen Dinge machte in Wien gleich wenig Bedenken \*), wenn man sie nur benuten fonnte; erst wie der Rivale ihre Protection vorweggenommen, nahm man die stolze Miene an, sich über die fremde Intervention zu entrüften.

Wie leicht war es der Bonaparte'schen Politik gemacht, in diesen zerklüfteten Verhältnissen die Leitung an sich zu nehmen! In dem Augenblicke, wo der Reichstag sieben volle Monate brauchte, um sich nur über die Form der Berathung zu einigen, wo Desterzeich und Preußen, tiefer entzweit als je, um die fremde Einzmischung sich im Wettstreit bewarben, alles Uebrige von Baiern an abwärts der neu aufgehenden Sonne des Siegers von Marengo huldigte und in zudringlicher Hast den Mittelpunkt seiner In-

<sup>\*)</sup> Daß der Kaiser mit einer gewissen Leichtfertigkeit die französische Intersvention heraussorderte, hat oben das Hosdecret vom 26. Juni gezeigt; aus Bignons Mittheilungen (II. 306. 307.) ergibt sich, daß man im Sommer 1801 das Gleiche bei Rußland versucht hat.

Ĝ

1

Ł

id

h

bu

İĦ

Ų

16

At

jo

K

He

ď

Ħ1

Į

+

t

1

t

1

teressen schon in Paris suchte, in diesem Augenblicke mar Bonaparte im Begriff, auch mit seinem erbittertsten Gegner sich ausausöhnen: mit England. Am 1. October 1801 wurden die Praliminarien eines Friedens unterzeichnet, beffen Dauer dem erften Consul bas llebergewicht auf bem Festlande hatte sichern muffen. Mit Rußland versprach sich zugleich bas innige Verhältniß neu zu knupfen, das durch Pauls Tod so ungestüm zerrissen war. Kaiier Allerander nahm zwar eine vorsichtigere Haltung als sein Bater an, söhnte sich rasch mit England aus und ließ ben Plan ber bewaffneten Neutralität fallen. Aber auch mit Frankreich, mit dem Rußland seltsamer Weise trop alles herzlichen Einverständnisses zwischen Paul und Bonaparte rechtlich noch nicht wieder im Frieden war, ward am 8. Oct. ber formliche Friede unteneich-Dem öffentlichen Vertrage folgte brei Tage später ein geheimer, in welchem die Gedanken einer russischefranzösischen Allianz zuerst einen bestimmten Ausbruck erhielten. Es war bie Politik von Tilsit und Erfurt, die sich schon jest ankündigte, wenn gleich bas hier geknüpfte Band in kurzer Zeit wieder zerrissen und erft nach den blutigen Kämpfen der Jahre 1805—1807 erneuert wor-Außer dem, daß Franfreich und Rußland in Italien wie im Drient gemeinsam zu handeln sich verpflichteten und ben Gedanken der bewaffneten Neutralität leise wieder aufnahmen, war darin namentlich auch über die deutschen Dinge eine inhaltschwere Berabredung getroffen. Die beiden Cabinete, hieß es in einem aeheimen Artifel, verpflichten sich zu vollkommenem Einverständnis, um die interessirten Parteien zur Annahme ihrer Plane zu vermögen, welche die Erhaltung eines richtigen Gleichgewichtes zwis schen Defterreich und Preußen zum unabanderlichen Grundsat haben werden. Weiter war dann für die Fürstenhäuser in Baiern, Württemberg und Baden eine besonders günstige Entschädigung verabredet; Rußland ließ sich hier aus Rücksichten dynastischer Freundschaft und Verwandtschaft etwas versprechen, das zwar auch ben politischen Ueberlieserungen Rußlands, aber in noch viel höhes rem Grade den intimsten Interessen der Bonaparte'schen Politik entsprach.

So war, als sich das Jahr zu Ende neigte, in der Frage deutscher Zukunft vorerst noch nichts Sicheres entschieden, als — die französisch=russische Intervention. In Deutschland selbst befand



sich Alles in dem Schwanken ungewisser Zustände, und Niemand wollte des theuer erkauften Friedens recht froh werden. Die mas terielle Bedrängniß und die Stockung bes Verkehrs, wie sie ber Krieg verursacht, dauerte auch seit dem Frieden noch fort; Handel am Rhein lag völlig barnieber und die Unnatur ber neuen Gränze machte sich in hundert kleinen Duälereien fühlbar. Dazu tam, daß sich in Folge ber vieljährigen Kämpfe am Rhein, am Main, an der Lahn Zustände der Verwilderung einstellten, die fast an die Zeit des dreißigjährigen Krieges erinnerten. sich zwei Räuberbanden dort umher, die wie eine bittere Parodie der französischen Kriegführung aussahen. Banden von mehreren hundert Mann, wohl bewaffnet, theilweise beritten und mit einer Feldmusik versehen, raubten und plünderten, schrieben Requisitio= nen aus und ertheilten Sicherheitspässe, ohne daß die vielköpfige Rleinstaaterei oder die in der jüngsten Zeit vollends verfallene Kreisordnung im Stande war, dem Unfug zu steuern. Auf französische Anregung — so erstarrt und hülflos waren die alten Formen des Reiches geworden — traten eine Anzahl Stände des ober = und kurrheinischen Kreises im Frühjahr 1801 zu Wetlar jusammen, um gemeinsame Maßregeln ber Sicherheit zu verabreben, und es mußte ein kleines Truppencorps aufgeboten werben, um auf offener Heerstraße wieder einige Ordnung herzustellen \*). Bei der allgemeinen Ungewißheit über die künftige territoriale Gestalt und die Verfassung Deutschlands war aber nicht daran zu denken, daß so bald geordnete und regelmäßige Zustände zurudfehren würden.

In dem russisschen Bunde und in den Verträgen, durch die sich Frankreich vorweg die deutschen Fürsten dienstbar machte, ward zur Entscheidung der künstigen Dinge der Grund gelegt; das Reich und seine Deputation spielten daneben eine ziems lich passive Rolle. Die Deputation, das einzige Ergebniß, wozu es der Reichstag im Jahre 1801 gebracht, konnte aus der unfreis willigen Muße, in der sie die ersten Monate ihres Daseins versbrachte, selber entnehmen, wie wenig sie dei der Feststellung der

<sup>\*)</sup> S. Haberlin VI. 39 ff. Wgl. IX. 387 ff.

beutschen Dinge in der That mitzusprechen hatte. Ebenso unfruchtbar saß in Regensburg ber Rumpf des Reichstages beisam= men und nährte sich von ben Gerüchten, die ihm balb von bieser, balb von jener Seite zukamen, und in benen er so gut und so schlecht bebient war, wie jeder andere Zeitungsleser. Allmälig dammerte benn auch hier bie Einsicht auf, daß ber Mittelpunkt ter Dinge ganz wo anders als zu Regensburg lag. "Man fängt an, mit vieler Wahrscheinlichkeit zu glauben, schreibt eine Reichstagscorrespondenz vom 18. Januar 1802, daß das Hauptgeschäft wird in Paris berichtigt werden, während die Reichsbeputation sich weder mit der Würdigung der Schäden, noch ber Zuerkennung ber Entschädigung wird zu befassen, sondern höchstens ben vorgelegten Plan zu genehmigen haben. Ihre übrige Beschäftis gung wird wahrscheinlich in Erörterung und Vorbereitung berjenigen Veränderungen der Reichs = und Kreisverfassung bestehen, welche burch bie Säcularisationen und Arrondirungen herbeige führt werden."

Mehrere ber angeschensten Gesandten waren abgereift, und die Reichstagsgeschäfte ruhten völlig; der zurückgebliebene Rest verbrachte seine Zeit damit, theils die wunderbar wechselnden Ge rüchte des Tages zu erörtern, theils die politischen Schriften zu lesen, an benen, wie immer in Deutschland, die Discussion sehr fruchtbar war. Eine Schrift, die man Dalberg zuschrieb, focht abermals ben Sat burch, daß das ganze Reich zur Entschädigung verpflichtet, und auch zu Rastatt nicht die Vernichtung der geist lichen Stifter, sondern lediglich beschlossen worden sei, behrliche Kirchengut der katholischen und protestantischen Stiftungen als Mittel der Entschädigung zu verwenden. Eine andere Darlegung, ebenfalls von geistlicher Seite, schlug eine Entschädis gungscasse vor, wozu jährlich zwei bis drei Millionen Gulben beigesteuert würden, während der Ritter von Lang, damals noch Rriegsrath, ausrechnete, baß fast bie ganze Summe ber geistlichen Gebiete, wenn man nicht lediglich nach Quadratmeilen, sondern auch nach ber Bevölferung und ber Ertragsfähigkeit urtheile, nöthig sei, um eine wirkliche Entschädigung ber weltlichen Berlufte herzustellen \*)

<sup>\*)</sup> Die Schrift, die Dalberg zugeschrieben ward, war betitelt: "Ueber Bestimmung ber Entschädigungsmittel für die Erbfürsten"; die andere: "Beben-

Auch die deutsche Verfassung, beren künftige Form allerdings wesentlich von dem Ausgang der Entschädigungssache abhing, suhr fort die Federn zu beschäftigen. Auf der einen Seite schlug man kurzweg die Umwandlung des Kaiserthums in eine erbliche Moznarchie vor, die den Staat nach demokratischen Grundsähen rezgiere; von der anderen wurde die Herstellung einer dritten, zwischen Desterreich und Preußen neutralen Staatengruppe, also die deutsche Trias verlangt. Ja es ist damals auch ein wunderliches Product zu Tage gekommen, worin alte Gedanken des französischen Direcztoriums wieder aufgewärmt und der verspätete Vorschlag zemacht ward, aus den Gebieten vom Oberrhein dis nach Salzburg eine süddeutsche Republik herzustellen.\*)

Während so die Körperschaft, die Deutschland officiell vertrat, in Ermangelung wichtigerer Geschäfte sich mit der Lecture politischer Brochüren abgab, stand auch der Kaiser der eigentlichen Entscheidung fern genug. Ihm hatte es vielleicht durch Geschick. und Energie früher gelingen können, sich der Leitung der Dinge zu bemächtigen; aber das mußte gleich nach bem Luneviller Frie= ben geschehen. Damals war Bonaparte mit England noch im Rrieg, sein Verhältniß zu Rußland burch Pauls Tod erschüttert, bie Mittleren und Kleineren, z. B. Baiern, noch nicht von Frankreich gewonnen, auch Preußen mit der bonapartisch-russischen Politik noch nicht wie nachher verflochten. Allein wir haben gesehen, wie unsicher die Haltung ber kaiserlichen Diplomatie auf bem Reichstage war; sie temporisirte, wo Gile Noth that, sie zögerte und schmollte, wo es galt rasch zuzugreifen, und wechselte bann ploglich ihre Taktik in einem Momente, wo es ber Reichstag am wenigsten erwartete. So hatte bas Jahr, in bem ber Friede von Luneville geschlossen war, mit dem bescheidenen Ergebniß geendet,

fen über bas Entschäbigungespftem, besonders für weltliche Fürsten." Lang hat seine Erörterungen im Häberlinschen Staatsarchiv VI. S. 89 ff. niedergelegt.

<sup>\*)</sup> S. die Schrift: "Reine Säcularisation der geistlichen Reichsstände, sondern eine Modisication des ganzen Reiches," worin die demokratische Monarchie gefordert ist; die Trias ist in dem Aufsatz des Staatsarchivs Bd. VII. 81 ff. besprochen; den republikanischen Vorschlag sindet man in der Schrift: "Ueber das mittägige Deutschland. Zuschrift der süddeutschen Bürzger an die französische Regierung. Nach dem französ. Original." 1801. Das letztere war schon 1800 unter dem Titel: Sur l'Allemagne méridionale erschienen.

daß man eine Reichsbeputation wählte und der Kaiser sich seine weiteren Rechte und Entschließungen vorbehielt. Indessen hatte Bonaparte seine großen Schachzüge gethan, Preußen, Baiern und die Kleineren an sich geknüpft, mit Rußland sich verständigt, mit England Frieden geschlossen. Seit dieses letzte wichtigste Ziel durch den Abschluß von Amiens erreicht war (März 1802), hinderte nichts mehr den ersten Consul, auch in Deutschland das Schiedsrichteramt zu übernehmen.

Wir können ihn barum nicht tabeln; er hatte bem beutschen Reiche ein volles Jahr Zeit gelassen, mit sich ins Reine zu kommen, und es hatte sich in diesem Jahre nur eben die unzweisels hafte Thatsache herausgestellt, daß das Reich nicht im Stande war, mit sich selber fertig zu werden.\*) Die Passivität bes Raisers und Reichstags, das Buhlen der Meisten um französische Gunft mußte ja die fremde Einmischung herausfordern, schon weil in diesem frausen Wirrwarr ohne fremde Dränger sich kein Ende absehen ließ. Ein französischer Geschichtschreiber Bonaparte'scher Färbung hat nicht Unrecht, wenn er biese hülflose und verworrene Lage des Reiches verspottet. Preußen und Desterreich, sagt er, die das Reich in Krieg gestürzt, wollten nun ihre Verwandten aus Italien ober Holland auf Kosten eben dieses Reiches entschä bigen, ja was noch seltsamer war, im Namen ihrer Verwandten sich selber vergrößern, immer auf Rosten dieses Reiches, bas fie compromittirt hatten. Und wo suchten sie biese Entschädigungen? In den Gütern der Kirche! Diese Bertheidiger von Thron und Altar, die ausgezogen waren, um die bedrohte Kirche gegen die Revolution zu schüßen, ahmten nun gerade barin die Revolution nach. Und sie verlangten von bem siegreichen Vertreter biefer Revolution, er solle diese Beute des Altars unter ste vertheilen, ba ste selber mit der Theilung nicht fertig zu werden wußten!

Es konnte in der That von einer aufgedrungenen Einmis

<sup>\*)</sup> Insofern hatte Talleprand Recht, wenn er in seinem "Bericht an ten Senat" (d. d. 20. August 1802) äußerte: Ce sut donc uniquement pour mettre le sceau à la pacification de l'Empire, et pour en garantir la stabilité que le premier consul et S. M. l'Empereur de Russie se déterminèrent d'un commun accord à intrevenir dans les assaires d'Allemagne, pour esse tuer par leur médiation ce qu'on aurait vainement attendu des déliberations intérieures du Corps Germanique.



schung Bonaparte's kaum die Rebe sein, wo die Zudringlichkeit so ganz auf unserer Seite war. Der erste Consul ließ vielmehr die deutschen Reichsstände an sich herankommen, hörte ihre Beschwerben und Forberungen und ward so allmälig von selber der Richter, vor bessen Stuhl Alle ihre Klagen brachten. seit dem Vertrag vom October 1801 auch Rußland ein Antheil an diesen Dingen zu, allein es war Bonaparte's Virtuosität, es dahin zu bringen, daß der Czar nur dem zustimmte, was er eins geleitet, und noch bazu nicht selten bas als eine Concession für Rußland aufnahm, was nur den dringenbsten Interessen französ sischer Politik entsprach. Welches bie eigentlichen Hintergebanken dieser Politik waren, darüber haben sich französische Darstellungen selber mit einer gewissen Offenheit ausgesprochen. Bei der schwanfenden Freundschaft mit England, wie sie eben nothbürftig hergestellt war, bedurfte Bonaparte einer festen Stüpe auf bem Continent; die sollte durch Deutschland geschaffen werden. Dem preußischen Staate war die Rolle eines Alliirten Frankreichs zugedacht, zu welcher er sich seit 1795 vorbereitet; ihm sollten daher auch größere Entschäbigungen zufallen, als seine Verlufte betrugen. Doch war es die Absicht nicht, Preußen etwa die Herrschaft in Deutschland zu über= laffen. Weber bie kleinen Reichsfürsten, "bie alten Freunde Frankreichs", noch selbst alle geistlichen Staaten, ihrer Natur nach ungefährliche Nachbarn, noch auch die freien Städte sollten ohne Weiteres Preußen in den Schooß geworfen werden. Das hieß ja, sagt ein Bewunderer Bonaparte's, von dem man wohl sagen barf, daß er seinen Helden verstanden hat\*), das hieß ja jene beutsche Einheit begünstigen, die, wenn sie sich jemals herstellte, bem europäischen Gleichgewichte gefährlicher werden müßte, als es jemals die Macht Desterreichs war; nein, es sollte die Wagschale nach der preußischen Seite hin nur geneigt, nicht umgestürzt, ein mächtiger Feind nicht burch einen anderen ersetzt und für die einft brohende habsburgische Macht eine ebenso bedenkliche hohenzollern= sche als Erbe und Nachfolger hergestellt werden. Der französi= schen Politik schwebte also auch jest bas als Ziel vor, was einzig und allein ihren Ueberlieferungen entsprach: ein breigetheiltes

<sup>\*)</sup> Thiers hist. du Consulat et de l'Empire IV. 69. Ags. Lesebvre I. 231 unb Bignon II. 309.

Deutschland, Desterreich und Preußen nicht nur durch bas trastitionelle Mißtrauen, sondern auch durch eine dritte, an Frankreich geknüpste Gruppe geschieden und entzweit.

Wir haben früher bes efeln Schauspiels gebacht, welches bie teutschen Reichsstände in Paris aufführten. Der Markt, auf bem Die Güter bes beutschen Elerus vertheilt werben sollten, wurde, wie eine frangofische Duelle sagt, öffentlich zu Paris gehalten und alle Mitglieder bes Reichs, Fürsten, Ritter, freie Stäbte eilten selbst berbei ober schickten ihre Vertreter, um ber Macht bes eriten Confule zu schmeicheln und sich die priesterlichen Spolien Arcitig zu maden. Intriguen, Gibschwüre, Bersprechungen granzenleier Ergebenbeit, trügerische Berechnungen, Gold mit Berichwendung ausgestreut, Alles wurde versucht, um sich die Unterfturung ber Mitglieder ber frangösischen Regierung zu erwerben. Man batte nicht bie Absicht, spottet ein anderer Bericht, ben wirklichen Verluft als Grundlage ber Entschädigungen gelten zu lassen, man berechnete nur in ungeheuern Ziffern die Einbuße, die man erlitten, um ihren Umfang möglichst zu vergrößern. Der Boben, die Bevölkerung, Alles wurde berechnet; es war der Triumph einer gang neuen Arithmetif, und niemals war die Statistif Deutschlands nach so wenig übereinstimmenden Grundlagen behandelt, niemals widersprechendere Schätzungen gemacht worden. Von allen Seiten entwarf man die umfangreichsten Denkschriften, die nach Percreburg zur Berathung, nach Paris zur Entscheidung geschick wurden; für alle Reclamanten war das Tuilerienschloß der belphische Tempel; von dort erwartete man seine Drakelsprüche.

So spotten die Vertrauten und Eingeweihten der Bonapartes schen Politik, und wer wollte es ihnen verargen, daß sie es thunk Gewiß, der spätere Imperator hat die Deutschen nur eben genommen, wie sie sich ihm gegeben haben, und die Jahre des Drucks und der Schmach, die gefolgt sind, waren nur die verdiente Züchstaung sur unsere eignen Thaten.

bet ließ sich ungefähr erwarten, welche Aufnahme die Forder der einzelnen beutschen Höse, am Maßstabe des französischen Streifes gemessen, in Paris sinden würden. Was Destersieht, ließ sich aus dem früher erwähnten Vorschlag an mit welke, ließ sich aus dem Großherzog von Toscana, das hieß tion. Sür den Großherzog und Berchtesgaden

bie Hochstifter Passau und wo möglich auch Augsburg, die Graf= schaft Werbenfels und die Abtei Kempten erlangt, das bairische Saus nach Schwaben und Franken hin geschoben und ihm bort zur Abrundung eine Anzahl Reichsgrafen, Städte und Ritter geopfert werden. Die preußische Entschädigung durfte nach Ansicht des Wiener Cabinets höchstens im Bisthum Paderborn und allenfalls den Abteien Essen und Werden bestehen; Württemberg, Baben und Heffen sollten mit einigen Abfällen nur eben entschäbigt und aus dem immer noch ansehnlichen Ueberrest der Entschädi= gungsmasse die Eristenz der drei geistlichen Kurstaaten erhalten Gelang dieser Plan, bann hatte Desterreich seine liebsten Wünsche erreicht; das unbequeme Baiern war unschäblich gemacht und nur ein schmaler Streif trennte dann noch die Besitzungen bes Hauses Desterreich am Inn und ber Isar von des nen in Oberschwaben und bem Breisgau; Preußen und die französische Clientel im Südwesten wurden nicht verstärft und die Reichs= verfassung so weit erhalten, als sie dem Interesse der kaiserlichen Politik entsprach. Aber es war keine Aussicht, daß biese kühnen Wünsche Desterreichs ihr Ziel erreichten. Baiern sah in dem Vorschlag nur eine neue Auflage ber berüchtigten Projecte von 1778 und 1784; Preußen, an das sich in der Noth das Wiener Cabinet ebenfalls wandte, sette biefer Vertheilung seinen ganzen Wi= derstand entgegen und traf darin mit Bonaparte zusammen, ber weber Baiern geschwächt und seine subbeutschen Schützlinge so karg ausgestattet, noch die Reichsverfassung zu Gunsten des österreichi= schen Einflusses erhalten wissen wollte. So sah sich die kaiserliche Politif von Baiern und Preußen abgewiesen, von Bonaparte nicht unterstütt; sie hatte jest ihre Hoffnung noch auf die Fürsprache Rußlands gestellt.

Preußen sah die Abtretung von Salzburg und Berchtesgaben als vollkommen genügend für Desterreich an, übertraf aber noch in der Schätzung des eignen Verlustes die Ziffern, die Desterreich für sich aufstellte. Von dem richtigen Instinct geleitet, daß es wesentlich darauf ankomme, Preußens Macht nach Süden hin zu erweitern, hatte man in Berlin anfangs seine Blicke auf die Stifter Würzburg und Bamberg gerichtet, durch welche der Besitz der franksischen Fürstenthümer erst seinen rechten Werth bekam. Allein das Interesse Frankreichs, das sich in einer zärtlichen Fürsorge für

Baiern fundgab, mar bem entschieden entgegen; Preußen mußte bavon abstehen. Indessen, was es weiter ansprach, stand zu fetnem Verluft, bem Stud Cleve, Gelbern, Meurs und einigen Enclaven auf dem linken Rheinufer, immer noch außer Verhältniß. Die Stifter Münfter, Paberborn, Donabrud, Hilbesheim, bas Eichsfeld und Erfurt, bann in Franken bie Stadt Rurnberg und das Bisthum Eichstädt, das war mehr eine Eroberung als eine Entschäbigung zu nennen. Die Taktik Desterreichs nachahmenb, suchte Preußen außerbem durch die Forderung für Dranien sich zu vergrößern. Das Herzogthum Westfalen, die Reste ber Stifter Coln und Trier, an den Erbstatthalter abgetreten, hatten ben neuen Besit Preußens zwischen ber Weser und dem Rhein ähnlich abgerundet, wie Desterreich sich im Namen Toscana's burch Salzburg, Berchtesgaben, Passau und Augsburg zu vervollständigen dachte. Auch Preußen konnte freilich nur, so weit die französis schen Interessen mit ben seinigen ganz zusammenstimmten, auf Bonaparte's volle Unterstützung rechnen; was darüber hinaus ging, blieben fromme Wünsche. Inbessen hatte es bie Bruden hinter sich abgebrochen und mußte gewärtig sein, was ihm bie französische Freundschaft wollte zukommen lassen; mit Desterreich entzweit, konnte es selbst bei einem freundlichen Einvernehmen mit Rußland nur burch Bonaparte's Hülfe eine reiche Beute zu gewinnen hoffen. Drum hat benn auch die preußische Staatstunft jener Tage nichts gespart, um burch bereitwillige Hingebung an Frankreich sich das mächtige Wohlwollen Bonaparte's zu erwerben. Sie becilte sich, die Veränderungen in Italien, die Bildung bes Rönigreichs Etrurien, die Bonapartisirung der italienischen Republik, die Einschmelzung Piemonts gutzuheißen; wie Bonaparte sich ein lebenslängliches Consulat schuf, richtete Graf Haugwit die wärmsten Glückwünsche an den französischen Gesandten und Preußen schien, wenn man ihn hörte, nur zu bedauern, baß Bonaparte nicht gleich die erbliche Monarchie hergestellt hatte. Auch Lucchesini arbeitete zu Paris in diesem Sinne, wenn gleich kleine Indiscretionen, sein zudringlicher Eifer und die angeborne Neigung zur Intrigue die Franzosen gegen ihn vorsichtig machten und man hier, wie früher in Wien, ihn mehr beobachtete, als ihm vertraute. Man konnte nach dem Allem in Paris über Preußen jest unbesorgt sein. Wir wollen, äußerte einer ber Berliner Staats.

manner, jede Gelegenheit des Streites mit einer Macht wie Frankreich, mit der wir stets in Frieden bleiben wollen, vermeiden; selbst das Opfer von Wesel wäre uns nicht zu groß gewesen, wenn wir dafür einen hinreichenden Ersatz an der Weser erhielten.

Bonaparte's Taktik ergab sich banach von selber. Die kleis neren Fürsten durch Verträge an sich knüpfen, Preußen, so weit es der eigene Vortheil zuließ, befriedigen, Rußland unter dem Scheine der Mitwirkung ins Schlepptau nehmen, das war der sichere Weg, Desterreich so zu isoliren, daß es die französischen Borschläge wie Dictate anzunehmen gezwungen war. Ueber die Art der Theilung hatte sich der Consul einen Plan entworfen, der nicht ganz so, wie er ihn faßte, verwirklicht worden, wohl aber in späteren Schöpfungen bes napoleonischen Kaiserreichs wieber zu erkennen ist. Desterreich sollte ben Inn als Gränze bekommen, mit den Stiftern Brixen und Trient, dafür aber seine schwäbischen und oberrheinischen Besitzungen aufgeben; er wollte es in ähnlicher Weise nach Osten zurückbrängen, wie es 1805 und 1809 geschehen ift. Baiern sollte die nahgelegenen Stifter erhalten und sich durch Würzburg, Bamberg und die frankischen Kürstenthümer arrondiren; es wäre damit ungefähr das Baiern ber ersten Rheinbundszeit hergestellt worden. Wie Desterreich durch den Verluft seiner schwäbischen und rheinischen Lande, so sollte Preußen durch die Abtretung von Ansbach und Baireuth aus bem beutschen Süden entfernt werden, dafür die Hochstifter in Westfalen und im Nordosten Mecklenburg, erlangen. Aus bem Rest ber Besitzungen am rechten Ufer des Niederrheins, ben Trummern von Mainz, Trier und Coln, aus Fulba und aus ben fleis nen weltlichen und geiftlichen Reichsständen wäre bann ungefähr fo viel geblieben, daß man die Säuser Medlenburg und Dranien, Württemberg, Baben und Hessen abfand, auch wohl einen und ben andern geistlichen Fürsten in der Weise fortvegetiren ließ, wic später Dalberg als Kurerzkanzler und Fürst Primas sein Dasein gefristet hat. Die Franzosen Bonapartescher Ansicht bewundern diesen Plan als eine tiefsinnige Combination, die Deutschland und seine Verfassung nur wohlthätig hätte umgestalten können. französischen Sinne allerdings; Desterreich wie Preußen waren nach Often zurückgeschoben, ihr Einfluß auf Süd = und West= beutschland gebrochen und zwischen sie jene britte Macht gelegt,

die, zu den beiden beutschen Großmächten in natürlichem Gegenssatzt geschaffen, nicht mächtig genug war, auf eigenen Füßen zu stehen und doch schon aus geographischen Gründen nur einen Beschüßer suchen konnte — Frankreich. Es war die deutsche Trias, wie sie 1806 aus den Ruinen des Reiches erstand, die Bosnaparte schon jest als Ziel vorschwebte: Desterreich nach Südosten, Preußen nach dem baltischen Meere hingebrängt, beide entzweit, der Rheinbund die Brücke französischer Herrschaft in Deutschland.

Um biesen Plan unverändert durchzuführen, bedurfte es ber Einwilligung der mecklenburgischen Fürsten, beren Wollen ober Nichtwollen ber russischen Verwandtschaft wegen Rücksicht verbiente. Sie lehnten indessen, ungeachtet ber Fürsprache Preußens, ben Bor-Es waren daher Modificationen nothwendig, auch wenn man die Grundlage bes Planes niemals aufgab. fing aber an, ungebuldig zu werben. Wir verlangten Bamberg und Würzburg — flagten die Berliner Staatsmänner — bas wollt Ihr Baiern geben; handelt es sich um Münster, so wollt Ihr die Berührung zwischen uns und der batavischen Republik hindern. Bei Medlenburg stößt man auf russische, bei Donabrud und Sildesheim auf englisch = hannöversche Opposition; wollen wir einen Tausch mit Hannover vornehmen, so widersetzt sich Danemart; wir können nicht die Hand ausstrecken, ohne auf Hinderniffe zu Diese Schwierigkeiten zu bestegen, that Preußen einen weiteren Schritt der Annäherung an Rußland. Es war zwar bekannt, daß der russische Minister Panin den preußischen Ansprüchen entgegen war und der Gesandte in Paris, Markof, wie ber größte Theil des russischen Abels, entschieden zu Desterreich und der Coa litionspolitif neigte; auch hatte Desterreich selbst wiederholte Anstrengungen gemacht, sich in seiner Isolirung wenigstens bes ruf sischen Beistandes zu versichern. Allein ein Wechsel im Ministerium beseitigte den antipreußischen Einfluß, die Haltung Markofs war zu unvorsichtig, um gefährlich zu sein, und die Thätigkeit bes Wiener Hofes zu Petersburg war burch Bonaparte und seine Diplomatie im Schach gehalten. Preußen war baher ber Beg gebahnt, zumal sich seit bem Thronwechsel in Rußland auch ein persönlich sehr verbindliches Verhältniß zwischen beiben Monarchen hergestellt hatte. Dhne daß Haugwiß eingeweiht war, hatte sich zwischen Alexander und Friedrich Wilhelm III. ein eigenhändiger Brieswechsel entsponnen, den Hardenberg und Graf Golz, der Gessandte in Petersburg, vermittelten. So kam es zu der persönlischen Jusammenkunft beider Monarchen, die seit dem 10. Juni zu Memel stattfand; Alexander war zwar hier, wie immer, mehr in den Formen geschmeidig als in Thaten freigebig und wußte bestimmten Zusagen geschickt auszuweichen; aber es war doch das preußisch=russische Einverständniß öffentlich bestegelt und die öster=reichische Politik beim Ezaren aus dem Feld geschlagen.

Aus bem letten Grunde war auch Bonaparte biese Annäherung ber beiden öftlichen Höfe erwünscht, nur bachte er nicht daran, der rustisch-preußischen Freundschaft einen thätigen Einfluß auf die Entscheidung der Dinge zu gestatten. Eben in den Tagen, wo die beiden Monarchen sich zum Congresse nach Memel aufmachten, hatte ber erste Consul den Meisterstreich geführt, der ihn zum Schiebsrichter in den deutschen Angelegenheiten machte. Er hatte Preußen, Baiern und Rußland selbst burch einzelne Verträge an sich geknüpft und baburch seinem Entschäbigungsplane ben Erfolg Eine geheime Uebereinkunft, die am 23. Mai 1802 geschlossen ward \*), verhieß Preußen als Entschädigung die Bisthümer Paderborn und Hildesheim, einen Theil von Münster, das Eichs= feld, Erfurt und bie Abteien Elten, Effen und Werben, allerdings weniger, als die preußischen Staatsmänner verlangt, aber immerhin viel mehr, als Preußen an Gebiet und Einkunften verloren hatte. Bu gleicher Zeit waren bem Hause Dranien bas Bisthum Kulba, die Abteien Corven und Weingarten, Dortmund und einige

Die genauesten Angaben über die zum Theil noch nicht veröffentlichten Berträge sinden wir bei Lesebvre I. 235 f. woraus sich die Mittheilungen bei Martens supplement au recueil III. 219 f. nothbürftig ergänzen lassen. In Bezug auf den bairischen Vertrag weichen Lesebvre und Thiers (IV. 75.) einmal in Bezug auf das Datum ab, indem jener den 24., dieser den 23. Mai anzgibt, dann auch in Bezug auf einzelne Bedingungen. Es erklärt sich das wohl dadurch, daß Manches, was in diesen Verträgen sestgestellt war, bald nachher wieder kurzweg geändert worden ist. In dem preußischen Vertrage bildete die Garantie für Italien, nach Lesebvre und Bignon, der den Sat wörtlich anführt, den dreizehnten, die Bestimmung über die sofortige Besitznahme (s. Bignon II. 324.) den vierzehnten Artisel. Wir haben es, bei der Abweichung der einzelnen Angaben, die indessen nur Nebenpunkte trisst, für das Vassendie gehalten, die Thatsachen im Terte nach dem bald nachher überreichten Entschädigungsplan sestzustellen.

andere Reichsstädte in Schwaben, die später an Baiern fielen, jugefagt, natürlich mit ber Bebingung, baß bie Besthungen im Falle des Aussterbens ber Dranier auf Preußen übergehen sollten. Dafür erfannte der ehemalige Erbstatthalter die batavische Republik, Preu-Ben die Beränderungen in Italien an. Um seiner Beute ganz sicher zu sein, ließ sich Preußen außerdem von Frankreich ermächtigen, die neuen Gebiete in Besitz zu nehmen, bevor noch die lette Entscheidung vom Reichstag gegeben war. Der Vertrag mit Baiern, ber am 24. Mai geschlossen warb, verhieß bem bairischen Kurfürsten bie Stifter Würzburg, Bamberg, Freisingen, Augsburg, Gichftabt, bie Abtei Rempten, die Grafschaft Berbenfels, einen Theil bes Bisthums und die Stadt Paffau, außerdem eine Anzahl Reichsstädte und Abteien in Schwaben und Franken, mithin eine Entschädigung, die durch Umfang und geographische Lage den Verluft mehr als ersetzte und wozu Desterreich wie Preu-Ben einen guten Theil ihrer Wünsche hatten opfern muffen. folgten diesem Vertrage ähnliche Abkommen mit Württemberg, Baben und Heffen, in benen, jedoch ohne ins Detail einzugehen, nur im Allgemeinen reiche Entschädigungen versprochen waren.

So hatte sich Bonaparte mit vier von ben acht Mitgliebern der außerordentlichen Reichsbeputation "verständigt"; Desterreich war auf seine hülflose Clientel von geistlichen Herren beschränkt, es galt jest nur noch, sich auch Rußlands zu versichern. parte hatte den Abschluß jener Verträge schnell nach Memel mel den lassen und bort erwünschte Aufnahme gefunden; indessen wurde ber russische Gesandte in Paris gedrängt, auch im Namen seines Kaisers rasch zu unterzeichnen. Es ward ihm, auf Grund ber einzelnen Verträge und Verabredungen, ein Entschädigungsplan vorgelegt, worin, scheinbar Rußland zu Liebe, ein guter Theil ber Beute, die früher Toscana hatte erhalten sollen, den verwandten sübbeutschen Fürsten zugewiesen war. Markof sah die Dinge aber anders an, als der Petersburger Hof; mit seiner ganzen Sympathie ben Mächten der Coalition zugethan, betrachtete er die Bergrößerung der verwandten Höfe als eine gleichgültige Sache und hätte gern die Erhaltung wenigstens eines Theils der geistlichen Staaten gesichert. Doch gab er bem Drängen Tallepranbs am Ende nach und unterzeichnete am 3. Juni das Abkommen, welches ben Entschädigungsplan, wie ihn Frankreich vorgelegt, gut-

hieß und zugleich die französisch-russische Vermittlung in den deutschen Wirren verabredete. Der Czar hatte auf diesem letten Punkte ausbrücklich bestanden; er mochte sich bavon vielen Ginfluß versprechen, während diese Vermittlung nur die Wirkung hatte, daß feitbem das Geld ber deutschen Fürsten auch den russischen Unter= handlern zufloß \*). In bem Entschädigungsplane \*\*) waren für Toscana Salzburg, Berchtesgaben, Brixen, Trient und ein Theil von Passau, für Baiern und Preußen ungefähr das in den Verträgen Versprochene festgesett; Hannover sollte Donabrud erhalten, für Baben waren bas Bisthum Conftanz, die Reste ber Stifter Spener, Straßburg, Basel, die Neckarpfalz, Lahr, die Grafschaft Lichtenberg, bann bie Reichsstädte Offenburg, Bell, Gengenbach, Ueberlingen, Biberach, Pfullendorf, Wimpfen und die Abteien Schwarzach, Frauenalb, Allerheiligen, Lichtenthal, Gengenbach, Ettenheimmunfter, Petershausen und Salmansweiler bestimmt; Württemberg sollte die Propstei Ellwangen, die Abtei Zwiefalten, die Reichsstädte Weil, Reutlingen, Eßlingen, Rotweil, Giengen, Aalen, Hall, Gmund und Heilbronn bekommen. Weiter waren dem Landgrafen von HessensCassel für den Verlust von St. Goar und Rheinfels die mainzischen Enclaven Umöneburg, Friglar und Holzhausen zugewiesen, während Hessen-Darmstadt für die Einbuße ber Grafschaft Lichtenberg mit den Aemtern Lindenfels, Ogberg und dem Rest des Amtes Oppenheim, mit dem Herzogthum Westfalen, ben mainzischen Acmtern Gernsheim, Bensheim, Beppenheim, dem Reste bes Bisthums Worms und der Stadt Friedberg entschäbigt werden sollte. Württemberg, Baden und Heffen-Cassel sollten zu Kurfürstenthümern erhoben werden, von den geistlichen Rurwürden nur eine, die kurmainzische, in der Weise erhalten werben, daß der Kurfürst, mit Aschaffenburg und einigen Abteien botirt, die Würde eines Reichserzkanzlers mit der Leitung der Reichstagsangelegenheiten fortführen und seinen Sit in Regensburg nehmen sollte. Es war wohl weniger die Fürsorge für die hierar= chische Ordnung der katholischen Kirche in Deutschland, die allerdings wenigstens einen Erzbischof wünschenswerth machte, ober die Rücksicht auf die Reichsverfassung, was Kurmainz jest noch

<sup>\*)</sup> S. Pert Leben Steins I. 228.

<sup>\*\*)</sup> S. Martens Suppl. III. 238 f.

bas Leben gefristet hat, als vielmehr ein ganz persönlicher Beweggrund; der Mainzer Coadjutor Karl Theodor von Dalberg, bessen flackernder Enthusiasmus und literarisches Mäcenatenthum ihm ebenso sehr wie sein unruhiger Ehrgeiz ein gewisses Renommée in Deutschland erworben hatte, wurde schon damals von Bonaparte's Scharfblick als ein sehr brauchbares Werkzeug für bie französische Politik erkannt, und barum vorerft ihm noch bie Leitung ber beutschen Reichstagsgeschäfte zugewiesen \*). Es folgten bann weiter die Entschädigungen für Oldenburg, die naffauischen Linien, Taris, Löwenstein, Solms, Hohenlohe, Isenburg und eine Unzahl noch kleinerer fürstlicher und gräflicher Häuser. bere Gestaltung bes Reichstages ergab sich banach von selber. Es traten drei neue weltliche und protestantische Kurfürsten ein; Rassau-Usingen und Weilburg, Salm-Salm, Salm-Kyrburg, Leiningen und Aremberg kamen mit Virilstimmen in ben Fürstenrath, bas städtische Collegium war auf Hamburg, Lübeck, Bremen, Weglar, Franksurt, Nürnberg, Augsburg und Regensburg zusammenge schmolzen.

Dics waren die Grundzüge des Plancs, zu beffen Unnahme Bonaparte jest Rußland brängte. Es war kein Zweisel, wenn der Czar diesen Entwurf adoptirte, so half er bereitwillig französische Gedanken und Interessen durchführen, obwol ber Schein gewahrt war, als sei bem russischen Kaiser durch die reiche Dotis rung seiner Verwandten und die Anerkennung seiner schiedsrichterlichen Stellung im beutschen Reich eine wichtige Concession ge-Diesen Schein zu wahren, war aber Bonaparte aufs eifrigste bemüht; er kannte Alexanders Ehrgeiz, dessen Ungebuld, eine Rolle zu spielen, und baute barauf die Hoffnung, ben Czaren im Gewande gleicher Berechtigung zum Gehülfen seiner Politif zu In Petersburg war man gegen die wahre Lage nicht völlig getäuscht; es erhoben sich wohl Stimmen im Rathe bes Raisers, daß Rußland unter schmeichelhafter Außenfeite nur zum Werkzeug Bonaparte'scher Politik werde; allein biese Bebenken schwiegen. Alerander fühlte sich boch angezogen von der Rolle eines Schiedsrichters in Deutschland, die, von Katharina II. ver-

<sup>\*)</sup> Kurfürst Friedrich Karl Joseph starb wenige Wochen später am 25. Juli zu Aschaffenburg.

Frauen am Hofe, die Mutter wie die Gemahlin des Kaisers, eifrige Fürsprecherinnen des württembergischen und badischen Hausses, dem sie angehörten, auch Preußens Verwendung, das Alles wirkte mit, den leisen Widerstand Alexanders zu überwinden. Er bestätigte den Vertrag vom 3. Juni; durch eine Modisication in der Form und einige Wünsche zu Gunsten der oldenburgischen und mecklenburgischen Verwandtschaft wahrte er sich den Schein unabhängigen und selbständigen Handelns.

Das Werk Bonapartes konnte bamit als vollenbet gelten; benn es war nicht zu besorgen, daß der von Frankreich und Ruß= land eingebrachte Entwurf, für den die Mehrzahl der bedeutenosten Reichsfürsten gewonnen war, etwa am beutschen Reichstage schei= terte. Desterreich war jest völlig bei Seite gedrängt; seine Ge= sandten in Paris und Petersburg, der Graf Philipp Cobenzl und Saurau erfuhren die letten Verabredungen erst, als es zu spät war, sie zu hindern. Grollend schrieb man ihnen zu Wien die Schuld dieser Niederlage zu und kaum ward der Gesandte in Paris burch seinen einflußreichen Vetter vor ber Ungnade geschützt, der Graf Saurau ward für das angebliche Versäumniß mit der Abberufung be= straft. Um Reichstag war man natürlich nicht besser unterrichtet, als bie beiden kaiserlichen Diplomaten; wir sehen aus der Correspondenz von Regensburg, daß man sich bort noch zu Anfang Juli auf die allgemeinsten Zeitungsgerüchte beschränkt sah. Es tauchte sogar bamals der Vorschlag auf, längere Ferien zu machen, und nur auf die bestimmte Einsprache bes französischen und preußischen Geschäftsträgers, welcher sich Baiern und Baben anschlossen, fiel ber Diese Einsprache war aber ber erste Fingerzeig, baß eine nahe Entscheidung bevorstand, wenn gleich die meisten Herren vom Reichstag selbst noch völlig im Dunkeln tappten. Die Taktik bes österreichischen Gesandten, den geistlichen Ständen eine nur sehr beschränkte Säcularisation in Aussicht zu stellen und die weltlichen ber Nachgiebigkeit des kaiserlichen Hofes zu versichern, erweckte in Regensburg die irrige Meinung, der Kaiser sei mit Bonaparte, Rußland und Preußen völlig einig \*). Erst ein Rescript des faiserlichen Hofes an seine Gesandten in Deutschland lüftete ben

<sup>\*)</sup> Reichstagscorresp. d. d. 26. Juli 1802.

Schleier. Der Kaiser, hieß es barin, habe zur Regelung ber Ents schädigungesache ben von ben Reichsständen beliebten Weg einer Reichsbeputation mit Vergnügen gutgeheißen; wie barauf die angeschensten Betheiligten einen Aufschub veranlaßt und sich an Rußland und Frankreich gewandt hätten, habe auch der Raiser sich bereit erflärt, an ber von Rußland vorgeschlagenen gemeinschaftlichen Unterhandlung Theil zu nehmen. Man habe ihn indessen nicht zugezogen; bagegen erkläre jest Frankreich, ce wünsche in Uebereinstimmung mit Rußland die Berichtigung ber Entschäbis gungssache in reichsgesetymäßigem Wege vorzunehmen. Der Raiser wolle daher Alles vorkehren, wodurch tie ungefäumte Eröffnung der Reichsbeputation bewirkt werden möge; sein Absehen sei babei besonders darauf gerichtet, die Erhaltung ber Reichsverfassung mit der Erfüllung der vom Kaiser und Reich zu Luneville übernommenen Verbindlichkeiten so viel wie möglich zu vereinigen. Außerdem sei der Kaiser überzeugt, daß die Ruhe und Wohlfahrt bes beutschen Vaterlandes einmal davon abhänge, daß bie Berichtigung der Entschädigungen mit der erwünschtesten Eintracht und wechselseitigen Rücksicht erfolge, bann bie Ausführung bes "von Kaiser und Reich mit Beistimmung Rußlands und Frankreichs festzustellenden Planes in feinem andern als gefet mäßigen Wege vor sich gehe und alle eigennützigen Schritte und Gewaltthätigkeiten, durch die man auch die Mäßigsten zwingen werde, gleiche Wege einzuschlagen, fern gehalten würden."

Die Unbefangenen, die von einem Einverständniß Desterreichs mit Bonaparte und seinem Schweise träumten oder die da glaubten, es sei die Zeit für Reichstagsferien gekommen, wurden unsanft aus dem Schlummer geweckt. Seit Juli waren in Preußen und Pfalzbaiern Truppenmassen in Bewegung, offenbar um einstweilen wegzunchmen, was an Entschädigungen verheißen war; wenigstens ließ man sich durch die Abmahnung des kaiserlichen Rundschreibens gewiß nicht irre machen. Am 3. August, dem Geburtstag des Königs, erfolgten in der That die preußischen Decupationen; zu Hildesheim, zu Münster u. s. ward die Huldigung eingenommen. Ein königliches Patent vom 6. Juni, also scheindar gleich nach dem Abschluß der Maiverträge ausgessertigt, verkündigte, daß in Folge getroffener Bereinbarung Preußen diese Gebiete als Entschädigung für seine Berluste am linken

Rheinuser in Besitz nehme. Wohl erklärte die preußische Regiezung, als Antwort auf das kaiserliche Rundschreiben, man sehe diese Besetzung nur als eine vorläusige Maßregel an, aber dem widersprach die Thatsache, daß man überall in den occupirten Gesteten Commissionen zur Organisation einsetzte und überhaupt Alles sichtbar auf einen dauernden Besitz einrichtete.

Das Zeichen zur Selbsthülfe mar gegeben; nun zögerte auch ber Kaiser nicht mehr, seine in dem Rundschreiben ausgesprochene Drohung zu vollziehen. Das Bisthum Passau, erinnern wir uns, war in dem Entschädigungsplane in zwei Stücke zerrissen; die Stadt, um ihrer Lage willen allerdings sehr wichtig, war nebst einem Theil des Stiftes an Baiern, das Uebrige an Toscana zugesagt. Es gab bemnach keinen geeigneteren Unlaß für bie öfterreichische Politik, Vergeltungsrecht zu üben für die Occupationen ber Andern, als Passau, dessen Besitz den Weg nach Baiern öffnete. Nun lieh zudem die bairische Politik selber den Vorwand bazu. Sie hatte das frühere Ansinnen des Raisers, überhaupt nichts zu beschen, abgelehnt und zog jest Truppen in der Nähe des Inn Wie diese sich der bischöflichen Residenz näherten, zusammen. rudten, vom Fürstbischof gerufen, auch von ber andern Seite bie Raiserlichen heran; eine Besprechung zwischen den Führern beider Colonnen hatte keinen Erfolg, vielmehr besetzten in der Nacht vom 16. zum 17. August die Desterreicher die Stadt und pflanzten ihre Kanonen gegen die Stellung der Baiern auf. Die Baiern setzten sich bann in dem noch ledigen Theile des Bisthums fest und es hatte nur irgend einer kleinen Unvorsichtigkeit bedurft, so gab es zwischen Deutschen und Deutschen hier blutige Händel! hatten es jest wirklich so weit gebracht, daß wir noch dankbar fein mußten, wenn die Franzosen und Russen durch ihr Macht= wort bie Ruhe unter uns herftellten!

Der Vorfall zu Passau war im Ganzen nicht greller, als was Preußen und Baiern an andern Stellen thaten; beide Theile sielen vor beendigtem Proces über den streitigen Gegenstand her, nur that das Desterreich auf eigene Faust, die Andern mit französischer Ermächtigung. Aber der Eindruck war größer, einmal weil die Ueberrumpelung Passaus zuerst die weite Kluft zwischen Desterreich und Frankreich, zwischen dem Kaiser und den weltlichen Reichsständen ausbeckte, dann weil damit der französisch-

russischen Intervention und ihrem Entwurfe deutlich ber Handschuh hingeworfen war. Schon faßten die zum Opfer bestimmten Stanbe frischen Muth; sie träumten von einem neuen Aufschwung ber faiserlichen Politik, die das Gewebe ber bonapartisch=preußisch=bairischen Machinationen mit einem fräftigen Schlage zerhauen werbe. Eben barum nahm man auch auf ber anbern Seite bie Sache ernster und Bonaparte insbesondere war entschlossen, diesem ersten Versuche offenen Wiberstandes gegen seinen Theilungsplan mit aller Macht zu begegnen. Er hatte noch furz zuvor in Wien einen vertraulichen Schritt gethan, ben Entschäbigungsentwurf mittheilen und dabei die Andeutung fallen lassen, baß, wenn der Raiser sich sonst nachgiebig zeige, bas noch nicht Frankreichs lettes Wort sein werbe. Darauf erschien nun ber Einfall in Paffau fast wie eine Antwort; wenigstens faßte Bonaparte ben Vorgang so auf und nahm sich vor, ihn entsprechend zu erwiedern. Wir werben später bavon hören.

Jest endlich, nachdem das Ausland die Lovse ber Theilung bestimmt und die Vollziehung schon begonnen hatte, gaben auch das officielle Reich und seine Deputation ein Lebenszeichen von sich \*). Ein faiserliches Decret vom 2. August hatte bieselbe "jur schließlichen Berichtigung bes Friedensgeschäftes" nach Regensburg einberufen. Im Laufe bes Monats trafen die Mitglieder ber De putation bort ein; Baron Hügel als kaiserlicher Bevollmächtigter, Freiherr von Albini für Kurmainz, der Reichshofrath von Schraut für die böhmische, von Globig für die sächsische Stimme. brandenburg war durch den uns wohlbekannten Grafen Gört vertreten und ihm wegen ber frankischen Besithtumer ber Directorialgesandte beim frankischen Rreise Sanlein, beigegeben; für Baiern erschien Rechberg, für Württemberg Normann, für Hessencassel Gunberrode, die Stimme des Deutschmeisters war von dem Freiherm von Rabenau geführt. Von den vermittelnden Mächten waren ein Herr von Bühler und Klüpfel als Vertreter Rußlands, Laforeft, ber bisherige Geschäftsträger in München, als Gesandter Frank-

<sup>\*)</sup> Ueber das Folgende sind außer der früher angeführten Reichstagscorresponstenz und den politischen Zeitschriften der Zeit die französischen Quellen und die Bücher von Gaspari (der Reichsdeputationshauptschluß. 1803. 2 Bde.) und v. Hoff (das deutsche Reich vor der französischen Revolution und nach dem Frieden von Luneville. 2 Bde. 1805.) benutt worden.

reichs bevollmächtigt. Das Uebergewicht Frankreichs war auch in biesem persönlichen Verhältniß ausgeprägt. Denn die beiden ziemlich nichtssagenden Repräsentanten Rußlands wurden von dem seinen und gewandten Lasorest, der noch zur Unterstützung den durchtriebenen Masthieu in seinem Gesolge hatte, vollkommen am Gängelbande geleitet.

Um 24. August ward ber Congreß feierlich eröffnet; nach ben gewöhnlichen Förmlichkeiten ward eine Erklärung des kaiserlichen Bevollmächtigten verlesen, die halb wie ein Programm, halb wie ein Protest ber Wiener Politik lautete. Die Schuld ber Verzö= gerung war darin mit durren Worten Frankreich Schuld gegeben, auch Rlage geführt, daß die Unterhandlungen, die der Raiser mit ben vermittelnben Mächten angeknüpft, ohne Erfolg gewesen, und der Deputation nachbrücklich ihre Aufgabe und Pflicht ans Herz gelegt. Die Entschädigungen, hieß es, sollten mit Gerechtigkeit abgewogen, nicht unter bem Vorwande eines angeblichen Gleich= gewichtes vertheilt, und die Verfassung des deutschen Reiches, "das Resultat gereifter Erfahrungen vieler Jahrhunderte," in jeder Hinsicht erhalten werden. Nun folgte die Uebergabe der Declaration der vermittelnden Mächte mit dem Entschäbigungsplan, ber schon einige Tage zuvor vertraulich bem kaiserlichen und bem mainzischen Bevollmäch= tigten war mitgetheilt worben; über biesen Plan, lautete gebieterisch ber Schluß ber Erklärung, sollten die schleunigsten und ernsthaftesten Berathungen angestellt und im Interesse Deutschlands wie bes europaischen Friedens Alles, was die Entschädigungen betreffe, binnen zwei Monaten erledigt sein. So fündigte sich die fremde Einmischung nicht mehr im Tone ber Vermittlung, sonbern bes Be= fehles an und im ganzen Kreise bes Reichstages zuckte auch kein Laut ber Scham und bes Unwillens über diese Erniedrigung auf! Rur ber Raiser suchte, freilich zu spät, in einem Rescript an ben bohmischen Vertreter, dem deutschen Reiche die unmittelbare Behandlung und Berichtigung ber Entschädigungssache vorzubehal= ten und sprach die Erwartung aus, daß die beiben auswärtigen Mächte diese "erste und höchste aller Befugnisse eines unabhängi= gen Staates" nicht verfümmern würben.

Schon die zweite Sitzung der Reichsdeputation (31. August) zeigte das Uebergewicht der mit Frankreich und Rußland verbuns denen Reichsstände. Während die böhmische Stimme sich im Sinne des eben erwähnten kaiserlichen Rescripts aussprach, erklärte sich

Brandenburg dafür, daß man durch ein vorläufiges Conclusum den Plan im Ganzen annehme, sich aber in Betreff ber zu er wartenden Reclamationen und der Aenderungen, die sich baraus ergeben würden, das Gehörige vorbehalte. Baiern, Württemberg, Hessencassel waren natürlich ebenfalls für biese vorgeschlagene Annahme en bloc. Die Stimme bes Deutschmeisters meinte, bit Deputation könne die Erklärung allerdings annehmen und ben Vermittlern für ihre Verwendung banken, aber sie solle zugleich gemäß ihrer Befugniß jeden einzelnen Verlust in eigene Erwägung ziehen, die bafür zu gewährende Entschädigung erörtern, bamit bann bie Declaration vergleichen und über bie etwa sich ergeben den Anstände mit den Bevollmächtigten der Vermittler Rückprache Diese Meinung bes Wiener Hofes, die dem Gesandten bes Deutschmeisters in den Mund gelegt ward, hatte aber außer diesem in der Deputation nur noch die böhmische Stimme sur sich; Sachsen behielt sich sein Votum vor, Kurmainz gab eine Erklärung ab, die ein getreuer Ausbruck der schillernden und look renden Politik Dalbergs war. Innerlich bereits mit dem französ sisch-russischen Projekt einverstanden, bemühte sich der künftige Ruv erzkanzler boch ben Schein zu wahren, als nehme er eine selbständige Haltung ein und als suche er aus dem großen Schiffbruch von ber alten Ordnung und bem Kirchenstaat des heiligen romischen Reiches noch zu retten, was zu retten sei. Man muffe, hieß es in der Erklärung, die Albini abgab, in der Declaration der Macht zweierlei unterscheiben; einmal bie Entschädigungen und bann eine Reihe von andern Bestimmungen, die sich baraus ergäben; unter den letteren sei Einzelnes allerdings mit jenem ersten eng verfloch ten und bedürfe einer raschen Erledigung, z. B. ber standesgemäße Unterhalt der Säcularisirten und das Schulden= und Pensions wesen der eingeschmolzenen geistlichen Gebiete. Bei den Entsche digungen hätten sich die vermittelnden Mächte allerdings nicht immer an den Buchstaben des Luneviller Friedens halten können, seien aber auch wohl trop des besten Willens nicht überall mit der genauesten Kenntniß der Verhältnisse ausgerüstet gewesen; es sei baher um so mehr die heilige Pflicht der Deputation, die Berathung auf's gründlichste vorzunehmen. Mit dem Bedauern, bas die Säcularisation so weit gehen solle, verband der Abgesandte zugleich die Versicherung, daß Kurmainz sich auf's eifrigste bemühen

werbe, sich sowol bes ganzen Reichs wie aller einzelnen Indivis duen nach allen Kräften anzunehmen. Mit diesem Botum hoffte Dalberg nach allen Seiten hin zu genügen; ben Geistlichen war barin ein bürftiger Trost zugeworfen, mit der vorgeschlagenen "gründli= chen" Prüfung bem Raiser eine scheinbare Concession gemacht und boch konnte durch die Art, wie das Ganze begründet und die Entschäbigungen stillschweigend als abgemachte Thatsache ange= nommen waren, auch Bonaparte und was ihm anhing sich be= friedigt finden. Es war Alles so gestellt, daß Kurmainz bei einer nächsten Abstimmung, ohne einen zu grellen Sprung zu machen. mit Preußen, Baiern und den Andern sich für die Annahme en bloc erklären konnte, zumal da die französische Gesandtschaft süße und herbe Mittel nicht sparte. Falls die Sache scheiterte, war das Schlimmste in Aussicht gestellt; wenn dagegen Mainz hübsch geschmeidig war, sollten ihm seine Entschädigungen in Grund und Boben angewiesen werben. Schon in der britten Sitzung am 8. September erfolgte diese Wendung, wie eine gut einstudirt: Komödie vorbereitet. Die böhmische Stimme kam noch einmal darauf zurud, daß man den Entwurf Punkt für Punkt in Erwägung ziehen solle, stand aber auch jest mit dem Vertreter bes Deutschmeisters allein; Kursachsen, als das einzige Mitglied der Deputation, das in diesem Schiffbruch nicht auf Beute angewiesen war, nahm eine mittlere Stellung ein, Kurmainz bahnte sich bie Brude zum Einverständniß mit ben Andern. Indem diese sich bereit erklärten, in Betreff bes Unterhaltes der Geiftlichen und der Schulden der säcularisirten Gebiete den von Albini früher geäu= Berten Wünschen zu genügen, gaben sie bem Vertreter Dalbergs ben erwünschten Vorwand, auch seinerseits einen Schritt ber An= naherung zu thun. Es sei, außerte er, binnen zwei Monaten boch nicht möglich, von allen Beschädigten förmliche Berechnung ihrer Berlufte einzuholen und sie zu prufen; der Reclamationen seien zubem schon jest so viele, daß man sich kaum schmeicheln könne, von den zur Entschädigungsmasse bestimmten Stiftern und Reichs= städten noch etwas zu retten. Es bleibe daher praktisch kaum et= was Anderes übrig, als die gegen den Plan einkommenden dringenben Reclamationen in Erwägung zu ziehen und sich über bie Gründe und Berechnungen des vorgelegten Entwurfs von den Mächten die nöthigen Erläuterungen auszubitten. Der Antrag,

womit diese Begründung schloß, lautete dahin: den Entschädisgungsplan im Allgemeinen anzunehmen und die Aenderungen, die durch begründete Reclamationen veranlaßt würden, sich vorzubehalten. Natürlich traten Brandenburg, Baiern, Württemberg und Hesselden bei; auch Sachsen schloß sich zögernd an und das Mainzer Votum ward zum Beschluß der Deputation erhoben.

Von dem kaiserlichen Bevollmächtigten ward er aber verworfen. Derselbe wies in der Sitzung vom 14. September die Des putation wiederholt auf den Luneviller Frieden als die Grundlage aller Berathungen hin und verlangte demzusolge eine pflichtmäßige Prüfung aller Theile des Planes. Da gegründete Einsprachen gegen den Entwurf vorhanden seien, so könne man ihn nicht schon jetzt im Allgemeinen annehmen. Es sei unvereindar, sich Erinnerungen vorzubehalten und zugleich sich die Mittel der Bestriedigung zu entziehen, indem nach dem vorgelegten Plane die Entschädigungsmasse dergestalt erschöpft sei, daß für spätere Bestriedigung gerechter Reclamationen nichts mehr übrig bleibe.

Es hätte bieses Wiberspruches nicht bedurft, um ben 30m Bonaparte's herauszufordern. Schon daß sein Versuch, bie Dp position Desterreichs burch begütigende Vorstellungen zu beschwich tigen, gescheitert war, hatte ben Conful verstimmt; die Besetzung von Bassau, die ersten Erklärungen Desterreiche in der Depw tation, die Verwahrung für die Selbständigkeit des Reiches und bie unverblümten Vorwürfe gegen die fremden Vermittler erregten seine ganze Erbitterung. Hatte ber Moniteur bisher bie Mient annehmen muffen, als sei man mit Desterreich vollkommen einig, so wurde jett der trotig einschüchternde Ton von früher wieder In der nämlichen Sitzung vom 14. September, angeschlagen. wo ber kaiserliche Bevollmächtigte ben Beschluß ber Deputation verwarf, ward eine französische Note, der sich natürlich Rußland anschloß, verlesen, die wie ein feindliches Manifest gegen die faiserliche Politik klang. Die Entwürfe des Wiener Hofes, hieß es darin, hätten darauf abgezielt, sein Gebiet bis an den Lech zu erweitern, und würden die Wirkung gehabt haben, Baiern aus ber Zahl ber Mächte ganz auszustreichen. Das Gleichgewicht Ew ropa's verlange aber eben so sehr die Eristenz Baierns wie bie Macht Desterreichs. Die Insinuationen des Wiener Hofes seien zu Petersburg wie zu Paris gescheitert; benn Baiern stehe unter dem Schutz der vermittelnden Mächte und der erste Consul werde niemals zugeben, daß Passau in den Händen der Desterreicher verbleibe oder ihnen ein Theil von dem Gebiet zufalle, das Baiern am rechten Innuser besitze.

Auf einen solchen Ausfall konnte Desterreich nicht schweigen; es suchte in einer Note vom 26. September durch genauere Darslegung des Sachverhaltes die Vorwürfe zu entkräften. Nach den Andeutungen einer hochgestellten Persönlichkeit in Baiern habe man zu Wien glauben müssen, es liege in den freiwilligen Wünsschen des Kurfürsten von Pfalzbaiern, einen Tausch mit Toscana einzugehen. In München und bei den beiden vermittelnden Mächsten seinen darüber Eröffnungen gemacht worden, es sei aber niesmals die Absicht gewesen, Baiern zu verschlingen, sondern nur die an Salzburg angränzenden Gebiete Baierns gegen schwäbische Bessstungen einzutauschen.

Gegenüber dem Beschluß ber Reichsdeputation verharrte aber ber Raiser in seiner verneinenden Stellung. Derselbe blieb zunächst ohne Folge und man war bis Ende September zu keinem weites ren Resultate gelangt, als daß sich die Situation ber Parteien schärfer geklärt hatte. Denn das war jett offenbar, daß Defter= reich wenigstens versuchen wollte, so lange es ging, die Erledi= gung der Angelegenheit zu verzögern, nicht sowol aus uneigen= nütiger Sorge für die Reichsverfassung ober für die geistlichen Stande, als in der Hoffnung, durch seinen Widerstand ein besseres Love für Toscana und eine seinem Einflusse günftigere Löfung der Entschädigungssache zu erlangen. Bonaparte war aber auf diese Taktik gefaßt; ber öfterreichischen Weigerung wurde in Regensburg die zäheste Unnachgiebigkeit entgegengesett, und indeß bie faiserliche Diplomatie vertraulich fallen ließ, auch ein kleines Opfer werbe sie befriedigen, wurde auch dies kleinste von bem französischen Bevollmächtigten trocken verweigert. Man solle sich, rieth er, nach Paris wenben; vielleicht seien bort bessere Bebingungen zu erlangen.

Die Reichsbeputation blieb indessen nicht unbeschäftigt; ste ward mit Reclamationen aller Art wahrhaft bestürmt. Nicht nur Desterreich für Toscana, auch Hessencassel, Löwenstein, Salm, Aremberg, Dettingen-Wallerstein, der beutsche Orden, die westfälischen Grasen, die schwäbischen Reichsstädte, die Ritterschaft und

eine Menge von andern, Entschädigten und Nichtentschädigten, brängten sich mit umfangreichen Beschwerbeschriften und Berechnungen nach Regensburg. Da erhob z. B. Neuwied Anspruch auf furkölnische und kurtriersche Bezirke, Sachsen Meiningen auf tie Grafschaft Sann-Altenkirchen, Hohenlohe reclamirte wegen seis nes ungefähr fünfhundert Gulden betragenden Antheils an dem Rheinzolle zu Boppard, und die rheinische Reichsritterschaft for berte theils Entschädigung wegen bes Verlustes an Zehnten und Gerichtsgefällen am linken Rheinufer, den der ober = und nieder rheinische Canton auf 213,022 Gulben jährlich anschlug, Aufhebung der Beschlagnahme, womit auch ihre Privatguter bort getroffen worden waren. Hier sollten die Personen, die durch die bevorstehende Revolution ihre Stellen verloren, versorgt, bort bas Landes= und Kreisschulbenwesen geordnet werden. Da war kaum Einer, der nicht enormen Verlust und eine viel zu geringe Ents schädigung vorzurechnen wußte. Selbst Modena fam und legte. in großen Tabellen seine italienischen Ginkunfte bem Reichstag vor, um zu zeigen, welch ungenügender Erfat bafür ber Breisgon und die Ortenau wären. Von den zahllosen Reclamationen fanden wohl einzelne eine Berücksichtigung; andere wurden einfach zu ben Acten gelegt ober die Reichsbeputation hatte höchstens ben Trost bereit, den sie den Rittern gab: "so sehr auch die Reichs ritterschaft zu bedauern sei, die Deputation finde sich gleichwol nicht im Stande, ihr eine Entschädigung zu verschaffen." Und die Ritterschaft gehörte zu den am schwersten Getroffenen; ihre reiches unmittelbaren Besitzungen am linken Rheinufer waren verloren und von einem Ersat keine Rede, ihre Privatguter waren unter Sequester gelegt worden und die Franzosen zeigten keine Reigung, diese ebenso harte wie ungerechte Maßregel zurückzunehmen.

Auch die mit der Einschmelzung bedrohten Reichsstände versloren die Geduld noch nicht, zu reclamiren; Trier z. B. war unster den ersten Beschwerdeführern und verlangte die Wiederherstellung des Kurstaates. Von Interesse war eine Vorstellung der meisten Hochstister in Franken, Baiern und am Rhein, die sich zur Säscularisation bestimmt sahen und diesem Loose sich mit Resignation fügen wollten. Aber sie forderten eine standesgemäße Entschädigung für die Fürstbischöse wie ihre Coadjutoren; sie wollten nach dem Beispiel des westfälischen Friedens auf bestimmte Aemter ans



gewiesen werden, die Wahl ihres Wohnsitzes sollte ihnen freigestellt, wenn sie es verlangten auch bas Berbleiben in ihren bisherigen Besitzungen, natürlich mit ben nöthigen Bedürfnissen einer standesmäßigen Wohnung gestattet werben. Die abgetretenen geistlichen Gebicte sollten in ihrem Verhältniß zu Kaiser und Reich erhalten, ber innere Zustand nicht umgestaltet werben. Sie verstanden darunter einmal die Erhaltung der Erzbischöfe und Bischöfe in ihrem bisherigen fürstlichen Rang und ben Fortgenuß des Rechtes, Pfarreien und sonstige Beneficien zu besetzen; bann wünschten sie bie Belassung ber Domcapitel in ben bisherigen Rechten, die Aufrechterhaltung der Seminarien, Erziehungsanstalten, milben Stiftungen und ihre verfassungsmäßige Verwaltung burch einen völkerrechtlichen Vertrag sichergestellt. Neben biesen eignen Interessen vergaßen sie boch auch ihrer bisherigen Unterthanen nicht. Die Bewohner der geistlichen Staaten, sagten sie, hatten ein wohlerworbenes Recht auf eine eingeschränkte Regierung, besonders wo es sich um die Erhebung der Steuern, die Contrahirung der Schulden und die Veräußerung von Domainen handelte; auch diese politische Verfassung wollten die Bischöfe sichergestellt, die Domcapitel in die Landstände aufgenommen und überhaupt die Länder bei dem Inbegriffe ihrer Gesetze und Ge= wohnheiten erhalten wissen.

Die Reichsstädte waren in einer Situation, die mit der Lage ber geiftlichen Stände manche Aehnlichkeit hatte; nur waren sie nicht so eifrig von Desterreich unterstütt. Der Raiser selbst war ja unter ben ersten gewesen, ber sie sich als Entschädigungsobjecte für Toscana ausgesucht, und nicht mit Unrecht erinnerten bie erbs fürstlichen Mitglieder ber Deputation baran, so oft die österreichis schen Stimmen sich auf den Frieden von Luneville als die unverbrüch= liche Grundlage beriefen. Der Friede von Luneville, hieß es bann, ift ja zuerft vom faiferlichen Hofe selber angetaftet worben, und es war bies ein erwünschter Anlaß, die unbequeme Fessel jenes Friedens vollends abzuschütteln. Hatten die Städte im Raiser ihren natürlichen Beschützer verloren, so waren barum die Landesfürsten nicht etwa an dessen Stelle getreten; wenn diese ihres Looses auch in scheinbarer Theilnahme gebachten, so geschah es nur, um bahinter einen Vorwurf gegen Desterreich zu verstecken. Die Stäbte sahen bas auch ein und waren zum größten Theil auf ben Verluft ihrer Reichsunmittel-

barkeit gefaßt. Doch machten bie in Franken und Schwaben, gleich ben Bischöfen, wenigstens ben Versuch, gewisse Rechte ber Selbstregierung für bie Zufunft sich zu retten. Die Erörterungen, tie barüber in der Deputation stattfanden, gaben freilich wenig Aussicht auf die Erfüllung dieser Bünsche. Die böhmische Stimme war wohl ber Meinung, daß man die Reichsstädte, wenn fie mediatisirt würden, den begünstigtsten Municipalstädten gleiche stellen und ihnen ihre grundherrlichen Rechte vorbehalten solle; aber die brandenburgische hielt ce für bedenklich, den künftigen Landesherren im Voraus bindende Regeln für die Ausübung ihrer Landeshoheit vorschreiben zu wollen, und es war natürlich, daß diese Auffaffung im Kreise ber weltlichen Fürsten Unflang fand; allein man mochte boch die Ungerechtigkeit fühlen, die barin lag, diesen Theil ber Reichsstände, ohne daß es der Friede von Luneville bestimmte, ja ohne daß in der Deputation auch nur über das Recht dazu verhandelt ward, kurzweg zu mediatisiren, und es wurde später doch beschlossen, ihnen die angeführten Vergünstigungen zu verbürgen.

Eine ergiebige Duelle von Reclamationen war die gewalt same militärische Besetzung ber Entschädigungslande. Truppen hatten z. B. das Bisthum Würzburg occupirt, dicht gebrängte Einquartierungen, Ausstellung von Piketen zu Pferd und zu Fuß, nächtliche Beiwachten und andere friegerische Vorkehrungen wurden dort getroffen, obgleich sich die Einwohner in bescheidenster Ruhe hielten. Es kam auch wohl vor, daß die Besetzung eines solchen Gebietes von zwei Seiten versucht warb. Stadt Volkmarsen im Herzogthum Westfalen hatte Darmstadt burch eine kleine Truppenabtheilung schon Besitz ergriffen, als ber kaffe ler Landgraf ein paar Bataillone und eine Schwadron hinschickte, um sie hinauszubrängen; bas gab natürlich neuen Stoff für Ro gensburg! In der Regel erfolgte die Occupation ohne Widerstand; nur hie und da ward ein Protest eingelegt. Da die Kirchengüter einmal für vogelfrei erkannt waren, so beeilten sich selbst biejenigen, die Hand braufzulegen, deren politische Eristenz nicht viel fester stand, als die der geistlichen Fürsten. In Frankfurt a. M. wurben zum Beispiel — natürlich mit französischer Zustimmung die drei Stifter St. Bartholomä, Liebfrauen und St. Leonhard nebst einigen anbern firchlichen Gütern und Stiftungen von Staats wegen in Beste genommen.

Wer sich der auswärtigen Protection erfreute, glaubte sich Alles erlauben zu dürfen, zumal dieser Schutz nicht wohlseil ersworben war. Denn neben der demüthigen Hingebung an die fremde Politif und ihre Interessen wurde zugleich die Bestechung ärger als je fortgesetzt. Ein Mathieu und seine Genossen trieben den Länders und Menschenschacher auf eine so schamlose Weise, daß selbst ein Geschichtschreiber wie Thiers nicht umhin kann, ihr Verfahren als höchst scandalös zu bezeichnen.

Den öffentlichen Reclamationen, womit die Reichsbeputation behelligt ward, lief eine Reihe von andern zur Seite, welche bie Deffentlichkeit nicht gut ertrugen. Sie gingen vorzugsweise von ben schon begünstigten weltlichen Reichsständen aus und wurden nicht an die Deputation, sondern an die vermittelnden Mächte ge= richtet. Da suchten Preußen und Baiern sich der Auflage zu entledigen, die auf einen Theil der ihnen zugesagten Stifter gelegt werben sollte: ben Unterhalt und bie Pensionen ber Säcularistr= ten zu bestreiten. Oder Heffen-Cassel fand sich im Vergleich mit Darmstadt benachtheiligt; ja bas Haus Dranien hatte bie Nai= vetät, sich neben Toscana gefränft zu finden. Da waren Baden und Baiern über die Kunstschäße in Mannheim hinter einander gekommen, die der bisherige Besitzer mitnehmen, der neue nicht verlieren wollte. Selbst Rußland hielt, "wo Alles bettelte, auch feinerseits den Hut auf" und suchte für seine medlenburgischen Berwandten die Kurwürde zu erlangen.

Heber diesen Reclamationen waren mehrere Wochen verstrischen und der Termin von zwei Monaten, den die fremden Schiedszeichter gestellt, bald abgelausen. Noch stand man auf demselben Punkte, wie im Anfang September; die Reichsdeputation hatte den Entschädigungsentwurf vorläusig angenommen, aber der kaisserliche Bevollmächtigte weigerte sich, diesem Beschlusse zuzustimsmen. Doch hatten sich die Dinge so gewendet, daß aller Vorzaussicht nach der Widerstand Desterreichs nicht mehr lange sorzaussicht 
Der Schlag, den der Kaiser durch die Besetzung von Passau zu führen glaubte, hatte sich gegen ihn selber gewendet. Preußen und Baiern schlossen sich jetzt nur enger an Frankreich an und was ein Schreckschuß hatte sein sollen, war für Desterreich nur eine Quelle eigner Verlegenheiten geworden. Wir haben schon oben erfahren, in welch herbem Tone Bonaparte burch bie Erflarung vom 14. September bie öfterreichische Opposition in Regensburg erwiederte; jene Erklärung war aber zugleich burch einen weiteren Schritt unterftütt, ber Defterreich vollends isolirte. Gleich nach dem Paffauer Vorgang hatte Bonaparte ben preußischen und bairischen Gesandten in Paris zu einer Uebereinkunft (5. Sept.) bewogen, worin Preußen und Baiern bie Verpflichtung eingingen, gemeinsam mit Frankreich auf die unveränderte Annahme bes Entschäbigungsentwurfs hinzuwirken und bem Rurfürsten von Baiern die Erhaltung ber versprochenen Gebiete am rechten Innufer, namentlich die Stadt Passau zu verbürgen.\*) Sollte, hieß es in bem Vertrag, ber Kaiser gegen Erwarten sich weigern, binnen sechszig Tagen Passau zu räumen, so verpflichten sich Frank reich und Preußen, ihre Streitfräfte mit ben bairischen zu vereis nigen, um Baiern sowol bie Erhaltung seiner alten Besitzungen am rechten Ufer des Inn, als den Besitz von Passau zu versichern. Lucchesini hatte nach seiner Weise, leichtfertig und in übergroßer Bereitwilligkeit, das Abkommen unterzeichnet, zu bem ihn nichts ermächtigte; in Berlin war man auch barüber sichtbar verstimmt, sich eine so widerwärtige Verpflichtung auferlegt zu sehen. es gab Mittel, diese üble Laune zu beschwichtigen; Bonaparte lohnte Preußen mit dem Versprechen, daß seine neuen Erwerbungen nicht von dem Entschädigungsplan und der Genehmigung des Reichstages abhängig sein, sondern als eine Folge des Vertrages vom 23. Mai betrachtet werden, also in jedem Falle schon eine definitive Gültigkeit haben sollten. Auch Rußland ward von Bonaparte bestimmt, das Uebereinkommen vom 5. September zu billigen. Um ber Sache noch mehr Nachbruck zu geben, richtete ber Consul an den Kurfürsten Max Joseph ein Handschreiben, das er durch einen seiner Abjutanten, Lauriston, überbringen ließ. Darin war die Hulfe Frankreichs von Neuem versichert und, im Fall Desterreich sich weigere, ber nahe Einmarsch französischer Truppen drohend verfündigt. Der Inhalt des Briefes follte nicht geheim bleiben und blieb es auch nicht; Lauriston reiste mit berechnetem

<sup>\*)</sup> S. Martens suppl. III. 226 f.

Eclat durch Deutschland, begab sich nach dem Inn, als wenn er die Stellungen der Desterreicher recognoseiren wollte, und zeigte sich zu Regensburg und an mehreren Höfen gleichsam als der leibhaftige Vorbote der bevorstehenden bewassneten Intervention der Franzosen.

Bergebens suchte Desterreich, indem es nun gelindere Saiten anschlug, durch Unterhandlung bessere Bedingungen zu erlangen. Seine Forderungen — die Kurwürde für Toscana und den Deutschsmeister, der Inn als Gränze und etwa Augsburg nebst andern schwäbischen Bruchstücken als Ersaß für Baiern — waren immer noch zu hoch für das französische Interesse; Bonaparte antwortete verneinend und schien höchstens bereit, etwa das Bisthum Eichsstädt von der bairischen Entschädigungsliste auf die österreichische zu übertragen.

Die Lage Desterreichs war also, fünf bis sechs Wochen nach Eröffnung der Reichsdeputation, viel ungünstiger geworden als In diesem Augenblick sollte ber Entschädigungsentwurf in einer neuen Redaction zur Berathung kommen. Denn während die Reichsbeputation Beschwerden empfing und den kaiserlichen Commissär zur Nachgiebigkeit zu stimmen suchte, war die franzö= sischerussische Diplomatie in Regensburg nicht unthätig gewesen. Für die höheren politischen Gesichtspunkte war der Gesandte Bonaparte's, Laforest, einer seiner gewandtesten Diplomaten, dem wir noch mehrfach begegnen werben, ber eigentliche Leiter; ben niebe= ren Menschen= und Länderhandel leitete Mathieu und mit ihm Bacher; die beiden Vertreter Rußlands hatten nur Ja zu sagen zu ben Vorschlägen, die von Laforest oder Mathieu vorbereitet Run war die Stellung dieser diplomatischen Commission von Anfang an keine vermittelnde, sondern sie entschied wie in höherer Inftanz; die Reichsbeputation selbst bereitete für sie höch= stens bas Material vor. Indem sie die Reclamationen entgegen= nahm und an die fremden Bermittler übergab, ging sie anfangs von der Voraussetzung aus, daß von diesen die Entscheidung nur auf Grund ihrer Vorlagen erfolge, allein es wurde eine Menge von Beschwerden geradezu an Laforest und an Mathieu gerichtet, ober auch in Paris selbst bas verfolgt, was man in Regensburg nicht glaubte erreichen zu können. Und welche schmutzige Mittel waren dabei mit Eifer und Erfolg gebraucht worden! So war es

benn auch eine ganz eigene Ueberraschung für die Reichsbeputation, als der modificirte Entschädigungsentwurf jest wieder an sie kam; die von ihr an die fremde Diplomatie übergebenen Reclamationen waren darin zwar zum Theil erledigt, aber es waren auch andere berücksichtigt, deren Beweggründe sich in den Acten der Deputation wenigstens nicht vorfanden, sa die einzelnen von ihr ausgestellten Grundsäßen offen widersprachen.

Um 9. October ward diese Arbeit vorgelegt; abermals mahnten die auswärtigen Gesandten, indem sie die Acte übergaben, an die zweimonatliche Frist, die, wenn man vom Tage der Vorlage des ersten Entwurses an rechnete, spätestens am 24. October abgelausen war. Binnen vierzehn Tagen sollte also Alles im Reinen sein!

In diesem modificirten Entwurfe waren die Forderungen Desterreichs für Toscana so wenig wie früher bewilligt, bagegen eine Anzahl untergeordneter Herren, wie die Grafen von Looz und Corswarem, der Herzog von Crop, die Grafen von Limburg-Styrum, Salm = Reiffenscheid und ähnliche mit Entschädigungen Zugleich waren alle Ansprüche und Rechte Dritter an bie zur Entschäbigung bestimmten Gebiete aufgehoben und bie darüber aufgestellten Grundsätze lediglich ignorirt. Württemberg, Baben und Heffen erhielten verstärfte Zeichen ber Gunft, in welcher sie bei den Machthabern standen; Löwenstein = Wertheim etlangte durch die Gewandtheit seiner Unterhändler gleiche Bortheile, seine und die salm'schen Entschädigungen wurden sogar auf Rosten des sonst vorzugsweise begünstigten Baierns ausgemittelt. gegen ward die Entschädigung des Fürsten von Leiningen und bes Grafen von Solms vermindert, die der Grafen von Sictingen und von der Leven gestrichen. Durch den russischen Ginfluß erhielten Oldenburg und Mecklenburg-Schwerin eine größere Beute, auch für einige andere fielen noch kleine Brocken ab. Die Dotation von Kurmainz blieb auf eine Million Gulben Einkunfte festgeset; außer Aschaffenburg, Regensburg und Wetslar sollte bas noch Fehlende durch Anweisungen auf verschiedene geistliche Besitthümer aufgebracht werben. Dem Johanniterorden waren die Grafschaft Bonndorf, mehrere Abteien auf dem Schwarzwald und einige mittelbare Stifter im Breisgau zugewiesen, der deutsche Orben wurde, ohne Desterreich barüber zu fregen, mit Klöstern entschadigt, die in den kaiserlichen Erblanden lagen. Auch der Ritter-

schaft, für die man eine Entschädigung kaum erwartet, war ein Ersat auf biesem Wege versprochen. Unter ben Reichsstädten wa= ren Frankfurt und die hanseatischen sichtbar begünstigt; es galt freilich in Regensburg für ausgemacht\*), daß ihre Unterhändler in Paris burch beträchtliche Gelbspenben bies Resultat erwirkt hatten. Das verarmte Nürnberg, das nichts bieten konnte, ging leer aus und sein Schicksal war ben ferneren Unterhandlungen überlaffen; Hamburg, Bremen und Lübeck erhielten dagegen eine Entschäbigung, die von Seiten Hannovers und Holsteins Reclamationen hervorrief. Auch Augsburg schien mit Regensburg und Weglar das Schicksal Nürnbergs theilen zu muffen, als jest auf unmittelbaren Befehl von Paris die geiftlichen Güter und Einkunfte des Gebietes, zur unangenehmen Ueberraschung Baierns und des Kurfürsten von Trier, der Stadt zugewiesen wurden. In ben Fürstenrath auf dem Reichstage waren außer ben schon im ersten Plane erwähnten sechs neue Stimmen eingeführt, zwei für Rurbrandenburg, zwei für Heffen-Caffel und eine für Solme-Braunfels. Es war um die Virilstimmen auf bem Reichstage ein ahn= licher Wettlauf entstanden, wie um die Gebietsvergrößerung und es galt als eine bekannte Sache, baß um den Preis von ungefähr zweihundert Louisdor bei den Franzosen eine Virisstimme feil war, ja die Franzosen kamen auf den Gedanken, die noch fehlende Summe an der furmainzer Entschädigung daburch beizubringen, daß man jede neue Virilstimme mit einer förmlichen Abgabe belege! Das städtische Collegium sollte in Zukunft nur noch aus seche Reichsstädten bestehen: aus Hamburg, Bremen, Lübeck, Frankfurt, Nürnberg und Augsburg. Eine französische Duelle versichert \*\*), Preußen habe das ganze Collegium aufheben und mit dem fürftlichen vereinigen wollen, sei aber durch Bonaparte's Biderstand gehindert worden.

Dieselben Stimmen, welche den Plan in seiner ersten Korm vom August gutgeheißen hatten, waren natürlich auch für die Annahme dieser neuen Redaction; Kurbrandenburg, Baiern, Würtstemberg, Hessen erklärten dies sofort, Kurmainz ließ sich in weitsläusiger Rede darüber aus, daß "das vollbracht werden müsse,

<sup>\*)</sup> Reichstagscorrespontenz d. d. 18. October.

<sup>\*\*)</sup> Thiers IV. 109.

was nicht mehr zu ändern sei." Auf ber andern Seite fehlte es auch jett nicht an Nachträgen von Seiten ber fremben Schiebsrichter und an Einsprachen ber Betheiligten. Hannover und Holstein glaubten sich burch bie hanseatische Entschädigung verfürzt, die Hansestädte selbst traten mit neuen Wünschen hervor. verlangten für den Fall künftiger Kriege vollkommene Reutralität ihrer Städte und Hafen, wollten von jeder Beisteuer und Krieges last ausgenommen sein und wünschten, daß ihr Sechandel von ben europäischen Mächten nach bem Grundsat: "frei Schiff frei Gut" behandelt werden möge. Im Kreise ber Deputation war man nicht ganz abgeneigt, diese Forderungen zu unterstüßen, boch nur wenn von den Städten ein Gegendienst geleistet warb. Der Antrag Preußens, ben brei Hansestädten und Augsburg eine jährliche Steuer von je fünfzigtausend Gulben aufzulegen, woraus ber noch fehlende Rest der kurmainzischen Entschädigungssumme bestritten worden ware, ward angenommen und ungeachtet ber Einsprache der Städte aufrecht erhalten; aber dieselben wandten sich an ihre auswärtigen Beschüßer und setzten es burch, daß auf Frankreichs und Rußlands Gebot die brohende Auflage abgewenbet warb.

Mit der Entschädigungsangelegenheit hing eine Reihe von anderen Fragen zusammen, die noch ihre Erledigung erwarteten, namentlich die politische Verfassung der säcularisitrten Gediete, ihr Schuldenwesen, die Ansprüche, die an den Entschädigungslanden hafteten, die Versorgung der Geistlichen und Beamten in den ehe mals geistlichen Staaten. Die Rheinzölle und der Unterhalt des Reichskammergerichts gehörten ebenfalls dahin. Auch in diese rein inneren Angelegenheiten mischten sich die ausländischen Schiedsrichter ein, obwol über diese Fragen innerhalb der Deputation die Verständigung rascher erfolgte, als da, wo es sich um Quadratmeilen und Köpfe handelte. Das Meiste von dem, was darüber verhandelt worden ist, hat nachher in dem "Hauptschlusse" der Reichsbeputation seine Stelle gefunden und wir werden dort dar auf zurücksommen\*). Manches ist indessen auch nur frommer

<sup>\*)</sup> Ueber den Unterhalt der Geistlichen sind die später in den Reichsbepustationsreceß (§. 47—76.) übergegangenen Bestimmungen einstimmig beschlossen und damit wenigstens ein großer Theil der Wünsche befriedigt worden, welche

Bunsch geblieben. So hielten die öfterreichischen Stimmen und auch die sächsische nachdrücklich barauf, daß die neuen Besitzer lediglich als die Nachfolger der alten anzusehen seien und die Verfaffung der Länder wie die Rechte der Unterthanen möglichst aufrecht erhalten werben müßten. Besonders bestimmt hielt ber Bertreter des Deutschmeisters biesen Gesichtspunkt fest. Er gab zu, daß in der Verwaltung den neuen Regenten ein freierer Spiel= raum zu gestatten sei, aber bie verfassungsmäßigen Rechte ber Unterthanen sollten burch einen völkerrechtlichen Act sichergestellt, die Rechte ber Landstände ausbrücklich verbürgt werden und, wie im westfälischen Frieden, den Unterthanen gestattet sein, binnen eines Termines von etwa zwei Jahren, frei und ungehindert abzuziehen, wohin sie wollten. Auf der anderen Seite ward von den weltlichen Mitgliedern der Deputation, Brandenburg voran, ebenso nachbrücklich bie firchliche Toleranz empfohlen. Je mehr bisher, hieß es in einer brandenburgischen Abstimmung, die Religions= und Kirchenverfassung in vielen Ländern den Vorwand abgegeben, um gegen jede andere Religionspartei als die sogenannte herr= schende die auffallendste Intoleranz zu beweisen und deren Mit= gliebern nicht allein bie ihnen eigene Religionsübung zu verweh= ren, sondern dieselben von allen Gewerben, burgerlichen Nahrungszweigen und Rechten auszuschließen, besto lauter forbert es der Beift und bie Ehre bes gegenwärtigen Zeitalters, keine beschrän= fenbe Borschrift zu sanctioniren, die einem vernünftigen Toleranzfystem und einer freien Religionsübung im Wege stehen könnte. Wir werben später sehen, weder die eine, noch die andere For= berung ist in dieser Ausdehnung zur Geltung gelangt, boch sind in dem später gefaßten Hauptschlusse wenigstens die Spuren diefer Buniche wieber zu erkennen\*).

Die geistlichen Fürsten in der früher angeführten Eingabe kundgegeben hatten. Unerfüllt blieb hauptsächlich das Verlangen, den geistlichen Fürsten den Genuß der Domanen, den Domcapiteln ihre Güter und Einkunfte erhalten und die Dotationen der künstigen Vischöfe und Capitel auf liegende Gründe angewiessen zu sehen.

<sup>\*)</sup> Die Verfassung sollte nach dem Reichsdeputationsreces ungestört erhalten, jedoch "in demjenigen, was zur Civil- und Militäradministration und deren Verbesserung und Vereinfachung gehört, dem neuen Landesherrn freie hand gelassen werden." Die bisherige Religionsübung sollte bestehen bleiben,

Incerfen Iranace Ic fanioniche Divlomatie ungebuldig jum Abierune. Man war in der Berathung ber einzelnen Punfte so weir vorgeschritten bais im Nothfalle beinahe zu bem festgesetzten Termine war nær die meguinge Recaction, aber boch bie Annamme ber gefaminnen Beimitne über bie Entschäbigungen wie über die daraus folgenden Regein und Bufape fertig werben Nom fumm freilich Desterreich Zeit zu gewinnen und bie nnielnen Sammen namentich Rurmaing, im Sinne ber Bergiaerung zu bemveiten aver die Eringende und gebieterische Taftif der auswärmaen Emiedsnichter behielt auch diesmal die Oberhand. Wie Diefe is munichten mart auf ben 21. October bie entscheis tente Beramung über bie Unnabme bes mobificirten Entwurft feffaeieng. Die beiden Grierreichischen Stimmen befampften auch jege bie Kanung eines entquitigen Beideluffes. Sie bestritten ber Tevutanen bas Recht, fo lange Toscana noch nicht eingewilligt in die ibm quaemiefene Enridadigung, qu einem befinitiven Be ichlume ju idreiten, und bieten es für unbedenklich, noch so lange au marten, bis tie legten Edmierigkeiten geebnet feien. Die Debr beit mar jetoch enrichtenen, jum Ente ju kommen; auch Sachsen nat ten fünf anteren Stimmen bei. Go ward (21. Oct.) ba Beidlug abfagt, mit "verbindlichnem Danke" für bie Bemühungen ter auswärtigen Gefantien, ten Enwurf in seiner mobificiten Benalt anzunehmen: man werte über bie noch unerledigten Punfte unverzüglich bas Rothige fennellen und bann Alles in eine Ur funte quiammenfanen, um es ten Ministern ber vermittelnben Machte mittheilen ju fonnen.

Wenige Tage nach tiesem Beschlusse, am 26. October, ward eine Erklärung tes Königs von Schweden überreicht, die, wie Alles, mas tieser Monarch in ten Wirren jener Zeit unternowmen hat, aus ehrenwerthen Motiven entsprang; es versehlte nur meistens seinen Zweck, weil es nicht sowol geschickt und flug angelegt war, als vielmehr wie ein treuer Ausbruck der redlichen, aber bizarren Persönlichkeit des Königs erschien. Gustav IV. beflagte es, daß sich die Mitglieder des Reiches nicht mit ihrem Oberhaupte vereinigt hätten, um die Selbständigkeit zu behaupten, ohne welche

jedoch dem Landesherrn "freistehen," andere Religionsverwandte zu dulden und ihnen den vollen Genuß bürgerlicher Rechte zu gestatten.

keine dauerhafte Ruhe und Sicherheit Deutschlands begründet werben könnte. Er sehe, daß fremde Mächte sich in die inneren An= gelegenheiten des Reiches eingemischt hätten, und glaube als Reichsfürst und Bürge des westfälischen Friedens ein naheres Recht zur Theilnahme an den Berathungen darüber zu haben. gebe die Mothwendigkeit von Veränderungen in Folge der Ent= schädigungen zu, allein es muffe nach ben Grundfäßen ber Billig= feit und Gerechtigkeit verfahren und nichts weiter als Ersat für die Verluste geleistet werben. Durch die militärische Besetzung von Gebieten, deren Besitz noch nicht zuerkannt sei, habe man ein gefährliches und gesetzwidriges Beispiel gegeben. Diese Kundgebung hatte natürlich jest burchaus keine weitere Folge; sie war nur barum merkwürdig, weil ein Reichsstand, ber eine auswärtige Krone trug, gerade ber einzige war, der ben Standpunkt bes Rechtes und ber patriotischen Uneigennützigkeit geltend machte.

Inbessen fing Desterreichs Widerstand an, zu ermatten; am nämlichen Tage, wo die schwedische Erklärung übergeben warb, zeigte Baron Hügel an, ber Kaiser habe nun nach Beseitigung ber Hindernisse, die bisher einer Unterhandlung in Paris im Bege gestanden, die von der französischen Regierung angebotene Bergrößerung des toscanischen Looses als Grundlage einer Uebereinkunft angenommen, beren Abschluß wohl in Kurzem zu erwar-Nun schritt die Deputation rasch zum Ziele. Die Fragen, welche bas Schulbenwesen, die Stellung ber fäcularisirten Berren und ihrer Diener, die Verfassungen ber abgetretenen Lande und bas Reichskammergericht betrafen, wurden in ben nächsten Tagen erledigt. Einzelne Einsprachen und kleine Modificationen abgerechnet, die noch einen Notenwechsel mit ben fremben Gesand= ten veranlaßten, waren die meisten Aufstellungen balb gemacht. Lebhaftere Verhandlung verursachte nur noch Eines: bie leibige Ungelegenheit ber zweimalhunderttausend Gulben Renten, welche bie Deputation auf die vier Reichsstädte anweisen wollte. Ben namentlich beharrte auf diesem Vorschlage, und man erzählte von Haugwitz, er habe die frivole Aeußerung gethan: man wird um ber 200,000 Gulben willen keinen Rrieg anfangen. bas paßte nicht in die Berechnungen ber französischen Politit, ste nahm eifrig Partei für die Städte, hetzte die Rleineren gegen die preußische "Habsucht" auf und nahm die Miene an, sittlich entrüstet zu sein über dies unpassende Benehmen der preußischen Poslitik. Die Städte selbst aber zeigten sich äußerst geschäftig, durch die fremde Protection sich die angesonnene Geldauflage fernzuhalten. So endete die peinliche Verhandlung mit der gedicterischen Erklärung der französisch-russischen Diplomatie, daß der Beschluß über die vier Städte den Grundsäßen, welche die Vermittler gesleitet hätten, geradezu entgegenstehe. Die Auskunft, die getrossen ward, siel dann, wie gewöhnlich, der Gesammtheit zur Last; es ward, um die sehlende Entschädigungssumme zu beschaffen, ein Rheinoctroi eingesührt, dessen Verwaltung Kurmainz im Einklange mit Frankreich besorgen sollte; damit war die Last dem deutschen Verkehr ausgebürdet und der Erzkanzler des Reiches durch einen Theil seines Einkommens zu noch größerer Abhängigkeit gegen die französische Politik verpslichtet.

Durch das Drängen der französischen Diplomatie zur Eile angespornt, legte die Reichsbeputation am 23. November ihm "Hauptschluß" vor; es war die britte Redaction des französisch russischen Entwurfes vom 18. August. Als ganz abgeschloffen war freilich auch jest noch die Arbeit nicht zu betrachten; einmal brachten die Vermittler selbst noch Nachträge, die rasch dem Werke ein verleibt wurden, dann fehlte noch die kaiserliche Zustimmung, ohne die nach den Formen der Reichsverfassung der Entwurf der Depw tation dem Reichstage nicht vorgelegt werden konnte. lautete die Erklärung bes faiserlichen Bevollmächtigten, sei er noch außer Stande, dem ganzen Inhalte zuzustimmen; doch habe er bie angenehme Hoffnung, daß durch das Ergebniß der Unterhandlung zu Paris die Anstände beseitigt würden. Natürlich verursachte bas formelle Hinderniß der Reichsverfassung der französisch = russischen Diplomatie keine Bedenklichkeiten; wollte der Raiser den Hauptschluß der Deputation dem Reichstage nicht überreichen, so nahmen sie es selbst auf sich. Um Abend bes 6. December empfing der Reichstag aus den Händen ber beiben auswärtigen Gesand ten den Deputationshauptschluß, mit dem Ersuchen, das Werf in schleunigste Erwägung zu ziehen. Zugleich übergaben bieselben eine Erflärung, welche die Art der Abstimmung auf dem Reichs tage betraf. Es sei, meinten sie, nicht mehr passend, im Rurfürsten= und Fürstenrathe biejenigen Stimmen zur Abstimmung zuzulassen, beren Gebiete an Frankreich abgetreten, ober die, wie

bie geistlichen Stände und die Reichsstädte, völlig gestrichen seien. Aus "reinem Zartgefühl" wolle man den Letteren die peinliche Lage ersparen, an Berathungen Theil zu nehmen, die über ihre politische Existenz die Entscheidung geben sollten. Eine Liste, die ste beilegten, enthielt die genauere Aufstellung; danach waren die Stimmen der abgetretenen weltlichen und geistlichen Reichslande gestrichen, die neu creirten Birilstimmen provisorisch zugelassen, die facularistrten Stifter und mediatistrten Stäbte sollten vorläufig suspendirt bleiben. Von den geistlichen Fürsten war nur noch der . von Mainz in seiner neuen Gestalt als Erzkanzler erhalten; er war es auch, ber ben Franzosen die neue Aufstellung hatte entwerfen helfen. Ließ sich das Reich die neue Abstimmungsweise gefallen, so war die Unnahme des Hauptschlusses durch den Reichstag gesichert; die Widerstrebenden waren ausgeschlossen, dafür an= bere, beren Interesse mit ber neuen Revolution innig verknüpft war, zugelassen. Noch immer hatten einzelne ber als Opfer bezeichneten Stände eine leise Hoffnung gehegt, das fertige Werk im letten Augenblicke scheitern zu machen; die neue Abstimmungsart ließ auch den letten Schein diefer Hoffnung verschwinden. Zwar stieß bas Ansinnen noch auf den Widerstand des Raisers; allein auch ber war zu überwinden, wenn sich nur eine Form fand, welche die Nachgiebigkeit in der Sache einigermaßen milberte. Die kaiserliche Politik hat nachher ben Ausweg ergriffen, baß bie gestrichenen Stimmen zwar aufgerufen, aber für abwesenb erklart wurden; ein leerer Schein, bei dem sich natürlich auch die fremben Schiebsrichter beruhigen konnten.

Sonst deutete Alles barauf hin, daß auch Desterreich allmälig seinen Widerstand ausgeben wollte. Am 4. December gab die böhmische Stimme die Erklärung ab, daß der Erzherzog Anton auf seine Rechte in Coln und Münster verzichte und der Kaiser, wenn auch nur unter dem ausdrücklichen Vorbehalte seiner noch unerledigten Ansprüche, dem Hauptschlusse der Reichsdeputation seine Zustimmung gebe. Es wurde dabei einmal auf die noch undeendigten Verhandlungen in Paris hingewiesen, dann aber an die Reichsdeputation selber der Wunsch gerichtet, daß der Großsherzog von Toscana und der Hochs und Deutschmeister zur Kurswürde erhoben und im Fürstenrath die Zahl der katholischen Stimsmen vermehrt werden möchte. Diese, wenn auch nur bedingte,

Vertheilung ber Stimmen im Reichsfürstenrath und die Errichtung bes Rheinoctrois war noch nicht erledigt. Es waren im Ganzen noch gegen vierzig einzelne Veränderungen von größerem oder geringerem Belang, welche der Hauptschluß vom 23. Nov. zu erfahren hatte.

Das Wichtigste barunter war bie neue Feststellung ber Birilstimmen, von welcher zum guten Theil die künftige Physiognomie des Reichstages abhing. Um den öfterreichischen Einfluß fernzuhalten, erniedrigte man sich auch hier durch die Bitte um fremde Intervention. Die beiben Gesandten Frankreichs und Rußlands schienen anfangs nur über bie neue Gestalt bes Fürstenrathes Antrage stellen zu wollen, aber Mainz, Baiern und Brandenburg brangen barauf, daß sie ersucht werden sollten, einen Vorschlag über die Sitz und Stimmordnung bes Fürstenrathes vorzulegen. Das Gesuch ward (1. Februar) erfüllt; die fremden Schiedsrichter legten erft einen Entwurf ber neuen Organisation des Fürstenrathes vor und forderten bann, daß berselbe bem Hauptschluß als integrirender Theil einverleibt werde. Dhne Widerspruch ließ man sich auch diese Demüthigung, die freilich burchaus provocirt war, gefallen und nahm bas französisch-russische Dictat in bas fünftige Reichsgesetz auf. Der Entwurf beruhte auf dem Grundsate: bas bie Stimmen der säcularisirten Lande ihre alten Plätze auch bei ben neuen Besitzern behalten und für bie verlorenen Gebiete am linken Rheinufer die entschädigten Fürsten ebenso viel neue Stimmen, als sie verloren hatten, erhalten sollten. Bei ben neuen Stimmen war das Alter ber Reichsstandschaft und ber Fürstenwürde als Maßstab für die Rangordnung angenommen.

In diesem Augenblick gab der kaiserliche Bevollmächtigte seine Zustimmung zu dem Hauptschlusse der Deputation "sammt allen Abänderungen und Zusätzen, welche sich aus der Convention vom 26. December ergeben haben." Dieser Nachsatz dewtete an, daß die Zustimmung des Kaisers noch immer keine ganz unbeschränkte war. In der That folgten denn auch noch einige Bedenken, die schon früher von österreichischer Seite angeregt, aber nicht erledigt worden waren. Dahin gehörte die ausdrückliche Bestätigung des westsälischen und der späteren Friedensschlüsse, die Sicherstellung der verfassungsmäßigen Rechte der Ritterschaft und die Vertheilung und Anordnung der Virilstimmen, worüber, wie es in einer Note an die vermittelnden Mächte hieß, die Erkennt

niß lediglich dem Kaiser und Reich anheim zu stellen sei. Diese Vorbehalte konnten indessen nur den Sinn einer Verwahrung haben. Die Sache selbst war eben jett in der Deputation zum endlichen Biele gebiehen. Der Entschäbigungsentwurf, den bie fremben Mächte am 24. August übergeben, den die Deputation am 8. Sep= tember angenommen hatte, der dann in einer neuen Gestalt am 9. Oct. wieder vorgelegt und mit wesentlichen Zusätzen und Ver-23. November zur Annahme gelangt war, änderungen am ward jett am breifach modificirte Plan 25. Februar 1803 in seiner vierten Redaction von der Reichsdeputation zum Abschluß gebracht und bem Reichstag zur Genehmigung vorgelegt. Es ist dies der eigentliche Reichsdeputations - Hauptschluß oder Reces, der nachher durch Kaiser und Reich zum Gesetz erhoben worden ist.

Jett erst nahm die Reichsversammlung ihre im Januar unterbrochenen Berathungen wieder auf. Im Kurfürstenrath gab am 28. Februar zuerst Brandenburg dem Entwurfe in seiner jezigen Ge= stalt die Zustimmung; es sprach über den Vertrag December, über die Baiern in Aussicht gestellte Entschädigung für Eichstädt und über die jett vervollständigte Dotation des Erzkanz= lers seine besondere Befriedigung aus. Daß, wie man es von faiserlicher Seite wünschte, der Ritterschaft noch besondere Erwäh: nung geschehe, schien der brandenburgischen Stimme nicht noth= "Die deutsche Verfassung bleibe ja, soweit sie durch das Entschädigungswerk nicht umgestaltet werde, in allen übrigen Punkten unverändert stehen, mit ihr auch die rechtmäßigen Berhältnisse der Ritterschaft; doch musse es jedem ritterschaftlichen Butsbesitzer unbenommen bleiben, mit dem Landesherrn, in deffen Umfange seine Besitzungen liegen, sich gütlich zu verständigen." Rurböhmen, das am 7. März votirte, äußerte sich nicht in so be= friedigtem Tone. Es rühmte die eigne Mäßigung, wollte aber eben barum nicht zugeben, daß sein bescheibener Ersat ihm noch weiter vermindert werde. Es waren verschiedene Punkte, namentlich auch

II.

<sup>\*)</sup> Baiern hatte in der Sitzung vom 3. Febr. eine ausführliche Vorstels lung wegen der Entziehung von Eichstädt eingereicht; es ward darüber fein Beschluß von der Deputation gefaßt, aber ihr Inhalt den fremden Ministern mitgestheilt und diese fügten dann dem §. 2. den Zusatz bei: "wobei der fernere

Indessen brängte die französische Diplomatie ungeduldig zum Abschlusse. Man war in der Berathung der einzelnen Punkte so weit vorgeschritten, daß im Nothfalle beinahe zu dem festgeseten Termine zwar nicht die endgültige Redaction, aber boch die Annahme der gesammten Beschlüsse über die Entschädigungen wie über die daraus folgenden Regeln und Zusätze fertig werben konnte. Noch suchte freilich Desterreich Zeit zu gewinnen und bie einzelnen Stimmen, namentlich Kurmainz, im Sinne ber Bergogerung zu bearbeiten, aber die brängende und gebieterische Taftik ber auswärtigen Schiebsrichter behielt auch diesmal die Oberhand. Wie diese es wünschten, ward auf den 21. October die entscheis dende Berathung über die Annahme des modificirten Entwurfs festgesett. Die beiben österreichischen Stimmen bekämpften auch jett die Fassung eines endgültigen Beschlusses. Sie bestritten ber Deputation das Recht, so lange Toscana noch nicht eingewilligt in die ihm zugewiesene Entschädigung, zu einem befinitiven Be schlusse zu schreiten, und hielten es für unbedenklich, noch so lange zu warten, bis die letten Schwierigkeiten geebnet seien. Die Mehr heit war jedoch entschlossen, zum Ende zu kommen; auch Sachsen trat ben fünf anberen Stimmen bei. So ward (21. Dct.) bet Beschluß gefaßt, mit "verbindlichstem Danke" für die Bemühungen der auswärtigen Gesandten, den Entwurf in seiner modificirten Gestalt anzunehmen; man werbe über die noch unersedigten Punkt unverzüglich das Nöthige feststellen und dann Alles in eine Ur kunde zusammenfassen, um es ben Ministern der vermittelnben Mächte mittheilen zu können.

Wenige Tage nach diesem Beschlusse, am 26. October, wart eine Erklärung bes Königs von Schweben überreicht, die, wit Alles, was dieser Monarch in den Wirren jener Zeit unternommen hat, aus ehrenwerthen Motiven entsprang; es versehlte nur meistens seinen Zweck, weil es nicht sowol geschickt und flug angelegt war, als vielmehr wie ein treuer Ausdruck der redlichen, aber bizarren Persönlichkeit des Königs erschien. Gustav IV. beklagte es, daß sich die Mitglieder des Reiches nicht mit ihrem Oberhaupte vereinigt hätten, um die Selbständigkeit zu behaupten, ohne welche

jedoch dem Landesherrn "freistehen," andere Religionsverwandte zu dulden und ihnen den vollen Genuß bürgerlicher Rechte zu gestatten.

ben könnte. Er sehe, daß fremde Mächte sich in die inneren Ansgelegenheiten des Reiches eingemischt hätten, und glaube als Reichsfürst und Bürge des westfälischen Friedens ein näheres Recht zur Theilnahme an den Berathungen darüber zu haben. Auch er gebe die Nothwendigkeit von Veränderungen in Folge der Entsichädigungen zu, allein es müsse nach den Grundsähen der Billigskeit und Gerechtigkeit versahren und nichts weiter als Ersah für die Verluste geleistet werden. Durch die militärische Besehung von Gebieten, deren Besit noch nicht zuerkannt sei, habe man ein gefährliches und gesetzwidriges Beispiel gegeben. Diese Kundsgedung hatte natürlich jeht durchaus keine weitere Folge; sie war nur darum merkwürdig, weil ein Reichsstand, der eine auswärtige Krone trug, gerade der einzige war, der den Standpunkt des Rechtes und der patriotischen Uneigennühigkeit geltend machte.

Inbessen fing Desterreichs Wiberstand an, zu ermatten; am nämlichen Tage, wo die schwedische Erklärung übergeben ward, zeigte Baron Hügel an, der Kaiser habe nun nach Beseitigung ber Hindernisse, die bisher einer Unterhandlung in Baris im Wege gestanden, die von der französischen Regierung angebotene Bergrößerung bes toscanischen Looses als Grundlage einer Uebereinkunft angenommen, deren Abschluß wohl in Kurzem zu erwar= Nun schritt die Deputation rasch zum Ziele. Die Fragen, welche bas Schulbenwesen, die Stellung ber facularisirten Berren und ihrer Diener, die Verfassungen ber abgetretenen Lande und das Reichskammergericht betrafen, wurden in den nächsten Tagen erledigt. Einzelne Einsprachen und kleine Mobificationen abgerechnet, die noch einen Notenwechsel mit den fremden Gesand= ten veranlaßten, waren die meisten Aufstellungen balb gemacht. Lebhaftere Verhandlung verursachte nur noch Eines: die leidige Angelegenheit ber zweimalhunderttausend Gulden Renten, welche Die Deputation auf die vier Reichsstädte anweisen wollte. Ben namentlich beharrte auf diesem Vorschlage, und man erzählte von Haugwit, er habe die frivole Aeußerung gethan: man wird um der 200,000 Gulden willen keinen Krieg anfangen. bas paßte nicht in die Berechnungen ber französischen Politik, ste nahm eifrig Partei für bie Stäbte, hette bie Rleineren gegen bie preußische "Habsucht" auf und nahm die Miene an, sittlich entrüftet zu sein über bies unpassende Benehmen der preußischen Politif. Die Städte selbst aber zeigten sich äußerst geschäftig, durch die fremde Protection sich die angesonnene Geldauflage fernzuhalten. So endete die peinliche Verhandlung mit der gedieterischen Erflärung der französisch-russischen Diplomatie, daß der Beschluß über die vier Städte den Grundsähen, welche die Vermittler geleitet hätten, geradezu entgegenstehe. Die Auskunft, die getroffen ward, siel dann, wie gewöhnlich, der Gesammtheit zur Last; es ward, um die sehlende Entschädigungssumme zu beschaffen, ein Rheinoctroi eingeführt, dessen Verwaltung Kurmainz im Einklange mit Frankreich besorgen sollte; damit war die Last dem deutschen Versehr ausgebürdet und der Erzkanzler des Reiches durch einen Theil seines Einkommens zu noch größerer Abhängigkeit gegen die französische Politik verpflichtet.

Durch bas Drängen ber französischen Diplomatie zur Eile angespornt, legte die Reichsbeputation am 23. November ihm "Hauptschluß" vor; es war die britte Redaction des französisch russischen Entwurfes vom 18. August. Als ganz abgeschloffen war freilich auch jest noch die Arbeit nicht zu betrachten; einmal brach ten die Vermittler selbst noch Nachträge, die rasch dem Werke ein verleibt wurden, bann fehlte noch die kaiserliche Zustimmung, ohne die nach den Formen der Reichsverfassung der Entwurf der Deputation dem Reichstage nicht vorgelegt werben konnte. lautete die Erflärung des faiserlichen Bevollmächtigten, sei er noch außer Stande, dem ganzen Inhalte zuzustimmen; doch habe er die angenehme Hoffnung, daß durch das Ergebniß der Unterhandlung zu Paris die Anstände beseitigt würden. Natürlich verursachte bas formelle Hinderniß der Reichsverfassung der französisch = russischen Diplomatie keine Bebenklichkeiten; wollte der Kaiser den Haupt schluß der Deputation dem Reichstage nicht überreichen, so nahmen sie es selbst auf sich. Um Abend bes 6. December empfing der Reichstag aus ben Händen ber beiben auswärtigen Gesand ten den Deputationshauptschluß, mit dem Ersuchen, das Werk in schleunigste Erwägung zu ziehen. Zugleich übergaben bieselben eine Erklärung, welche die Art der Abstimmung auf dem Reichstage betraf. Es sei, meinten sie, nicht mehr passend, im Rurfürsten= und Fürstenrathe diejenigen Stimmen zur Abstimmung zuzulassen, beren Gebiete an Frankreich abgetreten, ober bie, wie



bie geistlichen Stände und die Reichsstädte, völlig gestrichen seien. Aus "reinem Zartgefühl" wolle man den Letteren die peinliche Lage ersparen, an Berathungen Theil zu nehmen, die über ihre politische Existenz die Entscheidung geben sollten. Eine Liste, die ste beilegten, enthielt die genauere Aufstellung; danach waren die Stimmen der abgetretenen weltlichen und geistlichen Reichslande gestrichen, die neu creirten Virilstimmen provisorisch zugelassen, die facularistrten Stifter und mediatisirten Städte sollten vorläufig suspendirt bleiben. Von den geistlichen Fürsten war nur noch der . von Mainz in seiner neuen Gestalt als Erzkanzler erhalten; er war es auch, der den Franzosen die neue Aufstellung hatte entwerfen helfen. Ließ sich bas Reich die neue Abstimmungsweise gefallen, so war die Unnahme bes Hauptschlusses durch den Reichstag gesichert; die Widerstrebenden waren ausgeschlossen, bafür an= bere, beren Interesse mit ber neuen Revolution innig verknüpft war, zugelassen. Noch immer hatten einzelne der als Opfer bezeichneten Stände eine leise Hoffnung gehegt, das fertige Werk im letten Augenblicke scheitern zu machen; die neue Abstimmungsart ließ auch den letten Schein dieser Hoffnung verschwinden. Zwar stieß bas Ansinnen noch auf den Widerstand des Kaisers; allein auch der war zu überwinden, wenn sich nur eine Form fand, welche die Nachgiebigkeit in der Sache einigermaßen milberte. Die kaiserliche Politik hat nachher ben Ausweg ergriffen, baß bie gestrichenen Stimmen zwar aufgerufen, aber für abwesenb erklart wurden; ein leerer Schein, bei bem sich natürlich auch die fremben Schiebsrichter beruhigen konnten.

Sonst deutete Alles darauf hin, daß auch Desterreich allmälig seinen Widerstand aufgeben wollte. Am 4. December gab die böhmische Stimme die Erklärung ab, daß der Erzherzog Anton auf seine Rechte in Coln und Münster verzichte und der Kaiser, wenn auch nur unter dem ausdrücklichen Vorbehalte seiner noch unerledigten Ansprüche, dem Hauptschlusse der Reichsbeputation seine Zustimmung gebe. Es wurde dabei einmal auf die noch unbeendigten Verhandlungen in Paris hingewiesen, dann aber an die Reichsdeputation selber der Wunsch gerichtet, daß der Großeherzog von Toscana und der Hoche und Deutschmeister zur Kurswürde erhoben und im Fürstenrath die Zahl der katholischen Stimsmen vermehrt werden möchte. Diese, wenn auch nur bedingte,

Zustimmung beutete boch auf einen gunftigen Gang ber Pariser Unterhandlungen. In der That zeigte Bonaparte bort eine grös Bere Nachgiebigfeit, als sich nach ben Regensburger Vorgangen erwarten ließ. Das gespannte Verhältniß zu Großbritannien, mit dem ein neuer Krieg bevorstand, und die Rücksicht auf Rusland machten es räthlich, milbere Saiten anzuschlagen. In Rusland war am 20. September ein Ministerwechsel eingetreten, in Folge bessen Fürst Alerander Kurakin und Graf Kotschuben von ber Leitung ber auswärtigen Angelegenheiten zurücktraten und Graf Alexander Woronzoff bieses Departement übernahm. Bonaparte sah in dieser Veränderung eine leise Annäherung an die Politif ber Coalition, für beren Anhänger ber neue Minister galt; auch ließ sich aus Einzelnem entnehmen, daß der Czar felbst nicht mehr mit der Hingebung, wie früher, der französischen Politik diente, sondern allmälig zu ber Einsicht kam, daß er von Bonaparte als Werkzeug seiner Interessen gebraucht worden war. Dies Alles machte eine Verständigung mit Desterreich wünschenswerth, bevor ein neuer Bruch des europäischen Friedens erfolgte.

So ward benn am 26. December zu Paris ein Vertrag unterzeichnet, welcher Desterreich und seinen Agnaten hauptsächlich auf Rosten Baierns eine etwas ausgebehntere Entschädigung ge währte. Indem der Kaiser dem Herzog von Modena außer dem Breisgau auch die Ortenau einräumte, erhielt er dafür die Bisthümer Briren und Trient; bem Großherzog von Toscana wart zu ben früheren Gebieten auch ber Theil bes Bisthums Eichftabt, der Baiern versprochen, aber noch nicht in Besitz genommen war, bewilligt und für ben Rest eine Geldsumme von Baiern zugesagt. Auch versprach Frankreich, sich für die Ertheilung der Kurwurte an das toscanische Haus zu verwenden. Dabei beruhigte sich ber Raiser; außerdem, daß er in einem besonderen Vertrage bie in Italien neuerlich getroffenen Veränderungen guthieß, versprach er zugleich Passau sofort zu räumen und für die ungefäumte 21 nahme und Bestätigung bes Hauptschlusses der Reichsbeputation sich zu verwenden \*).

<sup>\*)</sup> Doch war diese Zusage nur bedingt. Der Artisel IV. lautete: En cosséquence et sous la reserve des stipulations précédentes, ainsi que des droits de propriété et autres qui compètent à S. M. l'Empereur et

Schon einige Tage vor biesem Vertrag hatte ber Raiser sich bazu verstanden (23. Dec.), den Hauptschluß der Reichsversamm= lung vorzulegen, die darüber am 7. Januar 1803 ihre Berathungen begann. Der Reichstag, ohnedies schon längst verfallen, machte nun einen vollends veröbeten Eindruck, da neben der anschnlichen Zahl berer, die nicht instruirt waren, alle säcularistrten Stifter und alle mediatisirten Reichsstädte zwar der Form wegen aufgerufen, aber als abwesend bezeichnet wurden. Bei ben ersten Umfragen waren es im Kurfürstenrath nur Sachsen und Brandenburg, im Fürstenrath nur Magdeburg, Weimar, Gotha, Braunschweig, Baben, Lübeck, beibe Heffen, Anhalt, Rassau und die wetterauischen Grafen, die, mit Instructionen versehen, dem Entwurf ihre unbebingte Zustimmung ertheilten. Das Eine war freilich nicht zweifel= haft, daß dieser Rumpfreichstag, von dem fast alle unbequemen Glemente ausgemerzt waren, den Hauptschluß, wie er vorlag, gutheißen wurde. Indessen vorerst mußte mit ber weiteren Bera= thung noch inne gehalten werben.

Denn, wie Alles in dieser Verhandlung ungewöhnlich und formlos erschien, so war es auch die Art des Geschäftsganges. Während der Reichstag in Berathung über den Plan trat, war der Plan selbst noch nicht einmal fertig und die Deputation suhr sort, neue Zusätze und Modificationen zu verhandeln. Auch setztehlte es natürlich nicht an Reclamationen; schon der jüngste Bertrag mit Desterreich gab ja Baiern Anlaß, gegründete Beschwerde zu erheben. Dann war die Entschädigung für Kurtrier, Lüttich und einige andere geistliche Herren sestzustellen, auch die

Roi comme souverain des états héréditaires d'Autriche et Chef suprème de l'Empire, compatibles avec l'exécution du plan d'indemnités, sa dite M. s'engage, d'employer son insluence, pour que le plan général d'indemnisation, arrèté par la deputation de l'Empire dans sa séance du 23. Novembre, soit adopté et ratissé par la diète de l'Empire, saus les modifications contenues dans la présente convention, et à y donner ensuite, dans le plus court délai, sa propre ratissication Impériale. (So lautet der Abdruck in der officiellen Mittheilung, welche der angeführten Reichsztagscorrespondenz beigelegt ist, während Martens a. a. D. offenbar nur eine Rückübersehung einer deutschen Berston gibt.) Der Kaiser versprach also nur, für den am 23. November vorgelegten Entwurf zu wirken, und behielt sich außerdem alle seine Nechte als Kaiser und Erbfürst ausdrücklich vor. Wir wersten sehen, welche Bedeutung nachher dieser Borbehalt erhielt.

Vertheilung der Stimmen im Reichsfürstenrath und die Errichtung des Rheinoctrois war noch nicht erledigt. Es waren im Ganzen noch gegen vierzig einzelne Veränderungen von größerem oder geringerem Belang, welche der Hauptschluß vom 23. Nov. zu erfahren hatte.

Das Wichtigste barunter war bie neue Feststellung ber Birilstimmen, von welcher zum guten Theil die fünftige Physiognomie bes Reichstages abhing. Um ben öfterreichischen Ginfluß fernzuhalten, erniedrigte man sich auch hier durch die Bitte um fremde Intervention. Die beiben Gesandten Frankreichs und Rußlands schienen anfangs nur über bie neue Gestalt bes Fürstenrathes Antrage stellen zu wollen, aber Mainz, Baiern und Brandenburg brangen barauf, daß sie ersucht werden sollten, einen Vorschlag über die Sitz und Stimmordnung des Fürstenrathes vorzulegen. Das Gesuch ward (1. Februar) erfüllt; die fremden Schiedsrichter legten erst einen Entwurf der neuen Organisation des Fürstenrathes vor und forderten dann, daß berselbe bem Hauptschluß als integrirender Theil einverleibt werde. Dhne Widerspruch ließ man sich auch diese Demüthigung, die freilich burchaus provocirt war, gefallen und nahm bas französisch-russische Dictat in bas fünstige Reichsgesetz auf. Der Entwurf beruhte auf dem Grundsate: bak bie Stimmen der fäcularisirten Lande ihre alten Plätze auch bei den neuen Besitzern behalten und für die verlorenen Gebiete am linken Rheinufer die entschädigten Fürsten ebenso viel neue Stimmen, als sie verloren hatten, erhalten follten. Bei ben neuen Stimmen war bas Alter ber Reichsstandschaft und ber Fürstenwürde als Maßstab für die Rangordnung angenommen.

In diesem Augenblick gab der kaiserliche Bevollmächtigte seine Zustimmung zu dem Hauptschlusse der Deputation "sammt allen Abanderungen und Zusäten, welche sich aus der Convention vom 26. December ergeben haben." Dieser Nachsat dew tete an, daß die Zustimmung des Kaisers noch immer keine ganz unbeschränkte war. In der That folgten denn auch noch einige Bedenken, die schon früher von österreichischer Seite angeregt, aber nicht erledigt worden waren. Dahin gehörte die ausdrückliche Bestätigung des westsälischen und der späteren Friedensschlüsse, die Sicherstellung der verfassungsmäßigen Rechte der Ritterschaft und die Vertheilung und Anordnung der Virilstimmen, worüber, wie es in einer Note an die vermittelnden Mächte hieß, die Erkennt

niß lediglich dem Raiser und Reich anheim zu stellen sei. Diese Worbehalte konnten indessen nur den Sinn einer Verwahrung haben. Die Sache selbst war eben jest in der Deputation zum endlichen Ziele gediehen. Der Entschädigungsentwurf, den die fremben Mächte am 24. August übergeben, ben bie Deputation am 8. Sep= tember angenommen hatte, der dann in einer neuen Gestalt am 9. Oct. wieder vorgelegt und mit wesentlichen Zusätzen und Ber-23. November zur Annahme gelangt war, änberungen am bieser breifach modificirte Plan ward jett am 25. Februar 1803 in seiner vierten Redaction von der Reichsdeputation zum Abschluß gebracht und dem Reichstag zur Genehmigung vorgelegt. Es ist dies der eigentliche Reichsdeputations - Hauptschluß oder Reces, ber nachher burch Kaiser und Reich zum Gesetz erhoben worden ist.

Jest erst nahm die Reichsversammlung ihre im Januar unterbrochenen Berathungen wieber auf. Im Kurfürstenrath gab am 28. Februar zuerst Brandenburg dem Entwurfe in seiner jezigen Gestalt die Zustimmung; es sprach über ben Vertrag December, über die Baiern in Aussicht gestellte Entschädigung für Eichstädt und über die jett vervollständigte Dotation des Erzkanzlers seine besondere Befriedigung aus. Daß, wie man es von faiserlicher Seite wünschte, ber Ritterschaft noch besondere Erwäh: nung geschehe, schien der brandenburgischen Stimme nicht noth= "Die deutsche Verfassung bleibe ja, soweit sie durch das Entschädigungswerf nicht umgestaltet werbe, in allen übrigen Punften unverändert stehen, mit ihr auch die rechtmäßigen Berhältnisse der Ritterschaft; doch musse es jedem ritterschaftlichen Gutsbesitzer unbenommen bleiben, mit bem Landesherrn, in deffen Umfange seine Besitzungen liegen, sich gütlich zu verständigen." Rurbohmen, das am 7. März votirte, äußerte sich nicht in so befriedigtem Tone. Es rühmte die eigne Mäßigung, wollte aber eben barum nicht zugeben, daß sein bescheidener Ersat ihm noch weiter vermindert werde. Es waren verschiedene Punkte, namentlich auch

II.

<sup>\*)</sup> Baiern hatte in der Sitzung vom 3. Febr. eine ausführliche Vorstels lung wegen der Entziehung von Eichstädt eingereicht; es ward darüber kein Beschluß von der Deputation gefaßt, aber ihr Inhalt den fremden Ministern mitgestheilt und diese fügten dann dem §. 2. den Zusatz bei: "wobei der fernere

Die Entschäbigung für Baiern\*), welche anstößig schienen. Die Bertheilung der Stimmen im Fürstenrathe betrachtete die böhmische Stimme als eine Sache, die mit dem eigentlichen Entschädigungszgeschäft gar nicht zusammenhänge; in jedem Falle sei es sür Desterreich Pflicht, auf möglichstes Gleichgewicht beider Religionstheile hinzuwirken. Indem Kurböhmen mit diesen Bemerkungen dem Recesse beitrat, fügte es zugleich für die Einschaltung der sich heren Friedensschlüsse, die Rechte der Ritterschaft und des Deutschordens seinen ausdrücklichen Vorbehalt bei.

Um 14. März ließ sich die pfalzbairische Kurstimme vernehmen; wie sich benfen läßt, sehr verschieben von ber vorausgegangenen. Pfalzbaiern, indem es dem Recesse seine Zustimmung gab, betonte ausdrücklich die ihm zustehende Entschädigung für das verlorene Eichstädt und wollte nichts wissen von Clauseln zu Gunsten ber Ritterschaft. Verfassungsmäßige und anerkannte Rechte blieben ja unerschüttert; für solche, die bestritten seien oder mit den Rechten Anderer collibirten, sei aber keinerlei Borbehalt zulässig. Dagegen näherte sich Kurbraunschweig der österreichischen Auf faffung. Es stimmte bem Hauptschlusse auch bei, aber es wünschte, wie Kurböhmen, die innern Verfassungsfragen dem Reiche vorbe halten, auch sollten die Rechte ber deutschen Reichsverfassung für Alle, Kurfürsten, Fürsten und Stände, wie für Reichsritterschaft ausbrücklich verwahrt und die älteren Friedensschlüsse zugleich er wähnt werden. Wie gewöhnlich sehr wortreich und salbungsvoll ließ sich Kurmainz vernehmen. Es rühmte die Dienste ber Do putation, die das unter den Umständen Mögliche geleistet habe, es bedauerte die Unterlegenen, es dankte sämmtlichen Betheiligten, dem Kaiser wie den fremden Schiedsrichtern und schloß mit dem frommen Wunsche: "daß hiernächst burch Eintracht und Gemeingeist unter göttlichem Segen das Wohl des deutschen Vaterlandes befestigt werden möge." Ueber bie Bestätigung der älteren Ber träge und die Vorbehalte zu Gunsten der Ritterschaft und der bei den geistlichen Orden theilte Kurmainz die österreichische Ansicht. In ähnlichem Sinne, boch mit dem Wunsche, daß "dadurch weder

Bedacht auf einen Territorialersatz bessen, was dem Kurfürsten von Pfalzbaiern noch für das ihm vorhin angewiesene Bisthum Gichstädt abgeht, vorbehalten wird."

ber bisherige Besitsstand verändert, noch streitige Ansprüche entschies ben würden," gab auch Kursachsen am 21. März dem Recesse seine Genehmigung.

Lebhafter war die Verhandlung im Collegium der Reichsfür= sten, wo sie evenfalls am 28. Februar begann. Die preußische Stimme, im Uebrigen mit dem im Kurfürstenrath abgegebenen Votum Brandenburgs übereinstimmend, nahm hier zugleich Unlaß, den in der bekannten schwedischen Note hingeworfenen Handschuh aufzunehmen. In einer Zeit, so äußerte sich Magdeburg, wo Preußen und das beutsche Reich die eigenen schwedischen Besitzungen vor einem verheerenden Kriege bewahrt, habe Schweden für gut befunden, daran keinen Antheil zu nehmen; darum muffe es sehr befremben, wenn es jest das mißbillige, was nur eine Folge sei= nes eigenen Verhaltens sei, und die Vermittlung zweier angesehe= nen Mächte angreife, "benen jeder Patriot, dem die fünftige Si= cherheit, Ruhe und Wohlfahrt des deutschen Reiches am Herzen liege", nur danken könne. Der vorpommersche Gefandte erwiederte darauf, taß Schweben nicht als souveraine Macht, sondern nur in seiner Eigenschaft als Reichsstand gesprochen und dabei ledig= lich den von jedem Unparteiischen nicht zu verkennenden Zweck im Auge gehabt habe, die Ruhe und Selbständigkeit des deutschen Reiches aufrecht zu erhalten. Im Uebrigen stimmte Vorpommern für die Annahme des Entwurfes; es wünschte nur die früheren Verträge erwähnt und die Rechte ber Ritterschaft gewahrt. Aehn= lich äußerte sich Baben, Sachsen-Weimar wiederholte seine schon im Januar ausgesprochene Beistimmung, das bremische Votum war mit dem furhannoverschen gleichlautend, Nassau war für Genehmigung.

Als am 7. März die Verhandlung fortgesett ward, erfolgte zuerst das Votum von Desterreich; es stimmte wörtlich mit dem überein, das am nämlichen Tage Kurböhmen im Kursürstenrath abgab. Nur wurde es dort ziemlich ruhig ausgenommen, wäherend sich hier im Fürstencollegium darüber ein lebhafter Jank entspann. Preußen und Baiern suhren dagegen auf; sie fanden es, abgesehen von dem Inhalt, durchaus unzulässig, daß Desterreich das Entschädigungsgeschäft und die Vertheilung der Virilstimmen als zwei verschiedene Dinge trennen wolle; der Vorschlag sei vom Reichstagsdirectorium als ein Ganzes eingebracht worden und es

stehe bem Directorium bes Fürstenrathes nicht zu, einen eigenen abweichen Antrag an die Stelle zu setzen.\*) Auch Kurmainz fand seine Rechte baburch beeinträchtigt und bie vermittelnben Mächte saumten nicht, zwei Tage später in einer Note ausbrudlich zu erklären: es handle sich nicht um eine neue Unterhanblung, sondern um die vollständige Ratification bes Ganzen, von ber man sich burch keine abweichende Ansicht solle abwenden laffen. Die Discussion barüber zog sich noch in die nächste Sizung hinüber, jedoch wurde die Abstimmung fortgesett. Während die bekannte öfterreichische Clientel, Dietrichstein, Auersberg, Lobkowit und Liechtenstein, ber kaiserlichen Auffassung beipflichtete, gaben Württemberg, Mecklenburg, beide Heffen dem Hauptschluffe ihre unbedingte Genehmigung, die Letteren, indem sie die Garantie ber ritterschaftlichen Rechte im Sinne ber preußischen Abstimmungen ausdrücklich ablehnten. Einzelne persönliche Anliegen ausgenommen, drehte sich dann die übrige Abstimmung am 11., 14. und 21. März lediglich um die eine Verschiedenheit, ob die Genehmtgung im Sinne der preußisch=bairischen Ansicht unbedingt ertheilt war ober ob ihr die bekannten österreichischen Clauseln zu Gunsten ber früheren Verträge, der Reichsritterschaft und der Ritterorben Die große Mehrzahl that das Lettere. angehängt wurden. Baiern, Salm, Braunschweig-Wolfenbüttel und Schwarzburg stimm. ten ohne Clausel zu; Lübeck-Olbenburg, Aremberg, Schwarzenberg, der Johannitermeister, die Grafencollegien, Regensburg, der Hoch und Deutschmeister, Holstein=Glückstadt, Hohenzollern, die thu ringischen Stimmen und Fürstenberg gaben ihre Genehmigung zugleich mit den österreichischen Zusätzen. So fiel benn auch bie große Mehrheit des Fürstencollegiums in diesem Sinne aus: ber Reichsbeputationshauptschluß war in seiner Gesammtheit ange nommen; doch sollten die früheren Friedensschlüsse erwähnt und die Rechte der beiden Ritterorden und der Reichsritterschaft aus brücklich bestätigt werten. Eine ähnliche Meinung war auch in dem kurfürstlichen Collegium zur Mehrheit gelangt; die sechs Stimmen des städtischen waren ohne Clausel für die Genehmis Das Reichsgutachten, wie es am 24. März nach ber

<sup>\*)</sup> Nach der Wahlcapitulation Kaiser Franz des Zweiten (Art. XIII. 5. 8) war es allerdings ein Eingriff in die Rechte des Reichstagsdirectoriums.

Meinung der drei Räthe abgefaßt ward, schloß sich der Ansicht an, welche im Fürstencollegium obgesiegt hatte: es beantragte beim Kaiser — mit den bekannten Zusäßen — die volle Genehmigung des Reichsdeputationshauptschlusses.

Diese Genehmigung verursachte noch ein kurzes Nachspiel, in welchem wieder die alten Parteigegenfätze unversöhnt einander gegenübertraten. Das kaiserliche Ratificationsbecret, das am 27. April eintraf, ertheilte zwar dem Entschädigungsplane im AUgemeinen die Sanction, aber keineswegs unbedingt, vielmehr mit einem ausbrücklichen Beto gegen einen wesentlichen Theil bes Re= cesses. Der Kaiser verlangte nämlich einmal, daß ber Pariser Vertrag und namentlich bessen vierter Artikel, worin sich der Kaiser seine Rechte ausdrücklich vorbehalten, aufrecht und ihm die Ausübung dieser Rechte sowol jest als in Zukunft ungeschmälert bleibe, bann daß die Bestätigung der früheren Friedensschlüsse und die Verwahrung der deutschen Reichsverfassung in "wirkliche Aus= führung und Handhabung übergehe", auch in Ansehung berjeni= gen Punkte, deren Erörterung noch künftigen Unterhandlungen zu unterliegen habe\*), dem Kaiser und dem Reiche die "gebührende Einschreitung vorbehalten" bleibe. Unter biesen Bedingungen mar bem Entschädigungswerke im Ganzen bie Bestätigung ertheilt; verfagt war bieselbe ausbrücklich ben Bestimmungen, welche bie neue Vertheilung der Virilstimmen im Fürstenrath betrafen. "Der Rai= fer, hieß es, sehe sich durch seine für die Erhaltung der Reichsverfassung und die Beschützung der katholischen Religion heilig beschworenen Pflichten gemüßigt, seine Ratification über diesen Gegenstand einstweilen zu suspendiren und sich vorzubehalten, ein Reichsgutachten zu bem Ende zu verlangen, daß, nachdem bem protestantischen Religionstheile schon in dem kurfürstlichen und reichostädtischen Collegium eine so entschiedene Mehrheit zugefallen, die hergebrachten Verhältnisse der zwei Religionstheile nicht auch in dem fürstlichen Collegium bis zur wesentlichen Ueberschreitung ber Stimmen=Parität abgeändert würden."\*\*)

<sup>\*)</sup> Das bezog sich besonders auf den im §. 2. niedergelegten Borbehalt einer bairischen Entschädigung für Eichstädt und auf die Bestimmungen wegen bes Rheinoctrois (§. 39).

<sup>\*\*)</sup> Ueber die folgenden Borgange verweisen wir, neben der mehrfach an:

Die neue Gestaltung bes Fürstenrathe, wie fie nach französisch-russischer Anordnung war beschlossen worden, gab allerdings bem kaiserlichen Einflusse auf bem Reichstage ben letten töbtlichen Stoß. Vor ber jüngsten Umwälzung standen sich im Fürstencolle gium fünfundfunfzig katholische und fünfundvierzig protestantische Stimmen gegenüber, ober wenn nach bem herkommlichen Turnus das Stift Denabrud und bie westfälischen Grafen noch auf jene Seite fielen, waren es siebenundfunfzig katholische, b. h. zum größten Theil bem Raiser ergebene Stimmen, gegen nur 43 protestan-Nach der neuen Eintheilung blieben auf katholischer Seite nur 53, höchstens beim Wechsel der westfälischen Grafen vierundfunfzig übrig, während bas protestantische Reichsfürstenthum über 77—78 Stimmen verfügte. Es war also wesentlich die Frage des öfterreichischen Einflusses, die hier auf dem Spiele ftand, und um sie war der Kaiser entschlossen, noch einen letten Versuch bes Widerstandes zu wagen.

Es konnte barüber fein Zweifel bestehen, baß ber Raiser zu einem solchen Beto, wie er ce einlegte, berechtigt war; es lagen, was auch die Gegner sagen mochten, Beispiele genug vor, baß das kaiserliche Veto nicht nur gegen einen Beschluß im Ganzen, sondern auch gegen dessen einzelne Theile geübt worden war. Bergebens beriefen sich die Andern auf den vierten Artikel des Bertrages vom 26. December, worin der Kaiser zugesagt, dem Depw tationsschlusse seine Genehmigung zu ertheilen; benn in eben je nem Artifel hatte er sich seine Rechte ausbrücklich vorbehalten und zudem nur dem Hauptschlusse beizustimmen versprochen, wie er am 23. November 1802 von der Deputation des Reiches gefast war. Darin war aber die neue Gestaltung bes Fürstenraths noch nicht enthalten. Die kaiserlichen Kronjuristen spielten indessen ben Streit auf ein Gebiet, wo ber begründetste Widerspruch nicht ausbleiben konnte; sie erfanden die neue Theorie und suchten sie mit handgreiflicher Sophistif durchzusechten: daß nach dem Sinne bes westfälischen Friedens eine volle Stimmengleichheit beider Confessionen geboten sei\*), und der Kaiser darum die Pflicht habe, diese gesetzliche Ordnung aufrecht zu halten. Auch mit ber Hinweisung

geführten Reichstagscorrespondenz besonders auf die gediegene Schrift von R. L. Aegidi, der Fürstenrath nach dem Luneviller Frieden. Berlin 1853.

<sup>\*)</sup> S. darüber die Ausführung bei Aegidi S. 42-100.

auf die Pflichten gegen die römische Kirche war es insofern eine mißliche Sache, als der Raiser den größten und folgenreichsten Schlag gegen das römische Kirchenthum in Deutschland — die Säcularisationen — in eben dem Decret vom 27. April guthieß und die neue Vertheilung der Stimmen im Fürstenrathe doch nur eben eine unvermeidliche Folge davon war.

Wohl lagen aber die politischen Verhältnisse nicht ungünstig für die Erneuerung des kaiserlichen Widerstandes. Die auswärtigen Schiedsrichter hielten ihre Arbeit für beendet und waren faum geneigt, sich in den endlosen Streit um die verwickelten Rechtsfragen der beutschen Reichsverfassung noch tiefer einzulas= Wer wußte überhaupt, wie weit Frankreich und Rußland noch einig waren! Wenigstens beutete Manches schon barauf hin, daß bas herzliche Einverständniß der beiben Vermittler erschüttert war. Frankreich stand aber am Eingange eines neuen großen Rrieges mit England; schwerlich schlug es in einem solchen Augenblicke für ein paar protestantische Stimmen im Fürstenrath bas aute Einvernehmen mit Desterreich in die Schanze. So wagte benn ber Raiser im nämlichen Augenblicke noch einen weiteren Schritt: er nahm alle die Klöster und Stifter in Beschlag, die den fäcularisirten Kirchenstaaten gehört hatten und in den österreichi= schen Erblanden lagen, obwol damit die neuen weltlichen Besitzer, namentlich Baiern, um ein Capital von ungefähr fünfzehn Mil= lionen verfürzt wurden, auf das sie sicher gerechnet hatten\*).

Die kaiserliche Politik irrte nicht, wenn sie auf die Gleichs gültigkeit der fremden Vermittler zählte. Die brandenburgischen und bairischen Gesandten hatten alsbald nach dem Decret vom

<sup>\*)</sup> Der Kaiser gründete sein Berkahren (in einem Rescript ber geheimen Hof; und Staatscanzlei an die Gesandten in Regensburg d. d. 19. Mai 1803) auf das heimfallsrecht, das in ähnlichen Fällen immer geübt worden sei und das er sich im Art. IV. des Bertrages vom 26. Dec. unter den "droits de propriété et autres qui compètent à S. M. l'Empereur comme souverain des Etats héréditaires d'Autriche" ausdrücklich vorbehalten habe. Dagegen ergab sich aus den Berhandlungen der Deputation, daß dieselbe niemals auch nur versucht war, solchen Prätenstonen Raum zu geben; ihr Reces bestimmte auch §. 36: die eingezogenen Stifter gehen an "ihre neuen Besitzer mit allen Güstern, Rechten, Capitalien und Einfünsten über, wo sie auch im mer gelegen sin d." Ueber den Umfang der österreich. Reunionen s. Hoff, das deutsche Reich II. 299 ff.

27. April ihren Anhang aufgeboten und waren in der Wohnung bes französischen Gesandten zu einer vertraulichen Conferenz ber Eingeweihten zusammengetreten (3. Mai), um sich ber Hülfe ber fremden Diplomatie zu versichern. Wie unangenehm waren sie aber überrascht, als ihnen Laforest trocken erklärte: " die zur Entschädigung berechtigten Fürsten hätten genug erhalten und es scheine ihm, ba die Hauptgegenstände des Reichsgutachtens ratificirt seien, bedenklich, wegen einiger Incidenzpunkte mit Beschwerden hervorzutreten. Die gegenwärtige Krisis sei nicht so beschaffen, daß man unbedeutender Ursachen wegen den Krieg erneuern könne"\*). Bergebens waren die Bemühungen, den französischen Diplomaten auf andere Gebanken zu bringen; am 9. Mai reichten die Gesandten der beiden vermittelnden Mächte eine Note ein, worin sie wie nach vollständig vollbrachter Arbeit Abschied nahmen, dem deutschen Reichskörper die fernere Erledigung der inne ren Anordnungen überließen und nur gegen die kaiserlichen Beschlagnahmen eine verblumte Abmahnung einflochten \*\*). Bum lebhaften Verdruß des preußisch-bairischen Anhanges reisten die Gesandten wirklich ab, und ber Kaiser löste (10. Mai), ba bas Geschäft nun erledigt sei, die Reichsdeputation auf. Es war also bem Raiser und Reiche, zunächst ohne fremde Einmischung, überlassen, die neuen Ordnungen aufzustellen, die sich aus dem Reces vom

<sup>\*),,</sup>Diese mit einem dem französischen Minister ganz eigenen Nachbruck geführte Sprache soll eben so viel Befremden als Unzufriedenheit veranlaßt haben und die Conserenz, bei welcher der Freiherr von Bühler und Freiherr von Albini zwar gegenwärtig gewesen, doch kein Wort gesprochen haben, hat sich ohne ein zu fassendes Resultat geendigt." Reichstagscorrespondenz d. d. 5. Mai.

<sup>\*\*)</sup> S'il arrivait cependant, hieß es in der Note, que dans la nouveauté de tant d'arrangements divers un des Etats de l'Empire se trouvat conduit à léver par méprise les droits d'un autre, la justice et la bonne soi auront promptement réparé l'erreur que des mesures de rétorsion aggraveraient au contraire. Sa Maj. l'Empereur de toutes les Russies et le Premier Consul sont intimément convaincus au reste qu'aucun mauvais exemple ne sera donné et dien moins encore imité. — Nach der Neichstagscorrespondenz d. d. 23. Nai hatte der französische Gesandte geäußert, die französ. Regierung habe zwar keine Ursache, mit dem Decret zufrieden zu sein, bei dem jedoch bestehenden guten Einversständniß zwischen Desterreich und Frankreich verdiene dieser Gegenstand nicht, daß man sich mit Discussionen darüber vorzüglich beschäftige, zumal in einem Augenblicke, wo man mit weit wichtigeren Angelegenheiten zu thun habe.

25. Februar ergaben. Dahin gehörte neben der Reform der Kreissverfassung und der Unterhaltung des Reichskammergerichtes vor Allem die neue Organisation des Reichskürstenraths. Bevor freislich die Deutschen unter sich selber darüber einig wurden, war der schwer erschütterte Bau des heil. römischen Reiches vollends zussammengebrochen.

Während man sich in Regensburg noch um einzelne Absschnitte zankte, ward der Hauptschluß der Reichsbeputation zum größten Theil in Vollziehung gesetzt und damit die alten Ordnunsgen des Reiches für immer aufgelöst. Wir wollen zunächst die Gebietsveränderungen, wie die ersten dreißig Paragraphen des Rescesses sie feststellten, genauer ins Auge fassen; dieselben enthalten neben den Grundlagen der territorialen Gestaltung Deutschlands, wie sie zum guten Theil noch heute fortbestehen, auch die Anfänge einer neuen Politik. Der revolutionäre und rechtlose Charafter dieser Zeiten gibt sich in wenig Erscheinungen so prägnant kund, wie in dieser neuen Vertheilung Deutschlands.

Die Entschäbigung bes Kaisers und seiner Verwandten aus Toscana und Modena war, wie wir uns erinnern, die große Schwierigkeit gewesen, die den Abschluß so lange verzögert; erst in bem Vertrage vom 26. December war die endliche Lösung gefunden worden. Dessen Bestimmungen sind denn auch meist wörtlich in den Receß übergegangen, namentlich jener vielbesprochene Vorbehalt kaiserlicher und erbfürstlicher Rechte, ben sich Desterreich im vierten Artikel jenes Vertrages ausbedungen hatte. Der Ersat Desterreichs für die Ortenau, womit es die modenesische Entschädigung burch den Breisgau noch vergrößerte, bestand in den Bis= thumern Briren und Trient "mit ihren sammtlichen Gutern, Einfünften, Besitzungen, Rechten und Vorrechten." Stand biese Entschädigung mit denen der übrigen weltlichen Fürsten, die bisweis len das Doppelte und Dreifache des Verlustes betrugen, zwar außer Berhältniß, so war es boch ein voller Ersat des Berlorenen. An Quadratmeilen und Einwohnerzahl kamen Die beiden Bisthüs mer bem Breisgau und ber Ortenau nicht ganz gleich, aber sie gaben einen reicheren Ertrag und schlossen sich besser an ben Kern ber österreichischen Erblande an, als die ferngelegenen Enclaven

am Oberrhein. Toscana ward mit bem Erzbisthum Salzburg (nur bas Umt Mühlborf und ben auf bem linken Innufer gelegenen Theil der Grafschaft Neuburg ausgenommen, die an Baiern fielen), mit der Propstei Berchtesgaben, dem öftlich von Ilz und Inn gelegenen Theile des Hochstiftes Passau und dem Bisthume Eichstädt abgefunden; vom letteren verblieben nur die im Ansbach'schen und Baireuth'schen gelegenen Enclaven bei Baiern, bas jedoch bafür eine Entschädigung in Gelb zu leisten hatte; in gleicher Weise sollte für die von Salzburg losgeriffenen Bezirke aus in Desterreich gelegenen Einkunften bes Stiftes Freis singen Ersatz gegeben werden. Weder diese Gebiete, noch bas, was Mobena am Breisgau und ber Ortenau erhielt, konnten als eine volle Entschädigung gelten\*), und die Verwandten bes Rais serhauses hatten Recht, wenn sie sich im Vergleich mit ihren Besitzungen in Italien für sehr verfürzt hielten; gegen Deutschland war aber auch diese unzulängliche Absindung ausländischer Dynastien ein schmachvolles Unrecht.

Nächst der österreichischen Entschädigung hatte die mit ihr vielsach verstochtene bairische die größte Schwierigkeit verursacht. Der Verlust Baierns gehörte unzweiselhaft zu den größten, die in der Revolution erlitten worden waren. Durch die Friedensschlüsse zu Campo Formio und Luneville verlor die bairische Dynastie außer ihrem ererbten zweibrückischen Fürstenthume die kurpfälzischen Besitzungen links vom Rhein, die Fürstenthümer Simmern, Lautern und Veldenz, das Fürstenthum Jülich, den pfälzischen Antheil an Sponheim und einige niederländische Herrschaften; nach dem neuen Theilungsplane selbst hatte es auch seine pfälzischen Alemter am rechten Rheinuser an Baden, Hessen, Nassau und Leis

<sup>\*)</sup> Die Berechnungen des damaligen Ertrages schwanken außerordentlich und werden wohl kaum genau zu ermitteln sein. Während auf österreichischer Seite für Toscana kaum anderthalb Millionen Gulden Entschädigung (gegen etwa vier Millionen Berlust) herausgerechnet wurden, ward von Anderen der Gesammtertrag des toscanischen Erfaßes auf mehr als zwei Millionen berechnet, und die einzelnen Angaben gehen so weit auseinander, daß sie sich nicht vereinigen lassen. S. Gaspari II. 15 ff. Hoff II. 165 ff. Nur das steht sest, daß die österrreichischen Berechnungen bei Toscana wie bei Modena zu niedrig, die der Gegner häusig zu hoch sind, und in jedem Falle der Ersas beträchtlich hinter dem Berluste zurückblieb.

ningen abzugeben. Waren auch die Berechnungen, die Baiern selbst von diesem Verluste gab, etwas zu hoch gegriffen, so belief er sich doch auf beinahe zweihundert Quadratmeilen sehr schönen und fruchtbaren Gebictes, bas im Ganzen von nahezu 600,000 Menschen bewohnt war und bessen Revenuen man wohl nicht übertrieben auf mehr als vier Millionen Gulden berechnen durfte\*). Dafür erhielt das pfalzbairische Haus an geiftlichen Gütern ben größten Theil des Bisthums Würzburg, die Hochstifter Bamberg, Freisingen, Augsburg und ben Rest von Passau, die Propstei Kempten und die Abteien Waldsaffen, Ebrach, Irsee, Wengen, Söfflingen, Elchingen, Ursberg, Roggenburg, Wettenhausen, Ottobeuern, Kaisersheim, St. Ulrich, so wie auch das, was an geiftli= chen Rechten und Einfünften in ber Stadt und Gemarkung Augsburg lag und nicht schon dieser selbst zugewiesen war. Reichsstädten und Reichsdörfern in Franken und Schwaben fielen an Baiern: Rothenburg, Weißenburg, Windsheim, Schweinfurt, Gochsheim, Sennfeld, Kempten, Kaufbeuern, Memmingen, Dinkelsbühl, Rördlingen, Ulm, Bopfingen, Buchhorn, Wangen, Leutfirch und Ravensburg; auch war die viel besprochene Entschädis gung für Eichstädt zugesagt. Daß diese Erwerbungen an Umfang und Bevölferung die verlorenen Gebiete beträchtlich überragten, war gewiß und wurde auch von Baiern selbst nicht bestritten; nur an Einfünften wollte es noch einen Verlust erleiden \*\*). Wäre

<sup>\*)</sup> Baiern gab 220 Quadratmeilen mit 780,000 Einwohnern und 5,870,000 Gulben Revenuen Berluft an, während die Berechnungen der gleichzeitigen Statistifer nur 186½ Quadratmeilen mit 580,000 E. und 4,250,000 Gulben Einfünften nachwiesen. Die Differenz erflärt sich dadurch, daß die bairische Bählung zugleich alle mittelbaren Besitzungen des Hauses, die im Elsaß und in Belgien gelegen waren, und den Ersat der in den letzten acht Jahren verslorenen Einfünste mit in Anschlag brachte, während es durchgängige Regel war, bei den Entschädigungsansprüchen nur den Verlust an reichsunmittelbarem Lande, nicht aber die Einbuse an sonstigen Besitzungen, den Kriegsschaden und Rehnliches mit in die Rechnungen auszunehmen.

<sup>\*\*)</sup> Die Berechnungen über den Umfang und die Bevölferung der Entschäsdigungslande weichen im Ganzen wenig von einander ab. In den Angaben der Zeitgenossen über die großen Stifter herrscht ziemliche Uebereinstimmung und auch die schwierigere Berechnung über den Umfang und Werth der einzelsnen Abteien und Reichsstädte differirt im Ganzen nur um ein Weniges. S. Gaspari II. 26 ff. Hoff II. 124 ff. Danach betrug der Ersas Baierns uns

dem auch wirklich so gewesen, wie gewichtig waren bagegen bie Vortheile, die das kurfürstliche Haus durch die neuen Erwerbungen erhielt! Für ben Verlust der allerdings schönen und frucht= baren Gebiete am Rhein bekam es die ergiebigsten und bestangebauten Landschaften, bie außerbem in Sübbeutschland existirten, lauter fruchtbare und gewerbsame Länder mit einer intelligenten und regsamen Bevölkerung; selbst unter seinen neuen geistlichen Erwerbungen befanden sich gerade die cultivirtesten und bestregierten, die Deutschland vor der Revolution besaß. Man durfte behaupten: erst jest waren zu einer politischen Entwickelung Bais erns die Bedingungen gegeben. Statt ber weit entlegenen Besitzungen am Rhein tauschte ber Kurfürst Gebicte ein, bie seinem Besitz zwischen Lech und Inn erst die rechte Abrundung gaben und den Grund zu der Mittelmacht legten, die sich im Laufe der nachsten Jahre ausgebildet hat. Gegen die österreichischen Gelüste, Baiern zu verschlingen ober die Dynastie anderswohin zu verpflanzen, war kein stärkerer Damm aufzurichten, als die Ausbreitung Baierns von der tiroler Gränze bis zum Main, der inneren Entwickelung des neuen Staates kein besserer Sporn zu geben, als diese Verbindung der starren, schwerbeweglichen altbairischen Gebiete mit dem viel regeren und entwickelteren Stoff ber neuen frankischen und schwäbischen Erwerbungen. Die selbstgenügsame Absperrung des altbairischen Wesens gegen das übrige Deutschland fonnte erst jest überwunden werden.

Preußen hatte durch die Abtretung des linken Rheinusers an Reichslanden nur einen Theil von Cleve und das Fürstenthum Meurs, außerdem Geldern und einige Parcellen an der holländischen Gränze eingebüßt; das gesammte Gebiet von ungefähr 48 Duadratmeilen und 127,000 Einwohnern ertrug sammt den einträglichen Rhein- und Maaszöllen gegen anderthalb Millionen Gulden. Es handelte sich hier vom Ansange an nicht sowol um einen Ersat für diese Einbuße, als um eine Vergrößerung; darum hatte

gefähr 290 Duadratmeilen mit 854,000 Einwohnern und 6,607,000 Gulden Einkünften. Bur besseren Arrondirung schloß der Kurfürst am 30. Juni 1803 einen Tauschvertrag mit Preußen, wonach dieses eine Anzahl Aemter und Orte im Ansbach'schen und Baireuth'schen an Baiern abtrat und dafür Entschädisgungen aus würzburgischen, bambergischen und eichstädtischen Gebieten nebst den Städten Weißenburg, Dinkelsbuhl und Windsheim erhielt.

Desterreich schon zu Campo Formio und Rastatt die einfache Zuruckgabe ber verlorenen Gebiete betrieben, Preußen seit 1795 und 1796 das linke Rheinufer bereitwillig aufgegeben und durch seine Fügsamkeit gegen die französische Politik möglichst reichen Ersat rechts vom Rheine zu erlangen gesucht. Es war nicht ber ganze Preis dieser Anstrengungen erreicht, aber boch eine Entschädigung gewonnen worden, die mehr einer Eroberung, als einem Aequiva= lent bes Verlorenen ähnlich sah. Preußen erhielt bie Bisthumer Hilbesheim und Paberborn, den besten Theil bes Hochstiftes Münster mit der Stadt selbst, Erfurt und die kurmainzischen Besitzun= gen und Rechte in Thuringen, bas Eichsfeld, bie Abteien Herford, Duedlinburg, Elten, Essen, Werden und Cappenberg und die Reichsstädte Mühlhausen, Nordhausen und Goslar — zusammen einen Besitz, ber über 230 Quadratmeilen groß war, mehr als eine halbe Million Bewohner zählte und deffen Einfünfte nach mäßiger Berechnung nahezu vier Millionen Gulden betrugen. An Umfang und Bevölferung war es bas Dreifache, an Einkunften beinahe das Vierfache des Verlustes\*). Die Gebiete gaben zwar feine reine Abrundung des preußischen Gebietes, aber sie verzweig= ten ben Einfluß Preußens über ganz Mittel= und Nordbeutschland. Es waren lauter fruchtbare und einträgliche Erwerbungen, von denen das Stift Hildesheim und Goslar sich an Halberstadt anschloß, die Besitzungen in Thüringen Preußen eine Position inmitten der sächsischen Herzogthümer schufen, der Theil von Münfter und bas Stift Paderborn die älteren westfälischen Besitzungen, Cleve, die Grafschaft Mark, Minden, Ravensberg und Lingen gut ergänzte und abrundete. Rurhannover ausgenommen blieben jest zwischen ber Elbe und dem Rhein nur noch fleinere Gebiete übrig, welche den Zusammenhang des preußischen Besites in Nordbeutsch= land fortan unterbrachen.

Der Rest des Hochstiftes Münster ward an eine Anzahl kleis ner Dynasten vertheilt, deren Anrecht auf Entschädigung nicht außer Zweisel stand, die aber zum Theil durch einflußreiche Bers bindungen sich einen Antheil an der großen Beute sicherten. Die

<sup>\*)</sup> Den gesammten Betrag der neuen Erwerbungen genau zu bestimmen, war wegen der Mannigfaltigkeit der einzelnen Theile nicht leicht; doch sind, wie die Berechnung bei Gaspari II. 47—54 zeigt, die Zissern eher zu niedrig, als zu hoch gegriffen.

Häuser Cron und Looz hatten auf bem abgetretenen Gebiete bes linken Rheinusers keine ober nur zweiselhafte reich sunmittels bare Besitzungen gehabt; jenes erhielt bas münstersche Amt Dülmen, bieses die Reste ber Aemter Bewergern und Wolbeck. Aremberg bestam für ben Verlust seiner links vom Rhein gelegenen Lande bas münstersche Amt Meppen und die ehemals kurkölnische Grafschaft Recklinghausen, was für seine verlorenen reichsunmittelbaren Lande jedenfalls einen zureichenden Ersatz gab. Die münsterschen Aemter Bocholt, Ahaus, Horstmar sielen an das rheingräsliche salmische Haus, während die niedersalmische oder reisserscheidische Linie auf das mainzische Amt Krautheim und die Einkünste einiger geistlichen Güter in Oberdeutschland angewiesen ward.

Das Haus Braunschweig hatte burch bie Friedensschlusse von 1797 und 1801 nichts eingebüßt, sondern nur in Folge bes Theilungsplanes selbst einzelne Besithumer und Rechte freiwillig abgetreten. So hatte Hannover seinen Anspruch auf die Grafschaft Sann = Altenkirchen an Naffau, bas Amt Wilbeshausen an Olbenburg überlaffen und auf die Rechte und Einfünfte, die ber Kurfürst als Herzog von Bremen im Namen bes Domcapitels in ber Stadt und dem Gebiete von Hamburg und Bremen besaf, verzichtet. Auch die weniger bedeutenden Rechte alter Schutherrlichkeit auf Hildesheim, Corven und Hörter waren aufgegeben Für diese zum Theil werthlosen, zum Theil unbeträchtlichen Abtretungen erhielt der Kurfürst reichen Ersat in dem Bisthum Donabrud, das den Verlust um das Fünf- bis Sechsfache überstieg und ben Kurlanden eine zusammenhängende Bergröße rung nach Westen hin schuf. Die herzoglich braunschweigische Linie, die nichts verloren, ward Eigenthümerin der Abteien Ganbersheim und Helmstäbt.

Die freigebigsten Entschäbigungen erhielt Baben. Für seine Berlufte auf dem linken Rheinuser, die aus dem badischen Antheil an Sponheim, einer Enclave in der Rheinpfalz, aus ritterschaftlichen Gütern im Elsaß und einigen Herrschaften in den Nieder landen bestanden, erhielt der neue Aurfürst: das Bisthum Constanz, die rechts vom Rhein gelegenen Reste der Hochstister Speper, Straßburg und Basel, die pfälzischen Aemter Ladenburg, Bretten und Heibelderg mit den ehemaligen Hauptstädten der Pfalz, Heischelberg und Mannheim, dann die Herrschaft Lahr, die gegenüber von

Straßburg gelegenen hessischen Aemter Lichtenau und Willstett, ferner bie Abteien Schwarzach, Frauenalb, Allerheiligen, Lichtenthal, Gengenbach, Ettenheimmunfter, Petershausen, Reichenau, Dehningen, bie Propstei Denheim und die Reichsstädte Offenburg, Zell, Gengen= bach, Ueberlingen, Biberach, Pfullendorf und Wimpfen. Der Verlust überstieg nicht 8 Quadratmeilen reichsunmittelbaren Gebietes mit 25,500 Einwohnern und ward auf 240,000 Gulden Ein= fünfte geschätt; ber Ersat belief sich auf 59 3/4 Quabratmeilen, mit 237,000 Einwohnern und über anderthalb Millionen Einkünfte. Allerdings gaben biese Erwerbungen ein sehr wenig arrondirtes Ganze; das neue Kurfürstenthum zog sich vorerst nur wie ein schmaler, vielfach burchbrochener Gränzstreif von der Neckarmündung bis zur Schweizergränze, aber die badische Entschädi= gung war barum boch, im Berhältniß zum Berlufte, bie größte von allen. Die Ursache dieser Freigebigkeit konnte nicht in den Verbiensten liegen, die sich Baben seit 1796 um Frankreich ers worben, vielmehr hätten bann andere Reichsstände, namentlich Preußen, viel höhere Ansprüche an Dank gehabt; noch weniger waren wohl, wie Bonaparte vorgab, "die Regententugenden des Markgrafen Karl Friedrich, die ihm seit lange die Achtung Europas erwarben", für bie französische Politik ein entscheibender Be-Die Wünsche Kaiser Alexanders für die Verwandten feiner Gemahlin und Mutter und bas Interesse Frankreichs, im beutschen Südwesten jene britte Mittelmacht im Reich zu grünben, wirkten hier zusammen, um bei ber Theilung Baben, Baiern, Bürttemberg und Hessen vorzugsweise günstig zu bedenken; daß unter biesen Baben wieber weitaus am reichlichsten ausgestattet ward, erflärte sich aus bem Migverhältniß zwischen bem bisheri= gen Besitz des neuen Kurfürsten und der ihm zugedachten politi= schen Stellung.

Richt so groß, aber immer noch reich genug, war die Entsschädigung Württembergs, das für den Verlust von Mömpelgard (7 Duadratmeilen mit 14,000 Einwohnern) und die Einduße versschiedener Einkünfte, deren Summe auf 336,000 Gulden angesschlagen war, die Propstei Ellwangen, die Abteien und Klöster Zwiefalten, Schönthal, Comburg, Rotenmünster, Heiligenkreuzthal, Oberstenfeld, Margarethenhausen und die Reichsstädte Weil, Reutslingen, Eslingen, Rotweil, Giengen, Aalen, Hall, Gmünd, Heils

bronn nebst bem Dorfe Dürrenmettstetten erhielt \*). Der Ersat, auf 29 1/4 Duadratmeilen, 110,000 Einwohner und 700,000 Gulben Einkünfte angeschlagen, blieb zwar hinter bem Loose des Rach= barn zurück, betrug aber boch immer an Umfang und Bevölkerung mehr als das Vierfache des Verlustes und hatte vor den badischen Erwerbungen ben Bortheil einer trefflichen Arrondirung bes neuen Gebictes voraus. — Mit biesen Bergrößerungen verglichen, nahm sich allerdings der hessencasselsche Antheil an der großen Beute ziemlich bescheiben aus; für den Berluft von St. Goar, Rheinfels und den Verzicht seiner Ansprüche auf Corvey, im Ganzen nicht eine Quadratmeile groß und etwa 30,000 Gulden Einkunfte tragend, erhielt zwar der neue Kurfürst von Hessen durch die mainzischen Aleinter Friglar, Naumburg, Neustadt und Amöneburg, bann bie Stadt Gelnhausen und das Reichsborf Holzhausen einen Ersab, der die Einbuße weit überstieg, aber er fand sich doch verfügt und war unzufrieden. Warum denn, fragte eine caffel'sche Beschwerbe, gerade das kurhessische Haus unter den größeren Fürstenhäusern allein sich seine Entschädigung nach dem wirklichen Verluft berechnen lassen solle, statt nach den politischen Machtverhältnissen wie die Andern bedacht zu werden? Der geizige Kurfürst war selber Schuld; er hatte, wie es heißt \*\*), ben Fehler begangen, ben Franzosen nur zwanzigtausend Louisd'or anzubieten, "die mit Berachtung zurückgewiesen wurden." Glücklicher war die barmftabter Linie, die benn freilich auch das Geld nicht gespart hat. Dieselbe hatte durch die Friedensschlüsse die im Eljaß gelegene Grafichaft Hanau-Lichtenberg eingebüßt und auf dem rechten Rheinufer zur Absindung Badens und Nassau's eine Anzahl Aemter (Lichtenau, Wilstett, Kagenelnbogen, Braubach, Ems, Rleeberg, Eppstein) freis willig abgetreten, im Ganzen eine Verminderung von 13 Duabratmeilen mit 40,000 Seelen und ungefähr 400,000 Gulben Ein-Dafür war aber bem Landgrafen eine sehr reiche Ent fünften. schädigung zugefallen: das ehemals kölnische Herzogthum Westfalen, die mainzischen Aemter Gernsheim, Bensheim, Heppenheim, Lorich,

<sup>\*)</sup> Die sechs Abteien und das Dorf waren im zweiten Entschädigungsplan hinzugefügt worden, als Ersat für verschiedene Renten im Gesammtbetrag von 88,000 Gulden, die Württemberg an Hohenlohe = Waldenburg, Salm, Reiserscheid, Limburg=Sthrum u. A. zu bezahlen hatte.

<sup>++)</sup> Lang Memoiren II. 53.

Fürth, Steinheim, Alzenau, Bilbel, Rockenburg, Haßloch, Astheim, Hirschhorn, die pfälzischen Aemter Lindensels, Umstadt, und Oßberg mit den Resten von Alzei und Oppenheim, ebenso der Ueberzrest des Wormser Bisthums, die Abteien Seligenstadt und Mazrienschloß, die Propstei Wimpsen und die Reichsstadt Friedberg. Iwar lastete auf diesen Erwerbungen die Verpslichtung einer Rente an den Fürsten von Wittgenstein Verledurg und eine Erhöhung der hessen homburgischen Deputatgelder, aber der Gewinn blied gleichwol bedeutend genug. Statt dreizehn Quadratmeilen hatte Darmstadt gegen hundert eingetauscht, deren Bevölkerung mehr als das Dreisache, deren Einkünste mehr als das Doppelte des Verlustes einbrachten.

Bu biefer begunftigten Gruppe ber fünftigen Rheinbunbstaaten zählte auch Nassau. Die (im Jahre 1816 erloschene) Linie Usingen erhielt für die am linken Rheinufer verlorene Grafschaft Saarbrucken, für zwei Drittheile von Saarwerden, für Ottweiler und für die an Baden abgetretene Herrschaft Lahr, im Ganzen etwa 20 Quabratmeilen mit sechszigtausend Einwohnern, die mainzischen Aemter Königstein, Höchst, Kronenburg, Rüdesheim, Oberlahnstein, Eltville, Harheim, Castel, die Besitzungen bes Domcapitels am rechten Mainufer, namentlich Hochheim, bas pfälzische Umt Raub, ben Reft bes Kurfürstenthums Coln, die obgenannten barmstädtischen Aemter, einige Frankfurter Dörfer, unter benen bas Bad Soden die schätbarste Erwerbung war, die Grafschaft Sann-Altenfirchen und die Capitel und Abteien Limburg, Rummersborf, Bleidenstadt und Sann. Die Entschädigungen, wenn auch an Umfang nicht viel größer als bas Verlorene, waren alle zur Abrundung des Gebietes sehr gut gelegen, enthielten eine Reihe von fruchtbaren und reichen Besitzungen und boten burch ihren Ertrag für die Gin= buße einen reichen Erfat. Die Linie Weilburg (Die gegenwärtig regie= rende) war noch besser bedacht; sie hatte ein Drittel ber Grafschaft Saarwerden und die Herrschaft Kirchheimbolanden am linken Rheinufer, im Ganzen etwa 6 Quabratmeilen, eingebüßt; sie erhielt dafür die Reste des Trierer Kurstaates, also die Aemter Chrenbreitstein und Bergpflege, ben größten Theil ber Grafschaft Nieber= Isenburg, die Alemter Hammerstein, Boppard, Welmich, Montabaur, Limburg, Camberg und Wehrheim, einen Theil von Mungfelben und außerdem die Abteien Arnstein, Schönau und Marienstadt,-

•\_!

im Ganzen beinahe das Dreifache des Verlustes\*). Für die Dillenburg'sche Linie oder das Haus Rassau-Dranien hatte, wie wir und erinnern, Preußen sich eifrig bemüht und es auch durchgesett, daß diese, Deutschland seit dritthalb Jahrhunderten fremdgewordene Dynastie, die so wenig wie Toscana oder Modena ein Recht hatte, auf deutsche Kosten versorgt zu werden, eine ansehnliche Entschädigung erhielt. Aus den Bisthümern Fulda und Corvey, der Reichsstadt Dortmund und einigen Stiftern, unter denen die berühmte Benedictinerabtei Weingarten in Oberschwaben das bedeutendste war, wurde ein oranisches Fürstenthum von etwa 46 Quabratmeilen und einer Million Einfünste zugeschnitten.

Un diese Reihe von reichen Dotirungen, womit größtentheils spätere Rheinbundsfürsten ausgestattet wurden, schließen sich anbere, bie mehr ben Charakter von wirklichen Entschäbigungen an sich tragen und unter benen nur hier und da eine burch Gunft und besondere Verhältnisse ergiebiger ausgefallen ist. So hatte auf den Antrieb Bremens Oldenburg sich bazu verstehen muffen, den sehr einträglichen Elsflether Zoll nach Ablauf der nächsten zehn Jahre aufzuheben, und erhielt für biese Einbuße und bie Abtretung einiger kleineren Besitzungen bas bisher schon besessene Bisthum Lübeck zum erblichen Eigenthum, bann bas hannoversche Amt Wilbeshausen und vom ehemaligen Bisthum Münster bie Alemter Bechta und Kloppenburg. Medlenburg-Schwerin, bas auf zwei erbliche Domherrnstellen im Stift Straßburg und einen fleis nen Landstrich, den an Lübeck, hatte verzichten müssen, ward mit einigen Lübed'schen Dörfern und einer Unweisung auf bas Rheinoctroi abgefunden; ber Wunsch, eine Kurwürde zu erlangen, war trot Rußlands Fürsprache unerfüllt geblieben. Die beiben hohenzollernschen Linien in Schwaben hatten an reichsunmittelbarem Gebiet nichts verloren; die mächtige preußische Verwandtschaft hatte es aber dahin gebracht, daß sie ausnahmsweise auch für ihr verlorenen Lehenseinkünfte mit einigen schwäbischen Herrschaften und Klöstern entschädigt wurden. Dietrichstein erhiclt für die an Bündten abgetretene Herrschaft Tarasp die Herrschaft Reu-Ra-

<sup>\*)</sup> Doch hieß es, die ursprüngliche, noch größere Entschädigung sei verkürzt worden, weil Weilburg anfangs ben Franzosen 600,000 fl. versprach und dann nur zwei Drittheile bezahlte.

vensburg; der Fürst von Ligne für die verlorene Grafschaft Fagnolles im Lütticher Gebiet bie Abtei Ebelstetten im schwäbischen Donaugebiet; dem Hause Thurn und Taxis, das in solchen Unterhand= lungen meistens mit erfolgreicher Freigebigkeit agirte, wurden für feine verlorenen Posteinfünfte am linken Rheinufer Besitzungen in Schwaben, z. B. bas Stift und die Stadt Buchau, die reichen Abteien Marchthal und Neresheim nebst einigen weltlichen Herr= schaften zugeworfen und zugleich bie Fortbauer seines Privilegiums im Reiche ausbrücklich garantirt. Das Haus Löwenstein-Wertheim, mit den Menschen= und Ländermäklern in enger, vertraulicher Ber= bindung, ward für einige verlorene Herrschaften am linken Rhein= ufer, unter benen nur die Grafschaft Virneburg reichsunmittelbares Land war, mit Aemtern und Stiftern aus den Spolien von Würzburg und Mainz abgefunden. Dettingen-Wallerstein erhielt für die in den Friedensschlüssen abgetretene Herrschaft Dachstuhl zwei schwäbische Abteien und einige im eigenen Gebiet gelegene Rlöster; in ähnlicher Weise wurden ben Fürsten und Grafen zu Solms ihre jenscits des Rheins verlorenen Güter ersett; das Haus Stolberg mußte sich bagegen für seine verlorene Grafschaft Rochefort mit einer Anweisung auf die Rheinzölle begnügen. Hohenlohe= Bartenstein wurde für die im Elsaß gelegene Herrschaft Oberbronn mit würzburg'schen Acmtern und Einfünften größtentheils an der Jart mehr als hinreichend entschädigt; auch die Ingelfinger und Dehringer Linie erhielt für bestrittene Ansprüche und einen an die Bartensteiner abgetretenen Landstrich genügenden Ersat an Grund und Boben; nur Hohenlohe=Waldenburg mußte sich für seinen Antheil am Bopparder Boll mit einer Rente begnügen. Der Fürst von Jsenburg ward für die Abtretung eines Dorfes an Nassau mit zwei anderen mainzischen Dörfern und den Resten einer Abtei abgefunden. Der Fürstin wurde für einige verlorene Herrschaf= ten, die ihr zugehört hatten, eine Rente auf den Rheinoctroi ans gewiesen. Für die Fürsten von Leiningen, welche die reichsun= mittelbare Grafschaft dieses Namens, die Grafschaft Darburg und die Herrschaft Weihersheim am linken Rheinufer verloren hatten, wurde aus mainzischen, würzburgischen und pfälzischen Aemtern ein schönes kleines Fürstenthum zwischen Main und Nedar gebildet; die Kurmainzer Hinterlassenschaft gab dazu die Alemter Miltenberg, Buchen, Seligenthal, Amorbach und Tauberbischofs=

heim, Würzburg die Bezirke Grünsfeld, Lauda, Hardheim und Rippberg, Pfalzbaiern die Aemter Borberg und Mosbach, wozu noch die Abteien Gerlachsheim und Amorboch kamen. Wohl hafteten auf biesen Erwerbungen eine immerwährende Rente und eine nicht unbedeutende Schuldenlast, aber der Verlust der überrheinis schen Besitzungen war durch dies wohl arrondirte Fürstenthum von mehr als 27 Duadratmeilen reichlich ersett. Das hoben auch die gräflichen Linien in ihren Reclamationen hervor; ste waren so reich nicht bedacht worden. Leiningen-Guntersblum mußte fich für seine verlorenen Ansprüche mit der mainzischen Kellerei Billigheim und einer Rente, die auf bas Rheinoctroi angewiesen war, begnügen; die Heidesheimer Linie erhielt eine gleiche Rente und die mainzer Rellerei Neubenau; bie Westerburger Grafen, früher am linken Rheinufer in Grünstadt und der Umgegend ansehnlich begütert, wurden farg genug mit einigen Abteien in der Wetterau und ähnlichen Renten abgefunden. Sie hatten, wie es scheint, in den Unterhandlungen nicht das Geschick und wohl auch nicht die Freigebigkeit bewiesen, wie andere weniger Berechtigte unter ben reichsfürstlichen Familien.

Der Fürst von Wiedrunkel empfing für die an Frankreich übergegangene Grafschaft Krichingen zwei kölnische Aemter und bie Rellerei Vilmar; ber Fürst von Bregenheim ward für zwei verlorene Herrschaften mit ber Stadt Lindau und dem bortigen Stift entschädigt; dem wittgenstein'schen Hause wurden für seine theils durch die Friedensschlüsse, theils durch freiwilligen Verzicht verlos renen Besitzungen Geldrenten zugewiesen. Besondere Schwierigfeiten bot die Entschädigung der Reichsgrafen. Nicht wenige von ihnen hatten ihr ganzes Besitzthum verloren, andere waren burch die Abtretung des linken Rheinufers wenigstens um einen großen Theil ihrer reichsunmittelbaren Lande, namentlich biejenigen gekommen, an denen die Reichsstandschaft haftete. Die verschiedenen Verhältnisse dieser Körperschaft von den auf Kreis= und Reichstagen Berechtigten an bis zu ben blos mit ritterschaftlichen Gutern Dotirten herab, die nur als Grafen charafterisirt waren, machten an sich schon eine gerechte Absindung nicht leicht; nun fehlten aber auch die Mittel, ihren Schaben nur einigermaßen zu becen. Ein zuerst für sie bestimmtes Gebiet war zum Theil anders verwendet, zum Theil an Begünstigte verschwendet worden; es blieb

nun nichts mehr übrig, als eine kleine Anzahl Stifter aus ber Erbschaft ber schwäbischen Prälatenbank\*), die nicht entfernt hinreichten, die lange Reihe dieser reichsgräflichen Familien zu boti= Es ward eine besondere Commission gebildet, die mit löblichem Eifer das verwickelte Geschäft zu lösen suchte, indessen sie war außer Stande, bas Deficit der Mittel zu überwinden. Regensburg und Paris brängten sich aber natürlich andere Intereffen in ben Vorbergrund, als die der armen Reichsgrafen; es war vorauszuschen, daß die Deputation suchen würde, so rasch als möglich über diese Angelegenheit hinwegzukommen. stückelte die einzelnen Kirchengüter, welche die bescheidene Entschädigungsmasse bilbeten; man half sich mit Gelbrenten, die auf die Stifter angewiesen wurden, aber es blieb immer noch eine sehr beträchtliche Lücke übrig. Raum konnten die am ersten zum Ersat Berechtigten, an beren verlorene Güter bie Theilnahme an Kreis= und Reichstagen geknüpft war, noch nothdürftig entschäbigt werben; was hinter ihnen stand und Güter ohne diese Rechte ober überhaupt ohne Reichsunmittelbarkeit eingebüßt hatte, bekam entweder kaum die Hälfte ober auch geradezu nichts. Die Lepen, Halberg, Aspremont, Baffenheim, Bentheim, Metternich, Neffelrobe, Oftein, Schaesberg, Sidingen, Sternberg und Törring gehörten dazu; unter ihnen verrechnete z. B. ber Graf von Leven seinen Berlust mit 248,781 Gulben jährlicher Einkünfte, ber von Sidingen mit 116,000 — und bafür wurde nicht ein Heller Entschädigung Wohl deutete der Artifel, der sie betraf, auf die "nunmehr zu erwartende Aufhebung bes Sequestere", bas auf biesen Gütern lag, und wies sie auf Einkunfte, "welche noch zu einer weiteren Bestimmung übrig bleiben bürften", aber wer wollte bavon etwas erwarten! Es lautete vielmehr wie bittere Ironie, wenn Brandenburg in der Deputationssitzung vom 12. Februar 1803, wo die Sache der Reichsgrafen entschieden ward, "eine vollkommene trostvolle Beruhigung in der im Luneviller Frieden stipulirten und von Frankreich feierlich zugesagten Aufhebung bes Sequesters" erblicken wollte und sich einen Erfolg bavon versprach,

<sup>\*)</sup> Es waren die Abteien und Klöster Ochsenhausen, Münchroth, Schussens ried, Guttenzell, Hegbach, Baindt, Burheim, Weißenau und Isny, wozu noch die Reichsstadt Isny kam.

daß man die Erfüllung dieser Zusage "mit ebensoviel Wärme als Zuversicht reclamirte". Es hat das natürlich nie eine Folge gehabt.

Von geiftlichen Fürsten und Körperschaften war, wie wir uns erinnern, nur der Kurerzfanzler und die beiden Ritterorden übrig geblieben. Der erzbischöfliche Stuhl von Mainz ward auf die Domfirche von Regensburg übertragen und die Würde "eines Kurfürsten, Reichserzkanzlers, Metropolitan-Erzbischofs und Primas von Deutschland" sollte auf ewige Zeiten bamit vereinigt Seine auf eine Million Gulben festgesetzte Dotation ward gebildet: aus bem Fürstenthum Aschaffenburg, wie man bas alte mainzische Oberamt bieses Namens sammt ben Aemtern Aufenau, Lohr, Drb, Prozelten, Klingenberg und Aurach jest bezeichnete, bann aus bem Fürstenthum Regensburg, bas hieß ber Stadt und ihren Stiftern, ber Grafschaft Weglar, wie man die Reichsstadt mit ihrem Gebiet nun nannte, und ben noch übrigen Bruchstücken vom alten Eigenthum bes Mainzer Domcapitels. Die Summe bieser Einfünfte war auf ungefähr 600,000 Gulben angeschlagen; die übrigen viermalhunderttausend sollten durch bas Rheinschifffahrtsoctroi beigebracht werben. Der Kurfürst=Erzfanzler follte auch fernerhin nach ben Statuten seiner alten Metropolitanfirche gewählt, ben Städten Regensburg und Weglar, als ben Sigen des Reichstages und Reichskammergerichtes, eine immerwährende Reutralität zugesichert werben. Der beutsche Orden sollte die mittelbaren Stifter, Abteien und Klöster im Vorarlberg, im österreichischen Schwaben und überhaupt alle mittelbaren Klöster ber Augsbutger und Constanzer Diöcesen in Schwaben, worüber nicht schon disponirt war, erhalten, mit Ausnahme ber im Breisgau gelegenen; ber Hoch = und Deutschmeister, Erzherzog Karl, nahm indessen nur die in solchen Gebieten gelegenen Güter an, die selbst in die Entschädigungsmasse gezogen waren, und verzichtete auf die ihm in den Erblanden angewiesenen. Der Johanniterorden ward mit der Grafschaft Bonndorf im Schwarzwald, den Abteien St. Blasien, St. Trudpert, Schuttern, St. Peter, Thenenbach und allen Stiftern, Abteien und Klöftern, die im Breisgau lagen, botirt; ber Verpflichtung, die persönlichen Schulden ber Bischöse von Basel und Lüttich zu bezahlen, entledigte sich der Ordensmeister durch eine vertragsmäßig festgesette Summe, die sich für beide Bischöfe auf 1,100,000 Gulben belief.

Die seche Reichestädte, die noch übrig blieben, gingen zum größten Theil nicht leer aus; manche erfreuten sich sogar einer sichtbaren Begünstigung. Es ward ihnen allen einmal die volle Landeshoheit und Gerichtsbarkeit in ihren Gebieten zugesagt, dann bie verlangte Neutralität in allen Reichsfriegen gewährt. Außer= bem wurden einzelne von ihnen freigebig genug bedacht. burg erhielt die Gebäude und Renten ber geistlichen Stifter in feinem Gebiet; Lübed ward für einige Abtretungen an Medlenburg mit den in der Stadt gelegenen Gebäuden und Einfünften des Bisthums und bem sogenannten Travemünder Winkel entschädigt; Frankfurt empfing als Ersat für die abgetretenen Dörfer Soben und Sulzbach alle innerhalb seines Umfreises gelegenen Stifter, Abteien und Klöster (nur bas an ben Erzfanzler überlaffene Compostell ausgenommen) und mußte bafür an die Familien Salm=Reiferscheib und Stadion eine Rente entrichten; Bremen ward vom Elsflether Zoll befreit und ihm eine Anzahl Besitzungen in der Stadt und beren Gebiet, die bis jest noch Kurhannover zugestanden hatten, eingeräumt; ebenso erhielt Hamburg die in ber Stadt und bem Gebiet noch übrigen Rechte bes Bremer Domcapitels; nur Nürnberg ging leer aus. Den mediatisirten Städten ward die Zusicherung gegeben, daß ihre neuen Landesherren ste "in Bezug auf ihre Municipalverfassung und ihr Eigenthum auf bem Fuß der in jedem der verschiedenen Lande am meisten privis legirten Städte behandeln sollten, so weit es die Landesorganisation und die zum allgemeinen Besten nöthigen Verfügungen gestatteten." Insbesondere ward ihnen die freie Ausübung ihrer Religion und ber ruhige Besit aller ihrer zu firchlichen und milben Stiftungen gehörigen Güter und Einfünfte gesichert.

Die Reichsritterschaft mußte sich mit einem Versprechen von sehr zweiselhafter Aussicht begnügen. Die Entschädigungen, hieß es im §. 28, welche etwa einzelnen Mitgliedern der Reichsritters schaft gebühren dürsten, werden, sowie die Indemnisationsers gänzung der Reichsgrafen, im Verhältniß ihrer rechtmäßigen Anssprüche, in so weit sie nicht durch die nunmehr zu erwartende Ausschedung des Sequesters dewirft werden, in immerwährenden Renten auf jene Einfünste angewiesen, welche zu einer weiteren Bestimmung übrig bleiben dürsten. Wir haben oben gesehen, was es mit der Entschädigung ter Grafen für eine Bewandtniß

hatte; es war aller Voraussicht nach mit dem, was die Ritter zu erwarten hatten, nicht besser bestellt. Vielmehr zeigte sich bald, daß sie, statt entschädigt zu werden, mit zum Opfer dieser großen Fürstenrevolution ausersehen waren.

Mit den Entschädigungen in Land und Einkunften hing die Ertheilung neuer fürstlicher Würden und Stimmrechte eng zusammen. Während die Kurfürsten von Cöln und Trier verschwanden, wursden Baden, Württemberg und Hessenschaftel zu Kurfürsten erhoben und nach dem jüngsten österreichischs französischen Vertrage erhielt auch Salzburg diese Würde; mit dem Erzkanzler und den alten kurfürstlichen Stimmen von Böhmen, Pfalzbaiern, Sachsen, Branzbenburg und Braunschweigsküneburg bestand also der Kurfürstensrath in Zukunft aus zehn Mitgliedern.

Eine durchgreifende Wirkung dieser Revolution zeigte die Reugestaltung bes Fürstenrathes. Die fremben Schiebsrichter hatten auf das Andringen der landesfürstlichen Partei eine neue Vertheis lung der Virilstimmen entworfen, die natürlich in derselben politischen Berechnung wie die Entschädigungen selber ausgedacht war. Es wurden auch dieselben Künste dabei angewandt; man nannte bie Summen, die eine Virilstimme kostete, und mehr als ein beutscher Reichsfürst suchte in Paris persönlich bei Bonaparte um eine nach. Zufolge des französisch=russischen Planes hätten zu ihren schon vorhandenen Stimmen Desterreich und Pfalzbaiern noch vier, Sachsen und Württemberg noch je brei, Preußen, Baben, Darms stadt, Cassel, Modena je zwei weitere Stimmen erhalten. einer neuen Stimme waren bedacht: ber Erzkanzler, Sachsen abwechselnd mit Weimar und Gotha, Hannover, Braunschweig, Holftein, Medlenburg = Strelit, Aremberg, Salm = Salm, Naffau-Usingen, Nassau-Weilburg, Sigmaringen, Salm-Kyrburg, Fürstenberg, Schwarzenberg, Thurn und Taris, Walbeck, Löwenstein, Dettingen = Spielberg, Dettingen = Wallerstein, Solme = Braunfele, Hohenlohe= Neuenstein, Hohenlohe=Waldenburg, Hohenlohe=Bartens ftein, Isenburg-Birstein, Kaunis, Reuß-Greis, Leiningen, Ligne und Looz. Ebenso hatte die fremde Diplomatie über die Ordnung bes Aufruscs verfügt.

Wir haben aber oben erfahren, daß der Kaiser gegen diesen Theil des Reichsdeputationshauptschlusses sein Veto einlegte und es sind darum diese Bestimmungen niemals in Wirksamkeit ge-

treten. Allein es gelang bem Kaiser boch auch nicht, wie er wollte, die Vertheilung der Virissimmen im Fürstenrathe in seinem Sinne zu leiten. Vielmehr konnte er gesetzlich nicht hindern \*), daß die weltlichen Fürsten von den Stimmen Gebrauch machten, die ihnen mit den säcularisirten Stiftern zugefallen waren. So blied zwar der Rahmen der alten Ordnung bestehen; aber der Ausfall einer Reihe von Stimmen, die Uebertragung geistlicher Fürstenthümer auf weltliche Herren, die daraus sich ergebende Gruppirung des Stimmverhältnisses gestalteten doch den Fürstenrath der alten Reichsverfassung wesentlich um, ohne daß der kaiserliche Einsluß dem zu begegnen vermochte.

Von den hundert Stimmen des bisherigen Reichstages was ren burch die Abtretung bes linken Rheinufers Burgund, Pfalz-Lautern, Pfalz-Simmern, Zweibruden, Pfalz-Belbenz, bie Bisthümer Worms, Basel, Lüttich und Chur, die Fürstabteien Weißen= burg, Prüm, Stablo, die Fürstenthümer Nomeny und Mömpelgarb beseitigt; die schon lange nur dem Namen nach vorhandenen zwei Stimmen Bisanz und Savoyen verschwanden nun auch, und die beiben Euriatstimmen ber schwäbischen und rheinischen Prälaten waren burch bie Säcularisation aufgehoben. Der Fürstenrath zählte also nach bem Wegfall bieser achtzehn nur noch 82 Stim= Aber auch unter diesen übrigbleibenden hatten sich vielfache Beränderungen ergeben. Defterreich hatte zwar wie bisher drei Stimmen im Fürstenrathe, indem ce die erzherzogliche behielt und statt Burgund und Nomeny die von Brixen und Trient antrat; ja ce erschien verstärkt, ba bie jüngere Linie bes Hauses, Toscana-Salzburg, mit drei Birilstimmen (Salzburg, Gichstädt, Berchtesgaden) ihm nun zur Seite stand. Allein die Reihen der Opposition gegen Desterreich hatten boch einen ganz andern Zuwachs erhalten. Preußen, bisher (für Magdeburg, Ansbach, Culmbach, Halberstadt, Pommern, Minden, Camin und Oftfriesland) mit acht Stimmen im Fürstenrath vertreten, war burch bie von Silbesheim, Paderborn und Münster auf eilf gestiegen; Baiern, bisher mit seche ausgestattet, erhielt nun neun, ba ihm statt ber verlorenen drei (Lautern, Simmern, Beldenz) sechs neue geistliche (Bamberg, Würzburg, Augsburg, Freisingen, Passau, Rempten)

<sup>\*)</sup> S. die oben angeführte Schrift von Aegibi S. 260 f. 298 f.

zusielen und drei von seinen früheren (Baiern, Reuburg, Leuchtenberg) ihm verblieben. Hannover erhielt zu seinen sechs Birilstimmen (Bremen, Celle, Calenberg, Grubenhagen, Verden, Lauenburg) mit Osnabrud eine siebente; Baben, bisher für die Linien Baben, Durlach und Hochberg mit brei Stimmen verschen, erhielt mit den Bisthümern Spener (Bruchsal), Straßburg (Ettenheim) und Constanz noch brei weitere. Das ernestinische Sachsen behielt seine sechs (Weimar, Eisenach, Coburg, Gotha, Altenburg, Henneberg), Mecklenburg = Schwerin seine brei, Württemberg seine zwei Stimmen, indem es statt Mömpelgard die von Ellwangen erwarb, auch Heffen-Caffel hatte wie bisher für Caffel und Hersfeld seine boppelte Stimme. Dagegen wuchs bas Haus Naffau, bisher nur mit den Virilstimmen von Hadamar und Dillenburg berechtigt, durch Fulda und Corvey auf vier und Oldenburg erhielt durch Lübeck die Verstärfung einer zweiten erblichen Stimme. Alle übris gen Reichsstände bes Fürstenrathes hatten je eine Birilstimme \*).

Es fällt in die Augen, wie sehr sich dieser neue Fürstenrath vom alten unterscheidet. Die weltliche Bank, schon bisher über wiegend protestantisch, war zwar durch die abgetretenen Gebiete von 63 Stimmen auf 56 vermindert, dagegen zählte die geistliche Bank statt 37 nur noch 26 Stimmen und auch dieser Rest hatte als geistliche Bank seine Bedeutung ganz verloren, da sast alle auf weltliche, zum Theil protestantische Fürsten übergegangen und im strengen Sinne des Wortes nur noch drei geistliche Stimmen erhalten waren \*\*). Der Fürstenrath, disher, je nachdem der Turnus des Stists Osnabrück und der westsälischen Grasen katholisch ober evangelisch war, aus 55 — 57 katholischen und 43 — 45 pros

<sup>\*)</sup> Es waren also noch folgende vierundzwanzig: der Hoch = und Deutsch meister, Braunschweig-Wolfenbüttel, der Erzkanzler für Regensburg, Schweden für Vorpommern, der Johannitermeister, Hessen-Darmstadt, Holstein-Glückabt, Anhalt, Naßeburg, Aremberg, Hohenzollern, Lobkowiß, Salm, Dietrichstein, Auersberg, Fürstenberg, Schwarzenberg, Liechtenstein, Thurn und Laris, Schwarzburg und die vier Grafencollegien.

<sup>\*\*)</sup> Der Hoch: und Deutschmeister, Regensburg und der Johannitermeister. Katholische Stimmen der geistlichen Bank, die auf protestantische Fürsten über gingen, waren: Bruchsal, Ettenheim, Constanz, die Baden erhielt; Hildesheim, Paderborn und Münster, die an Preußen kamen, Fulda und Corven, die Orwinien, Ellwangen, das Württemberg übernahm.

testantischen Stimmen zusammengesetzt, enthielt fortan auf 52—53 protestantische nur noch 29—30 katholische Virilstimmen. In dem von den Vermittlern vorgeschlagenen Entwurse, den der Kaiser zustückgewiesen hatte, war das confessionelle Verhältniß nicht ungünsstiger für die Katholisch gewesen\*). Der österreichische Einsluß im Vürstenrathe, disher mit der von Preußen angeführten Opposition wenigstens im Gleichgewicht, war fortan in entschiedener Mindersheit. Zu den zwanzig Stimmen, die Preußen und Vaiern führten, konnte man mit Sicherheit Vaden, Württemberg, beibe Hessen, das ernestinische Sachsen, Nassau, Braunschweig und Mecklenburg zählen; das war aber, wenn auch alle andern zu Desterreich standen, die Majorität im Fürstencollegium.

Die übrigen Bestimmungen des Reichsbeputationshauptschlussses betrasen eine Reihe von Berhältnissen, die sich als Folgen der neuen Ländervertheilung ergaben: darunter namentlich die Feststelslungen über die Art der Ausführung, die Zeit der Besitznahme, die künftige Bestimmung der eingezogenen Kirchengüter, die Entsichädigung der Säcularisirten und ihrer Diener, die politischen und religiösen Rechte der bisher geistlichen Lande, das Lehenss und Schuldenwesen.

Für den Genuß der Entschädigungslande war der 1. Dec. 1802 als Anfangstermin sestgestellt; acht Tage zuvor begann der "Civilbesit,", d. h. von dem, was vor dieser Zeit nur militärisch besetzt worden war, stand die Nutnießung noch den alten Eigensthümern zu, ausgenommen wenn die Betheiligten darüber bereits besondere Berabredungen getroffen hatten — eine Clausel, die freislich den früheren Besitern nachtheilig genug war. Zugleich waren alle Beräußerungen von Entschädigungslanden, die nach der Ueberzeichung des Entwurß vom August 1802 stattgefunden hatten (mehrere schwädische Stifter hatten sich auf diese Weise noch zu helsen gesucht), für ungültig erklärt. Ueber die Art der Besitnahme der gesstlichen Hochstifter war verfügt, daß die Güter der Domcapitel und ihrer Würdenträger den Domänen der Bischöse einversleibt sein und mit den Bisthümern auf die Fürsten übergehen sollten, denen sie angewiesen seien. Hart war die Bestimmung,

<sup>\*)</sup> Es standen unter ben bort projectirten 131 Stimmen 78—79 evangelis sche gegen 52—53 katholische.

daß die wissenschaftlichen Anstalten, namentlich die Universitäten, die bisher auf beiden Ufern des Rheins begütert waren und bie ihre Besitzungen auf bem linken Ufer ohnebies verloren, auch von bem, was auf bem rechten Ufer lag, nur solche Güter behalten follten, die nicht in den Gebieten entschädigter Fürsten lagen. Aber am auffallendsten erschien ein Paragraph, der zu Gunften ber landesherrlichen Allmacht auch die mittelbaren Stifter, protestantische wie katholische, in bas allgemeine Schicksal ber Einschmelzung verflocht. Alle Güter ber funbirten Stifter, Abteien und Klöster, hieß es im §. 35, in den alten fowol als in den neuen Besitzungen, katholischer als augsburgischer Confessionsverwandten, mittelbarer sowol als unmittelbarer, beren Berwendung in den vorhergehenden Anordnungen nicht förmlich fest gesett worden ift, werben ber freien und vollen Disposition ber respectiven Landesherren, sowol zum Behuf des Auswandes für Gottesbienst, Unterrichts= und andere Anstalten, als zur Erleich terung ber Finanzen überlassen. Das ging selbst über ben Sinn der Säcularisation hinaus und war ein weiterer Gewalt streich zu Gunsten der landesherrlichen Fiscalität. Sonderbar war bann wieder ber Sat, wonach die Säcularisation ber Frauer flöster nur im Einverständniß mit dem Diöcesanbischof erfolgen, die Mannsklöster dagegen der freien Verfügung der Landesherren ober neuen Besitzer unterworfen sein sollten. Neben ber Regulirung bes Lehens = und Schuldenwesens, das wir hier übergehm dürfen, fanden sich hier auch die Bestimmungen über das neue Rheinoctroi, bas an der Stelle der alten Rheinzölle aufgerichtet werden und einen Theil der noch unvollständigen Dotation, no mentlich die kurmainzische bestreiten sollte. Die besondere Führ rung war gemeinsam Frankreich und dem Kurerzkanzler überlaffen; der Leiter des deutschen Reichstages war also durch einen Theil feines Einkommens an den guten Willen der Franzosen geknüpft und es hätte nach dieser Bestimmung nicht einmal des wandel baren Dalberg bedurft, um den Reichserzkanzler unter Bonaparte sche Botmäßigkeit zu bringen. — Ein schwieriges Geschäft war bie Versorgung der durch die Säcularisation aus ihrem Besitz gesetz ten Personen. Die Regenten ber geistlichen Staaten selbst, ihre Beamten und Diener, die Mitglieder des Domcapitels, die Beilbischöfe, die Conventualen der Prälaturen, die Mitglieder der Rit

terstifter, die Vorsteher und Glieber der mittelbaren Stifter und Rlöster, deren Aufhebung in dem Belieben ber neuen Landesherren stand, die auf solche Einkünfte angewiesenen Personen, wie die Coadjutoren, die sogenannten Precisten und andere mehr hatten eine Sicherstellung ihrer persönlichen Existenz zu fordern. der gewaltthätigen und revolutionären Art, in der das deutsche Fürstenthum bei dieser Katastrophe verfuhr, ließ sich kaum etwas Gutes erwarten, und wenn gegen die Betroffenen nicht mehr Gerechtigkeit geübt warb, als z. B. bei ber Entschädigung ber Reichsgrafen und Ritter, so konnten sie auf bas Aergste gefaßt sein. Indeffen machte der Receß diesmal eine Ausnahme; die umfassenden Bestimmungen über dies Verhältniß suchten ben Interessen aller Einzelnen, so gut es möglich war, zu entsprechen. Es wurde schon früher erwähnt, daß allen geistlichen Regenten ihre Reichsunmittel= barkeit, ihre Würde und ihr früherer Rang gesichert blieb. Außerdem war nicht nur für die Fürstbischöfe, deren Lande ganz oder zum größten Theil an weltliche Regenten übergingen, wo also die Mit= tel leichter zu schaffen waren, ein Einkommen festgesetzt, deffen Minimum zwanzig-, bessen Maximum sechszigtausend Gulden betrug, auch für die übrigen, beren Besitthum zerstückelt und burch die Abtretung zum größten Theil ober ganz verloren war, wurde eine gleiche Anordnung getroffen. Der einzige geistliche Kurfürst, ber noch zu versorgen war, ber Trierer, erhielt hunderttausend Gulben, die Bischöfe von Lüttich und Basel zwanzigtausend, auch biese, obwol es die einfachste Billigkeit erforderte, daß Frankreich fie verforgte, auf deutsche Roften. Die gefürsteten Aebte und Propfte ersten Ranges sollten durchgängig zwanzigtausend, die übrigen zwis schen sechs= und zwölftausend, die gefürsteten Aebtissinnen zwischen brei und sechstausend, die Reichsprälaten, Aebtissinnen und unmittel= baren Aebte zwischen zwei= und achttausend Gulden jährlicher Re= venuen erhalten. Dem Coadjutor von Bamberg, dem einzigen, ber bamals vorhanden war, wurden dreißigtausend Gulden aus= gesett. Den Bepfründeten der Hochstifter, Ritter= und Damen= stifter war ber lebenslängliche Genuß ihrer Capitelwohnungen und neun Zehntheile ihres bisherigen Einkommens zugesichert; Bicarien behielten bas Ganze. In ähnlicher Weise war bann für bie Conventualen der unmittelbaren und mittelbaren Abteien, die Laienbrüber und Novizen nicht ausgenommen, überhaupt für alle

zu geistlichen Revenuen Berechtigte Sorge getragen; die geistliche und weltliche Dienerschaft konnte mit unverkürztem Einkommen in den Dienst des neuen Landesherrn treten; zog ste die Pensio-nirung vor, so gab eine fünfzehnjährige Dienstzeit Anspruch auf den vollen Gehalt, eine zehnjährige auf zwei Drittheile desselben, eine noch kürzere auf die Hälfte.

In Bezug auf die Verfassung der säcularisirten Gebiete warb die schon früher besprochene Bestimmung getroffen, daß dieselbe, soweit sie auf gültigen Verträgen und reichsgesetzlichen Normen beruhe, ungestört erhalten, aber boch in bemjenigen, was zur Civil= und Militärabministration und deren Verbesserung und Bereinfachung gehöre, dem neuen Landesherrn freie Sand gelaffen werben solle. Die erzbischöflichen und bischöflichen Diöcesen soll= ten in ihrem bisherigen Zustande bleiben, bis eine andere Dioces faneinrichtung auf reichsgesetzliche Urt getroffen seiherige Religionsübung eines jeden Landes sollte gegen Aufhebung und Kränkung aller Art geschützt sein, insbesondere jeder Religion der Besitz und ungestörte Genuß ihres eigenthümlichen Rirchen gutes und Schulfonds, nach ber Vorschrift bes westfälischen File bens, ungestört verbleiben; bem Landcsherrn stand es jedoch swi, andere Religionsverwandte zu dulden und ihnen den Vollgenuß bürgerlicher Rechte zu gestatten.

Auch das Reichskammergericht war schließlich nicht vergessen, indem bestimmt ward, daß die auf die Entschädigungslande fallenden Kammerzieler, mochten sie im Ganzen oder stückweise an neut Besitzer kommen, je nach dem Verhältniß der Erwerbung nach wit vor fortbezahlt werden sollten.

Es war eine gewaltige Revolution aller öffentlichen Verhältnisse in Deutschland; hatte boch weber die Reformation, noch der
westfälische Friede den mittelalterlichen Bau des Reiches so mächtig erschüttert! Das "heilige römische Reich deutscher Nation," in
seiner Verssechtung weltlicher und geistlicher Formen und in seinem Verhältniß zur römischen Kirche, hatte von dem Tage an,
wo die neuen Ordnungen des Recesses in Wirksamkeit traten, in
der That aufgehört zu eristiren. Wohl war noch der Kaiser dem
Namen nach als Schirmvogt der römischen Kirche übrig geblie-

ben und sein Krönungseid wie seine Wahlcapitulation, die ihn als "Abvocaten des römischen Stuhles und der papstlichen Sei= ligkeit" bezeichnete, war noch nicht aufgehoben; auch ein geistlicher Rurfürst und zwei Ritterorben hatten aus dem großen Schiffbruche noch eine ephemere Eristenz gerettet. Aber bas waren boch nur unvollkommene Bruchstücke ber alten Ordnung, die inmitten ber allgemeinen Verwüftung nur um so einsamer und zusammenhangs loser erschienen. Der mittelalterliche Kaiser und Schirmvogt ber Rirche sah sich von einem protestantischen Kurcollegium, von einem protestantischen Fürstenrathe umgeben, und das geistliche Fürstenthum, der recht bezeichnende Ausdruck der staatlich = firchlichen Ord= nung des alten Reiches, war bis auf fümmerliche Reste verschwunden. Auch diese Reste waren nur um zufälliger, persönlicher Urfachen willen vorerst noch erhalten worden; die tiefere Wurzel ihres Daseins war zerschnitten, ober was wollten biese alterthums lichen Reliquien noch bebeuten inmitten ber neuen Gewalten und Ordnungen, wie die jüngste Revolution sie geboren? Schon die nächste Zeit mußte auch sie hinwegnehmen; bas Kaiserthum, bas lette geistliche Kurfürstenthum, ber beutsche und der Johanniter= orden, das hatte fortan keinen Sinn mehr, auch wenn die alten Ramen noch ein paar Jahre lang fortvegetirten.

Wie sich das völkerrechtliche Verhältniß, in welchem das heil. römische Reich zu ben Staaten und ber Kirche Europa's bisher stand, fortan umgestalten mußte, so war auch bie föderative Orde nung, welche biese mannigfaltigen Gebiete, freilich locker genug, bis hieher noch zusammengehalten, in Zukunft nicht mehr zu behaupten. Der feudale Verband zwischen Kaiser und Reichsfürsten löste sich nun vollends; die Institute, welche als Gegengewicht gegen die Einzelsouverainetät wirken sollten, wie z. B. die Kreis= ordnung, waren mit ber neuen Ordnung faum vereinbar. Desterreich war nach Often zurückgeschoben und bort arrondirt, Preu-Ben im Norden vergrößert, der Süben und Westen Deutschlands in besondere Staatengruppen formirt, deren Lage und Interesse sie mit Franfreich eng verknüpfte: wie hätte bie schon so lose und schwache Form der alten Föderation des Reiches stark genug sein follen, biese neuen, vielfach sich zuwiderlaufenden Interessen in einer Einheit zusammenzufassen? Hatten bis jest schon die einheitlichen Bewalten - Raiserthum, Reichstag und Reichstammergericht -

nur eine unzulängliche Macht behaupten können, was wollten sie fernerhin bedeuten, nachdem ihr letzter natürlicher Anhang, die Seistlichen, die Kleinen und die Schwachen, zum größten Theil verschlungen waren und die neuen landesherrlichen Gewalten, vers größert und verstärft, ja schon mit den meisten Mitteln vollen Selbstherrlichkeit ausgerüstet, sich überall siegreich Raum geschafft hatten? Die Versammlung zu Regensburg und das höchste Gericht in Wetzlar konnten, ähnlich wie der Kaiser, noch einen kurzen Zeitraum ihre äußere Eristenz fristen, aber ohne irgend in die vorhandenen Entwicklungen des öffentlichen Lebens thätig und fruchtbar einzugreisen. Der Tag konnte nicht mehr fern sein, wo auch für sie dies sieche und kümmerliche Dasein ganz erlosch.

Wir haben uns im Laufe ber früheren Greignisse vielfach überzeugen können, wie gering im beutschen Bolke bie Empfanglichkeit für die Erschütterung von 1789 gewesen ist; die ganz vereinzelten Episoben am linken Rheinufer ausgenomnen, verhielt & sich gegen die ersten Berührungen der Revolution durchaus mehr abwehrend, als entgegenkommend. Der erste große Riß in die alten Verhältnisse bes Reiches, ber als eine Rückwirkung ber Ro volution gelten konnte, erfolgte erst jett, und zwar ging ber An stoß bazu nicht von den Massen, sondern von den fürstlichen Dynastien aus. Sie waren es, die jest die revolutionären Ibeen gewaltsamer Abrundung und Gleichmacherei, welche das feudalt Frankreich seit 1789 umgestaltet, auch auf die deutschen Berhältnisse übertrugen. Wie dort die Revolution in die feudale Mannigsals tigkeit nivellirend und uniformirend eingriff und ein Staatswesen gleichartiger Prägung baraus machte, so wurden hier, gleichsam nach benselben physikalischen Gesetzen, die feudalen Staatenbildungen eingeschmolzen, zwar nicht, wie in Frankreich, eine große und gleiche Masse baraus gebildet, aber boch gruppenweise in kleines rem Maßstabe ein ähnliches Ziel erstrebt. Hier wie bort geschah das gewaltthätig, wie es die Art der Revolutionen ist, und eine Menge besonderer Rechte mußten sich beugen vor der neuen Staats raison der allgemeinen Wohlfahrt, aber hier wie dort wurde auch Ungefundes und Ausgelebtes genug beseitigt, die Berftückelung in winzige, lebensunfähige Körper vermindert, ber gesunde Blutumlauf, den die kleinstaatliche Parcellirung hundertfach unterbreitz vielfach gefördert. In den neuen, arrondirten und vergrößertell Staatsgruppen, wie die jüngste Umwälzung sie schuf, kam benn auch eine ganz ähnliche Staatspraxis auf, wie in Frankreich. Jene rührige, ordnungssüchtige, auf Gleichheit und Einheit hinstrebende Berwaltung, die in Frankreich am Ruber stand, ward jetzt auch in vielen deutschen Territorien heimisch; eben so eifrig, unermüsdet und besehlerisch, so revolutionär und ohne Pietät für Gesschichtliches und Ueberliesertes, so ganz erfüllt von den Gedanken der Staatsallmacht und mit den gleichen nivellirenden Neigungen, wie die Bonaparteische Bureaukratie in Frankreich, so ist auch in Deutschland die neue Nichtung seitdem hervorgetreten.

Diese neue Staatspraris schaffte sich nun überall Raum auf den Trümmern der gewesenen Ordnung, während die Körperschafzten und Stände des alten Reiches versielen. Denn nicht nur das, was von der Reichsversassung noch übrig geblieben, erhielt nun eine ganz andere Gestalt, seitbem der Kaiser seine natürlichesten Etüben im Reiche verlor, seit am Reichstage ein überwiegend protestantisches und antiösterreichisches Kurfürstencollegium und ein gleichgesinnter Fürstenrath ihn umgab, seit die geistlichen Reichsphände verschwunden, die Städte die auf sechs vermindert, die Ritterschaft dalb schublos den Verschmelzungstendenzen der neuen Staatsmacht preisgegeben war; auch innerhalb der einzelnen Stände und Classen der Nation mußte sich eine umfassende Versänderung vorbereiten.

Dem römischen Kirchenthum und bem katholischen Glerus hatte selbst die Reformation keinen so entscheidenden politischen Stoß gegeben, wie die jüngste Umwälzung. Geistliche Kurstaaten, Fürstenthümer, Stifter und Rlöster waren in Masse verschwunden und weltlichen Regierungen versallen, die, ob sie katholisch oder prostestantisch waren, übereinstimmend nach den neuen Staatsmarimen des achtzehnten Jahrhunderts und der Revolution versuhren. Der Clerus, disher der erste Stand im Reiche, ward nun unterthan wie alle anderen; die Stellung der beutschen katholischen Kirche als einer organisirten Macht war verloren, ihr großer weitverbreiteter Bests außerordentlich vermindert, der Einsluß auf Schule und Erziehung dem Clerus vollends entwunden, auch in der Leitung der eigenen kirchlichen Angelegenheiten die Einmischung der neuen Staatsgewalten unabwendbar geworden. Das sühlte man nirzsends tiefer als in Rom selbst. Schon im October 1802 hatte

Papst Plus VII. in einem Schreiben an ben Erzkanzler seinen Rummer über bie Umwälzung ausgebrückt, womit man bie kathelische Kirchenmacht in Deutschland bedrohe; er legte es bem letten geistlichen Kurfürsten ernstlich ans Herz, aus allen Kräften bahin zu arbeiten, daß für die Angelegenheiten ber Rirche, "zu deren Hütern wir von Gott geset sind," mit allem Fleiße gesorgt und die Kirche bei den Rechten, der Freiheit und Sicherheit erhalten werbe, beren sie bis auf biese Zeit genoffen habe. "Sollte bieser entgegen etwas geschehen, so fann solches auf keine Weise von uns gebilligt werden\*)." Indessen geschah bas Unvermeibliche. Richt nur ber weltliche Besit erhielt einen furchtbaren Stoß, auch die ganze geistliche Autonomie ber Kirche drohte verloren zu gehen. Die Verfügung über die geiftlichen Körperschaften und Stiftungen wurde den neuen Landesherren überlaffen, die Aufhebung ber Monchstlöster ihnen freigestellt, die Erlaubniß, neue Rovizen auf zunchmen, vom Belieben ber weltlichen, zum Theil protestantischen Gewalten abhängig gemacht, wegen der fünftigen Diöcesanein richtung auf die "reichsgeschliche," nicht auf firchliche Anordnungen verwiesen. Soviel setzte schon ber Reichsbeputationsreck fest; es war nicht zu zweiseln, daß noch Anderes folgen werte. In Schriften ber Zeit, welche mit ben Gebanken ber regierenben Kreise zusammenftimmen, ward verlangt, daß die papftlichen Buk len und Breven dem landesherrlichen Placet unterworfen, bie päpstliche Vergebung der Beneficien abgestellt, die Bischöse von ten Landesherren ernannt und ihnen für alle Handlungen verantwort lich, auch alle geiftliche Personen ber weltlichen Gerichtsbarkt unterstellt werden sollten \*\*). Diese Wendung ber Dinge ver mochte ben Papst zu einem merkwürdigen Schritte. Er schrieb in schmeichelhaftem Tone einen Brief an den ersten Consul \*\*\*) und flagte ihm, daß man in Deutschland, nachdem die zeitlichen Güter auf eine bejammernswerthe Weise verloren seien, nun auch bie geistigen antaste. "Da Du bei ber Wiederherstellung der Religion in

<sup>\*)</sup> S. polit. Journal II. S. 704 f.

<sup>\*\*)</sup> S. Deutschlands neueste Staats= und Kirchenveränderungen, historisch, politisch, staats= und kirchenrechtlich entwickelt. [Von Harl] Berlin 1804. S. 165 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> S. tenselben d. d. 4. Juni 1803 in Häberlins Staatsarchiv XI. S. 337 f.

Frankreich uns so eifrig unterstützt hast, daß wir nächst Gott Dir am meisten Dank schulden für Alles, was dort nach den furchtbaren Erschütterungen zum Besten der Religion ift aufgerichtet worden, so wollen wir Dir diese neue Gelegenheit geben, Deinen Eiser für die katholische Religion zu bewahren und zugleich Deinen Ruhm zu verherrlichen. In der festen Ueberzeugung, daß Du auf unsere Bitte ber katholischen Religion diesen Dienst leisten und uns mit allem Beiftand und Gifer unterstüßen wirst, ertheilen wir Dir, geliebter Sohn in Christo, voll Liebe unseren apostolischen Segen." Der Papst wandte sich also nicht mehr an den Raiser; er gab den bisherigen Schirmherrn der Rirche, ber sich freilich selbst mit ihren Spolien bereichert, stillschweigend auf und suchte, wie einst die Päpste des achten Jahrhunderts bei Pipin, Hulfe bei dem fünftigen Gründer bes neukarolingischen Raiserthumes. ber That legte ber französische Gesandte in Regensburg (Januar 1804) eine Fürsprache für ben römischen Stuhl ein, in welcher es hieß, der erste Consul wünsche, daß man bei den neuen Einrichtungen gemäßigte und billige Grundsätze annehme, und daß sie auf keinen Fall Veranlaffung zu Bekümmernissen Gr. papstlichen Heiligkeit geben würden. In jedem anderen Falle ware ein solches Wort nicht verloren gewesen; hier waren aber die Maximen ber Staatseinheit und Staatsallmacht, die von den Regierungen gehandhabt, von der Wissenschaft verfochten, von der Bevölkerung ertragen, zum Theil gewünscht wurden, mächtiger als das Fürwort des Consuls, zumal dessen eigene Praxis mit seiner kirchenfreundlichen Verwendung zu Regensburg in grellem Gegensate stand.

Mit der politischen Auslösung des deutschen Kirchenstaates hing das Schickal des Abels am innigsten zusammen. Man rechnete über 700 Mitglieder der Domstister, die durch die große Umwälzung ihre Stellen verloren; so viel Angehörige des stiftsstähigen Abels blieden also in Zukunft unversorgt; es läßt sich danach ermessen, welch ein Schlag nicht blos der ökonomischen Eristenz des Abels, sondern auch seinem moralischen Ansehen das durch versetzt ward. Dazu kam dann die schmerzliche Verkürzung, durch die bei dem Theilungsgeschäft die Reichsgrasen und die Ritterschaft betroffen wurden, der Gewaltthätigkeiten nicht zu gesdenken, womit bald nachher die neue Landesherrlichkeit insbesons dere die Ritter heimgesucht hat. Die in alter Zeit bitter verkeins

Schut in Regensburg gesucht; gleichwol dauerte bas frevelhaste Spiel Jahre lang ungestört fort, das ein frecher Abenteurer im Namen eines verrückten Fürsten in einem beutschen Lande treiben Wer von der Verwirrung der einfachsten Rechtsbegriffe fonnte. im Kreise solcher kleinen Sultane eine Vorstellung haben will, der muß ein benkwürdiges Rescript der regierenden Grafen von Isenburg Mächtersbach (vom Dec. 1800) lesen, worin dieser Befiger einer reichsunmittelbaren Viertelsgrafschaft bie Rechtsgründe auseinandersett, aus benen er, "um sich burch die gelindesten Mittel ju Wohnungen für die unentbehrlichste Staatsbienerschaft ju verhelfen," Privatleute aus ihrem ererbten Besitz vertrieb. Deer um sich von der Rechtspflege bieser Gebiete einen Begriff zu machen, darf man nur das Protocoll der erbach-schönberg'schen Regierung vom 10. April 1802 vergleichen, wonach bermalen "kein Bogen Papier mehr auf der Canzlei vorhanden und auch alle übrigen Schreibmaterialien ganglich ermangelten, die Papierfabrikanten in hiefiger Begend aber so wenig, als die Schreibmaterialienhändler zu Frank furt die Erfordernisse auf Credit verabfolgen ließen, weil die voris gen ansehnlichen Conti bis jest unberichtigt geblieben seien." Die würdige Behörde resolvirte sich, mit einem "ganzlichen Stillstand der Geschäfte" zu drohen, falls ihr nicht schleunigst das nothige Schreibmaterial geliefert würde; vorher aber hatten schon die Parteien selbst, weil sie es auch in den kleinsten Rechtshändeln zu keiner Entscheidung bringen konnten, sich erboten, "ben Betrag ber bedurfenden Schreibmaterialien vorzuschießen, wenn beren Mangel bie fort dauernde Ursache des bisherigen Verzuges sein sollte." Ober ein anderes Beispiel. Gegen das jest auch der Säcularisation verfallene Domcapitel in Donabruck war in seinen tiefzerrütteten Schuldverhältnissen ein rechtsgültiges Urtheil verschiedener Instanzen, auch bes Reichshofrathes, ergangen; bas Capitel beschloß aber am 26. Oct. 1802, daß es dem reichsrichterlichen Urtheile keine Folge leisten werde. Wo sich ber Bankerott so augenscheinlich kundgab, da konnte auch die Demoralisation nicht ausbleiben. In der That haben denn auch diese reichsgräflichen Kreise ihre eigene Eriminalstatistif. Wir haben früher einmal der Processe gebacht\*), die noch Joseph II. gegen ein paar wirkliche Berbrecher



<sup>\*)</sup> Band I. S. 142.

oft käufliches Beamtenthum, eine träge Verwaltung und eine schlechte Justiz; in der Bevölkerung fehlte ein frischer, aufstreben= der Geist und dessen Frucht, ein selbsterworbener Wohlstand, wohl aber standen überall geistlicher Müßiggang, Repotismus, Sine= curen und Bettel in voller Blüthe. Tüchtige Persönlichkeiten an ber Spitze, an benen gerade bie zweite Hälfte bes achtzehnten Jahrhunderts nicht arm war, konnten im Einzelnen milbern und beffern, aber die allgemeine Verfallenheit und Mißachtung des geistlichen Staatenthums nicht aufhalten. Wie hätte vollends bie Unnatur und Verderbtheit ber fleinfürstlichen und reichsgräflichen Zwergstaaten, in benen noch ber ganze Wust alter Mißbräuche im Stile des siècle de Louis XIV. fortwucherte, ober die Verkom= menheit ritterschaftlicher und reichsstädtischer Gebiete dem Sturme einer neuen Zeit tropen sollen? Das lette Jahrzehent hatte in diesen Sphären nichts gebessert; einen großen Theil der Ritter= schaft hatte die Revolution vollends öfonomisch ruinirt, in den Reichsstädten gab fich die Verfallenheit theils in der Stockung alles öffentlichen und bürgerlichen Lebens, theils in gährenden Ausbrüchen gegen das alte Regiment fund. Wie tief war z. B. Rürnberg herabgekommen, wie erschlafft war das einst so stolze und blühende Ulm, wie widerwärtig waren die inneren Händel und Zänkereien, welche während ber neunziger Jahre Reutlinken und Dinkelsbuhl bewegten! War vielleicht unter den kleineren noch hie und da eine zu nennen, die sich in leidlicher Ordnung und im Gebeihen erhalten hatte, das reichsftädtische Wesen in sei= ner Gesammtheit hatte sich, wie wir früher sahen, überlebt, bevor noch die Revolution an unsere Pforten schlug. Wie grell und unerträglich war aber bas Gebahren vieler kleinen fürstlichen und reichsgräflichen Herren, selbst mitten unter ben Einbrücken und Lehren der Revolution! Ein paar Beispiele werden genügen. Der Fürst von Wied, offenbar mehr für das Irrenhaus reif, als zum Throne geboren, ließ sich von einem verbächtigen und unsauberen französischen Bagabunden, der sich einen Comte de la Ville sur . Mon nennen ließ, auf das schamloseste beherrschen und ausbeuten; die Fürstin stand in einer Art von Gefangenschaft, die fürstlichen Kinder unter moralischem Zwange, ganz Reuwied gerieth darüber in Gährung; vom Fürsten wurde bann militärische Hulfe requirirt, von der bedrängten Familie aber und den Unterthanen

Schut in Regensburg gesucht; gleichwol dauerte bas frevelhaste Spiel Jahre lang ungestört fort, bas ein frecher Abenteurer im Namen eines verrückten Fürsten in einem deutschen Lande treiben Wer von der Verwirrung der einfachsten Rechtsbegriffe fonnte. im Kreise solcher kleinen Sultane eine Vorstellung haben will, der muß ein benkwürdiges Rescript ber regierenden Grafen von Isenburg-Bächtersbach (vom Dec. 1800) lesen, worin bieser Befiger einer reichsunmittelbaren Viertelsgrafschaft die Rechtsgründe auseinandersett, aus denen er, "um sich durch die gelindesten Mittel zu Wohnungen für die unentbehrlichste Staatsbienerschaft zu verhelfen," Privatleute aus ihrem ererbten Besit vertrieb. Der um sich von der Rechtspflege dieser Gebiete einen Begriff zu machen, darf man nur bas Protocoll ber erbach-schönberg'schen Regierung vom 10. April 1802 vergleichen, wonach bermalen "fein Bogen Papier mehr auf ber Canzlei vorhanden und auch alle übrigen Schreibmaterialien gänzlich ermangelten, die Papierfabrikanten in hiefiger Gegend aber so wenig, als die Schreibmaterialienhändler zu Frank furt die Erfordernisse auf Credit verabfolgen ließen, weil die voris gen ansehnlichen Conti bis jest unberichtigt geblieben seien." Die würdige Behörde resolvirte sich, mit einem "ganzlichen Stillstand der Geschäfte" zu drohen, falls ihr nicht schleunigst das nöthige Schreibmaterial geliefert würde; vorher aber hatten schon die Parteien selbst, weil sie es auch in den kleinsten Rechtshändeln zu keiner Entscheibung bringen konnten, sich erboten, "ben Betrag ber bedurfenben Schreibmaterialien vorzuschießen, wenn beren Mangel bie fortbauernde Ursache des bisherigen Verzuges sein sollte." Ober ein anderes Beispiel. Gegen das jest auch der Säcularisation verfallene Domcapitel in Osnabrück war in seinen tiefzerrütteten Schuldverhältnissen ein rechtsgültiges Urtheil verschiedener Inftanzen, auch des Reichshofrathes, ergangen; bas Capitel beschloß aber am 26. Oct. 1802, daß es dem reichsrichterlichen Urtheile keine Folge leisten werde. Wo sich ber Bankerott so augenscheinlich kundgab, da konnte auch die Demoralisation nicht ausbleiben. In der That haben denn auch diese reichsgräflichen Kreise ihre eigene Criminalstatistif. Wir haben früher einmal der Processe gedacht\*), die noch Joseph II. gegen ein paar wirkliche Verbrecher

<sup>\*)</sup> Bant I. S. 142.

unter den regierenden Herren dieser Art einleiten ließ; auch jest schwebte wieder gegen einen Fürsten von Salm-Kyrburg eine Untersuchung wegen falscher Banknoten, deren Verfertigung er angeklagt war\*).

Wir muffen uns diese jest verblaßten Eindrucke fleinstaatlichen Unwesens vor Augen halten, um zu begreifen, warum die große Masse ber Bevölkerung die sogenannte gute alte Zeit ohne Bedauern scheiben sah und in den neuen Zuständen eine entschiedene Wendung zum Besseren erblickte. Das neue Regiment ber fünftigen Rheinbundsregierungen zerstörte wohl mit dem alten Wuste auch manchen guten Reim; es wollte überall gleichmachen, uniformiren und verfuhr darum gegen Alles, was an perfönliche, com= munale oder körperschaftliche Freiheit erinnerte, mit der gleichen Feindseligkeit, wie gegen die übeln Auswüchse ber feubalen Anarchie. Sie verwalteten überwiegend aus bem Bureau, nach Aften, auch wohl nach selbstgemachten Doctrinen, die man dann gern Principien nannte, sie brachten häufig französische Bielregiererei, Fiscalität und Militärlast, aber alle diese Schattenseiten des rheinbunbisch-bonaparteschen Bureaufratismus, die man wohl auch ba= mals schon empfand, traten doch in den Hintergrund neben ben Wohlthaten eines geordneten und rührigen Regiments, die man in Atten Gebieten Deutschlands vorher noch niemals hatte kennen lernen. Es kam boch statt bes alten Wustes eine Art von Gesetzlichkeit und Gleichheit vor bem Gesche zur Geltung, es wurde eine bessere Rechtspflege eingerichtet, die Erblichkeit und Räuflichkeit her Stellen abgeschafft, ber Industrie und bem Berkehr, die ganz banieberlagen, neue Unregung gegeben, bem Bauer manche Erleich= terung geschaffen, das schädliche Uebermaß monchischen und geist= lichen Nichtsthuns beseitigt, überhaupt bas allgemeine Wohl rüh=

<sup>\*)</sup> Ueber die Neuwied'sche Sache s. die Schrift: "Unglückliche Ereignisse in einem deutschen Fürstenhause", und die Vertheidigung des Fürsten: "Schreis ben Sr. Durchl. des regierenden herrn Fürsten zu Wieds Neuwied an Ihren Agenten zu Regensburg", beide dem Reichstage übergeben. Die Isenburg'sche Berordnung steht in häberlins Staatsarchiv IX. 103 ff., das Erbach'sche Resseript chendas. VIII. 305 f., der Osnabrückische Beschluß IX. 420 ff. In Bestress des Fürsten Salm s. ebendas. IX. 333. Es ließe sich noch manche ähnsliche Probe dieses Treibens verzeichnen, da die Freunde der Säcularisation und Mediatisirung es sich angelegen sein ließen, alle Actenstücke sorgfältig zu sammeln, welche die Berfallenheit des kleinstaatlichen Weiens darlegen konnten.

riger und erfolgreicher geförbert, als es in den verrotteten kleinen Gebieten irgendwo auch nur versucht worden war. Gewaltthätig und brutal hat man, wie bei allen Revolutionen, auch hier vielssach verfahren; die Gleichmacherei, der grobe Nühlichkeitseiser, die Leibenschaft, Alles vom Schreibtische aus zu reguliren, die Abneisgung gegen das Geschichtliche und Ueberlieserte, der Vandalismus selbst gegen die künstlerischen Symbole und Denkmale der alten Zeit, das Alles ist jest und nachher in der rheinbündischen Evoche grell genug hervorgetreten. Gleichwol war die Auslösung des Alten unvermeiblich und selbst diese gewaltthätige Periode des Uebergangs hat eine Menge Fesseln gesprengt und eine Külle von Lebenskeimen zu wecken angefangen, die disher in kleinstaatlicher und kleinbürgerlicher Misère gebunden lagen.

Um sprechendsten läßt sich ber Gegensatz bes Alten und Reuen in Baiern veranschaulichen. Hier brachte es einmal bie Ausdehnung der neuerworbenen geistlichen und städtischen Gebiete schon mit sich, daß eine große Beränderung aller Zustände eintrat, dann war der Kern der alten Besitzungen selber in einem Zustande, der eine Umwälzung unvermeiblich machte. Bon den unter Franz Ludwig so tüchtig regierten frankischen Bisthümern gar nicht zu reben, war gewiß auch unter ben übrigen neu Stiftslanden keines, dessen öffentliche Zustände auf tieferer Unie standen, als die von Altbaiern selber. Die vorige Regierung hatte alle Untugenden einer schlaffen und herabgewürdigten Hof= und Maitressenwirthschaft mit mönchischer Bigotterie und Unwissenheit vereinigt; es war in der That schwer zu sagen, was in der let ten Zeit Karl Theodors abschreckender war, die Frivolität der obe ren ober die Trägheit und die Lähmung der unteren Schichten des Volkes. Die Zeitgenossen wissen uns nicht lebhaft genug zu schildern, wie mächtig Bigotterie und Unwissenheit bas Land überzogen, wie schlecht die Schulen, wie roh die Volkserziehung war, welch frasser Aberglaube hier noch dominirte, wie tief aller öffentliche Wohlstand daniederlag, wie verschwenderisch Geistlichkeit und Mönchthum vom Lande zehrten, wie tief ber Staatshaushalt öfonomisch zerrüttet war. Man zählte in Baiern, der Oberpfalz und Neuburg auf eine Million und 250,000 Seelen nicht weniger als 7544 Geistliche, unter benen 3281 Mönche und 1238 Nonnen; dagegen waren die Steuerfräfte des Volkes äußerst angespannt,

**~**;

das Land von einer unverhältnismäßigen Schuldenlast überbürdet. Die neue Regierung klagte selber in einem öffentlichen Erlasse, daß sie weder eine eigentliche Verwaltung noch eine ordentliche Justiz vorgefunden, daß alle Industrie erstickt, aller Verkehr geslähmt, die Anhäufung des nationalen Reichthums durch Monopole und Privilegien gehemmt worden, die Erziehung des Volkes "ganz vernachlässigt" gewesen sei.\*) "Se. kurf. Durchlaucht, hieß es in einer anderen Veröffentlichung jener Tage, haben die Staatsskassen nicht allein ausgeleert, sondern überdies noch mit vielen bisher unbekannten Schulden belastet angetrossen". Dazu kamen die Kriegslasten und die Occupation mit fremden Truppen wähprend des Feldzuges von 1799—1800.

Der neue Kurfürst Maximilian Joseph mit seinem leichtblüstigen pfälzer Naturell und seinen ganz modernen Lebensansichten kam denn allerdings wie ein Fremdling in diese altbairische Welt. So sehr die Bevölkerung des Regimentes Karl Theodors satt war, sie sah doch mit Schrecken an seiner Seite eine keterische Kurfürstin, die sich in Nymphendurg ein lutherisches Bethaus errichtete und einen protestantischen Hofprediger mitbrachte. Zum Glück, sagt ein Zeitgenosse, sind die Näunchner ein guter Schlag Menschen, zu Meutereien nicht ausgelegt und ihrem Landesfürsten anhänglich; sonst hätte die Errichtung eines protestantischen Bethauses in Baiern ohne Ausschweifungen von Seiten des Pöbels kaum ablausen können.

Unter den Räthen des neuen Landesherrn war die bedeutendste Persönlichkeit Baron Montgelas, schon unter Karl Theodor mit der Alluminatenopposition eng verstochten, dann im Dienst des Zweidrücker Pfalzgrasen durch eifrige und glückliche Thätigkeit für die Erhaltung der bedrohten Erblande ausgezeichnet. Montgelas stammte aus einer savopischen Familie, hatte die Lebensansicht und Bildung eines vornehmen Herrn aus der Schule französischer Ausstätzung im achtzehnten Jahrhundert, aber auch die Geschmeidigsteit, das diplomatische Geschick und die rührige Vielseitigkeit eines altfranzösischen Cavaliers. Deutschen Patriotismus konnte man bei diesem Manne nicht erwarten, am wenigsten in einer Zeit, wo diese Gesinnung unter den deutsch geborenen und erzogenen Staatsmännern so selten war; er suchte, wie alle andern, nur

<sup>\*)</sup> S. Staatsarchiv VI. 20. 21. Bgl. VIII. 185. 186. Reuß Staats: canzlei 1800. II. 21 ff.

gludlicher und geschickter als die meisten, aus dem deutschen Schiffsbruch für seinen Herrn zu retten, was zu retten war. Boll regen Sifers für die Macht des kursürstlichen Hauses und die Bergröskerung Baierns, von begründetem Mißtrauen gegen Oesterreich beseelt, in seinen Mitteln nicht immer wählerisch, aber wachsam, thätig, schlau, und wenn es sein mußte, durchgreisend und gewaltthätig, war er sur Max Ioseph der geeignetste Mann, um einmal gegen das alte priesterliche und seudale Wesen in Baiern einen entscheidenden Kampf zu sühren, dann durch geschicktes Anschmiesgen an den Stärkeren, mochte es Rußland oder Bonaparte sein, die neue wohlarrondirte Macht eines bairischen Staates zu schaffen.

Mit josephinischer Hast, aber zäher und nachhaltiger, als ber Sohn Maria Theresta's war, wurde von ihm bie Auflösung bes Alten und die Begründung neuer Buftanbe ine Bert gesett. Eine ganz neue Organisation ber Regierung, die Berschmelzung ber verschiedenen Herzogthumer zu einem Ganzen, bie Berbefferung der Finanzen, die Herstellung des Credits, die Einführung eines neuen Steuers und Bollspftems, die Umgestaltung bes Heerwesent, die Verbesserung des öffentlichen Unterrichts, der Juftig und Pelizei, Beschränfung ber grundherrlichen Befugniffe, Erleichterung bes Bauernstandes, Milberung ber Cenfur, Beschränkung bes priesterlichen Einflusses, Einführung ber firchlichen Toferang das Alles sollte in möglichst kurzer Frist durchgesetzt werden und wie zu Josephs II. Zeiten brangten sich in bunter Folge neue Organisationen und Verordnungen. Wie damals wurde nicht nur bie ganze Administration neu geschaffen, sondern auch in.allen Gebieten bes öffentlichen Lebens im Geiste ber aufgeklarten Despotie bes verflossenen Jahrhunderts thätig vorgeschritten. Rur war der Widerstand geringer, als in ber bunt zusammengesetzten österreichischen Monarchie; die Opposition hatte im Grunde nur in ben alten Feudalständen- und ihrem Ausschusse eine nennenswerth Stüte. Hier erregte es freilich ben lebhaftesten Wiberwillen, als der Kurfürst damit begann (Sept. 1800), den Protestanten Dub dung zu gewähren, sie im Besitz und Genuß liegender Guter ten Katholifen gleichzustellen und die Ansässigfeit von dem fatholischen Bekenntniß unabhängig zu machen. Eine landschaftliche Borstellung (Aug. 1801) erhob Beschwerde gegen diese Reuerungen. Sie berief sich auf die alten Gesetze und Rechte, auf die Befugniß landständischer Mitwirfung und beharrte eifrig auf der Erhaltung bes ausschließlichen Ratholicismus. "Wenn Ginheit Staatsgrundsat ift, sagte der landständische Ausschuß, warum soll in Hinsicht auf Religion eine Ausnahme bestehen? Baiern genoß biese Ginheit in Ruhe; mit ber Bervielfältigung jest Trennung einführen, kann keine überwiegenben Vortheile gewähren. Diese uneingeschränfte Aufnahme fremder Religionsverwandten ist eine Quelle gefährlicher Spaltungen, die Grundursache einer fortwährenden Entstehung entgegengesetter Parteien; Einheit ber Religion hingegen ift ein geheiligtes Band, welches burch die Identität ber Gefinnungen und die Uebereinstimmung der religiösen Handlungen mehr benn ein anderes Mittel bie Ordnung und Ruhe im Staate befestigen kann." Die Antwort bes Kurfürsten sagte: unsere landesväter= liche Absicht ist, durch Ansiedelung fremder Religionsverwandten den vielen noch öde liegenden Ländereien fleißige Anbauer, den Producten geschickte Berarbeiter, dem Handel thätige Unternehmer zu verschaffen und auf solche Art die physischen und moralischen Kräfte unserer Erbstaaten zu vermehren. Wir haben hierin nach einer vernünftigen Staatspolizei und nach ben weisen Beispielen anderer Regenten gehandelt. Der Kurfürst verwies hier auf Jofeph II., auf Preußen, auf Hannover; Einheit des Glaubens sei aur Starke so wenig nothwendig, als die volle Uebereinstimmung aller Staatsbürger in ihren Meinungen über wissenschaftliche Begenstände. "Was haben die Stände gewonnen, welche der Alleinberrschaft ihrer Rirche, ber Einheit ihrer Religion Alles aufopferten? Man vergleiche ihren Wohlstand mit jenem solcher Staaten, welche ohne Rücksicht auf Religion fremder Industrie und Cultur offen stehen und wo man diese burch Aufnahme solcher nütlichen Fremben einheimisch zu machen weiß."\*)

Die Regierung schritt unverdrossen weiter. Eine Instruction vom 25. Januar 1802 führte einen entscheibenden Schlag gegen das Mönchswesen, indem fortan die Franziscaner = und Kapuzi=nerorden nur noch bis zum Aussterben der gegenwärtigen Mitzglieder geduldet, neue Mitglieder nicht aufgenommen, das Termi=niren verboten, eine Reihe von Klöstern anderer Orden theils ver=einigt, theils aufgehoben wurden. Den Weltgeistlichen ward an-

<sup>\*)</sup> S. Staatsarchiv VIII. 98. 99. 102—104. 107. 108. 111 ff. 313 ff.

ķ

vollends gelähmt. Der Raiser und Reichstag eristirten mehr bem Namen als der That nach, die Kreisordnung war aufgelöst, dem Reichsgericht, bas schon längst in Agonie lag, war durch die freigebige Ertheilung des jus de non appellando, womit auch in dem jungsten Recesse wieder mehrere Fürsten botirt worden, sein Wirfungsfreis schon so gut wie entzogen. So völlig war aber felbst im Laufe der anderthalb Jahrhunderte, die vorangegangen, ber Nationalgeist nicht gebrochen worden, daß biese Lucke ganz ungefühlt hätte vorübergehen sollen. Diese Formen waren wohl verfallen und ausgelebt, aber es waren boch bie letten gewesen, die Deutschland noch als eine Gesammtheit hatten erscheinen lassen. Der selbstsüchtige Sondergeist der Fürsten und Regierungen, der Einfluß des Auslandes, die politische Entnervung und Thatlosig= teit im Volke, die kosmopolitische Zerfahrenheit in der Literatur reichte boch nicht hin, die Erkenntniß von der inhaltschweren Krisis, die über Deutschland lag, ganz und gar zu erdrücken. schmelzung ber winzigen Staatsgruppen in etwas größere, die Verminderung der Territorien von einigen hunderten auf eine geringere Zahl, die Vernichtung geiftlicher Kleinstaaterei, die Montgelas'schen Aufflärungserperimente, so wirksam bas Alles in ben einzelnen Kreisen war, vermochten doch nicht, die Lücke, welche die Einsichtigen im Volke fühlten, vergessen zu machen. Es ging bie trübe Ahnung durch bie Gemüther und ward auch offen ausge= fprochen, daß ber deutsche Guben und Westen fortan Bonaparte und dem französischen Einflusse widerstandlos preisgegeben sei\*); es wurden auch fromme Wünsche laut, wie dem Mangel abzuhelfen sei.

Schon vor dem Luneviller Frieden war der Vorschlag gesmacht worden, mit der Säcularisation der geistlichen zugleich die Mediatistrung der weltlichen Kleinstaaten zu verbinden, namentlich den schwachen, schußlosen und zerrissenen Südwesten Deutschlands zu theilen; es war in anderer Form das Projekt eines deutschen Duaslismus, der das ganze Kleinstaatenthum mit einem Male verschlinsgen sollte. Jest, nach dem Reichsdeputationsreces, tauchte der Sedanke auf, außer Desterreich und Preußen nur noch zwölf weltliche Fürsten übrig zu lassen, deren Gebiete, durch die Mediatisstrung der übrigen vergrößert und arrondirt, eine frästigere Fösderation bilden sollten, als die bunte Mischung von großen, mitts.

<sup>\*)</sup> S. polit. Journ. 1803. I. 31.

lern und kleinen Fürsten, Reichsgrafen, Rittern und Städten. Auch der Gedanke einer bundesstaatlichen Organisation des Reisches sand schon seine Versechter. Es sollte eine Reichsregierung mit concentrirter Gewalt erschaffen, die einzelnen Kreise zu größeren Verbänden vereinigt, die kleineren zur eigenen Vertheidigung ohnsmächtigen Gebiete den größeren einverleibt werden \*).

Es war nicht zu benken, daß solche und ähnliche Wünsche fortan verstummten; vielmehr war die Auflösung der alten Ordnung erst die fruchtbare Duelle bafür geworden. Die Vorgänge von 1802-1803 hatten mit revolutionärer Gewalt ben alten geschicht lichen Zusammenhang zerftört, ohne etwas Anderes an bie Stelle ju seten. Das war zugleich unter Umständen geschehen, die ihren Eindruck auf die Nation nicht versehlten. Das revolutionare Bebahren der dynastischen Politik erschütterte den Glauben an den Bestand ber Gewalten und ben Nimbus des Fürstenthums mach tiger, als es die Ideen von 1789 bis jest gethan hatten. Nation hatte einen tiefen Blick in die Immoralität der Wege und Mittel gethan und es war bavon ein Stachel zurückgeblieben, bessen bittern Eindruck die Dinge, die nothwendig folgen mußten, am wenigsten vergessen machen konnten. Die weltlichen Fürsten waren in ihrer Habsucht zu ungeduldig und verblendet, um einzusehen, daß dieselbe Theorie und Praris, die sie jest gegen die geistlichen Fürsten ins Werf setten, einst gegen sie gebraucht werden könne.

Indem man der Nation den geschichtlichen Boden entzog, mußte sich ihre Betrachtung selber naturgemäß auf revolutionäne Wege wenden. Die alte Form war ungenügend; aber es war doch die alte eingewohnte Form; das Neue zerstörte diese überliesferte Art des politischen Daseins, ohne etwas Genügendes an die Stelle zu setzen. Auf diesem zerrütteten Boden mußten sich die durchgreisend reformirenden und radicalen Ideen einer deutschen Umgestaltung, welche die nächsten Generationen ans Licht brachten, nothwendig ansetzen; sie sind nicht aus den Theorien von 1789 erwachsen, sie haben an dem Tage Wurzel und Lebensfrast gewonnen, wo die deutschen Dynastien die alte Form des Reiches mit revolutionärer Gewalt zerschlagen haben.

<sup>\*)</sup> S. über diese Borschläge Häberlins Staatsarchiv VII. 360 ff. VI. 94 ff. VIII. 14 ff.

## Viertes Buch.

Die Zeit deutscher Erniebrigung (—1807).

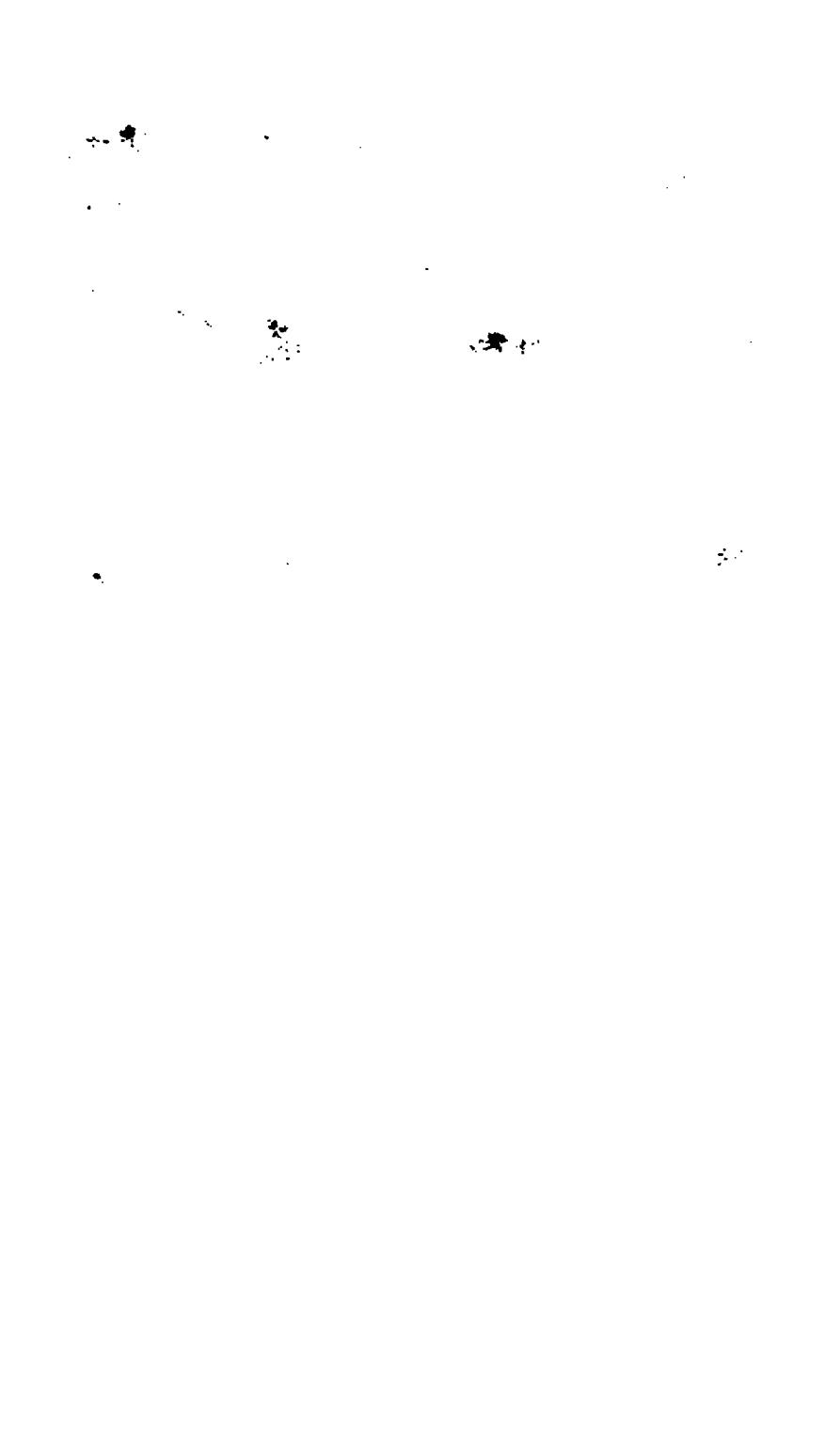

## Erster Abschnitt.

## Deutschland im Jahre 1803.

Unglückliche Kriege und ruhmlose Friedensverträge hatte Deutschland im Laufe ber letten Jahrhunderte mehr als einen eine lebt, aber wie wenig wollte bas bebeuten gegen die Erntligung dieser Tage! Alles, was eine Rother bemüthigen kann, Einmischung übermüthiger Nachbarn, Zwietracht ber eigenen Gewalten, Rechtlosigkeit und Zerrüttung auf allen Seiten, bas brängte sich hier in einen Moment zusammen. War der neue Theilungsplan bes alten Reiches ein Werk revolutionärer Gewaltthat gewesen, so war es die Durchführung nicht minder. Allenthalben ward bas Recht ber Stärkeren, wie es ber Reichsbeputationsreces sance tionirt, von den Begünstigten und Mächtigen in willfürlichster Weise ausgebeutet und erweitert; wo nicht die Theilenden unter sich selber über die Beute haberten, mußten die Kleinen und Machtlosen die Schärfe des neuen Staats= und Bolferrechts empfinden. Hier brohten in der Markgrafschaft Burgau österreichische und bairische Truppen handgemein zu werden ober führte Darmstadt mit Nassau-Usingen eine Raub= und Faustrechtssehbe, dort fiel die ganze Wucht rechtloser Zustände auch auf diejenigen, die der Theis lungsplan vorerst noch geschont hatte. Oder während die Größe= ren, mit französischer Einwilligung, ihre Politik revolutionarer Arrondirung rudsichtslos durchführten, eilten die Kleineren personlich nach Paris, um für die genoffene Protection Bonaparte demüthig zu danken, neue Begünstigungen zu erbitten.\*)

<sup>\*)</sup> S. polit. Journ. 1803. II. 381. 785. 887. 1211. 1239.

Diese innere Zerrüttung war in vollem Gang, als eine neue beispiellose Demüthigung Deutschland überraschte. Der Friede, den sich England hatte aufdringen lassen, erwies sich als unhaltbar; er hatte höchstens ben 3med erreicht, auch die Friedliebenben in Großbritannien selber von ber Nothwendigkeit eines fortgesets ten Kampfes gegen Bonaparte zu überzeugen. Den Ucbergriffen ber französischen Gewalt gegenüber hatte die britische Politik bie Pfander in Handen behalten, beren Rückgabe ihr ber Vertrag von Amiens auferlegte; persönliche Erbitterung bes ersten Consuls trug bann mit bazu bei, ben faum geschloffenen, auf keiner Seite aufrichtigen Friedensbund rasch wieder zu lösen. Brach, wie fich seit Anfang bes Jahres 1803 erwarten ließ, der Krieg von Reuem aus, so hatte biefer Kampf bas Eigenthumliche, bag feiner ber kämpfenden Theile in der Lage war, dem andern beizukommen; Englands maritime Alleinherrschaft gab ihm so wenig bie Mittel, shne Bundniffe auf bem Festlande Frankreich wirksam anzugreifen, als die continentale Uebermacht Bonaparte's ihn in den Stand sette, die Stärke ber britischen Politik zu erschüttern. Zwar stand bas Kurfürstenthum Hannover in einer zufälligen und äußerlichen Verknüpfung mit England, insofern ber britische Monarch zugleich Kurfürst in Hannover war; aber es war eine bisher ganz anerkannte Sache, daß die Händel der englischen Politik das deutsche Reichsland nicht berührten. Es fehlte zwar bei der Schwäche bes Reiches nicht an Beispielen, daß solche Verhältnisse gewaltsam verlett worden waren, aber für Hannover selbst hatte im öfterreichischen Erbfolgefriege, wo ber König von England sogar eine Armee gegen die Franzosen in Deutschland commandirte, die New tralität ihre Geltung behalten; bas Gleiche war in ben jungsten Kriegen geschehen, als Hannover sich der nortdeutschen Reutralität anschloß, Großbritannien seinen Krieg fortsetzte. Aber freilich, wer wollte in dieser Zeit auf völkerrechtliche Garantien vertrauen! Lag boch für einen Mann wie Bonaparte die Versuchung zu nahe, an dem schwachen Hannover den Groll auszulassen, der gegen die meerumgürtete britische Insel machtlos war. Schon beschäftigt ihn der Gedanke, durch Versperrung der festländischen Flüsse und Häfen einen wirksamen Krieg gegen ben englischen Handel zu führen. So hatte benn auch Talleprand schon am 11. Män 1803 dem britischen Gesandten unverblümt zu verstehen gegeben,



daß die Fortbauer der englischen Rüstungen Truppenbewegungen nach Holland und "an die hannover'sche Gränze" zur Folge haben werde.

Hannover stand unter einer patriarchalen Aristofratie, die das Land nicht hart und gewaltsam regierte, ihm nur mäßige Steuer= lasten auferlegte, aber auch alle Untugenden eines solchen Regiments an sich trug. Ein abeliges Geheimrathscollegium regierte ziemlich unumschränkt und unverantwortlich; nur in wichtigeren Fällen ward die Genehmigung des Königs und des neben ihm in London stehenden hannover'schen Ministers eingeholt. Georg III. das Land nicht betrat, bestand doch ein Hofstaat, deffen Stellen einträgliche Sinecuren für den Adel waren. Ihm gehörs ten auch die wichtigsten Aemter in der Verwaltung, der Justig, dem Finanzwesen; zur Seite stand ihm eine bürgerlich gelehrte Beamtenhierarchie, die mit ihren Kenntnissen und ihrem Fleiß bas Regiment ber vornehmen Herren ftugen half. Die unteren Stellen ber Verwaltung waren an die Begünstigten ber großen Familien überlassen. Es war der guten Art des Landes und Volkes zuzus rechnen, daß die Zustände unter dieser Verwaltung nicht schlimmer wurden, als sie gewesen sind; Familiengeist, Nepotismus und Protectionswesen waren freilich unvermeidliche Uebel. Der Bür= ger und Bauer war niebergehalten und fühlte sich in kurzsichtiger Selbstsucht zufrieden, daß man ihm bis jest den Krieg abgewehrt; felbständige Talente konnten sich nur ausnahmsweise Bahn brechen, ein gefunder öffentlicher Geist vermochte sich hier so wenig auszubilden, als kühner Muth und opferfähige Thatkraft zu den Eigenschaften einer abeligen Rastenregierung gehören.

Neben den hochgebornen Mitgliedern der hannover'schen Verswaltung, dem Grasen Kielmannsegge und den Herren von Arnsswaldt und von der Decken, wirkte zu jener Zeit als dürgerlicher Arbeiter und juristische Autorität der Geh. Cabinetsrath Rudloss, der im Lande selbst für das einslußreichste Mitglied der Regierung galt. In der That scheint dieser Bureaufrat alten Schlages neben den harmlosen Nullitäten aus dem Abel die erste Rolle im oberssen Collegium gespielt zu haben, und gegen ihn hat sich auch, wie es das Schicksal solcher beneideten Emporkömmlinge aus dem Bürgerstande ist, nach der Katastrophe der lauteste Jorn entladen; ihm ward die wesentliche Schuld an dem Bankerott der Abelssihm ward vie wesentliche Schuld an dem Bankerott der Abelssihm ward von Gregorien und gegen ihn hat sich auch,

oligarchic aufgebürdet. Wie sich in solch einem Kopfe die neue Zeit ausnahm, bavon hat dieser hannover'sche Cabinetsrath ein denkwürdiges Beispiel gegeben. Es war Rubloss nicht verborgen, daß sich etwas gegen Hannover vorbereite, er war von Paris und London aus gewarnt, er sah, wie die französischen Truppen aus Holland sich dem hannover'schen Gebiete näherten, aber er blieb in argloser Sicherheit, denn — so beruhigte sich der Reichsjurist — das heil. römische Reich konnte es nie und nimmer zugeben, daß Hannover von den Franzosen occupirt ward! Dies Reich, um dessen Spolien eben die fremden und einheimischen Kriegssnechte würselten, von dem sich Hannover selbst in der jüngssten Kriegsnoth als einer der ersten selbstsüchtig abgesondert, sollte das Land jest vor Bonaparte'scher Gewaltthat schüßen!

Hannover gehörte zu ben Reichslanden, beren militärische Rüstung im Bergleich mit ben meiften andern in gutem Rufe stand. Zwar war die Armee nach bem Eintritt in die Reutralltat auf etwa 15,000 Mann vermindert\*), und burch manches sparsame Erperiment ber Regierung die Ausrüftung erschwert, auch manche Untugend einer Friedens - Armee badurch genährt worden, allein es war boch fein Zweifel, baß, wenn man die Beurlaubten einberief und auch nur bie Stärke ber fünfzehntausend Mann aufbrachte, Dies hingereicht hätte, das gleich starke französische Corps, das sich ben Gränzen näherte, zurückzuweisen. Wohl konnte Hannover, wie damals die feige Weisheit bes Tages von allen Das dern predigte, sich nicht allein in einen Krieg mit der Bonapartes schen Macht stürzen, aber es vermochte einen ungerechten und zubem leichtsinnig unternommenen Angriff auf sein Gebiet abzuwehe ren, es vermochte burch seinen muthigen Widerstand die Größeren aufzurichten und vielleicht den Anstoß zu einem neuen Weltkriege gegen Bonaparte zu geben, ber boch nicht mehr lange abzuwenden war. Selbst wenn aber Alles vergeblich war, konnte bas Land

<sup>\*)</sup> So gibt bas officielle Exposé des Staatsministers von Lenthe die Stärke selbst an. Dasselbe sindet sich in der angeführten Reichstagscorrespons denz und ist auch in dem vaterländ. Archiv des hist. Vereins für Niedersachsen Jahrg. 1838 S. 87 ff. veröffentlicht worden. Damit ist zu vergleichen der Bericht des Majors von Ramdohr, im Nieders. Archiv Jahrg. 1846 S. 30. 31, wo die einzelnen Reductionen der kriegerischen Macht des Landes angeführt und beurtheilt sind.



kaum größeren Druck gewärtigen, als ihm nach der widerstandslosen Unterwerfung auferlegt ward, und die härtere Last der Schande hätte es sich erspart. Allein die Entnervung hatte das gesammte deutsche Leben ergriffen, überall behielt die muthlose Klugheit noch die Oberhand, die statt der sicheren kleineren Uebel die unberechendaren größeren wählt, die, weil sie ein Ende mit Schrecken fürchtet, lieber Schrecken ohne Ende erduldet.

Schon im Frühjahr 1803 ließ König Georg III. die hannover'sche Regierung vor den Gefahren warnen, die der neue Ausbruch des Krieges wahrscheinlich über das Land verhängen werbe. Seinem Sohne, bem Herzog von Cambridge, ber, ohne Mitglieb der Regierung zu sein, als Generallieutenant in der hannover'schen Armee biente, ließ er durch einen Abjutanten sagen: man möge zuerst den Beistand Preußens nachsuchen, und falls dies fruchtlos sei, bas Heer nach Stabe führen, um es, wenn ein wirksamer Widerstand gegen ben Feind nicht möglich sei, nach England zu bringen. \*) Allerdings war Preußen bei einer Besetzung ber Wefer= und Elbgebiete durch die Franzosen nicht weniger betheiligt, als Hannover selbst; seine Ehre wie seine eigene Sicherheit, bie Ueberlieferungen seiner Politik, von denen es selbst nach dem Bafeler Frieden nicht abgewichen war, wie seine materiellen Interessen leg= ten ihm in gleichem Maße die Pflicht auf, die Bonaparte'schen Truppen aus Nordbeutschland fernzuhalten. Es hatte zwei Jahre früher, weil eine solche Gefahr drohte, Hannover besetzt und ohne Zweifel recht baran gethan. Selbst die Lüsternheit nach dem Besitze dieses Landes, die man den Preußen gern und mit Grund vorwarf, mußte dazu drängen; benn wenn Hannover je erlangt werden sollte, so war es doch besser und ehrenvoller, Preußen hatte sich durch die Beschützung bes Landes den Anspruch darauf erworben, als daß es sich von Bonaparte zum Lohn des Abfalls von den deutschen Interessen die welfischen Erblande schenken ließ.

Die Franzosen selber tadeln es als den größten Mißgriff der preußischen Reutralitätspolitik, daß sie sich damals nicht zu einem raschen Entschlusse ermannt und die Bonaparte'sche Invasion von der Weser und Elbe ferngehalten hat. Ein Krieg, ist ihre Meinung, wäre darüber nicht entstanden; Rußland hätte es ungern

<sup>\*)</sup> S. Beamish Gesch. ber königlich beutschen Legion. I. S. 4.

gesehen, aber nicht zu ben Waffen gegriffen; Bonaparte hatte gezürnt, aber sich am Ende beruhigt. Die preußische Reutralität erschien bann zum ersten Mal als etwas Thatfraftiges und Wohlthatiges; ste konnte sich rühmen, ben beutschen Norden in einem Augenblick, wo das Reich dazu die Macht nicht mehr besaß, vor fremben Einbringlingen zu beschützen. Bonaparte selbst schien nach einer Mittheilung von Haugwist) bie Dinge faum anders anzusehen. Sie wollten sich, äußerte er im December 1805, ber Occupation mit bewaffneter Hand widersegen; ich mache Ihnen darüber keinen Vorwurf, Sie hatten Recht. Auch in Preußen ist man balb zu ber Einsicht gekommen, baß bies eine Rachgiebigkeit war, bie noch über bie Granzen der Politif bes Baseler Friedens hinausging, und in bem bekannten Manifest von 1806 war offen zuge= ftanben, daß man damit einen folgenschweren Mißgriff begangen hatte. Haugwig rühmte sich, gleich jest bies eingesehen und zum Wiberstande gerathen zu haben; danach hätte er wenigstens in zwei wichtigen Momenten ber preußischen Geschichte, im Sommer 1799 und 1803, den rechten Instinct gehabt. Aber sein Rath ward jest so wenig wie damals befolgt, schwerlich darum, weil, wie Lombard andeutet, man durch die eigene frühere Besetzung Hannovers den Franzosen glaubte das Recht zu gleichem Verfahren geliehen zu haben, als weil überhaupt jeder Entschluß zu handeln an den leis tenden Persönlichkeiten in Preußen scheiterte. "Ich möchte wohl wissen, äußerte sich im October 1806 Lombard gegen Gent \*\*), was Sie in meiner Lage gethan hätten, um einen Krieg zu beginnen unter ben Augen eines Königs, ber Kriegsgebanken haßt und zudem auch die Mittel nicht in Händen zu haben glaubt, sich auf einen Krieg füglich einlassen zu können." So kam es benn wieder zu halben Maßregeln. Erst erbot sich Preußen, bas Land zu besetzen, wenn England die preußischen Schiffe von dem Durchsuchungsrecht befreie — ein Antrag, für den damals wohl Bonaparte's Zustimmung, aber nicht die ber Engländer zu erwar ten war — bann, wie bies abgelehnt, ber rechte Zeitpunkt uns wiederbringlich versäumt, Hannover in ben Händen der Franzosen war, wurde der unglückliche Versuch gemacht, durch freundliche

<sup>\*)</sup> Fragment des mémoires inédits. Jena 1837. S. 26.

<sup>\*\*)</sup> Gent Schriften herausg. von Schlesier II. 249.

4

Vorstellungen bei Bonaparte das Pfand den Händen des fremden Eroberers zu entwinden.

Mit der Botschaft, daß Preußen die Intervention verweigere, kam im Mai der Abjutant des Herzogs von Cambridge von seisner Berliner Sendung nach Hannover zurück; ein gleichzeitiger Bescheid von London gab ebenso wenig Trost für das bedrohte Land. Baron von Lenthe ertheilte am 13. Mai den zweideutigen Rath: wenn man das Land vor einer Invasion schüßen könne, so sei Alles daran zu setzen; müsse man sich aber darauf beschränsten, Material und Truppen zu retten, so seien die Maßregeln danach einzurichten und man solle das Land nicht zu Opfern veranlassen, die seine unglückliche Lage nur steigern könnten.\*)

So war die Regierung im Augenblicke der Gefahr sich selbst überlaffen; während ber geschraubte Bescheib von London unterwegs war, die Ablehnung in Berlin sich erwarten ließ, war ber französische General Mortier mit seinem Truppencorps von Rym= wegen aufgebrochen, hatte (17—19. Mai) bie Waal überschritten und stand jest bei Coeverben, dicht an der deutschen Gränze. Man mußte sich also entschließen, irgend etwas zu thun. Lenthe, dessen zögernde und biplomatistrende Taktik sonst zur Ratha losigkeit der Herren in Hannover ihr gutes Theil beitrug, hatteboch wenigstens im Anfang April ben Oberbefehlshaber ber han= nover'schen Armee, den Feldmarschall Grafen von Wallmoden= Gimborn, aufgefordert, die Beurlaubten einzuziehen und die Regi= menter zu sammeln, damit man sie nicht in ihren zerstreuten Aufstellungen überraschen könne. Der Feldmarschall hatte sich in ähn= lichem Sinne an die Regierung gewendet. Dieselbe gab (22. April) die benkwürdige Antwort, daß man zwar die Willensmeinung bes Königs erfüllen, aber doch zugleich "Alles zu vermeiden suchen musse, was Ombrage und Aufsehen erregen könne." Es ist die= ser Bescheid nur durch die Weisung überboten worden, welche die Regierung nach glaubwürdigen Aussagen nachher bem Feldmar= schall zugehen ließ: "den Truppen nicht zu gestatten zu feuern und nur im bringenbsten Nothfalle bas Bajonnet mit Mo= beration zu gebrauchen."\*\*)

Wallmoden bemühte sich indessen, wenigstens das zu ordnen,

<sup>\*)</sup> S. das Lenthe'sche Exposé im Nieders. Archiv 1838. S. 91.

<sup>\*\*)</sup> S. Beamish 1. 8. 9.

₹ .

worin man ihn nicht hindern konnte. Er recognoscirte, erganzte die Feldausrüftung und ließ die Festung Hameln ausbessern. Mehr war nicht zu thun; die Chefs der Regimenter und Compagnien blieben selber über das, was beabsichtigt ward, völlig im Unklaren und erhielten erft, als ber Feind schon an der Granze stand, die unbestimmte Weisung, daß wahrscheinlich ihre Truppen zusammengezogen werden würden.\*) Im Anfang Mai wandte sich bann Wallmoben von Neuem an die Regenten mit der Erklärung: zufolge bes Befehls, alle Maßregeln, welche Ombrage erregen könnten, zu vermeiben, sehe er sich jest außer Stande, weis tere Schritte zur Vertheibigung bes Lanbes zu thun. Sein Drangen um bestimmtere Schritte, namentlich bie Erganzung ber Mannschaft, traf mit bem Moment zusammen, wo die Franzosen sich in Bewegung setzten und weder von London noch von Berlin troftvolle Bescheibe zu erwarten waren. Es gebricht uns, sagte ber Feldmarschall, nicht an Waffen und Munition; wir bedürfen nur Streiter. Wenn wir auch nicht im Stande sein sollten, eine Macht wie biejenige, welche wir während bes stebenjährigen Rrie ges in das Feld stellten, zusammenzubringen, so können wir doch in Kurzem 28 bis 30,000 Mann versammeln. Mit einem solchen Corps kann man schon auf eine wirksame Vertheidigung benken und selbst im Falle eines unglücklichen Ausgangs eine billige und nicht schimpfliche Capitulation erlangen. Aehnlich äußerte sich der Herzog von Cambridge; auch die Calenberger Landstände stimmten jest noch für Vertheibigungsmaßregeln.

So mußten sich benn die regierenden Herren doch zu Schritten entschließen, die "Ombrage erregen" konnten! Das merkwürdige Ergebniß ihrer Berathungen war ein Aufruf vom 16. Mai, worin sämmtliche Landesunterthanen aufgefordert wurden: "im eintretenden Nothfalle zur Rettung und Bertheidigung des Baterslandes sich unverweigerlich stellen zu wollen. Sollten wider beseres Berhossen Einzelne durch die Flucht der Landesvertheidigung zu entgehen suchen, so soll ein solcher unwürdiger Unterthan uns ausbleiblich und ohne alle zu hossende Begnadigung seines sämmtlichen Bermögens und etwa noch zu hossenden Erdstheils für verlustig erklärt werden."

<sup>\*)</sup> Niederfächs. Archiv 1846. S. 32.

4

Lige Eiser im Volke von Ansang an war, und die Berichte der Zeitgenossen weichen darüber ab; nur das Eine ist ganz unzweisselhaft, daß mit einem so absurden Machwerk, wie der Aufrus vom 16. Mai war, der Enthusiasmus eher niedergeschlagen, als gesweckt werden mußte. Der Eindruck dieser bei Strase der Consisscation andesohlenen Vaterlandsvertheidigung war denn auch so schlecht wie möglich; ganze Bezirke weigerten sich, der Anordnung zu folgen, die Eltern sendeten ihre wassensähigen Söhne aus dem Lande, um sie dem drohenden Massenaufgebote zu entziehen. Darauf erließ die Regierung am 24. Mai eine zweite Proclamation, worin sie sich gegen den Verdacht verwahrte, einen Landsturm aufrusen zu wollen; es handele sich nur um die Verstärfung der regulären Truppen, zu deren Ergänzung die aufgebotene Mannsschaft einzig und allein gebraucht werden sollte.

Viel war allerdings in diesem Augenblicke nicht mehr zu thun; schon näherten sich bie Franzosen den Landesgränzen. war der Moment, wo die Bescheide aus Berlin und London ein= trafen, welche die Hannoveraner ihrer eigenen Rathlosigkeit über= Doch sollten jest die Regimenter durch Aushebung erganzt, ein Schüßencorps gebildet, die Pferde für die Reiterei re= quirirt und Hameln in Vertheidigungsstand gesetzt werben. Aushebung war so unglücklich, wie Alles, was diese unfähige Regierung begann. Nachdem man durch den Aufruf vom 16. Mai einen Theil der waffenfähigen Mannschaft aus dem Lande ge= scheucht, fehlte es in vielen Gemeinden an der nöthigen Refruten= zahl; man griff zu unbärtigen Knaben und Familienvätern. Darüber entstand denn offene Unzufriedenheit; die Behörden wurden mißhandelt, die Ausgehobenen gewaltsam befreit. Die Truppen, statt fich gegen ben Feind zusammenzuziehen, burchstreiften in ein= zelnen Abtheilungen das Land, um die fahnenflüchtigen Rekruten einzufangen. Zugleich beschwerten sich die Bauern über die angesonnene Lieferung von Pferden, und die Regierung berieth, wie im tiefsten Frieden\*), gemächlich und weitläufig über bie an sie

<sup>\*)</sup> So theilt auch Pert (Leben Steins I. 249.) einen charakteristischen Zug mit. Als der Feldmarschall am Abend einen Courier vom Commandanten in Bentheim mit der Nachricht vom Einbruche der Franzosen erhielt und die

gelangten Eingaben, bis man benn boch im letten Augenblicke ber Noth kurzweg die Pferbe requirirte, wie man sie eben bekommen konnte.

Die Franzosen näherten sich indessen bem hannover'schen Gebiete. Es waren nur ungefähr 12,000 Mann, die Mortier mit sich führte, sie waren mit wenig Gepäck versehen, hatten keine Zelte, es fehlte an Vorforge für Verpflegung, selbst an ber nothigen Artillerie. Der Marsch burch bie Haiben und Moraste hatte bei ben anhaltenden Regengüffen im Mai und Juni seine Be schwerben und Gefahren, und selbst eine mäßige Ruftung hatte hingereicht, das ganze Corps zurückzuwerfen. Aber bie Franzosen fannten die Rathlosigfeit der Machthaber in Hannover; ihre ganze Erpedition war darauf berechnet, daß nichts zur Gegenwehr vorbereitet sei. In raschen Märschen zogen sie vorwärts und begannen ihre Feindseligkeiten, indem sie eine hannover'sche Besatzung auf dem Schlosse zu Bentheim, welche aus einem Officier und 36 Mann bestand, gefangen nahmen. In den letten Tagen bes Mai betraten ste das osnabrückische Gebiet; es konnte also sortan kein Zweifel mehr darüber aufkommen, was der Plan war; die hannover'schen Regenten hatten sich noch mit ber Musion eingeschläfert, daß die Franzosen an den Gränzen stehen bleiben ober boch nur so langsam vorrücken würden, wie sie selber rüsteten; jest überzeugten sie sich vom Gegentheil. Sie entschlossen sich nun — nicht etwa ein paar Regimenter, sondern eine Deputation an den Feind zu schicken, um mit Berufung auf Bölkerrecht und Frie bensverträge die Neutralität des Landes zu erwirken\*). Herren hatten sich um das Dringendste so wenig bekummert, daß sie nicht einmal wußten, in welcher Richtung der Feind herankam. Ihre Deputation, ber Hofrichter von Bremer und der Obriftliew tenant von Bock, denen sich ber Cabinetsrath Brandes anschlos

Minister zu einer sofortigen Versammlung aufforderte, soll ihm erwiedert worden sein: die Glocke habe schon zehn geschlagen, man musse die Zusammerkunft auf den nächsten Morgen verschieben.

<sup>\*)</sup> Die das Lenthe'sche Exposé sagt, "pour déclarer la Neutralité parsite de l'Electorat, qui par le Traité de Luneville était en prosonde paix avec la France et qui n'étant lié ni par les lois, ni par les traités de la Grande Bretagne avait de tout temps et récemment par la République elle même été reconnu comme un état entièrement séparé.

reisten umher, um den Feind aufzusinden, der zu ihrer lebhafsten Ueberraschung ganz wo anders als dort, wo sie ihn suchten, nämlich zwischen Duakenbrück und Diepholz stand.

Freilich waren jest alle militärischen Maßregeln halb und un= fertig, weil zu spät damit begonnen war. Die Truppen aus ber Hauptstadt zogen nach dem rechten Weserufer gegen Nienburg; eben bahin wurden auch die Refruten geführt und es schien Wall= modens Absicht, zwischen ber Weser und Aller eine feste Stellung zu nehmen. Das Commando über die bei Nienburg versammel= ten Truppen, höchstens 4000 Mann, führte ber Herzog von Cambridge (1. Juni). Ueber die Weser vorgeschoben und bei Suhlin= gen vereinigt standen vier Bataillone Fußvolk, zwei Reiterregimen= ter und eine Batterie; fie waren von ben Generalen Hammerstein und Linfingen angeführt\*). Ein guter Theil ber Streitfrafte war noch nicht in Bewegung; brei Regimenter standen noch ruhig in ihren Quartieren, zerstreute Bataillone lagen zu Harburg, Rate= burg und Eimbed. In bem Augenblide, wo die Regierung ihre Deputation absandte (29. Mai), hatten fich die französischen Bor= posten zwischen Diepholz und Suhlingen ben ersten hannover'schen Stellungen schon genähert; bas ware nun ber Augenblick gewesen, ben Feind mit Gewalt aufzuhalten. Es war auch nicht sowol bie Unzulänglichkeit ber Kräfte, was bie hannover'schen Führer be= wog, in den letten Tagen bes Mai und am 1. Juni den Franzosen auszuweichen und sich gegen Suhlingen zurückzuziehen; wohl aber lag über Allen ein lähmender Mißmuth und ein Mangel an Entschlossenheit, der lieber die Kräfte des Gegners überschätte, nur um die Zumuthung raschen Handelns von sich abwehren zu können \*\*). Jest war die bevorstehende Unterhandlung der er= wünschte Anlaß, jeder Action auszuweichen; der Herzog von Cambridge wies Linfingen und Hammerstein an, sich hinter die Weser zurückzuziehen, und bedeutete ihnen: "es sei wegen der entamirten Unterhandlungen mit den Franzosen der Grundsatz etablirt, keine Feindseligkeiten zu erwiedern, sondern solchen möglichst auszuwei= chen." Ganz sollte biese friedfertige Politik boch nicht gelingen. Hammerstein hatte sein Corps nach Nienburg zurückgeführt, Lin=

<sup>\*)</sup> S. Nieberfachs. Archiv 1846. S. 34 ff.

<sup>\*\*)</sup> S. Niederfachf. Archiv 1846. S. 37 ff.

singen folgte ihm (2. Juni), schon brängte aber ber Feind auf dem Fuße nach. Vergebens ging der Führer einer Feldwache als Parslamentär hinüber, um die Franzosen an die begonnenen Unterhandlungen zu erinnern; sie behielten ihn als Gefangenen zurück und machten mit zwei dis dreihundert Reitern einen Angriss auf zwei nahestehende Reiterabtheilungen, die zusammen einige sechszig Pserde zählten. Ein lebhastes Gesecht, in dem die Hannoveraner durch das Terrain begünstigt und durch rechtzeitigen Succurs unterstügt wurden, endete mit dem Rückzuge der Franzosen; auf deutscher Seite zählte man nur einen Todten und neun Verwundete, die Franzosen hatten etwa dreißig Leute verloren\*).

Die Regierungsbeputation hatte indessen auf ihrer Irrfahrt das feindliche Hauptquartier gefunden, aber es war ihr wenig Trost geworden. Um Tage, wo bei Nienburg ber Zusammenstoß erfolgte, - fam sie mit bem Bescheib nach Hannover zurud, baß Mortier verlange, die ganze hannover'sche Armee solle sich friege gefangen ergeben; Frankreich wolle sie als Repressalien gegen die von den Engländern gefangenen Franzosen. Der französische Ge neral verlangte ungesäumte Antwort; leiste man Wiberstand, fügte er hinzu, ober habe er einmal die Weser überschritten, so werde a sich durch die früher gemachten Anerbieten nicht mehr für gebunben halten. Es bedurfte kaum dieser tropigen Weise, um die Herren in Hannover zur unbedingten Nachgiebigkeit zu vermögen. Sie eilten, die Deputation von Neuem mit den weitesten Bollmachten an Mortier zu senden, und riefen ben Herzog von Cambridge von Nienburg herbei, um ihn von der Lage der Dinge zu benachrichtigen. Als er hörte, daß unter den Bedingungen, wozu die Unterhändler ermächtigt waren, sich auch die befand, daß die hannover'schen Truppen während ber Dauer des Krieges nicht gegen Frankreich fechten sollten, gab er seine Entlassung ein und begab sich nach England.

Am 3. Juni ward dann im französischen Hauptquartiere zu Suhlingen die Unterwerfung Hannovers unterzeichnet. Die Truppen sollten sich hinter die Elbe zurückziehen und sich auf ihr Ehrenwort verpflichten, während des Krieges nicht gegen Frankreich die Waffen zu tragen, ausgenommen wenn sie gegen eine gleiche Jahl

<sup>\*)</sup> S. Niedersächs. Archiv 1838. S. 94., 1846. S. 39. Beamish I. 26. 27.



französischer Truppen, die etwa in englische Gefangenschaft geriesthen, ausgewechselt wären. Das Land und die Festungen wurden den Franzosen geöffnet, alle Geschüße, Wassen, Borräthe, alles königliche Eigenthum, Domainen und öffentlichen Einkunste wurden den Franzosen zur Verfügung gestellt, die französische Cavalslerie sollte auf hannover'sche Kosten remontirt werden, das Land für Sold, Bekleidung und Unterhalt der Franzosen sorgen. Der commandirende französische General behielt sich außerdem vor, in der Regierung und den Behörden Aenderungen vorzunehmen, wie siehm zweckmäßig schienen, und solche Contributionen zu erheben, welche er zur Befriedigung der Bedürfnisse der Armee für nöthig erachten werde. Für den ganzen Vertrag war die Genehmigung des ersten Consuls vorbehalten.

Un dem Tage, wo diese Capitulation geschlossen war, begab sich ber hannover'sche Feldmarschall nach Celle, um nun selbst das Commando ber Armee zu übernehmen. Dort traf am Tage barauf einer der Unterhändler von Suhlingen bei ihm ein und sette ihn vom Abschlusse in Kenntniß, verbarg ihm aber, daß die Gültigkeit bes ganzen Bertrages noch von ber Genehmigung bes ersten Confuls abhänge! Es war das wohl nicht absichtlicher Verrath, sonbern wieder nur ein Zug jener sich selbst sehr pfiffig dunkenden Rurzsichtigkeit muthloser Menschen, an denen die Geschichte jener Tage fo reich ift. Wallmoben, in ber guten Meinung, einen gultigen Vertrag vor sich zu haben, war nun mit gewissenhafter Gile bemüht, die Bedingungen zu vollziehen. Er ließ die Festung Hameln, die Artillerie, die Pontons an die Franzosen übergeben, selbst die schon nach Lauenburg gebrachten Borrathe ber Zeughäus fer von Stade und Harburg wurden wieder zurückgeholt. Truppen traten ihren Marsch burch die Lüneburger Haibe nach ber Elbe an; für ihre Verpflegung war nur mangelhafte Sorge getra= gen, der Bauer mißmuthig und widerwillig, auch in der Bevolferung überwog nun bei jedem Einzelnen immer mehr bie gemeine Selbstsucht; das Treiben der Regierung hatte natürlich eine ans stedende Macht. Auch in den Truppen war an einzelnen Zügen die bemoralisirende Wirkung solch eines Regimentes zu erkennen. Selbst die besten Soldaten mußten widerspenstig werben, wenn fie, wie es jest geschah, burch einen schimpflichen Vertrag aus bem Lande getrieben, ohne Sorge für Verpflegung, in unanständiger

Hast nach ber Elbe gehetzt wurden und, wie es in Lüneburg ber Fall war, die Franzosen im Widerspruche mit der Capitulation schon in einen Stadttheil ihnen nachdrängten, während sie im anderen noch Rast machten. Am 9. Juni schlug Wallmoben sein Hauptquartier in Lauenburg auf, im Laufe der nächsten Tage ward der Uebergang des gesammten Heeres über die Elbe ausgeführt.

Erst jest, nachdem bas Land, seine Waffen, Vorrathe und Einfünfte in ben hanben ber Franzosen waren, enthüllte sich bie ganze Perfidie ber Bonaparte'schen Politif. Als die Convention abgeschlossen war, ließ ber erste Consul bem englischen Ministerium erflären, er werbe bieselbe nur dann ratificiren, wenn auch ber britische Monarch das Gleiche thue und also zulasse, bas die hannover'sche Urmee als Tauschobject für die von den Engländern gemachten französischen Gefangenen angesehen werbe. Geschähe bas nicht, so sehe man sich genöthigt, das Land nach ber Strenge ber Kriegsgesche zu behandeln. Es war nun flar, was Bonaparte wollte. Der Artikel über die Armee, den die hannover'schen Unterhändler zu Suhlingen in ihrem Unverstande bewilligt, sollte als Handhabe gebraucht werden, um den Englandern die Zumuthung zu machen, ihre Gefangenen gegen die Hannoveraner auszuwechseln, und wenn, wie sich voraussehen ließ, die britische Regierung dies mit dem Bemerken verweigerte, daß Hannover sie nichts anginge, so hatte bann Bonaparte einen Vorwand, auch bie lodere Fessel des Vertrages vom 3. Juni vollends abzuschütteln und gang nach Willfür zu verfahren. Das englische Cabinet suchte biefem Kniffe baburch zu begegnen, daß es auf der einen Seite zwar die Trennung zwischen der britischen Krone und der hannoverschen Kurwürde streng festhielt, also auch den König von England ben hannover'schen Vertrag nicht ratificiren ließ, aber zugleich die ausdrückliche Erklärung abgab, daß der König als Kurfürst von Hannover sich vorerst jeder Handlung enthalten werde, welche den Bestimmungen des Vertrages vom 3. Juni zuwiderlaufe. Aber die Bonaparte'sche Politik erröthete freilich nicht, nun laut zu erklas ren, England habe die Ratification verweigert, also sehe sich auch Frankreich nicht mehr als gebunden an. Das Land und seine Hülfsquellen hatte man in Folge des Vertrages in Bestt genom men, den Vertrag selber aber als nicht mehr bindend verworfen!

Das war die Nachricht, die einer der Suhlinger Unterhänds ler bem hannover'schen Feldmarschall nach Lauenburg überbrachte; balb darauf (30. Juni) schickte Mortier ben Chef seines Generalstabes hinüber, um über ein neues Abkommen zu verhandeln. Dies neue Abkommen sollte die Auflösung der hannover'schen Armee bewirken. Die Soldaten, war Mortiers Vorschlag, sollten kriegs= gefangen nach Frankreich abgeführt werden, die Officiere sollten ihren Wohnort auf dem Continent wählen dürfen, wo sie wollten. In dem gewohnten kategorischen Tone ward eine Antwort binnen 24 Stunden gefordert. Nun regte sich doch in Wallmoden der Unmuth bes alten Solbaten über diese Rette von Treulosigkeiten und Entwürdigungen, wozu seine eigene Arglosigkeit mißbraucht worden war. Er war entschlossen, lieber das Aeußerste zu versuchen, als die Zustimmung zu geben zur Auflösung der Armee. Er ließ Mortier sagen, daß er seine Officiere erst hören wolle, hielt bann am 1. Juli zu Gülzow einen Kriegsrath und machte dort die französischen Zumuthungen bekannt; sie wurden, wie zu erwarten war, einstimmig verworfen. Mortier machte einen etwas milderen Antrag,' ber nur die Auflösung des Heeres, aber nicht bie Kriegsgefangenschaft forberte, und Herr von Bock, ber Suh= linger Unterhändler, spielte den geschäftigen Vermittler zwischen beiben Lagern, aber auch dieser Vorschlag ward zurückgewiesen. In diesem Augenblicke erschienen ber Landschaftsbirector von Lenthe und ber Generalmajor von Wangenheim als Abgeordnete der Celle-Calenberg'schen Lanbstände mit bem benkwürdigen Auftrage: wenn bie Truppen sich nicht vertheidigten, sondern die Waffen nieder= legten, Pferde und Kanonen abgäben, so wolle die Landschaft für ihren Unterhalt sorgen; wenn sie sich aber vertheidigten und bas burch Unglück über bas Land brächten ober unterlägen, so wür= ben sie auch nichts vom Lande zu erwarten haben!

Es schien, als sollten die Rathschläge der Feigheit für dies mal ohne Wirkung bleiben. Iwar waren die Truppen, im Ganzen etwa 10,000 Mann, schlecht einquartiert und mangelhaft verpflegt und die Desertion sing an einzureißen, auch hatten sie nur auf ein paar Tage Munition und wenig Geschütz, aber der Feind war nicht so überlegen und die Stellung im Lauenburgischen nicht so ungünstig, um allen Muth sinken zu lassen. Hatten doch die Ofsiciere um die Mitte des Monats noch eine Deputation an

Hammerstein geschickt mit dem Verlangen, über die Elbe zurücktehren und mit ein paar Reiterregimentern den Feind verjagen zu dürfen\*). Das Alles deutete auf einen muthigen letzten Entschluß; Wallmoden traf denn auch am 2. und 3. Juli Anordnussgen wie zu einem bevorstehenden Kampse.

Bu wundern war es freilich nicht, wenn ber Solbat anfing schwierig zu werden. Nach allen ben Erfahrungen, wie die regie rende Aristofratie in den letten Wochen das Land preisgegeben hatte, konnte der gemeine Mann wenig Reigung fühlen, sich für ste aufzuopfern. Der materielle Zustand der Truppen ließ Behagen und Zuversicht nicht auffommen. Geschäftige Hände wußten auch bas Anerbieten Mortiers, die Solbaten friegsgefangen abzuführen, die Officiere freizulassen, im Heere zu verbreiten; es war nach Allem, was vorausging, ganz natürlich, daß fich der Soldat von Mißtrauen gegen die vornehmen Herren ergriffen fühlte und sich selber zu ihren Gunsten verrathen glaubte. Dhne Wir tung blieb aber gewiß ber schamlose Auftrag ber Herren von ber Landschaft nicht, ber bem gemeinen Manne nur bie Wahl zwischen Unterwerfung und Hunger ließ. So regte sich in bem Augenblicke, wo Wallmoden die Truppen marschfertig machen wollte (3. 4. Juli), in einzelnen Regimentern ber Ungehorsam. Sie wollten, erklärten die Reiter von der Garde und vom zweiten Dragonerregiment, erst wissen, wofür sie sich todtschlagen lassen soll-Warum man die Armee hier in einen Winkel eingesperrt habe, statt sie das Land selbst vertheidigen zu lassen? Wer, nachbem das Land dem Feinde überlassen sei, für sie sorgen wurde, wenn sie zu Krüppeln geschossen wären? Das Einschreiten einzelner Officiere gegen die Misvergnügten führte zu offener Meuterei und auch als am anderen Morgen der Feldmarschall seit sechs Wochen zum ersten Male vor ber Front erschien, um sie an Pflicht und Ehre zu erinnern, empfingen sie ihn mit dusterem Schweigen; boch ward ber Gehorsam wiederhergestellt und das zweite Dragonerregiment selbst, das sich am gröbsten vergangen, zeigte sich bereit, zum Kampfe gegen ben Feind geführt zu werden. \*\*)

<sup>\*)</sup> Niedersächs. Archiv 1846. S. 50.

<sup>\*\*)</sup> S. die Angaben bei Beamish S. 53. 58 ff. Wgl. auch den Bericht in Archenholz Minerva 1803. IV. 318 ff.

Aber diese Vorgänge reichten doch hin, die noch einmal aufflackernde Reigung zur entschlossenen That wieder herabzustimmen. Man würde Wallmoden und den ihm zunächst stehenden Officie= ren Unrecht thun, wenn man sie mit ben Herren von Bock, von Bremer, von Lenthe, von Wangenheim und wie sie alle hießen in eine Rategorie werfen wollte, aber die rechte Rühnheit des Ent= schlusses war boch auch bei ihnen zu vermissen, sie waren wie alle anderen bis zum gemeinen Soldaten herab von der epidemischen Lähmung ergriffen. Drum machten bie erwähnten Auftritte tieferen Einbruck auf sie, als es wohl sonst ber Fall gewesen wäre. Es mochte wohl auch bei manchen ber Leiter ein Trost barin lie= gen, mit einigem\_Schein bie Schulb bes schmachvollen Ausgangs ber Meuterei ber Solbaten zurechnen zu bürfen! Man konnte sich nun mit großer Entrüstung über bie freche Insubordination bes gemeinen Mannes auslassen und barüber vielleicht ben Verrath aus Unfähigkeit, bessen sich die vornehmen Herren schuldig gemacht, in Vergessenheit bringen.\*)

Die Herren von der Landschaft, welche geschäftig die Boten für Mortier machten, hatten sich zweimal mit ihren Anträgen von Wallmoden abgewiesen gesehen; sie trasen ihn nun, als sie mit einem dritten Entwurse kamen, günstiger gestimmt. Noch am Mittag des 4. Juli sand ein Kriegsrath statt, worin Wallmoden das Project den versammelten Generalen vorlegte und ihre einsmüthige Zustimmung erhielt. Am anderen Tage ward dann nicht weit von Artlenburg auf einem Boote, das in der Elde sestiges ankert war, die letzte Verhandlung mit den Franzosen gepflogen und die neue Convention unterzeichnet. Darin war die Auslösung

<sup>\*)</sup> Der angeführte Bericht bes Majors von Rambohr (Niederf. Arch. 1846. S. 56 f.), ber allerdings barin von den meisten zeitgenössischen Quellen absweicht, ist ein Zeugniß für diese Stimmungen. Dort wird Alles, was die Herzren von der Regierung und der Landschaft gefündigt, sehr schonend behandelt, dagegen die Meuterei als der entscheidende Grund der Convention vom 5. Inligervorgehoben. Daß die ehrlosen Zumuthungen der landschaftlichen Deputation auf die Stimmung der Soldaten gewirft, wird als "beleidigend" zurückgewiesen; der "Geist des Frevels und der Frechheit, der in den Ideen von Freiheit und Gleichheit ausgeseint war", trug darnach die Hauptschuld. Es ist dies die alte und doch immer wieder neue Taftif, womit bei jeder unges wöhnlichen Krise die kopfe und herzlose Feigheit der Gewalten bemäntelt werz den soll.

und Entwaffnung ber Armee wie in dem früheren Entwurfe eingeräumt, nur die Aussührung schien gemildert. Die hannoversche Regierung selbst nahm es auf sich, die Truppen zu entwaffnen, Wassen, Pferde und Geschütz dem Feinde auszuliesern. Die Soldaten kehrten in ihre Heimath zurück und versprachen, so lange nicht gegen Frankreich und seine Verbündeten zu fechten, die sie von den Engländern gegen französische Kriegsgefangene ausgewechselt würden. Die Officiere dursten Degen, Pferde und Gespäck behalten; nur sollten sie das Festland nicht verlassen. In der Hauptsache hatte also Bonaparte Alles erreicht, was er durch die Verwerfung des Suhlinger Vertrages bezweckt hatte.

Die Auflösung ber Armee ward unverzüglich vorgenommen; Commissarien ber Landschaft nahmen die Waffen, Kanonen und Pferbe in Empfang, um fie an ben Feind zu überliefern; um Mitte Juli gab es kein hannover'sches Heer mehr. In bie Heimath zurückgekehrt, konnte ber Einzelne erst bas Unheil und bie Schmach übersehen, die man dem Lande und ben Truppen bereitet. übermüthige Frembherrschaft lastete mit ihrem ganzen Druck auf bem Lande, das dem entlassenen einheimischen Solbaten nur eine fümmerliche Eristenz gab. Natürlich mußte bie Sehnsucht erwachen, diesen unerträglichen Zustand mit einem besseren zu vertauschen. In England war ce immer die Absicht gewesen, wenn Hannover nicht vor der Invasion geschütt werden könne, wenigstens die Armee zu retten; zweimal waren die Schiffe bereit, sie hinüberzubringen, erst hatte die Suhlinger, dann die Elb-Convention die Ausführung des Planes gehindert. Doch ward der Gedanke, aus den aufgelösten Truppen ein eigenes Corps zu bilben, neu aufgegriffen. Die Bedingungen bes Vertrages vom 5. Juli konnten kaum im Wege stehen. In der Ungeduld, sich der Waffen und Pferbe zu bemächtigen, hatte man bem Heere nicht einmal ben Vertrag förmlich mitgetheilt, viel weniger ben Soldaten bas Ehrenwort abgenommen, nicht gegen Frankreich zu bienen. Ueberfluß entband sie noch ein Manifest Georgs III. von jeder Verbindlichkeit gegenüber solchen Bedingungen, die ohne die königliche Genehmigung stipulirt seien. So suchten balb Hunderte durch Holstein nach England zu entkommen, anfangs von ben Franzosen kaum gehindert, dann durch die angedrohte Todesstrase nicht eingeschüchtert. Roch im Laufe bes Jahres 1803 bilbeten sich jenseits des Canals die ersten Corps, die den Kern der bald berühmten "königlich deutschen Legion" bildeten. In dieser neuen Gestalt haben die braven Truppen im tapseren Kampse gegen die Bonaparte'sche Zwingherrschaft die Scharte rühmlichst ausgewest, die nicht sie selber, sondern eine unfähige Regierung verschuls det hatte.

Hannover war das erste deutsche Gebict, das jene Bonaparte= sche Gewaltherrschaft kennen lernte, die nachher Jahre lang über den größten Theil von Deutschland geschaltet hat. Wie beschämend war ber Zustand für die kurzsichtige Klugheit berer, die zur Unterwerfung gedrängt; wie fanden sich die Furchtsamen betrogen, die durch schmachvolle Nachgiebigkeit dem Lande die Uebel feindlicher Ausbeutung zu ersparen meinten! Die Franzosen hatten eine Ere= cutivcommission von fünf Mitgliedern eingesetzt, die natürlich nur die Befehle Mortiers und seines Schwagers Dürbach vollzog; diese beiben Fremden waren die eigentlichen Landesregenten. Auch das Landesteputationscollegium, welches die alte Regierung vor ihrem Rücktritt noch gebilbet, stand ben Franzosen in ähnlicher Weise zur Verfügung. Die alten Verwaltungsbeamten blieben; sie maren der neuen Gewalt so brauchbare Werkzeuge wie der alten. In harmlosen Dingen konnte diese althannoverIche Bureaufratie, mit ber auch die Mitglieder der verdrängten Regierung noch in Berührung standen, wohl hie und da selbständig eingreifen; bei allen wesentlichen Sachen war sie an das Dictat der Franzosen gebun-Da es ben Letteren wesentlich mehr um die Ausbeutung als um die Regierung des Landes zu thun war, so mußte ber Hauptdienst der hannover'schen Beamten barin bestehen, die fast unerschwinglichen Mittel herbeizuschaffen, welche ber frembe Gebieter requirirte. Die Franzosen begnügten sich nicht, ihre ausgehungerten und abgeriffenen Truppen zu nähren und zu fleiden, ihre Cavallerie auf hannover'sche Kosten beritten zu machen, fie plunderten die Schlöffer wie die Zeughäuser aus; selbst die Marmorbüsten im Gartensaal zu Herrenhausen und die schönsten bem Deisterwalde wurden als Trophäen mit= aus Hirsche geschleppt.

In dem kurzen Zeitraume vom 5. Juli bis zum 23. Decbr. 1803 wurde lediglich für Sold, Lieferungen, Pferde und Equipisung der Franzosen eine Summe von stebzehn und einer halben

Million Franken von ben Hannoveranern erprest \*), ohne bie Einquartierungslast und bie kostspielige Verpflegung ber Officiere, bie ben Einzelnen zur Last siel. Der mäßigste Anschlag für ben Tisch eines Officiers betrug einen Thaler täglich; es gab aber Viele, die das Zweis und Dreifache kosteten. Der Brigabegeneral Pacthod z. B. war berüchtigt burch die Sultanslaunen, benen er auf Kosten ber armen Bewohner fröhnte; manche kleine Stabt, die von der Einquartierung heimgesucht war, hat sich in eine Schuldenlast verstrickt, die ihren ökonomischen Ruin nach sich zog. Die Schulben bes Landes selbst nahmen in den ersten fünf Monaten um mehr als sechszehn Millionen Franken zu. mußte man bie Balber lichten, eine außerorbentliche Rriegssteuer einführen und, wie auch bies nicht reichte, mit Defensions-, Perfonen- und Pferbesteuern bas schon ausgesogene Land bedrängen. Roch ehe bas Jahr zu Enbe war, hatte man schon zwei Gefandt schaften an Bonaparte geschickt und um Erleichterung gebeten; es waren auch schöne Worte von ihm gespendet worden \*\*), aber bie Berminberung bes Occupationscorps abgerechnet blieben bie Dinge wie sie waren. Der Nachfolger Mortiers, Bernabotte, ber im Juni 1804 bas Commando in Hannover übernahm, zeigte mehr guten Willen, grobe Mißbräuche zu beseitigen, die Ueppigkeit seiner Officiere in Schranken zu halten und das Einquartierungswesen besier zu ordnen \*\*\*); aber dies hinderte eben nur, daß bas Land unter der Wucht von Lasten, die man ihm aufgebürdet, nicht geradezu zusammenbrach. Ueberschlug man, was auch nach diesen Erleichterungen an Sold, Nahrung, Kleidung, Pferden, Zwangsfuhren, Einquartierung, Bauten und unter einer Menge von andern Rubriken vom Lande geleistet ward, so erscheint die Berechnung nicht zu hoch, wonach die 26 Monate französischer Occupation über sechsundzwanzig Millionen Thaler gekostet haben, während die jährlichen Einkünfte des Landes damals höchstens zu fünf Millionen Thaler anschlug+). Der Zustand war so mitleiberres

<sup>†)</sup> S. die angeführte Schrift S. 45.



<sup>\*)</sup> S. ben amtlichen Bericht in Archenholz Minerva 1804. I. 499 ff.

<sup>\*\*)</sup> Je ne veux pas, sagte er, que le peuple hanovrien soit percé, je veux que le nom français soit aimé chez vous.

<sup>\*\*\*)</sup> S. "Das Kurfürstenthum Hannover unter ben Franzosen in ben Jahren 1803, 1804, 1805. Bon einem Augenzeugen." 1806. S. 58. 59.

gend, daß die Nachbarn Hannovers, die Hansestädte und selbst der Kurfürst von Hessen, unter der Form eines Anlehens dem Lande eine Beisteuer zusammenbrachten, die sich auf mehr als zwei Millionen Thaler belief, aber doch nur einen kleinen Theil des Bedürfnisses deckte. Es war schwer zu sagen, welch größeren Druck man hätte sürchten müssen, wenn man sich den Franzosen gewaltsam widersetze und als Ueberwundener nach der Strenge des Kriegsgesess behandelt ward?

Nicht die sinanzielle Ausbeutung des Landes allein, auch das ganze übrige Regiment gab einen treuen Vorgeschmack fünf= tiger Bonaparte'scher Zwingherrschaft. Hannover ward jest mit einer Menge von Polizeierfindungen französischen Ursprungs bekannt, die balb ihren Weg burch Deutschland machten. bräuche, wie das Freischießen und ähnliche Volksfeste, wurden verboten, strenge Frembenüberwachung eingeführt, militärische Specialgerichte und Standrecht hergestellt. Die Spionage und geheime Polizeispürerei tauchte ebenfalls schon auf, die Presse in Norddeutschland stand bereits völlig unter französischem Einflusse \*); eines ber angesehensten Blatter jener Zeit, ber Hamburger unparteiische Correspondent, konnte schon als ein mittelbares Organ ber französischen Politik gelten. Kurz, in Allem waren Umriffe ber fünftigen Bonaparte'schen Glückseligkeit zu erkennen. Auch bie Ungunst, womit jede beutsche Eigenthümlichkeit behandelt warb, die frechen Störungen häuslichen Friedens und altväterischer Sitte erschienen wie Vorboten ber Zeiten, die seit Desterreichs und Preu-Bens Niederlagen über Deutschland verhängt wurden.

Es schien in dem Willen der Vorsicht zu liegen, daß auf diesem Wege die überlieferte Stumpsheit und der träge enge Sinn, der sich im deutschen Leben eingebürgert, endlich gebrochen ward. Der patriarchale, landesväterlich bevormundende oder durch Cabisnetsordres aufklärende Absolutismus der vorangegangenen Zeit hätte das nie vermocht; nur eine Despotie, die jeden Einzelnen beraubte, seine Lieblingsgewohnheiten dreist und willfürlich störte, seine Sprache und sein Wesen verachtete, mit rohen, soldatischsrevolutionären Mitteln sich Gehorsam erzwang, in Haus und Familie ihre Frechheit und ihren Schmut hineintrug, auch den

<sup>\*)</sup> S. a. a. D. 112. 113. 146.

Ruhigsten und Geduldigsten nicht mehr an seiner alten Stelle ließ — nur einer solchen Despotie konnte es mit der Zeit gelingen, den ehernen Bann zu brechen, in welchem der Volksgeist und die Thatkraft der Deutschen gefesselt lag.

Als die Besetzung Hannovers begann, waren die scharfsichtigen Publicisten jener Tage noch ber Meinung, baß bas Einschreiten Preußens nur als ein "großes, unberechenbares Unglud für Nordbeutschland zu betrachten wäre." Wozu, hieß es, sich für England opfern? Das System des Baseler Friedens habe sich ja so trefflich bewährt. "Wer kann bas leugnen, rief einer bieser Auguren brei Jahre vor Jena und Auerstädt aus, wo die Erfahrung so laut spricht? Welche Unweisheit! Die Franzosen, die keinen Feind auf bem ganzen festen Lande von Europa haben, vorfätlich zu reizen und sie ohne alle Veranlassung blos aus eingebildeter Furcht befriegen zu wollen\*)!" Solche Anschauungen fielen noch immer in ber Bevölkerung auf fruchtbaren Boben. Der Mittelstand, immer noch zufrieden, so lange die Wucht der neuen Weltdictatur nicht unmittelbar auf seinen Heerd drückte, freute fich dieses und jenes fleinen Bortheils, den ihm die Conjuncturen ber Zeit in den Schooß warfen, und blieb verstockt gegen die Einficht, daß die Grundlage alles Wohlstandes, die Unabhängigkeit, verloren ging. In den Hansestädten z. B., unter denen naments lich Hamburg während des Krieges einträgliche Geschäfte getrieben, machte sich nach bem Zeugnisse einsichtiger Zeitgenossen\*\*) jenes kurzsichtige materielle Behagen recht breit, bas, der Mahner und Warner spottend, den betäubenden Erwerb und Genuß des Augenblickes mit vielen Jahren der Noth und Reue zu er= faufen pflegt.

Eine Störung in diesen ruheseligen Stimmungen erfolgte zuserst jett, als die Franzosen auch Lauenburg und Curhaven besetzen und die Elbschifffahrt zu hindern suchten, um die erste Probe einer Continentalsperre gegen den britischen Handel zu machen. Der Zweck ward insosern versehlt, als die Rührigkeit der Engläns der bald neue Wege fand und sie den französischen Versuch, die

<sup>\*)</sup> Archenholz in der Minerva 1803. II. 524 f.

<sup>\*\*)</sup> S. Friedrich Perthes' Leben von C. Th. Perthes. I. 110 f. Steffens. D., Was ich erlebte. III. 140.

Elbe zu beherrschen, damit erwiederten, durch ein paar Fregatten die Elbe und Weser wirklich zu sperren. Das griff denn schon sühlbarer in die materiellen Interessen ein. Bremen zwar suchte sich zu helsen, indem es sich den Verkehr mit England durch die Jahde vermittelte, Ostsriesland und Emden hatten vorübergehend große Vortheile, aber der Elbverkehr erhielt einen surchtbaren Stoß; alle rückwärts liegenden Gebiete wurden davon betroffen, am härztesten Schlesien und sein Leinwandhandel.

Nachdem Preußen einmal den Augenblick verscherzt, wo es durch einen raschen und muthigen Schritt dies Alles hätte abwehren können, war es freilich sehr schwer, eine Aenderung zu bewirken. Doch mußte etwas geschehen. In Nordbeutschland wurden jest Vorwürfe gegen Preußen laut, Rußland, beffen Hingebung an Bonaparte zu erkalten anfing, brangte seinerseits bas Berliner Cabinet zum Handeln, und die nächsten eigenen Interessen Preu-Bens mahnten jest in fühlbarster Weise an das folgenschwere Verfäumniß, bessen sich die leitende Politik schuldig gemacht. entschloß man sich tenn in Berlin, bei Bonaparte friedliche Vorstellungen zu machen. Der Cabinetsrath Lombard, einer ber schuls digsten Träger ber Staatskunft jener Tage, erhielt die Mission, Bonaparte, der sich Ende Juli nach Belgien begeben, in Bruffel aufzusuchen und ihn zur Nachgiebigkeit zu stimmen. Er sollte Erleichterungen für Hannover und Freigebung der Elbgebiete erlangen. Die Person zu dieser Sendung war ebenso glücklich gewählt, wie britthalb Jahre später Haugwiß, als er dem siegreichen Imperator am Vorabende ber Schlacht von Austerlitz imponiren und den Frieden abtropen sollte! Es war ein Leichtes für Bona= parte, ben eitlen und windigen Halbfranzosen, ber ihm gegenüber die preußische Politik vertrat, so zu stimmen, wie er ihn haben wollte. Er ließ sich anscheinend offen und vertraulich gegen ihn aus, betheuerte, daß er Franfreichs Macht nicht über die Gränzen ausbehnen wolle, welche ihm bie Verträge gewährten, und wie es ihm nur darum zu thun sei, die maritime Despotie ber Briten, die allen Staaten bes Festlandes unerträglich sei, zu unterbrücken. Auch Preußen, fuhr er fort, habe ein Interesse, dazu mitzuwirken; doch reiche bazu die Neutralität nicht hin, es bedürfe vielmehr eines engeren Anschlusses an die französische Politik. Als Preis dieses Anschlusses mag bann dem Unterhändler wohl in der Ferne der Bests von Hannover als Lockspeise gezeigt worden sein\*). Genug, er ging geblendet von der persönlichen Ueberlegenheit Bonaparte's und für seine Gedanken so gut wie gewonnen nach Berlin zurück; die Risson nach Brüssel, von der man sich vielleicht einen Augenblick in Petersburg und London den Ansang eines Widerstandes gegen die Bonaparte'sche Politik versprechen mochte, hatte auch darin mit der Haugwis'schen Sendung von 1805 einige Aehnlickskeit, daß sie vielmehr die Brücke eines näheren Einverständnisses mit Frankreich zu werden versprach.

Wenn die am nächsten Betheiligten es so ruhig ertrugen, daß Rordbeutschland ausgeplündert und die Mündungen der deutschen Flüsse versperrt wurden, so kann uns die ohnmächtige Thatlosigskeit des Regensburger Reichstages nicht befremden. Man ersuhr dort die Besehung Hannovers, Lauenburgs, Cuxhavens; es kamen Beschwerden und Eröffnungen von dem hannoverschen Ministerium in London, es wurde die Besorgniß laut, daß auch die Hansestädte von den Franzosen besetzt würden, aber in Regensburgswar das Gefühl der Nichtigkeit eigener Macht so groß, daß man nicht einmal den Schein annahm, die Würde und Integrität des Reiches durch irgend einen Act wahren zu wollen. "Die Abwendung solcher Maßregeln, lesen wir in einem Berichte des deutschen Reichstages\*\*), wäre wohl am ersten von der Dazwischenkunst des kaisserlichen russischen Hoses zu erwarten." So offenherzig gab sich das Gefühl eigener Hüsslosigseit dort-kund.

Doch dürfte man nicht glauben, daß die Verhandlungen völslig eingeschlummert wären. Außer den unvermeidlichen Beschwersden, die sich aus dem Deputationsreceß ergaben, außer den Rangsstreitigkeiten zwischen den neuen Kurfürsten, die am 22. August in das Kurcollegium eintraten, außer den slehentlichen Bitten des Reichskammergerichtes, dessen Noth und Armuth den nahen Ruin

<sup>\*)</sup> Ein förmliches Anerbieten ist, wie Lefebvre I. 335 f. wahrscheinlich macht, nicht erfolgt; daß Andeutungen gefallen sein mochten, leugnet auch Les febvre nicht. Darauf mag sich bann Bignons Behauptung von einem wirks lichen Antrag reduciren.

<sup>\*\*)</sup> S. die angeführte Comitialcorrespondenz d. d. 16. Juni.

erwarten ließ, war namentlich noch eine Frage in Regensburg uns ettebigt: bie Feststellung ber Birikstimmen im Fürstenrathe. Sache erhielt einen neuen Anstoß durch ein kaiserliches Hofdecret vom 30. Juni, bas auf ber vollen Gleichheit ber protestantischen und fatholischen Stimmen bestand und zu bem Ende verlangte, daß entweder eine Anzahl neuer katholischer Stimmen in den Fürs stenrath zugelassen werbe, ober ein Theil ber neuen protestantischen Birilstimmen vorerft noch ruhen möge. Diese Eröffnung machte, wie sich benken läßt, Sensation, obwol sie ben Eintritt ber Birilstimmen nicht zu hindern im Stande war. Denn nach der hergebrachten Ordnung hatte Kurmainz ober sett ber Kurerzkanzler die Vollmachten ber Gesandten, die neu zugelassen werden sollten, zu prüfen und es läßt sich benken, daß von dort kein Widerspruch Aber die Organisation des Fürstenrathes blieb erhoben ward. boch vorerst nur provisorisch, und für bie alte Reichsjurisprudenz war durch die Streitfrage ein ungemein ergiebiger Stoff gegeben. So wurde denn noch geraume Zeit in den Reichstagsfälen zu Regensburg über bie fünftige Geftalt bes Fürstenrathes mit Eifer und Beftigkeit gestritten, mahrend braußen bie Brandung ber Beit mit zerstörenber Gewalt an bie Ruinen bes alten Reiches anschlug und ben nahen Tag bes Unterganges verfündigte.

Der Standpunkt des kaiserlichen Hosbecretes ward zunächst von Preußen bekämpft. Im westsälischen Frieden, so hieß es dort, allerdings mit den geschichtlichen Vorgängen übereinstimmend \*), sei zwar die Religionsparität sestgestellt worden, aber nicht die arithmetische Gleichheit der Stimmenzahl, die nicmals stattgesunden und auch an sich nicht aussührbar sei. Wan müsse daher auf der Vollziehung des §. 32 des Reichsbeputationsrecesses des stehen; doch sei der König nicht abgeneigt, nach erfolgter kaiser-licher Genehmigung sich die "Einsührung mehrerer geeigneter sürstlicher Birilstimmen auf beiden Religionsseiten gefallen zu lassen." Aehnlich äußerte sich ein Rescript Harbenbergs vom 26. Ausgust. Die Religionsgleichheit bleibe sester Grundsat, zu dessen Sicherung die itio in partes angeordnet sei und zu dessen Vängstlicherer Besestigung der gegenwärtige in dem milderen Lichte

<sup>\*)</sup> S. Brandenburg. Instruction d. d. 19. Sept. 1803. (In der Reichsstagscorrespondenz.)

vurbiger Religiondübervortheilungen immer mehr entfernende Geift der Zeit am wenigsten Anlaß gebe. Man musse daher auf der Ratisication bestehen; das Aeußerste, wozu sich Preußen verstehen könne, sei: die im Deputationsreceß neu creirten Stimmen unter Verbehalt vorerst noch zu suspendiren. Dagegen sei standhaft tarauf zu beharren, daß wenigstens die Stimmen der fäcularisiten Entschätigungslande von den Landesherren ohne Weiteres geführt würden, indem die Letteren die Länder mit allen Rechten, welche tie verigen Besitzer gehabt, also auch mit dem reichsständischen Stimmerecht erhalten hätten, und die faiserliche Ratisication in dem Hostecret vom 27. April nur der Vermehrung der Stimmen versagt sei.

Dieser Auffaffung schlossen sich gleich anfangs Baiern, Württemberg und Baben an; erst im November, nachbem die Reichstageferien vorüber waren, fam es aber zur eigentlichen Berhand lung. Pfalzbaiern befämpfte (14. Nov.) im Kurfürstenrath besow derd die Besorgnisse religiöser Art. Man solle nur allgemeine Religionsfreiheit zum Grundsaße erheben und die Hinderniffe wegräumen, die ten Landesherrn in der Ausübung seiner Dulbungsrechte beschränften; die Mehrheit der protestantischen Stimmen werde die katholische Kirche so wenig gefährden, wie bisher die fatholische Mehrheit am Reichstage bem Protestantismus verberb. lich geworden sei. Es schloß mit bem Antrage: baß bas Reich nd lediglich an den Deputationsschluß halte, es bei bemselben auch in Absicht ber Stimmen ohne Aenderung belasse und auf bef fen vollständige Ausführung in einem wiederholten Reichsgutachten Die brandenburgische Abstimmung entsprach der oben antrage. erwähnten Inftruction; Württemberg, Baden und Heffen schloffen nd ihr in der Hauptsache an. Alber auch Kursachsen theilte, ob wel in milderer Form, im Ganzen die Auffassung, daß die new Etimmenvertheilung eben eine Folge ber Gebietsveränderungen sei und bie religiöse Parität nicht stören werbe. In ber fortgeseten Berathung gab bann Aurböhmen (18. Nov.) ein ausführliches Verum ab, dem sich natürlich auch Kursalzburg anschloß. Da Naifer, bieß ce, balte fich als fatholischer Reichsstand für verpflichtet, tafür zu forgen, taß bei ber Vertheilung neuer Reichstags nimmen nichts zum Rachtheile bes katholischen Religionstheiles



verfügt werbe. Der Kaiser sei nicht abgeneigt, in die Zulassung der im §. 32 des Recesses genannten 27 neuen protestantischen Birilstimmen einzuwilligen, aber er könne die Einführung nicht eher zugeben, als dis zur Beibehaltung der Religionsgleichheit ebensoviel neue katholische Stimmen aussindig gemacht wären. Um dies zu erreichen, schlug Böhmen vor, sechs neue Stimmen für Desterreich und noch je eine für den Erzkanzler und für Salzburg in dem Kürstenrathe zuzulassen, edenso die Häuser Metternich, Kugger, Truchses, Cron, Colloredo, Khevenhüller mit je einer Birilstimme zu dotiren, an Kürstenberg, Salm-Salm und Liechtensstein eine weitere zu ertheilen, endlich den katholischen Reichsgrassen in Westsalen und Franken eine besondere und dem schwädissen Grasencollegium eine zweite Curiatstimme zu gewähren.

Die gleichen Abstimmungen fielen im Fürstenrathe. Um Preus Ben und Baiern gruppirten sich hauptsächlich Baben, Württemberg, Raffau, Holstein, Braunschweig, die thüringischen Fürsten; an Desterreich schlossen sich Salzburg, Berchtesgaben, Dietrichstein, Schwarzenberg, der Hoch = und Deutschmeister und Liechtenstein. Die Verhandlung war hier lebhafter, weil Desterreich, in dessen Händen die Leitung des Fürstenrathes war, den Versuch machte, bie Führung einzelner ber neuen Stimmen zu hindern. So sprach. Baben, ba es in ben Besit ber Reste ber Stifter Speyer und Straß= burg gelangt war, die Stimmen derselben an und fand sich sowol burch das allgemeine Beispiel, als durch die ausbrückliche Zustimmung besonders Preußens unterstütt. Wie es aber die Stimmen "Bruchsal" und "Ettenheim" führen wollte (14. Nov.), rief das Directorium "cessat" und wollte die Ansicht durchführen, daß die Stimmen der beiden Stifter als erloschen zu betrachten seien. Dies und eine leußerung, als könnten bie durch Säcularisationen gewonnenen Stimmen ohne förmliche Genehmigung gar nicht ge= führt werden, veranlaßte sehr lebhafte Auftritte im Fürstenrathe, ohne daß man boch zu einem bestimmten Ergebnisse fam. mehr hatte es durchaus den Anschein, als werde kein Theil seinen 3wed völlig erreichen: bem Kaiser gelang es nicht, bie Führung ber burch Säcularisation gewonnenen Stimmen zu hindern; die Opposition, die eben daburch zur Mehrheit gelangt war, vermochte es ihrerseits nicht dahin zu bringen, daß der Raiser die im Deputationsreceß aufgenommene Ordnung guthieß und in legale Wirksamkeit setze. So bilbete sich bie provisorische neue Ordnung aus, welche noch den kurzen Lebensrest des heil. röm. Reiches hindurch gedauert hat.

Während der beutsche Rordwesten der fremden Invasion versiel, ohne daß sich ein Arm dagegen regte, der Reichstag sich in lebhaftem Eiser um die innere Ordnung eines bald zusammensbrechenden Gebäudes zankte, nahmen im Süden charafteristische Borgänge anderer Art die Ausmerksamkeit in Anspruch. Die Auflösung der alten, freilich lange zerrütteten, Ordnungen des Reiches ging dort rascher und gewaltsamer von Statten, als es selbst der Reichsbeputationsreces erwarten ließ; die von Frankreich und Rußland begünstigten Fürsten beschleunigten den Proces des allmäligen Absterdens, um Raum zu schaffen für die neue Souverdenetät der Rheinbundszeit.

Zunächst waren die Regierungen eifrig bemüht, die verschiebenen jungst gewonnenen Gebiete burch gleichmäßige Drganisationen zu verschmelzen; Verwaltung und Rechtspflege ward in ber uniformen Weise hergestellt, wie ste in Frankreich bestand, ein einheitlicher Mechanismus von Behörden geschaffen, bas Finanzwesen nach einem Schnitt umgestaltet, ber Militarstaat nach französischem Vorbild erweitert und reformirt, Gesetze und Verordnungen in reis cher Fülle nach allen Richtungen hin ausgestreut. noch übrig gebliebene geistliche Staat bes Kurerzfanzlers nahm dies neue Gewand so gut an, wie die vergrößerten weltlichen Ge biete im beutschen Süben und Westen. Was alle biese neuen Staatsschöpfungen charakterisirte, war ihre Aehnlichkeit im Rleinen mit den Staatsmaximen, wie sie Bonaparte jenseits des Rheines im Großen durchführte: bureaufratische Centralisation, Beamtenregiment, ausgebehnte Polizeigewalt, wachsame Fiscalität in Finanz sachen hatten sie mit bem französischen Wesen völlig gemein. Wie Bonaparte die Anarchie der Factionen überwältigt hatte, so wurte hier die Verwirrung, die aus der gränzenlosen territorialen Zer splitterung entsprang, wesentlich gemilbert; wie er sein neues Reich nach bem Grundsatze ber Staatsallmacht einrichtete, es burch ein wohlbisciplinirtes Beamtenthum, ergiebige Finanzquellen und ein wohlgerüftetes Heer zu stüten suchte, so ward bas Gleiche, freilich

mit verschiebenem Glücke, hier im Kleinen versucht. Ließen fich die Schattenseiten bieses Regimentes nicht verbeden, so kam auch manches unzweifelhaft Gute zur Entwickelung, namentlich eine beffere Verwaltung und Polizei, thätigere Rechtspflege, Beschränfung bes Hofftaates, sorgsamere Ordnung bes tiefzerrütteten Schulbenwesens. Man empfand es z. B. an bem neuen Dalberg'schen Staate allgemein als eine Wohlthat, daß er nicht geiftlich, sonbern weltlich organisirt war, baß er bas tiefzerrüttete Finanz= wesen von Regensburg in leibliche Ordnung brachte, ben Bolksunterricht und die Rechtspflege, in der Regel die wundesten Stellen geistlicher Gebiete, in wirksamer Weise förberte. Auch der neue babische Kurstaat, bessen greiser Regent seit einem Menschenalter auf sehr bescheibenem Raume eine mufterhafte Regierung geführt, öffnete dieser wohlwollenden und schöpferischen Thätigkeit nun ein größeres Gebiet; fast bas Erste, was hier geschah, war die Erneuerung einer ber ältesten Hochschulen, ber Heibelberger, bie, im letsten Jahrhundert des pfälzischen Regimentes tief verfallen, in Wahrheit eines zweiten Gründers bedurfte. Dicht daneben, in Württemberg, ließ dagegen die Persönlichkeit des Regenten schon jest mehr die Härten als die Wohlthaten der Umgestaltung empfinben; für einen gewaltsamen und finsteren Sinn lag in solch einer Zeit freilich auch die Versuchung zu nahe, die Bonaparte'sche Cafarendespotie mit allen Launen und Tücken zu farrifiren. gesette Händel mit der Landschaft, Entzweiung mit dem eigenen Thronerben, Gewaltthätigkeit gegen Alle, sie mochten ehemals reichsunmittelbar ober Lehensbauern sein, Saß gegen jede Gelbfandigkeit kennzeichneten schon jest bas Regiment Friedrichs, ber feine neue Machtvollkommenheit zunächst burch Unterbrückung ber einzigen größeren Zeitung, die damals in Süddeutschland erschien, Diesen kleinen Zwingherren war es wohl anzusehen, bethätigte. baß jest die Einmischung von Raiser, Reichstag und Reichsgericht, die denn doch bisweilen noch einmal ausnahmsweise ein= getreten war, vollends verschwand und nur eines noch zu fürchten war: das Machtgebot des gewaltigen fremden Schiedsrichters. Durch Gefügigkeit gegen biesen ließ sich aber leicht bie schranken-Iofe Machtubung im eigenen Gebiete erfaufen.

Mit der neuen Praxis, auch selbst der milberen, waren aber die Reste der alten ständischen Ordnungen so wenig verträglich,

als die selbständige Stellung des Clerus und Reichsadels. Die starren Formen bes alten stänbischen Wesens erschienen nur wie eine Schranke, die zu Gunsten ber Privilegirten aufgerichtet war; in ber Maffe ber Bevölkerung konnte fein Bedauern erwachen, wenn ste sielen. Die naffau-weilburgische Regierung war bie erste, welche den ständischen Einrichtungen, die fie in den Triere Kurlanden vorfand, offen den Krieg erklärte. Im grellen Widerspruche mit bem Reichsbeputationshauptschluß behauptete sie bie neuen Gebiete mit benselben Hoheitsrechten zu besitzen, wie bie verlorenen; die unteren Bolksklassen, fügte fte hinzu, seien zu unfähig, die Bedürfnisse ber Epoche, "worin wir leben, zu erwägen", als daß man aus ihnen ständische Versammlungen bilben könne, und überhaupt seien bie Rosten ber landständischen Ginrichtung für bas Land zu groß\*). Man sieht, bie Staatssophistik jener Tage war von einer fast naiven, handgreiflichen Einfachheit; bie feineren Doctrinen bes "Sultanismus", wie man bas im vorigen Jahrhundert nannte, waren noch nicht erfunden.

In ihren gewaltsamen und brutalen Handlungen, selbst in Ländern, wo die Regenten persönlich wohlwollend und mild waren, kündigte sich diese Zeit durchaus als eine revolutionäre an; das Versahren gegen einzelne Klöster, wie z. B. gegen das Frauenstloster zu Herzebroef, das der Graf Bentheim Tecklendurg widerrechtlich einzog, und aus dem er, als die Insassen sich weigerten es zu verlassen, durch handseste Kerle die Nonnen hinausschassen ließ, oder der durch ärztliches Zeugniß nachgewiesene Hungerick eines Wormser Prädendars, dem die Darmstädter Regierung verstäumt hatte, seinen Unterhalt zu reichen \*\*), solche Fälle haben selbst in dieser stumpsen Zeit vorübergehend Eindruck gemacht. Aber in keinem Ereignisse jener Tage trat die brutale Rechtlosigseit der Zeiten so grell ans Licht, wie in dem Versahren gegen die Reichstitterschaft.

Auch die uneigennütigste Politik ware wohl nicht im Stande

<sup>\*)</sup> S. Häberlin Staatsarchiv XIII. 183 ff. Ueber tie Organisation bes kurerzkanzler. Staates s. ebendas. X. 378. XI. 91. 177. 225. Die hessische XIII. 114 ff. Ueber das Berbot der allgemeinen Zeitung in Württemberg vgl. die Archenholzische Minerva 1803. IV. 368 f.

<sup>\*\*)</sup> S. die Actenstücke bei Haberlin XI. 346 ff. XIII. 190 f. 313 f. XIV. 90 ff.

gewesen, dieser Corporation und ihrer politischen Selbständigkeit noch eine lange Lebensbauer zu fristen. Es ist in einem früheren Abschnitte geschildert worden \*), wie tief diese kleinen ritterschaft= lichen Gruppen in sich selbst verfallen waren, wie sehr sie ben ge= funden Blutumlauf bes größeren Ganzen gestört haben. ben Rittern selbst war sicherlich im ganzen Reiche Niemand, ber Ursache hatte, den Untergang der ritterschaftlichen Kleinstaaterei Nun hatte die Revolution am linken Rheinufer bem dort berechtigten Ritteradel unheilbare ökonomische Wunden ge= schlagen, und die neue Politik der Abrundung und Nivellirung, bie in den Friedensschlüssen zur Geltung kam, mußte, wie sie das geistliche Staatswesen und die Reichsstädte verschlang, auch die Ritterschaft in ihrer Eriftenz gefährden; bieser 3mang der Verhält= nisse war mächtiger als ber Wortlaut des Reichsdeputationshaupt= schlusses, ber ben brohenden Sturm vorerst noch abzuwenden schien. Seit fast zwei Jahrhunderten hatte ste sich mit knapper Noth gegen die Uebergriffe der fürstlichen Landesherren vertheidigt, und nur die überlieferte Politif des Raisers, sie zu beschützen, hatte noch ihre Unterwerfung und Einschmelzung gehindert. Die jüngste Revolution ließ es zweifelhaft, wie weit der Kaiser den schwäches ren Elementen des Reiches diesen Schutz noch geben konnte ober Drum suchten die Ritter, wie alle anderen Stände, Schut bei ber neuen Gewalt, die sich auf ben Trümmern ber alten Orbs nungen Europa's erhoben hatte. Sie bewarben sich um die Gunst ber französischen Diplomatie, welche bas Entschädigungsgeschäft zu Regensburg leitete; sie suchten burch unterwürfige Schritte sich die mächtige Protection Bonaparte's zu erwerben. In der That erlangten sie auch so viel, baß ber erste Conful im Tone bes gnabigen Herrn und Beschützers sie seines Wohlwollens versicherte \*\*);

<sup>\*)</sup> S. Band I. S. 142 f.

<sup>\*\*)</sup> Bonaparte's Schreiben an das Directorium der Ritterschaft (vom 2. Juni 1803) lautete bezeichnend: J'ai reçu la lettre que vous m'avez sait remettre en date du 12 avril 1803 et qui renserme l'expression de votre reconnaissance de ce que j'ai pu saire en saveur du corps équestre de l'Empire. J'y suis sort sensible et je suis très aisé d'avoir contribué à assurer sa conservation et la continuation de son existence politique. Ne doutez pas, je vous prie, de mes dispositions savorables à votre égard et du désir que j'ai de pouvoir vous être utile.

es war aber kaum zu hoffen, daß er in dem Zwiespalte zwischen ihnen und den künstigen Rheinbundsfürsten die verlassen werde, mit deren politischem Interesse sein eigenes aufs innigste versslochten war.

Noch ehe das Fortbestehen der Ritterschaft und ihrer Rechte im Reichsbeputationshauptschluß zugesagt und ihnen Bonaparte's Protection verhießen war, hatte Baiern gleichsam bie Probe gemacht, wie weit man gegen sie vorschreiten könne. Als die Ent schädigungslande im November 1802 besetzt wurden, ließ bas bairische Ministerium zugleich in mehreren ritterschaftlichen Orten in Franken die Patente seiner Besitnahme verkündigen. Auf bie Beschwerben barüber folgte bann noch ber beruhigende Bescheid, baß sich dies lediglich auf die Lehensverbindung beziehe, in welcher manche Rittergüter zu ben säcularisirten Hochstiftern gestanden hatten. Aber es dauerte nicht lange, so wurde dies ober jenes Recht, das die Ritterschaft bisher geübt, als zweifelhaft angesochten, die Steuern, welche an die Cantone zu entrichten waren, mit Beschlag belegt, über einzelne anerkannt unmittelbare Gebiete der Ritter die Landeshoheit ausgeübt, Abgaben gefordert, die kaiser lichen Werbungen in ritterschaftlichen Orten untersagt, die Kanz leien frankischer Ritterschaftscantone aus Bamberg und Schweinfurt weggewiesen und das Tragen der ritterschaftlichen Kleidung und Ehrenzeichen verboten.

So folgte im Frühjahr und Sommer 1803 ein Angriff auf ben andern, und alle Vorstellungen und Beschwerden der Ritter waren der neuen Staatsraison gegenüber fruchtlos. Dagegen ließen sich einzelne Mitglieder, um weiteren Chicanen zu entgehen, dazu herbei, die Landeshoheit anzuerkennen. Ein anderes bedenkliches Zeichen war dann eine Verordnung des fränkischen Generalcommissariates (Februar 1803), worin eine staatsrechtliche Untersuchung über die Verhältnisse der ritterschaftlichen Besitzungen angeordnet und den Regierungen zu Bamberg und Würzburg außerlegt ward: "aus den historischen, publicistischen und politischen Daten ein ganzes, auf richtigen Grundsäßen beruhendes System auszuarbeiten." Dabei war zugleich der Wink gegeben, daß sich durch sleißiges Rachforschen wohl müsse zeigen lassen, daß die Rittergüter noch dis ins 17. Jahrhundert der Landeshoheit unterworsen waren, die Ritter als landsässiger Abel auf den Landtagen

erschienen und überhaupt die fürstlichen Lande in früherer Zeit geschlossene Gebiete gewesen seien. Beunruhigend für die Ritter war zugleich die Geschäftigkeit, womit in der Presse das ritter= schaftliche Wesen zur Verhandlung gebracht ward. In grellen Zügen ward in einer Reihe von Schriften\*) bas Unwesen ber rit= terschaftlichen Kleinstaaterei, ihre schlechte Verwaltung und Rechtspflege, ihre mangelhafte Sicherheitspolizei geschildert, die herabge kommene Lage ber Bevölkerung allerdings mit Recht diesem Regis ment zur Last geschrieben und baran erinnert, wie diese Gebiete bem Verkehr, bem Handel, ber öffentlichen Sicherheit überall im Wege ständen. Es wurden Parallelen zwischen dem untergegangenen geiftlichen Staatswesen und ben ritterschaftlichen Gebieten gezogen, die entschieden zum Nachtheil ber letteren aussielen. "Man findet bort, hieß es in einer Schrift ber Zeit, nichts als Bettler, Zigeuner, Landsknechte, Betteljuden und Afterärzte" — ein Worwurf, der allerdings Grund hatte, insofern die ritterschaftlichen Ge= biete jest fast allein noch das Asyl alles des Gesindels und aller ber Wildfänge waren, welche die wachsame Polizei ber größeren Territorien fernzuhalten wußte.

Am 9. October 1803 erfolgte denn von Seiten Baierns der entscheidende Schlag, der nach diesen Vorbereitungen lange zu erswarten war. Ein Patent des Kurfürsten, das unter Trompetens

¥:

•

. 🛰

<sup>\*)</sup> Unter ten zahlreichen Schriften, die für und wider damals erschienen, scheinen uns die bemerkenswerthesten: "Staatsrechtl. Berhältniffe ber abeligen Gutsbefiger in den durpfalzbair. Entschädigungslanden." 1803. (Bairische Rechts fertigungeschrift von Gonner.) "Was für Magregeln hat wohl bie Reicherits terschaft jest zu ergreifen ?" 1803. "Welche Magregeln kann bie Reicheritterschaft jest ergreifen?" - "Resultate mit aller Unpartheilichkeit gezogen aus bem Für und Witer bie unmittelbare Reichsritterschaft." 1803. "historische und ftaats= rechtliche Betrachtungen über die Reicheritterschaft in Franken, Schwaben und am Rhein." Regensb. 1804. "Staatsrechtl. Beleuchtung bes mahren Berbaltniffes ber unmittelbaren Reichsritterschaft zum Fürften in ben Entschädigungs= lanben." 1804. "Gefchichtliche und polit. Betrachtungen über ben jetigen Bufand ber frankischen Ritterschaft." 1804. "Fragmente aus ber Geschichte ber unmittelbaren Reicheritterschaft in Schwaben, Franken und am Rheinstrom." Murnb. 1804. "Ueber bie Unionen fleinerer Reichsftanbe. Gin Gendschreiben eines ritterschaftl. Confulenten in Schwaben an feinen Collegen in Franken. Am Botenfee. Jan. 1804." Bgl. auch Baberlin's Staatsarchiv Bb. XI-XIV. und Soff das beutsche Reich. II. 254 ff.

schall burch einen Herold in ben frankischen Hauptstädten verkünbet ward, gab die Erklärung: "daß die Ritterschaft zwar als eine eigene Corporation eristirt habe, daß ste jedoch nur aus ursprünglich landsässigen Ebelleuten bestehe, welche sich der Landeshoheit allmälig und widerrechtlich entzogen hätten. Dadurch seien kleine Staaten im Staate entstanden, welche sich mit unverjährbaren Regierungsrechten und mit dem Wohl des Staates nicht vertrügen; ber Kurfürst werbe baher ben reichsunmittelbaren Abel in sein ursprünglich landsässiges Verhältniß zurückführen, wobei er jedoch gern die Meinungen und Wünsche der ritterschaftlichen Glieder selbst vernehmen wolle." Er berief zu dem Ende einen Ausschuß von frankischen Rittern, die durch ernste Drohungen angehalten wurden, persönlich zu erscheinen, ließ sich auf den ritterschaftlichen Gütern als Landesherr proclamiren und ben Schultheißen befehlen, sich in Zukunft vor den kurfürstlichen Justizämtern zu stellen, die Rittersteuern an die Regierungscassen abzuliefern und überhaupt alle Verordnungen und Boten der Ritterschaft abzuweisen. Dem Ausschuß, der in Bamberg zusammentrat, ward dann eröffnet, daß die Ritterschaft zwar einen eigenen bevorrechteten Körper bilden, aber bem Kurfürsten unterthan sein solle; für ihr Besteuerungs recht, das bestehen blieb, sollte ein Aversum an den Landesherm bezahlt, die Charitativsubsidien an den Raiser ganz beseitigt, der Gerichtsstand verändert werden. Der Ausschuß willigte in diese Vorschläge, freilich mit der Clausel, daß sowol Kaiser und Reich als die ganze Ritterschaft gleichfalls zustimmen müßten, und Baien begann die neue Ordnung rudfichtslos ins Werk zu setzen.

Es ließ sich erwarten, daß das Beispiel Baierns nicht ohne Nachahmung bleiben werde. Nicht nur beide Hessen, Meiningen, die nassauschen Häuser, sondern selbst Isenburg, Hohenlohe, Leisningen, Leven, Salm=Reiserscheid übten im Kleinen diese neue Faustrechtspolitik. War zwischen einem bairischen Herzog und einem Reichsritter seit uralter Zeit eine weite Klust gewesen, so konnte man mit Recht fragen, worauf benn eigentlich die höhen geschichtliche Berechtigung dieser kleinen Dynasten gegenüber der Reichsritterschaft beruhe? Diese winzigen Herren schienen auch nicht einmal zu ahnen, daß solche Fragen bald ausgeworfen werden könnten und dann, wie es 1806 geschah, mit ihrer Ohnmacht basselbe durchgeführt werden würde, was sie jest an den wehrlos

sen einzelnen Reichsrittern versuchten. In der That ist mitten in diesem Sturme gegen die Ritterschaft, als die Faustrechtspolitis die Nothwendigkeit "einer größeren Consolidirung" im Reiche vorhielt, das Wort schon ausgesprochen worden: zu einer solchen Consolidirung gehört auch die Mediatistrung der kleinen Fürsten und Grassen\*). Und gewiß, es war, wenn auch nicht recht, so doch nicht mehr als billig, wenn die neue Staatsraison schon zwei Jahre nachher eine Anzahl der eifrigsten Ritterstürmer dieser Art versschlang.

Im Ganzen bot ber Süben und Westen bes Reichs, wo bie 180 Duadratmeilen ritterschaftlicher Gebiete zerstreut lagen, fast ein ähnliches Bild, wie zur Zeit der alten Selbsthülfe, bevor der ewige Landfriede errichtet war. Fast überall fielen die fürstlichen Dyna= sten, ben Erzkanzler, Sachsen und Baben allein ausgenommen, mit Gewalt über die Ritter her und stritten sich unter einander um die schutlose Beute. Württemberg ließ im Kraichgau einen Cordon ziehen und die Cent Möckmühl besetzen, worüber es mit hohen= loheschen Truppen zum blutigen Zusammenstoß kam; in ber Wetterau und im Fulda'schen waren Heffen und Nassau in bittere Händel gerathen. Ueberall waren die kleinen Contingente in Be= wegung, häufig waren die armen ritterschaftlichen Dörfer von dop= pelter und dreifacher Erecutionsmannschaft heimgesucht. Im Landgericht Krombach hatten kurhessische Truppen Besitzungen bes Kurerzkanzlers occupirt und Patente angeschlagen; nun ließ auch der Kurerzkanzler marschiren. In Höchst ward ber nassauische, in Ha= nau der hessische Landsturm aufgeboten. Um grellsten war die Gewaltthat beider Hessen gegen die Burg Friedberg, wo dem Gras fen von Waldbott=Baffenheim das Burggrafenamt zustand. war auf das Anheften der Patente ein tückischer Ueberfall gefolgt (Decbr. 1803); die Vertheibiger waren mißhandelt worden, und man verfuhr wie in einem eroberten feindlichen Plage. folgenden Frühjahr ließen sich die beiden Hessen bazu herbei, wie es der Raiser und der Reichshofrath geboten, den gewaltsam besetzten Aus einem ähnlichen Anlaß geriethen bann Ort zu räumen. (April 1804) Darmstadt und Jsenburg aneinander; bei Sprend= lingen kam es zwischen beiben zu einer kleinen Fehbe. Nassau-

<sup>\*)</sup> Häberlin Staatsarchiv XI. 324. Anmerk.

Usingen suchte die Grafen Bassenheim um die Herrschaft Reissensberg zu bringen, wie es denn überhaupt an Exempeln nicht sehlte, daß auch Gebiete, die mit der Ritterschaft nichts gemein hatten, in dieser allgemeinen Auslösung der hergebrachten Begriffe von Recht und Eigenthum von gewaltsamen Zugriffen bedroht wors den sind.

Indessen war der ganze Angriff boch etwas verfrüht und die Landesherren mußten sich noch einige Zeit Geduld auferlegen. So schutzlos war benn boch bie Ritterschaft nicht, wie es Baiern und seine Rachtreter zu glauben schienen. Ihr Hülferuf an ben Raiser war nicht fruchtlos gewesen; von bort war noch im December 1803 durch den Gesandten in München eine ausführliche Vorstellung überreicht worben, welche bas gute Recht ber bebrohten Reichsritter mit geschichtlichen und rechtlichen Gründen barlegte. Reichshofrath bereitete ein Mandat gegen die gewaltthätigen Fürsten vor, und ein Reichsstand, der durch seinen ehrlichen, aber unbesonnenen Eifer für die alten legitimen Ordnungen bekannt war, Gustav IV. von Schweben, ließ nicht lange auf sich warten; sein Gesandter in Regensburg überreichte (Jan. 1804) eine sehr fraftig abgefaßte Note zur Erhaltung der Reichsverfassung gegenüber "den gesetwidrigen militärischen Besitzergreifungen."\*) Aber auch Frankreich war nicht so entschieden für die bairisch=hessisch=nassaui= schen Raubzüge, wie man es wohl hätte erwarten können. Die Ritterschaft, die sich in ihrer Noth an Bonaparte wandte, fand wenigstens keine ganz ungünstige Aufnahme; es ward ihr ber Rath gegeben, sich zu vergleichen, bas Vorgehen der Gegner ward wenigstens nicht unterstütt. Die allgemeine politische Lage macht es der französischen Politik wünschenswerth, für jett diese deuts schen Wirren geschlichtet und zu den vorhandenen Verlegenheiten nicht neue hinzukommen zu sehen.

Jett ließ sich auch Preußen in einer amtlichen Denkschrift

<sup>\*)</sup> Die drei genannten Actenstücke, sowie auch die oben erwähnte preußische Denkschrift sind abgedruckt in Häberlin's Staatsarchiv XI. 393 ff. 416 ff. 425 ff. Im Uebrigen haben wir für die Darstellung dieser Berhältnisse das vollständigste Material neben den periodischen Schriften und Tagesblättern der Zeit in der mehrfach angeführten Reichstagscorrespondenz (für 1803 und 1804) gefunden. Ugl. auch (Schellhas) pragmat. Geschichte der deutschen Reichstagswerhandlungen. Regensb. 1805. S. 236 ff.

vernehmen, die Graf Gört (Jan. 1804) in Regensburg überreichte. Darin ward bedauert, daß nicht gleich in dem Reichsdeputations= hauptschluß eine bestimmte Norm aufgenommen worden sei, welche die künftigen Verhältnisse der Reichsritterschaft so festgestellt hätte, daß allerseitige Rechte geschont und das Bedürfniß der neuen Lage berücksichtigt worden wäre. Die ritterschaftlichen Rechte waren darin wie ein Vorrecht betrachtet, das sich unter dem nachsichtigen Schut geistlicher Regierungen über seine ursprünglichen Schranken ausgedehnt habe, das aber jetzt unter den neuen weltlichen Regierungen wieder seine festere Begränzung finden muffe. ward die "anarchische Krisis" im Reiche beklagt, aber auch das Ein= schreiten der Reichsgerichte als ein ungenügendes Mittel zurückge= wiesen; der König, hieß es, könne sich nicht dabei beruhigen, "daß der Zwiespalt im Reiche processualisch genährt und dabei politische Endzwecke verfolgt würden"; auch werde er nicht zugeben, "daß seine "größeren Mitstände durch rücksichtlose Abziehung der ritterschaftlichen Vasallen und Gutsbesitzer geschwächt würden." Die Denkschrift machte baher ben Vorschlag, durch eine orbentliche Berathung des Reichstages die zu beobachtenden allgemeinen Grund= fäte festzustellen, wobei "die wesentlichsten Rechte der Interessenten, die neue Lage der Dinge im Reiche und das dringende Bedürfniß einer mehreren Consolidirung seiner inneren Kraft" gleichmäßige Berücksichtigung finden sollten. Zugleich solle bis zur Entscheidung der Statusquo provisorisch erhalten, jedoch die militärischen Commandos zurückgezogen, die Erecutionsmaßregeln eingestellt und ber gegenwärtige Stand zur Vermeidung weiterer Collisionen nicht ausgedehnt werden.

Diese preußische Ansicht, welche die neue Arrondirungspolitik im Grundsatz unverkennbar billigte, nur die Aussührung an bestimmte Normen knüpsen wollte, war eben dem Reichstag eröffnet worden, als ein sogenanntes kaiserliches Conservatorium des Reichs-hofrathes (vom 23. Jan. 1804) anlangte, das sich entschieden auf die Seite der bedrohten Ritterschaft stellte. Es waren darin, ganz im alten Stil kaiserlicher Machtvollkommenheit, alle im fränkischen und schwäbischen Kreise vorgenommenen Maßregeln für ungültig erklärt und die volle und unbeschränkte Herstellung der Reichsritzterschaft in den Zustand geboten, wie er vor den jüngsten Sewaltzschritten gewesen war. Der Kurerzkanzler, Baden, Sachsen und

ber Kaiser selbst als Erzherzog von Desterreich waren zugleich zu Conservatoren ber reichsritterschaftlichen Rechte bestellt und zögersten nicht, diesem Auftrage zu entsprechen.

Nun fühlte sich Pfalzbaiern doch isolirt. Frankreich war gleichzültig, Preußen, wenn es gleich den Zweck billigte, konnte doch die angewandten Mittel nicht gutheißen, und ein Theil der übrigen Fürsten, die 1801—1803 mit Baiern den gleichen Weg gegangen waren, stand nun auf Seiten des Kaisers. Man wollte in Regensburg für bestimmt wissen, daß der Münchner Hof gleich nach dem Erscheinen des kaiserlichen Decrets Couriere nach Paris und Berlin abgesandt, aber an beiden Stellen keine recht bestiedigende Antworten gesunden habe. Frankreich wolle sich nicht einmischen und ermahnte Baiern, es zu keinem entscheidenden Schritt des Kaisers kommen zu lassen, es zu keinem entscheidenden Schritt des Kaisers kommen zu lassen; Preußen äußerte sich zwar sehr ungehalten über das kaiserliche Conservatorium, aber, wie ein Regensburger Bericht sagt: es ist sehr glaublich, daß der preußische Hossich bennoch passiv verhalten werde, sobald man sich auf kaisenlicher Seite ernst und nachdrücklich zeigen werde.

Gewiß war es, daß Baiern die Stimmungen für sich nicht so günstig fand, wie es sie brauchte. Es hob erst den Sequester, ben es auf die ritterschaftlichen Güter in Franken gelegt, auf und ließ dann (19. Febr.) dem Reichstag officiell mittheilen, daß der Kurfürst zum Beweise seiner friedlicbenden und uneigennütigen Absichten und in Betracht der kaiserlichen Verwendung sich entschlos fen hätte, die über die Ritterschaft verhängten Maßregeln zuruch zunehmen und den früheren Rechtszustand wiederherzustellen. sem Beispiele folgten, wenn auch zögernd, die übrigen Reichsfürsten; doch war, wie sich benken läßt, bei weitem nicht überall und in allen Punkten der Rechtszustand so bald wieder hergestellt. Die vorwiegende Meinung in Regensburg, die namentlich auch ber Erzkanzler vertrat, war nun die: daß die interessirten Fürsten, Baiern an der Spiße, ihre Klagen und Beschwerden dort anzubringen, die Ritterschaft sich darüber auszusprechen hätte, so daß es bann bem Reiche möglich würde, allgemeine Grundsätze über bas ftreitige Verhältniß aufzustellen.\*)

<sup>\*) &</sup>quot;Wollte man nun hierauf über alle einzelnen Punkte entscheiben, welche zu sehr in individuelle und locale Verhältnisse eingriffen, so würde die Erörtes

So schien also, in ben äußersten Lebenstagen bes Reiches. die kaiserliche Autorität noch einmal einen vollständigen Sieg erfochten zu haben; es war das lette Mal, daß ein kaiserliches Man= bat in einer wichtigen Sache wenigstens einzelne Vollzieher fand. Die von Wien bestellten "Conservatoren" schickten ihre Vertreter nach Regensburg, um die Herstellung des Rechtszustandes inner= halb der Ritterschaft vorzubereiten. Aller Voraussicht nach began= nen sie ihr Geschäft damit, daß sie die Vollziehung des kaiserlichen Mandats forderten und an die noch säumigen Stände Abmahnungen erließen.\*) Eben dieser unerwartete Erfolg der kaiserlichen Politik rief aber den Widerstand der Gegner hervor; Preußen, das zu seinem lebhaften Mißvergnügen Baiern, Württemberg u. s. w. den Wiener Befehlen gehorchen, Baden sie mitvollziehen sah, fühlte sich durch diese Wendung ebenso beunruhigt, wie Bonaparte. In Paris wie in Berlin entschloß man sich baher rechtzeitig, dieser Befestigung österreichischen Einflusses im Reiche zu begegnen; es galt ja in Deutschland längst nicht mehr für unsittlich und un= patriotisch, gegen den Rivalen im Reiche bie fremde Einmischung herbeizurufen. So ward von dem französischen Geschäftsträger eine Note (10. März) in Regensburg übergeben, beren Inhalt allge= mein überraschte; Frankreich, das bis jest geneigt schien, den ritterschaftlichen Wirren fremd zu bleiben, kündigte darin abermals seine Einmischung an, und zwar, wie die Note versicherte, auf Veranlassung Rußlands.\*\*) Um den Zusammenhang bieser neu

rung eine unabsehbare Zeit erfordern. Daher dürfte es wohl am besten sein (wenn es anders nicht abzuwenden ist, diese Entscheidung ganz widerrechtlicher Weise an den Reichstag zu ziehen), nur einige streitige Rechtsprincipien theils über die wahren Kennzeichen des Landsafstats, theils über einige besondere Borrechte, welche die Reichsritterschaft aus ihren Privilegien behauptet, vorzügslich des Retracts und der Collectation, allgemein zu entscheiden, sodann aber die Anwendung auf einzelne Fälle, wenn man solche den Reichsgerichten zu überlassen Bedenken trägt (wozu sich freilich kein hinreichender Grund sinden läst), einem eigens dazu bestellten Austrägalgericht zu übertragen." Reichsztagscorrespondenz d. d. 5. März.

<sup>\*)</sup> Reichstagscorrespondenz d. d. 26. März.

<sup>\*\*)</sup> S. M. l'Empereur de Russie a fait connoître au premier consul, qu'elle jugerait utile que les deux puissances, dont la médiation avait préparé la salutaire conclusion des derniers arrangements en Empire, intervinssent de nouveau pour prévenir, notamment en ce qui concerne les privilèges de l'Ordre

angefündigten französisch-russischen Intervention vollends aufzuhellen, kam dann, am 28. März in Regensburg übergeben, eine neue Denkschrift Preußens, welche den Standpunkt der früheren noch nachdrücklicher geltend machte, die Rechte des Königs gegen das "sogenannte" Conservatorium feierlichst verwahrte und die übrigen Reichsstände aufforderte, die von den beiden hohen Mächten, Rußland und Frankreich, angebotene Vermittelung vertrauensvoll anzunehmen.

So diente der ritterschaftliche Streit dazu, die heillosen Zustände des Reiches noch einmal recht charakteristisch zu beleuchten. Vor der fremden Vermittlung verstummte nun die Thatigkeit der faiserlichen Conservatoren, wenn gleich die äußere Verwicklung ber europäischen Angelegenheiten es boch auch nicht zuließ, daß die französisch-russische Intervention ins Leben trat. Zwischen Frank reich und Rußland drohte schon jett ein Zerwürfniß; es war also an eine gemeinsame Intervention nicht zu benken. Vielmehr blieben die Dinge vor der Hand in diesem unentschiedenen Zustande; hier war der Rechtszustand der Ritterschaft wiederhergestellt, dort waren die gewaltthätigen Verhältnisse der jüngsten Zeit noch nicht völlig abgethan, da die kaiserliche Maßregel der Wiederherstellung nur zum Theil vollzogen worden war; zu einer Feststellung allgemeiner Grundsätze war es nicht gekommen. Wir werben dann später sehen, wie die Sache am Reichstage in unrühmlich ster Weise begraben ward. Das Eine ergab sich indessen schon jett, daß das Verfahren gegen die Ritter zu früh kam; so unbeliebt die ritterschaftliche Kleinstaaterei war, die öffentliche Meis nung wandte sich im Laufe bes Streites doch immer entschiedener den ungerecht Bedrängten zu, zumal seit der Freiherr vom Stein, ein Reichsritter im besten Sinne des Wortes, seinem Unwillen über die freche Beraubung, die auch ihn durch Nassau traf, in einem kraftvollen und beredten Schreiben an den Herzog Worte lieh. Dieser große Staatsmann, bem Deutschland einst zum guten Theil die Wicherherstellung seiner Unabhängigkeit verdanken sollte,

Equestre, les suites fàcheuses que pourraient avoir les dissérens aujourd'hui subsistans. Le premier Consul a été empressé d'accueillir cette ouverture de S.M. l'Empereur de Russie, et le soussigné est chargé d'en donner la notification à la Diète.

war bis jest nur in dem kleineren Kreise, dem seine verwaltende und organistrende Thätigkeit angehörte, um seines geistvollen und segensreichen Wirkens willen gepriesen; durch diesen Brief ward sein Name zuerst auch in weiten Kreisen genannt und gerühmt. Vornehmlich eine Stelle machte auch in dieser öden und zerrütteten Zeit tiesen Eindruck. "Deutschlands Unabhängigkeit und Selbständigkeit," schried Stein dem Herzog, "wird durch die Consolidation der wenigen reichsritterschaftlichen Bestsungen mit den sie umgebenden Territorien wenig gewinnen; sollen diese für die Nationen so wohlthätigen großen Zwecke erreicht werden, so müssen diese kleinen Staaten mit den beiden großen Monarchien, von deren Existenz die Fortdauer des deutschen Namens abhängt, vereinigt werden, und die Vorsehung gebe, daß ich dieses glücksliche Ereigniß erlebe."

## Zweiter Abschnitt.

Das Bonaparte'sche Raiserthum. 1804.

In dieser jüngsten Verwicklung hatte Bonaparte die Miene angenommen, als bestehe das frühere Verhältniß mit Rußland noch so ungestört fort, daß es ihm nur einen Wink koste, um bas französisch russische Schiedsgericht von 1801—1803 in den beut schen Angelegenheiten zu erneuern. Allein dem war nicht so. Während England sich in neuen Kampf mit Bonaparte begeben, Desterreich mit mißtrauischer Aufmerksamkeit die französische Bolitik beobachtete, hatte sich jenes herzliche Einverständniß zwischen dem Czaren und dem ersten Consul gelöst. Schon während der beutschen Entschädigungsarbeiten mochte in Alexander bas Gefühl erwacht sein, daß Rußland von Bonaparte düpirt war; die Er neuerung des Krieges mit England, die Occupation Nordbeutsch lands, die Eingriffe und Uebergriffe Frankreichs auf allen Seiten mußten die Geduld auch eines weniger ehrgeizigen Verbundeten, als Alexander war, ermüden. Er verbarg sein Mißbehagen über ben Gang der Bonaparte'schen Politik nicht mehr, und als bann der erste Consul, ihn zu beschwichtigen, ihm die Vermittlung in bem britischen Conflict antrug, zeigten die Vorschläge des Gzaren eben nur, daß ihm eine Nachgiebigkeit gegen England weniger bedenklich schien, als das fortbauernde Wachsthum französischer Uebermacht. Von Rathschlägen und Mahnungen kam es zu peinlichen Erörterungen, die das diplomatische Vernehmen zwischen Paris und Petersburg täglich mehr erfälteten, indeß bie britische Politif natürlich Alles aufbot, biese stille Entzweiung zum offenen Bruch zwischen Frankreich und Rußland zu steigern.

In dem Augenblick, wo sich so der Knoten eines neuen Continentalkrieges zu schürzen begann, stand Preußen isolirt und das ablaufende Jahr 1803 war insofern durch eine bedeutsame Rieder= lage bezeichnet, als die Neutralitätspolitif der letten acht Jahre zuerst vor aller Welt in ihrer Dhnmacht erschien. Aller preußischen Verwendung zum Trop dauerte bie Aussaugung Hannovers, die Verschließung der Elbe und Weser zum Ruin des preußischen Handels fort; nicht nur Hannover, auch die Hansestädte wurden von unverschämten Zumuthungen Frankreichs heimgesucht, kaum gelang es bem Kurfürsten von Heffen, bem gleichfalls unter bem Titel Unlehen ein paar Millionen abgepreßt werben follten, seinen Beutel vor der französischen Zudringlichkeit zu schützen. Diese Machtlosigkeit preußischer Vermittlungspolitik ward in Preußen felbst zum ersten Mal empfunden; man suchte aus der Isolirung herauszukommen und hielt es nicht mehr, wie noch 1799, für das höchste Maß politischer Weisheit, ohne Verbindungen und Verpflichtungen zu sein. Man sah sich vielmehr nach Verbindun= gen genauer um. Lombards Reise nach Bruffel, die Kunft, wo= mit ihn Bonaparte behandelt, die Eindrücke, die ihm von dort geblieben, waren darum in diesem Augenblick nicht ohne Bedeutung; je lebhafter die Vereinzelung Preußens zum ersten Mal in Berlin gefühlt warb, besto zugänglicher war man jest ben schon im Anfang Juni 1803 von Bonaparte gemachten Allianzanträgen. Die Eindrücke, die Lombard von Brüffel mitgebracht, blieben nicht unfruchtbar; bie preußischen Staatsmänner, vor allen Haugwig, hielten ben Moment für gekommen, in ein engeres Berhältniß zu Bonaparte zu treten; wenn die Weser und Elbe freigegeben, die Occupationsarmee in Hannover zunächst vermindert, bann vielleicht im Frieden bas Land an Preußen überlassen ward, so war eine französische Allianz mit Preußen zu erlangen. Wir werben später noch veranlaßt sein, der Berhandlungen, die sich daraus entspannen, zu gebenken; führten sie zwar zunächst zu keinem bestimmten Abschluß, so hatte die Brüffeler Mission Lombards doch daß Bonaparte und Preußen sich einander bazu beigetragen, naherten. Gerade die jüngsten ritterschaftlichen Sändel hatten ja bewiesen, daß Frankreich mit keiner festländischen Macht so sehr

im Einklang war, wie mit Preußen, und offenbar auf preußische Anregung hatte Bonaparte zulett boch seine Einmischung in den deutschen Dingen angekündigt.

Diesem Gefühl ber Isolirung, bas zur Annäherung an Frankreich trieb, entsprang auch ber Gebanke einer engeren Fürstenallianz in Deutschland, ber bamals flüchtig wieder auftauchte. stenbund von 1785 hatte bie Erwartungen, die man von ihm gehegt, nicht erfüllt, aber er ließ doch die Wirkung zurück, daß in jedem Momente ber Verlegenheit und Bedrängniß bie Erinnerung baran wieber lebendig ward und wenigstens da und bort bie Reigung erwachte, die deutsche Fürstenunion unter Preußens Leitung zu erneuern. Ein interessanter Entwurf bieser Art liegt uns aus der Zeit kurz vor dem Luneviller Frieden vor; Dohm hat ihn verfaßt\*). Es war der Augenblick, wo Desterreich die neue Wasfenruhe vom September 1800 um fo hohen Preis erkauft hatte, daß es aller Wahrscheinlichkeit nach sich der Friedensbedingungen sehr sicher glauben mußte. In diesem Moment, wo der bevor stehende Friede an Frankreich jedenfalls das linke Rheinuser, an Desterreich vielleicht reiche Entschädigungen am Inn und an ber Isar überließ, entwarf Dohm seinen Plan. Er wandte sich at die alten Freunde des Fürstenbundes, an die Herzöge von Braun schweig und Weimar, und schlug ihnen vor, nicht auf dem weit läufigen Wege ministerieller Verhandlung, sondern durch einen Congreß vertrauter, eingeweihter Männer die Bildung einer neuen Kürstenunion vorzubereiten. Vollkommenes gegenseitiges Vertrauen und Entfernung von dem verderblichen Geist der Formalität und kleinlicher Prätensionen müßte in allen Instructionen vorgeschrib ben und die Männer, die man gebrauchte, so ausgewählt sein, daß sie die Vorschriften in ihren eigenen Gesinnungen fänden und die Sache mit wahrem Interesse ihres Herzens betrieben.

Die Lage Deutschlands und Preußens schien damals Dohm gleich dringend zu einem solchen Bunde zu mahnen. Preußen dürse um seiner eigenen Sicherheit willen Deutschland nicht seinem Schicksal überlassen und die übrigen Reichsstände müßten das Bedürsniß fühlen, zur Erhaltung ihrer Eristenz sich an Preußen enger anzuschließen. Die deutsche Nation selbst sei wohl leicht

<sup>\*)</sup> Rach den handschriftl. Originalien aus Dohms Feber.

für einen Entwurf zu erwärmen, "ber ihr wieder Consistenz, Sicherheit und Ehre verspräche, sobald sie sich überzeugte, daß die verlangte Anstrengung wirklich bazu verwandt werden sollte, um Eigenthum und Ruhe zu sichern." Prophetisch sieht Dohm voraus, was der fünftige Friede bringen muffe: die volle Zerrüttung und Ohnmacht Deutschlands, das steigende Uebergewicht Frankreichs, für welches der Krieg mehr und mehr ein Bedürfniß zu werben drohe. Seit zwei Jahrhunderten hätten aber alle Kriege dazu geführt, neue Stücke von Deutschland loszureißen, und zwar wesentlich durch die Schuld seiner Verfassung, die ihm nicht ge= statte, als unabhängige Macht zu handeln und die eigenen Interessen zu verfolgen. Diese alte Constitution sei durch die Erschütterungen der jüngsten Zeit aufgelöst; wolle man nicht die innere Anarchie und die auswärtige Einmischung gewärtigen, einen Theil von Deutschland ber Gewalt des Stärkeren zur Beute überlassen, so musse man die verfallene Verfassung durch eine neue. ersetzen. Diese neue Ordnung erblickt Dohm in einer deutschen Föberation unter Preußens Leitung. Preußen werbe aus solch einem Bunde alle natürlichen Vortheile einer Schutzmacht ziehen, sobald es sich über kleine Prätenstonen erhebe und durch Uneigen= nütigkeit das Vertrauen erhalte, das die Grundlage solcher Verbindungen sei; die isolirten, schuplosen kleineren Staaten würden dadurch allein vor den Gefahren beschirmt, welche die Auflösung ber alten Reichsverfassung nach sich zöge. Um bies zu erreichen, muffe die neue Ordnung in Deutschland auf die Grundsätze eines guten Föderativsystems gebaut, die souverainen Rechte mehr im Bunde concentrirt, überhaupt Alles, was zur gemeinsamen Vertheidigung nothwendig sei, in die Bundesmacht gelegt, alles Uebrige den Einzelstaaten überlassen sein. Könne man nicht ganz Deutschland außer Desterreich in diese Föberation verknüpfen, so folle man sich mit dem Gebiet bis zur Mainlinie begnügen, San= nover, Sachsen, Heffen zc. müßten aber jedenfalls bazu gehören. Man fönne die fünftige Union dann in vier Sectionen ober Rreise theilen, deren einer unmittelbar unter Preußen selbst, die anderen unter der Leitung von Hannover, Sachsen und Heffen Gemeinsame Maßregeln zur Rüftung ber Streitkräfte ständen. und Herbeischaffung der Geldmittel, Befestigungen, Truppenübun= gen, gemeinschaftliche Auflagen zur Deckung bieser Bedürfnisse

würden zu den ersten Sorgen dieser Föderation gehören, die alls gemeine Ueberwachung, die Vertheilung der Rosten u. s. w. einem Bundesrath überlassen, die oberste Leitung und Initiative aber Preußen in die Hand gelegt werden. Auch die mit der Reichsperassen in die Hand gelegt werden. Auch die mit der Reichsperassenssiert werden; die Veränderungen im künstigen Frieden müßten durchaus im Jusammenhang mit dem Ziele des Bundes erstaßt werden; die Säcularisationen z. B. dürsten nicht sowol-als Entschädigungsmittel gelten, vielmehr als eine große politische Resorm, die nothwendig sei, um dem deutschen Körper mehr Sicherheit und Consistenz zu geden. Auch die eigenen Entschädigungen Preußens müßten von diesem Gesichtspunkt aus gewählt werden.

Wir haben die Grundzüge dieses Planes hier kurz erwähnt, weil es uns immerhin von Interesse schien zu zeigen, wie es in dieser allgemeinen Ausschung aller alten Formen doch niemals an bedeutenden Stimmen gesehlt hat, die den wunden Fleck unsem öffentlichen Verhältnisse zu heilen suchten. Die politischen Erignisse des Luneviller Friedens und seiner Folgen, die ungeduldigt Hast der Großen wie der Kleinen, sich durch die Spolien der schutzlosen Beute nach Kräften zu bereichern, die Zersahrenheit im Reiche und die gebieterische Intervention des Auslandes hat damals, 1800—1801, alle die Entwürse, die Dohm in patriotischer Vorsorge angeregt, rasch begraben; es war so arg und ärger in Deutschland geworden, als er damals prophezeit hatte.

Jest, drei volle Jahre später, wurde unter dem Eindruck der hannover'schen Borgänge die Erinnerung an solche Borschlägt wieder wach; man mochte sich in Berlin wohl sagen, daß alle die französischen Gewaltschritte in Norddeutschland nicht geschehen wärren, wenn man vor dem Luneviller Frieden auch nur einen nordbeutschen Bund, wie ihn Dohm damals vorschlug, geschlossen hätte. In den ersten Wochen des Jahres 1804 erschien der Prinz Wilhelm von Braunschweig, der Held von 1809 und 1815, in Weimar, um in preußischem Auftrag den Herzog Karl August, den vielbewährten, eifrigen Freund der preußischen Unionsideen, zu sondiren\*). Der König, äußerte er, wolle sich nicht vergrößern;

<sup>\*)</sup> Das Folgende ist aus der handschriftl. geh. Correspondenz des Herzogs Karl August geschöpft.

es sei nur seine Absicht, alle Reichsfürsten, die sich an ihn wenbeten, zu beschützen. Es sollte also eine ganz freie Bereinigung sein; wer sich ausschließe, äußerte ber Prinz, musse freilich gewärs tig sein, daß es ihm ähnlich ergehe wie Hannover. Man schien dabei namentlich an Hessen=Cassel zu denken. Dort und am Rarlsruher Hofe sollte ber braunschweigische Prinz zunächst die Stimmungen erfunden. Der Bund würde gegen Frankreichs Uebergriffe, aber auch gegen die Tendenzen russischer Einmischung gerichtet sein\*). Herzog Karl August, bessen warmer patriotischer Eifer in diesen Dingen mehrfach gebraucht, aber auch enttäuscht worden war, fühlte wohl einiges Mißtrauen; seine ehrliche Anhänglichkeit an Preußen war es eben, die ihn der herrschenden Politik sichtlich entfremdet hatte, drum fühlte er sich überrascht und wünschte genauer zu ersahren, wohin die neueste Wendung ziele. Der braunschweigische Prinz wußte ihm nichts zu sagen, als daß der Fürstenbund von 1785 als Vorbild vorschwebe. Auch Herzog Karl Wilhelm Ferbinand und Köckerit, an die sich Karl August brieflich wandte, konnten ihm keine bestimmteren Mittheilungen machen.

Um biese Zeit kam Johannes Müller, jest noch in kaiserlichen Diensten, nach Weimar. Sein näheres Verhältniß zum Herzog hing mit der Stiftung des Kürstenbundes zusammen; Müller, damals in Mainz, hatte, wie wir uns erinnern, ledhaften persönlichen Antheil an den Verhandlungen gehabt, die durch Karl Augusts Vermittlung mit dem Mainzer Kurhof gepslogen wurden. Auch jest verkehrte er eifrig mit dem Herzog, und es war nach der jüngsten Anregung der Unionsentwürfe natürlich, daß sich ihr Gespräch bald auf diesen Gegenstand wandte. Wir haben uns, schried Karl August (8. Fbr.) an den König von Preußen, von Gegenständen unterhalten, die ziemlich zu den Wünschen zu passen scheinen, die E. M. nach Aussage des Prinzen Wilhelm hegen. Bei dieser Gelegenheit wurden zwischen uns mancherlei politische Gegenstände verhandelt, und indem ein Wort das andere gab, so nahm ich die Gelegenheit wahr, gegen ihn E. M. Gerechtigkeit

<sup>\*)</sup> Der Prinz äußerte, que le Roi ne désirait point que les Russes se mélassent des affaires de l'Allemagne et que S. M. avait marqué de l'inquiétude sur les projets de la Cour de St. Petersbourg.

und Billigkeit liebende Gesinnungen zu preisen. Müller, dem diese Aeußerungen sehr angenehm zu sein schienen, eröffnete mir darauf, daß er nach Berlin zu reisen gedenke und dort zu ersahren wünsche, 'ob E. M. keine gänzliche Abneigung bei sich spürten, mit dem kaiserlichen Hose in ein annäherndes Einverständniß zu treten.

Wir ersehen aus den Mittheilungen, die der Herzog nach Berlin machte, daß Müller nach seiner eigenen Erklärung zwar keine bestimmten Aufträge hatte, "zu denen er sich eigens legitimiren könne," daß ihm aber doch die Weisung gegeben war, in Berlin die Stimmungen gegen Desterreich zu sondiren. In seinen Gesprächen mit dem Herzog behandelte er es als eine offene Frage, ob Preußen in eine Allianz mit Desterreich treten ober ein neuer Fürstenbund versucht werden solle, der natürlich diesmal nicht gegen, sondern mit Desterreich geschlossen worden wäre\*).

Das Anziehendste in Müllers Mittheilungen war, was auber die Zustände in Wien dem Herzog erzählte; es ward von diesem mit größter Genauigkeit nach Berlin berichtet. Müllen unterschied am Wiener Hose dreien: die Anhänger der britischen Allianz, deren eifrigster Führer immer noch Thugut war, dann den Kaiser mit seinen Ministern Colloredo und Collendach, und als dritte Fraction den Erzherzog Karl sammt dem Hosstriegsrath und der Armee. Der Kaiser, erzählte er, wünsche mit seinen beiden Vertrauten den Frieden und neige zum Einverständniß mit Preußen und Rußland; doch stehe er mit Thugut noch sortwährend in Correspondenz, ohne sich freilich allzu leicht dem Drängen zum Anschlusse an die englische Kriegspolitik hinzugeben. Nament lich scheue er durch eine zu ausgesprochene Hinneigung an Thugut den Erzherzog zu verleßen, dessen Haß gegen den ehemaligen Promierminister noch unvermindert sei. Die Armee und die vom

<sup>\*) &</sup>quot;Die Grundsätze einer solchen Vereinigung," so äußerte sich Müller, nachdem er vorher den Werth einer österreichisch preußischen Allianz hervorge hoben, "möchten nun die des alten Fürstenbundes sein, nämlich: die Vermeidung aller Aggressionen, aber feste Vertheidigung unter einander gegen alle seindlichen Angriffe auf das deutsche Reich, Vermeidung aller Vergrößerungsprojecte von Seiten der Verbündeten, die Erhaltung der Ruhe in Deutschland, gemeinsames Einverständniß und Rücksprache über die Gegenstände, welche von Seiten des Auslandes vorkommen könnten."

Erzherzog abhängenden Kriegsbehörden neigten zum Kriege. Das Borschreiten gegen Baiern schreibe man vorzugsweise dem Erzsherzog und seinem Anhang zu; das Ministerium hätte lieber nachsgegeben. Offendar habe der Kurfürst von Baiern in seinem Berssahren gegen die Ritterschaft sich zu sest auf französischen Schutzverlassen, sei aber darin für die Absichten der Franzosen zu frühvorgeschritten, woran die Hitze von Montgelas Schuld sei. Doch hege man in Wien die Ueberzeugung, daß, wenn Baiern in dem ritterschaftlichen Streite Stand halte, das österreichische Cabinet zuletzt doch nachgeben werde.

Die Reise Müllers nach Berlin hatte zunächst keine politis schen Folgen; seine Besprechungen mit dem Herzog von Weimar hatten, wie wir aus ber Correspondenz dieses Fürsten sehen, nur bie zufällige Wirkung, daß der berühmte Geschichtschreiber, den ber Herzog dem Berliner Hofe auf's warmste empfahl, in Folge biefer Anknüpfungen ben kaiserlichen Staatsbienst mit bem preu-Fischen vertauschte. Die Unionsangelegenheit schritt nicht vorwärts. Bergebens suchte ber Herzog bestimmteren Bescheib zu erhalten; ber König und die ihm zunächst Stehenben schrieben ausweichend und vag. Der König bezeichnete wohl die Fortbauer der freundschaftlichen Verhältnisse mit Desterreich als eine seiner eifrigsten Sorgen; leiber sei aber nicht viel auf eine Regierung zu bauen, in der sich drei so verschiedene Parteien entgegenwirkten. einzige bestimmtere Andeutung, die wieder Prinz Wilhelm von Braunschweig brachte, war ber Wunsch, ber Herzog möge einmal, ohne Aufsehen und ohne schriftliche Berhandlungen, bei dem Rurfürsten von Sachsen persönlich anklopfen, ob berfelbe geneigt sei, ein engeres Bundniß mit Preußen einzugehen. Der Herzog, fo ungenügend ihm bieser ganz allgemeine Auftrag erschien, war boch bereit, barauf einzugehen. Bielleicht, meinte er, sei ber Kurfürst am beften bazu geeignet, zwischen Berlin und Wien zu vermitteln und ben Raiser wie ben Erzherzog Karl über Preußen aufzuklären. Er wolle diese Idee so in Dresden hinwerfen, wie wenn sie von ihm selber käme und nur aus dem Wunsche hervorginge, das einzige Mittel, das Deutschland vor französischen Zudringlichkeiten schützen könne, die Verbindung zwischen Desterreich und Preußen, vorzubereiten. Auch dies ging schon über die Absichten der preu-Bischen Politik hinaus. Als Ziel stand dieser zunächst ein näheres



Einverständniß mit ben nordbeutschen Fürsten vor Augen, wozu man natürlich vor Allem ber Bereinigung mit Sachsen beburfte. Das Bernehmen mit Defterreich, schrieb Röckerit ablehnenb \*), sei von ber Art, daß man keiner Bermittlung bedürfe. In ber scheuen Unentschlossenheit, welche die damalige preußische Politif charafterisirt, fürchtete man bei jebem kleinen Schritt schon zu weit vorgegangen zu sein, fühlte sich fast belästigt von dem uneigennutigen Eifer bes Herzogs, hätte wohl gern buich ihn ben Dresbener Hof gewonnen, wollte aber boch auch seine Maßregeln so nehmen, daß bei jeder neuen Conjunctur man nicht compromittirt war. Der Annäherung an Desterreich wich man lieber aus; eine Berftandigung mit Sachsen, Heffen, Braunschweig u. s. w. schien hinreichend, um weitere "Zudringlichkeiten" ber Bonaparteichen Politik abzuwehren. Während Karl August die Gefahr ber Lage nicht unterschätt, sondern zu einer ernsten und mächtigen Berbindung brängt, sucht man im Rathe Friedrich Wilhelms ber großen Rrists mit ganz kleinen Hülfsmitteln zu begegnen und hat auch nicht die leiseste Ahnung von der Möglichkeit einer Katastrophs wie sie die beiden großen Monarchien Deutschlands binnen ber nächsten Jahre getroffen hat.

Bur Charakteristik dieser Ansichten haben denn auch die das mals gepflogenen Erörterungen ein gewisses Interesse; praktischen Erfolg hatten sie natürlich keinen. Es ward in Dresden angesklopft wegen des Bündnisses und es kam eine Antwort, welche nicht ablehnte, aber auch nicht förderte; Herzog Karl August, der erst Wochen lang ohne alles Lebenszeichen von Berlin geblieben, machte sich (Ende April) nach Dresden auf, fand aber den Kursürsten so kühl, wortkarg und ausweichend, wie es die Berliner Eröffnungen auch gewesen waren \*\*). Der Herzog kehrte mit dem

<sup>\*)</sup> An ben Berzog d. d. 9. März.

<sup>\*\*)</sup> Der Kurfürst äußerte unter Anderem, wie "er nicht dafür halte, taß der erste Consul feindselige Absichten gegen Deutschland hege (!), er könne keis nen Grund dazu sinden; in Berlin würde man wohl gewiß wissen, woran man dort mit den Franzosen wäre, indem der Anschein vermuthen ließe, daß tem König von Preußen die Gesinnungen des ersten Consuls bekannt sein müßten; in Sachsen würden die Franzosen wohl nicht im Falle einer Invasion den Ansfang machen. Voranstalten zu einer Vertheidigung zu machen, möchte großen Schwierigkeiten und Gefahren ausgesetzt sein." (Aus einem Schreiben Karl Augusts d. d. 4. Mai.)

Bewußtsein heim, daß sein redlicher Eiser wieder einmal der furchts samen Langsamkeit der Anderen um eine gute Strecke voransgeeilt war.

In dem Augenblick, wo man in Berlin zwischen voller Hin= gebung an Frankreich und einem Versuch der Abwehr gegen Bonaparte'sche Gewaltthaten hin = und herschwankte, war ein neues Attentat gegen die Sicherheit und Ehre Deutschlands vollbracht worden. Eine royalistische Verschwörung, die das Leben und die Herrschaft bes ersten Consuls mit einem Schlage treffen sollte, war vor dem Ausbruch entdeckt, ihre bedeutenosten Führer verhaftet worden; zweifelhafte Anzeichen ließen den Verdacht zu, daß ein bourbonischer Prinz in diese Dinge verflochten, daß dieser Prinz der Herzog von Enghien sei, der in harmlofer Zurückgezogenheit und an den politischen Dingen der Zeit unbetheiligt in dem bas bischen Städtchen Ettenheim, wenige Stunden von Straßburg, lebte. Es war wohl weniger die Ueberzeugung von der Schuld dieses Prinzen, als ein Zug ächt corsischer "vendetta," der den ersten Consul jest auf unbewährten Verdacht hin zu einem blutigen Justizmord vermochte. Die Bourbons sollten erschreckt, an einem Gliede dieses Hauses, mochte es schuldig ober unschuldig sein, Rache genommen werden für die nimmer ruhende Thätigkeit ronalistischer Verschwörer.

Am 12. März ward durch ben französischen Geschäftsträger beim schwädischen Kreise, Massias, der in Karlsruhe seinen Sit hatte, das Verlangen an die badische Regierung gerichtet, die Frau von Reich, die zu Offenburg wohnte und die in eine Verschwörung gegen Frankreich verwickelt sei, verhaften, ihre Papiere versiegeln, sie selbst aber nach Straßburg ausliesern zu lassen. Das badische Ministerium versügte die Verhaftung der Angeschuldigten und die Versiegelung ihrer Papiere; die Auslieserung ward aber ausgeschoben, weil man sich erst vergewissern wollte, ob die Frau von Reich beutsche oder französische Staatsbürgerin sei. Inzwischen war aber von dem kursürstlichen Obervogt zu Gengenbach die Verhastung und Versiegelung bereits auf Requisition des Straßburger Präsecten erfolgt; die badische Regierung sorderte daher den Letteren auf (13. März), Iemanden abzuordnen, welcher der Entstegelung und Untersuchung der Reich'schen Papiere beiwohne.

Es war darüber noch kein Bescheid erfolgt, als die babische Regierung zwei Tage später von Rehl einen ganz unerwarteten Bericht erhielt. In ber Racht vom 14. zum 15. März, so meldete der Lieutenant, der die Wache zu Kehl commandirte, habe ein französisches Truppencorps unter dem Vorgeben, es sei mit der babischen Regierung Alles verabrebet, den Rhein passirt und sei gegen Offenburg vorgerückt. Gegen tausend Mann und einige Geschütze befänden sich auf deutschem Boden und näherten sich Offenburg, um bie bort lebenben Emigranten zu verhaften. Roch wußte der Berichterstatter nicht, daß in demselben Augenblick eine zweite Colonne unter General Orbener von Schlettstabt aus bei Rheinau ben Strom überschritten hatte und sich geradezu auf Ettenheim bewegte. Doch folgte balb die weitere Kunde, daß sich die französischen Truppen in zwei Colonnen gegen Offenburg und Ettenheim begeben und die dort wohnenden Emigranten, unter ihnen auch ben Herzog von Enghien, am 15. März verhaftet hatten. Daß die Bewegung auf Offenburg nur ein Manoeum war, um die auf Ettenheim zu mastiren, und daß die ganze Invafion lediglich der Person Enghiens galt, das ging aus diesen ersten Berichten noch nicht mit aller Klarheit hervor.

Wie die erste Nachricht nach Karlsruhe kam, in welcher nur allgemein von den Emigranten, nicht von Enghien persönlich die Rede war, ließ der Kurfürst von Massias Erklärungen verlangen\*). Derselbe überreichte ihm ein Schreiben Talleyrands (vom 10. März), worin die Auslieserung eines angeblich zu Offenburg existirenden hochverrätherischen Ausschusses und die Entsernung sämmtlicher Emigranten aus dem badischen Gebiete gefordert war. Ehe man noch darauf eine Antwort entworfen, traf in der Nacht vom 15.

— 16. März ein zweites Schreiben der französischen Regierung (vom 11.) ein, welches durch nähere Angaben über die Schuld und Gefährlichkeit der zu Offenburg und Ettenheim lebenden Emigranten das allem Völkerrecht widerstreitende Verfahren zu begründen

<sup>\*)</sup> Auch der badische Gesandte in Paris, Emmerich Joseph von Dalberg, ter Bruderssohn des Kurerzkanzlers, später als Duc de Dalberg viel genannt, rersichert, am 15. März das erste Wort über die beabsichtigte Verhaftung Enziene in Paris gehört zu haben. S. seine Noten an die Regierung in den Verwires distoriques sur la catastrophe du duc d'Enghien, Paris 1824. S. 243 f. Su Laborand'sche Note vom 11. März s. ebendas. S. 263 ff.

seamten in Gengenbach und Mahlberg Bericht über die erfolgte Berhaftung. Roch jett hatte man in Karlsruhe keine Ahnung von dem, was sich vorbereitete. Daß der französische Prinz wie ein Berbrecher nach Vincennes geschleppt ward, um dort unter dem Scheine eines sormlosen richterlichen Versahrens nach jakobisnischer Weise verurtheilt und gemordet zu werden — diese betäubende Schreckensbotschaft ließ freilich nur wenige Tage auf sich warten\*).

Der unerhörten Verletzung deutschen Gebietes war also eine That gefolgt, die zugleich allen monarchischen und bynastischen Empfindungen ben Krieg erklärte; es war in ber That schwer zu fagen, wer bitterer beleidigt war, bas Bölkerrecht ober die fürstliche Legitimität! Gleichwol warb für beibe in Deutschland keine Stimme laut; man schwieg und erbitterte sich höchstens über den, der bies Schweigen unbequem zu stören trachtete. Die Ausweisung ber Emigranten aus Baben, Baiern, Württemberg und Heffen war die einzige nächste Rückwirfung des Attentates vom 15. März. Wenn ber schutlose Rurfürst von Baben, beffen Gebiet unter ben Kanonen von Straßburg lag, schweigen und sich von Bonaparte bie öffentliche Lüge gefallen lassen mußte, es sei Alles mit seiner Bewilligung geschehen, so war ber greise Fürst, ber ein langes, gesegnetes Regentenleben aufzuweisen hatte, barum gewiß mehr zu beklagen als zu beschuldigen, aber es schien, als sei im ganzen Reiche bas Gefühl für staatliche und fürstliche Ehre völlig erlos schen. Wenigstens ift uns aus ber trüben Geschichte jener Zeiten auch nicht eine Episode bekannt, die den politischen und sittlichen Bankerott des alten Reiches so grell vor Aller Augen stellte, wie bie Berhandlungen, welche bas Ereigniß von Ettenheim im Rreise des Regensburger Reichstages hervorlief.

Der Reichstag fühlte, als die erfte Nachricht von dem Ver-

<sup>\*)</sup> Die Angaben über den Berlauf sind einem vertraulichen Bericht ents nommen, welchen die badische Regierung gleich nach den Vorgängen vom 15. März an den Grafen Gört, den preußischen Reichstagsgesandten, richten ließ, der damals auch die badischen Stimmen zu Regensburg führte. (In der Reichstagscorrespondenz Nr. 26.) Es ist nicht anzunehmen, daß in dieser Ritztheilung die Thatsachen unrichtig angegeben sind, auch wenn sich darin das Besmühen zeigt, so vorsichtig als nur immer möglich zu berichten.

"sechswöchentliche Verlaßzeit" anberaumte und auf den 18. Juni die Eröffnung des Protokolls kestsete. Man mochte sich schmeischeln, daß damit die Sache vorerst auf die lange Bank geschos ben sei.

Aber noch in berselben Sitzung ward auch eine schwedische Rote übergeben, worin Gustav IV., zunächst veranlaßt burch bie ruffische Eröffnung, sich als ben älteren Garanten ber beutschen Reichsverfassung in Erinnerung brachte und die Erwartung aussprach, daß das Reichsoberhaupt nicht unterlassen werbe, über die in Rede stehende Angelegenheit vernehmen zu laffen. Diese schwedische Einmischung ward noch unangenehmer empfunben als die russische, man wäre um Alles gern über die heikle Sache hinweggekommen. "Man vermuthet hier fast allgemein," schrieb am 31. Mai ein gut Unterrichteter\*), "daß nachstens eine Erklärung der französischen Regierung erfolgen und daß solche wenigstens eine Sicherstellung für die Zukunft enthalten werbe, wodurch denn der Anlaß zur diesfallsigen Reichsberathung sich von selbst heben bürfte." Der Wunsch, bie Sache langsam einzuschläfern, schien in Erfüllung zu gehen; es liefen feine Instructionen ein, und als der 18. Juni herangekommen war, konnte trot alles ungebulbigen Drängens von russischer Seite bas Protofoll nicht eröffnet werben. Graf Görg, jest auch mit ber babischen Stimme betraut, gab zu verstehen, wie sehr ber Rarls= ruher Hof von Bonaparte und dem Czaren zugleich bedrängt werbe, und verhandelte mit Baron Hügel über die "Form und Modulation" der etwa von Baden abzugebenden Erklärung. Auf diese war jett die Hoffnung des Reichstages gestellt. Man hoffte, daß durch sie "ein solches Temperament ausfindig gemacht werde, wodurch die französische Regierung befriedigt, der russische Hof beruhigt und das deutsche Reich aus einer fritischen Lage gezogen werben fonne \*\*)."

Inzwischen ward zu Paris zwischen Bonaparte und Baben über die Erklärung verhandelt, die der Kurfürst abgeben solle. Am 26. Mai ward eine Verabredung getroffen, wonach Baben sich bahin äußern sollte: es danke dem russischen Kaiser für sein In-

<sup>\*)</sup> Reichstagscorresponteng Dr. 42.

<sup>\*\*)</sup> Reichstagscorrespondenz d. d. 18. Juni.

fahren Bonaparte's eintraf, auch nicht eine leise Anwandlung, aus eignem Antrieb für die Ehre und Integrität Deutschlands einzustehen; gleichgültig ließen sich die Gesandten ben vertraulichen Bericht der badischen Regierung mittheilen und lebten der zwersichtlichen Soffnung, die Sache sei damit vergessen und abgethan. Da fam am 7. Mai eine russische Note, die bas Berfahren Bonaparte's in starken Worten rügte und mit Rachdruck auf bie Befahren für jeden Einzelnen hinwies, "wenn solche Bewaltstreiche für zulässig gälten ober stattfinden könnten, ohne gefühlt ober gehindert zu werden." Als Burge der deutschen Reichsverfassung und als Vermittler legte daher der russische Czar feierlichst Protest ein gegen bas Attentat, .,,von bem die Ruhe und Sicherheit Deutschlands betroffen worben war." Es war aus jeder Miene und Aeußerung herauszulesen, wie unbequem den Reprasentanten des Reiches biese Anregung kam. Zunächst wäre es nun an ben beiben Großmächten gewesen, die Initiative rasch zu ergreifen und nicht zu bulben, daß es fremben Staaten überlaffen blieb, beuticht Ehre und Sicherheit zu wahren. Aber ber öfterreichische und bet preußische Gesandte gaben, als die Rote zuerst zur Sprache fam (14. Mai), Erklärungen ab, aus benen nicht das Bewußtsein einer Großmacht sprach, sondern wie sie sich höchstens für die verlegene Schwäche ber Kleinen geziemt hätten\*). Die ganze Anstrens gung, zu der sich ber Reichstag ermannte, war benn auch, baß bas Directorium zögernd und nur auf bas Andringen bes russischen Gesandten, dem sich der kaiserliche Concommissarius anschloß, eine

<sup>\*) &</sup>quot;S. f. f. Majestät," hieß es in der österreichischen Erklärung, "hätten erwarten zu können geglaubt, daß die französische Regierung schon selbst das Borhaben hege, die Gründe und Thatbeweise zur Kenntniß des Reichs gelansgen zu lassen, wodurch dieselbe sich zu den im verwichenen März geschehenen Aushebungen auf deutschem Reichsgebiete bewogen gefunden und berechtigt ges glaubt habe. S. M. erachteten daher, daß es keinem Anstand untersliege, wenn von Seiten Kaisers und Reichs die französische Regierung um eine hinlängliche beruhigende Aufklärung darüber angegangen würde." Der preußische Gesandte glaubte "unterstellen zu dürsen, daß S. k. M. sein allers gnädigster Herr das Zutrauen zu dem ersten Consul hege, daß terzselbe von selbst geneigt sein werde, über das besorgliche Ereigniß dem Reiche eine nach den kurböhmischen, auch erzh. österreichischen Aeußerungen befriedigende, Sr. russ. kais. Majestät entsprechende Erklärung zu geben." Reichstagseorresp. d. d. 14. Mai.

"sechswöchentliche Verlaßzeit" anberaumte und auf den 18. Juni die Eröffnung des Protokolls sestsete. Man mochte sich schmeischeln, daß damit die Sache vorerst auf die lange Bank geschosben sei.

Aber noch in berselben Sitzung ward auch eine schwedische Rote übergeben, worin Gustav IV., zunächst veranlaßt burch bie russische Eröffnung, sich als ben älteren Garanten ber beutschen Reichsverfassung in Erinnerung brachte und die Erwartung aussprach, daß das Reichsoberhaupt nicht unterlassen werbe, über die in Rede stehende Angelegenheit vernehmen zu laffen. Diese schwedische Einmischung ward noch unangenehmer empfunden als die russische, man wäre um Alles gern über die heikle Sache hinweggefommen. "Man vermuthet hier fast allgemein," schrieb am 31. Mai ein gut Unterrichteter\*), "baß nächstens eine Erklärung der französischen Regierung erfolgen und daß solche wenigstens eine Sicherstellung für bie Zukunft enthalten werbe, wodurch denn der Anlaß zur diesfallsigen Reichsberathung sich von selbst heben burfte." Der Wunsch, die Sache langsam einzuschläfern, schien in Erfüllung zu gehen; es liefen keine Instruce tionen ein, und als der 18. Juni herangekommen war, konnte trot alles ungebulbigen Drängens von russischer Seite bas Protofoll nicht eröffnet werben. Graf Gört, jest auch mit ber babischen Stimme betraut, gab zu verstehen, wie sehr ber Rarls= ruher Hof von Bonaparte und dem Czaren zugleich bedrängt werbe, und verhandelte mit Baron Hügel über die "Form und Modulation" der etwa von Baben abzugebenden Erklärung. Auf diese war jest die Hoffnung des Reichstages gestellt. Man hoffte, daß durch sie "ein solches Temperament ausfindig gemacht werbe, wodurch die französische Regierung befriedigt, der russische Hof beruhigt und das beutsche Reich aus einer fritischen Lage gezogen werben fonne \*\*)."

Inzwischen ward zu Paris zwischen Bonaparte und Baben über die Erklärung verhandelt, die der Kurfürst abgeben solle. Am 26. Mai ward eine Verabredung getroffen, wonach Baben sich bahin äußern sollte: es danke dem russischen Kaiser für sein In-

<sup>\*)</sup> Reichstagscorrespondenz Nr. 42.

<sup>\*\*)</sup> Reichstagscorrespondenz d. d. 18. Juni.

teresse, sei aber voll Vertrauen in die Freundschaft und die Gefinnungen bes französischen Hoses und wünsche baher, daß man ber russischen Rote keine weitere Folge gebe. In ähnlichem Tone ward Bacher von Talleprand angewiesen sich auszusprechen; er sollte, so lautete seine schamlose Instruction, auf Tagesordnung bringen, ba nur diese mit der Ruhe und Würde Deutschlands vereinbar sei +). So weit wollte ber kaiserliche Gesandte bie öffentliche De muthigung boch nicht treiben. Zwar war es auch bem Wiener Hofe nicht besonders Ernst mit entschiedenen Schritten, und Talleyrand berief sich bei den deutschen Gesandten in Paris auf ofterreichische Aeußerungen in biesem Sinne \*\*), aber er wunschte boch, wenn auch nur um bes außeren Ansehens willen, baß etwas mehr geschehe, als die von Bonaparte zu Paris der babischen Regierung aufgebrungene Tagesorbnung. Da Baron Bügel biefelbe ungenügend fand, wandte fich Gört wegen einer neuen "Mobulation" an den Karlsruher Hof, welcher von Paris, von Petersburg und von Regensburg aus zugleich bestürmt ward. Inzwischen ruhte die Sache zu Regensburg. Die Hoffnung, daß Frank reich wenigstens für die Zufunft eine beruhigende Erklärung gebe, war nach den jüngsten Eröffnungen Talleprands schon aufgege ben; man war in Regensburg zufrieden, wenn die Sache zu ben Acten gelegt ward \*\*\*)! Aber ber russische Gefandte brängte, daß etwas geschehe. Vielleicht, so äußerten sich Stimmen am Reichstage +), könne man, um ben zubringlichen russischen Diplomaten zu beschwichtigen, die Anfrage erheben: ob vielleicht einer ober ba andere von den Reichsgesandten mit Weisungen zum Abstimmen

<sup>\*) &</sup>quot;Ordre du jour, qui coupe dès le principe et pour toujours une discussion aussi contraire au repos et à la dignité de l'Empire germanique." Reichstagscorresp. No. 4 f.

<sup>\*\*)</sup> Talleprand versicherte, "baß ber Wiener Hof gleich anfangs zu Paris zu erkennen gegeben habe: die Expedition im Badischen gehöre zu den außer ordentlichen Fällen, wo ein höheres Staatsinteresse eine Abweichung von der Regel erfordere." Reichstagscorresp. Nv. 48. Bgl. damit die Mittheilungen Bignons III. 443 f.

<sup>\*\*\*) &</sup>quot;Möge wenigstens nur, heißt es in ber Reichstagscorrespondenz vom 25. Juni, die zweckmäßige Einleitung dahin getroffen werden, daß durch ben von Kur-Baden zu erwartenden Schritt allen ferneren Weiterungen in dieser so schwierigen Angelegenheit vorgebeugt werde!"

<sup>†)</sup> Reichstagscorresp. a. a. D.

versehen sei? Das werbe benn gewiß von Allen verneinend beantwortet werden, da den meisten Gesandtschaften der Besehl gegeben sei, sich über den vorliegenden Gegenstand aller Aeußerung zu enthalten.

Am 2. Juli endlich übergab Gort die ersehnte badische Er-Narung; ste beruhte in ber Hauptsache auf bem, was zu Paris unter Bonaparte's Einfluß am 26. Mai verabrebet worben, nur die Form bes Einganges war Desterreich und Rußland zu Gefallen etwas verändert und dem russischen Hofe, bessen Berwandtschaft man 1802-1803 soviel verbankte, freigebiger Weihrauch gestreut, als es jener Bonaparte'sche Entwurf wollte \*). Indem ber Kurfürst, hieß es, die "reinste Absicht" des russischen Raisers und bef fen "unwandelbare Theilnahme an der Wohlfahrt des beutschen Reiches ebenso lebhaft verehre, wie er von der innigsten Dantbarkeit für die dem Kurhause ganz besonders gewährte wohlwollende Zuneigung durchbrungen sei, würde er boch seinen tiefen Schmerz nicht unterbruden können, wenn bas in Frage ftehenbe Ereigniß, welches sich zufällig in feinem Lande zugetragen habe, ber Anlaß zu beschwerlichen Verhältnissen werden sollte, die für die Ruhe Deutschlands die gefährlichsten Folgen nach sich ziehen durften. Diese wichtige Betrachtung, verbunden mit dem zuversichtlichen Vertrauen in die erst bei ber jungsten Friedensvermittes lung erprobte wohlmeinenbe Gestinnung bes französischen Gouvernements und beffen erhabenen Chefs\*\*) gegen bas gefammte Reich und in die diesen Gesinnungen gemäßen Erläuterungen bes befragten Vorfalles, muffe den Kurfürsten mit dem Wunsche erfüllen, daß man ben barüber geschehenen Eröffnungen am Reichstage feine weitere Folge geben möge."

Damit hofften die Diplomaten des Reichstages glücklich über ben Stein des Anstoßes hinwegzukommen; die preußische Stimme erklärte sich sofort zustimmend, die österreichische äußerte sich zu-

<sup>\*)</sup> Baben schien noch mehr nachgeben zu wollen, es erfolgte aber, wie man sich in Regensburg erzählte, neues Drängen von Bonaparte, und so habe ber Aurfürst die Entschließung gefaßt, "welche demselben viel gekostet haben soll." Reichstagscorresp. d. d. 9. Juli.

<sup>\*\*)</sup> In einer späteren Berichtigung (f. Allg. 3. S. 759) war ber "erhabene Chef" in ben "französischen Kaiser" umgewandelt.

rudhaltenber, jeboch auch nicht ungunftig . Man gab fich ber festen Hoffnung hin, daß es nun zu einer weiteren Berathung nicht mehr kommen werbe. Auch in Wien sah man die Dinge so an. Die Erflärung zwar, die von bort erfolgte und am 13. Juli dem Reichstage eröffnet ward, sprach die Meinung aus, "baß die Vorfälle von Ettenheim und Offenburg zu benen gehörten, über bie zu allen Zeiten die freundschaftlichsten und größten Mächte nicht angestanden hätten in beruhigende Erklärungen einzugehen"; sie hielt darum auch von Seiten Frankreichs einen solchen Schritt für wünschenswerth und eine Berathung am Reichstage in feinem Falle für bedenklich. Aber sie schloß doch ohne bestimmten Antrag \*\*), und in Regensburg gab der kaiserliche Concommissarius deutlich zu verstehen, daß er nichts dagegen habe, wenn nach bem Antrage Preußens die meisten Stände die Berathung ablehnten. Das Gehässige war bann boch auf Preußen abgelaben und Defterreich schien, indem es Bonaparte nicht scharf entgegentrat, boch auch Rußland gefällig zu sein. Wie man sich bann in Paris mißvergnügt zeigte und an die früheren Aeußerungen Cobenzis erinnerte, wurde, so hieß es, diese Rücksicht auf Rußland bort ausdrücklich als Beweggrund angegeben \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Der preußische Gesandte sprach die Erwartung aus, ", daß sein Königlicher Herr in der badischen Erklärung eine Beruhigung für die Zukunst sinben und dem von Sr. furf. Durchl. von Baden aus so erheblichen Beweggründen geäußerten Wunsch ihren Beisall geben werden." Der österreichische versicherte, er werde die Erklärung ungesäumt zur Kenntniß seines Hoses bringen,
",in der zuversichtlichen Erwartung, daß Ihro Kais. Maj. den Antrag Ihrer
kurf. Durchlaucht von Baden und die von dem französischen Gouvernement erhaltenen Erläuterungen des befragten Vorfalles mit all jener gewohnten Eheile
nahme und Rücksicht aufnehmen werden, welche Allerhöchstofel. jeder Angelegenheit widmen, wodurch die Ruhe, Sicherheit und Wohlfahrt des deutschen Reis
ches gestört werden könne." Doch äußerte Hügel mündlich, er habe Hoffnung,
daß sein Hof sich bei der badischen Erklärung beruhigen werde. Reichstagscorresp. No. 51.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Die kaiserl. Gesandten, lautete ber Schluß, haben den Auftrag, wenn die bei den übrigen Comitialgesandtschaften eingelangten neuen Instructionen so beschaffen wären, daß zur Eröffnung dieser Deliberation geschritten werden könnte, ihre Stimmen alsbann in Gemäßheit ihrer den 14. Mai gemachten Erklärung abzulegen."

<sup>\*\*\*)</sup> In der Reichstagscorresp. No. 53 wird aus den Aeußerungen Baron Sügels entnommen, daß der kaiserliche Hof "nichts weniger als die Eröffnung

Es sollte aber bem Reichstage boch nicht so leicht gemacht werben, um die Gebote von Pflicht und Ehre herumzukommen. Am 20. Juli wurde ganz unerwartet vor ber gewöhnlichen Stunde Sitzung angesagt; erregte bies schon, wie ein Bericht fagt, bei fammtlichen Gefandten "großes Befremben", so fteigerte fich bie unangenehme Ueberraschung noch, wie als Gegenstand ber Berathung — die russische Beschwerbenote angegeben warb. Der hane nover'sche Gesandte hatte nämlich eine Instruction zur Abstime mung erhalten, und sie fiel, wie sich benfen läßt, gang im Sinne ber russischen Beschwerbe aus. Es war darin einmal "mit dem erkenntlichsten Beifalle" ber Antheil berührt, "womit ber russische Raiser sich für die Aufrechterhaltung bes Bolkerrechtes, des Lunes viller Friedens und der Sicherheit des deutschen Reiches bei den äußerst befremblichen und bedauerlichen Vorgängen" verwen= bet habe, dann die "weit wichtigere und gefährlichere" Rechtsverletzung in Hannover in Erinnerung gebracht und mit dem Ans trage geschlossen: "burch ein Reichsgutachten den Kaiser zu ersuchen, in Ihrer höchsten Weisheit als Reichsoberhaupt die erforberlichen Schritte zu thun, damit dem deutschen Reiche wegen jener Vorgänge von bem französischen Gouvernement angemessene genugthuende Erklärungen in hinsicht bes Vergangenen und beruhigende Versicherungen für die Zukunft ertheilt werden mögen."

Wir sehen aus den Reichstagsberichten, daß dies Votum boch einen gewissen Eindruck hervorbrachte; gewiß, äußert sich eine der nachgiebigen Stimmen, ist dieser Schritt der Würde des Reisches und dem Gefühle eigenen erlittenen Unrechtes vollkommen angemessen; es fragt sich nur, "ob es in den gegenwärtigen Vershältnissen nicht rathsamer und einer guten Politik angemessener gewesen sein möchte, diese Angelegenheit auf sich beruhen zu lasssen." Die seige Klugheit der Zeit schwieg nicht ganz, aber es regte sich doch eine leise Anwandlung von Scham. Man mochte

einer Reichsberathung erwarte," vielmehr nur darum so gestimmt habe, "um sich dadurch dem Petersburger Hose einigermaßen verbindlich zu machen." Auf die Vorstellungen in Paris habe dann (Reichstagscorresp. Nr. 62) "Graf Cosbenzl zu verstehen gegeben, daß dies aus Schonung für den russischen Hof gesichehen sei und die Sache keine weiteren Folgen haben werde." Dazu stimmt denn auch das Verhalten auf dem Reichstage, dem ein rechter Ernst nicht abzusehen ist.

boch bie wunderliche Lage fühlen, in die das Reich versetzt war: Rußland, Schweben, im Grunde auch England verwandten fich mit lautem Eifer für die gefrantte beutsche Ehre und Sicherheit, und die Thatsachen, die sie anführten, bedurften wahrhaftig keines Commentars; nur die Reprasentanten bes beutschen Reiches selber wollten — aus purer "Klugheit" — nicht einsehen, baß ihre Ehre und Sicherheit beschäbigt war. Durch bas hannoveriche Botum war aber bas ganze Kartenhaus biplomatischer Kniffe, unter bem bie Berathung begraben werben sollte, mit einem Streiche umgeworfen; wider ben Willen aller Anderen hatte die Berathung begonnen, und es gab kein gesetzliches Mittel, ihre Fortsetzung zu Schon am 27. Juli warb abermals Sipung angefagt; Borpommern wollte seine Stimme abgeben. Es läßt fich benken, daß Guftav IV. sich mit allem Eifer ben russischen Beschwerben anschloß und ein ähnliches Botum abgab, wie es ber hannoversche Antrag enthielt. Die Situation warb nun für bie Anbern, bie ausbrücklich zum Schweigen angewiesen waren, in der That pein-Der russische Gesandte ließ sich wieder zudringlicher vernehmen und bestand in hohem Tone barauf, "baß die vorliegende Sache einen ber Würde und Selbständigkeit bes Reiches angemes senen Ausgang nehme"; was sollte nun geschehen? Preußen mit seinem Anhange, so versicherten die Eingeweihten, werbe entweber gar nicht ftimmen, ober auf eine Mehrheit zu Gunften Franfreichs hinzuwirken suchen; die kaiserlichen Gefandten halfen sich mit Ausflüchten, die um nichts besser waren, als die offene Parteinahme für Bonaparte. Sie seien "mit der bestimmten wörtlichen Fafsung" ihres Votums noch nicht fertig, wollten auch weitere Instructionen erwarten, die sich nicht nur auf den russischen Antrag, sondern auch auf die Erklärung Babens bezögen \*). Die Herren von Reben und Knut Bildt, die Vertreter der hannover'schen und vor pommer'schen Stimmen, waren auch über Desterreich am ungehal tensten; man hatte sie von borther erst Unterstüßung hoffen laffen, nun kam die oben erwähnte Entschuldigung Cobenzle zu Tage, daß man nur Rußland habe schonen wollen, weitere Folgen aber nicht eintreten würben \*\*)!

<sup>\*)</sup> S. Reichstagecorrefp. Rr. 58.

<sup>\*\*)</sup> In der Reichstagscorresp. Mr. 64 ist "von guter Hand" berichtet, daß ber Kaiser anfangs allerdings die Berathung gewünscht habe; aber "eingetres

Um allen diesen Berlegenheiten zu entrinnen, ergriff die große Reichest der Reichsgesandten einen Ausweg, der die trostlose Lage des Reiches beredter als alle Schilderungen zeichnen kann: sie des sertirten zu Ende Juli in Masse! Für den Reichstag traten damit vor der Zeit Ferien ein und die gefürchtete Berathung war absgewendet.\*)

Von ber übrigen Thatigfeit ber Regensburger Versammlung ist bes Rühmlichen auch nicht viel zu berichten, obwol es ihren Berathungen an Stoff nicht gebrach. Noch war vor Allem bie Stimmenangelegenheit bes Fürstenrathes nicht erledigt; sie zog sich. bis ins Frühjahr 1804 immer noch burch die Verhandlungen hinburch, und es stellte sich auch aus ben Abstimmungen heraus, baß im Aurfürsten= wie im Fürstenrath bie Mehrheit gegen die von Desterreich angesprochene numerische Gleichheit katholischer und protestantischer Stimmen war; allein es fam boch zu keinem endgültigen Ergebniß, welches ben provisorischen Zustand, wie er war, abgeanbert hätte. Konnte man sich über bas Stimmenverhältniß nicht einigen, so war zu erwarten, welches Schicksal bie übrigen noch unerledigten Fragen der Reichsverfaffung haben würden. Es war die Kreisordnung zu reformiren, die Reichsmatrikel neu festzustellen, das Verhältniß des Reichskammergerichts zu ordnen, aber es ließ sich unter ben Umftanden, wie sie waren, voraussehen, daß man darüber zu keinem Berständniß mehr kommen werbe.

Mit Vorstellungen und Beschwerden verschiedenster Art warb der Reichstag auch setzt unablässig heimgesucht. Da kamen Gessuche, von aussührlichen Denkschriften begleitet, worin einzelne Häusser um Virilstimmen nachsuchten, dort beschwerten sich andere, freislich viel zu spät, daß sie bei dem Entschädigungsgeschäft verkürzt

tene Creigniffe", die Vorstellungen Preußens, die Unsicherheit einer Majorität am Reichstag, wo sich Desterreich in dieser Sache selbst auf seinen ergebenen Anhang nicht mehr habe verlassen können, dies Alles sei zusammengetroffen, um eine Aenderung in den Entschlussen des Wiener Hofes hervorzurufen.

<sup>\*)</sup> In dem Reichstagsberichte vom 30. Juli heißt es: "Die Fortsetzung dürfte so bald nicht erfolgen, da die mehrsten Comitialgesandten und selbst der in gegenwärtiger Sache im Fürstenrathe das Directorium führende chursalzburzgische Gesandte von Rabenau bereits von hier abgereiset, und dadurch zwar nicht legale, aber doch durch gemeinschaftliche Uebereinfunft verabzredete Ferien eingetreten sind."

ober ganz übergangen waren. An Conflicten, welche die neuen Gebietsvertheilungen hervorriesen, an Gewaltthaten gegen die Schwäscheren, die Stoff zu Reichstagsbeschwerden gaben, sehlte es natürstich auch nicht. Hier ward eine authentische Erläuterung des Reichsbeputationshauptschlusses, dort eine gewissenhaftere Anwendung verlangt; weltliche Nachbarn klagten, daß das neue Landessfürstenthum sich über die Gränze des Recesses auszudehnen suchte, die ehemals geistlichen Besitzer und ihre Dienerschaft hatten gegen einzelne der Entschädigten, z. B. Nassau-Weildurg, begründete Klage zu erheben, daß die vertragsmäßig sestgesetze Versorgung nicht erfolge.

Unter den Beschwerdeführern ließ sich auch Hannover noch einmal vernehmen. Der hannoversche Reichstagsgesandte übergab (30. Juni) eine neue Denkschrift, welche den bedrängten Zustand des Landes in lebhasten Worten schilberte und Abhülse forderte gegen das völkerrechtswidrige Versahren Frankreichs. Der Eindruck auf die Reichsversammlung war ein ähnlicher, wie dei der Steenheimer Sache: Verstimmung über den unbequemen Veschwerdes sührer und stille Hossnung, daß die kisliche Sache begraben werde. Es scheint, schreibt am 5. Juli ein Correspondent beruhigt, daß diese Beschwerde, deren Erörterung die Reichsversammlung wieder in eine unabsehdare Verlegenheit gesetzt haben würde, aus sich beruhen werde.

Auch die ritterschaftlichen Händel suhren fort, den Reichstag zu beschäftigen. Iwar hatte Baiern seine Maßregeln zurückgenommen, und es waren andere Landesherren diesem Beispiel gesolgt, allein der rechtlose Zustand dauerte darum im Ganzen doch noch sort. Nassau und Württemberg zeichneten sich namentlich durch ihre Gewaltthätigkeit aus, so daß der vom Kaiser bestellte Aussschuß zur Herstellung des Rechtszustandes Anlaß genug gehabt hätte, einzuschreiten. Aber Preußen hatte den Aussschuß nicht anerkannt und sich gegen die volle Herstellung des früheren Rechtszustandes ausgesprochen; Bonaparte, nachdem er eine Zeit lang unthätig zugesehen, schloß sich diesen Schritten Preußens an. Im April 1804 gab Bacher die ausdrückliche Erklärung ab: daß Frankreich mit der jüngsten preußischen Erössnung einverstanden sei und das "vom Reichshofrath erlassene kaiserliche Conservatorium nicht als der Sache angemessen betrachtet werden könne."

In eine wunderliche Verlegenheit sahen sich daburch die Mitglieber bes Ausschusses verset, ber ben Rechtszustand conserviren sollte. Es waren unter ben vier Mitgliedern brei (Erzfanzler, Sachsen, Baben), die, so lebhaft sie auch von dem gegen die Rits terschaft geübten Unrecht überzeugt waren, sich boch um Alles. nicht die Ungnade Bonaparte's zuziehen wollten. Sie beobachtes ten anfangs die Taktik, die Sache möglichst hinauszuziehen, sie beriethen weitläufig über die Art der Behandlung, "um ihrem Auftrage wenigstens einigermaßen Genüge zu leisten", sie waren entschlossen, alle auffallenden Schritte zu vermeiden.\*) Auf der anderen Seite sprach aber Frankreich so unverblümt, daß dieses Laviren mit jedem Tage schwerer ward. Bacher gab (28. April) eine mündliche Erklärung ab, welche in rauhem Tone barauf hinwies, daß bei der gegenwärtigen Lage Deutschlands alle müßigen Discusfionen zu vermeiden seien, und daß die vermittelnden Mächte (denn man nahm in Regensburg immer noch die Miene an, mit Rußland ganz einig zu sein) erwarteten, die bestellte Commission werbe ihren Arbeiten keine weitere Folge geben, sondern von selbst megfallen.\*\*) Wie auch dies noch nicht hinreichte, die Commission zu begraben, so kamen beutlichere Winke. Den Gesandten, welche ben Kurerzkanzler und Sachsen in Paris vertraten, wurde münd= lich, bem Vertreter Babens schriftlich in entschiedenster Weise bas Verhalten ihrer Regierungen verwiesen. Der erste Consul, hieß es in der Eröffnung an den badischen Gesandten \*\*\*), habe mit "Befremden die Eilfertigfeit bemerkt, womit sich Baden ohne vorheris ges Benehmen mit ber französischen Regierung und ohne ihre Zustimmung dem kaiserlichen Auftrage unterzogen habe; man versehe sich daher, daß der Kurfürst seinen Vertreter von einer Commission, die ohne Vermittlung Frankreichs und Rußlands nicht bestehen könne, unverzüglich abrufen werde." Geschah zwar das Lettere

<sup>\*)</sup> Reichstagscorrespondenz d. d. 7. Mai 1804.

<sup>\*\*)</sup> Il sera facile, lautet der charafteristische Schluß der Erstärung, de se persuader qu'il ne pourrait être agréable pour les médiateurs, de voir la commission d'execution du mandat conservatoire du Conseil aulique ouvrir des séances et prétendre donner cours à ses opérations. On a lieu de croire d'après ce qui précède et les avis qu'on a reçus, que cette commission tombera d'elle même, ainsi que les protestations et reserves, auxquelles son établissement a donné lieu.

<sup>\*\*\*)</sup> Reichstagscorrespondenz Nr. 38.

nicht, so schlief boch die Erhaltungscommission allmälig ein, und zu der Ansicht, die ein Berichterstatter des Reichstags ausspricht, mochte wohl auch dieser todtgeborene Ausschuß sich bekennen. "So gegründet, schreibt derselbe am 9. Juli, alle die Beschwerden der Ritterschaft auch sind und so sehr sie der kaiserlichen oberstrichterslichen Berfügung entgegenstehen, so ist doch leider in dem gegenswärtigen Zeitpunkt, in welchem politisches Gewicht und Staatskraft allein, Recht und Gerechtigkeit aber gar nicht entscheidend ist, nicht zu hossen und zu erwarten, daß das kaiserliche Conservatorium in Anwendung gebracht werde." So ist es denn auch gestommen.

Während so das alte Reich in jedem Zuge das nahe Absterben ankündigte, erstand links vom Rhein ein neues Kaiserthum, seinem Ursprunge nach allerdings modern revolutionär, aber doch auch wieder aus der gleichen Duelle entsprungen, wie das altörmische Cäsarenthum und mit der Prätension geschaffen, in die Erbschaft der Machtansprüche einzutreten, die das mittelalterliche römischgermanische Kaiserthum in den Tagen seiner Herrlichseit geübt hatte. Die jüngste Verschwörung gegen Vonaparte war gerade der Anstoß geworden, die letzten Formen der Republik vollends abzustreisen und auch dem Namen nach die monarchische Gewalt herzustellen, die thatsächlich seit dem 18. Brumaire bestand. Aber nicht eine gewöhnliche Monarchie, nicht das alte Königthum war ausgerichtet worden, sondern etwas Neues, das in Namen und Wesen den römisch-mittelalterlichen Cäsarismus erneuern sollte.

Nach ben letten Erfahrungen war nicht zu erwarten, daß von ben alten Dynastien dem Mörder des Herzogs von Enghien der Eintritt in den Kreis der geborenen Fürsten bestritten würde. In der That war man denn auch zu Wien und zu Berlin gleich bereit, die neue Kaiserwürde anzuerkennen; Cobenzl machte die galante Bemerkung, daß die europäischen Monarchen sich eines Collegen wie Bonaparte nicht zu schämen hätten, und es schien eine Art von Wetteiser zwischen dem österreichischen und preußischen Hofe zu bestehen, die neue Monarchie in Frankreich zu beglückwünschen. Nur in der Anerkennung des Titels zögerte Desterreich. Wan fühlte in Wien, daß die römisch-deutsche Kaiserkrone, wie sie das

öfterreichische Haus seit Jahrhunderten getragen, neben dem in Frankreich neugeschaffenen Casarenthum vollends in Schatten treten muffe. Seit lange nur burch ben Glanz alter Ueberlieferungen getragen, mußte biese Krone ihren letten Zauber verlieren, seit ihr ein anderes Kaiserthum des Abendlandes, mit aller Macht und Herrlichkeit umgeben, nebenbuhlerisch zur Seite trat. Wie lange die Kaiserwürde des heil. rom. Reichs noch dauern, ob überhaupt noch einmal eine Wahl durch die Kurfürsten stattfinden und ob sie dann auf das Haus Habsburg-Lothringen fallen wurde, bas Alles war in der neuen Gestaltung der Dinge mehr als zweifelhaft. Darum faßte Desterreich ben Entschluß, zwar ben romisch = beutschen Raisertitel noch nicht niederzulegen, doch für den Fall, daß es der Macht der neuen Berhältnisse vollends erlag, sich eine ähnliche Würde zu erschaffen, die vor den Wechselfällen ber anderen ficher War die Oberhauptswürde des heil. röm. Reichs vielleicht schon in den nächsten Jahren ein Rame ohne Sinn geworben, so wollte man bei Zeiten Vorsorge treffen. Die Schöpfung eines österreichischen Erbkaiserthums erschien als ber natürlichste Weg; der Bonaparte'schen Erbmonarchie war dann eine von gleichem Range entgegengestellt und, wenn bas romisch=beutsche Raiserthum vollends abstarb, eine Würde an beffen Stelle gesetzt, die erblich und auf ben Hausbesitz begründet zugleich mit bem ganzen Rimbus tausendjähriger Ueberlieferung umgeben war, ber an bem alten Raiserthum hing. So wie bas neue lothringische Geschlecht fast unvermerkt in die Fußtapfen bes alten habsburgischen eingetreten war, so konnte dann auch diese neue Kaiserwürde als die Forts setzung und Verjüngung der alten erscheinen. Darüber warb vom Mai bis in den August 1804 in Paris weicläufig unterhandelt; es galt für die Anerkennung des Bonaparte'schen Raiserthums zugleich die Anerkennung der eigenen neu geschaffenen Würde im hochsten Range zu gewinnen. Man kam dahin überein: daß der Raiser ber Franzosen sowol in Bezug auf ben beutschen Raiser, als das Oberhaupt des Hauses Desterreich nichts weiter ansprechen wolle, als was vor dem Kriege zwischen den Souveranen beiber Länder beständiges Herkommen gewesen sei.

Im Reiche waren indessen die wunderlichsten Gerüchte verstreitet. Daß Desterreich die Monarchie in Frankreich bereitwillig anerkannte, nur wegen des Titels zögerte, war kein Geheimniß;

nur über die Unterhandlungen schwebte völliges Dunkel. Um beutschen Reichstage hieß es balb, Desterreich forbere als Preis seiner Anerkennung einen Theil von Baiern oder die Umwandlung des römisch-beutschen Wahlkaiserthums in eine erbliche Würde, bald tauchte das bezeichnende Gerücht auf: der neue Kaiser der Franzofen wolle Hannover behalten, "um sich baburch den Weg zur erbs lichen Kaiserwürde in Deutschland zu bahnen."\*) Da machte die für die Meisten überraschende Proclamation, die am 14. August zu Wien veröffentlicht ward, allen Zweiseln ein Ende. Am 10. hatte eine außerordentliche Staatsconferenz stattgefunden, welcher die Erzherzoge Karl und Joseph, sämmtliche Minister, die Hoffangler von Ungarn, Böhmen, Desterreich und Siebenbürgen, auch ter ungarische Tavernicus und Kammerpräsident beiwohnten. Ergebniß war die Verkündigung, daß der Kaiser den Titel eines "erblichen Kaisers von Desterreich" annehme. "Dbschon Wir, hieß es, durch göttliche Fügung und durch die Wahl der Kurfürsten des römisch-beutschen Reiches zu einer Würde gediehen sind, welche Uns für Unsere Person keinen Zuwachs an Titel und Ansehen zu wünschen übrig läßt, so muß doch Unsere Sorgfalt als Regent des Hauses und der Monarchie von Desterreich darauf gerichtet sein, daß jene vollkommene Gleichheit des Titels und der erblichen Würde mit den vorzüglichsten europäischen Regenten und Mäch= ten erhalten und behauptet werde, welche ben Souverainen des Hauses Desterreich sowol in Hinsicht des uralten Glanzes Ihre Erzhauses, als vermöge der Größe und Bevölkerung Ihrer jo beträchtliche Königreiche und unabhängige Fürstenthümer in fich faffenden Staaten gebühret und durch volkerrechtliche Ausübung und Tractate versichert ist. Wir sehen Uns bemnach zur bauerhaften Befestigung bieser vollkommenen Ranggleichheit veranlaßt und berechtigt, nach den Beispielen, welche im vorigen Jahrhundert der russische kaiserliche Hof und nunmehr auch der neue Beherrscher Frankreichs gegeben hat, dem Hause von Desterreich in Rücksicht auf bessen unabhängige Staaten ben erbs lichen Kaisertitel gleichfalls beizulegen." Gleichwie aber, hieß es außerdem in der Proclamation, alle Unsere Königreiche und andere Staaten in ihren bisherigen Benennungen und Zustande

<sup>\*)</sup> Reichstagscorrespondenz Nr. 62.

ungeschmälert zu verbleiben haben, so ift solches insonterheit von Unserem Königreich Ungarn und den damit vereinigun Landen, dann von densenigen Unserer Erbstaaten zu versiehen, welche bidher mit dem römisch seutschen Reiche in unmittelbarem Berbande gestanden sind und auch in Zukunst die nämlichen Berhältnisse mit demselben in Gemäßheit der von Unseren Borsahren im römischs deutschen Kaiserthume Unserem Erzhause ertheilten Privilezien beis behalten sollen.

Am 24. August, nachdem die Berfündigung in Regensburg schon aus allen Zeitungen bekannt war, erhielt auch der Reichstag die officielle Anzeige; der "furdöhmische und der erzherzoglich österreichische" Gesandte, die sich dieser Rission entledigten, thaten es mit dem "ausdrücklichen Austrag, bestimmt zu erklären, daß, wie in den Verhältnissen der deutschen Erbstaaten zum römischen Reiche dadurch nichts geändert sei, so auch keine Beränderung in den übrigen politischen Verhältnissen und Beziehungen bezielt werde."

Es konnte nach ben letten Borgangen scheinen, als sei zwischen dem Bonaparte'schen Kaiserthum und zwischen Desterreich Alles in Frieden ausgeglichen und als werde es der britischen Politif nicht gelingen, zu der neuen friegerischen Diversion gegen Frankreich, tie sie auf dem Festlande vorbereitete, auch Desterreich mit fortzureißen. Der Wiener Hof hatte in der Ettenheimer Sache am Reichstage eine Rolle gespielt, die, wenn sie auch Bonaparte nicht genügte, boch Rußland noch weniger befriedigen konnte; er hatte bei ber jüngsten Verschwörung gegen Bonaparte eifrige Glucwünsche abgestattet wegen ber Erhaltung eines Lebens, "bas ganz Europa so kostbar sei", er hatte die strafbaren Intriguen englischer Diplomaten in Deutschland officiell verdammt und auf Bonaparte's Wunsch die französischen Emigranten von der Gränze wegschaffen Als dann die erste Eröffnung über die bevorstehende Restaulassen. ration einer Bonaparte'schen Monarchie erfolgte, hatte der leitende österreichische Minister die schmeichelhafte Aeußerung gethan: bas ist gewiß ein College, von bem man sich nur geehrt fühlen kann.

Gleichwol barg sich unter dieser Hülle freundlichen Verkehrs tiese Abneigung gegen das Bonaparte'sche Wesen. Staatsmänner wie Graf Ludwig Cobenzl oder sein Vetter Philipp, der Gesandte in Paris, zwei Diplomaten und Cavaliere der altfranzösischen Zeit, mochten zwar in ihren Hulbigungen gegen Bonaparte nicht unaufrichtig sein; jeder Ruckschritt zur alten Monarchie erfüllte sie mit Entzücken, und sie fühlten sich, wie Ihresgleichen immer, von der Macht des Imperators imponirt, wenn gleich diese Macht revolutionären Ursprungs war. Die überlieferte öfterreichische Politif it boch, getragen burch eine Aristofratie, die allein auf dem Festlande eine politische Tradition besaß, vermochte nicht so leicht mit Bonaparte ihren Frieden zu machen; sie hatte die Niederlagen und Berluste nicht vergessen, ihr Haß gegen ben revolutionären Emporkömmling war ungebeugt. Aber wenn auch hier bie Stimmungen zu einer britisch-russischen Allianz gegen Frankreich neigten, die Zeit war noch nicht gekommen, diesen Antipathien ungescheut zu folgen. Dieser Doppelsinn der Wiener Politif, die zur werbenden Coalis tion neigte und doch mit Bonaparte noch Frieden halten wollk, sprach sich in ber ganzen Haltung ber österreichischen Staatsman ner 1803 und 1804 bezeichnend aus; am handgreiflichsten in bem zweibeutigen Verfahren, das sie in der Ettenheimer Sache einhick Es erregte das doppelte Spiel, in Paris zustimmende Erflis rungen zu geben und in Regensburg mit Rußland zu fofettien, bei Bonaparte um so größeren Verdruß, als Desterreich eine Reibe von militärischen Vorbereitungen traf, die man in Paris so deuten konnte, als seien sie auf das Gelingen des Attentats der Royalisten berechnet gewesen, auch wenn sie wahrscheinlich nur durch die ritterschaftlichen Händel veranlaßt waren. Es fanden barüber (Frühjahr 1804) ziemlich lebhafte Erörterungen statt. Eindruck zu verwischen und das Zögern in der Anerkennung bes kaiserlichen Titels gut zu machen, ließ man sich zu bem bemüthigenden Act herbei, dem französischen Imperator zu Aachen, in der alten deutschen Raiserstadt, neue Beglaubigungsschreiben des kaiserlich öfterreichischen Besandten zu überreichen; ja noch viel später erfolgten Schritte ber Nachgiebigkeit, die selbst die Eingeweihten irre mach ten, aber dies Alles konnte ben unveränderlichen Bug nicht hem men, zu bem die Wiener Politif hinüberneigte. Die neue Coalition von 1805 lag schon in ihren Gedanken, nur waren die Umstände noch nicht eingetreten, den Plan zu zeitigen.

Viel zweiselhafter war die Politik Preußens. Der Glaube an die Allmacht der preußischen Neutralität war seit 1803 erschütz

tert, und die prahlende Versicherung, daß durch Preußens Staatskunft allein dem deutschen Rorden ber Friede erhalten werde, konnte nach den Ereignissen in Hannover nicht mehr als Rechtfertigung für die Politik seit dem Baseler Frieden gebraucht werden. selbstgefällige Behagen an dem Gange, den man seit 1795 eingeschlagen, war seit der hannover'schen Katastrophe so unbedingt wie früher nicht mehr vorhanden; bis dahin hatte man in Berlin im Ernste geglaubt, zugleich die wohlfeilste und vortheilhafteste Politik zu üben. Daß seit 1803 biese Stimmung nicht mehr so zuversichtlich flang, ergibt sich aus ber Haltung ber verschiedenen Parteien. Haugwit und Lombard, im Gefühl, einer Anlehnung zu bebürfen, neigten jett offen zum Anschluß an Frankreich, die Gegner forberten lauter als vorher entschiedenen Bruch mit ber Bonaparte'schen Politif. Eines wie bas andere war aber für eine Staatsfunft, bie vor Allem einen geraben Entschluß scheute, nichts weniger als leicht. Ein rudhaltloser Anschluß an Frankreich, bem in diesem Augenblicke, wo eine neue Coalition brohte, wahrscheinlich ein hoher Lohn hätte werben muffen, erforderte boch, daß man mit ben vorhandenen antifranzösischen Stimmungen und bem frei= lich vereinzelten Widerstande der einsichtsvollen und patriotischen Männer fühn und rücksichtslos brach; auch biese schlechte, undeut= sche Politik, gewiß ber verwerflichste, wenn auch bamals keineswegs ber gefährlichste Weg, ben man einschlagen konnte, verlangte eine Energie des Entschlusses, die man in den leitenden Rreisen zu Berlin vergeblich suchte. Mit Bonaparte aber brechen, war nun auch nicht mehr so einfach, wie es vordem gewesen war; Preußen hatte sich in das System von Nachgiebigkeiten gegen Franfreich zu tief verwickelt, um mit mäßiger Anstrengung und geringen Opfern die bisherige Politik verlaffen zu können. schwankte Friedrich Wilhelm III. auch jest zwischen völliger Hin= gebung an Frankreich und völliger Lossagung; auch am Hofc, auch in den Persönlichkeiten der königlichen Rathgeber prägte fich dieser Gegensat in aller Unversöhntheit aus. Neben Haugwiß und Lombard, die nach ber hannover'schen Katastrophe ungescheut jur französischen Allianz riethen, standen die Königin und Prinz Louis Ferdinand, die eben so laut zum offenen Bruche mit ber Bonaparte'schen Politik brangten.

Die Lombard'sche Sendung nach Brüssel, deren wir früher

H

11

H

ti

5

IJ

3

¥

t

d

3

erwähnten, schien die Dinge zu einer Entscheidung bringen zu muffen; der preußische Diplomat kam erfüllt von Bonaparte'schen Einbrücken und voll Eifers für eine französische Allianz nach Berlin zurud. Friedrich Wilhelm III. sah freilich die Dinge fühler Er mochte sich nicht so unbedingt auf französische Freuntschaft verlaffen und war seinem Raturell nach nicht geneigt, allt Bruden so hinter sich abzubrechen, daß ihm nur die unbedingte Hingebung an Frankreich übrig blieb. Er beantwortete (15. Aug. 1803) Lombards Bonaparte'schen Eifer mit einem Vorschlag, wo nach Preußen, im Einklang mit Rußland, ben Franzosen die Reutralität bes Festlandes verbürgte, Bonaparte bagegen fich verpflichtete, die Armee in Hannover zu vermindern, die Elbe und Beser zu öffnen, Ripebüttel zu räumen, die Unabhängigkeit ber Hansestädte zu achten. Es war in biesem Entwurfe nur ber eine große Rechnungsschler, daß Rußland für eine solche Reutralität nicht mehr zu haben war; es neigte bereits entschieden zu England, und die Frage bes Krieges mit Frankreich war balb für den Czaren nur eine Frage ber Zeit geworden. In jedem Falle mußte aber die Berliner Partei des französischen Bundniffes ihre Wünscht noch mäßigen, und Lombard erklärte selbst dem französischen Besandten in Berlin, Laforest, ber König sei vorerst nur zu einem Neutralitätsvertrag geneigt, zu bem er auch Rußland zu gewins nen hoffe.

Während Bonaparte mit Unmuth sah, daß ihm Preußen wies ber entschlüpste, nachdem er es eben zu Brüssel gewonnen glaubte, kam von Rußland, gleichsam als Antwort auf die Neutralitäts, projecte Friedrich Wilhelms III., das Ansinnen einer engeren Berschindung gegen Frankreich. Wollte Bonaparte, wie einer seiner Beschichtschreiber sich ausdrückt, aus Preußen einen Hebel schaffen, der fortan die Küsten des Festlandes dem Einslusse der Briten entzog, so hoffte Rußland an Preußen den ersten Verdündeten zu der neuen sestländischen Coalition gegen Bonaparte zu sinden. Wie eitel war also die Hossnung, mit Neutralitätsprojecten nach ir gend einer Seite hin zu genügen! Noch war, aller politischen Nißgrisse ungeachtet, auch jest Preußens Stellung keine ungünstige. Sein militärischer Ruf war noch nicht erschüttert, seine Allianz wurde noch von Bonaparte und seinen Gegnern zugleich begehrt. Aber vielleicht war dies der letzte Augenblick, wo preußische Hüsser hoch im Preise ftand und Benatute wie tie Centimen ich Owie auferlegen mußten, wenn ne den Bunt mit der Menandie him brichs des Großen gewinnen weller.

Man fann beute wie tamale über ben eriftenn Greffret bei einen ober anberen Buntniffes verichietener Auflich feir aber darüber, scheint une, fann nur eine Meinung benechen. baf ber Weg, den die preußische Pelitif jest einichter, am weniefere beat angethan war, ten Berth ibrer steuericher in den Angen de Anderen zu erhöhen. Bar verber bat Begebern einer Camifichen Allianz mit einem unausführteren Neutralitätererichiage erwieden worden, so wurten jest im Ocieber ber Anmurbung eines antibonaparte'schen Buntnives mit Ruglant tiefelben Grunte einer thatlosen Reutralität entgegengesetet. Rur war Auflant wier w geschickt, wie Bonaparte, seinen Unmuth zu verbergen. Es bat bamale und spater, mas tie gescheitteften Manner in ter Cealition selbst, namentlich Gent, bitter tatelten, tie elumpe Taftif gegen Preußen geubt, bie selbft Benaparte nich erft in ben Tagen seines llebermuthes erlaubte: ben Staat, ber nich weigerte, Berbundeter zu werden, mit brutalem Tret tagu nothigen zu wollen. Jest und im Jahre 1805 hat dies wesentlich mitgewirft, ben Gintritt Preußens in die Coalition zu hindern; denn so sehr war boch, aller unrühmlichen Rachgiebigkeiten ungeachtet, auch bort bas politische Selbstgefühl noch nicht abgestumpft, baß bies Terroristren zur Freundschaft nicht eine entgegengesetzte Birkung hatte üben Wie darum Rußland jest Trop und Kalte affectirte und man weniger im Ernst, als um damit zu schrecken, von Truppenmarschen an der litthauischen Gränze redete, ward selbst Friedrich Wilhelms III. Phlegma badurch aufgeregt. Seine Vorliebe für die Reutralität trat zurud; erzürnt über Rußland, schien er jest eher als zuvor geneigt, mit Frankreich in ein Bündniß zu treten. Dazu rieth auch die einfachste Klugheit; brach in der That ein neuer Krieg auf dem Festlande gegen die französische Uebermacht aus und wollte Preußen dem Bunde, der fich dazu schloß, nicht angehören, so blieb ihm schon um seiner Selbsterhaltung willen nichts übrig, als gegen ben Bund mit Bonaparte zu gehen. Denn es ift einmal in solchen Weltconflicten einem Staate, ber fur eine Macht gelten will, nicht möglich, ohne Nachtheil für das eigene moralische Ansehen unthätig zu bleiben.

nur über die Unterhandlungen schwebte völliges Dunkel. Um beutschen Reichstage hieß es balb, Desterreich forbere als Preis seiner Anerkennung einen Theil von Baiern oder die Umwandlung des römisch-beutschen Wahlkaiserthums in eine erbliche Würde, bald tauchte das bezeichnende Gerücht auf: der neue Raiser der Franzofen wolle Hannover behalten, "um sich daburch den Weg zur erb. lichen Kaiserwürde in Deutschland zu bahnen."\*) Da machte die für die Meisten überraschende Proclamation, die am 14. August zu Wien veröffentlicht ward, allen Zweifeln ein Ende. Am 10. hatte eine außerordentliche Staatsconferenz stattgefunden, welcher die Erzherzoge Karl und Joseph, sämmtliche Minister, die Hoffanz ler von Ungarn, Böhmen, Defterreich und Siebenburgen, auch ter ungarische Tavernicus und Kammerpräsident beiwohnten. Das Ergebniß war die Verfündigung, daß der Kaiser den Titel eines "erblichen Kaisers von Defterreich" annehme. "Dbschon Wir, hieß es, durch göttliche Fügung und durch die Wahl der Kurfürsten des römisch-beutschen Reiches zu einer Würde gediehen sind, welche Uns für Unsere Person keinen Zuwachs an Titel und Anschen zu wünschen übrig läßt, so muß doch Unsere Sorgfalt als Regent des Hauses und der Monarchie von Desterreich darauf gerichtet sein, daß jene vollkommene Gleichheit des Titels und der erblichen Würde mit den vorzüglichsten europäischen Regenten und Mäch= ten erhalten und behauptet werbe, welche ben Souverainen bes Hauses Desterreich sowol in Hinsicht des uralten Glanzes Ihre Erzhauses, als vermöge der Größe und Bevölkerung Ihrer so beträchtliche Königreiche und unabhängige Fürstenthümer in fich fassenden Staaten gebühret und burch volkerrechtliche Ausübung und Tractate versichert ist. Wir sehen Uns bemnach zur bauer haften Befestigung bieser vollkommenen Ranggleichheit veranlast und berechtigt, nach den Beispielen, welche im vorigen Jahrhunbert ber russische kaiserliche Hof und nunmehr auch der neue Beherrscher Frankreichs gegeben hat, bem Hause von Desterreich in Rücksicht auf bessen unabhängige Staaten ben erb. lichen Raisertitel gleichfalls beizulegen." Gleichwie aber, hieß es außerdem in der Proclamation, alle Unsere Königreiche und andere Staaten in ihren bisherigen Benennungen und Zustande

<sup>\*)</sup> Reichstagseorrespondenz Dr. 62.

ungeschmälert zu verbleiben haben, so ist solches insonderheit von Unserem Königreich Ungarn und den damit vereinigten Landen, dann von denjenigen Unserer Erbstaaten zu verstehen, welche discher mit dem römisch soeutschen Reiche in unmittelbarem Verbande gestanden sind und auch in Zukunft die nämlichen Verhältnisse mit demselben in Gemäßheit der von Unseren Vorsahren im römischs deutschen Kaiserthume Unserem Erzhause ertheilten Privilegien beis behalten sollen.

Am 24. August, nachdem die Verkündigung in Regensburg schon aus allen Zeitungen bekannt war, erhielt auch der Reichsztag die officielle Anzeige; der "kurböhmische und der erzherzoglich österreichische" Gesandte, die sich dieser Mission entledigten, thaten es mit dem "ausdrücklichen Austrag, bestimmt zu erklären, daß, wie in den Verhältnissen der deutschen Erbstaaten zum römischen Reiche dadurch nichts geändert sei, so auch keine Veränderung in den übrigen politischen Verhältnissen und Beziehungen bezielt werde."

Es konnte nach den letten Vorgangen scheinen, als sei zwischen bem Bonaparte'schen Raiserthum und zwischen Desterreich Alles in Frieden ausgeglichen und als werde es der britischen Poli= tik nicht gelingen, zu ber neuen kriegerischen Diversion gegen Frankreich, tie sie auf dem Festlande vorbereitete, auch Desterreich mit fortzureißen. Der Wiener Hof hatte in der Ettenheimer Sache am Reichstage eine Rolle gespielt, die, wenn sie auch Bonaparte nicht genügte, doch Rußland noch weniger befriedigen konnte; er hatte bei ber jungsten Verschwörung gegen Bonaparte eifrige Gludwünsche abgestattet wegen ber Erhaltung eines Lebens, "bas ganz Europa so kostbar sei", er hatte die strafbaren Intriguen englischer Diplomaten in Deutschland officiell verbammt und auf Bonaparte's Bunsch die französischen Emigranten von der Gränze wegschaffen Als dann die erste Eröffnung über die bevorstehende Restaulaffen. ration einer Bonaparte'schen Monarchie erfolgte, hatte ber leitenbe österreichische Minister die schmeichelhafte Aeußerung gethan: das ist gewiß ein College, von bem man sich nur geehrt fühlen kann.

Gleichwol barg sich unter dieser Hülle freundlichen Verkehrs tiefe Abneigung gegen das Bonaparte'sche Wesen. Staatsmänner wie Graf Ludwig Cobenzl ober sein Vetter Philipp, der Gesandte in Paris, zwei Diplomaten und Cavaliere ber altfranzösischen Zeit, mochten zwar in ihren Hulbigungen gegen Bonaparte nicht unaufrichtig sein; seber Rückschritt zur alten Monarchie erfüllte sie mit Entzücken, und sie fühlten sich, wie Ihresgleichen immer, von ber Macht bes Imperators imponirt, wenn gleich diese Macht revolutionaren Ursprungs war. Die überlieferte öfterreichische Politif je boch, getragen burch eine Aristofratie, die allein auf bem Festlande eine politische Tradition besaß, vermochte nicht so leicht mit Bonaparte ihren Frieden zu machen; sie hatte die Niederlagen und Berluste nicht vergeffen, ihr Haß gegen ben revolutionären Emporkömmling war ungebeugt. Aber wenn auch hier die Stimmungen zu einer britisch-russischen Allianz gegen Frankreich neigten, die Zeit war noch nicht gekommen, diesen Antipathien ungescheut zu folgen. Dieser Doppelsinn der Wiener Politif, die zur werdenden Coalis tion neigte und boch mit Bonaparte noch Frieden halten wollte, sprach sich in ber ganzen Haltung ber österreichischen Staatsman ner 1803 und 1804 bezeichnend aus; am handgreiflichsten in bem zweibeutigen Verfahren, das sie in der Ettenheimer Sache einhiel Es erregte das doppelte Spiel, in Paris zustimmende Erfläs rungen zu geben und in Regensburg mit Rußland zu kokettien, bei Bonaparte um so größeren Verdruß, als Desterreich eine Reibe von militärischen Vorbereitungen traf, die man in Paris so deuten konnte, als seien sie auf das Gelingen des Attentats ber Royalisten berechnet gewesen, auch wenn sie wahrscheinlich nur durch die ritterschaftlichen Händel veranlaßt waren. Es fanden barüber (Frühjahr 1804) ziemlich lebhafte Erörterungen statt. Eindruck zu verwischen und das Zögern in der Anerkennung bes kaiserlichen Titels gut zu machen, ließ man sich zu bem bemüthigenden Act herbei, dem französischen Imperator zu Aachen, in der alten beutschen Raiserstadt, neue Beglaubigungsschreiben bes faiserlich öfterreichischen Gesandten zu überreichen; ja noch viel später erfolgten Schritte ber Nachgiebigkeit, die selbst die Eingeweihten irre mach ten, aber bies Alles konnte ben unveränderlichen Zug nicht hemmen, zu bem die Wiener Politif hinüberneigte. Die neue Coalis tion von 1805 lag schon in ihren Gebanken, nur waren die Umstände noch nicht eingetreten, den Plan zu zeitigen.

Viel zweiselhafter war die Politik Preußens. Der Glaube an die Allmacht der preußischen Neutralität war seit 1803 erschütz

tert, und die prahlende Versicherung, daß durch Preußens Staatskunst allein dem deutschen Rorden der Friede erhalten werde, konnte nach ben Ereignissen in Hannover nicht mehr als Rechtfertigung für die Politik seit dem Baseler Frieden gebraucht werden. selbstgefällige Behagen an dem Gange, den man seit 1795 eingeschlagen, war seit der hannover'schen Katastrophe so unbedingt wie früher nicht mehr vorhanden; bis dahin hatte man in Berlin im Ernste geglaubt, zugleich die wohlfeilste und vortheilhafteste Poli= tik zu üben. Daß seit 1803 biese Stimmung nicht mehr so zuversichtlich klang, ergibt sich aus ber Haltung ber verschiedenen Barteien. Haugwig und Lombard, im Gefühl, einer Anlehnung zu bedürfen, neigten jest offen zum Anschluß an Frankreich, die Gegner forberten lauter als vorher entschiedenen Bruch mit ber Bonaparte'schen Politif. Eines wie bas andere war aber für eine Staatsfunft, die vor Allem einen geraden Entschluß scheute, nichts weniger als leicht. Ein rudhaltloser Anschluß an Frankreich, bem in diesem Augenblicke, wo eine neue Coalition brohte, wahrschein= lich ein hoher Lohn hätte werben müffen, erforderte boch, daß man mit ben vorhandenen antifranzösischen Stimmungen und dem frei= lich vereinzelten Widerstande ber einsichtsvollen und patriotischen Männer fühn und rücksichtslos brach; auch diese schlechte, undeut= sche Politik, gewiß ber verwerflichste, wenn auch bamals keineswegs ber gefährlichste Weg, ben man einschlagen konnte, verlangte eine Energie des Entschlusses, die man in den leitenden Rreisen zu Berlin vergeblich suchte. Mit Bonaparte aber brechen, war nun auch nicht mehr so einfach, wie es vordem gewesen war; Preußen hatte sich in bas System von Nachgiebigkeiten gegen Frankreich zu tief verwickelt, um mit mäßiger Anstrengung und geringen Opfern die bisherige Politik verlaffen zu können. schwankte Friedrich Wilhelm III. auch jest zwischen völliger Hin= gebung an Frankreich und völliger Lossagung; auch am Hofe, auch in den Persönlichkeiten der königlichen Rathgeber prägte fich dieser Gegensat in aller Unversöhntheit aus. Reben Haugwit und Lombard, die nach ber hannover'schen Katastrophe ungescheut zur französischen Allianz riethen, standen die Königin und Prinz Louis Ferdinand, die eben so laut zum offenen Bruche mit ber Bonaparte'schen Politik brangten.

Die Lombard'sche Sendung nach Brüssel, deren wir früher

erwähnten, schien die Dinge zu einer Entscheidung bringen zu muffen; der preußische Diplomat kam erfüllt von Bonaparte'schen Einbrücken und voll Eifers für eine französische Allianz nach Berlin zurück. Friedrich Wilhelm III. sah freilich die Dinge fühler Er mochte sich nicht so unbedingt auf französische Freuntschaft verlassen und war seinem Raturell nach nicht geneigt, alle Bruden so hinter sich abzubrechen, daß ihm nur die unbedingte Hingebung an Frankreich übrig blieb. Er beantwortete (15. Aug. 1803) Lombards Bonaparte'schen Eifer mit einem Vorschlag, wonach Preußen, im Ginklang mit Rußland, ben Franzosen die Reutralität des Festlandes verbürgte, Bonaparte dagegen sich verpflichtete, die Armee in Hannover zu vermindern, die Elbe und Weser zu öffnen, Ripebüttel zu räumen, die Unabhängigkeit ber Hansestädte zu achten. Es war in diesem Entwurfe nur ber eine große Rechnungsschler, daß Rußland für eine solche Reutralität nicht mehr zu haben war; es neigte bereits entschieben zu Engs land, und die Frage des Krieges mit Frankreich war balb für den Czaren nur eine Frage ber Zeit geworben. In jedem Falle mußte aber die Berliner Partei bes französischen Bündnisses ihre Bunsche noch mäßigen, und Lombard erklärte selbst dem französischen Besandten in Berlin, Laforest, der König sei vorerst nur zu einem Neutralitätsvertrag geneigt, zu dem er auch Rußland zu gewinnen hoffe.

Während Bonaparte mit Unmuth sah, daß ihm Preußen wieser entschlüpfte, nachdem er es eben zu Brüssel gewonnen glaubte, kam von Rußland, gleichsam als Antwort auf die Neutralitätssprojecte Friedrich Wilhelms III., das Ansinnen einer engeren Berschindung gegen Frankreich. Wollte Bonaparte, wie einer seiner Geschichtschreiber sich ausdrückt, aus Preußen einen Hebel schaffen, der fortan die Küsten des Festlandes dem Einflusse der Briten entzog, so hoffte Rußland an Preußen den ersten Verbündeten zu der neuen festländischen Coalition gegen Bonaparte zu sinden. Wie eitel war also die Hoffnung, mit Neutralitätsprojecten nach ir gend einer Seite hin zu genügen! Noch war, aller politischen Rißgrisse ungeachtet, auch jest Preußens Stellung keine ungünstige. Sein militärischer Ruf war noch nicht erschüttert, seine Allianz wurde noch von Bonaparte und seinen Segnern zugleich begehrt. Aber vielleicht war dies der letzte Augenblick, wo preußische Hüler vielleicht war dies der letzte Augenblick, wo preußische Hüler

hoch im Preise stand und Bonaparte wie die Coalition sich Opfer auferlegen mußten, wenn sie den Bund mit der Monarchie Friesdrichs des Großen gewinnen wollten.

Man kann heute wie damals über den größeren Vortheil bes einen ober anderen Bündnisses verschiedener Ansicht sein, aber darüber, scheint uns, kann nur eine Meinung bestehen, daß der Weg, den die preußische Politik jest einschlug, am wenigsten dazu angethan war, den Werth ihrer Freundschaft in den Augen der Unberen zu erhöhen. War vorher das Begehren einer französischen Allianz mit einem unausführbaren Neutralitätsvorschlage erwiebert worden, so wurden jest im October der Anmuthung eines antibonaparte'schen Bündnisses mit Rußland bicselben Gründe einer thatlosen Neutralität entgegengesett. Rur war Rußland nicht so geschickt, wie Bonaparte, seinen Unmuth zu verbergen. damals und später, was die gescheidtesten Männer in der Coali= tion selbst, namentlich Gent, bitter tadelten, die plumpe Taktik gegen Preußen geübt, die selbst Bonaparte sich erst in den Tagen seines Uebermuthes erlaubte: ben Staat, ber fich weigerte, Berbundeter zu werden, mit brutalem Trop tazu nöthigen zu wollen. Jest und im Jahre 1805 hat dies wesentlich mitgewirkt, ben Gin= tritt Preußens in die Coalition zu hindern; benn so sehr war doch, aller unrühmlichen Nachgiebigkeiten ungeachtet, auch bort bas politische Selbstgefühl noch nicht abgestumpft, daß dies Terrorisiren zur Freundschaft nicht eine entgegengesetzte Wirkung hatte üben Wie darum Rußland jest Trop und Kälte affectirte und sollen. man weniger im Ernst, als um damit zu schrecken, von Truppen= märschen an der litthauischen Gränze redete, ward selbst Friedrich Wilhelms III. Phlegma badurch aufgeregt. Seine Vorliebe für die Reutralität trat zurück; erzürnt über Rußland, schien er jest eher als zuvor geneigt, mit Frankreich in ein Bündniß zu treten. Dazu rieth auch die einfachste Klugheit; brach in der That ein neuer Krieg auf dem Festlande gegen die französische Uebermacht aus und wollte Preußen dem Bunde, der sich bazu schloß, nicht angehören, so blieb ihm schon um seiner Selbsterhaltung willen nichts übrig, als gegen ben Bund mit Bonaparte zu gehen. Denn es ift einmal in solchen Weltconflicten einem Staate, ber für eine Macht gelten will, nicht möglich, ohne Nachtheil für das eigene moralische Ansehen unthätig zu bleiben.

So hielten benn auch die Anhänger des französischen Bündnisses den Widerstand des Königs für überwunden; sie drängten die Franzosen, den günstigen Moment zu ergreisen; jett oder nie schien der französisch preußische Bund gelingen zu müssen (Anf. Nov. 1803). Wenn die französischen Duellen, die aus Lasorests Berichten schöpfen, recht unterrichtet sind, so war der Entwurf einer engen Allianz schon zu Papier gebracht, und zwar diesmal von Preußen selber\*).

Aber es bedurfte boch nur einer vorsichtigeren Haltung Ruß lands, seiner Versicherung unveränderter Freundschaft und bes Wintes, daß eine preußische Allianz mit Bonaparte nur eben die Coalition bes Festlandes beschleunigen werbe, um ben plöglich aufgeflammten Gifer Friedrich Wilhelms wieder zu mäßigen. Es fam zu Ende November durch Lucchesini's Vermittelung ein anderes Project nach Paris, als bas im Anfange bes Monats entworfene; für bie Räumung Hannovers, Cuxhavens u. s. w. versprach Preußen einen deutschen Neutralitätsbund, ber sich als Schlagbaum zwischen Frankreich und die etwa zu besorgenden Angriffe Dester reichs und Rußlands in die Mitte legen würde. Preußen hoffte zu diesem Bunde die angesehensten deutschen Fürsten zu gewinnen; wir erinnern uns aus früheren Mittheilungen, daß man zu Ende des Jahres 1803 zu Berlin wirklich beschäftigt war, über die möglichen Bestandtheile eines neuen Fürstenbundes Revue zu halten.

Es bedarf kaum der Bemerkung, daß das Bonaparte nicht genügte. In der angebotenen Neutralität der deutschen Fürsten erblickte er keine besondere Gunst, die eines Opfers werth war; er dachte die vereinzelten Reichsstände im Süden und Westen als Berbündete gegen Oesterreich zu gewinnen. Für ihre Neutralität, die ihm schon wie ein Opfer von seiner Seite erschien, war er am wenigsten geneigt Hannover zu räumen, in dem er ein werthvolz les Austauschobject für den künstigen Friedensschluß erblickte. Auch ein veränderter Antrag, wonach Hannover noch nicht geräumt, nur die Occupationstruppen vermindert werden sollten, sand Bonaparte's Beisall nicht; es wurde in den letzten Monaten des Jahres 1803 darüber hin und her verhandelt, aber es war nicht mögslich, den Unterschied zwischen einer reinen Allianz, wie sie Franksich, den Unterschied zwischen einer reinen Allianz, wie sie Franksich,

<sup>\*)</sup> Lefebvre I. 342. 343.

reich wollte, und einer bewaffneten Reutralität, wie sie Preußen im Sinne lag, völlig auszugleichen. Es war nicht nur der Unsterschied in den Worten, es war ein wesentlicher Gegensatz der Sachen; Bonaparte wollte einen thätigen und offenen Verbündesten, König Friedrich Wilhelm wünschte in der Hauptsache nicht über die Politik hinauszugehen, deren Grundlage der Baseler Friede und die Demarcationslinie gewesen waren.

Es ist nun leicht zu fassen, baß ein Mann vom raschesten und thatfräftigften Entschlusse, wie Bonaparte, bittere Ungebuld und Verdruß empfinden mußte über bies Zickack ber preußischen Politif, die erft Neutralität, bann Bunbniß, bann wieder bewaff= nete Neutralität vorschlug; aber seine unbegränzte Selbstsucht theilte doch diesmal mit der preußischen Unschlüssigkeit die Schuld des Mißlingens. Er forderte ein enges Bündniß, Garantie der italischen Berhältniffe, selbst für bie Integrität bes osmanischen Reiches sollte Preußen einstehen helfen, die ganze Wucht des öftlichen Bündnisses gegen Franfreich sollte Preußen aufhalten — und für dies Alles wollte Bonaparte Curhaven und Ripebuttel, nicht einmal Hannover raumen, höchstens im Frieden nur im Ginverständ= nisse mit Preußen über das Schicksal Hannovers entscheiben \*). Es wird kein Deutscher wünschen können, daß damals das preusisch-bonaparte'sche Bündniß gelang; selbst ber furchtbare Umsturz von 1806, ohne ben sich auch keine mächtige Erweckung benken ließ, war keine so große Calamitat, wie bas langsame Berberben und Erniedrigen im Bonaparte'schen Dienste. Allein, wenn benn boch Preußen sich an Frankreich verkaufen sollte, so hätte wenigs stens auch der Preis der Größe der Sünde entsprechen muffen; selbst die Schwächsten vom Rheinbunde haben Deutschland wenig= stens nicht ohne hohen Lohn verlassen. Wenn darum in diesem gunftigften Augenblicke bie preußische Allianz Bonaparte entschlüpft ift, so trug die kleinliche Knauserei, womit er den Preis machte, wenigstens einen Theil der Schuld. Eine Persönlichkeit, wie die Friedrich Wilhelms III., die nicht den reizbaren, rasch zu verführenden Ehrgeiz anderer Fürsten besaß, war selbst durch große Aussichten von Macht und Erweiterung nicht so leicht für einen Krieg zu gewinnen, ber möglicher Weise an allen Enben Europa's ent-

<sup>\*)</sup> Note Talleprands vom 30. Dec. 1803. bei Lefebvre I. 345. 346.

brennen konnte; die unkluge Habsucht der Bonaparte'schen Politikschreckte ihn vollends ab, er kam nun eifriger als zuvor auf seine Lieblingsidee der reinen und strengen Neutralität zurück, und die Freunde des französischen Bündnisses, Haugwitz und Lombard, mußten sich gestehen, daß die letzten Unterhandlungen die Allianz mehr erschwert als erleichtert hatten. Ihr habt, äußerte Haugwitz im April 1804 gegen Laforest, die Saite zu stark gespannt; indem ihr den König über die Gränzen seiner natürlichen Schüchzternheit hinausdrängen wolltet und ihm doch die Räumung Hanznovers, die ihn allein dazu bestimmen konnte, versagtet, habt ihr dem Könige einen plausiblen Grund gegeben, sich in seine Politik der Negation zurückzuziehen.

Doch waren die Verhandlungen keineswegs als abgebrochen anzusehen; Bonaparte wie die Berliner Freunde ber französischen Allianz bemühten sich bafür, daß ber Faben nicht ganz abriß. Die Bonaparte'sche Politik kam benn auch selber zu ber Einsicht, bas sie Preußen zu viel zugemuthet, und machte (März 1804) etwas billigere Vorschläge; wenn Preußen versprach, den Bestand ber französischen Macht, wie er war, zu bestätigen und bieselbe vor jedem Angriffe in Nordbeutschland zu schützen, so sollte Eurhaven geräumt und die Truppen in Hannover auf 6000 Mann vermindert werden. Der Zeitpunft, wo biese Borschläge in Berlin envogen werden sollten, traf mit bem frischen Eindrucke der blutigen That gegen Enghien zusammen; es war zu hoffen, daß man nicht gerade in diesem Augenblicke eine Allianz mit Bonaparte eingehen werbe. Selbst in der stumpfen und apathischen Stimmung jener Tage regten boch die Vorgänge von Ettenheim und Bincennes gewaltig auf; die geläufige Bewunderung für Bonaparte schwieg, die Freunde der französischen Allianz waren betroffen, die Gegna entweder erbittert ober sie bargen kaum ihre Schabenfreude über it Wirkungen ber blutigen That. Dem Könige warb es nun noch leichter, aus ber unbequemen Verhandlung herauszukommen. 🖪 scheint uns, als wäre er damals auch ohne den Eindruck der That von Vincennes nicht leicht zu bestimmen gewesen, die ihm so lich gewordene Neutralität mit einem Verhältniffe zu vertauschen, bas alle Gefahren einer französischen Allianz und boch kaum einen nennenswerthen Vortheil bot; die lette Verhandlung hatte ihn vielmehr noch lebhafter in seiner "Politik ber Regation" bestärkt.

Aber es war nun ein plausibler Grund gegeben, wenigstens für den Augenblick jede weitere Verhandlung abzulehnen; darum gab auch Haugwiß dem französischen Gesandten zu verstehen, daß das jüngste Ereigniß den König bestimmt habe, für jest von einem Bündnisse mit Frankreich abzustehen.

Die Ablehnung ward in Paris bitter genug empfunden; war Bonaparte mißmuthig, daß Preußen gerade jest die Hand zurückzog, oder ärgerte er sich, daß die preußische Politik sich nicht so handgreiflich hatte ins Rey locken lassen, genug, er barg seinen Groll nicht. Talleprand schrieb damals an Lasorest bas bezeich= nende Wort: "Man sagt zu Berlin, es sei immer noch Zeit, sich mehr zu nähern, man fann sich barin irren." Der Verbruß sprach auch aus den nächsten Schritten ber Bonaparte'schen Politif heraus. Es wurde auch das Fürstenthum Aremberg mit Truppen besett und damit dem Verkehre Preußens ein neues hinderniß bereitet; die Occupationsarmee in Hannover ward nicht vermindert, Bonaparte nahm vielmehr die Miene an, sie vermehren zu wollen. Die Haltung Rußlands, ließ er (17. Mai) in Berlin erklären, mache diese Verstärfung nothwendig, es sei benn, daß sich Preußen verbindlich mache, keiner feindlichen Truppe ben Durch= gang zu gestatten.

Es war hier an einem recht sprechenden Beispiele zu erfah= ren, in welche Wibersprüche eine Politik verfällt, die aus Mangel an Entschluß sich nicht zu einer bestimmten Farbe befennen kann, . und die dann gern diese Schwäche des Willens für Friedensliebe und fluge Neutralität gelten laffen möchte. Eine burchaus rebe liche und gerade Persönlichkeit, wie die Friedrich Wilhelms III. war, erschien ba in dem falschen Lichte ber Doppelzüngigkeit, wo boch nur ber rasch burchgreifende Entschluß zu vermissen war. Der Moment der Aufregung gegen Bonaparte war von Rußland rasch benutt worden, um mit Preußen, bas fich eben von der französtschen Unterhandlung losgewunden, ein naheres Einverständniß anzubahnen. In der That kam es auch, zwar nicht zu einem Bertrage, wohl aber zu einer gegenseitigen Declaration (24. Mai), die im Wesentlichen darauf hinauslief, weiteren Uebergriffen Frankreichs in Nordbeutschland gemeinsam zu begegnen. Als eine An= naherung an die Gegner Frankreichs war bies aber so wenig zu betrachten, daß vielmehr acht Tage später (1. Juni) ein Bertrag

mit Frankreich geschlossen warb, wonach Preußen die nordbeutschen Gebiete den Feinden Bonaparte's zu verschließen versprach, Frantreich sich verpflichtete, die Occupationsarmee in Hannover nicht zu vermehren und die neutralen Gebiete Nordbeutschlands nicht die Last des Krieges ferner mittragen zu lassen. Es wäre nicht schwer gewesen, mit jeder dieser beiden Berabredungen den britten Unbetheiligten mißtrauisch zu machen; Bonaparte mochte dann glauben, Preußen habe sich am 24. Mai mit Rußland verbündet, in Alerander konnte der Verdacht aufsteigen, es habe sich acht Tage später mit Bonaparte alliert. Doch es war weber bas eine noch das andere geschehen; die preußische Politik wollte nur die Gesahr ber Nachbarschaft in Hannover mindern, übrigens mit beiben Theilen gut Freund bleiben. Hatte Bonaparte fich zu seinem Berbrusse getäuscht, als er meinte, er habe ben Konig im Rege einer französischen Allianz gefangen, so waren die Feinde Bonaparte's nicht weniger im Irrthume, wenn sie sich nach ben jungsten Borgangen eine leise Hinneigung zur künftigen Coalition versprachen. Mehr als je hoffte man in Preußen zwischen ben beiben Gegenfäßen geschickt balanciren zu können. Dem ersten Schritte ber Annäherung an Rußland folgte kein weiterer; die bald versuchten Anmuthungen zur Hingabe an die Coalitionspolitik wurden abgelehnt. Haugwit rühmte fich bem französischen Gesandten gegenüber ber Festigkeit, womit man allen Bersuchen von bort wiberstanden, und in der fislichsten Frage jener Tage, der Reichstags verhandlung über bie Ettenheimer Sache, irrte sich Rußland, wenn es auf preußische Mitwirkung zählte. Bielmehr war bie Gefälligkeit der Berliner Politik für Frankreich bei wenig Anlässen ans stößiger hervorgetreten, als gerade hier. Auch ein Personenwechsel, der damals im Ministerium erfolgte, rief keine Aenderung in dies ser Schaufelpolitif hervor. Haugwis, ber sich schon im Mai "aus Gesundheitsrücksichten" auf ein paar Monate Urlaub hatte geben lassen, kehrte im Juli auf kurze Beit nach Berlin zurück, um fich bald nachher (August) von der Leitung der auswärtigen Ange legenheiten, die inzwischen schon Harbenberg besorgte, entbinden zu lassen und sich mit unbeschränktem Urlaube auf seine Güter nach Schlesten zu begeben. Es lag der Gebanke sehr nahe, daß dieser Wechsel auch das System der preußischen Politik berührte, wie ihm denn auch der antifranzösische Einfluß am Hofe nicht

٠:

fremb war, und Haugwiß selbst war später der Meinung, daß sein Rachfolger allmälig von der seit zehn Jahren befolgten Politik abgewichen sei\*); zunächst aber täuschten sich diejenigen, die das von einen raschen Umschwung der Dinge in Berlin erwarteten. Hardenberg schloß die beiden Abkommen vom 24. Mai und 1. Juni, er gab den Ton an zu der in Regensburg eingeschlagenen Politik in der Ettenheimer Sache, und das Vernehmen mit Frankreich war wenigstens äußerlich so freundschaftlich, wie zu irgend einer Zeit seit bem Baseler Frieden.

Es sollte dieser Freundschaft ungeachtet ber preußischen Pos litik für ihre Nachgiebigkeit bei Verletung bes babischen Gebietes eine bittere Lection nicht erspart bleiben. Roch waren die Vorgange am Rheine in Aller Munde, als ein Seitenstück bazu an ber Elbe gegeben ward. In der Nacht vom 24 - 25. October landete von Harburg her eine Abtheilung Franzosen, etwa 300 Mann ftark, bei Hamburg, überfiel ben englischen Geschäftsträger beim niedersächsischen Kreise, Rumbold, in seinem Landhause und führte ihn gefangen hinweg. Er wurde burch Holland nach Paris transportirt, wie eine officielle Erflarung bes französischen Bolizeis ministers sagte, weil auch Rumbold gleich ben englischen Drake und Spencer Smith seine diplomatische Stellung zu unerlaubten Machinationen gegen Frankreich mißbrauche. Nun war es richtig, daß für die Briten damals das Bölkerrecht so wenig eristirte, wie für die Franzosen, und ihr Verfahren gegen Danemark, gegen die Schiffe ber Neutralen, das Treiben mancher ihrer diplomatischen Agenten stand feiner Gewaltthat Bonaparte's nach. neueste Repressalie des französischen Raisers erregte doch allent= halben tiefe Senfation, die tiefste ohne Zweifel in Preußen, deffen König Vorstand bes niedersächsischen Kreises, an deffen Granzen beinahe die Gewaltthat geschehen war. Die kurzsichtige Staatsweisheit hatte zu bem Ettenheimer Attentat geschwiegen; sie mußte es sich nun gefallen lassen, daß die französische Polizei auch in der Nähe der preußischen Hauptstadt ihre Thätigkeit begann und man barum in Berlin so wenig anfragte, wie früher wegen Enahien in Karlsruhe. Doch war ber Einbruck bes Vorfalls, eben

<sup>\*)</sup> S. Fragment des mémoires inédits du Comte de Haugwitz. Jeua 1837. S. 6.

meil er so unmittelbar berührte, in Berlin mächtiger als selbst die Ettenheimer Angelegenheit. Die Gegner ber Franzosenfreunbschaft hatten nun reichen Stoff, zu zeigen, wohin Preußen sich durch seine Rachgiebigkeiten bringe; im Heere und in ber Bevölkerung ward die Sache wie der erste offene Schimpf von französische Seite empfunden und auch die Regierung war in heftiger Aufre gung. Es wurde großer Rath in Potsbam gehalten, die Sendung Knobelsborfs zur Kaiserkrönung nach Paris fistirt, selbst ber Hengog von Braunschweig sollte zu Rathe gezogen worden sein; furz es fehlte nicht viel, so ware, wie ein Jahr später bei ber Verlegung des frankischen Gebietes, die außerste Vorsicht in leidenschaftliche Verwegenheit umgeschlagen. Doch warb biesmal noch ber milbere Weg gewählt; ftatt einer Rote, bie Harbenberg unter bem Einbruck der ersten Aufregung abgefaßt, schrieb der König einen eigenhändigen Brief (2. Nov.) an den französischen Kaiser. Rapoleon hatte in diesem gespannten Augenblick, wo sich vielleicht schon eine neue europäische Coalition gegen ihn vorbereitete, keinen Grund, um einer Bagatelle willen Preußen ben Gegnern ins Lager zu treiben; er ließ Rumbold sogleich frei und melbete bies dem König in einem sehr artigen Antwortschreiben. So erlebte die Neutralitätspolitik einmal ausnahmsweise eine Genugthuung; es war zu fürchten, daß dieser bescheibene Triumph ihre Bachfamfeit vollends einschläferte. Wenigstens gaben Leute wie Lombard auf wahrhaft unanständige Weise ihre Freude barüber kund, baß bie Sache so friedlich ausgegangen war\*).

Indessen sich nirgends in den alten Ordnungen Deutschlands, zu Wien, zu Berlin wie zu Regensburg, der Beruf kund gab, die neue Dictatur im Westen in ihre Schranken zurückzuweisen, entfaltete diese selbst im Angesicht der gebrochenen deutschen Ration einen Triumphzug denkwürdigster Art.

<sup>\*)</sup> L'empereur Napoléon, schreibt Lombard an Lasvrest, habitué aux conquêtes, vient d'en faire une nouvelle d'un trait de plume. (Nach einer franz. Depesche vom 20. Nov. bei Lesebvre II. 27.) Und man wollte sich nachter wundern über die Geringschätzung, welche der Bonapartismus gegen die Berather der preußischen Politik empfand!

Im September 1804 erschien Napoleon in dem neuen Raiserprunf am linken Rheinufer, um so auf altfränkischer Erbe, an ber Wiege beutscher Macht und Herrlichkeit, die neue Pracht seines Mit fühlbarer Absicht ward überall biese Raiserthums zu zeigen. neue Glorie an die alte geschichtliche dieser Stätten angekittet und die Stegreifsfrone eines glücklichen Soldaten wie die Erneuerung und Fortsetzung farolingischen Kaiserthums bargestellt. Was vor einem Jahrtausend die Wiedergeburt des römischen Weltreichs in ben Karolingern bedeutet, was sie den germanischen und romanischen Bölkern, was sie dem Christenthum gewesen war, davon durfte man kaum ein Verständniß in dem profanen Kreise des Bonaparte'schen Cafarismus; ober seiner revolutionaren und folbatischen Trabanten erwarten. Um wenigsten hatten biese eine Ahnung bavon, welch ein gefahrvoll widernatürliches Spiel es war, das todte Reich zu einer Zeit wieder beleben zu wollen, wo sich Geschichte, Nationalität und politische Freiheit der umgestal= teten europäischen Welt dagegensetzen mußten. Indessen die Nachahmung sollte auch nur eine äußerliche sein. Von allen den uns sichtbaren Banden, welche bas kirchlich = feudale Raiserthum mittel= alterlicher Zeit zusammengehalten hatten, war ja auf biese neue Gewalt nichts übergegangen; sie trat nur mit bem verstärkten Rüftzeug bes modernen Absolutismus auf, wofür die Reminiscenz des alten Kaiserthums gleichsam die geschichtliche Draperie bilden sollte. Der neue Raiser, ben kein Nimbus geschichtlicher Ueberlieferung umgab, glaubte bas, mas er selbst bezeichnenb "le prestige" nannte, das Blendwerf ber Macht, das den Maffen imponirt, auf diesem Wege schaffen zu muffen; baher dies äußerliche Ankleben an die farolingischen Erinnerungen und Symbole, das sich auch auf seiner Kaiserfahrt am Rhein so charakteristisch kunb-Er schien auch nicht einmal zu fühlen, wie ber Boben selber dieser künstlichen Nachahmung widersprach; denn an diesen Stellen, an benen er jest über bem gebeugten Raden beutscher Stämme seinen Triumphzug feierte, hafteten bie glorreichsten Ers innerungen alter beutscher Raiserherrlichkeit. Dber flang es nicht, ohne daß er es vielleicht wollte, wie bitterer Hohn, wenn jest -Angesichts ber Trümmer und der Schmach ringsum — ber alten Kaiserstadt Aachen von ihm befohlen ward, den Tag Karls des Großen festlich zu begehen? Berechnete Demuthigung war es freilich,

wenn ebenfalls in Aachen, ter alten Krönungsstätte deutscher Kaiser, Graf Cobenzl, ber Gesandte des letten Kaisers, seine Creditire bei dem neuen Imperator übergeben mußte.

In Coln, ber alten ftolgen Reichsstadt, warb (13. Sept.) ber französische Kaiser wie ein Abgott empfangen; Bürger, so melbeten die Blätter des Tages, zogen seinen Wagen mit eigenen Händen nach seinem Palaste. Acht Tage später erschien er in Mainz; bie Zeitungen waren erfüllt mit scrupulösem Detail über feine und ber Raiserin Reise, über die ihnen bargebrachten Sulbigungen, und ber Moniteur gab im steifen byzantinischen Stil ber alten Monarchie seine Berichte über bas Tagewerk ber Bonaparte'schen Hofhaltung. Mainz, wo Raiser Konrad einst bie beutsche Königsfrone von ber Nation empfangen, wo ber Hohenstaufe Friedrich seine glänzenden Raisertage gefeiert, buckte fich jest vor französischen Marschallsuniformen und Napoleonischen Kammer herren, huldigte dem neuen Herrn in französischen Inschriften und ergötte sich auf ber Bühne an ben Racine'schen Alexandrinern. Die Fürsten bes beutschen Sübens und Westens, die hochgeborne Diplomatie und ein guter Theil des stolzen Reichsadels fanden sich zur Parade vor bem neuen Lehensherrn ein und wetteiferten mit ber Servilität bes entarteten beutschen Bürgerthums. Es empfing sie eine Etifette, die den strengen Ueberlieferungen des alten Ber sailler Hoses entlehnt war. Nur die Kurfürsten wurden zur kaiserlichen Tafel zugezogen, ben Fürsten von Nassau, Isenburg u. s.w. widerfuhr die gleiche Ehre bei ber Raiserin; ber Erbprinz von Darmstadt, so erzählten bie Berichte, mußte sich mit einer Einladung bei Duroc begnügen. Denselben Berichten zufolge erschien ber Imperator überall gnädig, freigebig und in dem ganzen Zaw ber seiner Ueberlegenheit; unbefangenere Stimmen bagegen fanben, daß der persönliche Eindruck des Mannes mehr finster, streng und gebieterisch als gewinnend war. Dem Volke freilich wurde Alles im rosigsten Lichte geschildert; es gab nur eine öffentliche Deinung, die von der Regierung und Polizei geduldete. Die Presse war namenlos geknechtet; selbst ganz harmlose Blätter, wie die Frankfurter und Aschaffenburger Zeitung, waren links vom Rheine verboten; die niederträchtige Servilität führte dort allein tas öffentliche Wort.

Die Fürsten bes beutschen Sübens und Westens waren, wenn

nicht persönlich, so doch durch Bevollmächtigte ober Angehörige ihres Hauses in Mainz vertretent). Außer bem greisen Ruel Friedrich von Baden, welcher die Schmach von Ettenheim wergeffen und dem:neuen Zwingherrn-huldigen mußte, war auchtber Kurerzkanzler Karl Theodor von Dalberg da, um an dem Sitze des ersten. geiftlichen Kurfürstenthums, bessen Coabjutor er einst gewesen, ohne Schamräthe bas Gefolge bes fremden Imperators zu vergrößern. Es war ein sprechendes Beispiel, idem ähnlich, das später Juhannes Müller gab, was die kosmopolitische Gelehrtenbildung und ein leicht entzündlicher Enthustasmus für Alles und Jedes aus 👟 einer Persönlichkeit machen konnte, der es, wie unferm Bolle überhaupt, nicht an Geist und micht an Wissen, aber an wer Energie eines gestählten Charafters burchaus gebrach. Dalberg repräfentirte eine ganze Gattung, an iber ies im Deutsthe land hamals und später sleiber nicht gesehlt hat. Wir meinen bie Claffe weichmuthiger Gefühlsenthuftaften, bie gebem Einbrud rasch erliegen, aus jeder Roth eine Tugend zu machen verstehen, bie erst bas Gute wollen, bann in bas Schlimme fich fatalistisch urgeben, zulest am Schlechten thätig mitatheiten, und ibie für gebe wechselnde Phase öffentlichen Jammers einen philosophischen ober kasmapolitischen Traftgrund in Bereitschaft haben. Das bekannte Wort: "auch die Hälle ift mit guten Borfapon gepflastort," ift für sie recht eigentlich erfunden. So hat sich auch Dalberg werk als schwärmerischer Jünger ibes Fürstenkundes heevorgethan, ibann in iber Noth ber neunziger Jahre ben Erzhenzog Karl als iberets schen Dietator gefordert, später 1801-1803 Die Rolle Des Bonopartelschen Achselträgers mit leidlichem Gefchie gespiett, bis er zulett, immer weiter und weiter gebrängt, in der tiesen Schmach Napoleonischer Erniedrigung als einer der Schuldigsten untergegangen ift.

<sup>\*)</sup> Außer dem Kurfürsten von Baden nebst keinem Sohn und Enkel und dem Kurerzkanzter, die von ihren Ministern Edelsheim und Beust begleitet waren, hatte sich der Landgraf von Hessen Cassel auf den Weg gemacht, wur aber (f. polit. Journ. 1804. II. 993. Bignon IV. 127.) in Hanau erkrankt.; Darmstadt war außer dem Erbprinzen durch Barkhaus, Pfalzbaiern durch Reisbelt, Württemberg durch Bühler, Nassau durch Gagern, Taris durch Brints vertreten. Franksurt hatte die herren von Humbracht und Metzler geschickt. (S. Moniteur de l'an XIII. Nr. 7.) Der Fürst von Isenburg war persönlich erschies nen; auch eine Anzahl Fürstinnen hatten sich eingefunden.

Es lag die Vermuthung nahe, daß die prahlenden Festlichkeiten in Mainz nur eben bestimmt seien, ben Diplomaten= und Fürstencongreß, ben Bonaparte bort versammelte, zu verhertlichen. Manche Schriftsteller, namentlich Lucchesini\*), haben benn auch in diese Septembertage die erste Grundlegung, des Rheinbundes gesett. Allerdings ward jett zu Mainz eine Art von Revue über bie fünftigen Rheinbundsfürsten gehalten, jedoch noch feine feste Berabredung getroffen. Die Reime bes Bundes haben wir in bem ganzen Gange ber vorausgegangenen Geschichte fast von Tag zu Tag verfolgen können; es bedurfte nur eines äußern Antriebes und rasch stand bann vollendet da, worauf seit 1796, 1798— 1799, 1801—1803 theils mit sicherem Instinct, theils planmäßig war hingearbeitet worden. Auch das Wort war schon gesprochen, und zwar an einem Hofe, ber sich später gern seines Martyriums für die deutsche Sache berühmte. In den ersten Wochen bes Jahres 1804 hatte ber Minister bes Kurfürsten von Heffen, Baron Bait, bem französischen Gesandten Bignon ben Gebanken einer engeren Verbindung deutscher Fürsten ohne Desterreich und Preußen unter französisch=russischer Protection hingeworfen und damit keine ungunftige Aufnahme gefunden. Rur hielt Talleprand, wie aus einem Schreiben vom 27. Febr. hervorging, ben damaligen Augenblick nicht für günstig; es war der Moment, wo man noch auf einen engern Bund mit Preußen rechnete, ben alle verfrühten Rheinbundsgedanken nur hätten stören können \*\*). Auch jest in Mainz begnügte sich ber französische Kaiser, die Stimmungen vorzubereiten und zu prüfen; es wurde wohl mündlich bar über verhandelt, auch dem Casseler Landgrafen durch Bignon er munternd zugerufen, man zähle auf ihn als den "Kriegsmann" bes künftigen französisch-beutschen Bundes, aber eine feste Berabredung ward nicht getroffen. Eine nahe Zukunft, ein vielleicht bevorstehender Krieg mit Desterreich konnte das Vorbereitete schnell zur Reife bringen. Wie dann auf die Getreuen zu zählen sei, hatten die Tage von Mainz zur Genüge bewiesen.

<sup>\*)</sup> Urfachen und Wirkungen bes Rheinbundes. Aus dem Italien. von Salem. 1. S. 223 ff.

<sup>\*\*)</sup> Bignon hist. de France IV. 128. 129.

Daß diese neue Kaisermacht des Abendlandes der beutschen Berrüttung gegenüber sich schon jest in unbegränztem Uebergewicht befand, davon hat wohl auch damals, so abgemattet bie Stimmungen ber Nation waren, ein banges, unruhiges Gefühl die Gemüther überkommen; allein die Wenigsten erkannten ben vollen Umfang der Gefahr. War doch von der trostlosen Lage, in der sich Deutschland schon jest befand, noch nirgends ein recht klares Bewußtsein wach geworden; erst nach den Katastrophen von Ulm, Austerlit und Jena fing man an, die Größe ber Roth zu erfassen, gegen welche sich vor diesen Niederlagen doch die Augen der Mei= sten noch verschlossen hielten. Auch über die Bedeutung der Macht, die sich brohend an unseren Gränzen und schon auf beutschem Gebiete selbst aufgerichtet hatte, war ein bestimmtes Verständniß noch nicht aufgekommen; nur Einzelne erkannten, welch eine natürliche Gefahr für Alle in einem Staate gelegen sei, ber absolutistisch concentrirt, durch und durch militärisch gestaltet, von einem genialen Emporkömmling geschaffen und geleitet, mit revolutionas ren Ueberlieferungen und Hülfsmitteln aufs reichste ausgerüstet war. Der jetige Regent bieses Landes, schrieb bamals Gent mit zutreffender Wahrheit\*), streckt seinen gefürchteten Scepter über eine unermeßliche Ebene aus, wo ihm nirgends Höhen ober Tiefen, kein Hügel, kein Erdwall, nicht die kleinste Umzäunung begegnet, die ihn aufhalten oder ablenken könnte. Aus dem Mittel= punkte seines einförmigen Reiches regiert er mit einem allmächtigen Cabinet, einem Ministerium, bas vor seinen Winken zittert, einer aufgezogenen fiscalischen Maschine, einer allgegenwärtigen und allwissenden Polizei, einer ihm völlig ergebenen Armee und so und so viel Präfecten und Unterpräfecten eine Nation von breis ßig Millionen so leicht, so sicher und so unumschränkt, als in ben guten Zeiten bes osmanischen Reiches ber Großherr vom Serail aus durch seine Pascha's und Aga's sein Europa und Asten beherrschte.

Wer damit die Zerflossenheit deutscher Zustände und die mark= und haltungslose Schwäche unserer Politik verglich, der mußte sich sagen, daß Deutschland an der Schwelle einer Krisis

<sup>\*)</sup> Fragmente aus der neuesten Gesch. des pol. Gleichgewichts in Europa. (In der Ausgabe von Weick. Stuttg. 1838. IV. S. 78.)

stand, Die vielleicht auf immer über sein nationales Dafein ent-Das bie alten Gewalten und ihre Staatsmänner nicht fähig waren, die tiefste Erniedrigung von Deutschland abzuwenben, bas hatten, von allen früheren zu geschweigen, gerade bie jungken Greignisse - Die Geschichte des Reichsdeputationshaupt schlusses, die Occupation von Hannover, das Attentat von Ettenheim — mit erschreckender Klarheit bargethan; aber auch die Ration hatte bei keinem der letten Anlässe durch ein kennbares Lebengzeichen ihren innern Beruf zu einer Umgestaltung dargelegt. Bielleicht, daß jes iher gewaltigsten Katastraphen und beispiellaser Züchtigungen bedurfte, bis ihre Apathie gebrochen und aus ber innersten Tiese des nationalen Lebens unter Roth und Drang ber Keim eines neuen graßen Gemeinsinns entwickelt war. Es mochte sich mahl im Stillen schon etwas ber Art unter ber Hulle ber platten Autäglichkeit regen, die unsere Zustände bamals charakteris state; zunächst und im Angesicht ber ernsten Tage, bie Deutsch land erwarteten, gewährte der äffentliche Geift der Nation faum eine tröftlichere Aussicht als bie Politik ihrer Regierungen.

Die particularistische Selbstsucht, die über dem gemeinen Bortheil des Augenblicks alle größeren Sorgen der Zukunft übersah. und die selbstgenügsame Lust zur Ruhe, die sich zu immer schmach vollerer Nachgiebigkeit brängen ließ, war im Kreise bes Volkes wie junter den Regienungen heimisch geworden. Die ganze Entwicklung unsers nationalen Lebens seit langer Zeit war freilich nicht dazu angethan, die praktische Einsicht in große Dinge und die Bereitwilligkeit zu gemeinsamen Opfern heranzuziehen. Die kann nur ein bewegtes öffentliches Leben geben. Wir waren viel gründlicher und vielseitiger gebildet als die meisten Rationen Gu ropa's, aber es war uns die beneidenswerthe Sicherheit praktischer Nationen, den Kern der Dinge scharf zu erkennen, verloren ge Wir waren viel humaner und weltbürgerlicher erzogen als andere Völker und sahen z. B. auf ben "Krämersinn" der Engländer mit Geringschätzung herab, aber wo es die eigne Les benseriftenz unsers Bolkes galt, da war unsere kleinliche Selbstsucht und Spießbürgerlichkeit so groß, daß die Krämernationen nicht Unrecht hatten, wenn sie uns mißachteten und verspotteten.

Auch die Periode innerer Reformen, die in vielen deutschen Staaten der französischen Revolution vorausgegangen war, ver

mochte zunächst barin nichts zu ändern. Es wurde an einzelnen Stellen Vieles gebessert und umgestaltet, aber bas locale Behagen, bas baraus erwuchs, zog nur noch mehr von det Einsicht und dem Interesse an den allgemeinen Angelegenheiten ab. Zudein war det aufgestärte Absolutionurs, indem er die abgestorbeiten Vormen des deutschen Lebens umschmolz und zerstörte, an sich nicht dazu angethan, nationales Selbstgefühl zu pslegen ober eine tiefere Anhänglichseit an das geschschilch Ueberlieferte zu einalten; wie unsere Staatsresorm aus abstracten Grundsähen und Docttienen ihervorging, so war auch unsere Anschäufing von beit Staaten und Rationen eine durchaus abstracte und fosmopolitische. Wie üppig vor der Zeit der Revolution diese weltbürgerliche Selbstzgenügsanseit emporwucherte, dafür haben wir stüher einzelne Prosen ausgeführt:

Die Revolution, zumal in ihren Anfängen, mußte diese kos= mopolitische Richtung fördern. Zwar ist, als es einmal zum Conflicte kam; im Volkt viel mehr Widerstand gegen' bas Frembe und Neue zu fühlen gewesen, als in der Ohninacht und Charafterlosigkeit der Regierungen, aber ein recht ausgesprochener Begensatz gegen bent frechen Uebernuth bes neuftankischen Besens Hat boch auch bann noch nicht allgemein werben wollen, als bie humanen: Mustonen der revolutionären Flitterwocken ist die herde Wirklichkeit von Gewaltthat; Raub und Unterdrückutty umgeschlagen waren. Die Bauern in' Franken und Schwaben haben wohl schon 1796 bagegen bas einzige Mittel in Anwendung gebracht, bas Hier-helfen konnte, aber diefer augenblickliche und locale Aufstilwung blieb'; zumal nach bem Mißlingen und bet' Schmach' ber folgenden Jahre, ohne tiefere Folgen. Das übelste Belfpiel gaben freilith auch jetzt die Regierungen, iste bynastische Seststsucht, iste Furcht und Unterwürfigkeit' gegen die Fremden; allein auch in bem großent und wichtigen Kreise des deutschen Mittelständes war kein fo' ausgesprochener Gegensatt gegen! das Franzosenthum vorhanden, wie er seit den etstett Kriegssahren zur Genüge motivirt gewesen ware. Es wirkte wohl ber berechtigte Haß gegen bie altfranzösischen Zustände, durch ben ekeln Anblick bes Emigrantentreibens gefteigert, zur milberen Beurtheilung bes Neuen mit, und die vielfach unerquicklichen Einbrücke bes inneren beutschen Staats lebens weckten selbst in bürgerlichen Kreisen, wo sonst nie franzö=

strende Reigungen Wurzel geschlagen, eine gewisse Sympathie mit dem französischen Wesen, sofern es den überlieserten Wust des poslitischen und socialen Ledens aufrüttelte und einen frischen Sauersteig in das abgestandene Wesen hereinbrachte\*). Erst nach surcht baren Lectionen wurde man die Wahrheit inne, daß es keine Resorm und keine Freiheit gibt, die um den Preis nationaler Unabhängigkeit erkauft ist.

Es fann Manchem wie ein Wiberspruch erscheinen, unsere Ration zugleich um ihres Idealismus und ihrer spießburgerlichen Selbstsucht willen getadelt zu sehen; aber es sind dies doch keine Gegensätze. Mit ber abstracten Zerfahrenheit und ber idealistischen Tändelei und Träumerei verträgt sich der grobe Philistergeist im Leben nur allzuleicht. Wie Steffens einmal treffend bemerkt \*\*), das unerreichbare Ideal nahm in der damals lebenden Generation nach der Verschiedenheit der Gesinnung einen doppelten Charafter an, fam aber nie über die Verneinung ber Wirklichfeit hinaus. Es war einerseits ber Trop, ber in allen bestimmten Einrichtungen bes Staates und ber Geselligkeit ein Unwürdiges erblickt, dem man sich nicht unterwerfen bürfe, während dasjenige, was an die Stelle treten sollte, dennoch ein wesentlich Gestaltloses blieb; andererseits eine weichliche Sentimentalität, der man sich ergab, indem man das nie zu verwirklichende Ideal wie ein dunkles Traumbild als menschliche Glückseligkeit umfaßte. Der Tropige mußte sich ber Gesellschaft fügen und die Opposition verwandelte sich nicht selten in eine spießbürgerliche Nachgiebigkeit; ber Sentimentale übertrug zwar sein Traumbild auf irgend ein Mädchen, aber Amt und Ehe vernichteten schnell genug die Ideale der Jugend.

So war denn auch eine wahrhaft ideale Erregung auf keisnem Gebiete des Lebens fühlbar. Dem Religiösen war theils durch den platten Nütlichkeitsgeist der Einen, theils durch die salbadernde officielle Frömmelei der Anderen ein schwerer Stoß gegeben, das Nationale war durch den Sondergeist und das spießbürgerliche Behagen der Einzelnen gelähmt, die Thatenlust und Thatkraft in der Nation war durch den Mangel alles öffentlichen

<sup>\*)</sup> S. z. B. in Bezug auf Hamburg Varnhagens Denkwürd. und vers mischte Schriften I. 171. 172. 181.

<sup>\*\*)</sup> Was ich erlebte III. 320.

Lebens und die ausschließliche Beschäftigung mit Leserei und Schreiberei verloren gegangen. Mit Recht pries es nachher, ehe noch die ärgste Schmach gekommen war, im Sommer 1805 ein patriotischer Mann\*) als den Ansang zum Besseren, daß sich wenigstens die "Endschaft der papiernen Zeit" erwarten lasse. "Noch zwanzig Jahre, sagt er, solcher Buhlerei mit der Literatur, solcher Berhätschelung geistiger Bildung, solcher Krämerei mit deleletristischem Luxus — und wir hätten ein siecle litteraire erlebt, abgeschmackter als das unserer Rachbarn."

Ueber biesem gerechten Unmuthe gegen bie Ausschließlichkett literarischen Treibens dürfen wir freilich die Bedeutung nicht verkennen, welche bas klassische Zeitalter- unserer Nationalliteratur für die gesammte Erweckung bes öffentlichen Geistes in Deutschland gehabt hat. Indem die Nation sich in ihrer Cultur von der un= freien Nachahmung bes Auslandes emancipirte und burch einen langsamen Proces ihres inneren Lebens den Weg zur Natur, Gin= fachheit und Driginalität zurückfand, war der größte und schwierigste Schritt auch zu unserer äußeren Wiedergeburt gethan. bem Berhältnisse, als Deutschland auf dem Gebiete des Denkens und Dichtens seine Selbständigkeit wiedereroberte, mußte auch allmälig ber Drang nach äußerer Geltung wieber lebendig werden. Je mehr unsere Dichter und ihre ideale Welt uns über die Plattheit und Trivialität der vorausgegangenen Zeit hinweghoben, desto mächtiger mußte sich mit ber Zeit auch das Bedürfniß einer dem inneren Leben entsprechenden außeren Existenz geltend machen. Die Energie und Klarheit bes Denkens, die ethische Strenge des Willens, die in der Philosophie jener Tage ausgeprägt war, mußte nothwendig dem weichlichen, schlaffen, zerflossenen Wesen, das sich so leicht an nur literarische Entwickelungen ansetzt, eine feste Schranke ziehen.

Aber unmittelbar und mit Bewußtheit auf die Erweckung des nationalen Selbstgefühles zu wirken, ist kaum einer oder der ans dere von den Trägern der neuen Culturepoche bemüht gewesen; dazu war die ganze Generation selbst noch zu sehr in den Banden weltbürgerlicher und humanitärer Abstractionen befangen. Wäre es doch eine leichte Sache, aus den Schriften der Besten und

<sup>\*)</sup> S. Fr. Perthes' Leben I. 165.

Größten eine ganze Blumenlese von Aussprüchen zusammenzuftellen, worin sich nicht nur die kosmopolitische Verachtung alles Rationalen und ber Stolz einer fünftigen "Weltliteratur", sonbern felbst ber Hochmuth einer gränzenlosen Universalität und ber unbesonnene Spott über die heiligsten Empfindungen vaterlandischen und volksthümlichen Setbstgefühles kund gibt. Es ist indeffen biese. Seite unserer literarischen Umwälzungsepoche von ben competentesten Richtern schon so scharf und nachbrücklich gezeichnet worden, daß wir darüber nichts hinzuzufügen brauchen +). Selbst me, natürlich sehr vereinzelt, das Nationale mit Bewußtsein bewie bei Klopstock, trat es zu künstlich, zu buchgelehrt auf und fand sich im großen Kreise der Anderen viel zu vereinsamt, um einen nachhaltigen Eindruck zurückzulaffen. Die prak tische Schöpferkraft war aber in ben Augen diefer ganzen Gene ration, gegenüber bem bichterischen und literarischen Produciren, etwas fo Untergeordnetes, daß ein: Beist wie Göthe, noch nach ben Erlebnissen der Rapoleonischen und der Befreiungszeit; etwas besonders Merkwürdiges zu sagen glaubte, wenn er zu Eckermann sprach: "Ja, ja, mein Guter, man braucht nicht blod Gebickte und Schauspiele zu machen, um productiv zu sein; es gibt auch eine Productivität der Thaten, und die in manchen: Fällen noch un ein. Bebeutenbes höher steht."

Wer darum für die politische Erniedrigung jener Tage in den Heroen unserer Literatur unmittelbaren. Trost suchen wollte, würde sich schwerzlich enttäuscht sinden. Zumal in den zahltrichen verstraulichen Aeußerungen, die in ihren Briefen aus den ersten vier bis fünf: Jahren des Jahrhunderts vorliegen, begegnen wirt derselden Apathie gegen die großen geschichtlichen Ereignisse, welche die Masse der Nation noch beherrschte. Von Göthe, der sethst die Reformation darum tadelte, weil sie die "ruhige Bildung" gestört, ist schon mit vollem Grunde gerügt worden, daß er etwas von sener Engherzigkeit annahm, die so leicht die Begleiterin der ruhigen Bildung und seinsten Eivilisation ist, und ein warmer patriotischer Mann, wie Friedrich Berthes, mußte sich mit Necht: darüber empören, daß der größte deutsche Geist in dem Augenblicke, wo die Schmach und Zerrüttung über das Vaterland hereinbrach, der

<sup>\*)</sup> S. namentlich Gervinus Gesch. ber teutschen Dichtung . V. 342 ff.

Nation nichts Anderes' zu: bieten! wußte als' — vie "natürliche Tochter." Statt sich zu! wassnen durch Rährung der Scham, rief Perthes aus, und sich Kruft, Muth und Jorn zu sammeln, entstiehen ste ihrem eigenen Gesühl und machen Kunststücke! So wenig aber! Rettung für einen Sünder zu hossen ist, der, um die Reue nicht zu sühlen, Karten: spielt, so wenig wird unser Bolf, wenn seine Besten sich so betäuben, dem Schicksale entgehen, ein verslaufenes, über die Erde zerstreutes Gesindel ohne Baterland zu werden\*).

Gelbst Schiller, ber bie Einbrude ber außeren Begebentleiten so leicht: nicht abzuschütteln: vermochte, hat! bamals mit einem gleichs gefinnten trefflichen Manne, dem Bater bes patriotischen Rämpfers und Sängers Theodor Körner, einen eifrigen Briefwechsel geführt, in bem man vergebens auch nur eine Silbe, nur einen Schmerzenslaut sucht über das beutsche Elend jener Tage; es ist zwischen Beiben nur von Pocsie und Aesthetik, von Schauspiel und Schauspielern die Nebe. Und boch empfand unter ben Männern jener Generation keiner warmer für Vaterland und Freiheit, als Schiller; in ihm regt sich auch am ftühesten eine innere Abneigung gegen Bonaparte, bevor deren Gründe ihm felber noch flar find. Allein auch er meint resignirt: wenn ich mich nur für ihn interessiren könnte! Alles ist ja sonst: tobt. Wie es aber beutsche Artist, sich aus der Noth eine Philosophie der Entsagung zu bilden, so fand er es nur "sonderbar", daß der Deutsche sein Glud nicht burch bie Waffen machte, und sah barin einen Beweist seines eltelichen, geraben Sinnes ober rühmte die Blüthe von Kunst und Wissenschaft, ja er fand selbst die deutsche Nachahmungssucht löblich; "benn ber Deutsche prüft' und untersucht: mit ftrengem Ernft jedes Fremde und das Beffere steht am Ende immer oben."\*\*) und da findet fich bann neben diesen Kundgebungen trübseliger Mestanation auch wieder ein herrliches Wort, wie das, welches Schiller unter ben Einbruden jenet Zeiten ausspracht "Die ganze Weisheit des Menschen sollte allein darin bestehen, jeden Augenblick mit voller Krast zu ergreifen, ihn so zu benuten, als wäre er ber einzige, lette. Es ist besser, mit gutem Willen etwas schnell thun, als unthätig bleiben." So hat er auch in dem

<sup>\*)</sup> S. Berthes' Leben I: 164 f.

<sup>\*\*)</sup> S. Schillers Leben von Frau v. Wolzogen S. 282. 286. 294.

Drange dieser Zeiten, deren größte Schmach zu erleben ihm erspart ward, nicht versucht, seinen "Gefühlen zu entsliehen", sondern gerade seine letzen großen Meisterwerke knüpfen an die Mostive an, in denen die künstige Errettung des Vaterlandes gelegen war. Seine "Jungfrau von Orleans" und sein "Wilhelm Tell" klangen wie Vorahnungen großer kommender Begebensheiten.

In der trüben und gleichgültigen Entsagung, der sich die ebelsten Geifter hingaben, spiegelt sich nur die Stimmung ber Ration im Ganzen wieder, und wofür sie sich philosophische Troftgrunde schufen, das ward im weiten Kreise ber Anderen ohne die Philosophie der Resignation noch matter und trivialer nachempfunden. Wäre mit ber Gewalt ber Grünbe und mit flammenden Worten politischer Beredtsamkeit diese Macht der Trägheit zu bezwingen gewesen, so hatte einer Schrift, wie bie, welche Friedrich Gent nach den Greignissen von 1805 erscheinen ließ\*), dies schwierige Werk gelingen muffen. Sie ift bamals von ber erschütternben Folge neuer Katastrophen rasch überholt und vergessen worden, sie hat aber auch jest noch ben bleibenden geschichtlichen Werth, die politischen Stimmungen, wie sie ber Fit tiefster Erniedrigung vormgingen, treffender und fraftvoller zu zeichnen, als es irgend eine historische Darstellung der Nachgeborenen vermöchte. Es sei uns hier gestattet, aus diesem beredtesten Manifest jener Tage nur einige Stellen zur Drientirung über bie herrschenden Gesinnungen und Unsichten mitzutheilen, welche die völlige Demüthigung Deutschlands und die fremde Zwingherrschaft damals möglich gemacht haben.

Der einschläsernde Trost, daß die Gefahr noch nicht vorhanden, die Sorge der Einsichtigen übertrieben sei, dieser geläusige Trost, den die Trägheit und der Knechtsinn in jeder ähnlich drochenden Zeit bereit hält, hat auch damals nicht gesehlt. "Man solle doch nur, so läßt Gent diese Ruhelustigen sprechen, sein ruhig und kaltblütig und friedsertig und vor allen Dingen unthätig bleiben; der ausgetretene Strom werde schon von selbst wieder in sein Bett zurücktehren; eine Weltherrschaft sei ja offenbar ein Unsein

<sup>\*) &</sup>quot;Fragmente aus ber neuesten Geschichte bes europäischen Gleichgewichts in Europa."

bing; ob Frankreich einige Provinzen oder Festungen mehr ober weniger besitze, das werde nichts über Europa entscheiden; noch ständen die größeren Mächte doch alle; verschiedene hätten ja selbst Zuwachs erhalten; unter den Luneviller und Regensburger Friesbensschlüssen lasse sich ebensogut als unter den westfälischen ruhen; die französische Herrschaft habe überdies ihre natürliche Gränze erreicht; der neue Regent sei zu weise, um über diese hinsausschweisen zu wollen; vor der Hand sei nun nichts weiter zu fürchten, und die Zeit werde das Uebrige thun."

Wie es dann schlimmer und schlimmer ward, so wurden neue Trostgründe aus der Vorrathskammer der Täuschungen hervorge= holt, oder wie Gent sagte, "was man nicht mehr als Grille verachten, als Fabel bei Seite setzen barf, wird jetzt als erträgliches Uebel ober wohl gar als Vortheil geschildert." Auch die Philosophie ber Impotenz ließ sich immer lauter vernehmen: man muffe sich dem Unvermeiblichen fügen und mit dem Gewaltigen gut zu stellen suchen. Dem kam ber Philisterstinn bes großen Haufens bereitwillig zu Hülfe, ber ein fleines Opfer und eine mäßige Ge= fahr scheut, um lieber das Größte und Heiligste darüber zu ver= lieren. "Daß es für Jeben — rief diesen Gent damals prophe= tisch zu — ber im Staate lebt, wie gering und ohnmächtig er auch sein mag, außer ben gewöhnlichen Bedürfnissen bes Lebens noch andere von höherer Art gibt, daß unter diesen Nationalehre, ein geachteter Name, eine unabhängige Verfassung, ein bestimmter, wohl versicherter Untheil an einem wirklichen Staatensystem die wichtigste Stelle behaupten, soll man darüber einen förmlichen Beweis führen? Diese Wahrheiten muffen gefühlt, und solchen, die stumpf dagegen wurden, können sie nie mehr aufgedrungen wer-Wenn aber einmal ein Volk ober ein Zeitalter so tief in egoistische Bestrebungen, in unwürdige Maximen, in einen beschränkten und niedrigen Gesichtstreis verfiel, daß alles öffentliche Intereffe ihm fremd, das Vaterland ein Name ohne Bedeutung, der Werth einer selbständigen Existenz auf ber engen, burftigen Wage ber gemeinsten Vortheile gewogen und der Verlust aller Freiheit und Würde eine gleichgültige Begebenheit wird, dann ist es nicht mehr Zeit, an die edleren Gefühle zu appelliren; die Sklaverei ist vollendet, auch ehe noch der Unterdrücker erschien; ber Staat ist aufgelöst, auch ehe er noch sichtbar zusammenstürzte."

Eines ber beliebtesten Schlagwörter, bas die besoldeten und unbesoldeten Lobrednet des Zivingheren ausboten, war die "unerträgliche Selbstsucht Englands." Gegen die beitische Commercial tyrannei, gegen das Industries und Handelsmonopol des Aramers volles, gegen bie verberblichen Folgen bes ausschließenden Bestige von Dftindien ward damals wie später eiftigst declamirt; die "absolute Unverträglichkeit Englands" mit den übrigen Nationen betont, als Opfer für Europa's Rettung die Vernichtung Englands geforbert. Schon Gent hat mit der ganzen stegreichen Kraft ber Gründe und der Rebe die Thoren und Sophisten jener Tage zurechtgewiesen\*), beren weltbürgerlicher Eifer nur eben unbewußt ober bewußt ber continentalen Despotie nächstkünftiger Zeiten die Wege ebnen half. Die Briten trieben freilich ihre öffentlichen Dinge niemals mit ber tugenbsamen Scheu, beren charafteriose Schwäche man in Deutschland jederzeit so gern für hohe Uneigennütigkeit und humanität ausgiebt, sie führten ihre Politik wie jest biefen Weltfampf gegen Bonaparte mit einem großen, thatfraftigen Egois mus, den ber Gegner hat bitter haffen, aber nie verachten können. Die armen Seelen, die sich bamals müde schrieben, um die Welt vor Englands Alles verzehrender Selbstsucht zu warnen, und de daneben die deutschen Tugenden der Enthaltsamkeit und Friedens liebe so eifrig priesen, konnten es freilich nicht fassen, daß, wenn wir Deutsche solch eine britische Selbstsucht nicht besitzen, nicht unsere Großherzigkeit die Ursache ist, sondern nur eben der Buft fleiner und fleinlicher Selbstsüchteleien, die uns nicht einmal zu einem gemeinsamen Egvidmus kommen laffen!

Es ist ein wahres Wort; was Gent bamals aussprach: das, wie die Fürsten die Bölker erziehen, so umgekehrt die Bölker ihre Fürsten bilden. Wäre wohl, so mußte man mit ihm fragen, die heillose Verworrenheit deutscher Justande durch die Schuld der Regierungen so weit vorgeschritten; wenn die Verblendung des Volkes, die Verschriheit des öffentlichen Geistes, die Erschlassung aller ächten Gefühle, die Herrschaft der niedrigsten Triedsedern und die moralische Fäulniß der Welt nicht rund um sie her Alles vergistet und aufgelöst hätte?

Diese Fäulniß mußte ausgeheilt werden, wenn es besser wer

<sup>\*)</sup> S. in ber angefährten Sihrift' (Ausgabe von Weich) IV. 24: 25. 26.

en sollte in Deutschland. Rur die härtesten Prüfungen und die ktersten Züchtigungen vermochten das; sonst lullte sich die herrshende Schlafsheit mit dem Troste ein, daß es ja immer noch viel hlimmer sein könne. Aber es ward, zu unserem Heile, dafür korgt, daß auch das Schlimmste bald erfüllt war.

## Dritter Abschnitt.

## Die Coalition von 1805.

Um 2. December 1804 ward zu Paris bas Napoleonische Raiserthum vom Oberhaupte ber katholischen Kirche gesalbt; die neu-karolingische Weltaera hatte also begonnen. Deutschland beugte sich vor bem neuen Casar; Italien, Holland, die Schweiz, bie phrenaische Halbinsel gehorchten ihm zum großen Theil wie ihrem Herrn, ober waren unter ber Form bes Bündniffes zu willenloser Abhängigkeit verpflichtet. Großbritannien allein stand noch in Waffen gegen die brohende Weltdespotie; es waren durch Bonaparte kaum größere Interessen bort bedroht, als auf dem Festlande, aber das Bewußtsein davon war stärker, ber Haß barum reger, die Leidenschaft des einmal begonnenen Kampfes zäher und aus: dauernder, als unter den civilisirten Nationen des Continents. Auch auf der britischen Insel hat es an Elementen nicht gesehlt, die mit der dynastischen und höfischen Politik des Festlandes harmonirten, oder die ähnlich urtheilten, wie die schlaffe Ruhelust continentaler Friedensmänner, aber biese Regungen waren niebergehalten durch die schlichte populäre Einsicht in das nationale Interesse und die überlieferte Gewöhnung, die eigenen Angelegenheiten aus dem Gesichtspunkte dieses Interesses chenso ernst wie rücksichtslos zu betreiben. Mit gutem Grunde ließ daher ber neue Imperator Sturm läuten gegen ben britischen Egoismus; war einmal auch in Altengland die kosmopolitische Verschliffenheit ber Culturvölker des Festlandes und die eingebildete Humanität der Dhnmacht und Entnervung zur Herrschaft gelangt, hatte auch bort die Liebe zur "ruhigen Bildung" den Trieb ruheloser Thatfraft verdrängt, dann war der lette Damm weggeräumt, der die abendländische Welt noch vor der neuen Casarenherrschaft beschützte.

Vorerst war dazu noch keine Aussicht; vielmehr hatte eben jest England ein unzweideutiges Pfand gegeben, daß ce ihm mit bem Rriege Ernft sei bis zum Aeußersten. Ungefähr in benselben Tagen, wo in Paris das neue Kaiserthum aufgerichtet worden (Mai 1804), war William Pitt an die Spize ber britischen Verwaltung zurückgefehrt. Das Ministerium Abdington hatte seine Mission erfüllt; berufen in einer Zeit, wo man einen Frieden schließen mußte, war bie milbere Fraction ber Tories wohl geeignet, den kurzen Waffenstillstand mit Bonaparte zu erhalten, aber nicht den Kampf auf Leben und Tob durchzusechten, der 1803 neu begonnen war, um erst auf ben Trümmern Napoleonischer Herrlichkeit seinen Abschluß zu finden. So verschieden die Parteien eines Pitt und For die Dinge sonst betrachteten, in dem einen Punkte waren sie vollkommen einig, daß diese neue ungeheure Krisis andere Kräfte der Leitung erfordere, als die Uebergangsminister ber Jahre 1801—1803. Gern hätte Pitt eine Verwaltung gebildet, welche die Talente aller Parteien, die begabtesten Tories wie For in sich vereinigte; war boch die Lage so beschaf= fen, daß für die alten Parteigegensätze zunächst kein Raum mehr blieb, in einem Weltkampfe, ber nur mit dem Siege ober bem Berfalle britischer Macht und Selbständigkeit enden konnte. scheiterte das an dem Widerwillen des Königs, und das Mini= bas seit Mitte Mai 1804 bie Geschäfte übernahm, war rein toristisch, seine Seele William Pitt. Der ungebeugte aristofratische Haß gegen die Revolution, die stolze Herrschsucht Alt= englands und die Unversöhnlichkeit gegen Bonaparte kehrten da= mit in ihrer schroffsten Gestalt an bas Ruberzurück. Schon waren Deutschland, die Schweiz, Holland, Italien und Spanien unter die Napoleonischen Gebote gebeugt; die französischen Rüften starr= ten von Waffen und friegerischen Rüstungen zu einer Landung auf ber britischen Insel; Irland, die wunde Stelle verjährten Stammeshasses und alter Unterdrückung, war in feindseliger Gah= Wenn je, so bedurfte jest Britannien eines Lenkers, ber rung. ben Rampf mit der zähesten Ausbauer, ben vielseitigsten und rucksichtstosesten Mitteln aufnahm, der ihn mit Kopf und Herz bis zu Ende durchzusühren entschlossen war. Selbst die Gegner mußten anerkennen, daß nur Pitt es war, der das vermachte.

Bis jest war der Krieg zwischen Frankreich und England zwar auf einem weiten Raume, aber nirgenbs mit ben Riften geführt worden, die eine Entscheidung bringen konnten; er halt ben Charafter behalten, daß feiner ber beiben fampfenden Begur die Mittel fand, den anderen selbst anzugreifen, eine Landmacht ohne die erforderlichen maritimen Kräfte focht mit einem Seeftaat, den die continentalen Mittel des Kampfes fehlten. Darum fielen die Lasten und Opfer des Krieges zunächst auf Dritte und Schwie chere; Hannover mußte für England, die hollandischen Colonien für Frankreich herhalten. Pitt kehrte mit bem festen Willen an bie Geschäfte zurück, alle seine Kraft und Sorge baran zu sepen, baß ein neuer Krieg auf ibem Festlande angefacht werde; nachdem er den kurzen Rest ber Session von 1804 bazu verwerbet, ein Geset zur Lanbesvertheidigung gegen die brohende fremte Invasion mit dem Parlamente zu vereinbaren, war seine ganz Thatigkeit darauf gerichtet, sich die Stüpe einer neuen Coalition auf dem Festlande zu schaffen. Sie lenkte in jedem Falle bie Wucht Bonaparte'scher Macht von der britischen Insel ab; vielleicht gelang ihr ein entscheibenber Schlag gegen ben ganzen Be stand des neuen Kaiserreiches. Als in den ersten Wochen des Jahres 1805 das Parlament wieder eröffnet ward, spielte die Thronrebe auf vertraute Berbindungen mit den Mächten bes Cow tinents, besonders .nit Rußland an, dessen Monarch ,, die ftaristen Beweise seiner weisen und eblen Gesinnungen, sowie seiner leb haften Theilnahme an der Sicherheit und Unabhängigkeit von Europa gegeben habe; " und in dem Budget, das Pitt vorlegte, fand sich der bedeutsame Posten von fünf Millionen Pfund Ster ling "zur Unterstützung der Mächte auf dem festen Lande;" die Coalition war also im Werben, aber vielleicht schon geschlossen.

Mit Rußland wenigstens waren die ersten Einrerständnisse bereits angeknüpft, man durfte wohl sagen, sie waren niemals unterbrochen gewesen. Wenigstens sinden wir schon in einer Zeit, wo die russisch sfranzösische Freundschaft äußerlich noch in voller Blüthe stand, vor dem Abschlusse des Reichsdeputationsrecesset, russische Diplomaten und Emissaire eisnig bemüht, die antibona

parte'schen Stimmungen auf dem Festlande zu erforschen und über die Elemente fünftigen Widerstandes namentlich am Wiener Hofe Revue zu halten\*). Das beutsche Entschädigungsgeschäft war ber lette Act gewesen, in welchem bie beiben großen Mächte des Westens und Ostens einträchtig zusammengewirft hatten, und boch hatte gerade hier Rußland die peinliche Erfahrung machen muffen, daß es von Frankreich lediglich ins Schlepptau genommen Bonaparte hatte während dieser gemeinsamen Vermittelung die cisalpinische Republik in eine italische umgewandelt und sich zu beren Präsidenten machen lassen, Piemont mit Frankreich vereinigt, ber Schweiz eine Verfassung aufgedrungen, die sie von Frankreich abhängig machte, und auch die deutsche Entschädigungssache selbst war ein Erfolg der französischen Politik, zu dem die Mitwirfung Rußlands gebraucht worden war. Wie aber ber Krieg mit England ausgebrochen war, hatte sich die neue Bonaparte'sche Politif noch dreifter über das Bölferrecht und die Unabhängigfeit ber Staaten hinweggesett. Hannover war besett, die Weser und Elbe von den Franzosen verschlossen, die Häfen in Neapel, Toscana und dem Kirchenstaate militärisch occupirt; wie Holland, die Schweiz und Italien von Bonaparte bestimmt wurden, so wurde jest auch das Bourbonische Spanien in ber Form eines Bundnisses seiner Lehensherrlichkeit unterworfen. Für einen ehrgeizigen Rivalen wie Rußland war jeder einzelne Uebergriff dieser Art vollkommen hinreichend, zum Widerstande zu reizen. Als damals im October 1801 Alexander den Bund mit Bonaparte geschlossen, dachte er an eine ehrliche Theilung der Macht in Europa; er hatte nichts bagegen, wenn sein Verbündeter da und bort seine Macht erweiterte, wenn nur ihm selber ein voller Ersat dafür Es war ihm aber in diesem ganzen Umsturze der alten Staaten und bestehenden Rochte nichts als Beute zugefallen; cr sah sich vielmehr zum Werkzeuge Bonaparteischer Machtentwickelung mißbraucht, und seine Einsprache z. B. gegen die Besetzung Norddeutschlands trug ihm nur die bittere Erfahrung einer abschlägigen Antwort ein. So ist benn auch seit dem Ausbruche des neuen britisch=französischen Krieges die Stellung der russischen

<sup>\*)</sup> S. das Actenstück vom Jan. 1803 in ten Lebensbiltern aus dem Besfreiungsfriege III. 176 ff.

Politif gegenüber Bonaparte eine andere geworden. Die vom Czaren angebotene Vermittelung (im Sommer 1803) zeigt schon eine unzweideutige Hinneigung zu England. Die gleichzeitige Thätigkeit in Deutschland, namentlich in Berlin, verräth die Tendenz, sich an den deutschen Großmächten Verbündete, im Rothfalle gegen Bonaparte, zu erwerben. Auch stellt die russische Diplomatie bei ihren Vermittelungsanträgen zwischen Frankrich und England schon unverblümt die Forderung auf, daß Italien wie Rordbeutschland, die Schweiz wie Holland dem Bonaparte; schen Einflusse entzogen werden müßten.

Noch sprach sich im Sommer 1803 bieses veränderte Berhältniß nur in einem fälteren außeren Benehmen beider Machte aus; aber der Groll wirkte unter der Oberfläche fort, und Bonaparte ergriff den ersten Anlaß, seinem bitteren Unmuthe gegen Rußland offen Luft zu machen. Daß die russische Diplomatie auch in ben Beiten freundlichsten Einvernehmens ihrem Widerwillen gegen ben ersten Consul wenig Zwang angethan, wissen wir aus früheren Vorgängen; auch scheint es, daß sie bei ben royalistischen Berschwörungen nicht loval oder doch nicht vorsichtig gehandelt hat, wenigstens fand sich unter dem Personal, das an die russische Gesandtschaft in Paris attachirt war, auch ein Individuum, das die französische Polizei als mit in die große Conspiration von 1804 verwickelt verhaften ließ. Daß außer Frankreich eine Anzahl Emigranten im russischen Solbe lebten und sich zum Theil als rührige Emissäre gegen die Bonaparte'sche Politik bemerkbar machten, war ohnehin eine bekannte Sache. Diesen Anlaß ergriff bann ber erste Conful, um in einem leidenschaftlichen Ausfalle gegen ben Grafen Markoff seinem Zorne über die russische Politik Luft zu machen. Aber es dauerte nicht lange, so nahm der Petersburger Hof bafür bittere Rache. Die Katastrophe Enghiens ward am Regensburger Reichstage und in Paris zum Gegenstande der für Bonaparte peinlichsten Beschwerden gemacht; ber Hof selbst legte öffentlich Trauer an, es war schwer zu sagen, ob mehr aus gerechtem Mitgefühl für den Gemordeten, ober um ben Mörder auf recht eclatante Weise zu züchtigen.

Wenn es nach diesen Vorgängen nicht sofort zum Bruche kam, so zeugte das nicht für den Frieden, sondern nur für den Mangel an kriegerischer Vorbereitung. Noch machte Rußland im

Sommer 1804 einen Versuch biplomatischer Ausgleichung, indem es seine Beschwerben in gemilberter Form zusammensaßte; Dubril, der Stellvertreter Markosse, erhielt den Austrag, eine befriedigende Antwort in Paris zu betreiben. Aber der stolz abweisende Ton, den der neue Kaiser anschlug, vereitelte das; es blied Dubril nichts übrig, als seine Pässe zu verlangen, während der französische Botschafter in Petersburg das Gleiche that. In dem Augenblicke, wo Rapoleon seine Rundreise am Rhein machte (Septbr.), war zwar der Ausbruch des Krieges noch nicht zu erwarten, aber die diplosmatischen Beziehungen mit Rußland waren doch vorerst absgebrochen.

Die Frage, ob Krieg ober Frieden, hing nun ganz von der Haltung der beiden Großmächte in Deutschland ab; darum war Rußland eifriger als je beschäftigt, die Stimmungen in Desterreich und Preußen in seinem Sinne zu lenken. Von Pitt rührig unsterstützt, suchte die russische Diplomatie seit den letzten Monaten des Jahres 1804 die Fäden eines neuen antibonaparte'schen Bundes auf dem Festlande zusammenzuknüpfen.

Wir haben die Schwankungen Desterreichs in ber Zeit von 1803-1804 kennen gelernt: sein inneres Grollen gegen Bonaparte und daneben seine äußere Geschmeidigkeit, ihm zu Willen zu Auch die russische Diplomatie, die sich fortwährend eifrig in Wien umhertrieb, nahm biesen doppelten Eindruck mit, daß es an Feindschaft gegen Bonaparte bort nicht sehle, daß man aber zu schlaff und muthlos sei, um sich zum Widerstande aufzuraffen. Sie beschuldigte Cobenzl, er sei von den Franzosen erkauft; ste fand, in ihrer Weise zu reben, alle Welt "jakobinisch" gesinnt\*). Es entging dem spürenden Scharfblicke dieser russischen Agenten nicht, wie es kam, daß man in Wien bei so viel Abneigung gegen die Franzosen ihnen doch so viel Nachgiebigkeit bewies. "Das Land, heißt es in einem bieser Berichte, ist in voller Desorganisation. Die Nullität des Oberhauptes, die Unfähigkeit der Minister, die Unordnung der Finanzen, der Mißcredit der Regierung, der üble Geist der Armee, die Unthätigkeit des hohen Adels, der absolute Mangel an Talenten, die politische Vereinzelung und der Schres den, ben Bonaparte einflößt, Alles wirft zusammen, Desterreich

<sup>\*)</sup> Lebensbilber III. 180.

aus der Reihe der Mächte ersten Ranges herauszubrängen. Der Erzherzog Karl ist ber einzige Mann, ber bas öffentliche Vertrauen besitzt, aber es fehlt ihm an Energie, selbst sein physischer Zustand gibt ihm diesen Charakter. Man wirft ihm vor, er sei schlecht umgeben und gebe seinen Ramen zu erbarmlichen Zänkereien her; wenn bas aber auch nicht wäre, so könnte man auf ihn nicht zählen wegen ber Schwäche seiner Gefundheit." Wie trostlos die Bustande sein mochten, ergibt sich am bezeichnendsten baraus, daß auch jest noch, nach allen Erfahrungen von 1793 — 1799, die Hoffnung der britischen und russischen Gegner Bonaparte's auf — Thugut gestellt war, obwol sie felber eingestehen mußten, daß sein Rame im Lande granzenlos verhaßt, sein Verhältniß zum Erzherzoge unheilbar verdorben war! Andere Berichte aus ber gleichen Quelle klagen über ben Berfall ber Armee, ben zuchtlosen, raisons nirenden Geist der Officiere, den Mangel baaren Geldes und aller anderen Mittel, womit ber Krieg geführt werben muffe. Dber sie rügen ben schlechten Ton ber Hauptstadt, den Mangel aller hauslichen Bucht, die Sittenlosigkeit ber Familien, die frühreise Berborbenheit der Jugend, überhaupt die Wüstheit und Frivolität, wovon die ganze sogenannte gebildete Gesellschaft bedeckt sei \*).

Diese Zeugnisse übertreiben gewiß nicht; der Mangel an sittlichem Rerv prägt sich ja nachher in der ganzen trostlosen Gesschichte des Feldzuges von 1805 grell genug aus. Es waren nicht die Cobenzl, Colloredo und Mack allein, welche die unershörte Schmach von Ulm und Preßburg verschuldet haben, das ganze Land hat daran seinen Theil gehabt, und selten hat sich ein Irrthum verhängnißvoller gestraft, als der optimistische Glaube der britischen Staatsmänner, es sei in Desterreich anders geworden, als es vor den Tagen von Hohenlinden und Luneville gewesen war. Die sittliche Abstumpfung, der grobe Sinnengenuß und die platte Unzugänglichkeit gegen alles Hohe und Ideale hateten seitdem nur zugenommen.

Darüber täuschten sich diejenigen am wenigsten, die in Desterzreich selbst von der unermeßlichen Gefahr, Die Deutschland bes brohte, die klarste Einsicht hatten: ein Mann wie Gentz. B., dessen bedeutenoster und bester Lebensabschnitt in diese Jahre fällt

<sup>\*)</sup> Lebensbilber III. 178. 181.

und der so scharf und ahnungsvoll wie Wenige voraussah, welcher Krists die beutsche Nation entgegenging. Seine Briefe aus jener Zeit beurkunden, wie lebhaft ihn die Frage unserer Zufunft damals beschäftigte und wie tief ihn ber Mangel einer einheits lichen politischen Entwickelung Deutschlands bekümmerte. damals so revolutionäre Einheitsgebanken gehegt, wie nur irgend diesenigen waren, gegen welche er später als Staatspublicift bes Metternich'schen Systems bas Kreuz gepredigt hat. Da die politische Einheit unter einem Haupte einmal verloren war, bestand er um so eifriger barauf, baß bie Staaten, die den beutschen Duas lismus repräsentirten, wenigstens "in ber Quelle bes gemeinschaftlichen Verberbens die Mittel ber gemeinschaftlichen Rettung suchten." Eine treue Verbindung zwischen Desterreich und Preußen — hieß es in einer Denkschrift, die Gent bamals für ben Erzherzog Johann schrieb\*) — ist Deutschlands lette und gleiche sam sterbenbe Hoffnung. Von bem Augenblicke an, ba Defterreich und Preußen auf einer Linie stehen und sich nach einer Rich= tung bewegen, gibt es nirgends in Deutschland ein abgesonbertes Interesse mehr. Unter die Flügel dieses mächtigen Bundes wurben sich sogleich und ohne Wiberrebe alle großen und kleinen Fürsten begeben, die Gutgesinnten mit Ueberzeugung und Liebe, die Unpatriotischen aus Furcht. Es würden die Reichsgesetze ihr rechtmäßiges Unsehen wieder gewinnen, der Einfluß der auswärtigen Mächte, ber vorzüglich, wo nicht allein, burch bie Trennung der beiden Hauptmächte zu einem so empörenden Umfange heranges wachsen, bald abnehmen ober gänzlich verschwinden; wir würden ebensowenig einen Landgrafen von Darmstadt, ober einen Fürsten von Nassau oder Jsenburg die kaiserlichen Abler herabschlagen, die faiserlichen Edifte zerreißen und die Reichsritterschaft mit Füßen treten, als französische Agenten ben württembergischen Landtag dirigiren, ober französische Gensbarmen die Polizei in Baiern verwalten sehen. Aehnlich wie Stein acht Jahre später die widerstrebenben Fürsten bes Rheinbundes als "Compensationsgegenstände" betrachtet sehen wollte, so meinte auch Gent jett, muffe man die an Franfreich hingegebenen Fürsten bes Sübens und

<sup>\*)</sup> Am 6. September 1804, s. Gent' Schriften herausg. von Schlesier IV. 23 ff.

Westens behandeln. "Jest ist die wahre Politik, sie gänzlich ihrem Gange zu überlassen, von ihren Unterhandlungen und Cabalen mit Frankreich so wenig als möglich Kunde zu nehmen, aber beim ersten Ausbruch der Feindseligkeiten sogleich den Schauplat des Krieges in ihre Länder zu verlegen und sie durchaus wie consiscittes Gebiet, d. h. wie unser eigenes zu behandeln."

Fragte man freilich benselben Mann, der sich jest mit so kühnen und umwälzenden Gedanken trug, was für ein Vertrauen er in die österreichische Staatskunst und ihre Leiter setze, so gab es keinen Ausdruck der Geringschätzung, den er nicht gegen die Cobenzl, Colloredo und ihre Genossen angewandt hätte. Er stand diesen Persönlichkeiten nahe genug, um ein vollgültiges Urtheil geben zu können; sein Urtheil ist durch das ganze Jahr 1805 sast ohne Unterdrechung ein und dasselbe: daß eine dauernde Besserung nicht zu erwarten sei, so lange diesen Personen die Leitung der Dinge überlassen bleibe.

Die Erfahrung bieses verhängnisvollen Jahres hat bewiesen, daß Gent seine Leute nur zu richtig beurtheilt hat. Sie folgten zwar jest ber antibonaparte'schen Strömung, aber ohne bie rechte Einsicht in die Bedeutung des Kampfes und ohne die Kraft, ihn mit ben äußersten Mitteln zu führen. Die Reigung zum Kriege mit Frankreich war freilich in Desterreich niemals ausgestorben; ste hatte sich selbst in den politischen Schwankungen der Jahre 1803 und 1804 hie und da vernehmlich genug kund gegeben. Die alten Nieberlagen und Verluste waren bort nicht vergessen, und in den Augen der Aristofratie blieb Bonaparte der Emporkömmling und der Träger der revolutionären Ideen, auch wenn er sich mit der Krone Karls des Großen schmückte. Beschwerben über die französische Politik hatte Desterreich nicht geringere zu führen als Rußland. Schon der Luneviller Friede war nicht so vollzogen worden, wie ihn die österreichische Politik verstand; die Schlichtung der inneren beutschen Händel im Reichsbeputations hauptschluß war eine Kette von Feindseligkeiten gegen den Kaiser gewesen. Die Einmischung in der Schweiz, die Umgestaltung ber Lombardei, die Reunion Piemonits, die Bonaparte'schen Schöpfungen im übrigen Italien, das Schicksal Toscana's, die Occupation der Häfen von Livorno, Ancona und Tarent, das waren Eingriffe in das bestehende öffentliche Recht Europa's, die das österreichische Interesse noch viel peinlicher als das russische be-

So gelang es benn auch jest bem russischen Bemühen, Desterreich zu einem Vertrage zu bewegen, welcher die Grundlage ber Coalition von 1805 geworden ist. Am 6. Novbr. 1804 schlossen Czartoryski und Tatischtscheff mit dem Grafen Stadion eine Des fensivallianz, die Frankreichs weiterem Vorruden eine Granze zu setzen bestimmt war \*). Darnach sollte bei bem geringsten weiteren Uebergriff Bonaparte's eine Armee von 350,000 Mann unter bie Waffen treten, zu ber Desterreich 235,000, Rußland 115,000 Streiter zu stellen versprach. Zugleich versprach Rußland für englische Subsidien sorgen zu wollen. Im Falle des glücklichen Erfolges war Desterreich die Abba= und Pogranze, die Wiedereinsetzung der jüngeren Linie in Toscana, der Gewinn von Salzburg und Baierns bis zum Inn zugesagt; in Italien sollte im günstigsten Falle die Restauration Sarbiniens, Parma's, Modena's stattfinden, die süddeutschen Fürsten, wenn sie zum Kampfe mitwirften, mit Eichstädt und einigen Parcellen der noch übrigen vorderöfterreichischen Besitzungen entschäbigt werben. wenn die volle Restauration in Italien gelang, war Desterreich bereit, den Breisgau und die Ortenau hinzugeben und damit Bas ben zu entschädigen, wie Baiern mit Eichstädt abgefunden werben sollte.

Wer seit den letten Wochen des Jahres 1804 auf die öster reichische Regierung ausmerksam war, dem mußten ihre größert Thätigkeit, ihre Rüstungen, ihre Truppenmärsche auffallen, und wie sie den durchsichtigen Vorwand eines Gesundheitscordons bes nutte, um gegen 50,000 Mann an der italischen Gränze zu sammeln. Napoleon entging dies nicht; er verlangte schon in den ersten Tagen des Jahres Erklärungen und erhielt sie auch im zus vorkommendsten Tone.

Während der Vertrag vom November ein Geheimniß Wendsger blieb, so daß er selbst im Frühjahr 1805 noch nicht dem gessammten britischen Ministerium, sondern nur Pitt und Lord Mulsgrave bekannt war, geschah ein weiterer Schritt zu dem continens

<sup>\*)</sup> S. Lebensbilder aus dem Befreiungsfriege 1. 33 f. nach ben Aufzeithe nungen des Grafen Münfter. Die Urfunde selbst zuerst bei Thiers V. 272 ff.

.

talen Bundniß gegen Bonaparte. Schweben ward burch einen Vertrag vom 3. December mit England, burch einen andern vom 14. Januar 1805 mit Rubland eng verknüpft und erflärte sich bereit, für eine Herstellung ber "legitimen" Regierung in Frantreich alle seine Kraft aufbieten zu wollen. Am 11. April schlossen aber England und Rußland selbst zu Petersburg eine Allianz als beren 3med bezeichnet war: das Gleichgewicht Europa's hers zustellen, Hannover und Nordbeutschland zu säubern, Holland und die Schweiz unabhängig zu machen, Sardinien wiederherzustellen, Italien von der französischen Herrschaft zu befreien und überhaupt eine Ordnung der Dinge zu gründen, welche die Sicherheit und Unabhängigkeit aller Staaten verbürgen und als Schupwehr gegen fünftige Uebergriffe bienen könne. Auf wenigstens fünfmalhunderttausend Mann zählte man in diesem Kampfe, zu dem Ruß land die Kraft seiner Waffen, England seine Subsidien aufzubieten versprach. Der Kampf war gegen Frankreich wie gegen seine Berbundeten gerichtet; Friede folle nur mit gemeinsamer Ueberein stimmung aller ber Mächte geschlossen werden, welche biesem Bunde beigetreten sein würden. Die Streitkräfte, die Rußland, die Geldmittel, die England stellen wollte, waren im Einzelnen festgeset und in den Separatartifeln auch der Beitritt Desterreichs und Schwedens nach den vorausgegangenen Verträgen in Aussicht gestellt. Die festländische Coalition war damit als abgeschlossen angesehen; nicht burch eine einzige große Bundesacte, wohl aber durch vier verschiedene Verträge ber einzelnen Staaten waren zu nächst England, Rußland, Desterreich und Schweden zum erneuerten Kampfe gegen Frankreich vereinigt.

Eine diplomatische Denkschrift vom Januar 1805 bezeichnete als den Zweck dieses Bundes: Frankreich auf seine alten Gränzen zurückzusühren, durch die Vertheilung der Eroberungen eine starke Gränze gegen Frankreich aufzurichten und sich über ein allgemeines System des öffentlichen Rechts in Europa zu vereindaren. Wie dies zu erreichen sei, darüber hat es an Vorschlägen und Projecten damals nicht gefehlt; neben den Entwürsen der britischrussischen Diplomatie, die wenigstens aussührbar waren, ist auch manches politische Luftschloß aufgetaucht, womit sich Abenteurer an die verdündeten Cabinete und ihre Rathgeber herandrängten. Richt Alles ist auf unfruchtbaren Boden gefallen. Zum Beispiel

ber Borschlag, Sarbinien burch Genua zu vergrößern und als eine Mittelmacht zwischen Desterreich und Frankreich aufzurichten, ber Gedanke, ein Königreich ber vereinigten Niederlande zu schaffen, wie er 1815 ausgeführt worden ist, und Preußen, falls es beitrat, am Rhein zu arrondiren, nach Osten ein polnisches Kösnigreich nach versüngtem Maßstab wiederherzustellen, dies und Aehnliches, bessen Bollendung erst ein Jahrzehnt später möglich ward, ist schon in den vertrautesten Kreisen der Coalition von 1805 namentlich durch Rußland angeregt worden. Ueberhaupt schien man weniger darüber in Berlegenheit, wie das Fell des Thieres zu vertheilen, als wie der Bär selber zu erlegen sei; wesnigstens bildet der Ausgang des Kampses von 1805 und der Bertrag von Preßdurg eine bittere Kehrseite zu den politischen Entwürsen und Seisenblasen, womit sich die Coalition im Frühzighr 1805 getragen hat.

Aber Eines ergab sich aus diesen noch unfertigen Projecten: daß die Glieder des neuen Bundes den Krieg gegen Bonaparte im größten Stile führen und den verworrenen Zustand der euros päischen Staatenwelt durch die radicalsten Mittel heilen wollten. 3war hatte Pitt in bem Vertrage Vieles von dem beseitigt, was der kosmopolitische Ehrgeiz Alexanders als Grundlage einer neuen europäischen Ordnung unter russischem Schiedsgericht ansah; aber ber Vertrag vom 11. April unterschied sich boch auch wieder von einer gewöhnlichen Allianz in wesentlichen Studen; erft in bem großen Kampfe von 1813—1815 sind ähnliche Gesichtspunkte wieder zur Geltung gelangt. Der Vertrag erstrebte eine gemeinsame Union aller europäischen Staaten gegen Bonaparte, er legte sich ein Recht des Zwanges gegen die Widerstrebenden bei, er wollte alle Eroberungen nur als gemeinsame Angelegenheit betrachtet, die politische Verfassung der Länder nicht durch Gewalt ber Waffen aufgedrungen wissen, ein Congreß sollte das neue Bölkerrecht und eine feste europäische Ordnung aufstellen, wie ste bem Interesse jedes Staates entsprach. Daß dazu selbst die Kräfte ber vier verbundenen Mächte vielleicht kaum hinreichten, verhehlten sich bie Staatsmänner ber Coalition nicht; man bedurfte bazu, von Reapel und ben kleineren beutschen Staaten nicht zu reben, vor Allem der thätigen Mitwirfung Preußens. Rußland hatte im Mai 1804 jene gemeinsame Erklärung von Preußen erlangt,

die den Schut des deutschen Rordens gegen Bonaparte bezweckte; ber Czar sah darin den ersten Schritt zu einer Allianz, er ahnte nicht, daß damals Preußen, um ja seine neutrale Position zu behaupten, zugleich mit Frankreich ein Abkommen unterzeichnet hatte! So schickte er jest (Jan. 1805) seinen Abjutanten Ferbinand von Wingingerobe, ber aus hessischen und faiserlichen Diensten in russische übergetreten war, nach Berlin, mit dem doppelten Auftrag, Preußen mit der schwedisch = russischen Allianz zu imponiren, saft zu drohen, und es zugleich durch die Aussicht auf ergiebige Bergrößerung zum Eintritt in die Coalition zu locken. Es war bamals Pitts Meinung, mit bem Versprechen bes linken Rheinusers und selbst Belgiens ließe sich Preußens Mitwirkung wohl erlangen; Rußland wollte so freigebig nicht sein, es betrich schon bamals ben Gebanken eines vereinigten Königreichs ber Rieberlande, das man für die Dranier herstelle, aber darüber war man einig, daß der Versuch gemacht werden muffe, Preußen zugleich durch das Schreckbild eines nahen Krieges dicht an seinen Gränzen und durch die Lockspeise einer bedeutenden Vergrößerung nach Westen aus seiner unthätigen Stellung herauszubrängen.

Es war in der That für Preußen die Stunde gekommen, wo es an das Unmögliche gränzte, seine sogenannte Reutralität Gustav IV. von Schweden, dessen ungebulbiger Haß zu erhalten. gegen Bonaparte bekannt und durch pobelhafte Ausfälle im Moniteur zur äußersten Erbitterung gesteigert war, hatte sich in bem Vertrage vom 3. December gegen England verpflichtet, am Kriege Theil zu nehmen, das hannover'sche Corps, das in englischen Diensten stand, nach Pommern hereinzulassen, dem Handel England, der von der Elbe und Weser ausgeschlossen war, seine deutschen Gebiete zu öffnen. Es war also vergeblich, daß Preußen im Mai und Juni 1804 zum Schutze nordbeutscher Neutralität die beiben Verabredungen mit Rußland und Frankreich zugleich geschlossen; nun drohte doch die Gefahr, daß dicht an den Gränzen ber Krieg losbrach und sich vielleicht schon in nächster Zeit Hannoveraner, Schweden und Franzosen unter den Mauern von Stralfund be-Wenigstens war Gustay der Mann nicht, der seinem Groll diplomatische Fesseln angelegt ober aus seiner Feindschaft gegen Frankreich ein Hehl gemacht hätte. Es war benn auch bald in Berlin bekannt, wie es scheint, zuerst durch Winke, die Rapoleon gab, was man in Pommern zu erwarten hatte. preußische Regierung mochte sich wohl mit bem Gedanken tröften, daß der drohende Störer der Neutralität nur ein schwacher und ungefährlicher Rachbar sei; benn Harbenberg gab (24. December) in ungewohnt barschem Tone die Erklärung an Schweben: wenn es nicht aufhöre Frankreich zu reizen, so werde der König von Preußen sich genöthigt sehen, entscheidende Maßregeln zu treffen, damit nicht Schweden die Ruhe und Sicherheit Nordbeutschlands ftore. Aber Schweben hatte sich bereits nach einem Rückhalt um= gesehen, und als der drohende Wink Preußens in Stockholm ein= traf, ward bort eben (14. Januar) ber Bundesvertrag mit Ruß= land abgeschlossen, der aller Voraussicht nach auch russischen Truppen ben Weg nach Pommern öffnen mußte. Unter diesen Umständen war eine Reutralität für eine Großmacht unwürdig und gefährlich, wenn nicht gerabezu unausführbar. Es war benn auch das Ansehen der preußischen Politik in Aller Augen schon so tief herabgebrückt, daß nirgends die Möglichkeit einer Neutralität Preußens angenommen, sondern lediglich auf Mittel geson= nen ward, wie man am raschesten die Monarchie Friedrichs bes Großen zur Theilnahme an dem Coalitionskriege bereden oder zwingen könne. Die russische Staatskunft, ihren Traditionen ge= treu, neigte zur Anwendung von brutalen Drohungen. in dem Novembervertrag mit Desterreich war festgesetzt, daß ein russisches Beobachtungsheer gegen Preußen aufgestellt werbe; in dem Tractat vom 11. April ward dann später einfach als Regel angenommen, Jeben, der nicht für die Coalition sei, als Feind zu behandeln \*).

<sup>\*)</sup> Im 8. Separatartifel heißt comme il est possible que la séduction que le gouvernement français tache de repandre dans les Cabinets des differents états de l'Europe pourroit engager l'un ou l'autre de ces états, à mettre obstacle aux effets salutaires qui forment le but de la présente Convention, ou même à employer des mesures hostiles contre l'une des hautes parties contractantes malgré leurs efforts pour établir en Europe un ordre des choses équitable et permanent, L. M. Britannique et Russe conviennent de faire cause commune contre toute puissance qui par l'emploi de ses forces, ou par une liaison trop étroite avec la France pourroit mettre des obstacles réels au développement de ces mesures, que les hautes parties contractantes pourroient prendre pour

Man muß sich biese Stimmungen vergegenwärtigen, um bie Sendung Winzingerode's richtig zu würdigen. Wohl hatte er ben Auftrag, burch verführerische Aussichten ber Bergrößerung Preußen in die Coalition zu locken, aber ber Grundton seiner Mission war Drohung und Trop. Selbst die Versprechungen zeugten von der geringen Achtung, in welcher die preußische Politik schon stand. Richt daß man Preußen für würdig gehalten hatte, es in die schon fertigen Anfange der neuen Coalition einzuweihen; es ward über das Wesen der russischen Berbindungen mit Desterreich, mit England, mit Schweben auch jest noch im Ungewissen erhalten. Es war planmäßige Taktik, Preußen nichts davon merken zu lassen, wie tief Rußland schon mit England verflochten sei, und so, indem man es hinterging, es in die Coas lition hereinzulocken. Dagegen brachte ber russische General ein Schreiben seines Herrn, worin der Czar in herbem Tone die Drohungen Harbenbergs gegen Schweben mit gleicher Munze erwis berte und für ben Fall, daß Preußen seine Maßregeln gegen Pom mern versuchen wollte, barauf hinwies, daß zwischen Schweben und Rußland Verträge beständen, die Rußland mit zum Schute jener Provinz verpflichteten.

Winkingerobe blieb bis Ende März in Berlin, ohne seinen Iwed zu erreichen; es mochte wohl sein, daß er in den Augen der preußischen Staatsmänner zur Verführung zu rauh und trotig erschien, zur Einschüchterung aber zu viel lockte und schmeichelte. Er ging dann nach Wien, fand dort die willigste Aufnahme und rächte sich für sein Miklingen in Berlin durch grobe Ausfälle gegen die preußische Politik, die zwar der alten Antipathie gegen Preußen gut in die Ohren klangen, aber von dem einzigen gesunden und richtigen Wege, dem eifrigen Bemühen Ocsterreichs um die Allianz mit Preußen, haben ablenken helsen. Orum war

atteindre le but, qu'elles se proposent par leur présent accord. Das war in erster Linie gegen Preußen, bann auch gegen Baiern u. s. w. gerichtet, in jedem Falle also Preußen mit Baiern, Württemberg, Baden u. s. w. in eine Kategorie gestellt! Und in diesem Augenblick hatte die loyale Presse die Rais vetät, zu verfündigen: "Noch nie erhob sich die preußische Politik auf den ers habenen Standpunkt, auf dem sie sich jest besindet; Berlin ist in dem gegens wärtigen Augenblick gleichsam der Brennpunkt der Diplomatik." Polit. Journ. 1805. I. 418.

es auch die Ansicht der gescheidtesten Politiker in Wien, die freislich nicht die einflußreichsten waren, daß Winzingerode's Sendung doppelten Schaden gethan: einmal weil sein brutaler Troz Preusen mehr abstieß als anzog, dann indem seine Ausfälle in Wien nur eben denen gelegen kamen, die sich den einzig richtigen Weg, ein aufrichtiges Zusammenstehen Desterreichs und Preußens, gern ersparten\*).

In Berlin hatte der russische Unterhändler höchstens die ein= zige Wirkung erreicht, daß man sich beunruhigt fühlte durch biese unerwartete Haltung Rußlands, mit dem man sich, wie mit aller Welt, in vollem Einverständniß glaubte. Um Aufklärung und Beruhigung zu erhalten, sandte der König (April) ben General von Zastrow nach St. Petersburg. Derselbe fam in bem Moment bort an, wo die entscheidende Allianz mit England unterzeichnet Man empfing ihn mit dem Uebermuth eines eben erfochtes nen Sieges; er mußte aus Czartoryski's Munde bittere Vorwürfe hören über die Politik Preußens und beffen blinde Hingebung an Frankreich. Aus jedem Wort sprach das Bewußtsein, daß man halb Europa hinter sich habe. Nicht als wenn die russischen Staatsmänner ben preußischen Abgesandten in die Verträge vom November, December, Januar und April eingeweiht hätten, aber sie deuteten doch unverblümt darauf hin, daß Rußland noch auf andere Kräfte als nur seine eigenen zu rechnen habe. Der Raiser selbst sagte es Zastrow mit burren Worten, daß man ber österreis chischen Hülfe versichert sei. Neben bem Trop ward bann auch bie Geschmeidigkeit nicht gespart; wie Wingingerobe zu Berlin, so wandten der Ezar und seine Rathgeber in Petersburg abwechselnd milde und herbe Mittel an, um die preußische Politik firre zu machen.

Auf die Stimmungen in Berlin machte dies Alles doch nur den einen überwiegenden Eindruck, daß eine Kriegsgefahr vorhansden sei, die man nicht rasch genug beschwören könne. Wie nahe, ja wie unvermeidlich der Ausbruch eines neuen europäischen Kamspfes war, davon hatte man in Berlin noch keine Ahnung; es schien vielmehr dort, als sei für die Männer der Neutralität und Vermittlung jest der rechte Zeitpunkt gekommen. Die an sich

<sup>\*)</sup> S. Gent Chriften, herausg. von Schleffer, IV. 62. 159.

ehrenwerthe, aber mißleitete und verblendete Friedensliebe des Königs, Hardenbergs Hinneigung zu diplomatischem Flickwerk und
ber Rath von Haugwiß, der schon bei Winkingerode's Anwesenheit wieder eingeholt war, trasen im Ganzen darin zusammen,
daß es Preußens Beruf sei, den drohenden Brand diplomatisch zu
löschen. Es ist vielleicht nie die Politif eines Großstaates in einer
so unschuldigen Unkenntniß der Weltlage gewesen, wie damals
die preußische, und selten eine Politik des Friedens und der Bermittlung so handgreislich düpirt und mißbraucht worden wie sie.

Rach ben Verträgen ber Coalition\*) sollte bem Ausbruch bes Baffenkampfes eine lette Unterhandlung vorangehen, in ber man an Bonaparte ein Ultimatum richtete, beffen Verwerfung ben Krieg nach fich ziehen mußte. So wie bie Dinge jetzt gestaltet waren, konnte diese lette Verhandlung nur ben Erfolg haben, den Bruch noch einige Zeit zu verzögern, bis Desterreich vollends gerüftet und die halbe Million Solbaten auf dem Kampfplate stand; benn es war nicht zu erwarten, baß Bonaparte irgend einen seiner Bortheile ohne Kampf aus ber Hand geben werde. Von fundigen Zeugen wird baher auch versichert, daß, während Rufland ungeduldig war, loszuschlagen, im Kreise ber britischen Politik ber Gebanke dieser letten Friedensvermittlung entsprungen sei \*\*). Man brauchte also Jemanden, der die undankbare Mühe übernahm, für eine aller Erwartung nach fruchtlose Unterhandlung ben Brief= träger abzugeben; und man bachte diese Rolle Preußen zu! demselben Moment, wo Wingingerode in Wien gegen Preußen lärmte und Zastrow in Petersburg zu seiner Ueberraschung hören mußte, daß der Krieg so gut wie unvermeidlich sei, schrieb Ale rander an den König (12. April), er möge seinem Unterhändler Pässe nach Paris ertheilen. Es ist kein Zweifel, baß biesmal Bonaparte viel lonaler gegen die preußische Politik gehandelt hat, als Rußland und seine Alliirten. Wie man in Berlin mit beiben Händen zugriff und sich bei Napoleon für die Zulassung des rus

<sup>\*)</sup> S. ten Bertrag vom 11. April Art. XI. separé bei Martens T. IV. supplément. S. 166.

<sup>\*\*)</sup> Gent IV. 61. Lebensbilder I. 33. Bgl. über die Nowosilzossische Wisssen Luchefini I. 277 f. Bignon IV. 195 sf. 258 sf. Lesebvre II. 65 f. 68. Thiers V. 281 f. 308 f. Doch scheint uns der Lettere der russischen Politik viel friedlichere Gestinnungen zuzutrauen, als sie in der That gehegt hat.

sischen Unterhändlers, Nowosilzoff, sosort verwandte, ward diese Berwendung von dem französischen Kaiser zwar nicht abgewiesen, aber doch auch nicht verhehlt, wie wenig er sich von solch einer verspäteten Friedensmission verspreche. Seine Aeußerungen (Mai) und der Ton seiner Diplomaten ließen erkennen, daß man in Paris die Politis Rußlands richtiger verstand als zu Berlin. Denn während Preußen vorher und sest sich mit Bermittlungsentwürsen trug und Hardenberg, als Nowosilzoff aus England zurückfam, wo er eben die letzte Hand an die Coalition gelegt, dem französischen Gesandten versicherte, der russische Staatsmann habe eine wissenschaftliche Reise zum Studium der britischen Gessetzgebung unternommen, machte man in Paris kein Hehl daraus, daß man in dem russischen Unterhändler einen Agenten Englands erblicke und ihn als solchen behandeln werde.

Es scheint uns unbillig, Preußen allein anzuklagen, baß es ber Coalition von 1805 nicht beitrat; bas Getreibe ber Verbunbeten, namentlich Rußlands, trägt einen großen Theil ber Schuld. Daß man sich gegen Preußen solche Unschicklichkeiten erlaubte, war freilich nur eine Ruchwirfung ber Berliner Politif und bes Gin= bruckes, ben sie nach Außen machte. Wie stand sie jest wieder da, in dem Augenblick, wo ein Weltfrieg drohte! Dem russischen Unterhändler beforgte sie die Pässe und erschien als Vertraute der Coalitionspolitif, ohne doch irgend in deren Geheimnisse eins geweiht zu sein; sie that es, weil sie zugleich Napoleon bamit angenehm zu sein meinte, deffen Mißtrauen eben durch diese Allerweltsgefälligfeit am ersten geweckt werben mußte. Man hat ber preußischen Politik gewiß Unrecht gethan, wenn man sie bamals und später tiefer Verschlagenheit ober gar berechneter Perfidie beschuldigte; in diesem Augenblick, wo der König und Hardenberg ste leiteten, Haugwiß höchstens einmal aus ber Ferne gefragt ward, sind nicht einmal kleine Doppelzungigkeiten, wie sie in bes Letteren Urt lagen, aufzufinden. Aber bahin hatte es ber Mangel an Entschluß und Thatkraft jest gebracht, daß Preußen im Augen= blick eines europäischen Krieges zu Petersburg, London und Wien für Bonapartisch gesinnt galt und zu Paris ein leiser Verbacht russischer Hinneigung auftauchte, während in der That keines von beiden der Fall war, sondern Preußen anfing, völlig isvlirt zu fein.

Ein ungunftiges Vorzeichen für ben Eintritt Preußens in die Coalition war das Zerwürfniß mit Schweden, das in diesem Augenblick mit allem Eclat zum Ausbruch kam. Gustav IV. hatte bie erwähnte Drohung Hardenbergs nicht unerwiedert gelaffen, sondern sich auf seine Selbständigkeit und ben Rückhalt, den ihm seine Allianzen gewährten, berufen; Preußen hatte bann burch Rußland die Erklärung wiederholen laffen (März), daß es einen bewaffneten Angriff von Pommern aus nicht gestatten werde. Damit schien die Sache zunächst erledigt, als mit einem Male ber schwedische Monarch einen ganz andern Anlaß ergriff, um Preußen in ber empfindlichsten Weise zu beleidigen. Rapoleon und Friedrich Wilhelm III. hatten sich gegenseitig ihre höchsten Orben zugeschickt; sieben große Bänder der Ehrenlegion kamen nach Berlin, eine gleiche Zahl schwarzer Ablerorden ging als Gegengabe nach Paris. Diesen nicht ungewöhnlichen Vorgang diplomatischer Courtoiste nahm Gustav IV. jest als Anlaß (April), seine Decoe ration des schwarzen Ablerordens in einem unartigen Schreiben nach Berlin zurückzusenden; es erschien ihm "als eine Berlepung ber Orbensgesete," ben Orben zugleich mit bem französischen Rais ser zu tragen. Der preußische Gesandte verließ natürlich Stock holm und der General Schmettau schickte zur Vergeltung seinen schwedischen Orden an den König zurück. An sich hätte es nichts Auffallendes gehabt, mit einem Monarchen in Händel zu gerathen, bessen Zurechnungsfähigkeit täglich zweiselhafter ward, aber ber Vorfall war darum jett von Bedeutung, weil er im Zusammenhang mit allem Andern zeigte, wie weit man von einem Beitritt Preußens zu dem großen antifranzösischen Bündniß entfernt war.

Indessen trat der Fall ein, auf welchen in den Verträgen der Coalition der Ausbruch des Krieges gestellt war; neue Uedergriffe der Bonaparte'schen Politik ließen den verbundenen Mächten kaum eine Wahl mehr, ob sie Frieden halten oder zum Kriege schreiten wollten. Zuerst berichtete der Moniteur, daß die italienische Republik (17. März) dem Kaiser der Franzosen die eiserne Krone zu Küßen gelegt und daß er sie angenommen habe. Am Tage nachs her verkündigte er vom Throne herab, er werde seiner Schwester Elise das Fürstenthum Piombino ertheilen; der erste kleine Ansang,

Die Bonaparte'sche Sippschaft als seubale Ableger der französischen Monarchie in fremdes Erdreich zu verpflanzen. Zugleich erhielt Holland eine neue Verfassung, welche die batavische Republik in noch tiesere Abhängigkeit gegen Frankreich herabdrückte und zu dem Bonaparte'schen Lehnskönigthum Holland die Wege bahnte.

Bald folgte Anderes, was wie ein Trop gegen die geheimen Berabredungen ber Coalition flang. Im Triumph zog der neue König von Italien durch die Lombardei; die Blätter waren erfüllt mit ben Festschilderungen der Krönung zu Mailand. Mitten in diesem Jubel kam ein Decret (9. Juni), welches das Scheindasein der ligurischen Republik aufhob und Genua mit Frankreich vereinigte. Hier wie bei den Lombarben nahm Bonaparte ben Schein an, durch freiwillige Bitten bazu gedrängt zu fein; der französische Minister Champagny erließ einen Aufruf an das genuestsche Volk worin mit wahrhaft beleidigender Dreiftigkeit bas Glud gepriesen war, "mit einer großen Nation an Segen und Ruhm Theik nehmen zu dürfen." Rach diefen Proben konnte es kaum mehr Aufsehen erregen, wenn auch Lucca dem Fürstenthum Piombino zugetheilt, wenn Parma, Piacenza und Guaftalla ber 28. franzöfischen Militärdivision einverleibt wurden (21. Juli).

Herausfordernder noch als diese Gewaltstreiche klang ber herris sche Ton, in welchem der neue König von Italien auftrat. Es wurde Heerschau gehalten an denselben Stellen, wo die österreichischen Armeen Niederlagen erlitten hatten, und mit triumphirendem Nachdruck das Andenken an die französischen Siege erneuert. Einen Gesandten der Königin Karoline von Neapel schnaubte der Imperator bei öffentlicher Audienz im Wachstubentone an und überschüttete den Diplomaten, der einer Ohnmacht nahe war, mit den gröbsten Schmähungen gegen seine Königin. "Riemals", verfündete der Moniteur am 19. Juni, "hat Frankreich Truppen gehabt, die schöner waren, gewandter manöveirten und von besserem Geiste beseelt waren. Sieht man auf dies Lager, bann auf das von Marengo, weiß man, daß wir außerbem eine Division zu Genua, eine andere zu Florenz, eine dritte zu Neapel haben, so sieht man, daß wir gegenwärtig mehr Truppen als jemals in Italien haben, ungerechnet das italienische Heer, das sich unter seinen Führern bildet und von Begierde glüht, sich seines Beherrschers werth zu Wenn man mit so viel Macht nichts erstrebt, als ben zeigen.

.

Frieden zu gleichen Bedingungen, so kann man die Verblendung einer Macht begreifen, welche nicht die Kraft besitzt, die Ruhe und das Glück berer zu beeinträchtigen, welche sie bekämpfen will."

Diese solbatische Drohung verfehlte ihren Einbruck nicht, am wenigsten auf Desterreich, bas nachher von dieser Herausforderung in einem biplomatischen Actenstück ausbrückliche Erwähnung that. Es war nun keine Zeit mehr, zu zögern; bie Eventualität, auf welche bie Verträge ber Coalition berechnet gewesen, war in verfarftem Grade eingetreten. Zunächst fiel benn auch bie Nowofilzoffiche Friedensmission zu Boben. Der russische Unterhändler war Ende Juni in Berlin eingetroffen und wartete auf die Rudtehr bes Königs, ber sich in Franken befand; große Gile schien Rugland mit seiner Friedenssendung nicht zu haben. Wir können uns benn auch nicht überzeugen, trop Allem, was franzöfische Geschichtschreiber, namentlich Thiers, bagegen anführen, baß es mit ber ganzen Sendung Ernst war ober Rußland wirklich so gemäs Biate Friedensantrage an Bonaparte bringen wollte, wie von ihnen behauptet wird. Für Preußen mochten wohl biese angeblichen Antrage berechnet sein, um burch die scheinbare Mäßigung Rußlands die Schuld Napoleons an dem Kriege in den Augen Friedrich Wilhelms III. zu vergrößern; im Uebrigen zeigt die ganze Lage, das Zögern und die Art des Bruches, daß es damit kein Ernst mehr war. Wie die Vereinigung Genua's mit dem Raiserreich erfolgt war, ergriff Rußland bereitwillig diesen Anlaß, in brüsker Weise abzubrechen. Am 10. Juli gab Nowosilzoff seine Paffe zurud, wenige Tage später verließ er Berlin. in Formen, die sichtbar berechnet waren, auch Preußen gegenüber dem französischen Kaiser zu compromittiren. Nowosilzoff nahm die Miene an, als habe ber Berliner Hof den Vermittler bei einer Unterhandlung gemacht, die "mit dem Chef der französischen Regierung" ober, wie er sich auch ausbrückte, "mit Bonaparte" gepflogen werden sollte; es sollte auf Preußen ber Schein geworfen werben, als sei es auf so beleidigende Proceduren eingegangen\*).

<sup>\*)</sup> In dem Briese Alexanders an den König (vom 12. April) war der Bunsch ausgesprochen, "que ce négociateur se présentat à Paris comme un simple voyageur. Plus tard il le revêtirait d'un caractère public, la nature des titres qu'avait pris le chef du gouvernement fran-

Die letten Erklärungen des russischen Unterhändlers waren von der Art, daß der französtsche Gesandte zu Berlin im Recht war, wenn er einfach ihre Annahme verweigerte. Dies und der Federstrieg, den der Moniteur jett gegen Rußland eröffnete, ließ kaum einen Zweisel darüber, daß der Krieg unvermeiblich geworden war.

Auch für Desterreich waren die letten Vorgange in Italien ber Anlaß, aus seiner Zuruchaltung herauszutreten. Als Rapoleon seinen Entschluß, die italische Krone anzunehmen, nach Wien gemelbet, ließ ber Bescheib lange auf sich warten; man konnte versucht sein, in den gesteigerten Rüstungen Desterreichs die Antwort zu sehen. Wie bann Napoleon sich beschwerte und unzweibeutige Erklärungen verlangte, gab man zwar friedliche Worte, aber die Handlungen standen damit im Wiberspruch. Schon zu Ende März legte ber Erzherzog Karl das Prasidium des Hoffriegsrathes nieder; ihm folgten als Präfident und Vicepräfident ber Graf Latour und Fürst Karl Schwarzenberg \*). Peter von Duca, einer von den Leuten, die des Erzherzogs gutmuthige Nachsicht mißbrauchten, warb von seiner Stelle als Generalquartiermeister ins Banat versetzt und ber Feldmarschallieutenant Mack ihm zum Nachfolger gegeben\*\*). Die Eingeweihten erblickten darin das Zeichen eines Systemwechsels; die Freunde der eners

çais l'empechant pour le moment de s'adresser directement à lui dans les formes officielles." Damit übereinstimmend hatte sich Hardenberg am 28. April in der Note an Talleprand ausgesprochen, die Bignon IV. 260 im Auszug mittheilt und worin man französischer Seits nichts Anstösiges fand. Das gab jest Nowosilzoss Anlaß, den Schein anzunehmen, als habe Preußen in Formen eingestimmt, die Napoleon persönlich beleidigen mußten. Es ist das einer von den vielen charakteristischen Zügen, durch die sich Rußland in der Krisis von 1805 kennzeichnete und die den Schlüssel dazu gaben, warum ein Mann wie Gent, der die preußische Politik auss bitterstebeklagte, doch über die russische Brutalität und Doppelzüngigkeit noch erbitterter war als über Preußen.

<sup>\*) &</sup>quot;Der neue Kriegspräsident," sagen die Lebensbilder aus dem Befreis ungsfriege I. 469, "ein alter hipiger Wallone, Graf Maximilian Baillet la Tour, war ein Buch voll leerer ober ausgewischter Blätter, zwischen seinem Bicepräsidenten Fürsten Carl Schwarzenberg und zwischen dem neuen Generals quartiermeister Carl Freiherrn von Mack sauber eingebunden und stark gepreßt. Die Wiener hießen ihn immer die alte Kriegstrommel, weil man nie etwas von ihm gehört habe, außer er war geschlagen worden."

<sup>\*\*)</sup> S. Allg. Beit. S. 379. 380. 491. Bgl. Gent a. a. D. 57 f.

gischen Kriegführung, z. B. Gent, priesen es als ein glückliches Ereigniß, daß der Erzherzog, d. h. insbesondere die nachlässigen Freunde, die seinen Ramen mißbrauchten, Duca und Faßbender, den leitenden Einstuß verloren hatten. Obwol Gentz selbst einzestand: "die Art, wie diese Revolution ausgeführt wurde, war wie Alles, was hier geschieht, ungeschickt, plump, dumm, verkehrt"— so rühmte er die Beränderung doch als einen ohne Zweisel wohlthätigen Wechsel. Einzelne Anzeichen deuteten dereits auf gewaltsamen Bruch. Als Genua dem Kaiserreich einverleibt ward, machte der diplomatische Vertreter Desterreichs bei der ligurischen Republik, Giusti, Miene, dagegen öffentlich zu protestiren; Rapoleon ließ es ihm mit dem Bedeuten untersagen, er werde einen solchen Schritt als Kriegserklärung ansehen. Die Protestation unterblieb, aber der Wiener Hof saumte nicht mehr, sich zum Schlage sertig zu machen.

Um Mitte Juli saßen Collenbach, Schwarzenberg und Mad mit Wingingerobe in Wien zusammen, um über die Starfe bet aufzustellenden Armeen, ihren Marsch, ihre Verpflegung und den ganzen Operationsplan fich zu verabreben. Außer ben öfterreichischen Streitkräften, die angeblich mehr als breimalhunberttausend Mann betrugen, follte eine erste russische Armee, etwa sechszigtausend Mann stark mit 200 Kanonen, am 20. August von ber Branze Galiziens aufbrechen, um gerade zwei Monate später am Inn einzutreffen und sich mit den dort aufgestellten Desterreichern zu vereinigen. Ihr sollte ein zweites russisches Heer fünf Tage später folgen; ber Czar hatte zwar bie Meinung, baß bies mit dazu verwandt werden sollte, um gegen Preußen den Zwang zur Freundschaft zu üben, der die Lieblingsidee der russischen Politik war; aber Desterreich sprach ben bringenden Wunsch aus und Winkingerobe verhieß ihn zu befürworten: daß auch dies zweite Heer der Richtung des ersten so rasch wie möglich folgen möge, um die Operationen gegen den Südosten Frankreichs recht wirkfam zu unterftüten.

Time Angemeinen war als Operationsplan angenommen, daß Eine Armee von 89,000 Mann aufstelle, dann beit die beiden russe und 90,000 Mann anschlug, zu erwart in Süddeutschland eine Heeresmacht von

**>**.

180,000 Mann versammelte, sollte Desterreich in Italien Streitkräfte bis zur Zahl vom 142,000. Mann vereinigen und damit zunächst die Festungen an der Etsch und dem Mincio erobern. Eine Armee von 53,000 Desterreichern in Boxarlberg und Tirol hatte die Verbindung zwischen der Donau und dem Po zu erhalten. Ein russisch-schwedisches Corps von über 30,000 Mann war bestimmt, in Pommern zu landen und die Franzosen aus Hannover zu vertreiben; ähnlich sollte im Süden eine Expedition von 25,000 Ruffen aus Corfu und 5000 Engländer aus Malta die Franzosen aus Neapel drängen. War die Armee in Oberitalien in Besit der Etsch= und Minciolinie gelangt und hatten sich die Russen am Lech mit dem österreichischen Heere in Deutschland vereinigt, so follte von diesen Heeresmassen die Schweiz besetzt und von da durch die Freigrafschaft ins Innere von Frankreich vorgebrungen werden. Die Hülfe Preußens, wenn sie erlangt ward, hätte am Rhein und gegen Holland operirt\*).

Militärische Sachkenner haben es als die schwache Seite des Planes hervorgehoben, daß er eine Offensive annahm, der sich kein rechter Nachdruck geben ließ und die eben dem Plane gemäßsichon in ihren Anfängen stocken mußte, so daß der Gegner Zeit erhielt, Gegenmaßregeln zu tressen, welche den ganzen Entwurf von vornherein durchfreuzen konnten. Indem nämlich die Desterreicher den Inn überschritten und nach Baiern einsielen, erklärten sie den Krieg und ergriffen selbst die Offensive, aber sie hielten dann am Lech inne, um den Juzug der Russen zu erwarten—eine Frist, die Rapoleon schwerlich unbenützt ließ. Man berechente zwar, daß die Russen rascher am Lech sein müßten als Rapoleon, aber es ist selten ein Calcul bitterer getäuscht worden, als dieser\*).

Wäre dieser Rechnungssehler nur der einzige gewesen in dem Kriegsplane der Coalition! Aber der ganze Entwurf ist theils mit Absicht, theils wider Willen von den Urhebern selber so wesentlich umgestaltet worden, daß sich in den spätoren Excignissen

<sup>\*)</sup> S. Schoell hist. des traités VIII. 90—119. Lebensbilder aus bem Befreiungsfriege II. 235 ff. III. 192 f.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Ruftow der Krieg von 1805. Frauenfeld 1853. S. 55. 56. Bgl. Geschichte der Kriege VI. 2. S. 8 f. 14 ff.

kaum seine Grundzüge wiedererkennen laffen. Die Schweiz, burch welche ber Angriff gegen Frankreich geführt werden sollte, beschloß man noch vor Anfang bes Krieges als neutral anzusehen. Rußlands Hülfsheere standen zum guten Theil noch auf dem Papiere. Rur die erste russische Armee, die am 20. August von der galizis schen Gränze hatte aufbrechen sollen, ift — statt sechszig- freilich nicht mehr als sechsundbreißigtausend Mann stark — ziemlich ge nau zu der festgesetzten Frist abmarschirt und hat in verschiedenen Colonnen und in ziemlich ungleichen Märschen ihren Weg nach dem Inn genommen, wo ihre ersten Abtheilungen schon vor Mitte October eintrasen, der Rest, namentlich die Reiterei und ein großer Theil bes Geschützes, erst Wochen lang nachher sich mit ihnen vereinigte. Statt ber sechszigtausend Mann, die im October am Lech sich mit den Desterreichern verbinden sollten, um die Offenfive zu beginnen, standen nachher am Ende dieses Monats nur etwa breißigtausend Mann am Inn; sie waren gerabe zeitig genug gekommen, um bort die Rachricht von ber Auflösung ber öfterreichis schen Donauarmee zu empfangen. Die zweite russische Armee, bie nach ben Wünschen Desterreichs rasch nachruden sollte, blieb zurud, um ben leisen Zwang, ben man gegen Preußen üben wollte, zu unterstüten; ste ist kaum zu den letten Entscheidungskämpfen dieses Feldzuges zeitig genug eingetroffen. Ein heer von vierzigtausenb Mann, das gegen Preußen und Norddeutschland bestimmt war, stand noch bei Grodno; die Garben verließen erft am 22. August Petersburg. So konnte bie ganze erste Entscheidung des Feldzuges gefallen sein, bevor diese verzettelten Massen nur auf dem Schlachtfelbe eintrafen.

Aber auch die Desterreicher konnten nicht leisten, was auf dem Papier verheißen war. Der wirkliche Bestand ihrer Armee blieb weit unter dem Anschlag, ihre Feldrüstung war mangelhaft, die Pferde sehlten noch zum Theil, die Anstalten der Verpstegung waren unvollkommen. Das ganze Heerwesen war noch dis zu Duca's Entsernung in Versall, für einen Krieg nichts vorbereitet, alle Mittel so dürstig, wie es die herrschende Geldnoth erwarten ließ. Die neuen Leiter des Kriegswesens, namentlich Mack, hatten nun in aller Eile ausgehoben, gerüstet und organisirt, wie es ihre Art war, mit Papier und Feder, wie es der Drang der Zeit mit sich brachte, mit unruhiger Hast, so daß Vieles angefangen, nichts

recht vollendet war. Selbst die verständigsten Männer Desterreichs bewunderten diese Thätigkeit, die in wenig Monaten hunderttausend Mann aufstellte, wo man vorher nicht zwanzigtausend hatte schlagsertig machen können; aber sie übersahen, daß dies noch keine schlagsertige und kriegsbereite Armee war. Wurden doch noch jett, in den letten Wochen vor dem Ausmarsch, ganz neue Organisationen der Regimenter und neue Exercierreglements erlassen, so daß der Soldat in einem Augenblick ins Feld zog, wo die Gliederung und Gruppirung eine andere, seine Officiere zum Theil neu und unbekannt waren. Daß unter diesen Umständen die Märsche langsam, nicht selten verworren waren, darüber durste man sich nicht wundern.

Die Einsicht in diese Unvollsommenheit war bei den leitenden Personen selbst lebhaft genug, um jest in den Conferenzen vom Juli den Wunsch laut werden zu lassen, man möge mit dem Bezginn des Krieges noch etwas zögern. Es mochte den österreichischen Kriegsautoritäten nicht zu viel scheinen, wenn man noch bis zum Frühjahr wartete, aber die Engländer drängten und vershießen Geld, die Russen prahlten mit großen eignen Zahlen und waren zugleich nicht verlegen, die Stärfe des Gegners zu verrinzgern. So blieb es bei dem verhängnißvollen Beschluß, noch im Herbst des Jahres loszuschlagen.

Waren die Mittel des Kampfes und ihre Organisation unzulänglich, so war es in noch höherem Maße die Führung. hatte unzweifelhaft, wie bei jedem Coalitionsheer, seine großen Schwierigkeiten, ben rechten Mann zu finben; boch schien es in diesem Falle schon aus dem einen Grunde natürlich, den Erzherzog Karl an die Spiße ber alliirten Truppen in Deutschland zu stellen, weil die Russen nach Wingingerode's Versicherung bereit waren, sich ihm unterzuordnen. Aber ber Erzherzog zählte nicht zu den Begünstigten dieser Zeit; pries man boch Desterreich barum glucklich, daß die jüngste Cabinetsrevolution seinen Einfluß beseitigt hatte! Es mochte sein, daß er diese Ungunst zum Theil verdient hatte burch seine Toleranz gegen Unwürdige; in beren Händen die Heeresverwaltung verfiel; aber sein Hauptvergehen blieb boch immer, daß er in befferer Würdigung der Verhaltniffe und Personen zum Frieden rieth, während allmälig Alles in die Kriegsposaune stieß. Drum ward er auf einen Kriegsschauplat geschickt, der ihm

selber fremd war und auf dem die Hauptentscheidung des Felde

zuges nicht geschehen sollte.

Dagegen war Mack das militärische Factotum geworben. & gehörte zu den folgenreichen Mißgriffen der damaligen britischen Politik, daß sie in der Wahl der Personen auf dem Continent nur zu häufig sich banach richtete, ob die Auserwählten gefügige Creaturen Englands, nicht ob es die Männer der rechten Begobung waren. So hatte sie, allen früheren Erfahrungen zum Trot, damals gern Thugut wieder dem österreichischen Staate als Minister aufgebürdet, so hörte auch Mad, ungeachtet der sprechenden Erfahrungen von 1794 und 1798, nicht auf, Englands Schüpling Mad hatte von der Pife auf gedient, aber er gehörte darum nicht zu ben fühnen, selbständigen Talenten, die sich, allen Schranken der Geburt und Ueberlieferung zum Trop, ihre Bahn brechen. Sein Ruf war am Schreibtische, nicht im heißen Kampfe erworben; er war mehr ein begabter militärischer Bureaufrat, als ein hervorragender Soldat. Selbst diejenigen, die es jest als eine glückliche Wendung priesen, daß er den Erzherzog verdrängte, rühm ten nur sein Talent ber Organisation, seine Ordnung und Dethobe in Behandlung ber Geschäfte und seine raftlose Thatigfeit; Gent z. B. hielt ihn für einen unübertrefflichen Generalquartiermeister, setzte aber ahnungsvoll hinzu: bewahre ber Himmel, daß er je weiter gehe. Selbst diese nachsichtigen Beurtheiler bewunberten nur die Ziffern und Zahlen, die der fleißige Bureaumann in wenig Monaten zusammengebracht; sie erschraken über seine gemeine und niedrige Betrachtung ber großen Weltlage, über seinen Mangel an politischem Urtheil\*). Als wenn es ohne bieses les tere jemals einen tüchtigen Feldherrn gabe!

Es hat nur der Erfahrungen weniger Monate bedurft, um Pitts bitteres Wort neu zu bestätigen: "Diese Herren in Wien sind immer um ein Jahr, um ein Heer und um eine Idee zurück." Iest in dem neu erwachten Kriegseiser übersah die Bethörung der Meisten, daß in dem ganzen Wesen der österreichischen Politik, den Verhältnissen wie den Personen Weniges geändert, nichts gebessent war. Nicht Alle waren so verblendet, aber die Einsichtigen besurden sich doch in unscheinbarer Minderheit. Bereinzelte Stimmen,

<sup>\*)</sup> Gens IV. 60. 63.

selbst aus dem russischen Lager, gestanden sich, daß die Wiener Buftande gang fo seien, wie sie vorher gewesen und baß hochftens ein talentvoller und uneigennütiger Mann, wie der Erzherzog Rarl, im Stande sei, diesen undankbaren Boben zu befruchten \*). Auch Gent, der doch nicht ohne Hoffnung auf einen Umschwung war, meinte, daß keine dauernde Befferung zu erwarten sei, so lange die alten Minister am Ruber blieben. "Man sieht, klagt er, inmitten bieser Anzeichen eines neuen Spstems nicht die geringste Beränderung in dem Geiste, der personlichen Stimmung, der Haltung und Sprache der Regierenden. Der Kaiser fürchtet und verabscheut den Krieg immer in gleichem Maße; der Erzherzog Karl wird nicht mube, Denkschriften im Sinne bes Friedens zu schreiben ober schreiben zu lassen; es gibt unter den Ministern und fast auch unter den Feldherren keinen, der nicht dem nämlichen Systeme blind hingegeben mare; man muß Leute wie Mad, ben Fürsten Karl Schwarzenberg, den Fürsten Johann Liechtenstein u. s. w. reben hören, um zu begreifen, wie tief auch unter ben Besten der öffentliche Geist herabgebruckt ist. Es geht Alles wie sonst, man spricht von der Finanznoth, von der Theuerung, vom Prater, von Pferben und von der Jagb, der höchsten Glückseligkeit für unsere Leute, ganz so als wenn fich nichts vorbereitete und man ganz sicher wäre, daß die gegenwärtige Lethargie auch nicht einen Augenblid unterbrochen würde."

In der Hauptsache urtheilte der argwöhnische Scharssen dieser Stimmen vollkommen richtig; er täuschte sieh nur in dem Einen, daß er bisweilen dem Berdacht nachgab, es sei mit dem Kriege überhaupt noch nicht Ernst. Die Politif der leitenden Diplomaten hatte ihr Geheimniß so gut zu bewahren gewußt, daß selbst sehr scharssichtige und sonst tressich unterrichtete Männer im Juli und August 1805 noch nicht wußten, wie tief Desterreich in die Kriegspolitif verstochten war. Sie ahnten nicht, daß die frivolen und ieren Leute, in deren Händen die Leitung des Kalserstaates lag, wenigstens die eine Kunst der alten Diplomatie, "durch die Sprache das Geheimniß der Gedanken zu verbergen," vollsommen inne hatten. So ließen sie jest, gleich nach den Conferenzen, in denen der Kriegsplan ausgearbeitet war, eine Erstärung in London,

<sup>\*)</sup> S. Lebensbilber aus bem Befreiungsfrieg III. 183.

Betersburg, Paris und Berlin eingeben (Ende Juli), die im Tone bescheidenster Friedensliebe den Cabineten empfahl, sich auf dem Wege der Unterhandlung zu verständigen. Der Kaiser von Oesterzeich bot im "festen Vertrauen auf die gemäßigten Gesinnungen Frankreichs" selber seine Dienste als Vermittler an. Der Betrug war so dreist, daß gerade die seinsten Köpfe versucht sein mußten, dies Actenstück als ein Zeichen friedlichen Rückzugs auszusassen. Gentz z. B. war außer sich über dies "gottlose, unerhörte Actensstück" und sprach von einem "verworfenen Ministerium, in dem alles Gefühl von Pflicht und Scham erstickt sei, das nur athme für Niederträchtigseit und das nichts ausschwiße als Schande"\*).

Er war diesmal im Irrthum; die Cobenzl, Colloredo und Collenbach mochten nicht schwerer wiegen, als er sie schätze, aber in diesem Falle war die Feigheit, die er ihnen vorwarf, nur berechnet, den nahen Bruch noch kurze Zeit zu maskiren. Rur wenige Tage noch, und Oesterreich trat sörmlich und seierlich der britten Coalition bei. Eine Erklärung vom 5. August lautte ganz anders als das friedsertige Rundschreiben vom Juli; Oesterreich sprach sich darin mit einer Entschiedenheit aus, wie sie nur das Bewußtsein vollendeter Wassenrüstung einslößen konnte. Die letzen Differenzen mit England wegen höherer Subsidien erledigten sich im Sinne des österreichischen Begehrens und am 9. Aug. wurden zu Petersburg die Urkunden zwischen den britischen, russischen und österreichischen Gesandten ausgewechselt, welche den Beitritt des Kaiserstaates zur Allianz vom 11. April sörmlich bestätigten.

In Frankreich täuschte man sich nicht mehr; wenn auch der Gesandte Napoleons sich von der Duplicität des Wiener Hoses irre machen ließ und seinem Herrn friedliche Botschaften gab, so war doch dieser selbst darüber völlig im Klaren, wie er mit Desterreich stand. Noch im Juli waren zwei französische Beamte, der Generalinspector Prony und der Genieofficier Costanzo, in Benedig von der österreichischen Polizei als verdächtig arretirt worden; rasch erfolgten französische Repressalien, indem man einige kaiserliche Beamte, die sich im französischen Gebiete befanden, verhaften

<sup>\*)</sup> Gent Schriften IV. 73. Ebentaselbst S. 93 steht das Rundschreiben an die vier Gofe.

ließ; indessen gab man zu Benedig die beiden Franzosen bald wieber frei und auch die Desterreicher wurden ihrer Haft entlassen. Aber das französische Cabinet ergriff diesen Anlaß, sein diplomatisches Schweigen zu brechen und sich über sein Verhältniß zu Desterreich ins Klare zu sepen. Eine Rote vom 24. Juli erhob Beschwerbe über die Unbill, die Frankreich widerfahren sei, und fam ben Klagen Desterreiche über Bonaparte'sche Uebergriffe mit aleichen Vorwürfen entgegen. Desterreich, hieß ce, rüfte mit aller Kraft und offenbar nur gegen Frankreich; Desterreich habe im deutschen Reiche seine Ansprüche widerrechtlich ausgedehnt, Lindau an sich gebracht, sich in Schwaben vergrößert und im Widerspruch mit dem Frieden von Luneville die Schulden der Republik Benedig noch nicht bezahlt. Es mußte in der That dürftig bestellt sein mit den Gründen ber Napoleonischen Politik, wenn man bas als Aequivalent aufstellen konnte gegen die Besetzung Hannovers, die Mediatistrung der Schweiz, die Unterwerfung Hollands, die Reunionen in Italien!\*)

Aus blinder Ergebenheit, hieß es weiter, habe Desterreich die monströsen Ansprüche Englands begünstigt, Napoleon habe aus Liebe zum Frieden die jett geschwiegen. Es sei aber serner unsmöglich; die Verwicklungen des Seekrieges würden ihn niemals zu einer übertriedenen Nachgiedigkeit in den Angelegenheiten des Festslandes bestimmen, selbst wenn er sich genöthigt sähe, "einen offenen und entschiedenen Krieg dem seindseligen Drohen und Rüsten vorzuziehen." Uedrigens, so schloß die Rote, gede Frankreich die Erstlärung, daß es den Frieden wolle, aber einen ehrlichen, bestimmsten und vollständigen Frieden, ohne Truppenbewegungen, ohne Bildung seindlicher Lager, ohne Kränfungen, die man französischen Unterthanen zusüge.

So suchte Rapoleon einzuschüchtern, indem er die eine Hand an's Schwert legte, zu beschwichtigen, indem er die andere zum Frieden bot. Er war darin aufrichtig, insofern er kein Interesse hatte, Desterreich in die Reihen der Gegner treten zu sehen. Daher die Ungeduld, mit dem Wiener Hose ins Reine zu kommen. Roch war die Rote vom 24. Juli nicht beantwortet, so folgte am 5. August schon eine zweite, welche die Frage in milderem Tone

<sup>\*)</sup> S. Moniteur 1805. 26. 27. Septembre.

von einer anderen Seite aufgriff. Rußlands Uebergriffe im Often, die Erwerbung der Krimm, seine Fortschritte in Georgien, seine Herrschaft auf den ionischen Inseln, seine Wühlereien in Griechenland, seine ungeduldige Gier nach dem Besitze von Constantinopel — das, und nicht Frankreichs Vergrößerungen, hieß es, enthielten die eigentliche Gefahr für die Unabhängigkeit des Festlandes. Wozu wolle sich Desterreich für die britischen Interesen bewassnen? Frankreich verlange nichts weiter, als ungestört zu sein in seinem Bemühen, den Frieden auf den Weeren zu erkänspfen; halte Desterreich den Frieden, so werde England von sethst bald außer Stande sein, seinen Kampf zu verlängern.

Die Antwort des Grafen Cobenzl war im Tone nicht unfreundlich, in ber Sache ausweichenb. Nur um ber eigenen Sicherheit willen habe man gerüftet; warum hatte man nicht beunruhigt fein sollen, nach bem Allem, was in Stalien geschehen sei? Richt Frankreich habe Erklärungen zu verlangen; vielmehr habe Desterreich ein Recht zu fragen, wohin die französischen Entwürfe zielten? Rasch auf einander folgten noch zwei Noten aus Paris (13. 15. August); auf die Bermittelung, die in bem trügerischen Rundschreiben vom Juli angeboten war, kam Talleprand bacin zurück. Sie ward natürlich abgelehnt; Desterreich solle seine Ristungen einstellen, bas sei bie beste Vermittelung, seine aufrichtige Neutralität verbürge am sichersten ben Frieden. Es spreche von Ruhe und erfülle boch alle Gränzländer mit Armeen, es sei unmöglich, in biesem Zustande zwischen Krieg und Frieden länger zu verharren. Wolle man Krieg, so möge man alle die Folgen erwägen, welche bie Erneuerung bes Rampfes nicht nur über bie gegenwärtige Generation, sondern über ben Raiserstaat und seine Dynastie verhängen werde; wolle man Frieden, so gebe es einen einfachen Weg: Zurückziehung ber Truppen aus Tirol, Berminderung der Heere in Steiermark, Karnthen, Rrain, Friaul und Benedig, bestimmte Erklarung gegen England, daß Desterreich ent schlossen sei, neutral zu bleiben.

Auch wenn alle diese Gründe hätten Eindruck machen townen, es war zu spät zur Umkehr. Dies Drängen Rapoleons bewies zudem nur, wie unerwünscht ihm in diesem Augenblick der Kampf mit Desterreich sei; man mochte daraus in Wien bie verstärkte Ueberzeugung schöpfen, daß jest oder nie die rechte

Stunde zum Kampfe gekommen sei. Der Bund mit allen Feins den des französischen Raisers war geschlossen, die Subsidien gesichert, die Armeen gerüstet; man wollte nun nicht länger säumen, ihm den Handschuh offen hinzuwerfen.

Schon die nächsten Wochen sollten ben Kampf auf beutscher Erde erneuert sehen; doch war es Deutschland nicht, das den Rampf begann. Die alte Staatsfunst, nicht einmal in ihren Mei= stern vertreten, erneuerte den Kampf, in dem sie zweimal ohne Ruhm und Vortheil unterlegen war; statt Thugut entfaltete Co= bengl jest bas Banner bes Krieges, sonft mar Alles beim Alten. Im Volke gab sich nur hie und da die richtige Ahnung kund, bas hier ein Rampf um beutsche Existenz eröffnet ward; die Masse. ber Ration war stumpf, gleichgültig, in kleinen Gorgen um bas Rächste und Riedrigste befangen. Nicht einmal die Fürsten waren einig. Die Sofe im Suden und Westen, wo man über die wahre Situation so unvolltommen unterrichtet war wie in Berlin, leitete nur der zutreffende Instinct, baß hier ein Krieg beginne, ber, ohne sie beschlossen, vielleicht über sie hinwegging; sie neigten rasch auf die Seite, wo weniger zu fürchten und mehr zu hoffen war.

Preußen in den Bund hereinzuziehen, davon war die Coalistion weiter als je entsernt. Die ungeschickte Taktik Rußlands, den Berliner Hof abwechselnd einzuschüchtern, zu liebkosen, zu düspiren, hatte ganz sehlgegriffen; Preußen war nur, sich selber uns bewußt, weiter nach dem Westen hingedrängt worden. Vielleicht, daß es der Bonaparte'schen Politik, mit richtigeren Mitteln als im worigen Jahre, jest besser glückte, Preußen vollends zu sich hersüberzuziehen.

Rapoleon war in einer Situation, die nach irgend einer Seite ein Opfer gebot. Seit Jahren war er beschäftigt, riesensmäßige Borbereitungen zu einer Landung in England zu treffen; verschiedene Plane waren entworsen und wieder aufgegeben worsden, dalb ward dem Tode des einen, dald der Ungeschicklichkeit eines anderen Admirals die Schuld gegeben, daß gleichwol noch nichts geschah, und der stolze Apparat der vereinigten Flotten Frankreichs und Spaniens, das Geschwader von mehr als zweitausend

Transportschiffen, konnte fast wie eine ungeheuere Demonstration erscheinen, berechnet, andere Operationen zu maskiren. Denn so unfruchtbar bis jest alle Vorbereitungen zur Landung geendet, fie gaben bem Kaiser boch bie Mittel, ben Kern seiner Heere in gebrängter Aufstellung zusammenzuhalten und gerüftet zu sein gegen die werbende Coalition ber öftlichen Mächte. Es waren nahezu 170,000 Mann ber besten Truppen, die jest im August 1805 an ber Rufte von Boulogne vereinigt ftanden, nur eines Winkes gewärtig, um bie noch getrennten Rrafte ber Gegner zu überraschen und einzeln zu überwältigen. Er war gerüftet gegen die Coalition, aber er war es auch gegen England. Sollten diese unermeglichen Vorbereitungen, die Millionen verschlangen und die mit einem Eifer und einer Ausbauer ohne Beispiel getroffen waren, in der That nichts Anderes sein, als ein Popanz, um England zu schrecken und die Waffen bereit zu halten gegen die Feinde auf bem Festlande? Die britische Rüchternheit, so leicht burch eitles Spiel von Gefahr sonst nicht einzuschüchtern, hat bie Drohung boch ernst genug genommen, die Bevölkerung zu ben Baffen gerufen, Millionen ausgespendet, um die rettende Diverfton auf bem Festlande zu Stande zu bringen. Man konnte über die militäs rische Solidität eines solchen Entwurfes anders benken, als die Lobredner Napoleons, aber daß der Plan fantastisch, fast abenteuerlich aussah, zeugte am wenigsten dagegen, daß ihn der Urheber ernstlich meinte. Der Zug nach Aegypten, selbst der Uebergang über ben Bernhard, die Heerfahrt nach Moskau, die in ben Tagen höchster Macht laut gewordenen Entwürfe eines neuen Alexanderzuges nach Asien beweisen boch, daß die Conceptionen dieses Geistes nicht nach dem gewöhnlichen Maßstabe menschlicher Wahrscheinlichkeit gemessen sein wollen. Es scheint uns barum nach der Natur des Mannes faum zweifelhaft, daß ihn auch jest noch, trot aller Schwierigkeiten und vielleicht gerade um ihretwik len, die neue Normannenfahrt nach Britannien mehr anzog und reizte, als ein gewöhnlicher Krieg mit seinen alten Gegnern. Er mied den Kampf mit Desterreich nicht, aber er suchte ihn auch nicht und hatte keinen Grund ihn zu suchen — bafür zeugt seine ganze Haltung in ben letten Monaten vor bem Bruche.

Wie sich aber auch die Dinge wenden mochten, ob es ihm mehr galt, Desterreichs halb gezogenes Schwert in der Scheide

zu halten ober, durch einen Verbündeten verstärkt, den Kampf mit ihm auszusechten, eine Allianz mit Preußen war jest selbst um einen hohen Preis nicht zu theuer erkauft. Diese Allianz war ja 1803 und 1804 einer der leitenden Gedanken seiner Politik gewesen, und sie war ihm damals zum Theil nur darum mißlungen, weil er, der Gesahr noch serner, zu geringen Lohn dafür bot. Sie jest selbst mit einem nennenswerthen Opfer zu erkausen, war schon darum räthlich, weil nur der seste Bund mit Preußen eine Gewähr dagegen bot, daß die schwankende Politik des Berliner Hoses sich nicht doch noch in der lesten Stunde ins Lager der Feinde hinüberziehen ließ.

Ein Jahr zuvor, erinnern wir uns, hatte Preußen verspros chen, ben beutschen Norben vor feindlichen Einfällen zu schützen, wenn Napoleon das Occupationscorps in Hannover vermindere; das Zerwürfniß mit Schweben war ja barüber entstanden, daß Preußen, dem Vertrage vom 1. Juni 1804 getreu, die Verpflan= zung des Krieges nach Pommern zu hindern suchte. Run wollte die französische Politik jenes Abkommen so weit gebeutet wissen, daß Preußen seine Garantie auch auf Hannover selbst ausbehne, also, wie die Dinge jest lagen, dazu mitwirkte, dies Land gegen einen Einfall des legitimen Besthers zu vertheidigen. Harbenberg lehnte bas ab, ließ aber bie Bemerkung fallen: hatte man früher Hannover an Preußen in Verwahrung gegeben, so würde eine solche Verlegenheit nicht vorgekommen sein. Die Franzosen nahmen bas als eine wenig verhüllte Andeutung, daß die preußische Freundschaft um ben Preis von Hannover zu haben sei, und fie meinten mit Recht, daß um solch ein Opfer in diesem Augenblicke diese einzige Allianz auf dem Continente nicht zu theuer erkauft Preußen war bann mit England dauernd entzweit und burch ben Besitz von Hannover fest an die französische Allianz gekettet. Bum ersten Male, seit von einem Bunde zwischen Preußen und Frankreich die Rede war, erfolgte daher jest bas Anerbieten Napoleons, als Einsat bieses Bundes Hannover hinzugeben.

Wer wollte die Bedeutung verkennen, die folch ein Gewinn für die Macht und Abrundung des preußischen Staates gehabt hätte? Hier war doch für den Abfall zu Frankreich ein Lohn gestoten, welcher hinter dem geforderten Opfer nicht zurückstand!

Damit hörten endlich die Qualereien und Mißhandlungen auf benen die Gebiete an der Elbe und Wefer schuplos preisgegeben waren, die Lande kehrten zwar nicht zu ihrem rechtmäßigen Herrn surud, aber sie kamen boch unter eine beutsche Regierung, die wie eine ersehnte Erlösung von bem fremden Soldatendrucke erscheinen mußte. Und mas wollten bamals bie Bebenken viel bebeuten, daß man sich von bem fremden Eroberer mit beutschen Landen ausstatten ließ, daß man mit feiner Hulfe ein verwandtes beutsches Fürstenhaus berauben half! Hatte benn die Politik ber polnischen Theilungen, die von Basel, Campo Formio, Luneville und dem Deputationsreceß solche Gewissensbedenken gekannt? Gewiß war unter ben vielen politischen Immoralitäten jener Zeit diese Wegnahme von Hannover lange nicht die größte, wohl aber die lockenbste und einträglichste! War benn die Coalition in ihren Mitteln sittlicher oder die Wiener Politik mit ihrer Lüsternheit auf Salzburg und ein Stuck von Baiern deutscher zu nennen? In einer Zeit, wo Recht und Moral in der großen Politik, nach Rebespierre's Ausbruck, verhüllt und vertagt war, hatte fürmahr Reiner Ursache, ben Andern als unsittlich anzuklagen. Wer der Glücklichste war in diesem Wettlaufe, sich aus den Spolien der Uebrigen au bereichern, dem gehörte in solcher Zeit die erste Stelle.

Wir möchten nicht, daß jemals Zeiten wiederkehrten, wo solch einer Staatsfunst das große Wort gehörte, aber es war doch eine Staatsfunst, welche die Umstände richtig erfaßte und daraus ihren Ruten zog. Mit dieser Politik hat ein Mann wie Montgelas seinem Herrn die Königsfrone erobert und die neue bairische Staatsmacht gegründet. Es hat aber zu bem Berhängniß Preu-Bens in jenen Zeiten mit am meisten beigetragen, baß, wie ihm die rechte Kraft zum Guten fehlte, es auch den entschlossenen Muth des Schlechten nicht besaß. Durch eine Reihe kleiner unwürdiger Schlauheiten der Haugwitz und Genossen, durch manchen unwahren und zweideutigen Schritt und vielleicht am meisten durch seinen Mangel an Grundsatz und Entschluß hatte Preußen damals den schlimmen Ruhm erlangt, eine undurchdringlich treulose Politik zu üben, und wie Unrecht that man ihm damit! Berade jest bei diesem Anlasse, wo solch eine reiche Beute zu gewinnen war, gab es vielleicht keinen Fürsten in Europa, beffen bürgerlich schlichtes Rechtsgefühl vor dem Wege tieser Beute so zurückschraf wie Friedrich Wilhelm III. Wie manche falsche und frumme Wendung hatte die preußische Politik seit 1795 gemacht, die dieser durch und durch wahrhaftige, sittenreine König wohl mit innerem Widerstreben guthieß! Jett, wo es einmal einen offenen keden Schritt der Selbstsucht galt, erwachten alle die ehrenwerthen Scrupel, die z. B. bei der Politik des Reichsdeputations hauptschlusses ebenso gerechtsertigt, aber stumm gewesen waren.

Dieser Widerwille des Königs war das einzige große Hin= berniß, auf welches Bonaparte's Unerbieten jest stieß. Hardenberg fühlte sich gewaltig angelockt von ber reichen Beute; er ging bereitwillig in die Vorschläge der Franzosen ein und suchte die Scrupel seines Königs zu überwinden. Der französische Gesandte schrieb, wohl von ihm veranlaßt, eine eigene Denkschrift, die Bortheile des neuen Bundes herauszustellen. Dadurch sei der Friede am besten zu sichern, Desterreich und Rußland würden das Schwert in ber Scheite halten, sobald Preußen offen mit Frankreich gehe; es liege also jest in des Königs Hand, den Frieden zu erhalten und als Preis dieser Mühe die schönste Abrundung seines Gebie= tes zu gewinnen. Diese Auffassung, die ben Ehrgeiz und die Friedensliebe zugleich reizte, machte doch Eindruck auf Friedrich Wilhelm. Kann ich — so soll er nach einer diplomatischen Duelle\*) erst seinen Minister gefragt haben — ohne gegen die Regel der Moral zu verstoßen, ohne die Achtung der ehrlichen Leute zu verlieren, ohne als ein Fürst ohne Glauben zu handeln, um bes Besites von Hannover willen den Charafter aufgeben, den ich bis jest behauptet habe? Aber es machte ihn boch wankend, wie Harbenberg, im Bunde mit dem französischen Gesandten, ihm neben dem verführerischen Besitze die noch reizendere Aussicht bot, auf diesem Wege noch einmal in der letten Stunde der europäische Friedensvermittler zu sein. Er war bereit, einen Bund zu unterzeichnen, in welchem die Unabhängigfeit der Schweiz, Hollands, Neapels, die Trennung der italischen und französischen Krone garantirt war. Diese Bedingungen salvirten bas eigere politische Gewissen; mit ihnen, so schien ce, konnte man auch vor tie Glie= ber der Coalition hintreten. Hardenberg glaub.e das Spiel ge=

. .**Y** 

<sup>,\*)</sup> S. Lesebvre II. 106 ff., ter aus Laforests Gesandtschaftstepeschen ge-

wonnen; in einer so wichtigen Sache, äußerte er (13. Aug.) gegen Laforest, muß man rasch vorgehen, zumal mit dem Könige, einem scrupulösen Manne, der keine andere Politik kennt, als diejenige, die seine menschlichen Pflichten nicht verletzt.

Diese Nachrichten trafen Napoleon zu Boulogne in dem Augenblicke, wo ber Bruch mit Defterreich unvermeiblich schien, ber Ausbruch eines neuen Krieges auf dem Continente die Landungs plane in England für immer zu begraben brohte. Noch, scheint ee, gab der französische Kaiser die Hoffnung nicht auf, die so mühsamen Vorbereitungen zu einem energischen Schlage zu benuben; bazu that aber das Eine noth, daß ihm die Coalition des Kistlandes in Ruhe gehalten ward. Nur ein Bund mit Preußen, ein rascher, offener, schlagfertiger Bund konnte dies bewirken; das rum wünschte er ihn ohne Zögern abzuschließen. Nicht als wenn er bereit gewesen wäre, burch die Verbindlichkeiten in Bezug auf Italien, Holland und die Schweiz die preußische Freundschaft zu erkaufen; Hannover schien ihm ein zureichender Preis. Aber in jedem Falle mußte es schnell geschehen; jede Woche, die versäumt ward, verminderte für ihn den Werth des Bündnisses. So schickte er (23. Aug.) von Boulogne aus seinen Duroc nach Berlin; bie Persönlichkeit dieses Unterhändlers hatte schon einmal in einem wichtigen Augenblicke auf den preußischen Hof glücklich eingewirkt und die antifranzösische Politik in Berlin aus dem Felde geschlagen. Duroc sollte, wie es Talleyrand in Wien gethan, vor Rußlands Alles bedrohendem Ehrgeize warnen, das Wachsthum bet mosfowitischen Macht und ihre Gefahren für Europa schiltern, nicht den Krieg, sondern die bewaffnete Abwehr des Krieges als das wesentliche Ziel des Bundes bezeichnen. In einem öffentlichen Vertrage, so war sein Gedanke, konnte Preußen seine Neutralität versprechen und Hannover "in Verwahrung" nehmen; in einem gleichzeitig abgeschlossenen geheimen ging Preußen einen engen Bund mit Frankreich ein, versprach im Nothfalle seine Waffen mit den Napoleonischen zu vereinigen und empfing dafür als volles Eigenthum Hannover.

Diese Sendung Durocs und die Verhandlung, die sich dars über im August und September zu Berlin entspann, ist für Preußen verhängnißvoll geworden; in ihr liegt der Anfang der Verwickelung, die zur Katastrophe von Tilsit geführt hat. Nicht daß



sich jest Preußen um hohen Lohn Napoleon in die Arme warf, hat den Umsturz der alten Monarchie herbeigeführt, vielmehr weil es auch zu diesem entscheibenden Schritte nur zögernd und mit getheiltem Herzen sich brangen ließ, bann in einem wichtigen Augenblicke aus Beweggründen, die nicht politisch flug, aber chren= werth waren, plöglich umsprang und sich von der Coalition einen Moment fortreißen ließ, um auch hier wieder auf halbem Wege stehen zu bleiben und im unglücklichsten und unrühmlichsten Zeitpunkte den Rückweg zu dem plötzlich abgebrochenen Bündnisse mit Napoleon zu suchen — dieser Zickzack von politischen Wendun= gen, an benen nicht, wie bie Gegner sagten, die Treulosigkeit, son= dern der Mangel an Enkschluß die größte Schuld trug, hat den furchtbaren Zusammenstoß von 1806 — 1807 herbeigeführt. Wir werden darum von dieser Verhandlung vom Spätsommer 1805 und ihren Folgen noch zu reden haben. Für jett war nur das Eine entschieden, daß die Coalition zunächst ohne Preußen den Kampf begann.

## Vierter Abschnitt.

## Ulm und Aufterlis.

Die letten diplomatischen Erörterungen mit Desterreich hat ten Napoleon überzeugt, daß der Krieg auf dem Festlande unvermeidlich geworden war; er war entschlossen, den Gegnern, die ihn zu überraschen meinten, mit einem gewaltigen Schlage zuvorzustommen.

Die Landung auf der britischen Insel mußte nun in den hintergrund treten, auch wenn Alles so pünktlich und sicher zutraf, wie es angeordnet war. Der Admiral Villeneuve, so hatte der lette Plan bestimmt, sollte bei Toulon auslaufen und burch eine Diversion gegen Westindien die Aufmerksamkeit des Feindes dorts hin lenken; war Nelson mit der britischen Flotte ihm gefolgt, um ihn aufzusuchen, so sollte er sich rasch nach Europa zurückwenden, ben Vorsprung an Zeit, ber ihm gegönnt war, benuten, um die blodirten Häfen von Ferrol und Brest frei zu machen, und dann mit der vereinigten Flotte im Canal erscheinen. Unter dem Schute bieser überlegenen Macht sollten bann, etwa gegen Ende August, die bei Boulogne versammelten Truppen an der britischen Küste landen. Die Dinge hatten sich aber so gestaltet, daß an die Ausführung dieses Planes faum mehr gedacht werden durfte. Billeneuve war nicht in den Canal, sondern nach Cadir gesegelt, und Nelson hatte zeitig genug den Rückweg aus den westindischen Meeren angetreten, um sich schon im Juli wieder den britischen Ruften zu nähern. Die beiden Voraussetzungen, an die der Landungsplan geknüpft war, existirten also nicht, so daß es zweisel=

haft war, ob überhaupt auf die Ausführung des Planes noch geshofft werden durfte. Die jüngste Wendung der festländischen Ansgelegenheiten und die fast zweisellose Gewißheit eines nahen Kriesges mit Desterreich und Rußland mußte denn vollends den Landungsentwurf beseitigen. Oder konnte man jemals im Ernste daran denken, Napoleon würde mit der Elite seiner Armee nach Britannien hinübergehen, während ein österreichisches Heer von 140,000 Mann sich gegen den Po und Mincio rüstete, zwei seindsliche Armeen nach dem Rhein ausbrachen?

Gleichwol gewährte der Landungsentwurf dem Kaiser un= schätbare Vortheile. Unter ber Hulle eines Planes, ber nicht ausgeführt ward, hielt er ein imposantes Heer zum Kriege bereit, konnte alle Vorbereitungen zu einem neuen festländischen Rampfe treffen, jeden Schritt bes Gegners scharf beobachten und bann, wenn der Moment des offenen Bruches gekommen war, mit einer raschen Schwenkung die Heeresmassen, die nach England bestimmt schienen, bem überraschten Feinde an den Rhein und die Donau entgegenwerfen. Seit Monaten hatte er also den Kern der Streitfrafte beisammen, die er gegen Desterreich und Rußland bedurfte; es war ihm Zeit gegeben, Alles zu rüften, vorzubereiten, selbst bie Umrisse des Feldzugsplanes für den Fall festzustellen, daß er von Boulogne zum Kampfe nach Often abgerufen würde. einer der folgenreichsten Irrthümer, denen sich überhaupt jemals eine Coalition hingegeben hat: ber Wahn ber Allierten von 1805, ste würden Napoleon überraschen; vielmehr ift niemals eine friegführende Macht so vollständig überrascht worden, wie von ihm jett die Coalition.

Während die Verbündeten auf Preußen noch halb rechneten, unterhandelte Duroc in Berlin über eine französische Allianz und hielt damit vorerst das Schwert Preußens in der Scheide; indeß die Coalition in ihren früheren Entwürsen auf die süddeutsche Mitwirfung gezählt, hatte die Bonaparte'sche Politik in München wie in Carlsruhe den Sieg davongetragen\*). Nach der geogra-

<sup>\*)</sup> Mit Baden hatten schon vor Ende Septbr. die nöthigen Berabredunsgen stattgefunden; s. Thibaudeau hist. de la France. Empire I. 432. Daß zus gleich auch die Kleineren, z. B. Nassau, bearbeitet wurden, ergibt sich aus Gagerns Antheil an der Politik I. 133 f. In Darmstadt war das Gleiche

phischen Lage Babens und Württembergs, nach ihren jungsten Erwerbungen mit Frankreichs Hulfe, bei ber lockenden Aussicht auf noch größere Beute im Dienste des mächtigen Imperators, bei dem Mangel jeder Gegenkraft von Seiten des in Auflösung begriffenen Reiches war ein anderer Ausgang wohl nicht zu erwarten. Die jungsten Umwälzungen hatten ja bafür gesorgt, daß die politische Stellung dieser Gebiete nach Westen neigte; die Coalition war kaum im Stande, sie vor der Wucht der nahen französischen Macht zu beschützen, diese Kleineren alle mußten vielmehr ihre Sicherheit wie ihre Vergrößerung am natürlichsten von Napoleon erwarten. In Baiern ließ woht bie geographische Lage erwarten, bag Desterreich ben Vorsprung bekommen wurde. Hätte nur nicht alles Andere zusammengewirft, den Anschluß an Frankreich zu begünstigen! Ober war hier, nach allen Erfahrungen ber letten zwanzig Jahre, irgend welche Hinneigung zu Desterreich zu hoffen? Dies Baiern, von Joseph II., von Lehrbach und Thugut unablässig bedrängt und ein halb Dutendmal, wie eine sichere Beute von einem lufternen Raubthiere, umfreist - wo hatte es seine Sympathie ober auch nur ein gewöhnliches Vertrauen zum Biener Hofe schöpfen sollen? Gewiß war die Politik eines Montgelas so undeutsch und selbstsüchtig wie eine, aber hätten ihm etwa — um von allen Andern zu schweigen — die Thugut und Cobenzl als Vorbilder beutscher Gesinnung und patriotischer Uneigennütigkeit dienen können ?! Man kann es beklagen, daß es fo war, aber es ift kein Zweifel: wenn Kurfürst Mar Joseph, seine Rathgeber und selbst sein Volk auch nur ihre Neigung fragten, so entschied diese nach Allem, was vorausgegangen war, für Bonaparte und nicht für Desterreich. Es war darum nicht schwer, ben Münchner Hof, an welchem nur die Kurfürstin Karoline entichieben antibonapartisch gesinnt war, ben Anmuthungen ber Coalition

geschehen, aber unter Berusung auf die Pflichten gegen den Kaiser abgelehnt worden. In einer diplomatischen Correspondenz (d. d. Berlin 15. Septbr.) heißt es: "Hessen-Darmstadt hat sich an den König von Preußen gewandt und Rath gesucht. Der französische Kaiser verlangt vom Landgrasen eine Offensivund Defensivallianz, ein Truppencorps von 3000 Mann, eine Lieserung von 1000 Pferden, verspricht dagegen Garantie seiner jezigen Lande und von der künstigen Eroberung eine verhältnismäßige Indemnität." Später beim Durchsmarsche ward das Berlangen wiederholt, aber nicht mit besserem Erfolge.

zu entziehen und zum französischen Bündniß zu bestimmen; nur die Nähe der österreichischen Wassen fonnte noch davon abmahenen. Seit Napoleon versprechen konnte, daß er binnen wenig Wochen mit Hunderttausenden an der Donau stehen werde, waren die letzten Bedenken beseitigt; am 24. August schloß Baiern das Schutz und Trutbündniß mit Frankreich ab. Indessen war Geeneral Thiard bemüht, das Gleiche in Stuttgart und Karlsruhe vorzubereiten. Bevor die Coalition noch einen Schwertstreich gesthan, hatte ihr Napoleon bereits einen diplomatischen Sieg abgewonnen, der eine Schlacht auswog; das seindliche Gebiet begann für ihn nicht am Rhein, sondern erst am Inn.

Es ist eine geläufige Erzählung französischer Berichte, die eine gewisse populäre Geltung erlangt hat: Napoleon habe in heftigem Borne über Villeneuve's Ausbleiben in den letten August= tagen zu Boulogne eines Morgens seinen vertrauten Secretair Daru herbeigerufen und biesem bann in einem Zuge ben ganzen Kriegsplan von 1805 bis auf jede einzelne Bewegung, jede Etappe so in die Feder dictirt, wie er nachher zur Ausführung gekommen ist\*). Man wird bem Sieger von Ulm und Austerlit kaum etwas von seiner Größe und dem Feldzuge von 1805 von seinem Glanze nehmen, wenn man die Vorgänge weniger auf ben Effect zustutt und baran erinnert, daß ber Krieg von 1805 etwas seit geraumer Zeit mit Sicherheit Erwartetes war, deffen Anordnungen vorzubereiten der französische Kaiser sich Zeit genug genommen hatte. Mit Recht haben sachkundige Stimmen bemerkt\*\*), wie jene Ansicht sich in ihrer Uebertreibung selber richte, während es freilich ganz natürlich scheint, daß Napoleon die allgemeinen Umrisse eines Feld= zuges, deffen Bedingungen er genau kannte, jest schon hat vorzeichnen fönnen.

Bewunderungswürdig blieb darum doch die Sicherheit, mit der er jede Schwäche des Gegners benutt, und die Präcision, womit er alle Vorbereitungen des Erfolges getroffen hat. Es galt vor Allem, die Feinde einzeln anzugreifen und die Desterreicher zu schlas

<sup>\*)</sup> Die Duelle der Erzählung ist Daru selbst, von dem sie zunächst auf Charles Dupin (de la force navale de l'Angleterre) übergegangen und dann durch die meisten folgenden Berichte weiter verbreitet worden ist.

<sup>\*\*)</sup> S. Rüstow a. a. D. 62. 63. Ueber bie Bahl der französischen Trup= pen s. die Detailberechnung in der Gesch. der Kriege VI. 2. 213 ff.

gen, bevor die russischen Gulfsheere angekommen waren. Er burfte mit einiger Sicherheit erwarten, daß die Desterreicher, während ihr linker Flügel nach dem Po vordrang und ihr Centrum sich auf Tirol ftutte, mit ihrer Rechten ben Inn überschreiten und, um sich Baierns zu versichern, nach bem Lech und ber Donau vorgehen mur-Dieser rechte Flügel lag ihm zunächst; ihn konnte er mit seinen Heeren von Boulogne aus Holland und Hannover rascher erreichen, als den linken in Italien; in einem Falle, wo aber die Schnelligfeit Alles werth war, mußte biese Rudficht dem Feldzugsplane seine Richtung geben. Gelang es bem französischen Raiser, eine überlegene Macht rasch an die Donau zu werfen, so war es möglich, diesen Flügel völlig zu umgehen und ihn mit der Wucht seiner Uebermacht zu erdrücken, bevor ein Mann vom russischen Hülfsheere den Inn oder den Lech erreichte. Ein so gewaltiger Schlag, an der Donau herbeigeführt, während Maffena am Bo nur bie Defenstve hielt, mußte auf ben ganzen großen Rriegsschauplat entscheidend wirken; selbst wenn man in Italien einen Nachtheil erlitt, war das mehr als aufgewogen, sobald es gelang, an der Donau die erste allierte Armee zu sprengen, der zweiten mit Ueberlegenheit entgegenzutreten.

Die Streitkräfte zu einem solch entscheidenden Schlage waren In Hannover stand ein Corps unter Bernadotte, von dem gegen achtzehntausend Mann nach Franken und Baiern in Bewegung gesett werben konnten; eine gleiche Zahl ftand unter Marmont im Lager bei Utrecht vereinigt. Bei Boulogne und in ber nächsten Umgebung standen die Corps von Davoust, Soult, Lannes und Ney mit 110,000 Mann; bazu fam die Reiterreserve von 22,000, und bie Gardebivision mit 6000 Mann. Es waren also, ohne Augereau, der mit 14,000 Mann im Süden ftand, und ohne die beiden Heere Massena's und Gouvion St. Cyrs, die vorerst, etwa 48,000 Mann stark, Oberitalien und Reapel beset hielten, über 170,000 Streiter gegen die Desterreicher in Gubdeutschland aufzubringen; die Verstärkungen der deutschen Contingente konnten sie auf mehr als zweimalhunderttausend bringen. Mit raschen Märschen war diese ganze Macht bis Ende September gegen die Donau und den Lech vorzuschieben, während die ersten Vortruppen des russischen Hülfsheeres faum im October ben Inn erreichten. Selbst wenn die Desterreicher sie hier in convährend der linke, gerades Weges aus Hannover nach Franken und Baiern ziehend, ihre eine Flanke umging. Diese Gefahr der Umgehung war aber um so größer und vollständiger, je weiter das österreichische Heer vorging; rückte es, wie die politischen Pläne auf Baiern ce erwarten ließen, dis zum Lech und bis gegen Ulm vor, so stand ihm der linke Flügel der Franzosen im Rücken, bes vor es noch zum näheren Zusammenstoße kam.

Diesen Plan entwarf Napoleon in Boulogne und war seit dem 23. August unermüdet thätig, seine Ausführung vorzubereiten. Es warb die Aushebung von 60,000 Refruten angeordnet, die Nationalgarde zur inneren Vertheidigung bereit gemacht, die Kestungen besetzt, aus den neu Ausgehobenen die Reserven gebilbet. In ben letten Tagen bes Monats fingen bie Heeresmaffen an, sich in Bewegung zu segen. Während Bernadotte bas fogenannte erste Corps (gegen 18,000 Mann) bei Göttingen und Hannover sammelte, um burch Hessen nach bem Main und nach Franken vorzugehen, Marmont das zweite von mehr als zwanzigtausend Mann in der Richtung auf Mainz führte, setzte sich auch bas Lager von Boulogne gegen Deutschland in Bewegung. Davoust mit bem britten Corps (27,000 Mann) brach über Lille, Namur, Luremburg, Saarlouis, Zweibrücken gegen Mannheim auf; Lannes (gegen 18,000 Mann) mit bem fünften zog über St. Omer, Cambray, Mezières, Verbun, Met in ber Richtung auf Straßburg; ihm folgte in geringer Entfernung Soult mit bem vierten (41,000 Mann), um sich bei Met über Saarbruden nach Landau zu wenden, indeß Nen mit bem sechsten (24,000 Mann) über Arras, Peronne, Rheims, Toul, Nancy nach bem Unterelsaß Ebendaselbst bei Straßburg sammelte sich auch ber größte zog. Theil der Cavalleriereserve, die zweiundzwanzigtausend Mann stark nachher von Murat commandirt ward. Murat selbst, Savary und Bertrand bereiften in den erften Tagen bes Ceptembers den fünf= tigen Kriegsschauplat, recognoscirten die Innlinie, die Lech= und Donaugegenden; Bertrand besichtigte genau die noch übrigen Befestigungen von Ulm, und Murat brachte seinem Raifer ziemlich betaillirte Nachweise über die Stärke der Feinde, ihre Bewegungen und ihre vorbereitenden Maßregeln. Napoleon war also auf's beste unterrichtet, während die Desterreicher noch nicht einmal ahnten, daß zweimalhunderttausend Mann gegen sie auf dem Marsche waren.

Es gränzt an das Unglaubliche, und doch war es so: Woden lang blieb ber Marsch solcher Heeresmassen verborgen! handgreifliche Vorspiegelung, es solle sich ein Observationscorps von 30,000 Mann bei Straßburg sammeln, reichte hin, diese ungeheuern Vorbereitungen dem militärischen Gegner zu verdeden. Richt nur Graf Philipp Cobenzl schrieb noch bis in die lette Woche des Septembers beruhigende Briefe nach Wien, auch die Eingeweihtesten unter ben Diplomaten und Kriegsleuten im öfterreichischen Lager lebten der frohen Zuversicht, daß Bonaparte biesmal von ihnen überrascht werden würde\*). Schon in der Präci= sion und Ruhe, womit dies Alles ausgeführt ward, prägt sich die Vortrefflichkeit bes bamaligen französischen Heeres und seiner Führer aus. Organisation und Schule, friegerische Uebung und mis litärisches Selbstvertrauen, Tapferkeit des Soldaten und Tüchtigkeit der Führer wirkten hier in gleichem Maße zusammen, um die pünktliche Lösung auch der schwierigsten Aufgaben zu erleichtern. Noch war dies Heer, aus dem Kern der Nation gebildet, burch keine Niederlagen geschwächt und entmuthigt, von einem kriegeris schen Selbstgefühl erfüllt, das sich auch dem Neuling in diesen Reihen rasch mittheilte; noch war ber militärische Ausschwung ter Revolutionszeiten nicht völlig verrauscht, wenn auch die republikanischen Reminiscenzen allmälig vor der neuen Kaiseranbetung verblaßten. Die ganze Gliederung des Hecres war musterhaft; überall war der rechte Mann an seinen Platz gestellt, jedes Armeecorps bildete unter einem hervorragenden Feldherrn eine Armee für sich, Alles griff in selbstthätiger Freiheit und doch in innigem Verständniß in einander ein; es war, wie ein Kenner sagt, tie Verbindung punktlichen Gehorsams mit Freiheit der Bewegung für den Einzelnen niemals in einer Armee in gleich hohem Maße vorhanden wie in dieser. Nur mit einem solchen Beere, dem ber

<sup>\*)</sup> Selbst Sir Arthur Paget, der mit Gent die Sachen am unbefangensten ansah, hat bie Macht der Franzosen merklich unterschätzt. S. dessen Depesche vom 18. Sept. 1805 in den parliamentary debates von 1806. T. VI. Append. S. XXXIV.

Imperator selbst Geist und Leben einhauchte, nur mit solchen Unterseldherren war eine so kühne und großartige Disposition, wie die jetzt unternommene, mit der ganzen Zuversicht des Erfolges zu Ende zu führen.

So war Alles zu einem gewaltigen Schlage gerüstet; die Kraft der Nation, noch ungebrochen, wirfte mit der Genialität des Führers zusammen, den Erfolg zu sichern. Wohl konnte Naposleon ohne Prahlerei am Tage, wo er seine Befehle ausgab (23. Aug.), an Talleyrand schreiben: "Kommen die Flotten nicht, so rücke ich mit 200,000 Mann in Deutschland ein und stehe nicht still, dis ich die Thore Wiens berührt, den Desterreichern Venedig sammt den andern italischen Besitzungen genommen und die Bourbons aus Neapel verjagt habe. Ich lasse die Desterreicher und Russensich nicht vereinigen; ich werde sie schlagen, ehe sie sich verbinden können." Doch blieb er selber noch in Boulogne, um die Täusschung zu unterstüßen, als sei der Landungsplan nicht aufgegeben, als beschränke sich die ganze Rüstung gegen das Festland — auf die Reservearmee bei Straßburg!

Wo war in dem Desterreich von 1805 die Kraft und Einsicht, die sich mit diesem Gegner messen konnte? Es war ein schlichtes, aber tiefsinniges Wort, bas Geng noch im Juli aus= gesprochen: Ich sehe noch nichts ringsum, was mir einen Um= schwung der Personen ankündigt, wie er nur einigermaßen dem Umschwung der Dinge entspricht. Allerdings saß auf dem Throne noch derselbe Kaiser Franz, der. sich seit 1792 mit zäher Ausdauer um die Herstellung des alten Schlendrians bemühte, in dem so wenig ein selbständiges Talent, als kühne Raschheit und schöpfe= rische Genialität gebeihen konnten. Noch standen um ihn als Rathgeber die Cobenzl, Colloredo und Collenbach, beren flägliche Mittelmäßigkeit die Lähmung und Erniedrigung Desterreichs mit verschuldet. Noch war das alte System in voller Blüthe: jeden selbständigen Kopf zurückzudrängen, nur Intriguanten und Erea= turen zu fördern; jeder freie Ausschwung aus dem Schooße der Nation war als Jakobinismus verdächtigt, Spionage, geheime Polizei, Brieferöffnen galten nach wie vor für die unentbehrlichen Stüten einer wohlgeordneten Staatsverwaltung. Der Krieg mit Rapoleon ward wie jede andere diplomatische Angelegenheit im Stile ber Cabinetsfriege alter Zeiten geführt; von einer geistigen

und sittlichen Erhebung zeigte sich nirgends eine Spur, die Allmacht bes Mechanismus trat mit einer wahrhaft naiven Selbsttäuschung auf.

Um eine so große Sache ins Werk zu setzen, wie biesen Rrieg, ber mit ber Zertrummerung bes Bonapartismus, mit einer neuen Landerkarte und einem neuen Bolkerrecht Europa's enben sollte, war in Desterreich durchaus nichts Wesentliches geanbert worben, als bas Personal ber oberften Kriegsverwaltung; ber Erzherzog Karl war burch Mack ersett, in das Kriegsbepartement eine gewisse mechanische Ordnung zurückgeführt, die Ziffern und Zahlen vermehrt, aber kein frisches Leben geweckt. Und es war noch zweifelhaft, ob diese gerühmte Ordnung wirklich etwas werth war. Indem man furz vor dem Kriege noch neue Eintheilungen und Reglements extemporirte, hat man mahrscheinlich nur die Berwirrung vermehrt und das sonst tüchtige Material unfertig und in mangelhafter Organisation auf ben Kampfplat geschickt. Führung übernahm nominell zuerst ber Kaiser selbst, bann übergab er sie, allerdings auch nur bem Ramen nach, seinem fünfundzwanzigjährigen Better Ferdinand, bem Sohne bes für Modena durch ben Breisgau entschädigten Erzherzogs gleichen Ramens. Er war angewiesen, bem Rathe Macks zu folgen, in Zweifelfällen auch andere Generale zu hören, doch wenn Mack bei seiner Meinung beharre, sich nach ihm zu richten. Es ließ sich kaum eine unglücklichere Organisation des Oberbefehls denken, und nur eine Persönlichkeit ber seltensten Art ware im Stande gewesen, biese Nachtheile einigermaßen aufzuwiegen. Aber bie auserwählte Persönlichkeit war Mack. Man schien in Wien auch nicht einmal zu ahnen, welch ein Zwischenraum bie Virtuosität bes Gamaschendienstes, die Mack zur Noth besitzen mochte, von der Fähigkeit des Handelns und Lenkens trennt. Mack war sein Leben lang nichts Anderes gewesen, als ein Prototyp jener berufenen Wiener Kriegskunst am grünen Tische, fruchtbar in Projecten, aber unfähig, ein einziges verständig auszuführen, ein wahrhaft eremplarischer Ausdruck des sprichwörtlich gewordenen Zopfes des kaiserlichen Hoffriegsrathes. Seine verworrene Phantasie schüttete immer neue Entwürfe aus, aber es fehlte ihm durchaus die Klarheit und Bestimmtheit, sie zu vollziehen; drum wo er immer praktisch aufgetreten war, 1794 und 1798, hatte er sich lächerlich gemacht.



Seine politische Weisheit und Beurtheilungsgabe war die eines gemeinen Korporals; es gab, wie die Folge gezeigt hat, keine zu plumpe Erfindung, womit man ihn nicht hätte narren können.

Freilich hatten die Einsichtigeren, wie Gent, wie Philipp Stadion, unablässig baran erinnert, daß Pitt sich täusche, wenn er meine, die Dinge in Desterreich seien besser geworden. bie Atmosphäre eines solchen Staates muß doch eine ansteckende Wirkung üben; denn die Gescheibtesten waren jest stocklind. In bem Augenblick, wo nur eine ganz unverhoffte Wendung der Dinge Defterreich vor einer furchtbaren Niederlage sicherftellen konnte, wo den Allierten die Initiative des Krieges bereits entwunden war und sie bas Gesetz bes Krieges, bas sie Napoleon zu geben bachten, von ihm empfingen, in diesem Augenblicke konnte selbst ein feiner, scharfsichtiger Mann wie Gent sich von bem tollen Spuck berauschen laffen, welcher bem officiellen Desterreich bamals die Binde um die Augen legte. In dem nämlichen Moment, wo sich die Heeressäulen von Boulogne, Utrecht und Hannover nach dem Rhein und Main in Bewegung setten, sprach Gent die Unsicht aus, Napoleon sei nicht mehr der alte, der er einst gewesen; das Raiser- und Königspielen, Hofleben- und Hofschmeichelei scheine ihn verändert zu haben. Oder er rief damals triumphirend: "das Gestirn bes Tyrannen erbleicht" — in einem Augenblick, wo es glänzender und bräuender als je über Europa aufging. Tagen, wo der Kreis von Armeen schon anfing den verlorenen Mack zu umschließen, wo Bernabotte und Marmont sich bereits in seinen Rücken brangten, schrieb er prahlerisch (6. Det.): "Das tiefe Stillschweigen Bonaparte's ist zwar höchst wahrscheinlich das zusammengesetzte Product vieler und mannigfaltiger Bewegungen in ihm, aber Scham und Verlegenheit haben gewiß ihren guten Theil baran. Einen solchen Moment erlebte der Theatermonarch noch nie, und die Rammerherren und Ceremonienmeister, die er nach Straßburg kommen läßt, werden ihm nicht heraushelfen."\*)

Während so die Klügsten in hochmüthiger Selbsttäuschung sich berauschten, hatte Bonaparte seinen Kriegsplan wie ein geniales Kunstwerk geschaffen und alle Einzelnheiten mit wunderbarem Geschick vorbereitet; die Wiener Diplomatie, die ganze

<sup>\*)</sup> Gent Schriften IV. 86. 99. 117. Bgl. 1. 296 f. 300.

Mantarinenwirthschaft und die Weisheit des Hoffriegsraths war bereits der schmachvollsten Niederlage verfallen, bevor der "Theaters monarch" noch die Trommeln hatte rühren lassen. Es sollte der Welt an einem beispiellosen Probestück gezeigt werden, wie weit den alten Staaten, ihrer Cabinetss und Kriegskunst die Fähigkeit innewohnte, sich in einem Kampse mit Bonaparte zu messen.

In den ersten Septembertagen erfolgten denn die diplomatischen Schritte, wie sie gewöhnlich dem offenen Bruche vorangehen. Eine österreichische Note vom 3. September legte zuerst officiell die Wasse ab, womit disher selbst das Bestehen der bewassneten Coaslition verhüllt war. Auch jett noch wurden die friedlichen Sesünnungen des Wiener Hoses betheuert, aber doch auch alle Besichwerden und Verletzungen des Luneviller Friedens ausgezählt und die Herstellung eines Zustandes, wie ihn die Verträge fordersten, als Zweck der friegerischen Rüstungen bezeichnet. Wenige Tage später (9. Sept.) wurde dem deutschen Reichstage eine amtsliche Mittheilung gemacht und die Versammlung aufgesordert, sich turch die Versuchungen Frankreichs nicht beirren zu lassen, sondern sestzuhalten an dem Kaiser, der den öffentlichen Zustand und die Versassuhalten an dem Kaiser, der den öffentlichen Zustand und die Versassuhalten an dem Kaiser, der den öffentlichen Zustand und die Versassuhalten des Reiches beschützen werde.

Um Tage vorher hatte ber Krieg begonnen (8. Sept.); die Desterreicher waren bei Schärding über ben Inn gegangen. Eine Erklärung vom 12. konnte als die förmliche Kriegserklärung gel-Desterreich, hieß es darin, wünsche den Frieden aufrecht zu erhalten, aber nur unter ber Bedingung, daß man die Verträge achte, auf denen der Friede beruhe. Das geschehe aber nicht von einer Macht, welche sich die Rechte der Besignahme und Protection allenthalben beilege, die von den Rechten des Sieges spreche, nachdem dieselben durch den Frieden erloschen seien, die Gewalt und Drohung anwende, um den Nachbarlanden Gefete aufzudringen, welche ihre Würde für beleidigt erkläre durch wohlbegründete Borstellungen, während sie in ihren amtlichen Organen alle Monars chen Europa's angreife; einer Macht endlich, welche sich allein zum Schiedsrichter aufwerfe über bas Schicksal und bas Intereffe der Nationen. Desterreich sei auch jett noch, im Einklang mit Rußland und England, bereit, auf Bedingungen hin zu unterhandeln, die mit der Ruhe und Sicherheit Europa's vereinbar seien.

Dies Manisest und der Einfall in Baiern ward von Napoleon als Kriegserklärung aufgenommen. Im Moniteur erfolgte
die Veröffentlichung der diplomatischen Actenstücke und eine amtliche Darlegung des Verhältnisses zwischen Frankreich und Desterreich. Darin waren die dittersten Anklagen auf England gehäust,
die Friedensliede des französischen Kaisers betheuert, den gerechten
Beschwerden über Frankreichs schrankenlose Herrschsucht Klagen
über Desterreichs ehrgeizige Uebergriffe entgegengestellt. Es war
damit freilich so dürftig bestellt, daß Napoleon seinen Uebergriffen
in Deutschland, Italien, Holland und der Schweiz nichts entgegenzustellen hatte als den Vorwurf: Desterreich habe die venetianischen
Schulden nicht bezahlt, Lindau, die Insel Meinau und Althausen
erworben, sich auf Kosten Baierns und des deutschen Reiches zu
vergrößern gesucht!\*)

Die Desterreicher hatten sich beeilt, den Inn zu überschreiten. Sie warteten nicht die Russen ab, noch die Vervollständigung ihrer eigenen Rüstungen, aber sie kamen doch nicht früh genug, um sich Baierns zu versichern. Wir wissen, schon am 24. August war ein vorläusiger Vertrag mit Napoleon unterzeichnet, der die bairische Armee an die Franzosen hingab und dafür dem Kurfürsten eine passende Arrondirung seines Gebietes verhieß. Wie nun Fürst Schwarzenderg (6. Sept.) im München unter Drohungen den Beitritt Baierns zur Coalition forderte und wenige Tage nachher die Truppen des Kaisers ins bairische Gediet einrückten, kam Beides zu spät. Der Trop und die gedieterischen Forderungen Desterreichs, der Einfall ins Land und die militärischen Erpress

<sup>\*)</sup> Es fehrt bas nachher in allen Manisesten und Noten wieder. Eine bamals erschienene, schlagend und gewandt den österreichischen Standpunkt versfechtende Schrift ("Wer ist der angreisende Theil, Desterreich oder Frankreich?" 1805) bemerkt dazu S. 47 mit Recht: "Man wird ohne Zweisel bald kein Haus und kein Grundstück mehr kausen dürsen, ohne den Kaiser Napoleon um Erlaubniß zu bitten. Die Anwendung des Heimfallrechts gegen die Güter aufgehobener geistlicher Corporationen, an deren Aushebung Frankreich allein Schuld ist; veränderte Zahlungsmodisicationen, welche die inländischen Gläubisger wie die ausländischen treffen . . . Elende, bei den Haaren herbeigezogene Armseligkeiten, während Bonaparte ganze Königreiche mit einem Schlag versnichtet, ein großes Land nach dem andern sich zueignet, den übrigen mit Geswalt und Schrecken Tribute und Gesetze ausdringt, Nepubliken oder freie Städte an seine Schwäger verschenkt u. s. w."

fungen bienten nur bazu, den Abfall an Frankreich zu beschönigen und bem arglosen Volke glauben zu machen, ber Uebergang ins französische Lager sei durch Defterreichs gewaltthätiges Verfahren abgenöthigt worden. Zunächst galt es freilich, die Person des Kurfürsten und seine Urmee vor ber Zudringlichkeit ber Desternis cher sicherzustellen. Mar Joseph machte bem österreichischen Unterhandler Hoffnungen auf seinen Beitritt, schrieb an ben Raiser einen Brief voll loyaler Gesinnungen (8. Sept.) und schien nur aus väterlicher Zärtlichkeit ben augenblicklichen Anschluß an Dest-reich zu scheuen, weil ber Kurprinz, auf einer Reise burch Frankreich begriffen, von der Bonaparte'schen Politik als Geisel behandelt werben könnte. Noch in berselben Racht floh aber Max Joseph nach Würzburg, während sein Heer den Weg nach Franken einschlug, um sich mit den Franzosen zu vereinigen. So war bas bairische Bundniß verloren, auch wenn das Gebiet den Desterreis chern offen stand. Seit Mitte bes Monats war der sübliche Theil des Kurfürstenthums von ihnen besett, und Kaiser Franz selbst zog (21. Sept.) in der Hauptstadt des bairischen Kurfürsten ein. Bis an ben Lech und die Iller schoben sich einzelne Corps ber Desterreicher vor, nirgends sah man feindliche Vorbereitungen und verharrte in bem thörichten Wahne, ber Sieger von Marengo werde ein Opfer werden von Macks strategischer Ueberlegenheit.

Am 23. September erschien Napoleon im Senat, ließ die Aushebung der Conscribirten und die Organisation der Nationalgarden decretiren und spielte vor der französischen Nation mit Erfolg die Rolle des unschuldig Gefränften. Der Senat gab barauf eine Antwort, die, wie eine französische Stimme selber sagt, eines Höflings ber spanischen Könige ober eines Sclaven ber Sultane von Stambul würdig war. Während die verbündeten Monarchen es unter ihrer Würde hielten, sich an die Theilnahme der Bölfer zu wenden, richtete Napoleon an die Franzosen eine Broclamation, die auf ihren Nationalstolz und ihren Ehrgeiz gleich glücklich berechnet war. "Ich verlasse meine Hauptstadt," rief er ihnen zu, "um meinen Verbündeten rasche Hülfe zu bringen und die theuersten Interessen meiner Bölker zu vertheidigen. Noch vor wenig Tagen hoffte ich, der Friede würde nicht gestört werden, Drohungen und Beleidigungen hatten mich unempfindlich gelassen; aber jest hat die öfterreichische Armee den Inn überschritten, München ist besett,

ber Kurfürst von Baiern aus seiner Hauptstadt verjagt, alle meine Friedenshoffnungen sind verschwunden. . . . . Beamte, Soldaten, Bürger, alle wollen das Vaterland frei halten vom Einsluß Engslands, dessen Ucbergewicht uns nur einen Frieden voll Schmach und Entehrung bringen würde, einen Frieden, dessen Grundbedinzgungen den Brand unserer Flotten, die Verschüttung unserer Häfen und die Vernichtung unserer Industrie enthielten. Alle Jusagen, welche ich dem französischen Volke geleistet, habe ich gehalten; die Nation hat gegen mich keine Verpflichtung eingegangen, der sie nicht entsprochen hätte. In dieser so bedeutungsvollen Lage wird sie fortsahren, den Namen der großen Nation zu verdienen, womit ich sie auf den Schlachtseldern begrüßte. Franzosen, euer Kaiser wird seine Pflicht thun; meine Soldaten werden die ihrige, ihr die eure erfüllen."

Während Mad sein Heer bis nach Schwaben verzettelte, die kaiserlichen Truppen vereinzelt dem Feinde entgegentrieb und bei Ulm und an der Iller verfallene Schanzen wieder herrichten ließ, um den Stoß des Gegners zu erwarten, mar Marmont (25. Sept.) bei Frankfurt, Bernadotte (27. Sept.) bei Würzburg angekommen, gingen Ney, Lannes und Murat bei Kehl, Soult und Davoust bei Mannheim und Speher über den Rhein. Die Schwarzwald= pässe waren überschritten, Schwaben schon mit französischen Trup= pen überfluthet, bevor man im faiserlichen Lager die Annäherung des Feindes vermuthete. Napoleon selbst war es, der seit dem 26. Sept. in Straßburg diese Bewegungen leitete; unter ben Hulbigungen und höfischen Ehren, in die ihn Gent versunken glaubte, hatte er ohne Wiberstand die Hauptmasse der großen Armee nach Schwaben gebracht. Um 1. October überschritt er selbst den Rhein. "Solbaten," rief er bem Heere zu, "ber Krieg ber britten Coalition hat begonnen; die österreichische Urmee hat den Inn überschritten, die Verträge verlett, unsern Allierten angegriffen und aus seiner Hauptstadt verdrängt.... Wir werden nicht eher stille stehen, als bis wir die Unabhängigkeit des deutschen Reichs gesichert, unserm Berbündeten geholfen, den Stolz unserer Feinde verwirrt haben. Wir werden keinen Frieden mehr ohne Bürgschaft schließen, unsere Großmuth soll unsere Politik nicht mehr irre führen! Soldaten, euer Raiser ist in eurer Mitte; ihr seib nur die Vorhut der gro= Ben Nation; wenn es nöthig ift, wird sie sich auf meinen Ruf

wie ein Mann erheben, um diesen neuen Bund zu zerstören, den britischer Haß und britisches Gold gestiftet haben."

Für "bie Unabhängigkeit des deutschen Reichs" erklärte also Napoleon die Waffen zu ergreifen! Und das war noch lange nicht die ekelste aller Unwahrheiten, womit diese Blätter unserer Geschichte besteckt sind. Die Deutschen selber überboten rasch ben fremben Imperator. Max Joseph von Baiern hatte eben noch eine Rolle durchgespielt, die seines persönlichen Charakters wie seines fürstlichen Namens gleich unwerth war. "Ich verpfände mein heiliges Wort — schrieb er am Tage, wo er sich zur Flucht nach Würzburg rüftete und seine Truppen ins französische Lager sandte, an den deutschen Kaiser — ich verpfände mein Wort, daß meine Truppen die Operationen der Armee in nichts hindern werben; ich schwöre und verspreche, ruhig zu bleiben und nichts zu unternehmen." Und am nämlichen Tage schrieb ber beutsche Rurfürst an ben französischen Gesandten Otto: "Zweideutig zu erscheinen in den Augen des Kaisers, meines Beschützers, bas wird mich ins Grab bringen. . . . Ich fühle das Schreckliche meis ner Lage. Diesen Morgen habe ich an den deutschen Kaiser geschrieben, ihm vorgestellt, daß mein Sohn in Frankreich sei und er verloren wäre, wenn man mir nicht die Neutralität bewilligte; ich habe ihn auf den Knieen darum angefleht; hätten Sie sehen können, was ich diese zwei Tage gelitten habe, Sie hätten Mitleid mit mir empfunden." Auf den Rath des französischen Gesandten war er bann noch in berselben Nacht nach Würzburg ins Bonaparte'sche Lager entflohen; bort erhielt ber Vertrag vom 24. August seine förmliche Bestätigung, man fand aber für gut, ihn vom 23. September zu datiren, damit die Welt nicht erfahren solle, daß sich Baiern schon vierzehn Tage vor bem Einrücken ber Desterreicher an die Franzosen verkauft hatte. Die bairische Armee, ungefähr 25,000 Mann stark, vereinigte sich mit der französischen; Rapoleon erließ an sie — ber erste Vorgang dieser Art — eine gnädige Proclamation. "Ich habe mich", rief er ben Baiern zu, "an die Spipe meines Heeres gestellt, um euer Vaterland zu befreien; benn das Haus Desterreich will eure Unabhängigkeit vernichten.... Ihr werbet dem Beispiel eurer Vorfahren folgen, die sich stets die Unabhängigkeit und die politische Eristenz bewahr= ten, welche die ersten Güter ber Nationen sinb.

kenne eure Tapferkeit und schmeichle mir, nach der ersten Schlacht eurem Fürsten und meinem Bolke sagen zu können, daß ihr würdig seid, in den Reihen der großen Armee zu kämpfen."

Auch die Baiern selbst glaubten nicht schweigen zu dürfen. Ihr General Deroy erinnerte das Heer an die üble Behandlung und an die — Strapaßen, die es im jüngsten Kriege im Bunde mit Desterreich hatte erdulden müssen! Er erwartete von ihnen, daß sie sich nicht würden "entehren" lassen. Vertrauet auf Gott und die gerechte Sache, rief er ihnen zu, und lasset euer Vaterland nicht untergehen. Kurfürst Mar Joseph sprach dann auch selber zu seinem Volke. Er warnte es vor den "treulosen Planen Desterzeichs", das Baiern habe zwingen wollen, für "fremdes Interesse" zu streiten. "Der Kaiser der Franzosen," sagte der deutsche Kurzsürst, "Baierns natürlicher Bundesgenosse, eilte mit seinen tapfern Kriegern herbei, um euch zu rächen, und schon kämpsen eure Söhne an der Seite der sieggewöhnten Völker und bald, bald naht der Tag der Nettung."

Als ärgerliches Nachspiel folgte noch ein diplomatischer Schriftenwechsel zwischen Baiern und Desterreich. Der Kurfürst ließ eine "geschichtliche Darstellung" erscheinen, worin er den Raiser Napo= leon lobte, deffen "fraftiger Mitwirfung" Baiern eine Entschäbis gung für seine Verluste im Revolutionsfriege zu verbanken habe, und damit die Gewaltschritte verglich, die sich Desterreich erlaubt Wie Schwarzenberg brohend nach München gekommen sei und in gebieterischem Tone verlangt habe, Baiern solle fich an Desterreich anschließen, die bairische Armee, wenn sie nicht entwaffnet werden wolle, in einzelnen Abtheilungen ber öfterreichischen einverleibt werden; wie bann die Desterreicher eingerückt seien, bas Land mit Requisitionen bedrängt, die Kassen in Beschlag genommen und ihr Papiergelb zu erhöhtem Zwangscurs aufgezwungen hätten, während der Kurfürst sich auch nach seiner Abreise wiederholt bemüht habe, eine vertragsmäßige Neutralität zu erlangen, wie man ihm barauf mit entwürdigenden Anträgen geantwortet und z. B. verlangt habe, wenigstens die altbairischen Truppen zu entlassen und nur die aus den frankischen und schwäbischen Gebieten zu behalten — bas und Aehnliches war barin weitläufig berichtet und gegen solchen Schimpf an die "bairische Nation" appellirt. Rur eines sagte die "geschichtliche Darstellung" nicht: daß Baiern schon vorher, ehe Desterreich drohte und Gewalt übte, mit Napoleon im geheimen Bündniß war. Die österreichische Erwiederung konnte dafür keinen urkundlichen Beweis geben, aber doch die Widersprüche zusammenstellen, die sich der Kurfürst hatte zu Schulden kommen lassen. Wie er am 7. September eigenhändig an Schwarzenberg die Zusage des Anschlusses gab, am 8. den Kaiser ansiehte, ihm um seines Sohnes willen, den Napoleon als Geisel behandeln werde, Neutralität zu gewähren, und wie er dann noch in derselben Nacht nach Würzburg entwischt war, seinen Truppen die Richtung nach dem französischen Lager anwies und indessen die Desterreicher mit scheinbaren Unterhandlungen hinhielt, das war hier in gedrängten Zügen zusammengestellt und mit den Actenstücken selbst belegt\*).

Wenn Baiern, beffen geographische Lage allein unter ben sübdeutschen Ländern eher einen Anschluß an Desterreich als an Napoleon erwarten ließ, sich so viel Mühe gab, um ins französische Lager zu entkommen, so war ce nicht zu verwundern, wenn die Bebiete, bie fast unter ben Ranonen von Straßburg lagen, ohne Widerstreben dem Strome Napoleonischer Macht folgten. So hat ten mit Baben schon vor dem gewaltsamen Bruche Verabredungen stattgefunden, welche ben Anschluß vorbereiteten. Napoleon schrieb schon am 15. Sept. an Murat, er solle bereit sein, im Nothfall dem Kurfürsten von Baben zu Hülfe zu eilen, doch das Einverständniß geheim halten und Alles vermeiben, was Baben Defterreich gegenüber compromittiren könne. Wie der französische Kaiser dann nach Straßburg fam, begrüßten ihn bort ber Sohn und Enkel Karl Friedrichs, ein Beweis, daß Baben wenigstens nicht mit Desterreich ging, auch wenn es versuchte, die Neutralität zu erlangen. Auf dem Marsche durch's Land ward dann (1. Oct.) zu Ettlingen ein Vertrag geschlossen, ber gegen bas Versprechen von Gebietsvergrößerungen in Vorberösterreich auch bas babische Contingent von dreitausend Mann den Franzosen zur Verfügung stellte. Dagegen blieb Landgraf Ludwig von Darmstadt seiner Weigerung des Bündnisses getreu und seine Leistung beschränkte sich auf einen Train, den er den Franzosen lieferte.

<sup>\*)</sup> S. polit. Journ. 1805 II. 996 ff. 1080 ff.



Kurfürst Friedrich von Württemberg schien sich zwingen lassen zu wollen; wie das Corps von Ney sich Stuttgart und Ludwigs= burg näherte, nahm er die Miene an, als wolle er seine Residen= zen vor dem Durchmarsch der fremden Truppen sichern. lang ihm auch burch Vermittelung des französischen Gesanbten, Ludwigsburg zu schützen; durch Stuttgart erzwang sich aber, zu des Kurfürsten lebhaftem Verdruß, Ney den Durchmarsch, indem er die Kanonen auf die Thore richten ließ. Es war nicht die Lebhaftigkeit beutschen Patriotismus', was den Kurfürsten zu diesem leisen Widerstand bestimmte, sondern nur autofratische Eitelfeit, vielleicht auch die Hoffnung, den Kaufpreis seiner Freund= schaft zu steigern. Wie seine Beschwerbe gegen Nen durch Berthier höhnisch und wegwerfend beantwortet, seine Rlage über Erbrechung der Marställe vom General Dupont mit einem trockenen "cela m'est bien égal" erwiedert ward und gleich barauf (2. October) Napoleon selber in Ludwigsburg eintraf, beruhigte sich sein Un= muth. Denn so sehr auch ber stolze kleine Despot Napoleon als Emporkömmling haßte, so bemüthig verbeugte er sich jest nach dem Berichte eines glaubwürdigen Zeugen vor dem allmächtigen Kaiser\*). Napoleon wußte, wie man solche Leute zu behandeln hatte. verlangte sogleich zur Kurfürstin, einer englischen Prinzessin, geführt zu werden, um diese Feindin zu bekehren. Er war so artig gegen sie und wußte so viel zum Lobe ber Englander und ihrer Literatur zu sagen, daß die Fürstin bald voll seines Lobes war. Dem Kurfürsten schmeichelte er, zeigte ihm ein vergrößertes Gebiet und eine Königsfrone in ber Ferne, so daß derfelbe schon am ans bern Tage, als er nach einer vierstündigen Conferenz bei verschlof= fenen Thüren erschöpft ben Kaiser verließ, die Aeußerung that: es sei ihm seit Friedrich II. Niemand von solcher Beredtsamkeit vorgekommen wie Napoleon; derfelbe habe sonderbar genug auch ungefähr dieselbe tournure d'esprit wie der große Friedrich. Auch Württemberg trat dem französischen Bündnisse bei und stellte gegen ähnliche Zusagen, wie Baiern und Baben, ein Contingent von zehntausend Mann dem fremden Eroberer zur Ver-

<sup>\*)</sup> S. Memoiren des General &. von Wolzogen. Leipzig 1851. S. 24. Bgl. Matthieu Dumas précis des évènemens militaires XIII. 341. Polit. Journ. 1805. II. 1065.

fügung \*). Rurfürst Friedrich, diese würdigste Copie, die ber Bonapartismus in Deutschland aufzuweisen hatte, war nicht ber Mann, etwas halb zu thun; er wollte hinter Baiern nicht zurückbleiben, sondern trat auch seinerseits mit einer Anklageschrift gegen Desterreich hervor, aus welcher schon ber hohe Ton rheinbundischer Souverainetat vernehmlich herausflingt. Da waren alle Bergeben, die sich Desterreich seit dem letten Kriege gegen Württemberg hatte zu Schulden kommen laffen, punktlich aufgezählt: rückftänbige Forderungen, "unpassende" Einmischungen in die Machtvollkommenheit bes schwäbischen Rreisbirectoriums und bie Beschützung der Ritterschaft. Wie bann die jüngsten Kriegsaussichten sich genähert, habe Defterreich lange Zeit ein tiefes Stillschweigen über bie wirkliche Lage beobachtet, bann plötlich "mit Zubringlichkeit" bie unschickliche Unfrage gethan, ob bem Kurfürsten von Seiten Franfreichs ber Untrag gemacht worben sei, Militar, Geschüt und Munition dessen Disposition zu überlassen. Man habe barauf erwiedert, daß weder bisher ein solcher Vorschlag gemacht worden, noch baß man ihn erwarte. Alls inzwischen bie Kriegsaussichten fich in bedrohlicher Weise gemehrt, habe Württemberg wiederholt bei bem kaiserlichen Geschäftsträger und in Regensburg sein Befremben geäußert, daß man es in solcher Lage ohne vertrauliche Eröffnung lasse. Alle diese Aeußerungen und die Anfragen, was unter solchen Umständen für Württemberg zu erwarten oder zu fürchten sei, seien aber vergeblich geblieben, bis plöglich die Invasion in Baiern, die kriegerische Besetzung Oberschwabens erfolgt und auch ein Theil bes württembergischen Gebietes von militäris schen Lasten und Requisitionen heimgesucht worden sei. Auch bagegen sei vergebens Abhülfe gefordert worden. Erst als sich auch die Franzosen bem württembergischen Gebiete näherten, "fiel es dem kaiserlich österreichischen Hofe ein, des Kurfürsten von Wurttemberg sich endlich einmal zu erinnern." Man habe aber als Abgesandten eben den Mann geschickt, der als Civilcommissär bei

<sup>\*)</sup> In einer Anrede an den landständischen Ausschuß, worin Kurfürst Friedzich seinen Beitritt zum französischen Bündniß motivirte, war auch ein bezeichenender Winf enthalten. "Was Sie nicht können, kann Ihr Land," so habe Napoleon dem Kurfürsten auf seine Bedenken erwiedert. Wie dann der Kursfürst meinte: "Meine Stände werden nicht einwilligen," habe Napoleon erklärt: "Gegen diese will ich Sie unterstüßen." S. pol. Journ. II. 1175.

ber Armee die Bedrückungen des Landes geleitet und dadurch das gerechteste Mißfallen des kurfürstlichen Hoses auf sich geladen habe; derselbe sei außer Stande gewesen, das Benehmen seines Hoses zu entschuldigen, und habe sich auf Versicherungen des Bestauerns, auf Erklärungen der Unmöglichkeit, den Kurfürsten zu schüßen, oder auf die Eröffnung beruhigender Aussichten im Falle günstiger kriegerischer Ereignisse beschränkt. "Gegen einen solchen Abgeordneten und auf so geartete Aeußerungen blied dem Kursfürsten von Württemberg nichts übrig, als denselben schleunig abzusertigen, da ohnehin dessen Gegenwart in der bereits mit französischen Truppen start besetzten Stadt Stuttgart mit Unannehmslichkeiten für ihn selbst begleitet sein konnte."

Nach biesen Proben reichsfürstlicher Gesinnung ließ sich un= gefähr erwarten, welch bejammernswerthes Bilb inmitten biefer Krisis der deutsche Reichstag bot. Derfelbe hatte sich, während ein neuer Weltfrieg im Anzuge war, in die geläufigen Materien verloren, die fast nur noch zu Regensburg Interesse und Besprechung fanden: in die Beschwerben ber burch ben Deputationsreces Beschäbigten, in die Klagen bes Reichskammergerichtes und in die Eingaben ber Ritterschaft wegen fortbauernber Belästigung burch bie weltlichen Fürsten. Wir erinnern uns, wie Pfalzbaiern im Jahre 1804 die Miene angenommen, als wolle es die volle Herstellung bes gestörten Rechtszustandes wieder eintreten laffen; man war aber bort auf halbem Wege stehen geblieben und begann auch wohl im Laufe ber Zeit die alten Bedrückungen zu erneuern. Die Ritterschaft hatte bald neuen Stoff zu Beschwerben am Reichstage, ba auch die Kleineren, Württemberg, Darmstadt, Nassau-Weilburg und selbst Ligne bem Beispiele Baierns folgten. Dieselbe suchte Schut bei bem alten wie bei bem neuen Bonaparte'schen Raiserthum. Sie hatte burch ihren Geschäftsträger in Paris (Dct. 1804) bem neuen Imperator zu seiner Krone Glück wünschen lassen unbeerhielt dafür ein gnäbiges Handschreiben Napoleons \*). Auch der

<sup>\*)</sup> Pendant son séjour, heißt es in bem Schreiben vom 4. Januar 1805, il (der ritterschaftliche Geschäftsträger) a pu se convaincre de la serme intention, où je suis, de vous donner constamment des preuves de l'interêt que je prends à votre prosperité. Reichstagscorresp. von 1805. Nr. 40. Ueber das Folgende ebendas. Nr. 48. 50.

kaiserliche Hof ließ sich vernehmen. Es wurde ein Excitatorium (26. März 1805) erlassen und der todtgeglaubte Ausschuß zur Conservirung der ritterschaftlichen Rechte ward wieder zum Le-Derselbe hielt im Juni noch einmal eine Conben geweckt. ferenz und beschloß auch, an bie widerstrebenden Fürsten eine Ermahnung zu erlaffen; wir zweifeln aber, ob der Beschluß wirklich vollzogen worden ift. Die Zeichen ftanden nicht gunftig für die Ritter. Selbst auf den kaiserlichen Hof, der so viel Freundschaft für sie an den Tag legte, war kein rechter Verlaß. wußte in Regensburg, daß Desterreich in München viel nachgiebiger rebete als in seinen öffentlichen Erklärungen, und daß ber Graf Metternich zu Berlin die Andeutung gegeben, ber Raiser werbe, wenn man seinen Wünschen in Bezug auf ben Reichsfürstenrath entgegenkomme, die Ritter preisgeben. Ueberhaupt wolle Desterreich dem preußischen Einfluß in Nordbeutschland nicht hemmend entgegentreten; nur erachte man es für billig, baß ebenso ber natürliche Einfluß des kaiserlichen Hofes im südlichen Deutschland anerkannt und burch eine größere Zahl Stimmen im Reichsfürstenrathe befestigt werbe\*).

Dieselbe Tendenz landesfürstlicher Abrundung löste um die gleiche Zeit auch die schon tief versallene Kreisordnung vollends auf. Im frankischen Kreise suchten Brandenburg und Pfalzbaiern die Stimmen der vier mediatistrten Reichsstädte durch einseitige Verfügung auf die Grasenbank zu bringen; im schwädischen stredten die drei Kurfürsten von Baiern, Württemberg und Baden dahin, nicht nur die Stimmen der säcularisitren Hochstister, sondern auch die der Reichsprälaturen und der 27 mediatisirten Reichsstädte an sich zu bringen und damit ihr Uebergewicht gegen jede Opposition zweisellos festzustellen. Das hatte schon zu Ende des Jahres 1804 die thatsächliche Auslösung dieses Kreises zur Folge\*\*).

<sup>\*)</sup> Aus ber Reichstagscorrespondenz d. d. 10. Juni 1805.

<sup>\*\*)</sup> Am 17. Dec. 1804 erklärte der kaiserliche Gesandte den kurfürstlichen: "daß er nun die Kreisversammlung pro dissoluta ansehen musse, keine weiteren Schlüsse der Zurückgebliebenen für gültig anerkennen, auch den schwäbischen Reichsgliedern die reichsoberhauptliche Assistenz und Erhaltung gegen die Unters drückung der drei mächtigen Kurhäuser zusagen könne." Reichstagscorrespons denz von 1805. Nr. 4.

Mitten in diese häuslichen Angelegenheiten, beren Erledigung schon die Kräfte der Reichsversammlung überstieg, fiel ber Ausbruch des großen Krieges. Roch am 10. September wurde von französischer Seite versichert, daß Napoleon "eifrig an der Erhaltung bes Ruhestandes auf dem festen Lande arbeite" und bas Ge= lingen nur davon abhänge, ob Desterreich seine Truppen aus den an Italien gränzenden Provinzen zurückziehe. Aber bieser Friedensbotschaft folgte auf dem Fuße die Rachricht vom Ein= marsch ber Desterreicher in Baiern und die Erklärungen bes französischen und des faiserlichen Gesandten, die jede Friedensillusion vernichten mußten. Ein Reseript bes Grafen Cobenzl an die f. f. Gesandtschaften in Regensburg (vom 9. Sept.) motivirte kurz die Nothwendigkeit des Kampfes, wiederholte die Versicherung, "ben gesetmäßig eingeführten Zustand der deutschen Verfaffung" auf= recht erhalten zu wollen, beflagte es, daß, "wie bereits verlässige Spuren zeigten, von Seiten bes französischen Kaisers mehrere Fürsten der vorliegenden Reichsfreise zur Ergreifung der Waffen gegen ihren Kaiser und Mitstand vermocht und zu diesem Ende neue geheime Berbindungen angesponnen, schon bestehende miß= braucht wetten sollten," und schloß mit der Ermahnung an die deutschen Reichsstände: "die gefährlichen Zwecke solcher Vorbereis tungen einzuschen und die Nothwendigkeit zu erkennen, von dem beutschen Vaterlande bas Schicksal Italiens und anderer ganz ober halb abhängig gewordener Nachbarn Frankreichs durch Einmüs thigkeit, Treue und Entschlossenheit abzuwenden." Die französische Note Bachers (11. Sept.) wiederholte die bekannten Klagen gegen Desterreich und war im Uebrigen besonders durch die Dreistigkeit bemerkenswerth, womit bie Miene angenommen war, Desterreich habe das deutsche Reich angegriffen und Bonaparte übe nur die heilige Verpflichtung, es zu schützen\*). Wir finden keine Spur,

<sup>\*) &</sup>quot;S. M. l'Empereur des Français, hieß es tarin, ne séparera jamais les interêts de son Empire de ceux des princes d'Allemagne qui lui sont attachés. Aucun des maux, qui les atteignent, aucun des dangers, qui les menacent, ne seront jamais étrangers à sa sollicitude. Persuadé que les Princes et les Etats de l'Empire Germanique sont pénétrés du même sentiment, le soussigné, au nom de l'Empereur des Français, engage la Diète à s'unir à lui pour presser par toutes les considérations de la justice et de la raison l'Empereur d'Autriche à ne pas exposer plus longtems la génération actuelle à d'incalculables mal-

daß auch nur Einer sich versucht gefühlt hätte, gegen diese schamlose Verdrehung der einfachsten Verhältnisse Protest einzulegen. Vielmehr zeigt sich in Regensburg nur die eine Sorge, ob man in dem großen Conflict seine Reutralität sicher erhalten und dem Reichstage inmitten bes Waffenlarmes sein Stilleben ungefton bewahren könne. Der Krieg wird nur als eine österreichische Sache angesehen; bezeichnend genug wird selbst in den Correspondenzen aus Regensburg nur vom "Raiser von Desterreich", saft nirgends mehr vom beutschen Kaiser gesprochen. Ober man ermannt sich zu der heroischen Betrachtung, daß, wenn die französischen Waffen glücklichen Erfolg haben sollten, dies "gar leicht wieder eine zum Nachtheil mehrerer Reichsstände gereichende Umwälzung" herbeiführen könne. Das Thema, daß die Franzosen nur den Rhein überschritten, um die beutsche Verfassung vor ben Gewaltstreichen Desterreichs zu schützen, kehrte bann in verschiede nen Bonaparte'schen Erklärungen wieder. Der Raiser ber Franzosen, sagte Bacher in einer Note vom 30. Sept., als er ben Einfall in Baiern erfuhr, hat gefühlt, daß die Zeit ber Erklarungen vorüber sei und daß er handeln muffe. In dieser einzigen Absicht haben seine Truppen ben Rhein überschritten, um Burttemberg und Baben vor einem ähnlichen Schicksale zu schützen. Der Kaiser hat nur das eine Ziel vor Augen, den ungerechtesten Angriff zurückzuweisen und die Unabhängigkeit des Reichskörpers herzustellen, die erst burch die Usurpationen Desterreichs, dann durch seine Gewaltthaten bedroht worden ist; er will in Deutschland keines ber Gebiete behalten, welche das Loos der Waffen in seine Hände fallen lassen mag; er verbürgt jedem Fürsten die Integrität seiner Rechte und Besitzungen gegen die Usurpationen des Hauses Desterreich, und er wird nicht eher die Waffen nieder legen, als bis der Reichsdeputationsreccß wiederhergestellt und in allen seinen Grundlagen befestigt ift.

Am Reichstage scheint kein Gefühl davon erwacht zu sein, wie tief man eine Nation verachten mußte, der man so kecke So-

heurs, et à épargner le sang d'une multitude d'hommes destinés à périr victimes d'une guerre dont le but est tellement étranger à l'Allemagne, qu'au moment même où elle éclate, il est partout un objet de recherche et de doute, et que ses véritables motifs ne peuvent être avoués.

phismen ins Angesicht warf; wir sehen vielmehr aus ben Correspondenzen, daß man diese Berficherungen "beruhigend" fand. Man war eifrig bemüht, an den Gränzen des Regensburger Gebietes Pfähle mit Aufschriften in beutscher und französischer Sprache aufzurichten, bamit bie Neutralität ber Stadt streng respectirt werbe. Der Kurerzkanzler glaubte bamit Großes zu leisten äußerte mit Nachdruck, "wie die jezige Krisis mehr als jemals bie Anwesenheit ber Gesandtschaften und die Fortbauer der Reichs= tagsformen erforbere." Die Leute in Regensburg waren an bies leere Spiel der Formen schon so gewöhnt, daß sie sich auch jest nicht durch das Bewußtsein, eine klägliche Rolle zu spielen, beschämt fühlten. So mußten sie sich, wenn auch nicht ohne Scham= röthe, gefallen lassen, daß die Franzosen ihre Siegesbülletins an den Reichstag wie an eine mit dem französischen Interesse eng verknüpfte Körperschaft richteten \*). Indem man sich so von französischen Siegesberichten nährte, schritten bie süddeutschen Fürsten vollends ungehindert und burch die französischen Siege ermuthigt rudsichtslos gegen bie Reichsritterschaft und ben beutschen Orben ein. Die Beschwerben ber Bedrängten kamen in Regensburg sehr unbequem; man fühlte, wie ein Bericht sagt, daß die Reichsver= fammlung sich burch eine Berathung nur compromittiren könne, und gab sich ber Hoffnung hin, daß ber bemnächst zu erwartende Friede "und die darin ohne Zweifel mit enthaltenen Dispositio= nen jede Debatte unnöthig oder doch nicht rathsam machen bürften."

Rur Dalberg glaubte, in diesem allgemeinen Elende sein Licht nicht unter den Scheffel stellen zu dürfen; sederzeit bereit, die Misere der öffentlichen Zustände mit salbungsvollen Phrasen zu

<sup>\*)</sup> Die Ulmer Ratastrophe wurde dem Reichstage in einem Schreiben aus dem französischen Hauptquartiere gemeldet, das mit den Worten ansing: Vous me mandez, Monsieur, que les ministres comitiaux manisestent un grand empressement de recevoir le plutôt possible une rélation des prodiges qui viennent de venger l'Empire Germanique de l'invasion des Etats d'un de ses principaux Membres et qu'ils se flattent que la Diète va ensin leur devoir l'avantage de sortir de l'inaction extrémement pénible à laquelle des circonstances aussi malheureuses l'avaient reduites. Pour remplir le voeu et satissaire la juste impatience des membres de la Diète, je me hâte etc. Dieser Eingang erregte doch ,, bei dem ganzen Corps diplomatique die höchste Unzufriedenheit," aber man schwieg, wie zu so vielem Anderen.

umhüllen, trat er auch jett (8. Nov.) mit einer Ansprache an den beutschen Reichstag hervor, die zu den charakteristischen Actenstüden dieser traurigen Zeit gehört. In pathetischen Worten war die Sorge ausgesprochen, daß die Reichsverfassung, die zu zerreißen der ehe malige Mainzer Coadjutor sein gutes Theil beigetragen, aus den neuesten Kriegsnoth nicht unerschüttert hervorgehen, am Ende gar der Rame deutscher Nation erlöschen werde. "Schmerzlich, rief der Kurerzkanzler, ist dieser Gedanke für besorgte gutgesinnte Gemüsther. Se. kurfürstl. Gnaden der Kurfürst Erzkanzler wünschen und hossen mit reiner deutscher Baterlandsliebe, daß ein solches Unsglück vermieden werde: 1) durch allgemeines Bestreben, die Einsheit der deutschen Reichsversassung zu erhalten; 2) durch Berzeinigung der Gemüther in Besolgung der Reichsgesetze; 3) durch einstimmige Berwendung aller und jeder Teutschen, um einen guten, ehrenvollen, dauerhaften Frieden zu erwirken\*)."

Es möchte schwer sein, die innere Lügenhaftigkeit und Impotenz deutscher Dalberge — einer Kategorie, die nicht ausgestorben ist — treffender zu schildern, als in diesem Documente. Aber so weit war es bereits mit der Knechtschaft des heil. röm. Reiches gekommen, daß selbst diese klägliche Allocution die Ungnade der Franzosen auf sich zog und der Kurerzkanzler des Reiches von Bacher über sein Unterfangen zur Rede gestellt ward!

Der große Kriegsplan ber Coalition, ber sich auf dem Papier so brohend ausnahm, schwand indessen immer mehr zu einem winzigen Resultate zusammen. Bon Pommern bis nach Neapel sollte der Angriff gegen Frankreich begonnen werden, und jetzt war man kaum an einer bedeutenden Stelle schlagsertig und stark genug, den Gegner aufzuhalten. Nur in Oberitalien war Erzherzog Karl dem Heere Massena's beträchtlich überlegen, und in Unteritalien glaubte man auf eine Diversion in Neapel zählen zu können; allein es war Napoleon gelungen, die Bourbons dort vorerst durch ein Neutralitätsversprechen zu binden (21. Sept.) und die Trup-

<sup>\*)</sup> Die Mittheilungen über ben Reichstag sind der Reichstagscorresponstenz von 1805, Nr. 70. 72. 76. 78. 79. 89. 99. und den urfundlichen Beislagen entnommen.

pen, die in Neapel standen, zur Verstärfung Massena's nach der Lombardei zu ziehen. Der Plan, in Norddeutschland mit einem schwedisch-russischen Heere die Franzosen anzugreisen, war ohne die Zustimmung Preußens nicht durchzusühren, und den Gedanken, durch die Schweiz nach dem südöstlichen Frankreich vorzudringen, mußte man zunächst wenigstens ausgeben, da man sich offenbar selbst die Stärke nicht mehr zutraute, zugleich in Süddeutschland und Oberitalien das Uebergewicht zu behaupten.

Alle früheren Entwürfe der Coalition waren also verrückt und verschoben, aus der Stellung der Angreisenden waren die Verbünsdeten in die der Angegriffenen verset; sie hatten gemeint, sich dem Rhein zu nähern, ehe Napoleon gerüstet wäre; jest stand Naposleon in Schwaben, bevor der erste russische Soldat den Inn ersreichte. Es konnte so kommen, daß von der losen Kette von Arsmeen, welche die Verbündeten ins Feld stellen wollten, ein Glied nach dem andern aufgerieden ward; die Oesterreicher an der Donau tras wahrscheinlich zuerst das Schicksal, in ein Netz französischer Streitkräfte verwickelt und darin festgehalten zu werden. Die Stelslung, die Mack die in die erste Woche des Octobers einnahm, war wenigstens nicht dazu angethan, einer solchen Katastrophe zu begegnen.

Die Streitkräfte, die Desterreich bis zu dieser Zeit in Baiernund Schwaben vereinigte, betrugen nahezu 70,000 Mann\*); daß die Armee nicht zahlreicher war und man das Heer in Italien

<sup>\*)</sup> Die glaubwürdigsten Angaben berechnen für die Zeit vom 7—8. Octos ber 112 Bataillone Infanterie und 122 Escadronen Reiterei; zählt man, was wohl nicht zu hoch gegriffen ist, durchschnittlich die runde Zahl von 500 Mann auf das Bataillon, von 100 auf die Escadron, so ergibt sich eine Gesammtzahl von 56,000 Mann Infanterie und 12,200 Reitern. Davon zählte Kiensmayers Corps 8000 Mann, Berneck mit Aspre's Detachement 16,860, Schwarzgenberg 12,940, Riesch 19,400, Iellachich 11,000 Mann. Zu Ende September waren die Truppen in folgenden Aufstellungen: Kienmayer stand an der Doznau bei Ingolstadt und Neuburg, in einzelnen Abtheilungen dis gegen Amberg ausgebreitet; Werneck mit einem Theile seines Corps am linken User des Lech von Mindelheim und Landsberg dis gegen Burgan und Zusmarshausen; daran reihte sich dann die Ausstellung von gegen 60 Bataillonen und 8 Schwadroznen an der Iller, bei Kempten und am Bodensee, während Fürst Schwarzenzberg mit seiner Infanterie und zahlreicher Reiterei nach Oberschwaben vorzgeschoben war. Schwarzeicher Kriege VI. 2. 29. 224 ff.

ohne Roth stärker machte, schrieb man in wohlunterrichteten biplomatischen Kreisen einer verkehrten Delicatesse Macks zu, ber ben ohnedies schon zurückgesetten Erzherzog nicht durch Schwächung seiner Armee noch mehr habe franken wollen\*). Dem sei wie ihm wolle, das Entscheidende war nicht die Zahl, sondern die Aufstellung dieser Streitfrafte. Bon ben tiroler Baffen an und vom Bobensee langs ber Mer, bann bis über die Donau hinüber nach bem frankischen und oberpfälzischen Gebiete hin war diese Armee zerstreut; ihre Vorposten waren bis nach Oberschwaben und in der Richtung nach dem Schwarzwalde hin vorgescho-Um den Werth dieser Aufstellung richtig zu schäßen, darf man sich nur die Frage vorlegen: war Mack stark genug, ben Franzosen die Spite zu bieten, oder war er es nicht? Im ersten Falle ware kein Grund gewesen, an ber Iller zu bleiben, sonbern Mad mußte nach bem Schwarzwalbe und nach bem Rhein vorgehen; im letteren war auch bie Stellung an ber Iller schon zu gewagt, und Mad burfte ben Feind nur am Inn erwarten, wo ihn die russische Hülfe wenigstens zum Theil vor Ankunft bes Feindes erreichen konnte. Nachdem Baiern, Württemberg, Baben boch einmal verloren waren, fiel ohnebies der politische Beweggrund weg, ber zu einem Verlaffen ber Innlinie hatte bestimmen fönnen.

Aber der österreichische Feldherr hatte noch keine Ahnung von der Lage, in welcher er sich befand. Die Corps von Soult, Lannes, Murat und Ney waren nach Schwaben vorgedrungen, Davoust rückte durch das Hohenlohe'sche nach der Donau in der Richtung auf Neuburg. Am 8. Oct. sollte er zu Monheim, zwischen Dettingen und Neuburg anlangen, am nämlichen Tage sollte sich Soult zwischen Nördlingen und Donauwörth befinden, Lannes in Neresheim, Ney schon den Tag zuvor in Heibenheim eintressen. Um dieselbe Zeit wurde Bernadotte zu Eichstädt, Marmont zwischen Eichstädt und Monheim erwartet, um dort Davoust die Hand zu reichen. Ueber das Ziel dieser Bewegungen war man auf österreichischer Seite vollständig im Dunkeln; nicht nur der arglose Mack, der, wie eine militärische Stimme sagt\*\*), immer

<sup>\*)</sup> S. die Depesche Sir Arthur Pagets in Cobbetts parliamentary debates. Lond. 1806. T. VI. Appendix XXXVI.

<sup>\*\*)</sup> Rüftow a. a. D. 112.

nur basjenige sah, was ihm Rapoleon zeigen wollte, niemals das, was er selber wissen mußte, sondern auch die Verständigften waren in Illusionen befangen. In dem Augenblicke, wo Napos leon sich schlagfertig machte, die gewaltigen Massen nach Subbeutschland zu werfen, waren z. B. in Wien die gescheibtesten Diplomaten der festen Meinung, es sei nur etwas über 100,000 Mann, was er aufbieten konnte, ober sie beruhigten sich mit bem trügerischen Troft, daß die Nachrichten von dem Anmarsche ge= waltiger Streitfräfte sich als Uebertreibung herausstellten \*). Sir Arthur Paget ober Geng, die man beide als die am wenigs sten befangenen Leute in Wien betrachten durfte, so optimistisch bachten, was war von einem Manne wie Mack zu erwarten? Er sandte keine Kundschafter aus, er benutte seine zahlreiche und treffliche Reiterei nicht einmal, um die Stellung des Feindes zu recognosciren; er ließ sich nachher burch bie plumpen Lügen büpiren, die ihm ein Bonaparte'scher Spion über die Schwäche Napoleons und eine beinnächst in Paris ausbrechenbe Schilberhebung gegen den Raiser vorgespiegelt hat. Wie die Franzosen jett über ben Schwarzwald vorrückten, starke Avantgarden auf der Linie zwischen Pforzheim und Freiburg erschienen, bestärkte bies nur im österreichischen Hauptquartiere bie Meinung, auf die Front an der Iller werbe ber Hauptangriff erfolgen. Die Bewegungen Marmonts und Bernadotte's erschienen mehr wie beobachtenbe; daß, um ste zu maskiren, Napoleon die Blide der Desterreicher auf sein Vorrücken in Schwaben zog, daß Bernadotte's Marsch das Net zuzog, in welchem die kaiserliche Armee gefangen ward — an diese Möglichkeit ward im Mackschen Hauptquartiere nicht im mindeften gebacht. Höchstens fing man an, wie sich jene Bewegungen nach der Iller sehr bald als bloße Demonstrationen erwiesen, die Möglichkeit eines Angriffes auf die rechte Flanke einzusehen; eine Umgehung ward nicht gebacht. Die einzige Beränderung war benn auch bie, daß Mack seine verzettelten Stellungen etwas mehr zusammenzog und sich in den ersten Tagen des Octobers enger bei Ulm concentrirte.

Indessen wurden die Bewegungen der Franzosen ohne Stö-

<sup>\*)</sup> S. die Depeschen Sir Arthur Pagets vom 18. und 21. September bei Cobbett a. a. D. XXXIV.

rung vollführt; am 6. October war Davoust schon in Reuburg, Soult in Donauwörth, Rey auf dem Wege dahin; Rapoleon schlug am 6. zu Nördlingen, am 7. zu Donauwörth sein hauptquartier auf, um die Bewegungen zu leiten. Db auch Bernadotte, dem sich das bairische Corps angeschlossen, zur rechten Zeit an ber Donau ankommen würde, hing bavon ab, welchen Weg er nahm. Zog er von Würzburg über Nürnberg, so war es zweifelhaft, ob er früh genug fam; schlug er den geraden Weg über Unsbach ein, so war sein rechtzeitiges Erscheinen gewiß. Aber der Durchmarsch burch das preußische Ansbach verlette die bestehenben Verträge, in benen eine Neutralität aller preußischen Gebiete ausbrücklich stipulirt war, und eine solche Berlegung war in diesem Augenblicke um so bedenklicher, als Preußen ein gleis ches Ansinnen von Seiten der Coalition rund abgeschlagen hatte. Eben war noch, um jeden Zweifel zu beseitigen, in dem frantis schen Gebiete eine Verordnung vom 21. Sept. bekannt gemacht worden, wonach ohne ausdrückliche Genehmigung bes Königs fein Durchmarsch gebuldet, keine Requisition, kein Borspann, feine Lieferung irgend einer Art geleistet, "sondern gegen jeden solchen Versuch protestirt und selbiger unter keinem Vorwande gestattet werden solle." Aber dies Bedenken wog bei Napoleon nicht schwer. Sei es, daß er sich Preußens durch Duroc bereits ganz versichert glaubte, sei es, daß er im Uebermuth des gewissen Erfolges nicht mehr für nöthig hielt, feine Geringschätzung Preu-Bens zu verhüllen, genug, er gab (28. Sept.) Bernabotte ben Befehl, durch Ansbach zu marschiren. Der Marschall sollte ben Durchzug mit aller Höflichkeit und eifrigen Freundschaftsversiches rungen vornehmen; die französische Diplomatie wurde angewiesen zu behaupten, die Neutralitätsverträge bezögen sich auf diese Enclave nicht. Bernadotte, schrieb Napoleon am 3. Dct., muß dies ses Gebiet durchziehen; doch ist es nöthig, viele beruhigende Bersicherungen zu geben, viel Anhänglichkeit und Achtung zu bezeugen, dann schnell hindurchzuziehen mit der Erklärung: es sei nicht anders möglich. So geschah es; am nämlichen Tage durchzog das französische Corps das preußische Gebiet und traf zur reche ten Zeit zwischen Eichstädt und Ingolstadt ein. Die politische Wirfung des Schrittes reichte aber, wie sich zeigen wird, doch viel weiter, als es in Bonaparte's Plan und Berechnung liegen konnte.

Auch jest noch beharrte Mack 'in seinem Glauben, daß ber Feind seine Front an ber Iller angreisen wolle, und alles Andere nur Demonstration sei, diesen Plan zu verbecken. Erzherzog Ferbinand, zwar bem Ramen nach der eigentliche Oberfeldherr, jedoch angewiesen, ben Rathschlägen Macks zu folgen, war aber anberer Ansicht; er erkannte die Gefahr und drang darauf, daß man ihr Mit Wiberstreben gab Mack halb nach, und es wurde benn auch etwas Halbes beschloffen. Statt mit ber außersten Anstrengung wo möglich ben Rückzug nach bem Inn ober Tirol anzutreten, ober, ehe sich an ber Donau ber eherné Ring ber feinb= lichen Streitfräfte schloß, über die Donau den Ruckzug nach Bohmen zu gewinnen, beschränkte man sich barauf, eine Frontverande= rung vorzunehmen (5. Oct.), die Stellung an ber Iller mit ber an der Donau zu vertauschen und die Truppen bei Ulm, Gungburg u. s. w. zu concentriren. Während bies nicht allzu schnell vorbereitet ward, vereinigten sich (6. 7. Oct.) die französischen Heeresmassen zum Donauübergange; von ber rauhen Alp bis gegen Neuburg und Ingolftabt standen jest die französischen Armeecorps, Rey am nächsten bei Ulm, Lannes bei Rörblingen, Murat unb Soult in der Richtung auf Donauwörth, Davoust und Marmont gegen Reuburg gewendet, Bernadotte und die Baiern in der Richs tung auf Eichstädt und Ingolstadt. Die einzelnen vorgeschobenen Posten ber Desterreicher waren nicht einmal ausreichend, ben Uebers gang zu vertheidigen; am frühen Morgen des 7. hatte Murat Donauwörth besetzt und bie kleine Besatzung verdrängt; zu gleicher Zeit wurden auch weiter öftlich bie Uebergange über ben Fluß ge= wonnen, Kienmapers ohnehin unzulängliches Corps zum raschen Rudzuge auf's rechte Donauufer gebrängt. Während Ney auf ber württembergischen Seite bei Ulm die Desterreicher beschäftigte, konnten binnen wenig Tagen die Franzosen sich zwischen München und Augsburg ausbreiten und bem Feinde ben Rückzug nach bem Lech und ber Isar vollends abschneiben. Am 12. rückten bie bairischen Truppen wieder in ihrer Hauptstadt ein.

Als Mack die erste Nachricht vom Verluste von Donauwörth erhielt (7. Oct.), ertheilte er Besehle zur Vertheidigung der Uebersgänge an der Donau und **bein** Lech, die schon darum sinnlos waren, weil sich die Franzosen um diese Zeit schon sast im Besitze aller der Punkte besanden, die er noch wollte vertheidigen lassen.

Rienmayer z. B., ber nach biefen Befchlen ben Lechübergang bei Rain vertheibigen sollte, befand fich auf bem Rückzuge nach Mun-Erzherzog Ferbinand, ber erst am Abend von Mindelheim in Ulm eintraf, mochte ahnen, wie die Dinge standen; für den Kall, daß die Franzosen nicht etwa nur in schwachen Colonnen ben Kluß überschritten hatten und damit die Gelegenheit zu einem gunftigen Angriffe boten, bestimmte er Mack zu bem Entschlusse bes Rückzuges. Das gegen Wertingen vorgeschobene Corps unter Auffenberg, das eben abgesandt war, um die Franzosen an der Donau anzugreifen, sollte nun gegen Zusmarshausen und Augsburg zurückgehen, die Hauptmasse in derselben Richtung folgen, Rienmayer die Verbindung mit den Russen und den sich bem Inn nähernben Berstärfungen herzustellen suchen. Noch hatte Mack nahezu 60,000 Mann zur Verfügung; wurde ber Ruckzug rasch und energisch ausgeführt, so war zwar immer ber erste Act bes Feldzuges völlig mißlungen, aber boch ber Kern ber beutschen Armee por schmählicher Nieberlage und Gefangenschaft bewahrt.

Aber auch bazu schien es fast zu spät; während man sich über diesen Rückzugsplan vereinigte und die verschiedenen Corps, Riesch und Schwarzenberg von Ulm, Jellachich von Biberach, Spangen von Mindelheim zur Vereinigung bei Günzburg erwartete, singen die Franzosen schon auf dem rechten Donauuser an sich auszubreiten, und es ward mit jeder Stunde zweiselhafter, ob der Rückzug nach dem Inn noch durchzusühren sei. Wenigstens verhieß der erste Zusammenstoß nichts Gutes.

Auffenberg war mit zehn Bataillonen und 6½ Escabronen, auf die Nachricht vom Falle Donauwörths, von Mack nach der Donau gesandt worden; wie er nach einem angestrengten Nacht marsch am Morgen des 8. Oct. in Wertingen eintraf, kam ihm, da inzwischen der Rückzug nach dem Inn beschlossen war, der Besehl nach, nun schnell auf Zusmarshausen zurückzuziehen. Auffenderg hielt sich durch die Ermüdung des Marsches für berechtigt, diesen Besehl nicht sosort zu vollziehen, sondern den Truppen Rast zu gönnen. Schon war aber eine starke seindliche Colonne, mehrere Reiterdivisionen unter Lannes und Murat und ein Theil der Insanterie des Lannes'schen Armeecorps auf dem Marsche nach Wertingen; im Ganzen eine Masse, die mehr als doppelt so start war, als die ermüdeten Desterreicher. Um Mittag griff Lannes'

Reiterei an und warf Auffenberge über Wertingen vorgeschobene Truppen zurück, indessen auch Murat anlangte und die Flanken ber Desterreicher zu umgehen anfing. Bu spät ordnete bann ber österreichische General ben Rückzug an; ber überlegene Angriff ber Franzosen sprengte bei Wertingen einen Theil des Corps auseinander; vergebens suchte sich der Rest zum neuen Widerstande zu stellen, er erlag nach tapferem Kampfe ber Uebermacht. Die Desterreicher selbst geben 1800 Mann Verluft an, größtentheils Gefangene, unter benen auch Auffenberg selber war; die ganze Division war aufgelöft, ihre sechs Geschüße hatten dem Feinde überlaffen werben muffen. Murat und Lannes rudten nun ohne hinderniß auf Burgau, Zusmarshausen und Augsburg vor; ber Rudweg nach dem Lech mußte also von Dack bereits mit den Waffen erzwungen werden. Um Morgen des 9. Oct. schien in der That sein Rückzug von Günzburg zu beginnen; bie ersten Colonnen näherten fich Burgau, blieben bort furze Zeit stehen und fehrten am Mittag wieber nach Günzburg zurück. Wahrscheinlich waren sie schon jenseits Burgau auf die erste französische Reiterei geftoßen.

Am rechten Ufer ber Donau war also bie Operation ber Franzosen vollendet; sie standen im Rucken der Desterreicher und hatten ihnen den Weg nach dem Inn verlegt. Indessen begann auch Ulm gegenüber, am linken Donauufer, ihre Thatigkeit sich zu entfalten. Es waren bort gegen 40,000 Mann unter New vereinigt, welche die Ocsterreicher bei Ulm festhielten, indessen Rapoleon ihnen den Rudweg abschnitt. Um 9. October kam es bei Gunzburg zum Gefecht über ben Donauübergang, bas sich zum Vortheil der Franzosen entschied. Sie behaupteten die Donaubruden und brangten ben Feind nach Gunzburg zurud. mals brang man jest im österreichischen Lager in Mack, Ulm zu verlaffen, und er schien bazu entschlossen. Rachbem ber Versuch, nach dem Lech hin durchzukommen, aufgegeben war, blieben nur die zwei Wege: entweder der Iller entgegen nach Tirol zu entkommen — und dieser Ausweg bot noch die wenigsten Gefahren — ober bei Ulm auf's linke Donauufer hinüberzugehen, sich nach Nördlingen durchzuschlagen und von dort den Rückzug nach Böh-Nach dem Gesecht bei Günzburg schien Mack men zu gewinnen. entschlossen, diesen letteren Versuch zu machen; doch perschob er

die Ausführung auf ben 11. October. An diesem Tage sollte bas Gros der Armee über die Donau gehen, den Weg über Albeck, Heibenheim nach Rördlingen antreten, indeß ein Corps scheinbar in ber Richtung auf Geißlingen und Stuttgart vorging, um ben Schein einer Bewegung gegen die französische Granze zu erweden — eine Demonstration, von der fich freilich aller Boraussicht nach kein Mensch mehr täuschen ließ. Ehr es aber zu diesen Bewo gungen kam, erschien eine französische Division unter Dupont von Albeck her (11. Oct.) im Angesicht ber Desterreicher. Rapoleon, ber über die Stellung und Stärfe bes Feindes in diesem Augenblide nicht genau unterrichtet war und einen Rüchug nach Tirel zu fürchten schien, hatte Rey aufgetragen, Ulm anzugreifen und wo möglich wegzunehmen. Daran war freilich noch nicht zu benten. Bahrend Rev bie Uebergange bei Günzburg bectie, bewegte sich Dupont mit etwa 6000 Mann gegen Ulm, und es kam bei den Dörfern Haslach, Thalfingen und Jungingen zu einem hartnacigen und blutigen Gefecht, in welchem Fürst Karl Schwarzenberg einen glücklichen Reiterangriff ausführte und die Franzosen zum Rückzuge zwang. Dieser augenblickliche Erfolg, ber aber von ben Desterreichern selbst theuer erkauft und burch keine weiteren Trophäen bezeichnet war, hatte die bedenkliche Wirkung, Mack gegen verständigen Rath noch unzugänglicher zu machen. schätte den Werth des Gefechtes, wich nun wieder ben Anmuthuns gen, Ulm zu verlassen, widerwillig aus und verstockte sich noch mehr in dem Wahne, daß es das Beste sei, bei Ulm zu verwei-Doch ließen die tüchtigsten Officiere der Armee nicht ab, in ihn zu bringen, daß er die bedenkliche Stellung verlaffe, und die unzweifelhafte Gewißheit, daß sich große feindliche Maffen zwischen Lech und Mer sammelten, bestimmte ihn denn auch felber, jenen Wünschen sein Ohr zu leihen. Aber es geschah doch nur mit halbem Herzen, kostbare Stunden gingen verloren, und erst am 13. October sollte ber Abmarsch begonnen werden. Er brachte seine Zeit damit zu, seine Armee neu einzutheilen; er bildete baraus drei Corps, jedes von 16—18,000 Mann, wovon Fürst Schwarzenberg ben linken Flügel, Riesch bas Centrum, Werned die rechte Seite commandirte. Außerdem stand Jellachich mit beis nahe 5000 Mann noch bei Ulm, Spangen mit einem gleich starken Corps in Memmingen, einzelne Bataillone waren noch in

Lindau und Stockach vorgeschoben. Um 13. Oct. sollte Werneck ben Rückzug nach Heibenheim antreten, Riesch und Schwarzenberg ihm folgen, während Jellachich gegen Memmingen ausbrechen und sich mit Spangen dort vereinigen sollte.

Indessen traf Napoleon alle Vorbereitungen, ben Desterreichern am 14. October mit überlegenen Maffen eine Schlacht zu liefern; es zogen sich gegen achtzigtausend Mann zwischen ber Mer und bem rechten Donauufer zusammen. Wie Jellachich am aufbrach, war sein Marsch schon nicht mehr ungefährbet, er ward von Memmingen getrennt und weiter süblich geschoben. Schon am Abende umstellte Soult diesen Ort und zwang am andern Tage das Corps von Spangen, fich friegsgefangen zu Indessen hatte auch am Morgen bes 13. der Abmarsch von Ulm begonnen; Werneck hatte ben Weg nach Heibenheim angetreten, Riesch und Schwarzenberg sollten in kurzen 3wischenräumen folgen. Die Wege waren schlecht, burch anhaltendes Regenwetter aufgeweicht, der Marsch ging daher nur sehr langsam von Statten. Gleichwol war biefer Ausweg ber lette, ber eine Hoffnung eröffnete, die Armee vor schmählicher Capitulation zu Aber der Marsch war kaum begonnen, so ward er auch wieber aufgegeben.

Es war eine neue Wandlung mit Mack vorgegangen, die bas Schicksal ber Armee entschieben hat. Am Mittag bes 13. Oct. kamen ihm durch den Generalcommissair der Armee verworrene Berichte zu, die darauf hinausliefen, Napoleon sei durch eine Diversion in seinem Rücken gezwungen, sich nach dem Rhein zurücks zuwenden. Es gehörte Macks politische Unwissenheit bazu, um im Ernste zu glauben, die Engländer hätten eine Landung bei Boulogne gemacht, ober Preußen, durch die Verletzung des Ans= bacher Gebictes beleidigt, habe auf die Runde von den Vorgangen des 3. Octobers bereits seine Armeen gegen Rapoleon in Bewe= gung gesett; es gehörte aber auch seine militärische Verkehrtheit dazu, um anzunehmen, Rapoleon werde — selbst alle jene Ges rüchte im Ernste als Thatsachen zugegeben — rasch bie Desterreicher an der Donau im Stiche lassen und nach Boulogne gegen die Engländer, oder nach Mitteldeutschland gegen die Preußen marschiren. So unglaublich es klingt, es ift gleichwol kaum ander übereinstimmenden Nachricht zu zweifeln, daß Napoleon mit bestem Erfolge ihn in biesen tollen Meinungen bestärfte. Er schickte, so wird erzählt, durch die Rachricht vom Abmarsch besorgt, die Desterreicher möchten entrinnen, ben bekannten Doppelspion Schulmeister an Mack, und dieser meldete ihm bann die handgreiflichen Lügen von dem Ausbruche einer Contrerevolution in Paris, vom Anmarsche ber Engländer und dem eiligen Rückzuge Rapoleons. Wer immer dem öfterreichischen Feldherrn diese Mährchen aufgebunden haben mag, er nahm sie mit gläubiger Begierbe auf. Er hielt die Bewegungen der Franzosen wirklich für den Anfang ihres Rückzuges; er sprach in dem Moment, wo ihn Napoleon schon mit überlegenen Massen festhielt, im Ernste bavon, "es sei jest ber gunstigste Augenblick, ihn aufzureiben. Das Vorrücken einer Colonne gegen Memmingen, sagte er, und die Stille auf bem linken Donauufer find Beweise seines Rückzuges; wir muffen nun augenblicklich barauf benken, die Fortsetzung besselben zu beunruhis gen, und unsere Armee muß mit ihm zugleich ben Rhein erreichen, vielleicht irgendwo mit ihm passiren!"\*) Er sistirte also den Abmarsch nach Rördlingen, er traf Anordnungen, um Napoleon auf seinem muthmaßlichen Ruckzuge nach — Straßburg und Mannheim zu verfolgen. Es ist gewiß richtig, was ein militärischer Darsteller dieses Feldzuges sagt: die Kritik hört da auf, wo von rechnendem Berstande feine Spur mehr zu finden ist und eine liederliche Einbildungsfraft sich burchaus der Herrschaft bemächtigt hat. Aber nicht nur ein armseliger Mensch, wie Mack, sondern auch Gescheidtere wiegten sich in ähnlichen Illusionen \*\*).

<sup>\*)</sup> S. Gefch. der Kriege VI. 2. 59. 60. Ruftow a. a. D. 142. 144.

<sup>\*\*)</sup> Am 5. October verkündete die Wiener Hofzeitung noch: "Die gesammte französische Macht, welche in 10—14 Tagen auf dem rechten Rheinuser stehen kann, wird 86,000 Mann betragen;" "längstens bis zum 11. October, fügte sie hinzu, wird durch die Bereinigung mit Kutusow die Armge bei Ulm auf 140,000 Mann gewachsen sein und am 30. durch die Ankunft der zweiten russischen Armee auf 200,000 anwachsen." Einen Tag später schrieb Gent den bekannten Brief, worin er sich an der "Scham und Berlegenheit" bes "Theatermonarchen" frohlockend weidete. Nach diesen Proben klingt es nicht unglaublich, was Hormahr (Geschichte Andreas Hosers I. 96.) berichtet, daß man bei der Berechnung der Ankunst der zweiten russischen Armee vergaß, die Berschiedenheit des russischen und gregorianischen Kalenders in Anschlag zu bringen!

Das Schicksal ber österreichischen Armee war nicht mehr abzuwenden. Während Mack seine abenteuerlichen Befehle austheilte, um Napoleon an den Rhein zu verfolgen, hatte dieser alle Anstalten getroffen, das deutsche Heer an der Donau einzuschließen. Bernadotte und die Baiern standen östlich nach dem Inn zu gewendet, um den Russen, falls sie kamen, entgegenzutreten; an ihn schloß sich das Corps von Davoust, Soult war an der Iller und ber obern Donau, die übrigen Streitkräfte der Franzosen schlossen Nörblich von ber Stadt hielt Ren die Doeinen Kreis um Ulm. nauübergange besetzt und breitete sich auf beiden Ufern bes Flusses aus; östlich am rechten Ufer näherten sich im Halbkreise Marmont, Lannes und Murat mit ihren Armeecorps dem Plate. Es war diesen letteren nicht schwer, am 14. October vorzudringen und die schwachen Posten des Feindes zurückzuschieben; sie standen am Abend schon auf dem engen Raume zwischen Pfuhl und Oberkirchberg bicht an die Stadt herangedrängt. Heftiger, aber nicht glücklicher für die öfterreichischen Waffen ward indessen am linken Ufer der Donau gestritten; das Corps von Riesch war dort, den früheren Anordnungen zufolge, auf bem Marsche gegen Nördlingen; die neuesten Befehle, die diesem Corps die Verfolgung Na= poleons in der Richtung auf Mannheim zudachten, waren noch nicht eingetroffen. In einzelnen losen Abtheilungen vorwärts= ziehend, geriethen diese Truppen einzeln mit dem Ren'schen Corps in Kampf; Riesch selbst bei Elchingen um die Donaubrucke, eine andere Division weiter nördlich bei Langenau; die Artillerie blieb zum größten Theil in den bodenlosen Hohlwegen bei Thalfingen Kaum gelang es noch Riesch, trot bes tapferen Wiberstandes, ber an einzelnen Stellen geleistet warb, mit beträchtlichem Verlust nach Ulm zurückzukommen; ber Feind brängte nach, und am Abend des 14. Octobers war auch auf dieser Seite ber Donau die Einschließung fast vollendet. Der Tag mußte selbst die Kurz= sichtigsten belehren, wie die Dinge jest standen; es war nur eine Stimme unter ben höheren Officieren im öfterreichischen Lager, daß nichts mehr übrig bleibe, als sich rasch am linken Donauufer durchzuschlagen, bevor der Kreis der Feinde sich völlig schloß — Mack allein blieb auch jett aller Vernunft unzugänglich. Mit einer Zuversicht, die an stillen Wahnsinn gränzte, behauptete er auch am Abend nach bem Treffen bei Elchingen noch, die Lage

des Feindes sei ganz verzweifelt, er habe sich nur noch geschlagen, um seinen unvermeiblichen Rückzug zu maskiren. Es fam barüber zu offener Entzweiung. Der Erzherzog Ferdinand erklärte, ein langeres Berweilen bei Ulm muffe unvermeiblich zur Kriegsgefangenschaft führen; er werbe barum bie Stabt sogleich verlassen und sich mit bem Werneckschen Corps, das am Tage zuvor gegen Heibenheim aufgebrochen war, zu vereinigen suchen. Besser wäre es vielleicht gewesen, wenn der Erzherzog den offenbar unzurechnungsfähigen Mann kurzweg beim Kopf nehmen ließ und bie Leitung ber vereinigten Streitkräfte selber ergriff; benn seine Entfernung gab bem Treiben Macks nur vollends freien Spielraum. Alle Zusicherungen und alles Drohen Macks konnten ihn von der Ausführung seines Entschlusses nicht abhalten; in der Racht verließ ber Erzherzog mit zwölf Schwadronen die Stadt, um auf dem Umwege über Geißlingen den Weg nach Heidenheim und Rörblingen zu finden.

Roch in berselben Nacht traf Napoleon seine Maßregeln, um bie Stadt vollends einzuschließen und durch den Angriff vom ans bern Tage bie Capitulation vorzubereiten. Es waren wenigstens fünfzigtausend Mann, die am Bormittag des 15. Octobers an beiben Ufern ber Donau bicht um die Stadt zusammengezogen waren; die Befestigungen, im Spätjahr 1800 von den Franzosen geschleift und seit bem Beginn des Krieges nur unvollkommen und in der Eile wiederhergestellt, waren zum Theil durch die anhal= tenden Regengüsse eingestürzt, schwere Artillerie war nicht mehr da, von den fünfundzwanzigtausend Mann Truppen, die sich jest hinter den Mauern von Ulm zusammendrängten, waren nach ben Gefechten der letten Tage kaum fünfzehntausend zum Kampfe brauchkar, und auf Allen lag der entmuthigende Eindruck einer unverantwortlichen Führung. Mack selbst war auch jetzt noch seines Glaubens an den Rückzug der Feinde so sicher, daß er es nicht einmal der Mühe werth hielt, am fünfzehnten persönlich auf dem Kampfplate zu erscheinen. Dagegen bezeichnete er diesen Tag burch einen benkwürdigen Aufruf, worin er alle Officiere bei "ihrer Ehre und ihrer Pflicht aufforderte, das Wort Uebergabe nicht mehr hören zu laffen, sondern nur an die standhafteste und hartnäckigfte Vertheidigung zu benken. Schon in wenig Tagen werden zwei Armeen zum Entsatz erscheinen. Die feinbliche Armee, sagte er, ist in der schrecklichsten Lage; es ist unmöglich, daß ste sich länger als einige Tage in der Gegend halten kann. Wir haben, wenn es an Lebensmitteln fehlen sollte, mehr als 3000 Pferde, um uns zu nähren; ich selbst will der Erste sein, der Pferdesteisch ist."

Während der öfterreichische Feldherr so seinem Delirium Luft machte, griffen die Franzosen die Höhen um die Stadt an, nahmen die Schanzen auf dem Michelsberge und drängten den Fliedenden auf den Fersen dis an einzelne Thore der Stadt nach. Nur die Geistesgegenwart einzelner Officiere verhütete hier, daß der Feind nicht sosort in die Stadt eindrang; sie sammelten die Flüchtigen und warsen die am weitesten vorgeschodenen seindlichen Abtheilungen noch zurück. Doch war kaum daran zu zweiseln, wenn Napoleon ernstlich wollte und einigen Verlust nicht scheute, konnte er noch an diesem Tage die Stadt erstürmen. Aber es bedurfte dieses Auswandes an Kräften nicht; am Abend des 15. Oct. waren die Höhen um die Stadt schon von den Franzosen besetzt, es kostete wahrscheinlich keinen Tropsen Blut, sich des Plates und der darin eingeschlossenen Besatung zu bemächtigen.

Es waren noch ungefähr 20,000 Mann Infanterie, gegen 3300 Reiter und Artilleriften mit 59 Geschüßen in der Stadt; die Verpflegung war bis zu Ende des Monats hinlänglich gesichert, Entsatz nicht wahrscheinlich, boch immerhin möglich. Die Franzosen litten durch das abscheuliche Wetter und durch die Schwierigkeit, eine so große Armee auf biesem engen Raume zu ernähren. Wenn man baher in Ulm wirklich so heroischer Entsschlüsse fähig war, wie sie Macks Aufruf vom 15. October verhieß, so war auch jest noch, nicht etwa die Katastrophe abzuhalten, aber boch dem Feinde sein Sieg zu erschweren, vielleicht erträglichere Bedingungen ber Uebergabe zu erlangen. tropige Aufruf entsprang nicht aus Muth und Geistesgegenwart, es sprach sich in ihm nur die Fortbauer unbegreiflicher Illustonen aus. Auch jest noch, als am Abend Rey eine Aufforderung zur Uebergabe an die Besatzung richtete und die Stimmung in der Besatung sich laut aussprach, gegen freien Abzug zu capituliren, dauerte bei Mack die Täuschung fort; er bekämpfte solche Gedan-Aber es bedurfte nur des Einen, daß ihm die herbe Wirklichkeit der Dinge endlich enthüllt und die dichte Binde von seinen Augen weggenommen ward, dann schlug ohne Zweifel sein prahlerisches Selbstvertrauen mit einem Male in die gränzenloseste Entmuthigung um. Rapoleon hatte noch in ber Racht ben Grafen Philipp von Segur nach Ulm gesandt, um zur Uebergabe aufzufordern; aus seinem Munde erfuhr Mack, wie die Sachen fanben: bie Starke ber Frangosen, bie Hoffnungelosigkeit ber eigenen Lage und die geringe Aussicht auf russischen Entsatz. Die Wir fung bieser Mittheilungen war nicht zu verkennen; auf Segur selbst machte, nach der Schilderung, die er gibt, diese Mischung von Verblenbung und Angst, von Eigenstinn und Schwäche ben Eindruck des tiefsten Erbarmens\*). Doch raffte fich Mack noch so weit zusammen, die Uebergabe zur Kriegsgefangenschaft, die Rapoleon fordern ließ, abzulehnen und einen Waffenstillstand vorzu-Als Vermittler dieser Unterhandlungen begab sich tann Fürst Morit Liechtenstein (16. Oct.) ins französische Hauptquars Napoleon überzeugte ihn von der geringen Aussicht auf Entsat und beutete drohend auf ein schlimmeres Schicksal hin, bas Mack burch Eigensinn über die Armee verhängen werbe. Liechtenstein wies ben Gedanken ber Uebergabe nicht zurud, bemühte sich jedoch, wenn auch erfolglos, für das eingeschlossene Heer ben freien Abzug nach Desterreich zu erlangen. Indessen war, vor Beginn ber Unterhandlung und nachbem ste geenbet, die Stadt ein paar Stunden lang vom Michelsberge aus beschoffen und damit die letten Widerstandsgedanken beschwichtigt worden; am 17. begab sich Mack selbst ins Napoleonische Hauptquartier, um über die Capitulation zu verhandeln. Sie ward in der Hauptsache so geschlossen, wie sie ber französische Kaifer wollte. Ulm mit seinen Magazinen und Waffenvorräthen ward übergeben; die Besatzung zog mit den Waffen aus, um sich bann friegsgefangen zu ergeben; nur die Officiere wurden auf Ehrenwort in die Heimath entlassen, die Soldaten gingen gefangen nach Frankreich. Dem 21/2 lem war die nichtssagende Clausel angehängt: wenn binnen acht Tagen eine Entsatzumce erscheine, so bürfe bie Besatzung sich mit ihr vereinigen und frei abziehen. Mit dieser Clausel glaubte Mack sein Gewissen beruhigt; er gewann seine Gemüthsruhe wieder, wie wenn Alles trefflich gelungen sei.

Ueber die Unterredung, die er in der Abtei zu Elchingen mit

<sup>\*)</sup> S. Mémoires du général Rapp S. 26 ff.

Rapoleon hatte, liegt uns eine Aufzeichnung von ihm selbst vor\*). Rapoleon empfing ihn mit der Frage: Wie konnten Sie so eigensinnig barauf bestehen, sich in diesem Plaze, ber kaum ben Namen einer Festung verdient, vertheidigen zu wollen? Mack suchte, so "schätbar ihm die Ansicht des Kaisers sei", die entgegengesetzte Meinung zu vertheidigen; bie Stellung bei Ulm hätte sich wohl bis zur Ankunft der Ruffen halten laffen, aber "unglückliche Um= stände" hätten ihn zur Uebergabe gezwungen. Das Gespräch fam dann auf die Ursachen des Krieges; wer der angreifende Theilgewesen und ob Desterreich Ursache gehabt habe, loszuschlagen. Es wurden die Gründe wiederholt, die in den österreichischen und französischen Noten und Manifesten waren für und wider geltenb gemacht worden. Mad pries die Hulfsquellen Desterreichs, sprach von 400,000 Mann, die Napoleon an der unteren Donau finden werbe, und gegen die er einen Winterfeldzug unternehmen muffe. "Rachbem mich ber Raiser, berichtet Mad weiter, hatte ausreben laffen, und ich ihm vorgestellt, wie er keine bauernde Eroberung, fondern nur vorübergehende Einfälle werde machen können, unterbrach er mich plöglich mit ben Worten: Gut, wir wollen Frieden schließen, gehen Sie nach Wien; ich ermächtige Sie, bem Raiser zu sagen, daß ich nur ben Frieden will und ihn auch jest um billige Bedingungen zu schließen bereit bin, nur muß Rußland aus dem Spiele bleiben. Nachdem ich ihm vorgestellt, wie das nicht wohl anginge, besann sich der Kaiser einen Augenblick und fagte bann: Wohlan, ich will mit beiben unterhandeln, man nenne mir nur die Vorschläge, ich bin begierig, sie zu erfahren. Ich will Opfer bringen, felbst große Opfer." Wie aber Mad von einem Waffenstillstande sprach, erwiederte er: "Nein, ich kann meine Vor= theile nicht unbenutt laffen, aber ich wiederhole es und ermächtige Sie, es Ihrem Kaiser zu sagen, baß ich ben Frieden will. Erfoll mir nur den Grafen Cobenzl ober sonst Jemanden mit einem russischen Bevollmächtigten schicken." Auch auf die Berletung bes Ansbacher Gebictes fam die Sprache. Mad meinte, wenn er

<sup>\*) &</sup>quot;Précis de mon entretien avec l'Empereur des Français," batirt von Hüttelborf 27. October 1805. Am Schlusse steht: tout ce que j'ai écrit, je puis l'attester sur ma parole d'honneur. Diese handschriftliche Aufzeichnung ist ohne Zweisel eine Copie des Aufsates, dessen Gents (Schriften IV. 130) erwähnt.

Rienmayer &. B., ber nach biesen Befehlen ben Lechübergang bei Rain vertheibigen sollte, befand sich auf dem Rückzuge nach Dun-Erzherzog Ferbinand, ber erft am Abend von Mindelheim in Ulm eintraf, mochte ahnen, wie die Dinge standen; für den Fall, daß die Franzosen nicht etwa nur in schwachen Colonnen den Fluß überschritten hatten und damit die Gelegenheit zu einem gunftigen Angriffe boten, bestimmte er Mad zu bem Entschlusse des Rückzuges. Das gegen Wertingen vorgeschobene Corps unter Auffenberg, das eben abgesandt war, um die Franzosen an der Donau anzugreifen, sollte nun gegen Zusmarshausen und Augsburg zurückgehen, die Hauptmasse in berselben Richtung folgen, Rienmayer die Verbindung mit den Ruffen und ben sich bem Inn nähernben Verstärfungen herzustellen suchen. Noch hatte Mack nahezu 60,000 Mann zur Verfügung; wurde ber Ruckzug rasch und energisch ausgeführt, so war zwar immer der erste Act des Feldzuges völlig mißlungen, aber doch ber Kern der deutschen Armee por schmählicher Niederlage und Gefangenschaft bewahrt.

Aber auch bazu schien es sast zu spät; während man sich über diesen Rückzugsplan vereinigte und die verschiedenen Corps, Riesch und Schwarzenberg von Ulm, Jellachich von Biberach, Spangen von Mindelheim zur Vereinigung bei Günzburg erwartete, singen die Franzosen schon auf dem rechten Donauuser an sich auszubreiten, und es ward mit seder Stunde zweiselhafter, ob der Rückzug nach dem Inn noch durchzusühren sei. Wenigstens verhieß der erste Zusammenstoß nichts Gutes.

Auffenberg war mit zehn Bataillonen und 6½ Escabronen, auf die Nachricht vom Falle Donauwörths, von Mack nach der Donau gesandt worden; wie er nach einem angestrengten Racht marsch am Morgen des 8. Oct. in Wertingen eintraf, kam ihm, da inzwischen der Rückzug nach dem Inn beschlossen war, der Besehl nach, nun schnell auf Zusmarshausen zurückzuziehen. Aufsenderg hielt sich durch die Ermüdung des Marsches für berechtigt, diesen Beschl nicht sosort zu vollziehen, sondern den Truppen Ratzu gönnen. Schon war aber eine starke seindliche Colonne, mehrere Reiterdivisionen unter Lannes und Murat und ein Theil der Insanterie des Lannes'schen Armeecorps auf dem Marsche nach Wertingen; im Ganzen eine Masse, die mehr als doppelt so start war, als die ermüdeten Desterreicher. Am Mittag griff Lannes'

Reiterei an und warf Auffenbergs über Wertingen vorgeschobene Truppen zurück, indessen auch Murat anlangte und die Flanken ber Desterreicher zu umgehen anfing. Bu spät ordnete bann ber österreichische General ben Rückzug an; ber überlegene Angriff ber Franzosen sprengte bei Wertingen einen Theil des Corps auseinander; vergebens suchte sich der Rest zum neuen Widerstande zu stellen, er erlag nach tapferem Kampfe ber Uebermacht. Die Desterreicher selbst geben 1800 Mann Verluft an, größtentheils Gefan= gene, unter benen auch Auffenberg selber war; die ganze Division war aufgelöft, ihre sechs Geschütze hatten dem Feinde überlaffen Murat und Lannes rudten nun ohne hindernis werben mussen. auf Burgau, Zusmarshausen und Augsburg vor; ber Rudweg nach dem Lech mußte also von Mack bereits mit den Waffen er= zwungen werden. Um Morgen des 9. Oct. schien in ber That sein Rückzug von Günzburg zu beginnen; die ersten Colonnen näherten fich Burgau, blieben dort furze Zeit stehen und fehrten am Mittag wieder nach Gunzburg zurud. Wahrscheinlich waren sie schon jenseits Burgau auf die erfte französische Reiterei gestoßen.

Am rechten Ufer der Donau war also die Operation der Franzosen vollendet; ste standen im Rücken der Desterreicher und hatten ihnen den Weg nach dem Inn verlegt. Indessen begann auch Ulm gegenüber, am linken Donauufer, ihre Thatigkeit sich au entfalten. Es waren bort gegen 40,000 Mann unter Ney vereinigt, welche die Ocsterreicher bei Ulm festhielten, indessen Rapoleon ihnen den Rudweg abschnitt. Um 9. October kam es bei Bunzburg zum Gefecht über ben Donauübergang, das sich zum Vortheil der Franzosen entschied. Sie behaupteten die Donaubruden und brangten ben Feind nach Gunzburg zurück. Abermals drang man jest im österreichischen Lager in Mack, Ulm zu verlaffen, und er schien dazu entschlossen. Rachdem der Versuch, nach dem Lech hin durchzukommen, aufgegeben war, blieben nur die zwei Wege: entweder der Iller entgegen nach Tirol zu entkommen — und dieser Ausweg bot noch die wenigsten Gefahren — ober bei Ulm auf's linke Donauufer hinüberzugehen, sich nach Nördlingen durchzuschlagen und von dort den Rückzug nach Böh= men zu gewinnen. Nach bem Gefecht bei Gunzburg schien Mack entschlossen, diesen letteren Versuch zu machen; doch perschob er

bie Ausführung auf ben 11. October. An diesem Tage sollte bas Gros ber Armee über bie Donau gehen, den Weg über Albeck, Beibenheim nach Rördlingen antreten, indeß ein Corps scheinbar in ber Richtung auf Geißlingen und Stuttgart vorging, um ben Schein einer Bewegung gegen die französische Granze zu erweden - eine Demonstration, von ber fich freilich aller Boraussicht nach kein Mensch mehr täuschen ließ. Ehe es aber zu diesen Bewegungen kam, erschien eine französische Division unter Dupont von Albeck her (11. Det.) im Angesicht ber Desterreicher. Rapoleon, ber über die Stellung und Stärke bes Feindes in diesem Augenblide nicht genau unterrichtet war und einen Rückun nach Tirel zu fürchten schien, hatte Ren aufgetragen, Ulm anzugreifen und wo möglich wegzunehmen. Daran war freilich noch nicht zu benten. Bahrend Ren bie Uebergange bei Günzburg bectie, bewegte sich Dupont mit etwa 6000 Mann gegen Ulm, und es kam bei den Dörfern Hablach, Thalfingen und Jungingen zu einem hartnäckigen und blutigen Gefecht, in welchem Fürst Karl Schwarzenberg einen glücklichen Reiterangriff ausführte und die Franzosen zum Rudzuge zwang. Dieser augenblickliche Erfolg, ber aber von ben Desterreichern selbst theuer erkauft und durch keine weiteren Trophäen bezeichnet war, hatte die bedenkliche Wirkung, Mack gegen verständigen Rath noch unzugänglicher zu machen. schätte den Werth des Gefechtes, wich nun wieder den Anmuthungen, Ulm zu verlassen, widerwillig aus und verstockte sich noch mehr in dem Wahne, daß es das Beste sei, bei Ulm zu verweis Doch ließen die tüchtigsten Officiere der Armee nicht ab, in ihn zu bringen, daß er die bedenkliche Stellung verlaffe, und die unzweifelhafte Gewißheit, daß sich große feindliche Massen zwischen Lech und Iller sammelten, bestimmte ihn benn auch selber, jenen Wünschen sein Ohr zu leihen. Aber es geschah doch nur mit halbem Herzen, kostbare Stunden gingen verloren, und erst am 13. October sollte ber Abmarsch begonnen werden. Er brachte seine Zeit damit zu, seine Armee neu einzutheilen; er bildete daraus drei Corps, jedes von 16—18,000 Mann, wovon Fürst Schwarzenberg ben linken Flügel, Riesch bas Centrum, Werned die rechte Seite commandirte. Außerdem stand Jellachich mit beinahe 5000 Mann noch bei Ulm, Spangen mit einem gleich ftarken Corps in Memmingen, einzelne Bataillone waren noch in

Lindau und Stockach vorgeschoben. Um 13. Oct. sollte Werneck ben Rückzug nach Heibenheim antreten, Riesch und Schwarzenberg ihm folgen, während Jellachich gegen Memmingen ausbrechen und sich mit Spangen dort vereinigen sollte.

Indessen traf Napoleon alle Vorbereitungen, ben Desterreis chern am 14. October mit überlegenen Massen eine Schlacht zu liefern; es zogen sich gegen achtzigtausend Mann zwischen ber Mer und bem rechten Donauufer zusammen. Wie Jellachich am aufbrach, war sein Marsch schon nicht mehr ungefährs bet, er ward von Memmingen getrennt und weiter süblich geschoben. Schon am Abende umstellte Soult diesen Ort und zwang am andern Tage das Corps von Spangen, sich friegsgefangen zu Indessen hatte auch am Morgen bes 13. ber Abmarsch von Ulm begonnen; Werneck hatte ben Weg nach Heidenheim angetreten, Riesch und Schwarzenberg sollten in kurzen 3wischenräumen folgen. Die Wege waren schlecht, burch anhaltendes Regenwetter aufgeweicht, der Marsch ging daher nur sehr langsam von Statten. Gleichwol war biefer Ausweg ber lette, ber eine Hoffnung eröffnete, die Armee vor schmählicher Capitulation zu Aber der Marsch war kaum begonnen, so ward er auch wieber aufgegeben.

Es war eine neue Wandlung mit Mack vorgegangen, die bas Schicksal ber Armee entschieben hat. Am Mittag bes 13. Oct. kamen ihm durch den Generalcommissair der Armee verworrene Berichte zu, die darauf hinausliefen, Napoleon sei burch eine Diversion in seinem Rücken gezwungen, sich nach dem Rhein zurücks zuwenden. Es gehörte Macks politische Unwissenheit bazu, um im Ernste zu glauben, bie Engländer hatten eine Landung bei Boulogne gemacht, ober Preußen, durch die Verletzung des Ansbacher Gebietes beleidigt, habe auf die Runde von den Vorgangen des 3. Octobers bereits seine Armeen gegen Napoleon in Bewe= gung gesett;\* es gehörte aber auch seine militärische Verkehrtheit dazu, um anzunehmen, Rapoleon werbe — selbst alle jene Gerüchte im Ernste als Thatsachen zugegeben — rasch die Desterreicher an der Donau im Stiche lassen und nach Boulogne gegen die Engländer, oder nach Mittelbeutschland gegen die Preußen marschiren. So unglaublich es klingt, es ift gleichwol kaum an der übereinstimmenden Nachricht zu zweifeln, daß Napoleon mit bestem Erfolge ihn in diesen tollen Meinungen bestärfte. Er schickte, so wird erzählt, durch die Rachricht vom Abmarsch besorgt, die Desterreicher möchten entrinnen, den bekannten Doppelspion Schulmeister an Mack, und dieser meldete ihm dann die handgreiflichen Lügen von dem Ausbruche einer Contrerevolution in Paris, vom Anmarsche ber Engländer und dem eiligen Rückzuge Rapolcons. Wer immer bem öfterreichischen Feldherrn biese Mährchen aufgebunden haben mag, er nahm ste mit gläubiger Begierbe auf. Er hielt die Bewegungen der Franzosen wirklich für den Anfang ihres Rückzuges; er sprach in dem Moment, wo ihn Napoleon schon mit überlegenen Massen festhielt, im Ernste davon, "es sei jest ber gunftigste Augenblick, ihn aufzureiben. Das Vorruden einer Colonne gegen Memmingen, sagte er, und die Stille auf bem linken Donauufer sind Beweise seines Rückzuges; wir muffen nun augenblicklich barauf benken, die Fortsetzung besselben zu beunruhis gen, und unsere Armee muß mit ihm zugleich ben Rhein erreichen, vielleicht irgendwo mit ihm passiren!"\*) Er sistirte also ben Abmarsch nach Nördlingen, er traf Anordnungen, um Napoleon auf seinem muthmaßlichen Rudzuge nach -Straßburg und Mannheim zu verfolgen. Es ist gewiß richtig, was ein militärischer Darsteller dieses Feldzuges sagt: die Kritik hört da auf, wo von rechnendem Berstande keine Spur mehr zu finden ist und eine lieberliche Einbildungsfraft sich durchaus der Herrschaft bemächtigt hat. Aber nicht nur ein armseliger Mensch, wie Mack, sondern auch Gescheidtere wiegten sich in ähnlichen Illusionen \*\*).

<sup>\*)</sup> S. Gesch. der Kriege VI. 2. 59, 60. Ruftow a. a. D. 142, 144.

<sup>\*\*)</sup> Am 5. October verkündete die Wiener Hofzeitung noch: "Die gesammte französische Macht, welche in 10—14 Tagen auf dem rechten Rheinuser stehen kann, wird 86,000 Mann betragen;" "längstens dis zum 11. October, fügte sie hinzu, wird durch die Bereinigung mit Kutusow die Armge bei Ulm auf 140,000 Mann gewachsen sein und am 30. durch die Ankunft der zweiten russischen Armee auf 200,000 anwachsen." Einen Tag später schried Gens den bekannten Brief, worin er sich an der "Scham und Verlegenheit" des "Theatermonarchen" frohlockend weidete. Nach diesen Proden klingt es nicht unglaublich, was Hormahr (Geschichte Andreas Hosers I. 96.) berichtet, das man bei der Berechnung der Ankunst der zweiten russischen Armee vergaß, die Verschiedenheit des russischen und gregorianischen Kalenters in Anschlag zu bringen!

Das Schicksal ber österreichischen Armee war nicht mehr abzuwenden. Während Mack seine abenteuerlichen Befehle austheilte, um Napoleon an den Rhein zu verfolgen, hatte biefer alle Anstalten getroffen, das deutsche Heer an der Donau einzuschließen. Bernabotte und die Baiern standen öftlich nach bem Inn zu ge= wendet, um den Russen, falls sie kamen, entgegenzutreten; an ihn schloß sich das Corps von Davoust, Soult war an der Iller und ber obern Donau, die übrigen Streitkräfte der Franzosen schlossen einen Kreis um Ulm. Nördlich von der Stadt hielt Nen die Donauübergange besetzt und breitete sich auf beiden Ufern bes Flusses aus; östlich am rechten Ufer näherten sich im Halbkreise Marmont, Lannes und Murat mit ihren Armeecorps dem Plate. Es war biesen letteren nicht schwer, am 14. October vorzubringen und die schwachen Posten des Feindes zurückzuschieben; sie standen am Abend schon auf dem engen Raume zwischen Pfuhl und Oberfirchberg bicht an die Stadt herangedrängt. Heftiger, aber nicht glücklicher für die öfterreichischen Waffen ward indeffen am linken Ufer der Donau gestritten; bas Corps von Riesch war bort, ben früheren Anordnungen zufolge, auf bem Marsche gegen Nördlingen; die neuesten Befehle, die diesem Corps die Verfolgung Napoleons in der Richtung auf Mannheim zudachten, waren noch nicht eingetroffen. In einzelnen losen Abtheilungen vorwärts= ziehend, geriethen diese Truppen einzeln mit dem Rey'schen Corps in Kampf; Riesch selbst bei Elchingen um die Donaubrucke, eine andere Division weiter nördlich bei Langenau; die Artillerie blieb zum größten Theil in ben bodenlosen Hohlwegen bei Thalfingen Kaum gelang es noch Riesch, trop bes tapferen Wiberstandes, der an einzelnen Stellen geleistet warb, mit beträchtlichem Verlust nach Ulm zurückzukommen; ber Feind brängte nach, und am Abend des 14. Octobers war auch auf dieser Seite ber Donau die Einschließung fast vollendet. Der Tag mußte selbst die Kurzsichtigsten belehren, wie die Dinge jest standen; es war nur eine Stimme unter ben hoheren Officieren im öfterreichischen Lager, daß nichts mehr übrig bleibe, als sich rasch am linken Donauufer durchzuschlagen, bevor der Kreis der Feinde sich völlig schloß — Mack allein blieb auch jett aller Vernunft unzugänglich. Mit einer Zuversicht, die an stillen Wahnsinn gränzte, behauptete er auch am Abend nach dem Treffen bei Elchingen noch, die Lage

bes Feindes sei ganz verzweifelt, er habe sich nur noch geschlagen, um seinen unvermeiblichen Rückzug zu masfiren. Es fam barüber zu offener Entzweiung. Der Erzherzog Ferdinand erklärte, ein langeres Verweilen bei Ulm muffe unvermeiblich zur Kriegsgefangenschaft führen; er werbe barum bie Stadt sogleich verlaffen und sich mit dem Werneckschen Corps, das am Tage zuvor gegen Beibenheim aufgebrochen war, zu vereinigen suchen. Beffer wäre es vielleicht gewesen, wenn der Erzherzog den offenbar unzurechnungsfähigen Mann kurzweg beim Kopf nehmen ließ und die Leitung ber vereinigten Streitkräfte selber ergriff; benn seine Entfernung gab bem Treiben Macks nur vollends freien Spiel-Alle Zusicherungen und alles Drohen Macks konnten ihn von der Ausführung seines Entschlusses nicht abhalten; in der Racht verließ ber Erzherzog mit zwölf Schwadronen die Stadt, um auf bem Umwege über Geißlingen ben Weg nach Beibenheim und Rörblingen zu finden.

Roch in berselben Nacht traf Napoleon seine Maßregeln, um die Stadt vollends einzuschließen und burch den Angriff vom anbern Tage die Capitulation vorzubereiten. Es waren wenigstens fünfzigtausend Mann, die am Bormittag bes 15. Octobers an beiben Ufern ber Donau bicht um bie Stabt zusammengezogen waren; die Befestigungen, im Spätjahr 1800 von den Franzosen geschleift und seit bem Beginn bes Krieges nur unvollkommen und in der Eile wiederhergestellt, waren zum Theil durch die anhal= tenben Regengusse eingestürzt, schwere Artillerie war nicht mehr ba, von den fünfundzwanzigtausend Mann Truppen, die sich jest hinter den Mauern von Ulm zusammenbrängten, waren nach ben Gefechten der letten Tage kaum fünfzehntausend zum Kampfe brauchkar, und auf Allen lag der entmuthigende Eindruck einer unverantwortlichen Führung. Mack selbst war auch jett noch seines Glaubens an den Rückzug der Feinde so sicher, daß er es nicht einmal der Mühe werth hielt, am fünfzehnten persönlich auf dem Kampsplate zu erscheinen. Dagegen bezeichnete er diesen Tag burch einen denkwürdigen Aufruf, worin er alle Officiere bei "ihrer Ehre und ihrer Pflicht aufforderte, das Wort Uebergabe nicht mehr hören zu lassen, sondern nur an die standhafteste und hartnäckigste Vertheidigung zu benken. Schon in wenig Tagen werden zwei Armeen zum Entsatz erscheinen. Die feindliche Armee, sagte er,

k

ist in der schrecklichsten Lage; es ist unmöglich, daß sie sich länger als einige Tage in der Gegend halten kann. Wir haben, wenn es an Lebenswitteln sehlen sollte, mehr als 3000 Pferde, um uns zu nähren; ich selbst will der Erste sein, der Pferdesteisch ist."

Während der öfterreichtsche Feldherr so seinem Delirium Luft machte, griffen die Franzosen die Höhen um die Stadt an, nahmen die Schanzen auf dem Michelsberge und drängten den Fliesbenden auf den Fersen die an einzelne Thore der Stadt nach. Rur die Geistesgegenwart einzelner Officiere verhütete hier, daß der Feind nicht sosort in die Stadt eindrang; sie sammelten die Flüchtigen und warfen die am weitesten vorgeschodenen seindlichen Abtheilungen noch zurück. Doch war kaum daran zu zweiseln, wenn Napoleon ernstlich wollte und einigen Verlust nicht scheute, konnte er noch an diesem Tage die Stadt erstürmen. Aber es beschufte dieses Auswandes an Kräften nicht; am Abend des 15. Oct. waren die Höhen um die Stadt schon von den Franzosen besetzt, es kostete wahrscheinlich keinen Tropsen Blut, sich des Plazes und der darin eingeschlossenen Besatung zu bemächtigen.

Es waren noch ungefähr 20,000 Mann Infanterie, gegen 3300 Reiter und Artilleristen mit 59 Geschüßen in der Stadt; die Verpflegung war bis zu Ende des Monats hinlänglich gesichert, Entsat nicht wahrscheinlich, doch immerhin möglich. Die Franzosen litten durch das abscheuliche Wetter und durch die Schwierigkeit, eine so große Armee auf diesem engen Raume zu ernähren. Wenn man baher in Ulm wirklich so heroischer Ents schlüsse fähig war, wie sie Macks Aufruf vom 15. October verhieß, so war auch jest noch, nicht etwa die Katastrophe abzuhalten, aber doch dem Feinde sein Sieg zu erschweren, vielleicht erträglichere Bedingungen ber Uebergabe zu erlangen. tropige Aufruf entsprang nicht aus Muth und Geistesgegenwart, es sprach sich in ihm nur die Fortbauer unbegreiflicher Illusionen aus. Auch jest noch, als am Abend Nen eine Aufforderung zur Uebergabe an die Besatzung richtete und die Stimmung in der Besatung sich laut aussprach, gegen freien Abzug zu capituliren, dauerte bei Mack die Täuschung fort; er bekampfte solche Geban-Aber es bedurfte nur bes Einen, daß ihm die herbe Wirklichkeit der Dinge endlich enthüllt und die dichte Binde von seinen Augen weggenommen ward, dann schlug ohne Zweifel sein prahlerisches Selbstvertrauen mit einem Male in die gränzenloseste Entmuthigung um. Rapoleon hatte noch in ber Racht ben Grafen Philipp von Segur nach Ulm gesandt, um zur Uebergabe aufzufordern; aus seinem Munde erfuhr Mack, wie die Sachen fanben: bie Starke ber Franzosen, bie Hoffnungelosigkeit ber eigenen Lage und die geringe Aussicht auf russischen Entsag. Die Wir tung bieser Mittheilungen war nicht zu verkennen; auf Segur selbst machte, nach ber Schilberung, die er gibt, diese Mischung von Verblendung und Angst, von Eigenstinn und Schwäche ben Einbruck bes tiefsten Erbarmens\*). Doch raffte fich Mack noch so weit zusammen, die Uebergabe zur Kriegsgefangenschaft, die Rapoleon fordern ließ, abzulehnen und einen Waffenstillstand vorzu-Als Vermittler dieser Unterhandlungen begab sich bann Fürst Morit Liechtenstein (16. Oct.) ins französische Hauptquar-Napoleon überzeugte ihn von ber geringen Aussicht auf Entsat und beutete brobend auf ein schlimmeres Schicksal bin, bas Mad burch Eigensinn über die Armee verhängen werbe. Liechtenstein wies ben Gebanken ber Uebergabe nicht zurud, bemuhte sich jedoch, wenn auch erfolglos, für bas eingeschlossene Heer ten freien Abzug nach Oesterreich zu erlangen. Inbessen war, ver Beginn der Unterhandlung und nachdem sie geendet, die Stadt ein paar Stunden lang vom Michelsberge aus beschoffen und damit die letten Widerstandsgebanken beschwichtigt worden; am 17. begab sich Mack selbst ins Napoleonische Hauptquartier, um über die Capitulation zu verhandeln. Sie ward in der Hauptsache so geschlossen, wie sie ber französische Kaiser wollte. Ulm mit seinen Magazinen und Waffenvorräthen ward übergeben; die Besatung zog mit ben Waffen aus, um sich bann kriegsgefangen zu ergeben; nur die Officiere wurden auf Ehrenwort in die Heimath entlassen, die Soldaten gingen gefangen nach Frankreich. Dem 21/2 lem war die nichtssagende Clausel angehängt: wenn binnen acht Tagen eine Entsaharmee erscheine, so dürfe die Besahung sich mit ihr vereinigen und frei abziehen. Mit dieser Clausel glaubte Mack sein Gewissen beruhigt; er gewann seine Gemüthsruhe wieber, wie wenn Alles trefflich gelungen sei.

Ueber die Unterredung, die er in der Abtei zu Elchingen mit

<sup>\*)</sup> S. Mémoires du général Rapp S. 26 ff.

Rapoleon hatte, liegt uns eine Aufzeichnung von ihm selbst vor\*). Rapoleon empfing ihn mit der Frage: Wie konnten Sie so eigenfinnig darauf bestehen, sich in biesem Plaze, ber kaum den Namen einer Festung verdient, vertheidigen zu wollen? Mack suchte, so "schätbar ihm die Ansicht des Kaisers sei", die entgegengesetzte Meinung zu vertheidigen; die Stellung bei Ulm hätte sich wohl bis zur Ankunft der Ruffen halten laffen, aber "unglückliche Um= stände" hätten ihn zur Uebergabe gezwungen. Das Gespräch fam dann auf die Ursachen des Krieges; wer der angreifende Theilgewesen und ob Desterreich Ursache gehabt habe, loszuschlagen. Es wurden die Gründe wiederholt, die in den österreichischen und französischen Roten und Manifesten waren für und wider geltend gemacht worden. Mad pries bie Hulfsquellen Desterreichs, sprach von 400,000 Mann, die Napoleon an der unteren Donau finden werbe, und gegen die er einen Winterfeldzug unternehmen muffe. "Rachbem mich ber Raiser, berichtet Mad weiter, hatte ausreben laffen, und ich ihm vorgestellt, wie er feine bauernbe Eroberung, sondern nur vorübergehende Einfälle werde machen können, unterbrach er mich plötlich mit ben Worten: Gut, wir wollen Frieden schließen, gehen Sie nach Wien; ich ermächtige Sie, bem Raiser zu sagen, daß ich nur ben Frieden will und ihn auch jest um billige Bedingungen zu schließen bereit bin, nur muß Rußland aus bem Spiele bleiben. Nachbem ich ihm vorgestellt, wie bas nicht wohl anginge, befann sich ber Kaiser einen Augenblick und fagte bann: Wohlan, ich will mit beiben unterhandeln, man nenne mir nur die Vorschläge, ich bin begierig, sie zu erfahren. Ich will Opfer bringen, selbst große Opfer." Wie aber Mack von einem Waffenstillstande sprach, erwiederte er: "Nein, ich kann meine Vortheile nicht unbenutt laffen, aber ich wiederhole es und ermächtige Sie, es Ihrem Kaiser zu sagen, baß ich ben Frieden will. Ersoll mir nur ben Grafen Cobenzl ober sonst Jemanden mit einem russischen Bevollmächtigten schicken." Auch auf die Verletzung bes Ansbacher Gebietes fam die Sprache. Mad meinte, wenn er

<sup>\*) &</sup>quot;Precis de mon entretien avec l'Empereur des Français," batirt von Hüttelvorf 27. October 1805. Am Schlusse steht: tout ce que j'ai ecrit, je puis l'attester sur ma parole d'honneur. Diese handschriftliche Aufzeichnung ist ohne Zweisel eine Copie des Aufsates, dessen Gents (Schriften IV.13 - Innt.

Baiern abzuschneiden. Warum haben Sie es nicht gewesen, die Kaifern abzuschneiden. Warum haben Sie es nicht gethank fragte lächelnd der Kaiser. Weil der König von Preußen seine Reutralität erklärt und Jedem, der sie verletzte, mit Krieg gebroht habe. Darum, meinte Rapoleon, wird er keinen Krieg anfangen.

Während Mack seine letten Hoffnungen an den Strohhalm ber achttägigen Frist knüpfte, erfüllte sich auch bas Schicksal bes Restes der österreichischen Armee. Wie damals beschlossen worden war, Ulm zu verlassen und über Rördlingen den Rückweg nach dem Inn ober nach Böhmen zu suchen, war Werneck am Morgen bes 13. Octobers mit noch 25 Bataillonen und 28 Escabrons, beren Zahl freilich zum Theil sehr zusammengeschmolzen war, gegen Heibenheim aufgebrochen. Raschheit und Geschick konnte wenigstens diesen Theil ber Armee noch retten. Nur war bazu Werneck so wenig ber rechte Mann wie Mack; burch einflugreiche Verbindungen, nicht durch Verdienst emporgehoben und durch seine schmuzigen Gelbhandel berüchtigt, war Werneck nach ben Rriegen von 1796-1797 pensionirt, aber, wie so manche Mittelmäßigkeit, jest wieder in Thatigkeit gesetzt worden. Er war auf seinem Marsche bis gegen Heidenheim gekommen; bort erfuhr er die Angriffe auf Ulm und beschloß auf den Rath der Generale umzukehren (15. Det.), um eine Diversion im Rucken bes Feinbes zu versuchen. Der an sich löbliche Gebanke wurde aber ungluds lich ausgeführt. In zwei Colonnen getheilt, durch die schlechten Wege aufgehalten, im Ganzen kaum mehr zehntausend Mann ftark, war das Corps an keiner Stelle machtig genug, in Die Entscheidung einzugreifen; in verlustvolle Gefechte verwickelt, sah es sich genöthigt, wieder umzukehren und abermals den Weg gegen Heibenheim anzutreten. Jest traf ein Befehl vom Erzherzog Ferbinand ein, mit ihm vereinigt den raschen Rückzug nach den Erblanden zu versuchen. Von einem Theile bes Corps konnte ber Befehl schon nicht mehr vollzogen werden; vom Feinde erreicht, ward es zersprengt, indessen Werneck vergebens versuchte, ben Rest seiner Reiterei vorauszusenden und mit der übrigen Infanterie, einem ermatteten und entmuthigten Saufen von kaum zweitausenb Mann, Vom Feinde bedrängt, gab er (18. October) bei nachzukommen. Trochtelfingen nicht nur seine Truppen friegsgefangen, sondern

war einfältig genug, auch die bereits entkommenen Abtheilungen in die Capitulation einzuschließen. Durch Befehle, die er an sie ausstellte, eingeholt, mußten auch sie zum größten Theil die Wafe sen streden!

Bei bieser allgemeinen Auflösung war es wohl begreiflich, daß der Rückzug des Erzherzogs Ferdinand, wenn auch für den Erfolg im Großen ohne Wirkung, boch als eine entschlossene That gepriesen ward. Er war am 15. mit feinen zwölf Schwadronen in Geißlingen angelangt, hatte bann am nächsten Tage einen angestrengten Marsch nach Aalen gemacht, wo sich eine vorausgesandte Abtheilung bes Wernedschen Corps ihm anschloß, und suchte nun von da nach Rördlingen zu kommen. Da schon hier überall Feinde waren, schlug er (17. Oct.) den Weg nach Dettingen ein. Den Rückzug nach bem Inn zu finden, schien schon kaum mehr möglich; er entschloß sich, seinen Weg nach Böhmen zu nehmen. Am Abend bes 18. brach er nach kurzer Rast von Dettingen auf, wo abermals Bruchftude bes Werned'schen Corps, ber größte Theil ber Reiterei und bes Geschützes zu ihm stießen. Um nach Böhmen zu kommen, schlug er den Weg gegen Gungenhausen an der Altmühl ein. Schon hing sich aber Murats Ca- . vallerie an seine Fersen, und nur eine trügerische Unterhandlung, bie Fürst Schwarzenberg mit den Franzosen anknüpfte, schaffte bie nothige Frist, ben Zug fortzuseten\*). In gewaltigen Märschen ging bann ber Erzherzog weiter. Die Infanterie freilich konnte nicht mehr folgen und fiel ermattet bem Feinde in die Hande; bei Nürnberg mußte auch Train und Geschüt zurückgelassen wer-Aber ben Rest, etwa 1700 Reiter, 400 Kanoniere und 163 Trainsoldaten, brachte der Erzherzog, obwol von den Franzosen noch einmal erreicht und angegriffen, glücklich nach Eger, wo et am 22. October anlangte. Er hatte boch ben Beweis geliefert, was ein muthiger Führer an Raschheit und Anstrengungen biesen Truppen zumuthen konnte.

Es drängte indessen Napoleon, von Uhn weiterzukommen. Die paar Tage, die sich Mack noch ausbedungen, waren ihm unbequem, weil sie Verpflegung der Armee erschwerten und

<sup>\*)</sup> S Prokesch Denkwurdigkeiten aus tem Leben bes Fürsten Carl Schwarzgenberg. S. 99 ff.

ben Marsch an den Inn verzögerten. Drum lag ihm viel baran, alle zersprengten Theile ber österreichischen Armee in seine Gewalt zu bekommen; es war ihm, mit der einen Ausnahme des Erzherzogs, gelungen. Das genügte, um einen Mann wie Mack zu bestimmen, daß er jene Clausel aufgab. Am 19. October fanden zu Elchingen neue Verhandlungen statt, in denen Berthier im Namen bes Raisers auf Ehrenwort versicherte, daß Bernadotte zwischen dem Inn und der Isar stehe, Werneck capitulirt habe, Soult zwischen Ulm und Bregenz die Straße nach Tirol bewache, Lannes den Erzherzog verfolge und bereits am 18. in Alalen eingetroffen sei. Den letten Punft ausgenommen waren alle biese Angaben richtig. Mack ließ die festgesetzte Frist, auf die er früher so viel Werth gelegt, fallen und versprach, schon am 20. statt seche Tage später ben Plat zu räumen, wenn ein ihm an Stärke entsprechendes französisches Corps bis zum 25. bei Ulm stehen bleibe. Der Raiser hatte keinen Grund, biese Zusage zu verweigern.

Am 20. October verließen die 23,000 Desterreicher die Stadt; Rapoleon stand auf den Höhen vor der Stadt, von einem glanzenden Generalstabe umgeben, und seine Truppen, blank und geputt, bilbeten Spalier. Schweigend befilirten bie Desterreicher vor dem französischen Raiser und legten dann ihre Waffen nieder. Die Officiere durften nach Defterreich zurück, die Soldaten gingen als Kriegsgefangene nach Frankreich. Die Generale — es waren außer Mad besonders Klenau, Giulay, Liechtenstein zu nennen wurden von Napoleon im Tone gnädiger Herablassung empfangen, manches Verbindliche ihnen zum Trost gesagt, doch nur um ihre Regierung mit Schmähungen überhäufen zu können. Er bedauerte sie, das "Opfer der Thorheiten eines Cabinets zu sein, das von unsinnigen Planen träume," er sprach von Verrath gegen Europa, in dessen Angelegenheiten man asiatische Horben einmische, er deutete an, "es könne wohl das Ende der Dynastie Lothringen ge kommen sein," wenn der Kaiser nicht rasch Frieden schließe\*). Der soldatische Imperator, der sich so unsägliche Mühe gab, in die Reihe der alten Dynastien einzutreten, verrieth doch darin

<sup>\*)</sup> S. die Berichte der Augenzeugen bei Matthieu Dumas précis des éves milit. XIII. 98. Savary Mém. II. 152.

wieder seinen revolutionären Ursprung, daß er jest und später in den übermüthigsten Stunden seines Glückes nichts versäumt hat, bas legitime Fürstenthum mit plumper Hand seines Nimbus zu entkleiden.

Es war Macks lette charakteristische Handlung, daß er bie an sich unbedeutende Frist fallen ließ und sich beeilte, den Franzosen Ulm zu räumen. Man behauptet, es hätte ihn dazu beson= bers die Ungebuld vermocht — fortzukommen nach dem Inn, um das zweite Heer ber Coalition nicht lange auf seinen Rath und seine Leitung warten zu lassen. Denn baß er ber Mann sei, ber allein Desterreich retten könne, davon war er auch jest noch lebhaft überzeugt. So gut ist es ihm freilich nicht geworden. kriegsrechtlicher Spruch erwartete ihn, der ihn seiner Würden und Ein Glück, daß er nur eine glänzende Armee Chren entsette. von 80,000 Mann aufgelöft und zum großen Theile dem Feinde überliefert; hatte er eine Sunde gegen bas herrschende System begangen, er wäre wohl für scine Lebenszeit in einer der Festungs= zellen verschwunden, in denen Franz II. die Mißvergnügten und Gefährlichen unschäblich zu machen pflegte. Sein Vergehen galt in Desterreich für leichter; er wurde schon nach ben Leipziger Siegestagen burch Schwarzenbergs wohlwollende Vermittelung einer Pension begnabigt und dann auf seine Vertheibigung hin (1819) vollständig in ben früheren Rang und alle seine Würden wieder eingesett.

Wie sich in Bonaparte's Haltung, in seinen Anreben und Bulletins jest zuerst ber Ton blinden Uebermuthes ankündigte, dem er seit den Erfolgen von 1805 und 1806 versiel, so war auch der Eindruck auf die Massen unbeschreiblich groß. Die Kaisersglorie des neuen Römerreiches hat wenig glänzendere Momente mehr erlebt, als diese Siege vom October 1805. Am linken Rheinsufer träumte man sich in die Citelkeit hinein, der "großen Nation" anzugehören, im Gebiete des späteren Rheinbundes erreichte die bewundernde Andetung der Bonaparte'schen Herrlichseit ihren höchssten Gipsel. Die süddeutsche Regierungspresse war in eine Bosnaparte'sche Verzückung gerathen; wenn sie schon vor dem Siege den Segen des Himmels auf den Mann herabslehte, welcher "der Geißel der Anarchie" Einhalt gethan und dem Erbseinde des Festslandes, dem gottvergessenen England, seinen Stachel zu nehmen

trachtete\*), so läßt sich benten, in welch dithprambischem Tone sie jett redete. In Baiern war wirklich eine Art von Bolfsbegeisterung wach geworden, die, durch die bitteren Reminiscenzen der jüngsten Zeit erhitt, nicht für Bonaparte, sondern für bahrische Selbständigkeit zu sechten glaubte. Im Rorden von Dentschland zeigte sich aber noch nirgends ein elastischer Geist des Widerstandes, selbst wo der Druck in aller Unerbittlichkeit fortbauerte.

Rur in Preußen schien fich ein Umschwung vorzubereften.

Wir haben die preußische Politik in dem Augenblicke verlassen, wo alle Zeichen auf einen Bund zwischen Rapoleon und Preußen hinzubeuten schienen; von Boulogne aus schickte der franzökliche Kaiser (Ende August) in dringendster Eile Duroc nach Berlin, um das lange erstrebte Bündniß rasch um so wohlseilen Preis zu erlangen. Denn wohlseil war der Preis, wenn ihm für Hannover, das er doch schwerlich auf die Dauer behalten konnte, die militärische Hülse Preußens zum Kriege gegen die östlichen Mächte gewonnen ward.

Aber so weit waren die Dinge noch nicht. Es hatte im Grunde nur Harbenberg, nicht der König selbst, den französischen Anerdietungen ein williges Ohr geliehen; in Friedrich Wilhelm III. waren sast mehr Bedenken als Hinneigung wach geworden, und es war recht bezeichnend für die Lage, daß der preußische Staatsmann den Franzosen Eile in Behandlung der Sache anempsahl. Des Königs Gewissen sollte eben überrascht, der erste versührerische Eindruck, den die Aussicht auf Hannover weckte, schnell benutt werden, bevor die schlicht dürgerliche Abneigung des Monatchen gegen die politische Immoralität, die man ihm zumuthete, wieder Boden gewann. Kaum bedurfte es, obwol auch dies schwerlich gesehlt hat, der Einwirkung von Seiten der Franzosengegner, der Königin, der verbündeten Diplomatie, um den König von einer Bahn zurückzuschrecken, in die man ihn vielleicht in einem ausgeregten Augenblicke hineindrängen konnte, die er gewiß

<sup>\*)</sup> S. die bezeichnenden Auszüge aus einem Mannheimer Blatte im polit. Journal 1805. II. 1012 f. Aehnliches sindet sich in reicher Auswahl in bairrischen Blättern.

nie aus eigener freier Wahl ging. Dem Gedanken eines Bundes ; mit Frankreich, wahrscheinlich eines Krieges mit der Coalition und eines Ersaßes durch Hannover, dem widerstrebte ebenso seine Friedense liebe und sein Vermittelungseifer, wie seine politische Moral.

Darum war, bevor noch Duroc in Berlin anlangte, bort bereits eine leise Wendung eingetreten; die hannover'sche Beute hatte von ihrer verführerischen Macht um so viel eingebüßt, als die un= vermeibliche Gefahr bes Krieges näher rückte. Als Duroc ein= traf (1. Sept.), glaubte ber wachsame Laforest bereits zu bemerken, daß sich der König von dem Gedanken eines französischen Bundnisses merklich entfernt habe; Hannover, schrieb er, übt auf Herrn von Hardenberg immer noch seine Bersuchung, aber ber König scheint weniger Werth barauf zu legen. So fand benn auch Duroc ben preußischen Monarchen gestimmt; Friedrich Wilhelm III. äußerte sich ziemlich fühl über ben Besitz von Hannover, betonte bagegen die Zurückaltung, die Preußen durch seine Lage anems pfohlen sei, und meinte, ber Friede sei noch möglich, wenn man Desterreich von der Coalition, der es nur halb wider Willen gefolgt sei, trenne und es durch Bürgschaften in Bezug auf Italien beruhige. Dieser erfte Anfang entsprach so wenig ben Erwartungen, mit denen Duroc von Boulogne abgefandt worden war, baß ber Vertraute des französischen Raisers seine Mission schon wie eine verfehlte ansah. Noch gab Napoleon selbst bie Hoffnung nicht auf; vielmehr suchte er mit Gründen, die unzweifelhaft geschickt ausgesucht und bis zu einem gewissen Punkte sogar von zutreffender Wahrheit waren, das Widerstreben bes Königs zu überwinden. Er nannte den Glauben an die Fortdauer bes Friebens mit Recht eine gefährliche Illusion und hob nachbrücklich hervor, daß es sich in diesem Augenblicke nicht mehr um die Wahl zwischen Krieg ober Frieden, sondern nur zwischen einem kurzen ober langen Kriege handele. Gelingt es — das war der kurze Sinn seiner Ausführung — in nächster Zeit ber französischen Armee, am Inn einen Schlag gegen bie Desterreicher zu führen, so werben die Russen entweder mit ganzer Macht sich bahin wenden und Preußen Luft machen, oder sie werben, erschreckt von den Opfern eines solchen Krieges, die Hand zum Frieden bieten. Der Feldzug wird in beiden Fällen furz und erfolgreich, die Opfer Preu-Bens so gering wie möglich sein.

Zwei Tage bevor Napoleon biese Instructionen an Duroc schickte, waren die Desterreicher über den Inn gegangen, der Krieg also begonnen. Das Napoleonische Wort, daß es eine gefährliche Illusion sei, noch an Frieden zu glauben, erhielt damit rasch seine Bestätigung; nur in Berlin zog man sich jest um so eifriger in die neutrale Position zurück. "Die Reutralität ist ein System, bas der König nie aufgeben wird," lautete jest auf einmal selbst Harbenbergs Ausspruch\*), und man sondirte bei Kurheffen, Sachsen und Danemark, um im Einverständniß mit ihnen eine britte Partei ber Neutralen zu Stande zu bringen. So kam benn auch an Duroc ber Bescheib, baß man über diese Linie nicht hinausgehen, wohl aber allenfalls Hannover in Verwahrung (en depot) nehmen und dafür die Reutralität in dem großen Kriege verspres chen wolle. So wie die Dinge standen, und nachdem bas Gro-Bere nicht zu erlangen schien, war auch bies noch ein Gewinn für Rapoleon. Er blieb vor einer Diversion in Nordbeutschland geschütt, und die Sorge vor Preußens Uebertritt zur Coalition war bann beseitigt. Es ging baher (20. Sept.) an Duroc bie Beisung ab: er solle in diesem beschränkteren Sinne abschließen und etwa gegen eine jährliche Zahlung von 6 Millionen Franken und die Bürgschaft, Holland vor der Coalition zu schüßen, Preußen Hannover in Verwahrung geben, doch so, baß aus dieser Berwahrung kein Eigenthumsrecht für Preußen, kein Berzicht für Frankreich sich ergebe. In einem geheimen Artikel sollte Preußen sich zu allen Freundschaftsbiensten bereit erklären, die es ohne offenen Bruch ber Neutralität Frankreich erweisen könnte. Das wäre freilich für Preußen ein zweiselhafter Vortheil um ziemlich hohen Preis gewesen; darum lehnte man auch diesen Vorschlag ab und hielt es für das Beste, auf die Art von Neutralität zurückzugehen, wie sie in der ehemaligen Demarcationslinie festgesetzt war.

So war also Preußen nach allen Schwankungen schließlich wieder dabei angelangt, im Augenblicke eines großen continentalen Krieges neutral bleiben zu wollen und mit dem schlechtesten Danke die Rolle des Vermittlers zwischen zwei schon kämpfenden Parteien zu spielen. Abermals, wie zur Zeit von Nowosilzosse Senstung und durch diese bittere Erfahrung nicht abgeschreckt, suchte

<sup>\*)</sup> Depesche des Weimar'schen Gesandten an seinen Herzog vom 12. Sept.

Friedrich Wilhelm III. zugleich bei Naposeon und in Petersburg und Wien für Erhaltung bes Friedens zu wirfen. Nach allen Seiten gingen preußische Boten und Botschaften als Friedenstauben, während man auf keiner Seite mehr vom Frieden hören wollte ober an die Möglichkeit glaubte, ihn zu erhalten. Als einer der Vermittlungsboten, die der König in diesem Augenblicke aussenden wollte, ward auch Graf Haugwit aus Schlesten nach Berlin beschieden, um eine Sendung nach Wien zu übernehmen. Damit fehrte eine Persönlichkeit zu ben Geschäften zurück, beren Rame besonders eng verflochten ist mit der verhängnisvollen Wendung ber folgenden Ereignisse. Seine vorübergehende Entfernung im Sommer 1804 hatte freilich nichts gebeffert. Wir sehen wenigstens nicht, daß in irgend einem wesentlichen Bunfte Harbenberg die bebenklichen Geleise seines Vorgängers verlassen, ober höhere Principien und einen festeren, planmäßigeren Gang verfolgt hatte; eher möchten wir in seiner Politik vom August 1804 an die vielseitige Geschmeidigkeit vermissen, womit Haugwit durch die europäischen Parteien hindurch lavirt mar. Wohl hatte sich der Lettere in dem Augenblicke zurückgezogen, wo diese Kunst ihre schwierigste Probe bestehen sollte; aber Hardenbergs Leitung konnte den Vorgänger fast vermissen lassen. Es wird bei der wunberlichen Einrichtung, nach ber bamals bie Staatsangelegenheiten in Preußen beforgt wurden, kaum möglich sein zu entscheiben, wieviel des Königs scheue Unentschlossenheit, wie viel Harbenbergs Experimente und wie viel die Intriguen der Cabinets= schreiber, wie Lombard, zu dem Ergebniß des letten Jahres beis getragen haben; nur, scheint uns, war aber bies abgelaufene Jahr eines ber unglücklichsten in ber Geschichte ber preußischen Politiker gewesen. Zugleich ber Coalition und Napoleon gegenüber war Preußen tiefer compromittirt, als man das semals Haugwit hatte vorwerfen können.

In dem Augenblick, wo Preußen seine verzweiselten Friedensversuche erneuerte und statt entweder mit Bonaparte oder mit der Coalition zu gehen — an Sachsen, Kurhessen und Dänemark eine Verstärkung suchte, war in Berlin selbst die Diplomatie aller Parteien versammelt, nicht der Vermittelung oder Neutralität wegen, sondern um noch in diesem letten Momente Preußen zur Theilnahme an der großen Action zu bestimmen. Von Duroc's Thätigfeit haben wir oben berichtet; ihm gegenüber waren Graf Metternich und Marimilian von Alopeus, ber russische Gesandte, von bem uns über diese Zeit eine Anzahl Berichte vorliegen, unermübet beschäftigt, die Contremine zu legen. Seit bem 11. September war zu ihrer Verstärfung auch Graf Mervelbt angekommen, angeblich um ben Einmarsch in Baiern zu entschuldigen, in ber That, um den letten Sturm auf die preußische Reutralität zu machen. Gegen Alle hatte ber König eine und bieselbe Erflarung bereit: Preußen werbe von ber Reutralität nicht weichen und nur gegen ben feindlich handeln, der folcher zuwider etwas angreisend unternehme.\*) Aber das schreckte die Diplomatie der Coalition. nicht ab; in Wien waren selbst diejenigen, die nicht zu den Optimisten gehörten, nicht ohne Hoffnung auf bas Gelingen von Mervelbts Senbung.\*\*) Rur Wenige begriffen freilich, welche Bebeutung bies Gelingen hatte. Gent war nicht mube zu predigen: ohne Preußen kann nun einmal nichts Rechtschaffenes gegen Frankreich ausgeführt werben und so lange der hiefige Hof nicht ernsthafte Schritte thut, um Preußen zu gewinnen, ist an ein wahres und großes System nicht zu benken. Er ward nicht mübe, Pitt gegenüber barauf zu bringen, daß ohne einen Wechsel im österreichischen Ministerium und eine aufrichtige Allianz mit Preußen der Plan der Coalition scheitern muffe. Sein Gedanke war es auch, man muffe ben König von Preußen für einen großen Pacificationsplan zu gewinnen suchen, ben man ihm als bas einzige

<sup>\*)</sup> Aus einer hanbschriftl. Note vom 14. September. Alopeus schreibt am 12.: depuis hier au soir le général Merveldt est ici. Parmi les commissions dont il a été chargé se trouve celle de l'annonce de l'occupation de la Bavière par les Autrichiens. Dans ce moment ils y sont déjà. Nach einer andern diplomatischen Quelle hatte Merveldt zugleich erklärt, es komme hier nur darauf an, den Franzosen das Prävenire zu spielen, der Kaiser versichere auss heiligste, seine Absicht werde nie dahin gehen, eine Spanne breit von Baiern zu erwerben oder zu behalten. In mehreren andern Berichten ist dann als ter Hauptzweck bezeichnet, Preußen zur Coalition zu bestimmen. Alopeus ist noch ganz im Ungewissen, ob es gelingen werde. Le général Merveldt, schreibt er am 14. Septbr.: n'a pas eu encore audience; il l'atteindra peut-être aujourd'hoi.

La semaine prochaine sera celle de la grande crise. Die letztere Erwartung schöpste A. wohl aus seiner Kenntniß bessen, was sein kaiserlicher Herr verbereitete.

<sup>\*\*)</sup> S. Gent Schriften, IV. 113. Bgl. 88. 100. 160.

Mittel vorstellen sollte, dem Kriege auszuweichen und eine feste Basis für die Zukunft zu verschaffen; er hatte in diesem Sinne eine Denkschrift geschrieben und Merveldt mitgegeben. Wiederholt und mit allem Rechte warnte er vor der gefährlichen Taktik Ruß-lands, Preußen mit militärischem Drohen zur Freundschaft zwingen zu wollen; es hatte das nur den doppelten Nachtheil, den König zunückzustoßen und der Kriegführung im Süden die ruffischen Streitkräfte zu entziehen, mit denen man auf Preußen einen Druck zu üben meinte.

Gerade jest war aber Rußland entschlossen, seinen letten Trumpf tropig auszuspielen. Um 19. September kam ein Courier aus Wilna mit einem Schreiben bes Czaren, worin berfelbe ankündigte, er werde seine Truppen durch Südpreußen und Schlesien marschiren lassen. Der Durchmarsch war "nicht requirirt, sondern mit Nachbruck geforbert und selbst ber Tag bestimmt, an welchem die Russen das preußische Gebiet betreten würden."\*) Wir brauchen kaum zu sagen, daß Niemand mehr barüber betreten war, als biejenigen, die in Preußen selbst eifrig für den Anschluß an die Denn ce hieß ben König und bie Stellung, Coalition wirkten. in der er sich zu befinden glaubte, ganz falsch beurtheilen, wenn man meinte, solche Mittel würden günstig wirken; sie klangen nach den letten Erklärungen Friedrich Wilhelms wie eine absichtliche Herausforderung. Noch am nämlichen Tage fand eine große Berathung im Schlosse statt, die damit endigte: es sei die ganze preußische Armee mobil zu machen. Dem russischen Kaiser mag das Ungeschickte des Schrittes, gleich nachdem er ihn beschlossen, selbst klar geworben sein; benn schon am 20. folgte ein zweites Schreiben, das einen freundlicheren Ton anschlug und ben König zu einer persönlichen Zusammenkunft an der Gränze einlub. Ein solcher Vorschlag war in Berlin nicht unwillkommen, weil er ber Lieblingsibee ber Vermittelung schmeichelte. Aber ber Einbruck ber Drohung war boch nicht gemilbert und sofort an ben Raiser eine Antwort bes Königs gerichtet, die zwar auf den Vorschlag der Zusammenkunft einging, aber jedes Ansinnen bes Durchmarsches in unzweibeutigster Beise zurudwies.\*\*) Haugwit, ber sich eben

<sup>\*)</sup> Aus einem weimar. Bericht von 21. Ceptember.

<sup>\*\*)</sup> Der Inhalt ift in einer Note von Harbenberg an Alopeus (d. d. 23.

er ohne Anfrage vollzog, womit der Czar nur freundschaftlich gebroht hatte.

Man muß sich diese letten Vorgänge lebhaft vergegenwärtigen, um den Eindruck zu bemessen, den die Allen unerwartete Botschaft machte, es sei am 3. October ein französisches Armeecorps, ohne Anfrage und allen friedlichen Protestationen der Behörden zum Trot, durch das Ansbach'sche Gebiet marschirt. Jest war es an der französischen Partei erschrocken zu sein; nun mischte sich in die laute Entrüstung der Einen zugleich der kaum verhaltene Triumphruf der Andern, der Freunde des antidonapartischen Bündnisses.\*)

Das preußische Gebiet in Franken war vor solchen Wechselfällen schwer zu schützen; bas hatten bie letten Kriege gezeigt. Auch diesmal hatte der König, um Conflicte zu vermeiben, die man gewaltsam nicht hinbern konnte, anfangs bestimmt, baß bie Fürstenthümer bem Durchmarsch beiber Theile, natürlich ohne Red quisitionen und ohne sich in dem Gebiete festzusegen, geoffnet fein sollten. Wahrscheinlich auf Harbenbergs Rath war man wieder bavon zurückgekommen und hatte bie bekannten Reutralitätserklärungen erlassen, beren früher Erwähnung geschehen ift. verrieth nun allerbings eine wunderliche Vorstellung von ber Lage ber Zeit und von Bonaparte, wenn man glaubte, diese Plakate an ber Ansbacher Granze wurden ftark genug sein, ben Imperator und seine Armee aufzuhalten; es sprach sich barin wieder recht charafteristisch die Selbsttäuschung ber preußischen Neutralitätspolitif aus. Indessen burch bie letten Vorgange hatten jene Erklarungen eine erhöhte Wichtigkeit erhalten; es war, zumal nach ber Differenz mit Rußland, ber Angel- und Ehrenpunkt ber preußischen Reutralitätspolitik geworden, ihr Gebiet von beiben Parteien un= berührt zu bewahren. Indem Napoleon mit voller Kenntniß der Sachlage diese Reutralität verlette, konnte man im Zweifel sein, ob ihn mehr die übermüthige Geringschähung Preußens bazu be-

<sup>\*)</sup> Am bezeichnendsten ist, zumal nach der Hoffnungslosigseit des oben citirten Briefes, was Alopeus am 8. October schreibt: La démence de Bonaparte est venu au secours de la bonne cause, V. A. S. sait sans doute que les Français ont violé pas out à sait une vierge, mais au moins une dame, qui en avait la prétention. Nous avons donc passé suhitement du noir au blanc.

wog ober die Ansicht, man werbe in Berlin nach größeren auch diese Kränfung verschmerzen; aber eines wie das andere mußte in diesem Augenblick auf's empfindlichste beleidigen. Denn es liegt in ber Natur scheuer und unentschlossener Menschen, beren Gebulb auf manche bittere Probe gestellt war, plötlich einmal den ersten besten, bisweilen auch schlechtesten Anlaß zu ergreifen, um ihrem gefranften Selbstgefühl Luft zu machen; hier war nun burch ben Zusammenhang der Umstände ber Fall so ernst geworden, daß es felbst einem viel vorsichtigeren Manne, als Friedrich Wilhelm IIL war, schwer siel, die Augen zuzubrücken. Napoleon aber, wie vorher Alerander, tauschte sich in bem Charafter bieses Ronigs. Es tonnte eine falsche Politif, welche seine angeborne Reigung zum friedlichen Bermitteln mißbrauchte, ihn wohl vielfach irre führen, aber fie vermochte nicht, sein militarisches und königliches Chrgefühl so weit zu mißleiten, daß er nicht im rechten Augenblicke, wenn er fich selber ganz folgte, vollkommen ben rechten Weg ein-168 ift nach bem Aufschwung altpreußischen Zornes und Stolzes, wie er sich jest im König und im Bolfe fund gab, eine Rataftrophe gefommen, über ber man bisweilen vergessen hat, daß Dies plösliche Entstammen gegen Bonaparte boch ben einzigen glänzenden und ruhmwürdigen Moment der auswärtigen Politif Preußens seit 1795 bilbet, und, wenn nachher ein entsetlicher Fall eintrat, er nicht barum erfolgt ift, weil man biesem edlen Borne nachgab, sondern weil man statt seiner bald wieder die alte muthlose "Klugheit" walten ließ. So sehr bewährte sich auch hier die Erfahrung, daß der gerade und leidenschaftliche Instinkt ber Ehre schärfer sieht und beffer rechnet, als alle die gepriesenen Listen biplomatischer Klugheit.

Seit zehn Jahren zum ersten Male hatte die französische Politif in Berlin jeden Boden verloren; die Begebenheit in Franken, heißt es in einem Gesandtschaftsbericht, hat den Erfolg gehabt, den jeder preußische Patriot wünscht. Im ersten Moment der Aufregung schien man geradezu geneigt, seine Wassen kurzweg gegen Frankreich zu kehren; man sprach davon, Duroc und Lasorest, mit denen eben noch über ein Bündniß verhandelt worden war, ohne Weiteres ihre Pässe einzuhändigen und so auf eclatante Weise mit Bonaparte zu brechen. Die Erbitterung minderte sich nicht, als Napoleon in einem Briese an den König, der ihn ent-

schuldigen sollte, die Miene annahm, die Sache als eine Baga= telle zu behandeln. Diese vornehme Nachlässigkeit goß Del in's Vergebens fuchten die französischen Diplomaten in Ber-Keuer. lin den Fall zu rechtfertigen, indem sie sich auf den Vorgang der früheren Kriege beriefen ober geltend machten, es sei noch kurz zuvor das bairische Armeecorps durch ein Stück frankischen Ge= bietes marschirt. Sie vergaßen, daß nach den letten öffentlichen Erflärungen die Dinge nicht mehr lagen wie früher, und daß es eine andere Sache war, ob die Truppen eines kleineren Fürsten auf ihrem raschen Rudzug nach Bamberg bas Gebiet verletten, ober ob ein französisches Armeecorps auf Befehl bes Kaisers burch-Am 14. October ließ sich bann bas preußische Cabinet in einer Note an Duroc und Laforest vernehmen, die, burch die Zeitungen rasch veröffentlicht, die ganze Aufregung, in der man sich befand, ungemildert kund gab. Es war Bonaparte noch niemals von einer Macht, mit der er sich noch nicht in offenem Kriege befand, eine gleich herbe Zurechtweisung geworden. "Der König weiß nicht, hieß es darin, ob er sich mehr über die Gewaltthätig= keiten in Franken ober über die unbegreiflichen Gründe mundern foll, womit man fie zu rechtfertigen fucht. Preußen hat seine Reutralität proclamirt; allein bis an's Ende seinen früheren Berpflichtungen getreu, beren ganzer Bortheil fünftig Frankreich zu Bute fam, hatte es benfelben Opfer gebracht, welche sein theuerftes Interesse compromittiren fonnten".... Punkt für Punkt maren dann die Irrthumer und Sophismen der französischen Recht fertigung widerlegt, an die Protestation der Behörden und an die ausbrückliche Erklärung Harbenbergs, bie er selber mündlich Duroc und Laforest gegeben, erinnert, und ber Gegensat hervorgehoben, ben bas Verfahren Desterreichs zu bem Rapoleons bilbete. "Der König, fuhr die Note fort, hatte aus diesem Gegensat wichtigere Schlüffe über bie Absichten bes Raisers folgern können; er beschränft sich barauf zu benten, baß Ge. fais. Maj. wenigstens Gründe gehabt haben, die positiven Verpflichtungen, die zwischen Ihnen und Preußen eristirt haben, so anzusehen, als wenn sie unter ben gegenwärtigen Umständen keinen Werth mehr hatten, und da der König vielleicht bald in der Lage ist, der Achtung Seiner Versprechungen Alles aufzuopfern, so sieht er sich gegenwärtig als frei von allen früheren Berpflichtungen

an".... Es gelte ihm, so lautete ber Schluß, sowol seinem Lande den Frieden zu erhalten, als für Europa einen dauerhaften Frieden herzustellen; es werde nur seine eigene Sorge sein, sür die Sicherheit seiner Bölker zu wachen. Fortan ohne Verpslichtungen, aber auch ohne Garantieen, sehe er sich genöthigt, seine Armeen diesenigen Stellungen einnehmen zu lassen, welche die Vertheidigung des Staates erfordere.

Diesen brohenben Worten folgte biesmal rasch bie That. Auch für die Ruffen ward jest die Sperre aufgehoben, welche ihnen ben Durchmarsch burch Preußen verweigert hatte; den Truppenausstellungen im Often folgten nun größere im Weften. In Nieberbeutschland sammelten sich fünfzigtausend Mann, zwei andere Heere wurden in Westfalen und Franken schlagfertig gemacht. Aus der Erklarung, daß sich ber König seiner Verpflichtungen für entbunden erachte, war zunächst zu folgern, baß Preußen bem Vorrücken ber Schweben und Ruffen fein Sinberniß entgegensete. Bugleich be trat in den letten Tagen des Octobers ein preußisches Corps ben hannover'schen Boben; ber Norben bes Landes wurde besetzt und die hannoverschen Behörden restituirt. Noch war es nicht so weit, wie Napoleon damals fürchtete, daß Preußen sofort die Festung Hameln, die noch von den Franzosen besetzt war, angreifen wurde; vielmehr ließ man die Garnison sich verstärken und verproviantiren, ja man nahm — von Napoleon eine Zahlung von 66,000 Gulben für ben in Ansbach verübten Schaben an. Das Cabinet schien seinen Zorn fast wieder zu bereuen. Indeffen nachbem man einmal so weit alle früheren Beziehungen zur Bonaparte'schen Politik abgebrochen, rieth es schon die Klugheit, bald offen in's andere Lager überzugehen. Napoleon ahnte, daß es so kommen musse; seine Briefe an die Vertrauten athmeten eine brohende und erbitterte Stimmung; wer seine forsische Natur fannte, ber mußte sich sagen, daß er diese Octobertage Preußen nie vergessen werde.

Die Coalition behauptete in der That schon das Feld zu Berlin. Am Hose wie in der Residenz machten sich die antifranzösischen Stimmungen so laut und entschieden geltend, daß die Freunde der Bonaparteischen Allianz schon nicht mehr wagten, ihrer Meinung einen offenen Ausdruck zu geben.\*) "Die Zusam»

<sup>\*) (</sup>Lombard) Matériaux etc. S. 121.

menkunft mit dem Czaren war unter dem Eindruck des Ansbacher Ereignisses und seiner Folgen zwar verschoben worben, aber bas Verhältniß zu dem russischen Monarchen hatte sich natürlich nur um so freundlicher gestaltet. Mit ber Unsbacher Botschaft traf beinahe zusammen die Ankunft des kaiserlichen Adjutanten, bes Fürsten Dolgoruci; er kehrte nach Pulawy, wo sich Alexander bamals aufhielt, mit einer Antwort zurud, in der sich der Einbruck ber ersten lebhaftesten Erbitterung über ben französischen Gewalt= ftreich ausprägte.\*) Es fam nun Alles barauf an, Preußen in Diesen Stimmungen zu erhalten. Schon früher hatte Gent ge= rathen, burch persönliche Zusammenkunfte ber Monarchen, burch Missionen ber Erzherzöge musse man Friedrich Wilhelms perfonlich günstige Dispositionen "im großen Stile bearbeiten". So reifte bei Desterreich und Rußland ber Plan, burch persönliche Einwirfung bes Czaren und eines faiserlichen Prinzen Preußen zur Action zu brängen. Am 23. October kam eine Botschaft von Alexander, er werbe statt ber vorgeschlagenen Zusammenkunft an ber Gränze selber ben König besuchen; zwei Tage später war er schon in Berlin angekommen. Um 30. October erschien auch Erzherzog Anton, ber Bruder bes öfterreichischen Raisers; ber Fürsten= congreß der Coalition, der Preußens Beitritt entscheiden sollte, war also beifammen.

Wenige Tage vorher war die Schreckensbotschaft der Ulmer Katastrophe angelangt. Der Eindruck, den sie machte, war gewaltig, doch je nach den Personen verschieden. Im Kreise der preußischen Politik war man betroffen und fühlte sich eher zu friedslichen Entschlüssen gestimmt, seit man den ganzen Umfang der Kräfte des Gegners überschaute; die Coalition nahm die Miene an, als sei der Ansbacher Durchmarsch eine Hauptursache der Bonaparte'schen Erfolge, und sah darin, wie in der Katastrophe an der Donau, eine um so lebhaftere Aufforderung für Preußen, und verzüglich an dem Kriege Theil zu nehmen. Beim König, der sich nun aus allen Entwürsen und Berechnungen, in die er sich

<sup>\*)</sup> Am 12. October schreibt Alopeus: La nuit vers hier le Prince Dolgorucki est reparti pour Pulawy. Il est porteur d'une lettre du Roi, dont je suppose que l'Empereur sera content. L'entrevue est suspendue pour le moment, les arrangemens, qu'on est à prendre après l'entrée violente des Français dans le pays d'Anspach, exigeant la présence de S. M.

Der Auftritt hatte bamals die Bedeutung einer Demonstration, zu welcher Alexander in seiner Art, mit Empfindungen geschickt zu pielen, das arglose Gefühl des preußischen Fürstenpaares ge-=brauchte. Wie es häufig mit solchen tenbenziösen Scenen geht, ift auch hier ber bittere Revers ber Münze nicht ausgeblieben. mangig Monate später hat Alexander zu Tilsit die glänzende suite des französischen Imperators verherrlichen helfen und ließ. mit den Spolien des namenlos mißhandelten preußischen Römigs beschenken, bem, wie es bort hieß, aus "Achtung für ben Raiser aller Reußen", Napoleon nur die Salfte seiner Staaten, noch nicht Alles abnahm!

Db man sich im preußischen Cabinet wohl ganz klar barüber mar, daß im Vertrag vom 3. November der Keim eines ungeheuren Krieges lag, den man siegreich beendigen mußte, wenn man nicht untergehen wollte? Db man einsah, daß nach den Vorgängen vom October das alte Verhältniß zu Bonaparte auf immer zerftort war, und schon die eigene Selbsterhaltung gebot, mit den Feinden des französischen Kaisers nun bis zum Aeußersten zu gehen? Es beutet Manches barauf hin, daß auch jest die Illusio= nen noch nicht völlig gewichen waren. Duroc war (31. October) vom König freundlich entlassen und ihm bedeutet worden, man werbe keinen Vorschlag machen, der nicht mit der Ehre, dem Ruhm und den Interessen des französischen Kaisers verträglich sei. einem unbefangenen Standpunkte gemeffen, waren allerdings alle bie Forberungen, die Preußen machen wollte, damit vereinbar; aber ob man ernstlich glaubte, Napoleon werde die Sache auch so ansehen und nun nach ben Siegen an ber Donau bereitwillig bas gewähren, was er vor dem Kriege verweigert hatte? In jedem Falle glich Preußens gebieterische Alternative, mit der es jest vor ben siegestrunkenen Imperator trat, ber Sendung jenes stolzen Römers, der, mit bem Stab in ber Hand, einen Kreis um ben flegreichen Sprerkönig zog und Erfüllung seines Berlangens forberte, bevor er noch den Kreis verlasse. Zu einer solchen Mission durfte man nicht den geschmeidigsten und den Franzosen angenehm= ften Mann, sondern mußte unbedingt den stolzesten und unbeug-Preußen besaß bamals nur einen Staatsmann, samsten wählen. ber für biesen Auftrag ber rechte war — ben Freiherrn vom Stein. Es war aber Graf Haugwiß, bem biese romische Senbung übertragen ward!

.7

Es ging wie in Desterreich; in einem Moment, wo sich ber entschiedenste Umschwung der Verhältnisse vorbereiten sollte, behielten die alten Personen nach wie vor die Hand im Spiel; wie bort Cobenzl und sein Schweif, so sollten hier Haugwit und Lombard zu einer Revolution mitwirken, welche die lauteste Berdammung ihrer ganzen Bergangenheit enthielt. 3war regten fich in Preußen lauter als je die antibonaparte'schen Stimmungen; aber biefe flackernbe Begeisterung ging nicht in bie Tiefe. Hofe waren die Königin Louise und der Prinz Louis Ferdinand bie hervorragenbsten Vertreter ber Bewegung gegen Franfreich. Bei ber Königin, obwol sie bie Krafte Preußens enthustaftisch überschätte und nach Frauenart gern ihre Bunsche und Ibeale für die Wirklichkeit nahm, wurzelte die Abneigung gegen Franfreich und ihr friegerischer Eifer auf bem tiefen Grunde einer eblen, burchaus weiblichen Ra-Das hehre Mufter einer beutschen Frau, mit allen königlichen und bürgerlichen Tugenben geschmückt, hat ste in ben Zeis ten bes Druckes und ber Erniedrigung burch ihr Borbild machtig dazu beigetragen, alle ebleren Stimmungen zu heben und zu fraf-Aber in bieser rauhen, eisernen Zeit bedurfte es ber Manner vom edelsten und reinsten Stoffe. Dem Prinzen Louis Ferdinand, dem Better bes Königs, hatte die Natur die Talente verliehen, ber ritterliche Helb und Vorkampfer einer folchen Zeit zu sein. Mit ben reichsten fürstlichen Gaben ausgestattet, voll tapferen, verwegenen Muthes und frischer Lebensfreudigkeit, in allen ritterlichen Runften Meister, geistreich, wißig, beredt, mit funstles rischen und geselligen Gaben verschwenderisch ausgerüftet, zugleich von einem freien Blid über die Weltlage und feineswegs befangen in dem blinden Aberglauben an die Vortrefflichkeit des alten Wefens, schien dieser Prinz, der jest in der vollen Jugendfraft des Lebens stand, mehr als jeder Andere geboren, den altpreußischen Helbenfinn und bie geniale Eigenthümlichkeit ber Zeiten bes großen Königs in sich zu einem Bilbe zu vereinigen. Es fehlte ihm leiber nur die alte preußische Strenge und Zucht. Wie einer seis ner Vertrautesten treffend über ihn sagt,\*) burch Mangel würdis ger Beschäftigung, burch strenge Entfernung von Allem, mas

<sup>\*)</sup> Karl von Nostit Leben und Briefmechsel. Dresben 1848. S. 80. Bgl. Stein's Leben von Pert I. 162 ff.

durch höhere Thätigkeit seine großen Eigenschaften in einem bes stimmten Wirkungsfreise angespannt hatte, hat man seiner Seele ein töbtendes Opiat beigebracht, das sie auf mancherlei Abwege Richt als wenn eine solche Natur in ben Genüffen, womit er fich betäubte, in Spiel, Ausgelaffenheit, Liebesabenteuern und frivoler Gesellschaft so leicht hätte untergehen können, der eble Stoff in ihm hat sich in ben entscheibenben Momenten nie verleugnet, aber es ward boch eine Kraft zersplittert und vergeubet, die den Beruf zum Größten in sich trug. Es erwuchs in ihm ganz unbewußt ber Gegensatz zu bem schlichten, schüchternen König, aber nicht zum Vortheil Preußens und nicht zu seinem eigenen. Denn es hing sich an ihn gar zu balb bie wirkliche Frivolität großer Städte, der Uebermuth und die Unbandigkeit der jungen Officiere, ber kede Trop vornehmer Unarten und Cavaliersgewohnheiten. Was dieser Kreis von Leuten vor ber Katastrophe von 1806 getrieben hat, ist nicht immer so schlimm gemesen, wie es die Klatschsucht geschildert hat; aber es war in seinen Wirfungen schlimm genug für einen Staat und ein Beer, beren beste Ucberlieferung Zucht und Strenge gewesen waren. Man würde barum auch irren, wollte man in biesem Kreise von Leuten, bie sich an ben Prinzen andrängten, ben rechten Stoff zu einem Widerstande suchen, der dem gewaltigen Gegner gewachsen war; fie empfanden kaum etwas von bem Gegensatz gegen bas Bonaparteiche Wesen, wie er später burch harte Prüfungen im Volke wach geworden ist. Sie haßten den Imperator mit dem Gefühl von Cavalieren und übermüthigen Solbaten, in benen noch der Glaube an ihre Unbesiegbarkeit ungeschwächt war; ihre Bildung wie ihre Sitte war mehr französisch als beutsch.

Ju den eifrigsten Anbläsern des Kriegseisers gehörte auch Johannes Müller. Es hat dem eiteln und biegsamen Manne, dessen Charakterschwäche noch größer war, als sein Wissen und sein reiches Talent, inmitten seiner heißblütigen Diatriben gegen Bonaparte nicht geschwant, daß er nach wenig Jahren im Dienste des armseligsten aller Bonaparte'schen, Theatermonarchen" sein trauriges Ende sinden werde; damals hat er mit seinen Kreuzpredigten gegen Bonaparte und mit seinem deutschthümelnden Pathos wesnigstens auf die vornehmen Kreise sichtbar eingewirft.

Un der Masse der Nation ging diese Thätigkeit ganz spur-

los vorüber. Eine charafteristische Frucht bieses Kreises war eine Schrift, beren Idee Johannes Müller angehörte und beren Tendenz es war, die kriegslustigen Stimmungen in Berlin zu heben. Unter dem harmlosen Titel: "Uebersetzung eines Fragments aus Polybius", das in einem Kloster auf dem Berge Athos gefunden sein sollte, wurde darin Friedrich Wilhelm III. und sein Friedenssyssem in der Person des Antiochus von Syrien geschildert, und ihm aus Hannibals deredtem Munde alle die Gründe vorgehalten, die zum Kriege gegen den gemeinsamen Feind drängen mußten. Verfasser war der Graf Antraigues, ein französischer Emigrant, dessen Intriguen war; die Schrift war französischen und zweideutigen Intriguen war; die Schrift war französisch geschrieben, wurde von Müller in einer beziehungsreichen Recension sehr angepriesen,\*) übte aber, wie sich densen läßt, nicht einmal auf die engen Kreise, für die sie geschrieben war, eine nachhaltige Wirkung.

Die Masse bes Volkes in Preußen war jest in berselben bumpsen Theilnahmlosigkeit, wie ein Jahr später, als sast ohne Zeichen bes Schmerzes über ihm bie alte Monarchie zusammenbrach. Ein reger öffentlicher Geist eristirte nicht mehr; er war mit Lärm und lautem Raisonniren nicht zu ersezen. Die Schiesheit und Unwahrheit, woran, wie Müller sagte, die langwierige ungestörte Bearbeitung und Verstimmung durch Zeitungen, Insinuationen und allen andern Trug Schuld war, ließ sich nicht so mit einem Male beseitigen. Der kriegerische Enthusiasmus erschien nur wie eine Berliner Mobesache, die plöslich an der Oberstäche auftauchte und rasch verssogen, Das Publikum, schrieb ungemein bezeichnend Ioh. Müller, ist vortresslich; Krieg ist im Theater gefordert worden und bei den Marionetten hat man Bonaparte's Bild heruntergeschmissen."\*\*)
So "spottete er ihrer, er wußte selbst nicht wie."

Es hat freilich auch damals in Preußen an Männern nicht gesehlt, die den ganzen Ernst des Kampses erfaßten. Der Freiherr vom Stein, seit Herbst 1804 ins Ministerium berusen, um die wichtigsten Zweige der Finanzverwaltung zu leiten, war nicht nur im Gegensatz zu seinen Vorgängern unermüdet thätig, alle Hülss-

<sup>\*)</sup> S. Müller's Werke, Bb. XI. 206 ff.

<sup>\*\*)</sup> Gent Schriften. IV. 119. Bgl. ähnliche Züge ber Zeit Allg. 3tg. 1805. S. 1205. 1226. 1239.

quellen anzuspannen, um seinem König bie Mittel bes Kampfes zu schaffen, er berührte auch gleich jest ben wunden Fleck bes alten, nur noch mechanisch zusammengehaltenen Staatsorganis= Mit der Benutung des Schates, der Creirung von Schats scheinen und der Aufnahme von Anlehen schien es ihm allein nicht gethan; er brang schon jest auf eine gleichmäßigere Besteue= rung, auf Beseitigung ber Verkehrsschranken, auf Wegräumung ber Gränzen zwischen Stadt und Land, also auf materielle Reformen, bie zu ben neuen Lasten im Verhältniß stanben. Er hoffte bamit einen regeren Gemeinsinn Aller zu erwecken; "ich halte mich ge= wiß, schrieb er bamals an den König, bei allen Unterthanen ber preußischen Monarchie guten Willen und jede Erleichterung zu finden, sobald sie sehen, daß es sich in der That von der Auf= rechthaltung und Sicherstellung der Ehre der Krone, der Unabhängigkeit und Selbständigkeit dieser Monarchie und von einem großen, ebeln, rein aufgefaßten und fräftig zu verfolgenden Entwurf zur Wiederherstellung eines allgemeinen festen Friedens handelt." Er erinnerte baran, daß nicht in blenbenbem Glanze, sondern in ächter Cultur bas höchste Ziel einer weisen Regierung bestehe, und meinte, "ber Augenblick sei gekommen, burch eine Schrift die Begriffe des Volkes von der Nothwendigkeit der Maßregeln und von ber Güte ber Absichten und Aussichten zu bestimmen und zu befestigen."\*)

So steuerte er schon jest mit sicherem Takte nach der Richtung, der seine spätere Verwaltungsepoche angehört; aber es bedurfte erst anderer Lehren und Prüfungen, dis ein solcher Rath bereitzwillig gehört und ohne Rückhalt verfolgt ward.

"Wir fürchten Preußen nicht," rief ein Bonaparte'sches Blatt geringschätig aus, als die neueste Wendung in Berlin eingetreten war, und allerdings war die Lage so beschaffen, daß der Imperator mit einigem Grund so zuversichtlich sprechen konnte. Noch lag ja ein weiter Zwischenraum zwischen den drohenden Worten und den feindlichen Thaten; und wenn man die preußische Politik nach

<sup>\*)</sup> Aus der Denkschrift vom 26. October 1805 bei Pert Steins Leben. 1. 305-316.

an".... Es gelte ihm, so lautete ber Schluß, sowol seinem Lande den Frieden zu erhalten, als für Europa einen dauerhaften Frieden herzustellen; es werde nur seine eigene Sorge sein, sür die Sicherheit seiner Bölker zu wachen. Fortan ohne Verpslichtungen, aber auch ohne Garantieen, sehe er sich genöthigt, seine Armeen diesenigen Stellungen einnehmen zu lassen, welche die Vertheidigung des Staates erfordere.

Diesen brohenben Worten folgte diesmal rasch die That. Auch für die Ruffen ward jett die Sperre aufgehoben, welche ihnen ben Durchmarsch burch Preußen verweigert hatte; den Truppenauskel lungen im Often folgten nun größere im Weften. In Nieberbeutschland sammelten fich fünfzigtausend Mann, zwei andere Heere wurden in Westfalen und Franken schlagfertig gemacht. Aus der Erkläs rung, daß sich ber König seiner Verpflichtungen für entbunden erachte, war zunächst zu folgern, daß Preußen dem Borruden ber Schweben und Ruffen fein Hinberniß entgegensete. Bugleich be trat in ben letten Tagen bes Octobers ein preußisches Corps ben hannover'schen Boben; ber Norben bes Landes wurde besetzt und bie hannoverschen Behörben restituirt. Noch war es nicht so weit, wie Napoleon damals fürchtete, daß Preußen sofort die Festung Hameln, die noch von ben Franzosen besetzt war, angreifen wurde; vielmehr ließ man die Garnison sich verstärken und verproviantiren, ja man nahm — von Napoleon eine Zahlung von 66,000 Gulben für ben in Ansbach verübten Schaben an. Das Cabinet schien seinen Born fast wieber zu bereuen. Indeffen nachbem man einmal so weit alle früheren Beziehungen zur Bonaparte'schen Bolitik abgebrochen, rieth es schon die Klugheit, bald offen in's an dere Lager überzugehen. Napoleon ahnte, daß es so kommen musse; seine Briefe an die Vertrauten athmeten eine drohende und erbitterte Stimmung; wer seine forsische Natur fannte, ber mußte sich sagen, daß er diese Octobertage Preußen nie vergeffen wette.

Die Coalition behauptete in der That schon das Feld zu Berlin. Um Hofe wie in der Residenz machten sich die antistate zösischen Stimmungen so laut und entschieden geltend, das die Freunde der Bonaparte'schen Allianz schon nicht mehr wagten, ihrer Meinung einen offenen Ausbruck zu geben.\*). Die Zusam

<sup>\*) (</sup>Lombard) Matériaux etc. S. 121.

menfunft mit dem Czaren war unter bem Einbruck des Ansbacher Ereignisses und seiner Folgen zwar verschoben worben, aber das Verhältniß zu dem russischen Monarchen hatte sich natürlich nur um so freundlicher gestaltet. Mit ber Ansbacher Botschaft traf beinahe zusammen die Ankunft des kaiserlichen Abjutanten, bes Fürsten Dolgoruci; er kehrte nach Pulawy, wo sich Alexander bamals aufhielt, mit einer Antwort zurud, in der sich ber Einbruck ber ersten lebhaftesten Erbitterung über ben französischen Gewalt= freich ausprägte.\*) Es fam nun Alles barauf an, Preußen in Diesen Stimmungen zu erhalten. Schon früher hatte Gent ge= rathen, burch persönliche Zusammenkunfte ber Monarchen, burch Missionen ber Erzherzöge musse man Friedrich Wilhelms personlich günstige Dispositionen "im großen Stile bearbeiten". So reifte bei Desterreich und Rußland ber Plan, burch persönliche Einwirfung bes Czaren und eines faiserlichen Prinzen Preußen zur Action zu brangen. Am 23. October kam eine Botschaft von Allexander, er werbe statt der vorgeschlagenen Zusammenkunft an ber Gränze selber ben König besuchen; zwei Tage später war er schon in Berlin angefommen. Um 30. October erschien auch Erzherzog Anton, der Bruder des österreichischen Kaisers; der Fürstencongreß ber Coalition, ber Preußens Beitritt entscheiben sollte, war also beisammen.

Benige Tage vorher war die Schreckensbotschaft der Ulmer Katastrophe angelangt. Der Eindruck, den sie machte, war geswaltig, doch je nach den Personen verschieden. Im Kreise der preußischen Politik war man betroffen und fühlte sich eher zu friedslichen Entschlüssen gestimmt, seit man den ganzen Umfang der Kräfte des Gegners überschaute; die Coalition nahm die Miene an, als sei der Ansbacher Durchmarsch eine Hauptursache der Bonaparte'schen Erfolge, und sah darin, wie in der Katastrophe an der Donau, eine um so sehhaftere Aufsorderung für Preußen, unverzüglich an dem Kriege Theil zu nehmen. Beim König, der sich nun aus allen Entwürsen und Berechnungen, in die er sich

<sup>\*)</sup> Am 12. October schreibt Alopeus: La nuit vers hier le Prince Dolgorucki est reparti pour Pulawy. Il est porteur d'une lettre du Roi, dont je suppose que l'Empereur sera content. L'entrevue est suspendue pour le moment, les arrangemens, qu'on est à prendre après l'entrée violente des Français dans le pays d'Anspach, exigeant la présence de S. M.

seit lange hineingelebt, mit einem Male herausgeworfen sah, stieß man boch auf Widerstand; indessen gelang es, diesen zu überwinben, indem man, wie Gent einmal gerathen hatte, ben König für "einen großen Pacificationsplan" gewann und baburch mit ber Coalition verflocht. Am 3. November warb zu Potsbam ein Abkommen geschlossen, wonach Preußen als vermittelnbe Macht zwischen Napoleon und den Allierten auftreten sollte; Preußen, so war der Plan, forderte von Napoleon als Friedensgrundlage die früheren Verträge, also die Entschädigung Sardiniens, de Unabhängigkeit Reapels, bes beutschen Reiches, Hollands und ber Schweiz, die Trennung ber italischen Krone von der französischen schen; wurden diese Grundlagen angenommen, so ward ein Friedenscongreß anberaumt, bessen Aufgabe es war, einen von allen Seiten gemeinsam garantirten Zustand bes Friedens und ber Sicherheit wiederherzustellen. War binnen vier Wochen nach ber Abreise des preußischen Unterhändlers die Friedensgrundlage nicht angenommen, so trat Preußen mit 180,000 Mann sofort in's Feld und versprach, auch alle übrigen ihm befreundeten Dachte in gleichem Sinne zu bestimmen. Dafür bedingte sich Preußen, wenn es zum Rriege fam, britische Subsidien, erleichterten Anfauf ber Lebensmittel und im Frieden, "sei es durch Erwerbung, sei es burch Tausch", eine besser gesicherte Gränze. Es sollte fortan Alles im innigsten Vertrauen unter ben Verbundeten verhandelt und jede Eröffnung von französischer Seite, welcher Art sie auch sei, gegenseitig mitgetheilt werben. In einem geheimen Artifel versprach Rußland dahin zu wirken, daß England in den Tausch ober die Abtretung von Hannover willige.\*)

Es ward dafür gesorgt, daß die Welt rasch ersuhr, was zu Potsdam geschehen war. In der Nacht vom 3. auf den 4. Ros vember, unmittelbar vor seiner Abreise, wünschte Alexander noch das Grab Friedrichs des Großen zu sehen; er begab sich, vom preußischen Königspaar begleitet, um Mitternacht in die Garnissonkirche, küßte den Sarg und nahm dann, wie ein halbossicieller Bericht sagt, "nach einem ernsten Blick auf den Altar von dem König und der Königin auf eine höchst einfache Weise Abschied."

<sup>\*)</sup> Die Vertrage-Urkunde steht in der Gesch. der Kriege VI. 2. 247 ff. Bgl. Höpfner der Krieg von 1806 u. 1807. I. 21. Darnach ist die Angabe z. B. R. A. Menzels, er sei nie veröffentlicht worden, zu berichtigen.

Der Auftritt hatte bamals die Bedeutung einer Demonstration, zu welcher Alexander in seiner Art, mit Empsindungen geschickt zu spielen, das arglose Gefühl des preußischen Fürstenpaares gesbrauchte. Wie es häusig mit solchen tendenziösen Scenen geht, so ist auch hier der bittere Revers der Nänze nicht ausgeblieben. Iwanzig Monate später hat Alexander zu Tilsit die glänzende Suite des französischen Imperators verherrlichen helsen und ließ sich mit den Spolien des namenlos mishandelten preußischen Kösnigs beschenken, dem, wie es dort hieß, aus "Achtung für den Kaiser aller Reußen", Napoleon nur die Hälfte seiner Staaten, noch nicht Alles abnahm!

Db man sich im preußischen Cabinet wohl ganz flar barüber war, daß im Vertrag vom 3. November der Keim eines ungeheuren Krieges lag, ben man siegreich beenbigen mußte, wenn man nicht untergehen wollte? Db man einsah, daß nach den Vorgängen vom October das alte Verhältniß zu Bonaparte auf immer zerstört war, und schon die eigene Selbsterhaltung gebot, mit den Feinden des französischen Kaisers nun bis zum Aeußersten zu gehen? Es beutet Manches darauf hin, daß auch jest die Illustonen noch nicht völlig gewichen waren. Duroc war (31. October) vom König freundlich entlassen und ihm bedeutet worden, man werbe keinen Vorschlag machen, der nicht mit der Ehre, dem Ruhm und ben-Interessen bes französischen Kaisers verträglich sei. einem unbefangenen Standpunkte gemeffen, waren allerbings alle bie Forberungen, die Preußen machen wollte, damit vereinbar; aber ob man ernstlich glaubte, Napoleon werde die Sache auch so ansehen und nun nach ben Siegen an der Donau bereitwillig bas gewähren, was er vor dem Kriege verweigert hatte? In jedem Falle glich Preußens gebieterische Alternative, mit ber es jest vor ben siegestrunkenen Imperator trat, der Sendung jenes stolzen Romers, ber, mit bem Stab in ber Hand, einen Kreis um ben flegreichen Sprerkönig zog und Erfüllung seines Berlangens forberte, bevor er noch den Kreis verlasse. Zu einer solchen Mission burfte man nicht den geschmeidigsten und den Franzosen angenehm= ften Mann, sondern mußte unbedingt den stolzesten und unbeug-Preußen besaß bamals nur einen Staatsmann, fainsten wählen. ber für biesen Auftrag ber rechte war — ben Freiherrn vom Stein. Es war aber Graf Haugwit, bem biese romische Sendung übertragen ward!

Es ging wie in Desterreich; in einem Moment, wo sich ber entschiedenste Umschwung der Berhältniffe vorbereiten sollte, behielten die alten Personen nach wie vor die Hand im Spiel; wie bort Cobenzl und sein Schweif, so sollten hier Haugwiß und Lombard zu einer Revolution mitwirken, welche bie lauteste Berbammung ihrer ganzen Bergangenheit enthielt. 3war regten fich in Preußen lauter als je die antibonaparte'schen Stimmungen; aber biese flackernbe Begeisterung ging nicht in bie Tiefe. Hofe waren die Königin Louise und ber Prinz Louis Ferbinand die hervorragenbsten Vertreter ber Bewegung gegen Frankreich. Bei ber Königin, obwol sie bie Krafte Preußens enthusiastisch überschäpte und nach Frauenart gern ihre Wünsche und Ibeale für die Wirklichkeit nahm, wurzelte bie Abneigung gegen Franfreich und ihr friegerischer Eifer auf bem tiefen Grunde einer eblen, burchaus weiblichen Ra-Das hehre Muster einer beutschen Frau, mit allen königlichen und bürgerlichen Tugenben geschmückt, hat sie in den Zeiten bes Druckes und ber Erniedrigung durch ihr Vorbild machtig dazu beigetragen, alle ebleren Stimmungen zu heben und zu fraf-Aber in dieser rauhen, eisernen Zeit bedurfte es ber Manner vom ebelften und reinsten Stoffe. Dem Prinzen Louis Ferdinand, bem Better des Königs, hatte die Natur die Talente verliehen, ber ritterliche Helb und Borkampfer einer folchen Beit zu Mit den reichsten fürstlichen Gaben ausgestattet, voll tapferen, verwegenen Muthes und frischer Lebensfreudigkeit, in allen ritterlichen Rünften Meister, geistreich, wißig, beredt, mit fünstlerischen und geselligen Gaben verschwenderisch ausgerüftet, zugleich von einem freien Blick über die Weltlage und feineswegs befangen in dem blinden Aberglauben an die Vortrefflichkeit des alten Wesens, schien dieser Prinz, der jest in der vollen Jugendkraft des Lebens stand, mehr als jeder Andere geboren, den altpreußischen Helbensinn und die geniale Eigenthümlichkeit ber Zeiten bes großen Königs in sich zu einem Bilde zu vereinigen. Es fehlte ihm leider nur die alte preußische Strenge und Zucht. Wie einer seis ner Vertrautesten treffend über ihn sagt,\*) burch Mangel wurdis ger Beschäftigung, burch strenge Entfernung von Allem, was

L

<sup>\*)</sup> Karl von Nostit Leben und Briefwechsel. Dresten 1848. S. 80. Bgl. Stein's Leben von Pert I. 162 ff.

burch höhere Thatigkeit seine großen Eigenschaften in einem bestimmten Wirkungsfreise angespannt hatte, hat man seiner Seele ein töbtendes Opiat beigebracht, das sie auf mancherlei Abwege Richt als wenn eine solche Ratur in den Genüffen, womit er sich betäubte, in Spiel, Ausgelassenheit, Liebesabenteuern und frivoler Gesellschaft so leicht hatte untergehen können, der eble Stoff in ihm hat sich in ben entscheibenben Momenten nie verleugnet, aber es ward doch eine Kraft zersplittert und vergeubet, die den Beruf zum Größten in sich trug. Es erwuchs in ihm ganz unbewußt ber Gegensatz zu bem schlichten, schüchternen König, aber nicht zum Vortheil Preußens und nicht zu seinem eigenen. Denn es hing sich an ihn gar zu bald bie wirkliche Frivolität großer Städte, der Uebermuth und die Unbandigkeit der jungen Officiere, der kede Trop vornehmer Unarten und Cavaliersgewohnheiten. Was bieser Kreis von Leuten vor ber Katastrophe von 1806 getrieben hat, ist nicht immer so schlimm gewesen, wie es die Klatschsucht geschildert hat; aber es war in seinen Wirkungen schlimm genug für einen Staat und ein Beer, beren beste Ucberlieferung Zucht und Strenge gewesen waren. Man würde barum auch irren, wollte man in diesem Kreise von Leuten, bie sich an ben Prinzen andrängten, ben rechten Stoff zu einem Wiberstande suchen, der dem gewaltigen Gegner gewachsen war; fie empfanden kaum etwas von bem Gegensatz gegen bas Bonaparteische Wesen, wie er später burch harte Prüfungen im Volke wach geworben ist. Sie haßten ben Imperator mit bem Gefühl von Cavalieren und übermüthigen Solbaten, in benen noch ber Glaube an ihre Unbesiegbarkeit ungeschwächt war; ihre Bildung wie ihre Sitte war mehr französisch als beutsch.

Ju den eifrigsten Anbläsern des Kriegseisers gehörte auch Johannes Müller. Es hat dem eiteln und biegsamen Manne, dessen Charakterschwäche noch größer war, als sein Wissen und sein reiches Talent, inmitten seiner heißblütigen Diatriben gegen Bonaparte nicht geschwant, daß er nach wenig Jahren im Dienste des armseligsten aller Bonaparte'schen, Theatermonarchen" sein trauziges Ende sinden werde; damals hat er mit seinen Kreuzpredigten gegen Bonaparte und mit seinem deutschthümelnden Pathos wesnigstens auf die vornehmen Kreise sichtbar eingewirkt.

Un der Masse der Nation ging diese Thätigkeit ganz spur-

los vorüber. Eine charafteristische Frucht bieses Kreises war eine Schrift, beren Idee Johannes Müller angehörte und beren Tendenz es war, die kriegslustigen Stimmungen in Berlin zu heben. Unter dem harmlosen Titel: "Uebersehung eines Fragments aus Polybius", das in einem Kloster auf dem Berge Athos gefunden sein sollte, wurde darin Friedrich Wilhelm III. und sein Friedensspstem in der Person des Antiochus von Sprien geschildert, und ihm aus Hannibals beredtem Munde alle die Gründe vorgehalten, die zum Kriege gegen den gemeinsamen Feind drängen mußten. Verfasser war der Graf Antraigues, ein französischer Emigrant, dessen ganzes Leben eine Kette von abenteuerlichen und zweideutigen Intriguen war; die Schrift war französisch geschrieben, wurde von Müller in einer beziehungsreichen Recension sehr angepriesen,\*) übte aber, wie sich benken läßt, nicht einmal auf die engen Kreise, sur die sie geschrieben war, eine nachhaltige Wirkung.

Die Masse bes Volkes in Preußen war sett in berselben bumpsen Theilnahmlosigkeit, wie ein Jahr später, als sast ohne Zeichen bes Schmerzes über ihm die alte Monarchie zusammenbrach. Ein reger öffentlicher Geist eristirte nicht mehr; er war mit Lärm und lautem Raisonniren nicht zu erseten. Die Schiesheit und Unwahrheit, woran, wie Müller sagte, die langwierige ungestörte Bearbeitung und Verstimmung durch Zeitungen, Insinuationen und allen andern Trug Schuld war, ließ sich nicht so mit einem Male beseitigen. Der friegerische Enthusiasmus erschien nur wie eine Berliner Modesache, die plötlich an der Oberstäche auftauchte und rasch versslog. "Das Publifum, schrieb ungemein bezeichnend Ioh. Müller, ist vortresslich; Krieg ist im Theater gefordert worden und bei den Marionetten hat man Bonaparte's Bild heruntergeschmissen."\*\*) So "spottete er ihrer, er wußte selbst nicht wie."

Es hat freilich auch damals in Preußen an Männern nicht gefehlt, die den ganzen Ernst des Kampfes erfaßten. Der Freihen vom Stein, seit Herbst 1804 ins Ministerium berufen, um die wichtigsten Zweige der Finanzverwaltung zu leiten, war nicht nur im Gegensatz zu seinen Vorgängern unermüdet thätig, alle Hulst-

<sup>\*)</sup> S. Müller's Werte, Bb. XI. 206 ff.

<sup>\*\*)</sup> Gent Schriften. IV. 119. Bgl. ahnliche Büge ber Zeit Allg. 3tg. 1805. S. 1205. 1226. 1239.

quellen anzuspannen, um seinem König bie Mittel bes Kampfes zu schaffen, er berührte auch gleich jest ben wunden Fleck bes alten, nur noch mechanisch zusammengehaltenen Staatsorganis= Mit der Benutung des Schates, der Creirung von Schats scheinen und der Aufnahme von Anlehen schien es ihm allein nicht gethan; er brang schon jest auf eine gleichmäßigere Besteue= rung, auf Beseitigung der Verkehrsschranken, auf Wegräumung ber Gränzen zwischen Stadt und Land, also auf materielle Reformen, bie zu ben neuen Lasten im Verhältniß stanben. Er hoffte bamit einen regeren Gemeinsinn Aller zu erwecken; "ich halte mich ge= wiß, schrieb er damals an den König, bei allen Unterthanen ber preußischen Monarchie guten Willen und sede Erleichterung zu finden, sobald sie sehen, daß es sich in der That von der Auf= rechthaltung und Sicherstellung der Ehre der Krone, der Unabhängigkeit und Selbständigkeit dieser Monarchie und von einem großen, ebeln, rein aufgefaßten und fraftig zu verfolgenden Entwurf zur Wiederherstellung eines allgemeinen festen Friedens handelt." Er erinnerte baran, daß nicht in blenbenbem Glanze, sonbern in ächter Cultur bas höchste Ziel einer weisen Regierung bestehe, und meinte, "ber Augenblick sei gekommen, burch eine Schrift bie Begriffe des Volkes von der Nothwendigkeit der Maßregeln und von ber Güte ber Absichten und Aussichten zu bestimmen und zu befestigen."\*)

So steuerte er schon jett mit sicherem Takte nach der Richtung, der seine spätere Verwaltungsepoche angehört; aber es bedurfte erst anderer Lehren und Prüfungen, dis ein solcher Rath bereitzwillig gehört und ohne Rüchalt verfolgt ward.

"Wir fürchten Preußen nicht," rief ein Bonaparte'sches Blatt geringschätig aus, als die neueste Wendung in Berlin eingetreten war, und allerdings war die Lage so beschaffen, daß der Imperator mit einigem Grund so zuversichtlich sprechen konnte. Noch lag ja ein weiter Zwischenraum zwischen den drohenden Worten und den feindlichen Thaten; und wenn man die preußische Politik nach

<sup>\*)</sup> Aus der Denkschrift vom 26. October 1805 bei Pert Steins Leben. I. 305-316.

ihren bisherigen Proben beurtheilte, war kaum zu erwarten, daß bieser Rubicon mit rascher Entschlossenheit würde übersprungen werben. Inzwischen war dem französischen Kaiser vielleicht alle Zeit gegönnt, durch einzelne entscheidende Schläge- den Ring der europäischen Coalition zu sprengen, bevor er im Begriff war sich zu schließen.

Auch der eine gewaltige Unglucksfall, der die Bonaparte'schen Triumphe bieser Zeit burchfreuzt hat, vermochte bas nicht zu anbern. In benselben Tagen nämlich, wo Napoleon zu Ulm das öfterreichische Heer gefangen nahm, wo er in kriegerischem Uebermuth die Ueberwundenen bedrohte und mit stolzer Zuversicht den nahen Fall Englands zu erwarten schien, in benselben Tagen waren bie vereinigten Flotten von Frankreich und Spanien bei Trafalgar vernichtet worben (21. Octbr.). Mit einem Schlage hatte Relsons seemannische Meisterschaft bie beiben Gegner trot ihres tapfern Widerstandes erbrückt; wohl war der Sieg durch seinen Tod theuer erkauft, aber die Trophäen waren auch ungeheuer, die beste Ausrüftung der beiben Marinen war zerftort; es gab auf ein Menschenalter hinaus keine französische Seemacht mehr. So schloß tas Jahr, bas bie britische Infel mit einem neuen Rormannenzug bebroht, mit einem Erfolge ohne Gleichen; die Flotte, die England sollte erobern helfen, schwamm in Trümmern um die andalusische Rüste und die britische Herrschaft auf den Meeren hatte in der alten Welt keine Rivalen mehr.

Wohl war seit diesem Tage an eine kriegerische Ueberwältigung Britanniens durch Napoleon nicht mehr zu denken und der Kampf der beiden gigantischen Mächte nahm nun einen unübersehbaren Charakter an, aber der nächste Rückschlag dieses Ereignisses war doch am wenigsten eine Erleichterung für das Festland. Es hatte vorerst nur die Wirkung, den Druck dort zu verstärken; um England zu besiegen, bedurfte es fortan sür Bonaparte nichts Geringeres, als die Gründung der continentalen Alleinherrschaft. Wenn er Länder und Kronen nun immer abenteuerlicher durcheinander warf, gegen die natürliche Freiheit und Eigenthümlichsteit der Bölker einen immer unerbittlicheren Krieg führte, die Bonapartesche Unisormität über einen Welttheil auszubreiten strebte, Küsten und Häsen mit einem ehernen Gürtel umschloß, so war das Alles, wenn man ihn selber hörte, nur eine nothwendige

Reaction gegen die unnahbare Feindschaft der Briten. Es hat die Unnatur und Gewaltsamkeit einer solchen Politik allerdings mit der Zeit den großen Widerstand der Nationen hervorgerufen, aber dis es dazu kam, mußte vorerst die Wucht des Soldatenskaiserthums nur um so härter auf dem Festlande drücken.

Die militärische Ueberlegenheit Napoleons war burch die unerhörten Erfolge an ber Donau vorerst entschieden. Arlegsplan seiner Gegner war zerriffen; auch wo ihre Heere glücklicher gefochten, wie in Italien, war burch die Ulmer Ratastrophe jede Frucht dieses Erfolges vereitelt. Auf dem italieni= schen Kriegsschauplate, so war der erste Plan gewesen, sollte der erste Hauptschlag geführt werben; ein Heer von mehr als 140,000 Mann soute bort die Etsch= und Minciolinie erobern, um bann vereint mit ben Heeresmassen in Deutschland burch bie Schweiz die Invasion im südöstlichen Frankreich zu beginnen. Der Plan war früh verändert, das italienische Heer auf kaum hundert= tausend Mann gebracht und durch Entsendungen nach Deutsch= land noch mehr verringert worden. Was jest an- ber Etsch, in Sübtirol und in Benedig von öfterreichischen Truppen unter bem Erzherzog Karl vereinigt war, betrug einige achtzigtausend Mann und war in seinen Bewegungen von dem abhängig, was auf dem beutschen Kriegsschauplatze geschah; die Franzosen, vorerst gegen 50,000 Mann starf und ber Verstärfung burch Gouvion St. Cyr aus Reapel gewärtig, waren von Massena geführt; er eröffnete ben Feldzug mit bem Uebergang über die Etsch, der nach hartnäckigem Kampf am 18. October bei Berona errungen warb. Beobachtend standen sich nun beide Heere gegenüber, jeder Theil schien zu erwarten, welche Entscheidung auf dem beutschen Kriegs= schauplage fallen werbe. Um 25. October kam bem Erzherzog bie erste Kunde von den Ereignissen bei Ulm; nun blieb ihm nichts übrig, als ben Rückzug nach Inneröfterreich anzutreten. Es ftanb ihm aber ein ausgezeichneter Felbherr voll Wachsamfeit und Energie entgegen, von dem nicht zu erwarten war, daß er ihn ben Rückzug ungefährbet werbe antreten laffen. Nur eine Schlacht, wenn immer möglich burch eine entscheibenbe Rieberlage bes Begners beenbet, fonnte die Rraft ber Berfolgung brechen, bem Rudzug ungestörte Ruhe schaffen. Bei Calbiero, eine Strede von Berona, hatte ber Erzherzog sich eine verschanzte Stellung geschaffen,

die stark genug war, auch den heftigsten Anprall bes Gegners abzuweisen. Am 29. October ging Maffena vor, brangte die öfterreichischen Borposten zurud und eröffnete am andern Tage seinen ungestümen Angriff auf bie Berschanzungen vor Calbiero. Beber ber blutige Kampf bieses Tages (30. October), noch ein erneuerter Angriff am 31. October - ein Kampf, ber ben Desterreichern über fünftausend Mann, ben Franzosen wohl gegen achttausend kostete - errang bem französischen Felbherrn ben Erfolg, um beffentwillen er ben Angriff unternommen; ben Desterreichern wurde ber Ruck weg nicht abgeschnitten, es war nicht einmal gelungen, sie sosort nach ber Schlacht zum Rückzug zu zwingen und burch bie Berfolgung ihre Nieberlage zu vollenden. Wohl rühmten sich beibe Theile des Sieges, der Erzherzog ohne Zweifel mit größerem Recht. Auch er hatte zwar ben ganzen 3weck, ben er sich setzte, nicht erreicht; statt ben Franzosen eine entscheibenbe Nieberlage beizubringen, hatte er nur seine Stellungen mit ansehnlichen Opfern behauptet, boch mußte ber Feind ihm Zeit lassen, sich für einen geordneten Rudzug zu sammeln. Gin fleines Corps bedte mit ausbauernder Tapferkeit den Ruden ber Armee, die über Bicenza ihren Weg nach der Brenta nahm. Oberitalien war allerdings verloren; um die Mitte bes Rovembers standen die Franzosen am Tagliamento, die Desterreicher hinter bem Isonzo. Die Waffenehre freilich war in diesem kurzen Feldzuge von den Desterreichern mit allem Glanze behauptet worden, aber der Erfolg war burch die Ratastrophe von Ulm bestimmt. Statt eines Angriffsfrieges war an der Etsch eine Vertheidigungsschlacht geliefert worden; die gehoffte Eroberung der Lombarbei hatte mit dem Ruckug nach Friaul geenbet.

Auch auf den äußersten Flügeln der großen Coalitionsarmee trugen die Ereignisse denselben Stempel des Mißlingens. Erst jest hörte man von der Ankunft des russisch = schwedischen Heeres in Nordbeutschland, erst im November landeten, theilweise von Stürmen verschlagen, die ersten Abtheilungen der deutschen Legion an der hannover'schen Küste, um dieselbe Zeit kamen auch die ersten Coalitionstruppen in Neapel an. So schloß der erste Act eines Feldzuges, der mit einer Invasion in der Franche Comté hatte beginnen sollen. Die Donauarmee ward kriegsgefangen nach Frankreich transportirt, die italienische hatte sich nur einen

erträglichen Rückzug erkämpft. Die Russen waren im Anzuge, aber erst in einem Augenblicke, wo die Armee von Ulm zersprengt war; ein anderes Heer, ohne Verbindung mit ihnen, stand in Tirol, ein drittes in Steiermark, die Anfänge eines neuen Armeescorps in Böhmen, lauter lose Glieder, gegen welche die compakte Macht überlegener, stegestrunkener Massen heranstürmte.

Gegen Ende des Octobers war der größere Theil des ersten russischen Heeres unter Kutusow am Inn vereinigt, im Ganzen höchstens einige breißigtausend Mann, die nur unbedeutende Berstärkungen zu erwarten hatten\*); alle übrigen russischen Streitfrafte standen noch weit zurud und es war im besten Falle zu erwarten, daß ein Theil von ihnen bis Anfang December in Mahren eintraf. Dem Heere Kutusows, bas bei Braunau lagerte, stand stromauswärts zur Seite eine österreichische Armee unter Merveldt, die, aus bem früheren Kienmayer'schen Corps gebilbet und durch Zuzüge verstärft, etwa 25,000 Mann betrug. Diese vereinigten Heere von nicht 60,000 Mann waren faum im Stanbe gewesen, Rapoleon am Inn aufzuhalten, auch wenn ihre inneren Verhältnisse günstiger gewesen wären, als sie in ber That waren. Es fehlte an einer geordneten Führung; Kutusow spielte zwar ben Oberfelbheren, Mervelbt erhielt aber birecte Befehle vom Hoffriegerath; ba fehlte ce benn nicht an Stoff zu Zwistigkeiten. Die Ruffen, obwol ihr materieller Zustand sehr mangelhaft war, sahen doch mit bem gewohnten Hochmuth auf ihre Berbundeten herab, was benn in biesen einen natürlichen Wiberwillen gegen die barbarischen Waffengenossen erzeugte. Als jest die Nachricht vom Schicksal ber Donauarmee burch Mack selber überbracht warb, war man wohl barüber einig, daß die Innlinie verlaffen werben musse, nur meinte ber russische Felbherr, man musse sich nach ben russischen Verstärfungen, die von Nordosten kamen, zuruckziehen; Merveldt hielt es für zweckmäßiger, eine Stellung an der Salza

<sup>\*)</sup> Es bestand aus der Avantgarde unter Bagration (9 Bataillone, 10 Esscadrons) und den Divisionen Maltip, Doctorow, Schepelew (27 Bataillone und 25 Escadr.) und der Reserve unter Miloradowitsch (9 Bat.); ihre officielle Stärse betrug 39,106 Mann, die wirkliche Zahl war viel geringer. Das Mersveldtsche Corps betrug 33 Bat., 60 Escadrons, nach den wahrscheinlichsten Berechnungen 17,750 Mann Infanterie, 6600 Reiter. S. Gesch. der Kriege VI. 2. 242 ff.

zu nehmen und bort die Ankunft der Desterreicher aus Tirol und Italien zu erwarten. Es siegte die erstere Ansicht, und am 26. und 27. Oct. begann der Rückzug beider Armeecorps nach der Traun und Enns.

Schon war ber Feind ihnen auf ben Fersen und seine ersten Colonnen überschritten bereits am 28. ben Inn. Rapoleon hatte sich sogleich nach der Uebergabe von Ulm in Bewegung gesett, um die verbündeten Heere wo möglich zu erreichen und über sie hinweg sich die Straße nach Wien zu öffnen. Bernabotte's und Davoust's Corps, bann Murat mit der Reiterei bilbeten jest die Spite der großen Armee; an ste schlossen sich Marmont, Soult und Lannes. Schon am 22. Dct. hatte ber Raiser selbst sein Hauptquartier nach Augsburg verlegt, brei Tage später ging er mit ber Garbe nach München vor, während seine Marschälle bereit standen, am 26. Oct. die Isar zu überschreiten. Ihre ersten Abtheilungen langten am Inn an, als die Berbundeten eben biefe Linie geräumt hatten. Schon zwischen bem Inn und ber Traun fam es zu einzelnen Gefechten, beren Ausgang zeigte, baß es für bie Alliirten bas Rathlichste war, sich auf ihre ruchwärts liegenden Berstärfungen zurückzuziehen.

Nur in der rechten Flanke der Franzosen standen die Desterreicher; Tirol war noch in ihren Händen. Es war Ney's Ausgabe, sobald er (26. Oct.) nach dem Vertrage Ulm verlassen durste,
die Desterreicher daraus zu verdrängen und so die Verdindungmit Massena's italischer Armee herzustellen. Zu seiner Unterstüßung konnte schon Augereau mitwirken, der, aus dem Süden
Frankreichs ausgebrochen, am 23. Oct. dei Hüningen den Rhein
überschritt und sich in der ersten Hälfte des Novembers über den
Schwarzwald nach Oberschwaben in Bewegung setzte. Auch eine
bairische Brigade war von Bernadotte's Corps getrennt und von
Salzburg nach dem obern Inn hin entsendet worden.

Das Alles bildete indessen, zumal es nur stückweise auf den Kampsplatz trat, keine allzugroße Macht, um Tirol zu erobern. Es standen dort unter dem Oberbeschl des Erzherzogs Johann über 20,000 Mann; Chasteler bildete an der östlichen Gränze den rechten Flügel, St. Julien stand um Innsbruck und deckte die nördlichen Gebirgspässe, Jellachich war als linker Flügel im Vorarlberg, eine Reserve war theils bei Innsbruck, theils im obem



Innthal vertheilt. Diese Heeresmacht stand in Berbinbung mit bem Hiller'schen Corps, bas 17,000 Mann ftark Sübtirol besetzt hielt, und hatte neuerlich von ber Armee am Inn noch ein Corps von 3000 Mann zur Verstärfung erhalten. Rimmt man hinzu, daß sich eine Landesvertheibigung zu organisiren anfing, die sich . auf 20,000 Mann zum großen Theil auserlesener Schützen belaufen konnte, so reichte das gewiß hin, um die unvergleichliche Gebirgsfeste zu becken; man konnte wohl an eine kühne Offensive denken \*). Es scheint auch, als wenn der Erzherzog Johann, ber hier auf einem ihm verwandteren Terrain stand, als damals Moreau gegenüber bei Hohenlinden, sich anfangs mit ber Idee getragen habe, auf München ober an den Inn hervorzubrechen und die Verbindungen des Feindes zu bedrohen. Ift boch vier Jahre später gezeigt worden, was Tirol durch sich selbst vermochte; jest wurde freilich nur Schmach und Spott geerntet. Der Fluch der Pedanterie, des Zopf- und Gamaschenregiments, der Rath- und Thatlosigfeit übte, wie in dem ganzen Feldzuge von 1805, auch auf diesem Kriegsschauplate seine lähmende Macht; die Verworrenheit, das Ueberraschtwerden, das Zuspätkommen hat sich hier auf kleinem Raume ähnlich bewährt, wie im Großen bei Ulm \*\*).

In den ersten Novembertagen war das bairische Corps von Reichenhall aus ins östliche Tirol eingedrungen; die ersten Uebersgänge wurden mit Ungestüm genommen, nur der Strubpaß ward

<sup>\*)</sup> S. außer den früher genannten Quellen (Hormanrs) Geschichte Andreas Hofers. Zweite Auflage. I. 97. 99. 101.

<sup>\*\*)</sup> Wie man die Dinge noch später ansah, beweist der aus amtlichen Quellen geschöpfte Bericht in der österr. Militärzeitschrift 1823. IV. Derselbe meint, die Lage in Tirol sei täglich bedenklicher geworden, denn die Berbinsdung mit dem Herzen der Monarchie hätte verloren gehen müssen und "dann war Tirol ganz der eigenen Kraft überlassen" (S. 38). Als wenn nicht das Jahr 1809 bewiesen hätte, was das Land auch ohne Berbindung "mit dem Herzen der Monarchie" und "ganz der eigenen Kraft überlassen" zu leisten vermochte! Es ist gewiß eine tressende Bemerkung, die Kustow a. a. D. 300 über den Feldzug von 1805 macht: "Fast alle österreichischen Generale, denen wir begegnen, halten ihre Armeen lediglich zum Demonstriren und Hinhalten bestimmt; jeder will höchstens warten, will nicht handeln. Lauter Demonsstrationen können ossendar nichts bewirken, alle Demonstrationen haben nur Sinn, insofern sie mit einem entscheidenden Austreten auf einem anderen Punkte in einem verständigen Zusammenhange stehen."

trop wiederholter, blutiger Angriffe (2. Nov.) von den Desterreischern und dem Landsturm behauptet. In demselben Augenblicke war Rey mit etwa achttausend Mann dei Mittenwald erschiesnen; während die Hälfte seines Corps die Besatung der Scharnis in heftigem, wiewol erfolglosem Andrange beschäftigte (4. Nov.), umging die andere, von bairischen Gebirgsjägern geführt, die Leutasch und zwang den ungeschicken Führer zur Uebergabe. Sostanden die Franzosen im Rücken der Scharnis; der Besatung blieb nichts übrig, als sich nach fruchtlosem Widerstande zu ergeben. Am 5. Nov. zog Ney in Innsbruck ein.

Er hatte, auch mit ben Berstärfungen, die er an sich zog, vorerft nicht über 12,000 Mann bei sich, und seine scheue Borsicht bewies, wie wenig Ursache bie Gegner hatten zu verzweifeln. Inbessen war bereits (3. Nov.) ein Befehl bes Erzherzogs Karl, von bem ber Führer in Tirol abhing, angelangt, der die Räumung Tirols verfügte; er hielt die Bereinigung einer möglichst zahlreis chen Masse Truppen im Innern ber Monarchie für zweckmäßiger, als bie Behauptung bes Gebirgslandes. Da er in biesem Augenblide seinen Rückzug von der Etsch antrat, sollte sein Bruder bie tiroler Armee auf dem Brenner sammeln und durch das Pufterthal ben Weg nach Kärnthen suchen, um sich mit ber italischen Armee zu vereinigen. Mit einem patriotischen Gifer, ber bamals allenthalben selten war, erboten sich die Tiroler, ihr Land zu vertheibigen, wenn auch nur 6-8000 Mann Truppen zurücklieben; es war vergeblich. Ware nur wenigstens ber Rudzug so gelungen, daß die Absicht des Erzherzags Karl erreicht ward! Aber die Berwirrung und Ropflosigkeit einzelner Führer, die planlosen hinund Hermarsche, die feige Preisgebung ber festen Punfte bilben im Ganzen ein würdiges Seitenstück zu den Ereignissen von Ulm.

Erzherzog Johann war am 6. und 7. Nov. über ben Brenner nach Sterking gezogen, wo er die noch zurückgebliebenen Corps
erwartete, setzte sich mit Hiller in Südtirol in Verbindung und
trat (10. Nov.) mit dem Groß der Armee den Rückzug ins Pusterthal an. Am nämlichen Tage ergab sich Kusstein an ein kleines bairisches Corps unter Umständen, die für die Führer wie die Truppen ein gleich schmähliches Zeugniß enthielten\*). Indessen

<sup>\*)</sup> S. Geschichte Andreas hofers I. 105. 106. Anm.

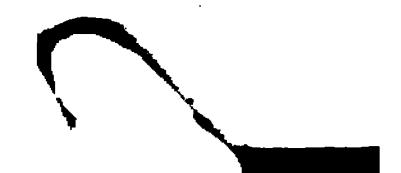



hatte Jellachich — es war schwer zu sagen, ob mehr seine Uns fähigkeit ober sein Eigenstnn Schuld war — im Vorarlberg gezögert und, statt die Bereinigung mit dem Erzherzoge zu suchen, durch sinnlose Märsche die beste Zeit verloren und stand bann wie festgewurzelt bei Hohenembs, bis Ney die Brennerstraße beset hielt und Augereau's Vortruppen sich Bregenz näherten. Es zeichnet die allgemeine Auflösung, die übrigens bei solcher Führung naturlich war, daß zwei Obersten, Kinskn und Wartensleben, in Vorahnung bes Schicksals, bas ihrer wartete, (13. Nov.) mit zehn Schwadronen und sechs Geschützen auf eigene Hand aufbrachen und sich, wie früher Erzherzog Ferdinand, durch die dünnen französtschen Posten nach Böhmen burchschlugen. Sie fanden freilich teine so günstigen Beurtheiler, wie ber Erzherzog Ferdinand; sie wurden bestraft — während ber schuldigere Führer frei ausging, um für spätere Niederlagen aufgespart zu werben. Tag nachdem jene Officiere entronnen waren, schloß bann Jellachich zu Dornbirn eine Capitulation mit Augereau, wonach ber Rest seines Corps, etwa 4000 Mann, freien Abzug nach Böhmen erhielt, gegen bas Bersprechen, ein Jahr lang nicht gegen Frankreich zu bienen. Ein ähnliches Schicksal, wenn auch im Einzelnen unter rühmlicheren Vorgangen, erreichte die Division bes Prinzen Rohan, die aus acht Bataillonen und zehn Escadronen bestand. Zum Theil burch falsche Nachricht getäuscht, hatte ber Prinz zu lange im Innthale, besonders bei Nauders verweilt, um sich noch rasch mit bem Erzherzoge vereinigen zu können. Er zog dann durch das Vintschgau, schlug eine französische Division bei Bogen und hätte wohl auch jest noch den Weg durch das Pusterthal gewinnen können. Allein er hoffte burch Subtirol die italienische Armee zu erreichen (Mitte November), stieß aber mit ben inzwischen in Oberitalien angekommenen Verstärkungen unter Gouvion St. Chr zusammen, wo er bann nach tapferem Wiberstanbe, von der Uebermacht des Feindes erdrückt, sich bei Castelfranco (24. Nov.) ergeben mußte.

So gelang es den Franzosen, die Verbindung mit Massena's italienischem Heere herzustellen; in einem gewaltigen Bogen, der sich von der Südgränze Böhmens dis nach dem adriatischen Meere hin ausdehnte, bedrohten nun die feindlichen Armeen die österreischischen Erblande, auf deren Mittelpunkt und Hauptstadt Rapos

jener wollte sich auf die russischen Berstärkungen, dieser auf die Urmee ber Erzherzoge zurückziehen. Auch als Kutusows Anficht die officielle Billigung erhalten, konnte Merveldt dem Reize nicht widerstehen, sich süblicher zu wenden, als es für die Stärke ber ohnedies schon sehr unzulänglichen Armee zuträglich war. mit der Absicht, sich wieder an Kutusow anzuschließen, war er über Steper gegen Mariazell aufgebrochen, bort unter bas Armees corps Davoust's gerathen, von ihm (8 Nov.) mit überlegener Macht umklammert und die ganze Division zersprengt worden. Viertausend Mann und alles Geschütz waren in die Hand ber Feinde gerathen; Merveldt selbst hatte höchstens 2000 noch übrig, bie er burch Steiermark nach Ungarn zu retten suchte. Damit waren bie Streitkräfte, bie zum Schute ber Raiserstadt ben französischen Armeen noch entgegenzustellen waren, auf weniger als fünfzigtausenb Mann zusammengeschwunden; Kutusow hatte noch ungefähr 25,000 Ruffen und 6-8000 Desterreicher bei sich, bei Wien selbst ftanden noch breizehntausend Mann zum Theil ungeübter Reserven, und an Berstärfungen hatte ber ruffische Felbherr in nachster Zeit nichts mehr zu erwarten, als die noch zurückgebliebene sechste Colonne seines Armeecorps, bie auf 8000 Mann angegeben ward \*). Diese Lage ließ ihm allerdings kaum eine andere Wahl, als ben gewaltig überlegenen Maffen bes Feindes auszuweichen und auf das linke Donauufer hinüberzugehen. Um 8. Nov. vollführte er diesen Entschluß bei Mautern.

Es waren verschiedene Umstände, besonders wohl übertriedene Rachrichten von Verstärfung der Gegner, die Napoleon in dem Glauben erhielten, es werde ihm noch auf der Straße nach Wien eine Schlacht angeboten werden. Er hielt St. Pölten für die

<sup>\*)</sup> Noch am Inn war mit den Ruffen eine Macht von 25,000 Defterreischern vereinigt gewesen; durch die Entsendung einer Colonne von etwa 3000 Mann nach Tirol, durch die Zersprengung des Merveldt'schen Corps war das, was bei Kutusow noch übrig war, auf eine kleine Abtheilung unter Nostig (4 Bat. und 6 Escadr.) und 36 Escadronen Reiterei beschränft, die indessen (8. 9. Nov.) durch den Hoffriegsrath nach Wien gerusen wurden. Seitdem war mit Kutusows Corps von österreichischen Truppen nur noch die Nostig'sche Abtheilung vereinigt; wir erwähnen das ausdrücklich, weil es Taktik der russes schen Berichte ist, entweder die Thätigkeit oder gar die Anwesenheit dieser kleisnen Schaar zu ignoriren.

Kampf mit verstärften Kräften wieder aufzunehmen und den Marschall am Rachmittage mit Verlust zurückzubrängen. Sein Weichen traf mit bem Zeitpunkte zusammen, wo eine ber Umgehungs= colonnen schon Dürrenstein in seinem Rücken bedrängte; jest erft vermochte Mortier bie ganze Gefahr seiner Lage zu überschauen. Was die Mad, Werned, Jellachich und ihres Gleichen in ahnlicher Situation gethan hätten, läßt sich ungefähr benken; sie hätten nicht blos für sich, sondern auch für die rückwärts stehen= ben Divisionen capitulirt; ber Marschall behielt auch in diesem verzweifelten Moment seine besonnene Haltung und brachte den Feind um den Triumph, die ganze Division aufzulösen oder zu versprengen. Er sette ben bebenklichen Kampf bis zur Dunkelheit fort, faßte bann ben Rest seiner Division zusammen und schiffte den größeren Theil bei Dürrenstein über die Donau, indeß eine fleine Abtheilung noch gegen Stein hin Stand hielt und bann unter bem Schupe ber Nacht über bie Berge nach Spit entfam, wo Dupont im Laufe bes Tages eingetroffen war, aber burch eine ber rudwärts gesandten Colonnen festgehalten mard. Bei biesem Bufammenstoße siel ber Feldmarschalllieutenant Schmitt, ein um so empfindlicherer Verluft, als ber zum Rachfolger bestimmte Mervelbt damals auf seiner Irrfahrt durch Steiermark nach Ungarn begriffen und die Berufung Wehrothers in den Generalstab eine unzweifelhaft unglückliche Wahl war.

Der Erfolg bei Dürrenstein war der einzige, der auf dem Rückzuge vom Inn bis nach Mähren erfochten ward; über Allem, was weiter geschah, lastete dasselbe Berhängniß von Thorheit und Mißgeschick, womit der ganze Feldzug bezeichnet ist.

Als die erste Nachricht von der Riederlage an der Donau nach Wien kam, war die Enttäuschung um so furchtbarer, je länsger man sich in eiteln Träumen des Erfolges gewiegt. Es war ein Unglück, das, mit Gentz zu reden, "die Seele vernichtete und das Denken aushob." Das Unbegreislichste, rief er aus, ist mir, daß ich hoffen konnte; ich habe mich spät, sehr spät zum Hoffen entschlossen, aber endlich hoffte ich doch auch. Es war eine unsverzeihliche Verblendung; denn ich kannte Mack und ich kannte die, die ihn verschrieben und gebraucht hatten... Das Fehlsschlagen meiner Hoffnungen, schrieb er ein andermal, ist so sehr das größte aller Uebel für mich, daß Alles, was jest noch geschehen

so lange von den Gränzen fern zu halten, dis jene große und mächtige Hülfe wirken kann, welche Mein erhabener Bundesgesnosse, der Raiser von Rußland, und andere Mächte zum Kampf für Europa's Freiheit und die Sicherheit der Throne und der Bölsker bestimmt haben." Ein späterer Aufruf des Kaisers (13. Rosvember) nannte auch bereits unumwunden Preußen unter den Berbündeten Desterreichs. Zugleich sorderte der Hoscommissar Graf Saurau Jünglinge vom Abel und von der Bürgerschaft auf, sich der Bürgermiliz zum Schutze der Hauptstadt anzuschließen.\*) Es schien sich also doch, nach der ersten Riedergeschlagenheit, der Wille äußersten Widerstandes kundzugeben; man griff, wenn auch noch schüchtern, zu Mitteln, die noch 1797 für staatsgefährlich gegolten hatten.

Aber Wien follte nicht gehalten werben; am 6-7. November wanderten ber Hof, die Diplomatie und die Minister nach. Pregburg und von da nach Mähren. Es ließ sich gegen bies Preisgeben ber Hauptstadt militärisch gewiß Manches sagen; nur war die politische Betrachtung ohne Zweifel begründet, daß, wenn bann bie Hauptstadt in die Hand bes Feindes siel, die muthlosen Rathgeber der Krone mit verzweifelnder Eile auch den schmachvollsten Frieden als Rothbret ergriffen. Indem man Wien verließ, war es freilich die Absicht nicht, die Thore der Hauptstadt dem Feinde ohne Widerstand zu öffnen. Aber die Kopflosigfeit forgte bafür, daß auch um fie kein Tropfen Bluts vergoffen warb. Am 13. November näherten sich die ersten Colonnen von Murat und Lannes der Hauptstadt; ohne Schwierigkeiten kamen sie in die Leopoldsvorstadt, erft an der Spigbrude drohten ernstere Hinbernisse. Es standen ungefähr 13,000 Mann in der Stadt; Alles war zur Zerstörung der Brude bereit, ein Officier hatte schon bie Lunten zur Hand, um sie zu verbrennen. Aber ber Mann, in bessen Hand die Leitung lag, war wieder eine von ben begün= stigten Rullitäten, ein Fürst Auersperg, beffen Sorglosigkeit unb Einfalt Alles vereitelte. Die französischen Führer, Murat, Lannes und Bertrand, gingen, anscheinend wie bei einer Promenade, über die schlecht bewachte Brücke, verblüfften ben Officier, ber mit ber brennenden Lunte bereit stand, und täuschten ihn mit der Ver-

<sup>\*)</sup> S. Aug. 3. 1278 f. 1306. 1310.

Rachruden der geschlossenen Colonnen und das Wegnehmen der Ranonen, die am anderen Ufer standen, zeigten, worauf es abgesehen war; bennoch ließ sich Auersperg noch mit der Lüge tausichen, es sei eine Wassenruhe festgesetzt. Er zog seine Truppen zurück und die Franzosen besetzten Wien.

Es war hier so wenig wie im übrigen Deutschland ein le benbiges Bewußtsein von bem Zustande erwacht, bem man entgegenging; man war noch stumpf für die Gefühle, die wenige Jahre nachher auch in den Ueberwundenen und Waffenlosen laut geworben find. Desterreich ließ sich bamals ganz gut und willig von bem Eroberer regieren; die vorhandene Burcaufratie schaffte bem französischen Generalgouverneur Clarke und bem Intenbanten Daru emsig in die Hande; sie halfen die "Ordnung" aufrecht erhalten und mahnten jum Gehorsam. Die geläufige Schablone frangofischer Finang- und Polizei-Drganisation war rasch in Stand gesest. Der Hauptstadt ward bann eine große Contribution auferlegt, ber 2000 Felbstude, 100,000 Gewehre und großen Munitionsvorrathe nicht zu gebenfen, welche Beute bes Siegers mutben. Es ging das Alles so ruhig und glatt ab, daß die Franzosen in ihren officiellen Blattern und Bulletins die Gutmuthigkeit und Loyalität unserer Nation nicht laut genug rühmen konnten. \*\*) Es ist freilich eine Zeit gekommen, wo wir bas Lob verscherzten.

ben Artikel aus der Wiener Zeitung. Dann das 26. Bulletin in der Samme lung von Goujon I. 70. Lesebvre II. 195. Wie verschieden damals die Stimmung von ter im Jahre 1809 war, beweist unter Anderm die Aufzeichnung des Priors von Melk, der über des Kaisers Anwesenheit bemerkte: "es ware der schändlichste, schwärzeste Undank, es hier nicht ausdrücklich anzumerken, das Rapoleons Gnade alle unsere Possnungen und Wünsche weit übertroffen habe". S. Keiblinger Gesch. des Stiftes Melk S. 1059. Manche Züge zur Schilz derung der französischen Wirthschaft gibt die angeführte Schrift: "Die Franzossen in Wien".



<sup>\*)</sup> Rach der Schrift: Die Franzosen in Wien. Eine historische Sfize, nach den Berichten eines Augenzeugen entworfen durch M. J. C. H. Photopel 1806. S. 29 f. hätten sie zur Beglaubigung einen pensionirten österreichischen General, der ihnen in voller Uniform begegnet war, aufgegriffen und mitzgeführt.

Durch die Ueberrumpelung der Wiener Brücke hatten die Franzosen einen Vorsprung gewonnen, welcher Kutusow's Ruckzug nach Mähren gefährbete; schon folgten ihm von Krems aus französtsche Colonnen, während Murat mit ansehnlichen Kräften den Weg von Wien nach Inaim einschlug, das Entrinnen bes russischen Heeres zu hindern. Rutusow, nur noch wenige Marsche von dem nachbringenden Feinde getrennt, warf rasch den General Bagration, auf bessen muthvolle Ausbauer er sich verlassen konnte, mit etwa 7000 Mann auf ber Wiener Straße bem Feinde entgegen, um ihn so lange aufzuhalten, bis er mit bem Gros bes Heeres ben Rückzug nach Mähren gefunden hatte. Bei Hollas brunn, ungefähr auf bem halben Wege zwischen Wien und Inaim, hatte sich Bagration mit seinem kleinen Corps, bei bem sich auch ber Rest Ocsterreicher unter Nostig befand, am 15. November aufgestellt, als schon Murats Avantgarde eintraf. Murat, bem eben noch an ber Wiener Brude seine Kriegslift so gut gelungen, versuchte hier das Gleiche: ben Feind mit einem angeblichen Waffenstillstande hinzuhalten, bis seine ganze Macht angelangt mar. Aber diesmal fiel dieser verbrauchte Kunstgriff auf ihn selbst zurud und zwar so grell, daß die Bonaparte'schen Geschichtschreiber, die solch gelungene Listen an ihren eigenen Helben sonst höchlich bewundern, diesmal ihre sittliche Entrüftung faum bergen mö-Der schlaue Kutusow, bem Bagration bas Gerebe Murats melben ließ, ergriff geschickt biese Handhabe, um sich ruhigen Rucjug zu schaffen. Er sandte Wingingerode ab, der sich zufällig bei ihm befand, und trug dem französischen Reitergeneral einen Vertrag an, wonach die russische Armee Deutschland räumen, Murat aber seine Bewegung nach Mähren nicht fortsetzen sollte; die Ausführung des Abkommens war von Napoleons Genehmigung abhängig gemacht; bis diese eintraf, sollten beide Heere in ihren Stellungen verbleiben. Die List war so handgreiflich, daß Rapoleon, als ihm der Vertrag nach Schönbrunn gemeldet warb, sofort voll Berbruß Murat befahl, den Feind anzugreifen und zu zer-Aber über biesem Hin- und Hersenden hatte Kutusow fast einen Tag Zeit gewonnen und konnte ungestört seinen Ruckzug gegen Brunn antreten. Damit es gelang, mußte freilich Bagration sich opfern und mit seiner kleinen Schaar ben Andrang bes Feindes, ber allmälig auf eine Macht von mehr als breißigtausend Mann amvuche, ruhig abwarten. Er hatte seine Stellung bei Schöngrab genommen, als am Nachmittag bes 16. Rovems bere die Antwort Napoleons eintraf und Murat nun ohne 30s gern angriff. Bis in die Nacht schlug sich dann das helbenmusthige Häustein gegen den überlegenen Feind; ein Drittheil der Mannschaft sammt dem Geschütz erlag freilich in dem ungleichen Kampse, aber dem Rest gelang es, zwei Tage später sich wieder mit Kutusow zu vereinigen.

Der zweite Act bes Feldzuges, die Eroberung Wiens und ber beutschen Erblande, war zu Ende; es begann der dritte, auf einem anderen Kriegsschauplate und zum Theil mit neuen Kräften.

Roch ehe Kutusow Brunn erreicht hatte, erhielt er die Rachricht, daß die zweite russische Armee, unter Burhöwben, nur noch wenig Märsche entfernt sei; mit ihr vereinigt hatte er sich gegen Ollmut zurückgezogen und nahm bei Olschan eine gunftige Stellung, beren Front sich auf bem Höhenzuge bort ausbreitete, beren Flanken theils burch bie March, theils burch sumpfige Ricberungen gebeckt waren; bie vereinigte russische Streitmacht, mit ber sich österreichische Berstärfungen, namentlich bie Wiener Besatung, vereinigt hatten, betrug bort etwa 86,000 Mann; es war bas erfte Mal in biefem Kriege, baß bie Berbunbeten an einer entscheibenben Stelle bem Feinbe numerisch überlegen waren; benn Napoleon, ber am 20. November sein hauptquartier nach Brunn verlegte, konnte dort vorerst nur 60-70,000 Mann vereinigen. Er hatte ben größten Theil ber Armeecorps von Soult, Lannes, Murat und Bernabotte zur Verfügung; boch mußte ber Lettere Böhmen beobachten, wo der Erzherzog Ferdinand mit Ausruftung eines neuen Hecres beschäftigt war. Marmont ftand in Steiermark, Rey und Augereau in Tirol, Davoust in Wien und der Umgebung, die Divisionen (Gazan, Dupont, Dumonceau), die une von Dürrenstein her bekannt sind, hielten die Donau oberhalb Wien besetzt, das württembergische Contingent half bie Operationslinie in Oberöfterreich becken, das babische bilbete die Garnison in Augsburg und Braunau. So groß die Summe tieser Etreitstafte war, so war boch die Ausbehnung der Operationen Ihein bis nach Steiermark, Ungarn und Mähren noch größer.



Die mäßige Ueberlegenheit, in welcher sich die Berbundeten bei Olschan befanden, mußte fich aber mit jedem Tage zu ihren Gunften steigern. Außer ben Rüftungen in Bahmen, die wenigftens die Rrafte des Gegners theilten, fam jest besonders die vereinigte italienisch-tirolische Armee in Betracht. In der letten Woche bes Rovembers trafen beibe Erzherzoge in Steiermark, zwifchen Gilli und Marburg, zusammen, und es war nun ein Heer von 80-90,000 Mann von Guben her im Anmarich auf Wien. Erzherzog Karl, der sich vielleicht in zehn bis zwölf Tagen der Hauptstadt nähern konnte, rudte zwar nicht in beschleunigten Märschen vor, aber er war boch sicher zu erwarten und sein Deer groß genug, um mit einem Theile die Franzosen in Niederöfterreich zu beschäftigen und zugleich mit einem anderen zur Entscheidung in Mähren mitzuwirken. Man hatte also alle Ursache, ihn abzu-Auch die Landungen in Reapel und in Hannover, bie wie so vieles Andere in biesem Feldzuge verspätet maren, mochten erft jest wirksam in die Entscheidung einzugreifen, und die letten russischen Streitfräfte konnten ebenfalls im Laufe bes Decembers in Mahren eintreffen. Ja, maren alle biefe Berftatkungen nicht zu hoffen gewesen, hatte nicht jede Woche bes Abwartens ber Coglition neue Kräfte zugeführt, so reichte eine eine zige Betrachtung hin, bas Hinhalten und Bogern mit der Entscheidung in offener Felbschlacht zu motiviren. Für Preußen war jest die Stunde der Entscheidung gekommen. Wenn vier Wochen nach der Abreise des preußischen Abgesandten, hieß es im Potsdamer Vertrag vom 2. November, die Unterhandlung nicht bazu geführt hat, Napoleon zur Annahme ber Friedenspräliminarien zu bestimmen, so tritt Preußen mit 180,000 Mann in den Kampf Es bedarf keines Wortes, um einleuchtend zu machen, wie gewaltig sich die Lage veränderte, wenn Preußen im Laufe bes Decembers eine Armee nach Franken einruden ließ und ein Hulfsheer nach Mähren sandte. Man braucht die Kriegsmittel bes französischen Raisers und die Hülfsquellen, die in ihm selber lagen, nicht im Minbesten zu unterschäßen und wird fich doch sagen muffen, daß seine Situation bann schwierig genug marb. Die Ausbehnung bes Kriegsschauplages und seine weit nach Often vorgeschobene Stellung im Feindeslande, die er mitten im Winter gegon überlegene Maffen vertheidigen sollte, die Diverstonen in Italien und Rordbeutschland konnten bann noch im letten Act bes großen Kampfes die ganze Kriegslage verändern.

Drum lag ber Wenbepunkt ber Entscheibung jest vor Allem barin, Preußen zur Mitwirkung zu bestimmen und nicht früher einen Rampf herauszuforbern, als bis bies geschehen war. Für die preußische Politik war es noch eine lette unschätbare Gunft bes Schickfals, baß es so fam; unter glücklicheren Verhaltniffen ging es schwerlich je wieber gegen Rapoleon in ben Kampf. Aber tarum fam Alles barauf an, ihm biese Gunft ber Lage ganz intact zu erhalten und mit unverminberten Kräften auf seinen Eintritt in ben Kampf zu warten. Man kannte ja im Lager ber Coalition die scheue Unschlüssigfeit der preußischen Politik; eine ungludliche Schlacht, vielleicht felbst ein kleineres Mißgeschick reichte hin, die Entschluffe, die ber Potsbamer Vertrag hervorges rufen, wieder wankend zu machen. Ließ sich aber gar bie Armee in Mahren in einen Rampf verflechten, ber eine entscheibenbe Rieberlage nach sich zog, so war fast mit Bestimmtheit zu erwarten, baß bie Berliner Staatsmanner und vor Allen ber ungludliche Unterhandler Haugwit Alles aufbieten wurden, fich aus ben Potstamer Verpflichtungen wieber herauszuwickeln. Die preußische Allianz ging bann ber Coalition verloren, wie die Diversionen an ter Weser und am Po wirkungslos auseinanderfielen. Die Ratur ber Berhaltnisse, ber politischen wie ber militärischen, schrieb taher ben Allierten in Mähren ihr Berhalten auf's unzweideus tigste vor; sie durften nicht in diesem Feldzuge von so vieler verhängnisvoller Verspätung sich zulett noch burch einen verfrühten Angriff die einzige Aussicht bes Erfolges entreißen lassen. Sie mußten eine Schlacht nicht suchen, hochstens, wenn sie Rapoleon angriff, in ihrer trefflichen Stellung bei Olschan mit überlegener Macht den Handschuh, der ihnen hingeworfen ward, aufnehmen.

Unter ben verschiebensten militärischen Autoritäten ist denn auch seit fünfzig Jahren nur eine Stimme barüber gewesen, daß nur die vermessenste Kurzsichtigkeit einen anderen Weg einschlagen konnte. Es haben auch nicht eigentlich militärische Gründe die Berbundeten zum Angriff bestimmt.

Kutusow war es nicht, ber zur Schlacht brängte. Er war sein Lebenlang ber Mann schlauer Vorsicht gewesen und hatte seis nen Feldherrnruf baburch begründet. Wir werden später erfahren,



wie er sich 1812 auf dieselbe Weise diesen Ruf zu erhalten strebte und im Frühjahr 1813 durch eben diese zögernde Vorsicht den Groll aller eifrigen Patrioten gegen sich aufgeweckt hat. Auch in die= sem seinem ersten Feldzuge gegen Napoleon war er bieser Strategie bis jest treu geblieben; sein Verharren am Inn, sein Ruckzug, ohne eine Schlacht zu wagen, die Stellung bei Olschan, die er jest bezog, zeigen zur Genüge, daß er nicht geneigt war, in einem Wagstud seinen Namen und seine Armee auf's Spiel zu seten. Aber seit sich ber Czar selber im Lager bei Ollmüt befand, hörte er auf die leitende Persönlichkeit zu sein. Wie die politische Umgebung Alexanders nach dem Ausbruck von Gent aus "wohlmeinenden Philanthropen" bestand, die "mit einigen Fragmenten wissenschaftlicher Bildung geschmückt, übrigens ohne Kraft, ohne Beift, ohne große Unsichten, ohne Muth und Beharrlichkeit" waren, so wurde er auch militärisch schlecht genug berathen. Dem eiteln, hochmuthigen Ruffenthum gegenüber, wie es Fürst Peter Dolgoruci, sein Abjutant, vertrat, stand als Generalstabschef der aus den neunziger Jahren her bekannte öfterreichische General Weprother, ein Mann aus berselben Schule wie Mack, und gleichwie bieser weniger um seiner Talente willen an diesen Plat gestellt, als weil er mit bem Uebermuth ber Ruffen sich geschmeibiger als Andere zu vertragen verstand. Die Ruffen selbst lebten noch in ben Erinnerungen von 1799; sie sprachen es offen aus, Bonaparte's Unbesiegbarkeit sei nur barin zu suchen, daß er ben rechten Gegner noch nicht gefunden. Das Mißlingen bes Feldzuges von 1805 minderte bieses hohe Selbstgefühl nicht, sondern steigerte nur ihre höhnende Geringschätzung ber Desterreicher. Einem Manne wie Gent war der "blinde, dumme und unverschämte Nationalstolz" dieser Barbaren unerträglich geworden; er konnte nicht ohne Zorn erzählen, in welchem Tone ber Berachtung, ber Schabenfreube und ber Rachsucht die Ruffen, namentlich Großfürst Constantin und Dolgoruci, sich noch nach der Niederlage von Austerlit über die Desterreicher ausließen.\*) Der tapfere Widerstand ihrer Soldaten bei Dürrenstein und Schöngrab hatte sie vollends blind gemacht; sie hielten sich nun für berufen, die Besieger Napoleons zu werden. Es stimmen die meisten Berichte ber Zeitgenoffen barin überein, baß bas Treiben bieser Renommisten

<sup>\*)</sup> Gent Schriften IV. 158. 167.

(Gens bezeichnet sie mit einem viel stärkeren Ausbruck) auf ben Kaiser eingewirkt hat, und er, von ihren Schmeicheleien betäubt, ansing, sich für einen Feldherrn zu halten. Die Schwierigkeit ber Berpstegung, durch die Art, wie die Russen im Lande ihres Berbündeten hausten, noch vergrößert, die Ungunst der Jahreszeit, in der die Truppen im Freien divouakiren mußten, waren dann bezeirig zu Hülfe genommen, um die Rathschläge des raschen Anstrisses zu unterstützen.

Das russtsche System brachte es mit sich, daß ein General, wenn er auch, wie Kutusow, das Richtigere sah, sich doch der herrschenden Strömung unterwarf. Wohl riethen hervorragende österzeichische Officiere, wie Fürst Karl Schwarzenderg, die eben bewiessen hatten, daß sie nicht aus Mangel an Muth für Borsicht kimmten, zum Abwarten; aber man hörte sie nicht. Raiser Franz, der nun auch im Feldlager eingetrossen war, schien eine rasche Entscheidung zu wünschen oder gab wenigstens seinem Berdundeten willig nach; auch andere Stimmen im österreichischen Lager waren für den Angriff. Es wird schwer zu entscheiden sein, ob sich wirklich, wie versichert wird, in manchem Desterreicher aus Groll gegen die übermüttigen Freunde der schabensrohe Gedanke regte, sie möchten nur schlagen, d. h. sich schlagen lassen; es zeichnet aber schon die ganze Situation, daß ein solcher Verdacht hat ausgesprochen werden können.

Während man sich im verbündeten Lager zur Schlacht entschloß, spielte noch ein kleines diplomatisches Intermezzo. Kaiser Franz sandte noch einmal den Grasen Giulay, diesmal in Stadions Begleitung, in's französtsche Lager, um Friedensvorschläge zu machen. Napoleon schien nicht sehr geneigt, sich jest mit ibnen in Verhandlungen einzulassen, und wies sie an Tallevrand. Dagegen that er selber einen ähnlichen Schritt, sich dem Czanen zu nähern. Möglich, daß er Hossnung hegte, durch eine besondere Verständigung mit Rußland Desterreich zu isoliren, den preußischen Angriss im Keim zu ersticken und auch ohne Schlacht zum Ziele zu gelangen. Er schickte (28. November) Savary zum russischen Kaiser, zunächst ohne bestimmte Aufträge, nur mit einem höslichen Begrüßungsschreiben, das den Weg zu weiterer Verständigung bahnen sollte. Die lange Unterredung Savary's mit Allexander, über welche der Franzose selbstgesällig Bericht gegeben

hat\*), führte zu keinem bestimmten Ergebniß; Napoleon schickte ihn zum zweiten Male hinüber und schlug eine personliche Unters redung und einen Waffenstillstand von 24 Stunden vor. Car lehnte bas ab, sandte aber Dolgerucki zu einer Conferenz nach Brunn. Schon Savary hatte viel zu erzählen gewußt von der Ungeduld zu kämpsen im russischen Lager, und wie man dort nicht anders glaube, als die Franzosen fürchteten die Schlacht; jest hatte Rapoleon selbst Gelegenheit, den eiteln Hochmuth reden zu hören. Es scheint, er hat selbst den Kunstgriff nicht verschmäht, scheinbar in die Anschauungen Dolgoruci's leise einzugehen \*\*); er ließ ihn ganz ausreben und fertigte ihn bann mit einer trocenen Wendung ab. Diese Unterhandlung hatte jedenfalls ben guten Erfolg für ihn gehabt, die Stimmungen im feindlichen Lager an der Quelle kennen zu lernen und die Ruffen in der erwünschten Einbildung zu bestärfen, daß er der Schlacht ausweichen wolle; er mochte wohl vom Anfange an nichts Anderes damit bezweckt haben.

Bon diesen biplomatischen Sendungen am Vorabende einer großen Entscheidungsschlacht konnte nur eine bedeutsam werden: die von Haugwiß. Wir haben schon früher hervorgehoben, welch unheilvoller Mißgriff es war, diese drohende Mission in die Hand eines Mannes zu legen, der, von allem Andern abgesehen, nicht einmal den ernsten, ehrlichen Willen haben konnte, daß sie geslang \*\*\*). Es siel schon in Berlin auf, daß er sich mit seiner Absreise nicht besonders beeilte; die russische Diplomatie schöpfte Verzeise nicht besonders beeilte; die russische Mißtrauischen stieg die bezogründete Ahnung auf, daß seine Botschaft zu spät komme für die

<sup>\*)</sup> S. Mémoires II. 170 ff.

<sup>\*\*)</sup> S. bas breißigste Bulletin bei Goujon I. 78.

<sup>\*\*\*)</sup> Daß die Partei des Auslandes in Preußen selber kaum ein Geheimniß daraus machte, wie wenig sie den Bruch mit Bonaparte wollte, beweisen ihre späteren Auslassungen; s. Haugwitz fragment des mémoires S. 6. 7. Lombard materiaux S. 120 ff.

<sup>†)</sup> In einem der handschriftl. Berichte von Alopeus heißt es am 14. Nov.: Ce cher comte Haugwitz n'est parti que ce matin, en prenant par Dresde. Selon toutes les apparences sa marche sera tout aussi lente que les apprêts de son voyage. Je pense toujours qu'il ne produira rien.

tausend Mann amvuchs, ruhig abwarten. Er hatte seine Stellung bei Schöngrab genommen, als am Nachmittag bes 16. Rovembers die Antwort Napoleons eintraf und Murat nun ohne 36s gern angriff. Dis in die Nacht schlug sich dann das heldenmüsthige Häustein gegen den überlegenen Feind; ein Drittheil der Mannschaft sammt dem Geschütz erlag freilich in dem ungleichen Rampse, aber dem Rest gelang es, zwei Tage später sich wieder mit Rutusow zu vereinigen.

Der zweite Act bes Feldzuges, die Eroberung Wiens und ber beutschen Erblande, war zu Ende; es begann ber dritte, auf einem anderen Kriegsschauplate und zum Theil mit neuen Kräften.

Roch ehe Kutusow Brunn erreicht hatte, erhielt er die Rachricht, baß die zweite russische Armee, unter Burhowben, nur noch wenig Märsche entfernt sei; mit ihr vereinigt hatte er sich gegen Ollmüt zurückgezogen und nahm bei Olschan eine gunflige Stellung, beren Front fich auf bem Bohenzuge bort ausbreitete, beren Flanken theils burch bie March, theils burch sumpfige Ricberungen gebeckt waren; bie vereinigte russische Streitmacht, mit ber sich österreichische Verstärfungen, namentlich die Wiener Besatung, vereinigt hatten, betrug bort etwa 86,000 Mann; es war bas erfte Mal in diesem Kriege, baß bie Berbunbeten an einer entscheibenben Stelle bem Feinde numerisch überlegen waren; denn Napoleon, ber am 20. November sein Hauptquartier nach Brunn verlegte, konnte bort vorerft nur 60-70,000 Mann vereinigen. Er hatte ben größten Theil ber Armeecorps von Soult, Lannes, Murat und Bernabotte zur Verfügung; boch mußte ber Lettere Böhmen beobachten, wo der Erzherzog Ferdinand mit Ausrüstung eines neuen Hecres beschäftigt war. Marmont stand in Steiermark, Ren und Augereau in Tirol, Davoust in Wien und ber Umgebung, die Divisionen (Gazan, Dupont, Dumonceau), die une von Dürrenstein her bekannt sind, hielten bie Donau oberhalb Wien besetzt, bas württembergische Contingent half bie Operationslinie in Oberöfterreich beden, bas babische bilbete bie Garnison in Augsburg und Braunau. So groß die Summe dieser Streitkräfte war, so war doch die Ausbehnung der Operationen vom Rhein bis nach Steiermark, Ungarn und Mähren noch größer.



Die mäßige Ueberlegenheit, in welcher sich die Berbündeten bei Olschan befanden, mußte sich aber mit jedem Tage zu ihren Gunften steigern. Außer ben Rüftungen in Bahmen, die wenigffens die Rrafte des Gegners theilten, fam jest besonders die vereinigte italienisch-tirolische Armee in Betracht. In der letten Woche bes Rovembers trafen beide Erzherzoge in Steiermark, zwifchen Gilli und Marburg, zusammen, und es war nun ein Heer von 80-90,000 Mann von Guben her im Anmarich auf Wien. Erzherzog Karl, der sich vielleicht in zehn dis zwölf Tagen der Hauptstadt nähern konnte, rudte zwar nicht in beschleunigten Märschen vor, aber er war boch sicher zu erwarten und sein Deer groß genug, um mit einem Theile die Franzosen in Riederösterreich zu beschäftigen und zugleich mit einem anderen zur Entscheidung in Mähren mitzuwirken. Man hatte also alle Ursache, ihn abzumarten. Auch die Landungen in Reapel und in Hannover, bie wie so vieles Andere in biesem Feldzuge verspätet maren, mochten erst jest wirksam in die Entscheidung einzugreifen, und die letten russischen Streitfräfte konnten ebenfalls im Laufe bes Decembers in Mahren eintreffen. Ja, maren alle biese Berstätkungen nicht zu hoffen gewesen, hätte nicht jede Woche des Abwartens der Coalition neue Kräfte zugeführt, so reichte eine eine zige Betrachtung hin, bas Hinhalten und Bögern mit der Entscheidung in offener Feldschlacht zu motiviren. Für Preußen war jest die Stunde der Entscheidung gekommen. Wenn vier Wochen nach der Abreise des preußischen Abgesandten, hieß es im Potsdamer Vertrag vom 2. November, die Unterhandlung nicht bazu geführt hat, Napoleon zur Annahme ber Friedenspräliminarien zu bestimmen, so tritt Preußen mit 180,000 Mann in den Kampf Es bedarf keines Wortes, um einleuchtend zu machen, wie gewaltig sich die Lage veränderte, wenn Preußen im Laufe des Decembers eine Armee nach Franken einrücken ließ und ein Hülfsheer nach Mähren sandte. Man braucht bie Kriegsmittel bes französischen Raisers und die Hülfsquellen, die in ihm felber lagen, nicht im Mindesten zu unterschäßen und wird fich doch sagen muffen, daß seine Situation bann schwierig genug marb. Die Ausdehnung des Kriegsschauplages und seine weit nach Often vorgeschobene Stellung im Feindeslande, die er mitten im Winter gegen überlegene Maffen vertheidigen sollte, die Diverstonen in Italien und Rordbeutschland konnten bann noch im letten Act bes großen Kampfes die ganze Kriegslage verändern.

Drum lag ber Wendepunkt ber Entscheibung jest vor Allem barin, Preußen zur Mitwirkung zu bestimmen und nicht früher einen Rampf herauszuforbern, als bis bies geschehen war. Für die preußische Politik war es noch eine lette unschätzbare Gunft bes Schickfale, baß es so fam; unter glücklicheren Berhaltniffen ging es schwerlich je wieder gegen Rapoleon in den Kampf. Aber tarum fam Alles barauf an, ihm biese Gunft ber Lage gang intact zu erhalten und mit unverminberten Rraften auf seinen Eintritt in ben Kampf zu warten. Man kannte ja im Lager ber Coalition die scheue Unschlüssigfeit der preußischen Politik; eine ungludiche Schlacht, vielleicht selbst ein kleineres Mißgeschick reichte hin, die Entschluffe, die ber Potsbamer Bertrag hervorges rufen, wieder wankend zu machen. Ließ sich aber gar bie Armee in Dahren in einen Kampf verflechten, ber eine entscheibenbe Rieberlage nach sich zog, so war fast mit Bestimmtheit zu erwarten, taß bie Berliner Staatsmanner und vor Allen ber unglückliche Unterhandler Haugwit Alles aufbieten würden, fich aus ben Potstamer Verpflichtungen wieber herauszuwickeln. Die preußische Allianz ging bann ber Coalition verloren, wie die Diversionen an ter Weser und am Po wirkungslos auseinanderfielen. Die Ratur ber Berhaltnisse, ber politischen wie ber militarischen, schrieb taher ben Allierten in Mahren ihr Verhalten auf's unzweideutigste vor: sie durften nicht in diesem Feldzuge von so vieler verhangnisvoller Berspätung sich zulett noch durch einen verfrühten Angriff die einzige Aussicht bes Erfolges entreißen lassen. Sie mußten eine Schlacht nicht suchen, höchstens, wenn sie Napoleon angriff, in ihrer trefflichen Stellung bei Olschan mit überlegener Macht ben Handschuh, ber ihnen hingeworfen warb, aufnehmen.

Unter ben verschiebensten militärischen Autoritäten ist benn auch seit fünfzig Jahren nur eine Stimme barüber gewesen, daß nur die vermessenste Kurzsichtigkeit einen anderen Weg einschlagen konnte. Es haben auch nicht eigentlich militärische Gründe die Berbündeten zum Angriff bestimmt.

Kutusow war es nicht, der zur Schlacht drängte. Er war sein Lebenlang der Mann schlauer Vorsicht gewesen und hatte seis nen Feldherrnruf dadurch begründet. Wir werden später erfahren,

wie er sich 1812 auf dieselbe Weise diesen Ruf zu erhalten striebte und im Frühjahr 1813 durch eben diese zögernde Vorsicht den Groll aller eifrigen Patrioten gegen sich aufgeweckt hat. Auch in die= sem seinem ersten Feldzuge gegen Napoleon war er bieser Strategie bis jest treu geblieben; sein Verharren am Inn, sein Rudzug, ohne eine Schlacht zu wagen, die Stellung bei Olschan, die er jest bezog, zeigen zur Genüge, daß er nicht geneigt war, in einem Wagstud seinen Ramen und seine Armee auf's Spiel zu seten. Aber seit sich ber Ezar selber im Lager bei Ollmüt befand, hörte er auf die leitende Persönlichkeit zu sein. Wie die politische Umgebung Alexanders nach dem Ausbruck von Gent aus "wohlmei= nenden Philanthropen" bestand, die "mit einigen Fragmenten wissenschaftlicher Bilbung geschmückt, übrigens ohne Kraft, ohne Beift, ohne große Unsichten, ohne Muth und Beharrlichkeit" maren, so wurde er auch militärisch schlecht genug berathen. Dem eiteln, hochmüthigen Ruffenthum gegenüber, wie es Fürst Beter Dolgoruci, sein Abjutant, vertrat, stand als Generalstabschef ber aus den neunziger Jahren her bekannte österreichische General Weyrother, ein Mann aus derselben Schule wie Mad, und gleichwie dieser weniger um seiner Talente willen an diesen Plat gestellt, als weil er mit dem Uebermuth ber Ruffen sich geschmeibiger als Andere zu vertragen verstand. Die Ruffen selbst lebten noch in den Erinnerungen von 1799; sie sprachen es offen aus, Bonaparte's Unbesiegbarkeit sei nur barin zu suchen, daß er ben rechten Gegner noch nicht gefunden. Das Mißlingen bes Feldzuges von 1805 minderte bieses hohe Selbstgefühl nicht, sondern steigerte nur ihre höhnende Geringschätzung der Desterreicher. Einem Manne wie Gent war der "blinde, dumme und unverschämte Nationalstolz" biefer Barbaren unerträglich geworden; er konnte nicht ohne Zorn erzählen, in welchem Tone ber Berachtung, der Schadenfreude und der Rachsucht die Russen, namentlich Großfürst Constantin und Dolgoruci, sich noch nach der Niederlage von Austerlit über die Desterreicher ausließen.\*) Der tapfere Widerstand ihrer Soldaten bei Dürrenstein und Schöngrab hatte fie vollends blind gemacht; sie hielten sich nun für berufen, die Besieger Napoleons zu werden. Es stimmen die meisten Berichte ber Zeitgenoffen barin überein, baß bas Treiben biefer Renommiften

<sup>\*)</sup> Gent Schriften IV. 158. 167.

Kaiser eingewirkt hat, und er, von ihren Schmeicheleien betäubt, anfing, sich für einen Feldherrn zu halten. Die Schwierigkeit der Berpstegung, durch die Art, wie die Russen im Lande ihres Berschndeten hausten, noch vergrößert, die Ungunst der Jahreszeit, in der die Truppen im Freien bivouakiren mußten, waren dann bezeirig zu Hülse genommen, um die Rathschläge des raschen Anseisses zu unterstützen.

Das russische System brachte es mit sich, daß ein General, wenn er auch, wie Kutusow, das Richtigere sah, sich boch der hemsschenden Strömung unterwarf. Wohl riethen hervorragende österreichische Officiere, wie Fürst Karl Schwarzenberg, die eben bewiessen hatten, daß sie nicht aus Mangel an Muth für Borsicht kimmten, zum Abwarten; aber man hörte sie nicht. Raiser Franz, der nun auch im Feldlager eingetrossen war, schien eine rasche Entscheidung zu wünschen oder gab wenigstens seinem Berbündeten willig nach; auch andere Stimmen im österreichischen Lager waren für den Angriff. Es wird schwer zu entscheiden sein, ob sich wirklich, wie versichert wird, in manchem Desterreicher aus Groll gegen die übermüthigen Freunde der schabenfrohe Gedanke regte, sie möchten nur schlagen, d. h. sich schlagen lassen; es zeichnet aber schon die ganze Situation, daß ein solcher Verdacht hat auszesvervochen werden können.

Während man sich im verbündeten Lager zur Schlacht entsschlöß, spielte noch ein kleines diplomatisches Intermezzo. Kaiser Franz sandte noch einmal den Grasen Giulan, diesmal in Stasdions Begleitung, in's französische Lager, um Friedensvorschläge zu machen. Rapoleon schien nicht sehr geneigt, sich jest mit ihsnen in Berhandlungen einzulassen, und wies sie an Tallenrand. Dagegen that er selber einen ähnlichen Schritt, sich dem Czaren zu nähern. Möglich, daß er Hoffnung hegte, durch eine besonsdere Berständigung mit Rußland Desterreich zu isoliren, den preussischen Angriff im Keim zu erstiden und auch ohne Schlacht zum Ziele zu gelangen. Er schickte (28. November) Savary zum russischen Kaiser, zunächst ohne bestimmte Aufträge, nur mit einem höslichen Begrüßungsschreiben, das den Weg zu weiterer Verständigung bahnen sollte. Die lange Unterredung Savary's mit Allerander, über welche der Franzose selbstgefällig Bericht gegeben

hat\*), führte zu feinem bestimmten Ergebniß; Napoleon schickte ihn zum zweiten Male hinüber und schlug eine persönliche Unterredung und einen Waffenstillstand von 24 Stunden vor. Car lehnte bas ab, sandte aber Dolgorucki zu einer Conferenz nach Brunn. Schon Savary hatte viel zu erzählen gewußt von der Ungeduld zu kämpfen im russischen Lager, und wie man dort nicht anders glaube, als die Franzosen fürchteten die Schlacht; jest hatte Rapoleon selbst Gelegenheit, den eiteln Hochmuth reden zu hören. Es scheint, er hat selbst den Kunstgriff nicht verschmäht, scheinbar in die Anschauungen Dolgoruci's leise einzu= gehen \*\*); er ließ ihn ganz ausreben und fertigte ihn bann mit einer trockenen Wendung ab. Diese Unterhandlung hatte jedenfalls den guten Erfolg für ihn gehabt, die Stimmungen im feinblichen Lager an der Quelle kennen zu lernen und die Ruffen in der erwünschten Einbildung zu bestärfen, daß er ber Schlacht ausweichen wolle; er mochte wohl vom Anfange an nichts Anderes damit bezweckt haben.

Von diesen biplomatischen Sendungen am Vorabende einer großen Entscheidungsschlacht konnte nur eine bedeutsam werden: die von Haugwiß. Wir haben schon früher hervorgehoben, welch unheilvoller Mißgriff es war, diese drohende Mission in die Handeines Mannes zu legen, der, von allem Andern abgesehen, nicht einmal den ernsten, ehrlichen Willen haben konnte, daß sie geslang \*\*\*). Es siel schon in Berlin auf, daß er sich mit seiner Abzreise nicht besonders beeilte; die russische Diplomatie schöpfte Berzdacht.). Aber auch in den weniger Mißtrauischen stieg die bezgründete Ahnung auf, daß seine Botschaft zu spät komme für die

<sup>\*)</sup> S. Mémoires II. 170 ff.

<sup>\*\*)</sup> S. das breißigste Bulletin bei Goujon I. 78.

<sup>\*\*\*)</sup> Daß die Partei des Auslandes in Preußen selber kaum ein Geheimniß daraus machte, wie wenig sie den Bruch mit Bonaparte wollte, beweisen ihre späteren Auslassungen; s. Haugwitz fragment des mémoires S. 6. 7. Lombard matériaux S. 120 ff.

<sup>†)</sup> In einem der handschriftl. Berichte von Alopeus heißt es am 14. Nov.: Ce cher comte Haugwitz n'est parti que ce matin, en prenant par Dresde. Selon toutes les apparences sa marche sera tout aussi lente que les apprêts de son voyage. Je pense toujours qu'il ne produira rien.

Entscheidung\*). Die Situation lag so klar vor Augen, daß auch die Argloseren sie vollkommen richtig überschauten; Raposteon, das sagte sich seder Laie in diplomatischen Dingen, wird versuchen, die unbequeme Gesandtschaft für jest abzuweisen, und sie erst empsangen, wenn die Entscheidung geschehen ist. Siel diese ungünstig, so war dann Preußen vielleicht als Vermittler zu brauchen; siel sie günstig, so war kaum zu besorgen, daß dieser Unterhändler den Ton des Potsdamer Vertrages anschlagen würde.

In der That war dies Rapoleons Taktik. Er ließ am 24. Rov. Bernadotte sagen, wenn Haugwis durch Iglau komme, ihn bort aufzuhalten und ihm vorzuspiegeln, bas Hauptquartier werbe nach Iglau verlegt werben. Das hatte nebenbei die gute Wirfung, die Prabler in Ollmut glauben zu machen, die Franzosen wollten wirklich retiriren. Rapoleon wußte in ber Hauptsache Alles; Giulan und Stadion hatten ihm ben Gefallen gethan, vom Potsbamer Bertrage soviel zu sagen, als er zu wissen brauchte; sie hatten ihm selbft die Zahlen genannt, mit benen Preußen ins Felb ruden wolle. "Der König von Preußen, hatte er bamals grollend gefagt, foll mir's vergelten." Haugwit fannte biese Aeußerung; ste war ihm auf der Reise von Ollmüt aus gemeldet worben. Er konnte also vollkommen klar barüber sehen, was Preußen bevorstand, wenn die Coalition überwunden war. War es zu benken, daß ein Mann so kurzsichtig ober so leichtsertig war, auch nur einen Moment seine Sendung noch zu verzögern, jest, wo ce sich nicht mehr um Preußens Wollen ober Nichtwollen, sondern nur noch um seine Sicherheit vor Bonaparte's Rache handelte?!

Hören wir ihn selber, wie er seine Ankunft in Brunn und

<sup>\*)</sup> Auch der Bericht des weimarischen Gesandten an seinen Herzog flagt über sein Zögern. "Bei der bedrängten Lage Desterreichs, schreibt er am 21. Rov., wollen Manche hieraus die Folgerung ziehen, daß es mit den hies sigen Demarchen nicht rechter Ernst sei; Andere, die diesen nicht bezweiseln, besorgen doch, daß man dem Kaiser Napoleon zu viel Zeit lasse und daß er nach der Ankunft des Grafen Haugwiß durch diplos matische Manduvres denselben so lange hinhalten werde, bis er die Desterreicher völlig vernichtet hat und im Stande ist, den Preußen und Russen tete zu bieten."



seine Aubienz bei Napoleon (30. Nov.) erzählt\*). "Der Empfang beim Raiser war so, wie ihn Haugwit von biesem erstaunlichen Manne erwartete. Er blich vier Stunden mit ihm zusammen. Es war der Augenblick, wo die gegenwärtigen Heere Rapoleons ganzes Denken beschäftigten, und obwol er fich von den Strapazen des Tages ermübet fühlte, entließ er den Minister doch erft gegen Mitternacht. ""Sie sprechen mir von Frieden, fagte er, ich würde Ihnen gern barauf antworten; Sie reben mir von Bermittelung, ich könnte Ihnen sagen, daß ich vielleicht stark genug bin, sie zu entbehren; Sie sollen jedoch wissen, daß ich die guten Dienste Preußens, wenn Graf Haugwit ihr Träger ift, stets mit Bergnügen aufnehme, aber Sie sehen, ich bin nicht mehr Herr darüber. Man will eine Schlacht, gut, man soll sie haben. find zum ersten Male zusammengetroffen, vielleicht wird es das lette Mal sein. Das Schicksal mag sich erfüllen, man wird aber nie von mir etwas erlangen, was meinem Ruhme zu nahe tritt. Bertrand wird morgen zu Ihnen kommen."" Graf Haugwit zog sich zuruck, um endlich etwas der Ruhe zu pflegen, deren er so sehr bedurfte. Aber Caulaincourt suchte ihn im Ramen bes Raisers auf, um ihn zur Abreise nach Wien aufzufordern. ""Man will sich schlagen, sagte Caulaincourt, und ber Raiser wünscht, daß Sie sich entschließen nach Wien zu gehen, wo übrigens auch Talleprand ift. Es wäre bem Kaiser leib, einen Mann bieser Berwirrung auszusepen, ber sich eben neuen Unspruch auf seine Achtung erworben hat."" Haugwis nahm ben Weg nach Wien; bort fand er Talleyrand, bessen Instructionen sich indessen auf Höflichkeiten beschränkten, und die Unterhandlung, die Haugwit aufgetragen war, ruhte bis zu Rapoleons Ankunft."

Wir haben nichts an dieser Erzählung ändern oder kurzen mögen, weil sie besser als Alles aus den eigenen Worten des Mannes erkennen läßt, in welche Hände das Schicksal der preußischen Monarchie gelegt war. Die Feder des bittersten Gegners könnte nicht plastischer die Eitelseit des Mannes schildern, den man mit

<sup>\*)</sup> Fragment des mémoires inédits S. 8. Nach den franz. Berichten hatte die Audienz am 1. Dechr., nach mehreren anderen Zeugnissen am 28. Nov. stattgefunden. Haugwiß selbst sagt aber: "l'avantveille de la bataille d'Austerlitz."

fo plumpen Schmeicheleien fangen kann, ober die Einfalt, womit er sich nach Wien abschicken läßt, ober den Leichtstun, womit er troß einer vierstündigen Unterredung, deren er sich rühmt, nicht die Zeit sindet, sich seines Auftrages zu entledigen. Wären die Dinge nicht so furchtbar ernst, man wäre sast versucht zu lachen über den Menschen, der im Stande ist selber so naiv zu erzählen, wie man ihn — zum Tölpel in der diplomatischen Komödie machte.

An diesem Tage ist bas Schicksal ber preußischen Monarchie entschieden worden. Daß Haugwig nachher ben Schönbrunner Bertrag schloß, war ein Act politischer Wandelbarkeit, ben er mit ber veränderten Lage entschuldigen, den er zur Roth noch als ein besonderes Probestud seiner rasch entschlossenen Pfiffigkeit rühmen mochte; er hatte vielleicht nicht Unrecht, bann seine Anfläger zu fragen: "Was sollte ich nach Austerlit Anderes machen?" Aber daß er jest in Brunn nicht mit allem Ernste seinem Auftrage nachging und, wenn er fein Gehör fand, nicht sofort umfehrte, um bas Zeichen zum Aufbruche zu geben, daß er sich halb aus fläglicher Schwäche, halb aus schielenber Falschheit ber Gefinnung absertis gen ließ, innerlich froh, die Bürde seiner Mission einstweilen abgewälzt und Zeit gewonnen zu haben, bis neue Umftanbe fich anberten — bas zeugt von einem so empörenben Grab von Frivolität und Pflichtvergessenheit, daß wir vergebens in der Geschichte nach einem Seitenstücke bazu-suchen. Ein Staat, in bem so etwas möglich war, ohne die herbste Strafe möglich war, mußte aufgelocent fein bis in seine Fundamente.

Es war Napoleon indessen gelungen, seinen Gegnern im verbündeten Lager ganz die Gedanken und Hoffnungen einzustössen, die seinem Zwecke entsprachen. Sie gaben ihre sichere Stellung auf und vertauschten sie mit einem Plane zum Angrisse auf einem Schlachtselbe, dessen Vortheile und Schwächen Napoleon und seine Feldherren gründlich durchforscht hatten. Als er in Brünn angelangt war und sich auf dem hügeligen, von kleinen Flüßchen und Desileen unterbrochenen Gediete orientirte, das sich gegen Austerlit hin ausdehnt, da sagte er seinen Marschällen: "Studiren Sie dies Terrain genau, es wird in wenig Tagen unsser Schlachtselb sein." Seine Voraussicht hatte sich erfüllt; die



Berbundeten brachen eben aus ihrem Lager bei Olschan auf und sesten sich gegen Brunn in Bewegung. Bei Wischau überraschsten sie (28. Nov.) die französischen Vorposten, nahmen eine Anzahl Husaren gesangen und stießen dann auf Murat, der sich langsam zurückzog. Der an sich ganz werthlose Erfolg mochte die ketten Bedenken im verdündeten Hauptquartiere verstummen machen; man war dort nun sest überzeugt, daß Rapoleon im Gefühlt seiner Schwäche der Schlacht auszuweichen suche. Ueber seine wirkliche Lage befanden sich die Russen und Desterreicher, wie ihre Berichte selber eingestehen, völlig im Dunkeln. Sie kannten nicht einmal annähernd das Verhältniß seiner Kräste und hielten ihn für viel schwächer, als er war. Gleichwol hatte er ihrer Streits macht von einigen achtzigtausend Mann am entscheidenden Tage ein Heer entgegenzustellen, das im Ganzen nur etwa zehntausend weniger zählte, als das seiner Gegner.

Um 1. Decbr. war bas allirte Heer in seine Stellung zum Angriffe zwischen Austerlitz und Brunn eingerückt. Die sübliche Seite bes Schlachtfelbes, bie nach ber Wiener Straße zu gelegen ift, und wo die Dörfer Augezd, Tellnit und Sofolnit eine bedeutende Rolle zu spielen bestimmt waren, nahm ber linke Flügel ber Berbundeten ein; baran schlossen sich bie Stellungen bes Centrums, die sich um die Höhen von Pragen ausbreiteten, der rechte Flügel behnte sich nordwärts bis über bie Straße, die von Brünn nach Ollmut führt. Der Angriffsplan, ben Wenrother entworfen, ging barauf aus, bie rechte Flanke bes Feinbes im Guben zu überflügeln, ihn zurückzuwerfen in nördlicher Richtung, und fo bie Verbindung mit Wien und die mit Bohmen ihm abzuschneis Während die Linke der Allierten am andern Morgen in vier Colonnen in der Richtung auf Tellnit und Sokolnit vorrückte, follte die Rechte den Feind festhalten und beschäftigen, bis der entscheibende Erfolg auf ber andern Seite gewonnen war, bann mit vereinter Macht ber Gegner auf Brunn zurudgeworfen mer-Es ist nicht unsere Sache, ben Werth bieses Planes zu beurtheilen; nur wedt es feine gunftige Meinung, daß fast alle Manner von Fach mit seltener Einstimmigkeit ihn tabeln und über seine Anlage im Ganzen wie über die verworrenen Details entschieben ungunftig aburtheilen. Co viel leuchtet jebenfalls auch bem Laien ein, daß ein Plan wenig Aussicht auf Erfolg bot, ben ein österreichischer Generalstabsossicier entworsen, den aber der rufsische Oberseldherr Autusow und mit ihm gewiß mancher andere nur mit Widerwillen ertrug, und der überhaupt nur vollzogen ward, weil es der Kaiser so wollte. Wo so wenig Harmonie unter den Führern war, wo dald Wehrother, bald Autusow, dald der Kaiser selbst als die leitende Persönlichseit erschien, da war auch dei dem besten Plane Unheil und Verwirrung kaum abzuwenden.

Rapoleon hatte seine Truppen vor Brunn zusammengezogen und auf einem wohlgebeckten Terrain aufgestellt; er selber überschaute von einem gunftig gelegenen Punfte bas ganze Schlachtfeld. Es ift nicht zu zweifeln, daß er bie letten Tage eifzig benutt hatte, alle möglichen Fälle zu überbenken und einstweilen seine Combinationen vorzubereiten. Erft am Tage vor ber Schlacht war es freilich möglich, einen bestimmten Plan zu machen; benn jest erft enthüllte sich burch bie Bewegungen ber Gegner bie wahre Absicht ihres Angriffes. Rapoleon konnte nicht mehr im Zweifel darüber sein, daß es hauptsächlich seinem rechten Flügel gelte, baß man ihn von Wien abschneiben und nach Rorben werfen wolle. Es mag wohl sein, daß, wie er selber versichert, ihn "unsägliche Freude" erfüllte, wie er am 1. Dec. die Feinde zur Schlacht sich entwickeln und einen Plan im Werben fah, ber ihm selber ben sicheren Erfolg verhieß. Jest traf er seine Anordnungen für die Schlacht bes folgenden Tages. Die Operation ber Berbunbeten mußte von selbst ben Schlüffel ihrer Aufstellung, die Höhen von Pragen, entblößen. Auf diese Höhen entschloß er sich darum seis nen Hauptstoß zu richten und, während der Feind fich gegen seint Rechte in hartnäckigem Kampfe verbiß, die Höhen von Pragen zu gewinnen. Das machte einmal seinem rechten Flügel, ber ohne Zweifel mit überlegener Macht angegriffen warb, am wirksamsten Luft, dann sette es ihn in Stand, von ben Höhen herab bem linfen Flügel der Alliirten mit allem Rachdrucke in die Flanke zu tommen. Diese Bewegung zu unterstützen und bie rechte Seite ber feinblichen Schlachtordnung zu beschäftigen, war bann bie Aufgabe seines linken Flügels. Noch am Abend des 1. Dec. erließ er an bas heer einen Aufruf, aus bem bie Erwartung bes Sieges mit aller Zuversicht heraussprach. "Die Stellungen, die wir einnehmen, rief er ihnen zu, sind furchtbar; während die Feinde

sich in Bewegung setzen, um meine Rechte zu umgehen, werden sie mir ihre Flanke barbieten." So war der Plan der Schlacht dem französischen Heere schon in allgemeinen Umrissen vorgezeich, net. Eine frohe Zuversicht lag auf der ganzen Armee; wie der Raiser am Abend die Linien durchritt, empfing ihn begeisterter Jubel, man sah Hunderte von Freudenseuern im französischen Lager auflodern, die den Borabend des Krönungstages und des kommenden Sieges zu seiern schienen.

Um frühen Morgen des zweiten December hatte bas französ fische Heer seine Schlachtordnung eingenommen. Auf bem sublichsten Theile bes Kampfplages, bei den Dörfern Tellnig und Sokolnig, wo ein durchschnittenes Terrain, von dem Goldbache burchströmt, und kleine Landseen natürlichen Schut boten, stellten sich unter Davousts Führung ungefähr 12,500 Mann in Linie; fie bilbeten die Rechte, gegen welche die größte Wucht des feindlichen Angriffes bestimmt war. An sie lehnte sich im Centrum Soult mit 16,000 Mann, den Hohen von Pragen ungefähr gegenüber; zu seiner Linken stand Murat mit 10,000 Reitern, ber sich auf die Divisionen unter Lannes und Bernadotte, über 22,000 Mann stark, stütte; die Reserve von 13,000 Mann stand weiter rudwärts. Um 7 Uhr Morgens begann, von Burhöwden bem Ramen nach geleitet, ber Angriff ber Verbundeten auf die Stellung bes rechten feinblichen Flügels; Kienmayers öfterreichische Reiterei eröffnete ihn, die übrigen Colonnen rückten nach, freilich nicht so rasch und gleichzeitig, wie es bas Gelingen bes Planes gebot. Denn als ber Angriff auf Tellnitz erfolgte, war es nicht einmal eine vollständige französische Division, die den ersten Stoß aufhielt; auch wie bann Davoust bei Sokolnit anlangte, war bie Uebermacht entschieden auf Seiten ber Verbundeten. Rienmaners Vorhut mit fünf Bataillonen und 23 Escabronen, Doctorows erste Colonne mit fünfundzwanzig, die zweite unter Langeron mit achtzehn, die britte unter Przibyszewski mit siebzehn Bataillonen bilbeten eine Heeresmacht von 30 - 40,000 Mann, gegen bie Davoust bei Tellnitz und Sofolnitz kaum ein Drittheil bieser Stärfe einzusegen hatte. Doch begünftigte ihn bas Terrain und bie Uebermacht bes Feinbes trat weber zu gleicher Zeit, noch an jeber Stelle wirksam hervor. Inbessen schwankte ber Kampf unentschieben hin und her, die beiben Dörfer wurden genommen und

vertoren, der Uebergang über den Goldbach von den Allsirten erzwungen, nur gelang es ihnen nicht, das zu erreichen, was das eigentliche Ziel ihres Angrisses war. Statt den rechten Flügel der Franzosen rasch zu überwältigen, von der Berdindung mit Wien zu trennen und gegen Brünn vorzubringen, löste sich der Kampf in eine Reihe von einzelnen blutigen Gefechten auf, die den größten Theil des Morgens ausfüllten, ohne irgend eine Entscheidung zu geben. Alles Drängens und aller Berluste ungesachtet gelang es Davoust, die Feinde auszuhalten.

Inbessen fam die Erleichterung von einer anderen Seite. Bahrend die Berbundeten fich im gewaltigen Angriffe auf die französische Rechte verbluteten, ward im Centrum, auf ben Gohen von Pragen, die Entscheidung bes Tages vorbereitet. Die allitte Streitmacht bestand bort zu fast gleichen Hälften aus Russen und Desterreichern, von benen bie Letteren meift junge Truppen enthielten; ber Führer ber Colonne war Kollowrat, doch befand fic hier auch ber Oberfeldherr Rutusow und führte die unmittelbare Leitung. Batte Rutusow allein zu entscheiben gehabt, er hatte bie Stellung von Pragen nicht entblößt; er zögerte auch fichtlich, fo rasch, wie es ber Schlachtplan mit sich brachte, den vorausgegangenen Colonnen gegen Tellnit und Sokolnit nachzurücken. Aber ber Czar befahl es ausbrücklich; er setzte sich also in Bewegung, zu einer Zeit, wo ber heiße Kampf auf seiner Linken schon mehrere Stunden lang entbrannt war. Auf diefen Moment hatte Rapoleon gewartet, um Soult gegen bie Höhen vorrücken zu laffen. Dessen erste Divisionen erschienen jest vor der Stellung von Pra-Ben, als eben ber Abmarsch ber Verbündeten begonnen hatte. Kutusow beeilte sich, seine Truppen in eine Schlachtordnung zu formiren und ben Stoß des Feindes zurückzuweisen. Go entspann sich denn um das Dorf und die nahen Anhöhen ein Kamps der heftigsten Art, in welchem der Ungestüm des französischen Angriffes gegen die Ausbauer ber russischen Vertheibigung lange Zeit vergeblich rang, aber zulett das Uebergewicht behauptete. Gegen die Mittagestunde hatten die Verbundeten ihre Stellung von Prapen verloren und waren in vollem Rückzuge.

Während ber linke Flügel ber Verbündeten sich in erfolglosem Kampfe verblutete, das Centrum durchbrochen ward, war auch auf der Rechten hartnäckig und mit Ehren gesochten worden. Dort



standen von den Dörfern Blaziowis, Kruch und Holubis an bis über bie Brunn-Dumüter Straße hinaus Fürst Johann Liechtenstein mit achtzehn österreichischen und breißig russischen Schwabronen, Bagration mit 12 Bataillonen und 35 Schwadronen Ruffen, endlich bie Reserve mit ben kaiserlichen Garben, vom Großfürsten Constantin geführt. Ungefähr um bie Zeit, wo bie Bewegung gegen Praten ausgeführt warb, begannen auch hier bie Franzosen den Angriff. Er schwankte eine Zeitlang hin und her, sein Ausgang hing vornehmlich bavon ab, wie sich auf ben benachbarten Höhen von Pragen der Kampf entschieb. Es war vorzugsweise eine Reiterschlacht, reich an glänzenden Probestücken beider Heere. Nachdem russische Uhlanen Rellermanns Reiter uns gestüm geworfen, aber von ben Quarre's ber französischen Infanterie bei ber Verfolgung blutig zurückgewiesen waren, man sich um Blaziowit hitig geschlagen und die Franzosen hier Fuß faßten, trat der Rampf nicht weit von biesem Dorfe in seinen prägnantesten Moment. Die russtsche Leibgarde zu Pferd ritt ein französisches Infanterie-Regiment über ben Haufen, bereitete neuen Bataillonen, die zu Hülfe kamen, das gleiche Schickfal, und wie Rapoleon, unter beffen Augen bies geschah, seine Garbe unter Bestieres gegen sie vorgehen ließ, wurde auch sie von den Russen geworfen. Erst Rapp mit ben auserlesenen Reitern, die bes Kalfere Estorte bilbeten, gelang es, burch einen furchtbaren Stof ben Feind zum Stehen zu bringen, und bies brachte bie Wen-Ein neuer französischer Angriff, der gelang, und das inzwischen entschiebene Schickfal bes Centrums bei Prapen hatte ben Rudzug ber Verbundeten zur Folge. Auf bem außersten Ende der großen Schlachtlinie war Bagration mit Lannes in Lebhaftem Kampfe und hatte sich mit gewohnter Bravour geschlagen, aber er hatte die allgemeine Wendung des Kumpfes nicht aufhalten fonnen.

Es war ungefähr in ber letten Bormittagsstunde, als diese entscheibende Wendung eintrat. Nachdem das Centrum und die Nechte der Verbündeten geworsen waren, befand sich der linke Istigel, allerdings der größte Truppenkörper der Armee, aber seit dem seihen Morgen in heißen und verlustvollen Kampf ohne Entscheideidung verwickelt, in einer höchst mistichen Lage. Napoleon war jeht auch an Zahl der Stärkere; auch ihm hatte wohl der Kampf

bei Tellnit, Sokolnit und Praten beträchtliche Opfer gekoftet, aber er besaß auch noch unangebrochene Bataillone, die jest unschätbar waren, um ben Sieg zu einem ganz entscheibenben zu Es war nicht zu benken, baß ein Feldherr wie er sich machen. biesen Vortheil seiner Lage entgehen ließ. Im Besitz ber here schenden Position von Prapen brauchte er mit seinen schon sie gesfrohen ober noch ungeschwächten Truppen nur in die Ebene einzuschwenken, um bem erschöpften und zerriffenen linken Flügel bes Feinbes einen furchtbaren Rückzug zu bereiten. Gin solcher Schlag ward erleichtert burch Burhöwdens unheilvolles Zögern; ihm hatte Kutusow nach bem Berluft von Pragen vergebens den Befehl zugefandt, sofort ben Rudzug anzutreten. Er hatte noch keine Einsicht in die ganze Gefahr seiner Lage. Jest richtete fich gegen Mittag ber erfte Stoß ber Sieger von Pragen gegen Sotolnit; die Colonne Przibyszewski's, von Davoust eben in gewaltigem Angriff zurückgeworfen, ward jest plötlich auch im Rücken von ben stegreichen Bataillonen bes Feinbes gefaßt. Es entspann sich ein furchtbares Handgemenge, bessen unvermeibliches Enbe war, daß die von zwei Seiten umflammerten Ruffen theils nie bergemacht, theils gefangen wurden. Auch was sich im Augenblick noch burchschlug, gerieth anderen Verfolgern in die Hande. Indeffen hatten die bei Tellnit noch ins Gefecht verwickelten ruffischen Colonnen, schon sehr zusammengeschmolzen, ben Kampf abgebrochen und den Rückzug gegen Augezd eingeschlagen, um über die Littawa zu entkommen. Aber die Brücke brach unter den ersten hinüberbrangenben Colonnen zusammen; sie mußten zurud nach Tellnit und es blieb ihnen kein anderer Rüchweg, als über das schmale Stud Land, das sich einem Damm ähnlich zwischen bem Möniter und Satczaner Teich hinzieht. Ein Theil mußte bei Tellnitz wieder Stellung nehmen, um den an Zahl immer wachsenden Feind bort zu beschäftigen und dem Reste der fliehenben Colonnen sicheren Rückzug zu schaffen. Aber nicht lange war auch nur eine leidliche Ordnung zu halten; noch schlug sich zwar das kleine Häuflein bei Tellnit wacker gegen die Uebermacht, aber in die Rückziehenden kam Verwirrung, eine Pulverexplosion brachte die Kosaken in Unordnung, ste warfen sich auf die Infanterie und nun suchte sich in wildem Chaos Alles über den schmalen Damm hinüberzudrängen, der bald die Masse der Flüchtigen nicht mehr

faßte. Biele wagten sich auf die dünne Eisdecke der zugefrorenen Teiche; schon warf der Feind Granaten unter sie und steigerte die Verwirrung auf's höchste, während zugleich die Eisdecke unter der Last zusammenbrach. Indessen hatte auch die Nachhut bei Tellnis weichen müssen und es drängte nun Alles in wilder, unaufhaltsamer Flucht rückwärts. Erst die einbrechende Nacht entzog die slüchtigen Schaaren ihren ungestüm nachdrängenden Verfolgern. Es wird unter diesen Umständen glaublich, daß, wie Burhöwden seine Reste wieder sammelte, noch etwa 8000 Mann übrig waren; die erste und zweite Colonne, deren Trümmer er noch führte, waren am Morgen 43 Bataillone stark ausgezogen.

Es sind wenig Schlachten geschlagen worden, in benen ber Sieg so vollständig war. Die Desterreicher geben selber 6000 Mann als ihren Verlust an, die Russen einundzwanzigtäusend, und nach der Ansicht unbefangener Beurtheiler ist diese Angabe noch zu klein. \*) Ihnen scheint, daß der Gesammtverlust eher über als unter brei= Bigtausend Mann betrug. Die Franzosen berechnen, mahrschein= lich zu niedrig, ihren Verlust nur auf achthundert Todte und 6000 Verwundete, rühmen sich dagegen, 180 Kanonen, 400 Artilles riesahrzeuge und das ganze Gepäck erbeutet zu haben. Aber nicht nur glänzend erschien ber Sieg, er war auch verdient. An wenig Stellen war die persönliche Ueberlegenheit des Imperators über das alte, legitime Europa so mächtig hervorgetreten als in der Anlage und Leitung ber Schlacht vom 2. December. Die Vers wirrung im Oberbefehl ber Berbundeten, die groben Musionen, in benen man sich bewegte, bie träge und unfähige Haltung Burhöwbens, das planlose Auseinanderfallen der einzelnen Truppenkörper hatten kein anderes Ergebniß verdient, auch wenn die rusteschen Truppen sich zum größten Theil mit der gewohnten fatalistis schen Ausbauer schlugen und bie Desterreicher es an Tapferkeit nicht fehlen ließen, die Schmach von Ulm zu verwischen. war ihnen der traurige Triumph geworden, alle Welt zu überzeugen, daß der moskowitische Hochmuth grobes Unrecht übte, wenn er die früheren Niederlagen der "Feigheit" der Desterreicher Schuld gab, ober wenn er jett wieder ben Desterreicher Wehrother für alles Mißlingen verantwortlich machte. Die Zustände im russt-

<sup>\*)</sup> S. Rüftow S. 394.

schen Hauptquartier, die eitle Selbsttäuschung des Czaren und seiner Günstlinge, die Unfähigkeit einzelner Führer, für die man dann die minder Schuldigen strafte — boten Stoff genug zu einer Parallele mit der österreichischen Leitung bei Ulm.

Am 3. December verlegte Napoleon sein Hauptquartier nach bem Raunig'schen Schlosse Austerlig, von wo eine stegesstolze Proclamation an die Armee der Schlacht ihren Namen gab. Er traf die Anordnungen zur Verfolgung der Feinde, deren Gros fich suböftlich nach ber ungarischen Gränze hindrängte. Die Frage, ob man noch fähig sei, den Widerstand fortzusepen, scheint von ihnen nicht ernstlich erwogen worben zu sein; unter bem Einbruck ber Rieberlage bachten die Russen nur an ihre Rettung und machten es damit dem tief entmuthigten österreichischen Monarchen leichter, bei bem Sieger ben Frieden zu suchen. Roch am Tage nach ber Schlacht schickte Franz II. einen Abgesandten an Rapoleon, um eine Unterredung mit ihm zu erlangen. Um Rachmittag des 4. December kamen bei Nasiedlowit die beiden Raiser auf. freiem Felde zusammen; Rapoleon, von glänzendem Gefolge umgeben, Raiser Franz, von Lamberti begleitet, wie Gent fagt, "in seiner gewöhnlichen mitleidswürdigen, jetzt mehr als je verfallenen Gestalt". Nach einigen Höflichkeiten begann an einem Wachtfeuer die denkwürdige Unterredung; im vollen Siegesübermuth gab ber Imperator bem Erben ber beutschen Raiserkrone eine Lection und ließ später in seinen Bulletins die Lüge ausbreiten, der besiegte Monarch habe, wie um abzubitten, die Schuld bes Krieges auf die Briten geschoben. Er verkannte freilich die ganze Perfönlichkeit des öfterreichischen Raisers, wenn er glaubte, deffen autokratischer Stolz werbe ihm je die Demüthigung dieser Stunde vergessen. Es wird erzählt, Franz habe nach seiner Heimfehr nach langem Schweigen endlich mit seinem bekannten Ausbruck höchs sten Zorns in den Augen und Mundwinkeln zu Fürst Johann Liechtenstein gesagt: "Jett seit ich ihn gesehen habe, kann ich ihn gar nicht mehr leiben." Wenigstens beutet mancher Moment aus den letzten Tagen Napoleonischer Herrschaft darauf hin, daß der "Schwiegervater", an den bann gern appellirt ward, seinem Eidam die erste Bekanntschaft vom 4. December 1805 nie vergessen hat.

Das Ergebniß der Unterredung entsprach Napoleons Wünschen. Kaiser Franz trennte seine Sache von der seines Verbun-

beten und war zu einem Waffenstillstand bereit, bessen erste Bebingung der Abzug der Russen war. Am 6. December ward zu Austerliß ein Abkommen unterzeichnet, wonach die Feindseligkeiten ruhen sollten; die Russen sollten in bestimmter Frist und auf einer vorgeschriebenen Route Mähren, Ungarn und Galizien räumen, das ungarische Ausgebot eingestellt werden, überhaupt keine fremde Armee den österreichischen Boden betreten. Die französische Armee besetzte das Erzherzogthum Desterreich, Steiermark, Krain, Görz, Istrien, Benedig, Tirol, in Böhmen den Kreis Tador und einen Theil des Budweiser Kreises, in Mähren außer den Kreisen Inaym, Iglau, Brünn das Land rechts von der March, in Ungarn Preßburg. Zu Nickolsburg sollten unverzüglich die Friedensuntershandlungen beginnen.

Raiser Alexander hatte gegen diesen Ausweg nichts einzuswenden; er war froh, aus der unheilvollen Lage sich so herauszuwickeln, ließ sich die demüthigende Bedingung eines Abzuges in festgesetzen Etappen gefallen, nahm aber die Miene an, als entsbinde er aus Großmuth seinen Verbündeten aller weiteren Verspslichtungen. Davoust hatte die Verfolgung gegen ihn geleitet und war dis gegen die ungarische Gränze auf den Fersen der Russen nachgedrängt; die Nachricht von dem Wassenstülstand machte der weiteren Verfolgung ein Ende.\*)

Damit war die Coalition aufgelöst und Desterreich hatte sich auf Discretion dem Sieger überliefert. Am Tage der Schlacht bei Austerlitz war das russische Corps unter Essen, zwölftausend Mann stark, bei Prerau angekommen; es konnte jest den vorgeschriebenen Rückmarsch mitmachen. Am Tage vor dem Wassenstillstand hatte der Erzherzog Ferdinand mit seinem böhmischen Aufgebot dei Iglau den Baiern ein glückliches Gesecht geliefert; es konnte an dem großen Erfolge nichts mehr ändern. Auch der Erzherzog Karl, jest an der Raab angelangt, war nun allein nicht mehr stark genug, der Ueberlegenheit Napoleons Schach zu bieten. Die russischen Truppen aus Italien, die nichts weiter ausgerichtet, als die Bourbons in Neapel unrettbar compromittirt hatten, wurden vom

<sup>\*)</sup> Die von Napoleon in Umlauf gebrachte Erzählung, die in manchen andern Büchern wiederkehrt, als habe er den Czaren generös entwischen lassen, ist von dem Verfasser der Geschichte der Kriege VI. 2. 167. 266 ff. erschöpfend widerlegt.

Czaren abgerufen; das britisch-russisch-schwedische Corps in Hansnover, gerade zeitig genug angelangt, um unthätig das Ende des Kampses zu erleben, schiffte sich wieder ein. So sielen die Rüstungen der Coalition wie lose Bruchstücke ohnmächtig auseinander.

Diese Lage hatte auch andere Manner als die Cobengl, Dies trichstein, Zichy u. s. w. entmuthigen können; sprach boch Zichn, ber Finanzminister, es schon offen aus, mit Tirol, Benedig und einem Stud von Oberösterreich sei ber Friede nicht allzu theuer erfauft. Die Lage war hoffnungslos; benn ber lette Strohhalm, an den man sich noch hing, lag in der Intervention Preußens. Wir haben aus ber Aubienz, die Haugwiß vor ber Schlacht gehabt, uns überzeugen können, wie eitel biese Hoffnung war; wir werden sehen, er hat nach der Schlacht Alles, was man von seis ner Bermittlung befürchten konnte, erfüllt, ja übertroffen. Drum war es ein fruchtloses Bemühen, jest in Berlin auf einen raschen Entschluß zu bringen; bort hatte man ja bie Entscheibung ber Dinge an Haugwit überlassen! Diesen selber zu bewegen, daß er als Vermittler eintrete, war ein ebenso eitler Versuch; auch wenn nicht Talleprand ihm durch die Erklärung, man werde nur mit Desterreich, ohne jede britte Einmischung, verhandeln, die Antwort erspart hätte, er war weniger als je geneigt, den Friedensboten für Desterreich zu machen. Er zog mit dem Bande der Ehrenlegion prunkend in Wien umher, pries Napoleons Größe und umwedelte Talleyrand, in der Erwartung, daß ihm die Pforten Bonaparte'scher Gnabe wieber aufgethan wurden. Doch barüber später.

Talleyrand, ber, von den Traditionen der Choiseul'schen Politik beherrscht, seine Vorliebe für eine französisch-österreichische Allianz nie verdarg, hat damals den Vorschlag gemacht, der schon in den achtziger Jahren einmal im Kreise der Herzberg'schen Politik laut geworden: Desterreich mit den Donauprovinzen zu entschädigen. Das hätte ihm als Ersaß für den Verlust der westdeutschen und italienischen Bestzungen gelten müssen, hätte es mit Rußland dauernd entzweit, die Anlässe des Conflictes mit Frankreich beseitigt und der österreichischen Politik keine andere Wahl als die französische Allianz gelassen. Aber es war keine Aussicht, daß Rapoleon setz auf solche Entwürse einging; die nächste Ausgabe war ihm: Desterreich vollends aus dem Reiche herauszuwersen, den kümmerlichen Rest der Reichsverfassung zu beseitigen und jene deutsch-französische Mittelmacht zu schaffen, die unter dem lockens den Aushängeschild souveräner Königreiche den deutschen Süden und Westen in Bonaparte'sche Präsecturen umgestaltete.

Die Berabredungen mit den sudbeutschen Verbundeten waren schon getroffen, als man zu Brunn und bann zu Preßburg über ben Frieden verhandelte; Baiern waren reiche Arrondirungen und ber Königstitel zugesagt, mit Württemberg und Baben wurben, zum Theil während der Friedensunterhandlungen zu Brünn und Preßburg, ähnliche Abkommen festgestellt. Besonders ließ sich Württemberg in bem Brunner Vertrage vom 12. December außer den Entschädigungen und der Königswürde die neue Souveränetät versprechen. Diese künftigen Vasallen waren auch allein näher eingeweiht in die Unterhandlung; während sonst jeder Dritte ausgeschlossen blieb von den Conferenzen, wurde Baron Gravenreuth, ber bairische Gesandte, zugelaffen. So war denn auch bas öfterreichische Bemühen fruchtlos, beffere Bedingungen zu erlangen. Man war bereit, Oberitalien und Benedig bis auf Istrien und das Küstengebiet aufzugeben, auch Vorderösterreich, Eichstädt, Passau gab man preis. Aber man wollte Salzburg als Ersat und die toskanische Linie sollte bafür mit Tirol entschädigt werben. Ja nach einer französischen Duelle hätten die österreichischen Unterhändler als Entschädigung für einen oder den anderen Brinzen des Hauses sogar Hannover in die Reihe ihrer Wünsche aufgenommen! Dem sei wie ihm wolle, solche Wünsche waren fruchtlos, da Desterreichs Situation es mit sich brachte, daß ihm die Bedingungen von Rapoleon dictirt werden konnten. Rachbem er es von seinen Allierten getrennt, blieb nur noch übrig, daß er ihm die lette schwankende Hoffnung — auf Preußen zerftörte. Es mochte zweifelhaft sein, wie viel bem Imperator noch ein Bund mit Preußen werth war, oder wie weit seine Aufrichtigkeit dabei ging; aber in diesem einen Moment hatte ber 216schluß mit Preußen eine Bedeutung, weil er bamit vor Desterreich hintreten und mit den letten Illusionen auch den letten Widerstand brechen konnte.

Am 15. December unterzeichnete Haugwiß zu Schönbrunn die Unterwerfung Preußens unter das Bonaparte'sche Protectorat; eilf Tage später, am 26. December, fügte sich auch Desterreich zu

Breßburg ben Rapoleonischen Bebingungen. Der Friede erkannte alle Uebergriffe, die Frankreich seit bem Vertrag von Luneville in Europa gemacht, als zu Recht bestehend an; die Beränderungen in Holland, ber Schweiz, die neuesten Umgestaltungen in Italien wurden von Desterreich anerkannt, bas venetianische Gebiet, wie es zu Campo Formio und Luneville an Desterreich gekommen war, jest an bas Königreich Italien abgetreten. In Deutschland überließ ber Kaiser an Baiern: die Markgrafschaft Burgau, Borarlberg, die Grafschaften Hohenembs und Königsegg, die Herrschaften Tettnang und Argen, bas Gebiet von Lindau, ganz Tirol mit Briren und Trient, auch bie 1803 an Desterreich überlassenen Theile ber Stifter Eichstädt und Passau. Ebenso sollte Baiern tie Reichsstadt Augsburg besetzen und mit allen Rechten ber Dberberrlichkeit mit seinen Staaten vereinigen burfen. Un Burttemberg überließ Desterreich bie Städte Chingen, Munderfingen, Riedlingen, Mengen und Saulgau, die Grafschaft Hohenberg, die Landgrafschaft Rellenburg, die Bogtei Altorf, den Theil des Breisgaus, ber wurttembergische Enclave war, und die Städte Billingen und Breunlingen. Auch durfte Burttemberg die Grafschaft Bonnborf, die 1803 dem Johanniterorden als Entschädigung zugewiefen war, in Besit nehmen. An Baben siel ber Rest ber vorberen österreichischen Besitzungen: bas was vom Breisgau übrig blieb, die Ortenau, die Stadt Conftanz und die Comthurei Meinau. Für alle diese Berluste erhielt Defterreich Salzburg und Berchtesgaben, also ben Kern ber tostanischen Entschäbigung von 1803; die toskanische Linie ward mit einem neu creirten Kurfürstenthum Würzburg entschäbigt, welches Baiern abtrat. Die Würde und bie Besitzungen bes Deutschordensmeisters, bisher noch einer ber letten Ueberrefte ber geistlichen erwählten Bürben, follte fortan in ber Linie eines öfterreichischen Erzherzogs erblich sein, ebenso ward bem Modeneser Erzherzog, bessen Besitz an Baben überlassen war, Entschädigung versprochen, aber nicht geleistet. Auch wenn man die Entschädigung von Salzburg und Berchtesgaden in Abzug brachte, verlor Desterreich 1140 Quadratmeilen mit zwei Millionen und beinahe 800,000 Einwohnern, mußte nach einem geheis men Artikel außer ben vorangegangenen Beraubungen noch vierzig Millionen Kriegskosten tragen, und was die Hauptsache war, sein Zusammenhang mit Deutschland, ber Schweiz und Italien war zerrissen.

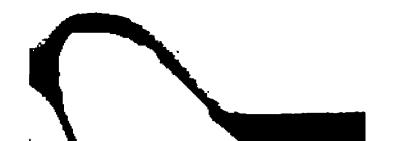

Denn außer ber territorialen Verdrängung aus bem Reiche setzte der Friede zugleich einige inhaltschwere Bedingungen fest, welche die dürftigen Reste der alten Reichsordnung, wie sie aus der Umwälzung von 1803 noch geblieben waren, vollends auf= lösen mußten. Der stebente Artifel ertheilte ben Kurfürsten von Baiern und Württemberg die Königswürde, und der Kaiser erkannte sie darin an. Es war freilich die Phrase hinzugefügt, ste hörten barum nicht auf, bem beutschen Bunde\*) anzugehören, aber die nächste Zukunft mußte zeigen, daß das eben nur eine Phrase Im 14. Artifel hieß es bann: bie Könige von Baiern und Württemberg so wie ber Kurfürst von Baben werden auf den ihnen abgetretenen Gebieten, wie in ihren alten Landen der "vollen Souveranetät und aller daraus fließenden Rechte" genießen, ganz so wie der Kaiser von Desterreich und der König von Preußen sich bessen in ihren deutschen Landen erfreuen. Der Kaiser wird weder als Reichsoberhaupt noch als Mitstand die Vollziehung irgend eines Actes hindern, zu dem jene Fürsten in Folge ihrer Souveränetät schreiten werden. Zugleich verzichtete Desterreich auf alle Rechte und Ansprüche jeglicher Art, die es innerhalb der Gebiete von Baiern, Württemberg und Baben noch hatte erheben fönnen.

Diese Bestimmungen ließen erwarten, daß neben der neuen Souveränetät weder für die Reste der Reichsordnung, noch sür die schutzlosen Körperschaften, die von den neuen Königreichen umschlossen waren, noch für die überlieserten ständischen Rechte ein Raum übrig blieb; schon die nächste Zeit mußte diese, jett unvermeidlich gewordene, Revolution vollenden.

<sup>\*)</sup> à la consédération germanique; der Rame "Reich" wurde aus nahe liegenden Gründen vermieden.

## Fünfter Abschnitt.

**.** 

## Der Rheinbund.

Der Demüthigung Desterreichs und der Errichtung der deutschsfranzösischen Königreiche im Süden war Preußen mit dem Verstrage vom 15. December nur wenige Tage vorangegangen, einem Bertrage, der schon mehr einer Capitulation ähnlich sah, als einem Bandniß.

Reußen nicht, daß der Krieg die unmittelbare Folge davon Fein könne. Der Rath des Herzogs von Braunschweig war daten könne. Desterreich solle mit größter Anstrengung Tirol behaupten, die Armee vom Inn zurüdziehen und jeden entscheidenden Jusammenstoß mit dem Feinde vor Burhöwdens Ankunst vermeiden. Rach Ankunst der Verstärkungen, von denen vielleicht Bennigsens Avantgarde schon früh genug in Böhmen anlangen könne, um die Franzosen zu beunruhigen, könne dann die Offenstwe gegen die Donau wieder beginnen. Würden die Unterhandlungen scheitern, so würden die in Franken, an der Werra, dem Main und in Westsalen schlagsertigen Truppen Preußens gegen Donauwörth vorgehen und die französischen Verbindungen bedrochen. Entweder werde dann Napoleon sich gegen die Preußen wenden, — dies gebe den Verdündeten Zeit, in einem raschen Angriss

<sup>\*)</sup> Nach einem handschr. Actenstück: "von dem Herzog von B. entworfes wer und in der Conferenz zu Potsdam im Nov. 1805 vorgetragener Operastionsplan."

nach der Donau vorzudringen, und eine verlorene Schlacht musse dann den Feind über den Rhein zurücktreiben — oder Napoleon ziehe sich nach dem Lech und der Iller zurück, was die preußische Arsmee in den Stand setze, am linken User der Donau herauszugeshen, sich des obern Neckars zu bemächtigen und die Franzosen vom Rheine abzuschneiden.

Die veränderte Lage veranlaßte eine Umgestaltung dieses Planes. Es liegt uns eine etwas spätere Aufzeichnung vor, wonach der linke Flügel der preußischen Angriffsarmee unter Fürst Hohenlohe, dreißig Bataillone, vier Jägercompagnien, vierzig Escabronen und neun Batterien stark, über Peterswalde nach Böhmen marschiren und in der letten Woche des Decembers gegen Therestenstadt vorrücken sollte. Das Centrum, 34 Bataillone, zwei Jägercompagnien, 35 Escabronen und neun Batterien, vom König und vom Herzog von Braunschweig geführt, sollte am 17. Dec. von Erfurt aufbrechen, am 30. bei Dohna in ber Nähe von Pirna stehen und am 3. Januar an ber Eger anlangen. rechte Flügel unter Rüchel, 15½ Bataillone, zwei Jägercom pagnien, zwanzig Escabronen und vier Batterien zählend, mas bestimmt, am 17. Dec. von Gotha über Chemnis gegen Böhmen aufzubrechen und am 6. Januar an der Eger einzutreffen. Auf perdem waren brei Reservecorps, dann die Aufstellung bei Bais reuth, bei Fulda, in Westfalen und ein Corps in Oberschlesien mit in Rechnung gebracht, die mittelbar ober unmittelbar in die Operationen der Angriffsarmee eingreifen sollten.

Noch war freilich die Hoffnung auf friedliche Verständigung nicht aufgegeben; die Führer der einzelnen Corps waren, wie wir aus ihren Instructionen sehen, durchaus in dem Sinne angewiessen: "daß man den angeknüpsten Unterhandlungen wegen eines dauerhaften allgemeinen Friedens mehr Nachdruck geben und erst, wenn diese wider Verhoffen einen ungünstigen Ausgang haben sollten, an dem Kriege thätigen Antheil nehmen wolle." Roch am 7. December äußerte der König in einem Schreiben an den Kurfürsten von Sachsen: "Mein disheriges Benehmen und Meine E. D. bekannte Denkungsart ist Denselben ohne Zweisel Bürge, daß Ich Mich nie in einen Krieg verwickeln werde, wenn derselbe nur irgend zu vermeiden sein sollte. Im Falle aber die angesknüpsten Negotiationen nicht den erwünschten Erfolg hätten und

die Friedensbedingungen von der Art wären, daß durch sie keine dauerhafte Ruhe zu erwarten stände, ein Friedensbruch also durchaus nicht abgewendet werden könnte, so bin Ich sest entschlossen, Wick an die Spiße Meiner Armee zu stellen und sowol für Meine Erhaltung als für die Meiner Allierten zu streiten."

Durch diese Schwankungen zwischen Krieg und Frieden brach tenn wohl hie und da die lichte Ueberzeugung durch, daß die Lage eine wahrhast verzweiselte war, und, wenn es nicht an der Thattraft gefehlt hatte, es war Einsicht genug in die trostlosen 311fande vorhanden, um auch jest noch Preußen auf den rechten Beg zu leiten. "Das Unglück, äußerte ber Herzog von Braunichmeig \*), ift meines Ermeffens auf ben höchsten Grab gestiegen, und ioll Deutschland nicht eine Proving von Bonaparte werden, so find alle Anstrengungen, alle Thatigkeit kaum mehr hinreis dend. das allgemeine Berberben abzuwenden. Alles ift zu spat, selbst unsere Regotiationen, die auf die unerträgliche Langsamkeit unscrer Mariche berechnet sind, und fällt Desterreich ganz, wie ich noch nicht hoffe, so wird die Reihe an uns kommen und dann erft werden die überführet, die auf Frankreich rechneten und Preusens Absonderung von dem allgemeinen Wohl von Europa für ein Glud hielten."

Der Erfolg der preußischen Mitwirkung hing aber vor Allem von wei Voraussehungen ab: einmal daß die Alliirten sich nicht vorher aufs Haupt schlagen ließen und dann daß Haugwiß seine Nission mit gewissenhaftem Eifer erfüllte. Wir haben gesehen, wie leichtsertig und unverantwortlich dort der Uebermuth der Russen, hier die charafterlose Frivolität des Unterhändlers beides verseitelt hat.

Jest kamen in rascher Folge die Nachrichten von der Niederlage von Austerlis, dem Abzug der Russen und dem Wassenstillstant, oder, wie man in Berlin sich gern ausdrückte, "dem Absall Desterreichs von der Coalition." Unter dem überwältigenden Eindruck dieser Botschaften schien man der Mission von Haugwis sast zu vergessen. War es bei der herrschenden Unschlüssigkeit, die noch die zulest zwischen Krieg und Frieden geschwankt, auffallend, wenn

<sup>\*)</sup> Schreiben an Fürst Hohenlohe d. d. 24. Nov. 1805 (aus ben hands for. Correspondenzen).

man dem ersten Schreden wich, den vernachlässigten französischen Gesandten wieder eifrig aufsuchte und Lombard den anstößigen Auftrag gab, die Motive der preußischen Politif bei ihm zu rechtsfertigen? Man kann sich denken, wie Lombard diesen Austrag erstüllte. Nach seinen Erklärungen erschien die preußische Politik nicht nur als muthlos, sondern geradezu als schlecht; er wies auf die Langsamkeit der Rüstungen, auf das Versäumen des rechten Mosments, zum Beweis, daß man niemals habe Ernst machen wollen! Auch der Herzog von Braunschweig ließ sich zu Aussagen herbei, die seiner nicht würdig waren, weil sie seiner wirklichen Ueberzeugung widersprachen. Dem früher abgelehnten, nun ersneuerten Ansinnen Laforests, Hameln vor einem Angriff zu schützen, gab Hardenberg jetzt mit einer unanskändigen Eile nach\*).

Auch die vertraulichen Aeußerungen, die uns in den Corresponstenzen der bedeutendsten Personen vorliegen, sprechen die gleiche Stimmung aus: Schrecken über die Niederlage, Verlegenheit wes gen der eingegangenen Verpstichtungen, vollkommene Rathlosigkeit, was nun zu beginnen sei. Wir sinden nirgends einen Laut des Vorwurfs darüber, daß Haugwiß seine Sendung nicht unverzügslich erfüllt hatte; man gab vielmehr seinen einschläfernden Rathsschlägen willig nach\*\*). Der Abzug der Russen, der österreichische Wassenstillstand, der jeden Einmarsch fremder Truppen verbot, das

<sup>\*)</sup> S. Lesebvre I!. 229. Das Abkommen wegen Hameln wird durch ein Schreiben des Herzogs d. d. 21. Dec., das uns vorliegt, bestätigt.

<sup>\*\*)</sup> In einem Schreiben des Herzogs von Braunschweig (d. d. 14. Dec.) heißt es: "Preußen ist gegen Frankreich noch nicht im Kriege gewesen; der Graf von Haugwiß hat unterm 2. und 6. d. M. vorzüglich darauf angetrasgen, die Feindseligkeiten noch nicht anzufangen, indem bereits vor der unglücklichen Bataille von Austerliß der Graf von Stadion im Namen des österreichischen Kaisers Friedensein= leitungen in Wien gemacht hätte. Preußen würde daher im gegenswärtigen Zeitpunkt ohne Alliirte und, nachdem der Zweck die österreichische Monarchie zu retten aushört, allein mit Frankreich Krieg anfangen; überdem sehlten noch alle directen Nachrichten über die beiden Kaiser. Dieses sind die wichtigen Gründe, die S. M. den König bewegen, die Armee vorerst in dorstiger Gegend zu dislociren und die ferneren Berichte des Grafen Haugwiß nach seiner Unterredung vom 8. (7.) d. M. mit dem Kaiser Napoleon abzuwarten, um sodann zu beschließen, was in gegenwärtiger Lage der Dinge dem höchsten Interesse am angemessensten sein wird."

erschien in dieser Roth wie ein Trost, womit die rathlose Unthätigkeit entschuldigt werden konnte\*). Dazwischen brach dann wieder die peinliche Ahnung durch, die Rleist in einem Briese an Rüchel aussprach: "es wäre freilich sehr unglücklich, wenn Rapoleon und einschläsern wollte, um Zeit zu gewinnen" ... "Ich sürchte, sest er treffend hinzu, daß keine entscheidende Parthie ergriffen wird und wir abermals in einem unbestimmten Zustande bleiben, wodurch unsere Lage wenig verbessert werden dürste. Mit diesem Manne müssen wir entweder Krieg oder Frieden machen, und das Lestere kann nur geschehen, wenn wir und mit ihm auf eine gewisse Art verbinden. Entweder muß man sich hiezu entschließen, oder sosort mit den Wassen in der Hand für die andere Partei sechten. Alle übrigen Maßregeln sind schwansend und sühren und immer tieser in Verlegenheiten hinein, aus welchen es am Ende zu spät sein wird und herauszureißen."

Die Lage war allerdings so wunderlich, wie sie sich denken ließ. Man war mit der Coalition im Bunde und ging eben gegen Lasorest die Verpslichtung ein, Hameln und Holland vor einem Angriff sicher zu stellen; man bot sich Napoleon als Vermittler an! und in demselben Augenblick stellte der Czar auf seinem Rückzuge die in Schlesien eingerückten Truppen Bennigssens unter den Oberbesehl des Königs von Preußen! Es waren recht unbequeme Gäste, deren "hochtrabende Windbeuteleien" den Preußen bald ebenso lästig wurden wie den Oesterreichern in Mähzen \*\*). Zu allen diesen Verlegenheiten kam, daß man aus Brünn und Presburg nichts erfuhr, Haugwiß allmälig immer schweigsamer

<sup>\*)</sup> Ein Brief des Herzogs an Rüchel d. d. 15. Dec. spricht das unversblümt genug aus. In einem Schreiben vom 23. Dec. meint der Herzog, nach dem Vertrage hätte man vier Wochen nach der Abreise von Haugwiß, also nach dem 11. Dec. die Operationen beginnen sollen. Das wäre auch geschehen, "wenn der Waffenstillstand zwischen Desterreich und Frankreich nicht eine ganz veränderte Lage der Dinge bewirft hätte." Jest könne man nur als Mediator auftreten, als solcher aber natürlich feine seindlichen Maßregeln unternehmen. Daran reihen sich dann die allerdings begründeten Klagen über das unvernünstige Drängen zur Schlacht, "nachdem zu Wien vor Verlassung dieser Stadt in einem Kriegsrath, von welchem ich die Abschrift in Händen habe, war ausgemacht worden, daß man erst den 15. Dec. die Operationen wieder anfangen wolle."

<sup>\*\*)</sup> Schreiben Rleifts d. d. 31. Dec.

ward, zulett verstummte. Der König entschloß sich, den General von Phull nach Desterreich zu senden; er sollte das Abkommen wegen Hameln mittheilen, in der That aber erforschen, was der Abgessandte trieb, dessen leichtsertigen Händen Preußens Schicksal ans vertraut war\*)!

Wir haben den Grafen Haugwiß in dem Augenblicke verlassen, wo er sich von Brünn nach Wien schicken ließ; bort wartete er die Ereignisse ab, benen seine Mission ihre Richtung hatte vorzeichnen wollen. Kaum in Wien angelangt, ward er von der Nachricht des Sieges vom 2. December eingeholt. Es mag nur eine Anekdote sein, was berichtet wird, Haugwit habe in der ersten Ueberraschung ausgerufen: "Gottlob, nun sind wir gerettet"; es ist aber kein Zweifel, daß mit diesen Worten seine wahre Stim= mung vollkommen richtig bezeichnet wird. Er war froh, die wi= berwärtige Sendung im Sinne ber Coalition abschütteln zu kön: nen und durch die Ereignisse freie Hand zu haben für seine Poli= tik. Das waren bie Tage, wo er mit dem großen Bande ber Ehrenlegion umherzog und durch fleißiges Antichambriren bei den Franzosen sich bie Brude zur Herstellung der alten Freundschaft zu bahnen suchte. Dem Ansinnen Stadions, nun für Defterreich zu vermitteln, wich er aus und nahm den Wink Tallegrands, daß man sich jede Intervention eines Dritten verbitte, geduldig hin. Erst am 7. Dec. erhielt er wieder Zutritt bei Napoleon; er melbete sich — natürlich nicht um die Bedingungen des Potsbamer Bertrages zu stellen, sondern um ihm wegen des Tages von Austerlit Glück zu wünschen. Das ist ein Compliment, soll ihm Napoleon höhnisch erwiedert haben, deffen Abresse das Schickfal geandert hat. Haugwit selbst stellt nicht in Abrede, daß ber Imperator seines verhaltenen Grolles kaum Meister ward und ihm im Tone leibenschaftlicher Erregung ten Vertrag von Potsbam pormarf \*\*). Wenn es noch eines Zeugniffes über seine Stimmung

<sup>\*)</sup> Schreiben des Herzogs d. d. 23. Dec.: "Es bleibt allerdings eine peins liche Lage, bis heute von Graf Haugwitz nichts zu vernehmen; um dieses Stillsschweigen aufzuklären, ist nun aber ber General v. Phull mit einem königlischen Handschreiben an Bonaparte abgesendet worden." Zugleich versichert er, seit dem Wassenstillstande vom 6. Dec. seien von Desterreich "keine Auffordes rungen geschehen, um von Preußen Hülfe zu erhalten."

<sup>\*\*)</sup> Fragment des mémoires inédits S. 11. 12. Die wahre Gefinnung

bedurfte, so konnte es das vierundbreißigste Bulletin geben, das er drei Tage später in die Welt gehen ließ. Dort war im Tone gnädigen Wohlwollens gegen den König, den Herzog von Braunsschweig, Haugwiß, Lombard die preußische Politik auf's übermüthigste gehosmeistert, von der Macht Preußens schon ziemlich geringschäßend gesprochen, einem "in Hannover geborenen" preußischen Winister (Hardenberg) die freche Verleumdung nachgesagt, er "sei dem Goldregen nicht unzugänglich gewesen."

Roch hatte Rapoleon kein bringenbes Interesse, sich mit bem Bertreter Preußens auseinanderzuseten. Der Friede mit Desterreich war noch ungewiß, die völlige Entfernung der Ruffen noch nicht erfolgt, die Widerstandsfraft Desterreichs noch nicht auf die eine Armee bes Erzherzogs Rarl beschränkt; eine Erörterung, bie zum Bruch mit Preußen führen konnte, war also vorerft zu meiben. Haugwiß selbst freilich bachte nicht mehr baran, nach dem Tage von Austerlit im Sinne ber Potstamer Convention aufzutreten, nachbem er vorher sich besonnen hatte es zu thun. Ihm mußte das jett als die größte Berwegenheit erscheinen, und ein Sat seis ner Instruction, ber ihm vorschrieb, die Feindfeligkeiten jedenfalls bis zum 22. Dec. zu verzögern — ein Sat, ber sich aus militäs rischen Gründen zur Genüge erklärte — war ihm eine erwünschte Handhabe, ben ganzen Sinn seiner Sendung nach ben veränderten Umständen umzugestalten. In den Besprechungen mit Rapoleon theils eingeschüchtert durch die drohende Gefahr eines Aufbruches gegen Preußen, theils gelockt burch bie Aussicht auf Bergrößerung, zugleich mit seinem Wunsche einer Erneuerung ber nordbeutschen Neutralität trocken abgewiesen — ward Haugwit mit jeder Stunde mehr in die Richtung hineingedrängt, in welcher ber französische Raiser ihn haben wollte\*).

Indessen hatten die Dinge sich so gestaltet, daß ein Abschluß mit Preußen einen unzweifelhaften Werth erhielt, weil er den

ber Coterie legt Lombard in einer Apologie des Schönbrunner Vertrages offens herzig dar. S. Materiaux S. 135.

<sup>\*)</sup> S. seinen Bericht a. a. D. S. 15 – 24. Obwol er barin das Einzelne merklich verschönert, auch das, was die Franzosen aus ihren Quellen (s. Lesebvre II. 239 f.) berichten, geschickt verschweigt, ist doch dort die Summe von Eindrücken und Bedenken, die auf ihn wirkten, im Wesentlichen ohne Zweisel richtig zusammengesaßt.

Desterreichern bie lette Stüte ihres Widerstandes entzog. 13. Dec. empfing Napoleon den preußischen Abgefandten in Schön-Nach einigen freundlichen Worten, die ihm persönlich galten, folgte ein heftiger Ausbruch über die preußische Politik. "Es ware ehrenvoller für Ihren Herrn gewesen, rief ber Imperator, mir offen ben Krieg zu erklären; er hatte bann seinen neuen Berbundeten wenigstens einen Dienst gethan. Aber Ihr wollt die Freunde von aller Welt sein; das ist nicht möglich; man muß zwischen mir und meinen Gegnern wählen. Ich will Aufrichtig= feit, ober ich trenne mich von Euch; offene Feinde sind mir lieber als falsche Freunde. Ich gehe auf meine Feinde los, wo sie sich immer finden mögen." Er sprach in seinem wahren ober verstells ten Jorne so laut, daß die Abjutanten im anstoßenden Cabinet jedes Wort vernahmen. Dem bonnernden Ausbruche des Unwils lens folgte bann ein Sonnenblick ber kaiserlichen Gnabe; er rebete von dem Wohlwollen, das er auch jest noch gegen Preußen empfinde, von der Achtung, die er für Haugwiß selber hege; er zeigte neben ber Drohung eines gewaltsamen Bruches, eines Einfalles in Schlesien, einer Herstellung Polens im Hintergrunde ben Besit von Hannover als Pramie einer innigen Allianz. Hier einge= schüchtert, bort geschmeichelt, zugleich von einem Kriege mit Napoleon bedroht und von einer vortheilhaften Allianz mit ihm ge= loct - es war kein Wunder, wenn Haugwit bieser boppelten Taktik erlag und auf die Bedingungen einging, die ihm der Rais ser noch am nämlichen Tage burch Duroc vorlegen ließ. 15. December, ungefähr um bie Zeit, wo Preußen seine Beere zur Coalition wollte stoßen laffen, schloß er zu Schönbrunn eine Allianz mit Napoleon.

Nach dem Vertrage ging Preußen ein Schuß- und Trußbundniß mit Frankreich ein, trat an Baiern die Markgrafschaft Ansbach, an Frankreich das Fürstenthum Neuenburg, den Nest von Cleve und die Festung Wesel ab; Baiern sollte dafür Preußen mit einem Gebiet von zwanzigtausend Seelen entschädigen und an Frankreich das Herzogthum Berg abtreten. Preußen erhielt den souverainen Besitz von Hannover. Beide Mächte verbürgten sich ihre gegenseitigen Gebiete, wie sie durch die neuen Verträge bestimmt waren, und versprachen, die Ratissication binnen drei Wochen zu vollziehen. Das Peinlichste bei diesem Vertrage war weniger die Hingabe alter, angestammter Lande gegen eine Erwerbung, deren Moralität so zweiselhaft war wie ihre Sicherheit, als vielmehr der Umstand, daß Preußen keine andere Wahl mehr blieb, als diese Allianz oder ein Krieg unter den ungünstigsten Umständen. Es mußte sich entweder, kast isolirt, in einen Kampf mit dem Sieger von Ulm und Austerliß stürzen, oder mit den Spolien des verwandten welsischen Hauses belohnt, der erste der Rheinbundstaaten werden. Und hier half kein Zögern, kein Bedenken; man mußte eines oder das andere ganz und ohne Ausschub wollen. Zedes Säumen, mochte es aus Unentschlossenheit oder aus Scham entspringen, verschlimmerte nur die Lage; sich bedenken über die Annahme dieses Ressusseliedes und doch nicht alsbald zum Schwerte greisen, zerstörte vollends die Gunst des Imperators und minderte die Schmach doch nicht.

Haugwiß scheute sich boch, diesen Abschluß nach Berlin zu berichten\*); er wollte ihn selber sammt einem Briefe Napoleons, ber im Gegensate zu ben letten Zornausbrüchen ben Ton zärtlichster Freundschaft anschlug, dem König überbringen \*\*). In Peterswalde begegnete er Phull, der nach ihm geschickt war, um zu hören, wie es stehe. Um Weihnachtstage traf er in Berlin ein. Man hatte bort boch so wenig biesen Ausgang erwartet, daß Harbenberg noch am 22. an den englischen Gesandten Harrowby erflarte, man unterhandle nur, um Zeit zu gewinnen und für alle Fälle bereit zu sein. Die friegerischen und patriotischen Kreise brausten in aller Erbitterung gegen ben Unterhändler auf, ber treulos seine Aufträge nicht etwa überschritten, sondern geradezu ins Gegentheil verkehrt habe. Der König berief einen großen Staatsrath, über bessen stürmische Verhandlungen die Franzosen rasch unterrichtet waren. Dort standen sich die Ansichten schroff gegenüber; bie Berpflichtung gegen bie Coalition, bas höhere Staatsinteresse und die Ehre Preußens fanden in der Berathung ihre Berfechter, wie der gemeine lockende Gewinn, welcher der Preis

<sup>\*) &</sup>quot;Im Vertrauen fann ich E. E. eröffnen, schreibt Kleist an Rüchel, wie der Minister Haugwiß schriftlich gemeldet, daß er einige Unterredungen mit dem Kaiser gehabt, welche von der Art gewesen, daß er selbst solche S. M. hinsterbringen müßte und dieserwegen sofort seine Rückreise antreten würde." (Aus der handschr. Corresp.)

<sup>\*\*)</sup> Den Brief f. bei Bopfner "ber Rrieg von 1806 u. 1807." I. 26.

des Bündnisses war. Hätte die Berathung nur dazu geführt, daß man sich zum einen oder zum andern rückhaltlos entschloß! Aber es sollte auch jest noch zwischen Ja und Nein ein Mittelweg gestunden werden. Der Vertrag ward nicht verworfen, aber auch. nicht geradezu ratisicirt; Haugwiß sollte nach Paris gehen und eine Denkschrift mitnehmen, worin die Gründe, die gegen ihn sprachen, zusammengefaßt waren\*).

Eine Ahnung, daß man auf einem abschüssigen Wege begrifs fen sei, überkam doch selbst diejenigen, deren angeborene Un= entschlossenheit ihnen die Früchte ihrer besseren Einsicht verdarb. "Sie haben Recht, schrieb damals der Herzog von Braunschweig an Rüchel, wenn Sie unsere Lage für bedenklich halten, nur habe ich bei mir selbst Anstand genommen, zu entscheiben, ob bei ber jetigen Jahreszeit, bei dem Mangel an Magazinen, nach bem Abfalle Desterreichs und bem Ruckzuge ber Ruffen es rathsam ge= wesen ware, mit Frankreich in einen Krieg sich einzulassen, beffen Urmee zwar geschwächt war, bas aber von den Kräften Desterreichs, Italiens und bes füblichen Deutschlands nach Willfür bisponiren konnte, wo eine gewonnene Schlacht uns an die Ufer des Rheines führte, ein Echec aber ben Krieg in die Länder ber preusischen Monarchie spielte." Aber die Patrioten knirschten vor Zorn und Scham, das Heer fühlte fich gedemüthigt, im Volke schlug ber vielleicht nur flüchtige Aufschwung nationalen Stolzes, der nach der Ansbacher Beleidigung erwacht war, nun vollends in die alte Gleichgültigkeit um.

<sup>\*)</sup> In einem Schreiben vom 9. Jan. 1806 eröffnet ber König bem Minister von Hohm, bag Bennigsen zum Rückzuge aufgefordert sei, dech solle er es vor ter Hand geheim halten, "weil die Sachen, wenn auch nicht wahrscheinslichen, doch möglichen Falles eine andere Wendung nehmen könnten, in dem der Definitivabschluß der gedachten Unterhandlungen noch nicht erfolgt sei." Am nämlichen Tage schreibt der Herzog von Braunsschweig an Rüchel, Haugwiß gehe nach Paris, "um die wichtigsten Gegenstände der Convention vom 15. Dec. im Detail zu reguliren," und daß man dann Hannover "provisorisch besehen" werde. Menn Haugwiß später im Det. 1806 gegen Gentz äußerte, man habe nur einen Scheinfrieden gewollt, um Napoleon zu täuschen (s. Mem. et lettres de Gentz p. 237), so sehen wir darin nur einen verspäteten Versuch, sich vor Desterreich und Gentz wegen seines Bonapartismus rein zu waschen; er machte sich treuloser als er war, denn den Tecembervertrag nahm er gewiß ernstlich, soweit er überhaupt irgend etwas im Ernste nahm.

•

Das doppette Spiel zwischen beiben kämpsenden Parteien, bas auch mit dem Schönbrunner Vertrage sein Ende noch nicht fand, trug indessen mit jedem Tage herbere Früchte. Während England, mit dem Hardenberg noch am 22. December freundliche Verabredungen wegen des Rückzuges der britischen Truppen tras, bald Ursache zu haben glaubte, Preußen schmachvoller Doppelzüngigseit zu beschuldigen, grollte Napoleon desgleichen, weil ihm das Verzögern der Natissication wie ein leiser Rückfall in die Coalitionspolitist erschien. Die erläuternde Denkschrift, womit der ratissicirte Vertrag Lasorest überreicht ward, schlug namentlich vor, Alles vorerst noch in statu quo dis zum allgemeinen Frieden zu belassen; Preußen solle keine Abtretung machen, Hannover nur besehen, Frankreich inzwischen den König Georg III. vermögen, daß er Hannover durch freiwilligen Vertrag abtrete\*).

Mit diesen Aufträgen begab sich Haugwiß (Mitte Januar) nach Paris; ein freundliches Schreiben des Königs sprach von "einigen Wünschen," die er noch mitzutheilen habe. Aber der Schönbrunner Bertrag war in Napoleons Augen die "lette Prode" für Preußen gewesen; es hatte sie nicht bestanden. In den unswahren und inconsequenten Schritten, in welchen die preußische Politif unter dem Doppelgeiste Hardenbergischen und Haugwiß's schen Einslusses hin und her schwankte, war er versucht, berechnete Treulosigkeit zu sehen; und auch wenn es das nicht war, schon die leisen Anwandlungen eines eigenen Wollens, das nicht das seine war, vertrug er nicht mehr. Durch den Rausch seiner jüngsten Siegesglorie betäubt, wollte er nur Verbündete, die ihm rückhaltlos wie Vasallen dienten; Preußen erschien ihm noch weder unselbständig noch zuverlässig genug für diese Rolle. Er sing an

<sup>\*)</sup> In dem Manisest vom 9. Oct. war die Unsicherheit des Besitzes einersseits, die Gefahr einer neuen französischen Occupation Hannovers andererseits hervorgehoben. "Alle Plagen des Krieges hätten sich auf die Monarchie ges wälzt und die Erwerbung von Hannover mußte Preußen, wenn sie unter wenisger traurigen Conjuncturen geschehen konnte, die ersprießlichsten Vortheile verschaffen. Der König glaubte also seine Wünsche mit seinen Grundsätzen zu vereinigen, indem er den vorgeschlagenen Tausch nur unter der ausdrücklichen Bedingung annahm, daß die Vollziehung desselben bis zum allgemeinen Friesden verschoben und die Zustimmung Er. Maj. des Königs von Großbritanznien abgewartet werden sollte."

\*\*

vollen. Er folgte denn auch fortan in seinem Verhältnisse zu Preußen nicht mehr den Geboten einer maßvollen Politik, sondern den Eingebungen seines wilden korsischen Naturells; was er vom Februar dis zum October 1806 gegen Preußen that, wechselte zwischen trozigem Hohn, Geringschätzung oder berechneter Kränstung; er schien es darauf anzulegen, daß der gebeugten Monarchie Friedrichs des Großen keine Wahl mehr blieb, als den Kelch der Demüthigung schweigend dis zur Neige zu leeren, oder einen hoffnungslosen Kampf der Verzweiflung einzugehen.

Es fam Manches zusammen, den Verdacht, Preußen spiele ein hohes Spiel raffinirter Treulosigkeit, bei Napoleon zu unter-Nachdem die Truppen der Coalition ihren Rückzug aus Hannover begonnen, erschien am 27. Jan. 1806 eine Proclamation Friedrich Wilhelms III., wonach mit Frankreich eine Uebereinfunft geschlossen war, "vermöge der die Staaten Gr. großbrit. Maj. in Deutschland von französischen Truppen nicht wieder befest, vielmehr von ihnen gänzlich geräumt und bis zur Abschlie= bung bes allgemeinen Friedens von Preußen allein in "Bers wahrung und Abministration" genommen werden sollten. Unter den gleichen Formen nahm der General Graf Schulenburgs Rehnert vom Lande Besit, und im Februar rückten preußische Erklärungen ähnlichen Inhaltes wurden an ben bris Truppen ein. tischen Gesandten in Berlin und an ben hannover'schen Staats= minister Grafen von Münster übergeben; Münster wies aber nas türlich bas Ansinnen, die Occupation ruhig anzuerkennen, zurück, hob den Widerspruch der preußischen Erklärungen vom 22. Dec. mit den jüngsten Schritten scharf hervor und verließ unter ents schiedenem Protest Hannover \*). Jenes scheue Verfahren versöhnte England und Hannover nicht, es erbitterte nur den französischen Raiser; er sah barin bas Bemühen, Hannover als Prämie von ber Coalition, nicht von ihm zu erlangen. Schon jest war Preu-Ben in der Lage, sich gegen seinen Groll rusten zu mussen; aber auch dies ward versäumt; es bewirkte, daß die britisch=russischen Corps sich einschifften, setzte die eigene Armee auf den Friedens=

<sup>\*)</sup> S. die Actenstücke in Boß Zeiten VII. 1 ff. Bgl. A. 3. 1806. S. 199. 284. 287. 517.

fuß und gab sich so wehrlos dem Uebermuthe und der Rachsucht des Korsen preis+).

Das war ber Ankunft des Grafen Haugwit in Paris vorangegangen; alle Welt wußte bort, und Lucchesini bereitete ben Abgesandten barauf vor, daß ber Raiser gegen Preußen höchst erbittert sei. "Rur ruhig, außerte er mit gewohnter Leichtfertigkeit, sobald ich ihn gesprochen habe, wird sich Alles machen." Er tauschte sich; Rapoleon erwog im Ernst die Frage, ob es nicht beffer sei, Preußen seiner Schönbrunner Verpflichtungen lediglich zu entbinden und den Vertrag einfach als nicht geschehen zu betrachten. Ein in benselben Tagen erfolgter Ministerwechsel in London eröffnete ihm die Möglichkeit eines Friedens mit England; es war in diesem Falle boch wunschenswerth, noch über hannover frei verfügen zu können. Diese Stimmungen trafen mit der Ankunft von Haugwiß zusammen. Aber in dem nämlichen Augenblicke traf man in Berlin die Anstalten, den Vertrag burch die Beschung von Hannover boch halb zu vollziehen, die Ruffen aus Rordbeutschland zu entfernen und die eigene Armee auf den Friedens= fuß zu segen; man regte also ben Zorn Napoleons auf und gab sich doch zugleich waffenlos in seine Hände. Der Raiser ließ Haugwit fünf Tage ohne Audienz, und wie er endlich (6. Febr.) vorgelassen ward, empfing er ihn mit den bittersten Vorwürfen. "Ihr König, rief er aus, weiß nicht was er will; einige Unbesonnene brängen ihn zum Kriege; ich sage Ihnen, das wird nicht gut enden." Haugwit suchte zu beschwichtigen und zu versöhnen, entschuldigte bas Bögern zu Berlin und hielt entgegen, baß Franfreich selbst burch ben Ansbacher Vorfall den ersten Anstoß dazu gegeben, das verlette Selbstgefühl Preußens unter die Fahnen der Coalition zu treiben. War es wirklich Ernst oder nur diplomatisches Manöver, genug, man nahm die Miene an, sich von Haugwitz begütigen zu lassen und Preußen seine jungsten Schwankungen zu "verzeihen." Aber dabei blieb der Raiser wie

<sup>\*)</sup> Nach einer Versicherung Boyens (in der Minerva 1833) hatte der Kösnig auf die Anzeige von Haugwiß' Sendung sehr freundliche Antwort von Paris erhalten und setzte nun beruhigt die Armee auf den Friedensfuß. Nach Höpfner a. a. D. I. 30 hatte Haugwiß nach seinem ungnädigen Empfange schon am 8. Febr. nach Berlin geschrieben, man solle gerüstet bleiben; es war aber zu spät.

Tallehrand, daß der Vertrag von Schönbrunn nicht mehr eristire, und wenn Preußen mit Frankreich in ein näheres Verhältniß tresten wolle, dies durch einen neuen Vertrag geschehen müsse. Es wurde dabei das gleiche Spiel gespielt wie zu Schönbrunn; es ward Hannover als Lockspeise vorgehalten und zugleich brohend auf die französischen Armeecorps hingewiesen, die sich im Nu gegen das entwassnete Preußen in Vewegung setzen würden. So ließ sich denn Haugwiß einen neuen Entwurf vorlegen, den er am 15. Febr. 1806 unterzeichnete.

Es war die alte Sage von den sidyllinischen Büchern, die sich hier erfüllte; was die preußische Politik einkauste, ward an Werth immer kleiner, der Preis aber höher. Mit dem Pariser Bertrage verglichen, war selbst der Schönbrunner noch vorzuziehen. Dort war für die Abtretung von Ansbach wenigstens eine Entsschädigung versprochen, jest siel sie weg; damals war es Hauge wiß noch gelungen, die Verpflichtung zum Bruche mit England abzuwenden, jest mußte Preußen die Elds und Wesermündungen und seine Seehäsen den britischen Schissen verschließen; damals hatte es nur den früheren Bestand der Napoleonischen Macht zu verbürgen, jest kam noch die Vertreibung der Bourdons aus Neaspel hinzu. Nach einer glaubwürdigen französsischen Duelle\*) hätte man zu dem Allem noch die brutale Drohung hinzugesügt, wenn Haugwis das nicht unterzeichnen wolle, werde der Krieg die uns mittelbare Folge sein.

Hönig erträglich zu machen; die Ratification erfolgte benn auch im Anfange März\*\*), aber, wie das Manifest vom October späzter erklärte, nur in dem Gedanken, die noch nicht schlagsertige militärische Kraft für einen günstigeren Moment aufzusparen. Allerz bings trug die neue Allianz nicht den Stempel des Friedens an sich, sondern war unter den Anzeichen tiefsten Mißtrauens und kaum verhaltener Feindseligkeit geschlossen worden. Napoleon bes dachte sich nicht mehr, den halb gepreßten Verbündeten durch Schritte hochmüthiger Geringschätzung zu franken; in Preußen hatte man

<sup>\*)</sup> Lefebvre II. 261.

<sup>\*\*)</sup> Nach den meisten Angaben am 9., nach Höpfner I. 31, der aus preuß. Urfunden geschöpft hat, am 3. März.

den Vertrag mit gebundenen Händen angenommen und fing nun an inne zu werden, daß man die Freiheit seiner Action verloren hatte.

Der Vertrag war noch nicht bestätigt, so hatte Napoleon schon Ansbach, Reuenburg, Cleve besetzen laffen; die frankende Gile sollte der Welt zeigen, daß Preußen außer Stande sei, die Bedingungen vom 15. Febr. zurückzuweisen. Gine rührende Vorstellung der Ansbacher, die baten, man möge sie nicht verstoßen, da sich die Gesinnung gegen ein Regentenhaus nicht wie ein Rock wechseln laffe\*), mußte lautlos zu ben Acten gelegt werben. sische Generale kamen nach Hannover, um sich von den Anstalten zu überzeugen, die Preußen gegen ben britischen Handel treffe, und erflärten offen, ihre Mission sei: barüber zu wachen, baß Alles, was Preußen bort vornehme, dem Vertrage entspreche. ein neuer Act ber Demüthigung und zwar unter Formen, die in ber Geschichte des diplomatischen Verkehrs unerhört waren. Harbenberg galt in ben Augen Rapoleons als der Repräsentant ber antifranzösischen Richtung im Ministerium; er hatte eben noch Haugwit in seinem zurnenben Ausbruche gesagt: "Sie sind ein ehrlicher Mann, aber Sie gelten nichts mehr in Berlin, bieser Hardenberg, ber an die Engländer verfauft ift, spottet über Sie." Run ward um diese Zeit jene Note an Harrowby bekannt, die Harbenberg am 22. Dec. geschrieben, brei Tage bevor Haugwit die Botschaft vom Schönbrunner Vertrage brachte. Gine unbefans gene Betrachtung mußte zugeben, daß in dem Widerspruche zwis schen jener Rote und bem Vertrage vom 15. Dec. feine Treulosigkeit enthalten war; es prägte sich barin nur ber Gegensat zweier Syfteme aus, beren eines am 3. Nov. zu Potsbam bie Oberhand gewonnen, beren zweites am 15. Dec. zu Schönbrunn ben Sieg bavon trug. Der Moniteur vom 21. März brachte nun die Note im Texte gefälscht und mit den giftigsten Ausfällen auf den preußischen Minister; es gebe, hieß es unter Anderm darin, keine Persönlichkeit in Europa, die tiefer entehrt sei als Harden-Die Replik des Ministers theilte (8. April) in einer preusischen Zeitung, französisch und deutsch, die ächte Depesche mit, erläuterte ihren Zusammenhang und beantwortete den gemeinen

<sup>\*)</sup> S. Boß Zeiten VI. 345 f.

Ausfall des Bonaparte'schen Blattes mit ebensoviel Schärfe als Vornehmheit und Würde; es war das Beste und Männlichste, was Hardenberg während seiner Leitung der auswärtigen Angelegenheiten gethan hatte. Aber so, wie die preußische Politik schon stand, war seine Position damit unhaltbar geworden. Am 15. April meldete die Hoszeitung, dem Grasen Haugwiß sei die Leitung der äußeren Politik wieder allein übertragen, und zwei Tage später ward Hardenberg ein "unbestimmter Urlaub" bewilligt\*).

Indessen war auch eine andere bittere Frucht des Februarver= trags zur Reife gediehen: ber Bruch mit England. Um 28. März hatte das preußische Gouvernement in Hannover bekannt gemacht, daß "zufolge eines Vertrages zwischen Preußen und Frankreich" die Häfen und Ströme an der Nordsee ber britischen Schifffahrt Wenige Tage später (1. April) fündete Preußen gesperrt scien. an, daß es von Hannover nicht blos provisorischen, sondern de finitiven Besitz ergreifen werbe; es sei, hieß es, ein Vertrag mit dem Kaiser der Franzosen abgeschlossen worden, vermöge bessen "für Preußen der rechtliche Besitz auf die Sr. kais. Maj. durch bas Eroberungsrecht zuständigen beutschen Staaten bes Kurhauses Braunschweig erworben sei." Noch furz zuvor (17. März) hatte das britische Ministerium sich im Ramen Georgs III. auf's bestimmteste gegen Preußen erklärt und die ausdrückliche Versicherung abgegeben, daß "weder politische Convenienz noch ein angebotenes Alequivalent den König von England jemals dazu bringen würde, seine deutschen Erblande abzutreten." Run, da die Blokabe und die Besitznahme verfügt war, antwortete man mit Repressalien. Um 5. April verbot die britische Regierung ihren Schiffen, in preußische Häfen einzulaufen, und verfügte die Beschlagnahme aller preußischen Fahrzeuge, die sich in britischen Häfen befänden. Binnen zehn Tagen zählte man schon gegen hundert Schiffe, Die von dieser Maßregel getroffen waren. Es folgte rasch die Blokabe der norddeutschen Flüsse und die Aussendung von Kaperbriefen; Maßregeln, die dem Handel Preußens eine tödtliche Wunde versetzten. Der diplomatische Bruch mit England war zugleich unter Umständen erfolgt, die noch empfindlicher waren für die

<sup>\*)</sup> S. Allg. Zeit. 1806. S. 448. 456. Auch bei Schöll histoire des traités VIII. 23 ff. sinden sich die beiden Artisel.

preußische Ehre, als jene Repressalien für ben preußischen Berkehr. Der kurhannover'sche Gesandte hatte gleich nach ber befinitiven Befibnahme Berlin mit Zurudlaffung eines Protestes verlaffen, das Gleiche geschah (12. Mai) zu Regensburg; eine Botschaft an bas britische Parlament hatte die einstimmige Billigung der Politik bes Ministeriums zur Folge und ein bitteres Manifest (20. April), vom Grafen Münster verfaßt, berief sich auf die "heiligsten Grundfate der Redlichkeit und Ehre, mit einem Worte auf alle die Berbinblichkeiten, auf welchen bie gegenseitige Sicherheit ber Staaten und der bürgerlichen Gesellschaft beruhe"\*). Das Manisest war im Tone, in mancher einzelnen Anklage übertrieben, aber es machte tiefen Eindruck, und was konnte Preußen barauf Begründetes ents gegnen, ohne sich mit seinem aufgebrungenen, argwöhnischen Berbundeten aufs bitterste zu entzweien? Um 11. Juni erklärte bann Preußen ben Krieg an England — einen Krieg, ben es nicht führen konnte, ben es nur zu leiben hatte.

Bu allen biesen Unklagen und ben maßlosen Ausfällen, wozu im Parlament die britischen Minister selbst ben Unstoß gaben, fam noch eine kleine Fehde mit Guftav von Schweden, bie, man mochte von des Königs Zurechnungsfähigkeit benken wie man wollte, doch nur Preußen zur Last siel. Gustav schien gute Lust zu has ben, das welfische Erbe in Nordbeutschland gegen Preußen zu behaupten; wenigstens ließ er im Lauenburgischen eine kleine Truppenabtheilung zurück und weigerte sich, sie zurückzuziehen. fam, als die Preußen dann einrückten, bei Seedorf zu einem fleis nen Gefecht (23. April), bas einige Leute kostete - ein Vorgang, bei bem bas Lächerliche Schweben, bas Gehässige Preußen zur Last fiel. In einer Erflärung an ben Reichstag und einem Rundschreiben an die Höfe unterwarf dann Gustav die preußische Politik einer schonungslosen Beurtheilung und folgte dem Beispiel Englands, ließ die Häfen an der Oftsee blokiren und preußische Schiffe wegnehmen. War es mehr die Rücksicht auf die absonderliche Individualität des schwedischen Monarchen oder Scheu vor Rußland, genug, man ließ biese Schritte ungestraft, so nahe co auch lag, an Pommern Repressalien zu nehmen. Es deutete das

<sup>\*)</sup> S. Allg. 3. 1806. 454. 485. 493. 504. 521. 526. 530. 533 f. Boß Beiten VII. 1-65.

aber Niemand mehr als Großmuth des Stärkeren gegen den Schwachen; Preußen war schon so tief gebeugt, daß die Welt glaubte, es fürchte sich vor Schweden, weil dies Rußland zum Rüchalt hatte.

Während so alle Fäben gewaltsam zerrissen, die Preußen noch mit den europäischen Mächten verbunden hatten, ward dadurch das Verhältniß zu Napoleon um nichts enger; Preußen hatte das eigenthümliche Geschick, mit der Zahl erbitterter Feinde zugleich den Argwohn und Haß des unwillkommenen Freundes wachsen zu sehen. Die Rücksichtslosigkeiten, die er nach dem Februarvertrag geübt, konnten zur Noth noch wie eine Frucht des Grolles über die Schwankungen vom December und Januar erscheinen; aber die nächste Zeit schon sollte zeigen, daß dem preußischen Staate die herbsten Demüthigungen von ihm erst noch aufgesspart waren.

Die neue Souveränetät im Südwesten begann indessen, sich unter französischem Schutze Bahn zu brechen gegen ben Rest der alten Ordnungen des Reiches. Noch ehe der Krieg beendet war, hatte sie die früher unterbrochene Razzia gegen die Ritterschaft mit besserem Erfolge erneuert. Um 19. Nov. erließ der Kurfürst von Württemberg ein Patent, worin er, um "im ganzen Umfange seiner Staaten eine vollkommene Gleichförmigkeit hervorzubringen," verkündete, er werde einstweilen und bis auf Weiteres alle ritterschaftlichen Besitzungen, sowol in den alten als neuen Landen, bann alle Besitzungen bes beutschen und Johanniterordens und alle noch nicht säcularisirten auswärtigen geiftlichen Corporatios nen in Besitz nehmen laffen. Baiern, das früher auf halbem Wege stehen geblieben war, griff nun unbedenklich burch, Baben, bas vorher an bem Verfahren gegen die Ritter keinen Theil genommen, folgte jest dem Beispiel der andern. Die Protestationen und Beschwerden der Bedrängten ließen nicht lange auf sich warten, aber wer sollte sie hören? Die französischen Waffen geboten vom Rhein bis zur ungarischen Gränze und ihre Unterstützung gehörte den Fürsten, welche die Gewalt übten. Ein militärischer Tagesbefehl, den Napoleon durch den Chef seines Generalstabes am 19. Dec. bekannt machen ließ, billigte öffentlich bie Piraten-

züge gegen die Ritterschaft und wies die Führer der Truppen an, Alles, mas Baiern, Württemberg und Baben in dieser Sache unternehmen würden, im Nothfall mit den Waffen in der Hand zu unterstützen. Diesem "Ordre du jour," ber bie Rechtsverhältnisse vieler Jahrhunderte über ben Haufen warf, folgte dann im Bertrag von Pregburg die förmliche Verkündigung der neuen fürst-Rachdem die Ritter= und die geistlichen lichen Souveranetät. Körperschaften eingeschmolzen waren, kam die Reihe an die Stände. Zuerst in Württemberg ward die unbequeme alte Verfassung beseitigt; am 30. Dec. ließ ber Kurfürst die Collegien ben unbedingten Unterthäneneid leisten; die sich weigerten, wurden entlassen und den übrigen erklärt: "die Verfassung sei aufgehoben und jede Berfammlung ober collegialische Berathung werbe als Empörung bestraft werden." Zur Motivirung ward die neue Doctrin erfunden: Souveranctät und ständische Einrichtungen seien mit einander unverträglich. Es folgte bann eine neue Verwaltungsorganisation, die ben Formen bes Bonaparte'schen Beamtenregiments treu nachgebildet war. Auch ber Kurfürst von Baden erklärte, die Berfassung im Breisgau sei aufgehoben, benn er bedürfe in seiner Sorge für das Wohl des Landes dieses "erschwerenden und fost spieligen Zwischenorgans" nicht. Andere, auch nicht Solche, bie für den Rheinbund reif waren, z. B. Dänemark in Holftein, folge ten diesen Beispielen; selbst der erbittertste Gegner Bonaparte'scher und rheinbündischer Politik, Gustav von Schweden, fand es nachher ber Staatsraison angemessen (Juni 1806), die alte pommersche Verfassung zu beseitigen und das Land Schweden einzuverleiben\*)

Wunderlich war bei diesen neuen Souveränen, wie leicht sie das schmachvolle Verhältniß der Abhängigkeit von Bonaparte vergaßen und die Miene annahmen, in ein neues, selbständiges Dassein einzutreten. Namentlich in Baiern that man das Mögliche, sich in diese Einbildung hineinzuschwindeln. Wir haben schon früher gesehen, wie man den Kampf für Napoleons Interesse dem guten Volke als einen Kampf für die "vaterländische" Unabhängigkeit darzustellen trachtete; jest wurde die Fiction erfunden, der von Napoleon geschenkte Königstitel sei nur die Wiederherstellung

<sup>\*)</sup> Bgl. die Actenstucke in Boß Zeiten VII. 65 ff. 241. Winkopp rhein. Bund I. 138 f. 388.

bes "uralten" bairischen Königthums, ja es fanden sich feile Narren, welche die uralte Verwandtschaft der bojischen Vorfahren der Baiern mit den Galliern bewiesen. Der neue König von Burttemberg war boch in seiner Neujahrsproclamation aufrichtig genug zu sagen, "zufolge eines mit Napoleon am 12. Dec. errich= teten Staatsvertrages" nehme er die Königswürde an; in Munchen gab man fich die traurige Mühe, diese neueste beutsche Schmach für die glänzende Restauration alter Macht und Herrlichkeit auszugeben. "Hoch lebe Napoleon, der Wiederhersteller des bairischen Königthums!" rief bie Münchner Staatszeitung am 1. Jan. 1806 voll Entzücken und auch die amtliche Verfündigung ber neuen Königswürde am nämlichen Tage hatte ben Muth zu sagen: "es sei durch die Vorsehung Gottes dahin gediehen, daß das Ansehen und die Würde des Herrschers in Baiern' seinen alten Glanz und seine vorige Höhe zur Wohlfahrt des Volkes und zum Flor des Landes wieder erreicht habe." Wenige Wochen später wurde eine bairische "Nationalcokarde" eingeführt; als Zweck der Berordnung ward bezeichnet: bei "ber bairischen Ration den Gemeinstinn wieder anzufachen und ihr ben eigenthümlichen Nationalcharakter wieder zu geben, durch welchen sie sich immer ausgezeichnet habe."

Charafteristisch für diesen neuen "Nationalcharafter" war bann ber servile Jubel, womit der fremde Imperator in benselben Tagen zu München begrüßt warb, und die brutale Soldatenherrschaft, die auf diesen französisch=beutschen Präfecturen fast ähnlich lastete wie auf dem Feindeslande. Der ganze Süben war noch mit französtschen Truppen überzogen; von Braunau aus, bas noch einen Monat nach der Räumung bes übrigen österreichischen Gebietes besett bleiben sollte, verbreitete sich bie große Armee über die an= gränzenben Gebiete und ihr Generalstab behielt zu München seis nen Sit, wie wenn ber Krieg fortdauere. Um Baiern nicht allein zu belasten, ward Davoust nach Mittelfranken, Bernabotte nach Ansbach, Rey nach Oberschwaben geworfen. Alle Verheißungen ber nahen Räumung waren trügerisch; die Occupation dauerte fort, benn sie war ein erwünschtes Mittel für Rapoleon, Desterreich zu schrecken, gegen Preußen gerüstet zu sein und die subbeutschen Fürsten in Zucht zu erhalten. Als Entschäbigung für die Kosten vieler Monate wurde z. B. Baiern ein Almosen von 500,000 Franken zugeworfen und wie der Württemberger Monarch

sich beschwerte, wurde er unsanft baran erinnert, daß er Napoleon Alles verdanke und französische Officiere mehr galten, als seine von den Franzosen geschenkte Königswürde. Das wehrlose Frankfurt ward mit ber frechen Forberung von vier Millionen Franken Contribution heimgesucht (Febr. 1806) und vergebens suchte die alte Reichsstadt die Last abzubetteln, indem sie sich an "den gro-Ben Beherrscher" wandte, "deffen Gnade allein jenes schwere Unglud abwenden ober milbern könne." Der brutale Augereau, ber rechte Mann zur Vollziehung eines solchen Auftrages, brobte mit zehntausend Mann Einquartierung, wenn man nicht augenblicklich die Hälfte ber Summe bezahle, und die Gnade des "großen Beherrschers" war nicht gesonnen zu helfen. Das waren nur bie Unfänge eines Syftems, bas selbst bie sogenannten Allierten ber Bonaparte'schen Politif in hundert verschiedenen Formen auspreßte und das Leben ihrer Unterthanen bald so wenig schonte, wie ihr Eigenthum. Man hatte wahrhaftig keine Ursache, sich um dieser neuen Glückfeligkeit willen mit "Nationalcokarben" zu schmücken; viel cher schien die Mainzer Zeitung im Recht, wenn sie damals höhnend verfündete, "es gebe kein Deutschland mehr, es sei ein Irrthum, an eine deutsche Nation zu glauben, das seien nur Rlagen Weniger am Grabe eines Bolfes, bas sich überlebt habe"\*).

Die Umrisse ber neuen Staatstunst Napoleons traten inbessen immer bestimmter hervor. Schon die Vermählungen seines Stiefsohnes Eugen Beauharnais mit der Tochter Max Josephs von Baiern (Jan.) und seiner Adoptivtochter Stephanie mit dem badischen Kurprinzen (April) waren bemerkenswerthe Anzeichen einer dynastischen Politik, wie sie von dem Sohne der Revolution, zusmal nach der Katastrophe des jüngsten Condé, kaum zu erwarten waren. Nun hatte schon am Tage des Presburger Abschlusses der Kaiser angekündigt, daß die Bourbons in Neapel für ihren neuen Absall gezüchtigt werden würden. Diese unselige Dynastie, deren einziges Verdienst in den Augen der damaligen Politis ihr unbegränzter Haß gegen das revolutionäre und Bonapartesche Frankreich war, hatte sich früh mit der Coalition eingelassen, dann im Moment, wo der Krieg ausbrach, einen Neutralitätsvertrag mit

<sup>\*)</sup> S. Winkopp a. a D. I. 130. Bgl. über das Frühere Mathieu Dumas Precis XV. 379. A. B. 1806. S. 167. 171.

Napoleon geschlossen, um wenige Wochen später, in einem Augenblick, wo die Hauptsache schon verloren war, die Maske abzuwerfen, den Coalitionstruppen ihr Land zu öffnen und damit nur eben bie Rache bes Siegers von Ulm und Austerlig herauszufordern. Ein Bulletin, das von jenem Tage datirt war, fündigte die Strafe ihres "Berrathes" an; "St. Epr marschirt nach Neapel — so schrieb Bonaparte in Schönbrunn im Cabinet Marien Therestens über deren Tochter — um diese verbrecherische Frau vom Thron zu stoßen, die so schamlos Alles verlett hat, was heilig ift unter den Menschen." In diesem Bulletin war auch zuerst bas berufene Wort gebraucht: "sie hat aufgehört zu regieren". Zum Nachfols ger der Bourbons ward ber älteste Bruder bes Kaisers, Joseph, berufen; der erste größere Versuch, die Bonaparte'sche Sippschaft auf den erledigten Thronen Europa's zu versorgen. Die Ernennung Murats zum Herzog von Cleve und Berg, die Erhebung der Schwester Pauline zur Fürstin von Guastalla, die Dotirung seines Bruders Ludwig mit der neugeschaffenen Königsfrone von Holland folgten binnen wenig Monaten nach. So tauchte allmälig bas Gebäube eines großen Patrimonialstaates auf, wie es das Mittelalter in einzelnen Epochen gesehen; die volksthümlichen Erinnerungen ber Revolution verblaßten mehr und mehr neben bem burchaus dynastischen und feudalen Grundzuge dieses neuen Weltreiches. Db die neuen Familienkönigreiche ihm so viel Macht gaben, wie sie Sorgen und Opfer forderten, was in dem unvermeid= lichen Conflict zwischen den nationalen Interessen der Völker und dem bynastischen der Bonaparte'schen Könige schließlich ben Sieg behauptete, das mußte die Zukunft zeigen. Vielleicht war es ber erste große Mißgriff des neuen Systems: sich solche Schattenkönige zu schaffen, die mehr Hülfe bedurften, als sie leisteten, und benen in ber peinlichen Alternative, schlechte Regenten ihrer neuen Länder ober schlechte Bonapartisten zu sein, ein unfruchtbares Werk aufgebürdet war, dessen Last von Frankreich wie von den Filialkönigreichen balb gleich brudent gefühlt ward. Es war wenigstens ein bedenklicher Anfang, daß Napoleon seinem neuen König Jofeph als politische Moral vorschreiben mußte: "bu wirst dich nie= mals durch die öffentliche Meinung halten können; laß die Lazza= ronis ohne Erbarmen niederschießen, nur mit heilsamem Schreden wirst du ber italienischen Bevölkerung imponiren. Lege eine Contribution von breißig Millionen auf bas Land; bein Gang ift zu unentschieden, die Soldaten und Generale müssen in Uebersuß leben; breißig Millionen sind nichts für ein Land wie Neapel.... Wit Liebkosungen gewinnt man die Völker nicht.... So habe ich zu Wien hundert Millionen auferlegt und man hat das sehr versnünftig gefunden. Deine Proclamationen lassen ben Herrn nicht genug durchfühlen.... Ich sehe mit Vergnügen, daß man ein Dorf der Ausständischen verbrannt hat; solche Exempel thun Noth.... Was für Liebe willst du von einem Volke verlangen, für das du noch nichts gethan, das du mit vierzigs oder fünszigtausend Frems den erobert hast?...."\*) Dies neue politische Programm verstündete eine Ueberspanntheit der Ziele, die nur durch die Gewalts samkeit der Mittel überboten ward.

Jugleich kehrte die Feudglität in einer anderen Form zurück. Es wurde eine Reihe von Gebieten und Renten in Kronlehen umgewandelt und damit die hervorragenosten Feldherren und Staats-männer des Kaiserreichs dotirt. Bielleicht war auch das ein besbenkliches Wagniß: sich den glücklichen Soldaten des Kaiserreichs so früh entbehrlich zu machen und ihnen den Wunsch des Geniessens so nahe zu legen, in einem Augenblick, wo er ihrer Aufsopferung noch so sehr bedurfte. Vielleicht kam der Tag, wo er es zu bereuen hatte, den Glückstindern der Revolution so früh die Prämie ertheilt zu haben.

Indessen das waren Bedenken künstiger Zeiten; vorerst konnte er, was er wollte. Die Nation war betäubt von der Siegesglorie der letten Tage, ihre Eitelkeit und ihr militärischer Stolz hieß ernstere Betrachtungen schweigen. Es war ein phantastischer Schwindel über die Nation gekommen, der, von dem Genuß der gegenwärtigen Glorie gesättigt, Fragen an die Zukunst keinen Raum ließ. Ein Blatt um das andere ward aus dem Kranz res volutionärer Erinnerungen und Errungenschaften herausgepstückt; man besann sich nicht in der Erstase dieses Augenblicks. Die Zögslinge und Erben der Demokratie von 1793 überboten sich in Schmeichelei und Weihrauch der Verehrung; der "große" Naposleon genügte nicht mehr, es ward ein "heiliger" Napoleon ersuns

<sup>\*)</sup> S. Mémoires et Correspondance du Roi Joseph. T. II. 87. 88. 90. 94. 199. 250. 266.

den, in dessen Cultus zugleich die Wiederherstellung der Religion und die Geburt des Kaisers vereinigt war.

Wer die französische Natur und die Gewaltsamkeit der neuen Politik betrachtete, dem konnte bange sein um das Erwachen aus diesem Rausche; aber es war noch weit dis dahin. Noch wettseiserten die Nationen kast alle in der Bereitwilligkeit, das blens dende Joch zu tragen.

So lag es benn auch in der vollen Macht des Siegers von 1805, ben Trümmern bes Reiches die Gestalt zu geben, die seiner neuen Politik entsprach; sprach fich doch schon während des Krieges und noch bestimmter seit dem Preßburger Frieden der allges meine Instinct dahin aus, daß aus dem jüngsten Kampfe eine neue Form Deutschlands hervorgehen und daß Napoleon der Schöpfer sein werde. Das Bewußtsein, daß biese kummerlichen Bruchstücke bes alten Reiches für jedes staatliche Dasein ungenüs gend seien, gab sich schon vorher bezeichnend darin fund, daß seit Jahren auf verschiedenen Seiten nach neuen Gestaltungen gesucht ward. So waren im preußischen und norddeutschen Kreise die Gedanken der Neutralitätsverbande und Fürstenbündnisse, wie wir früher sahen, immer wieder hervorgeholt, ja im Grunde niemals ausgegeben worden. So war von Dalberg schon zu Ende bes Jahres 1804 ber Plan einer Kurfürstenunion angeregt worden, ber freilich an dem gemeinsamen Wiberwillen Desterreichs und Preußens scheiterte, weil man weber zu Wien noch zu Berlin gern die mittleren Staaten in eine Conföderation vereinigt sah, die sich als britte Macht in Deutschland geltend zu machen versucht war.\*) Aber dieser Gedanke einer dritten Macht war nicht zu beseitigen, seit die Zwietracht und Schwäche Desterreichs und Preußens bem Bonaparte'schen Einflusse die mittleren und kleineren Reichsstände zugeführt hatte. Der Gebanke ihrer Berbindung mit Frankreich war eine der feststehenden Traditionen der jüngsten Geschichte ge= Die Verträge von 1796, die französische Elientel in der Zeit der Auflösung von 1802 und 1803 enthielten bereits die Anfätze einer solchen beutsch-französischen Verbindung. Es war barum

<sup>\*)</sup> Reichstagscorresp. von 1805. No. 14.

sehr natürlich, daß man schon im Herbst 1804, als sich der neue Imperator in Mainz von den süde und westdeutschen Kürsten huldigen ließ, den Abschluß eines förmlichen Bündnisses unter Rapoleonischem Protectorat erwartete. Nun kam der Arieg von 1805. Da waren die drei süddeutschen Aursürsten in der unzweideutigsten Form der Allianz an Napoleons Seite erschienen, hatten ihre Truppen ihm zur Verfügung gestellt, es war ihnen schließlich ein großer Theil der Beute des Arieges und die Königswürde mit der Souveränetät zu Theil geworden, worin zugleich die Ausstösung des alten Reiches unzweideutig ausgesprochen war.

Das Bewußtsein, daß beffen Formen nun unhaltbar geworben und inmitten dieser Zerrüttung, Gewaltthätigkeit und Auflösung irgend eine bestimmte Ordnung der Dinge zu wünschen sei, machte sich benn auch in ben verschiebensten Rreisen geltenb. Es ist in politischen Schriften, in diplomatischen Depeschen, am Reichstag zu gleicher Zeit die Rede von einer "neuen Berfaffung", ohne daß irgend Jemand noch zu sagen wußte, welches diese Berfassung sei. Einzelne Flugschriften riethen bazu, ba Desterreichs Unsehen gebrochen sei, muffe sich bas übrige Deutschland im Güden und Westen unter die aufblühende Macht Baierns zu vereis nigen suchen.\*) Andere schlugen die Wahl eines neuen Raisers "nicht unmittelbar nach einander aus dem nämlichen, auch nicht eben aus dem mächtigsten Hause" vor hielten aber zugleich für nöthig, daß sich die mindermächtigen Stände in einen Bund vereinigten, der sich eine bessere gemeinsame Rechtspflege und eine allgemeinere Geschgebung zur Aufgabe sete. \*\*)

Der deutsche Reichstag, in seiner kläglich verfallenen Gestalt, sing an zu fühlen, daß er überslüssig geworden sei. Denn was sollten er und seine Formen noch für einen Sinn haben, nach eisnem Kriege, in dem die Kurfürsten den Kaiser bekriegt, nach einem Frieden, in welchem der Kaiser seine letzten Positionen im Reiche verloren, die siegreichen Kurfürsten Souveräne und Könige geworden waren? Wie wenig Pictät allerwärts für diese Formen noch

<sup>\*)</sup> S. "Bon den höchsten Interessen des deutschen Reichs, mit besonder rer Rücksicht auf den Einfluß, welchen Baiern gegenwärtig auf jene behaup: tet" 1806.

<sup>\*\*)</sup> S. "Winke ans Baterland" 1806.

vorhanden war, war schon durch die eine Thatsache genügend erwiesen, daß kein deutscher Fürst sich berusen fühlte, gegen die sittliche und rechtliche Seite der jüngsten Revolution Verwahrung einzulegen; nur ein Reichsstand — natürlich der König von Schweden — erinnerte an die Side, welche die Kurfürsten auf die Reichsverfassung geleistet, und erklärte es in heftigen Worten "unster seiner Würde", länger an einer Versammlung Theil zu nehsmen, deren "Entschließungen unter dem Einfluß der Usurpation und Selbstsucht ständen".\*) Wie die Dinge lagen, war das eine Stimme in der Wüste; das Reichsdirectorium verweigerte, wie der Reichstagsbericht sagt, "aus guten Gründen die verlangte Dictatur dieser Rote".

Indessen ward der Friede vom 26. December bekannt; bezeichnend genug erhielt ber Reichstag die officielle Mittheilung erft, als der wesentliche Inhalt des Vertrags bereits aus allen Zeitungen bekannt war. Man fühlte boch in Regensburg, baß bas mit die Erhaltung der alten Ordnungen unvereinbar war; schon der Ausdruck "confédération germanique" gab Stoff zum Den= fen, noch mehr die neue Souveränetät, womit die französischen Berbündeten botirt waren. Es brangten sich nun bie mannigfaltigsten Vermuthungen. Erst hieß es — und das schien ganz in der Natur ber Dinge zu liegen — Napoleon wolle das römisch-deutsche Kaiserthum des Mittelalters völlig wiederherstellen und auch für Deutschland die Raiserwürde annehmen. Unbere meinten, diese Würde werde nun wohl ganz verschwinden; doch versicherte einer ber Eingeweihten, Dalberg, "bie Constitution bes beutschen Reiches unter einem Oberhaupte werbe wenigstens für jest noch bestehen bleiben, allein ihrer inneren Verfassung möchten wohl bebeutende Veränderungen bevorstehen. Der Kurfürstenrath und Fürstenrath würden wohl schärfer getrennt, in dem letteren

<sup>\*) &</sup>quot;Les sentimens et les principes de S. M., hieß es in einer schwedischen Note vom 13. Januar, sont trop connus et déjà trop souvent énoncés à la Diète, pour qu'il soit nécessaire de les répéter, surtout dans une époque, où il ne faut pas parler le langage de l'honneur, et encore moins suivre ses loix pour être écouté. S. M. trouve par conséquent, qu'il seroit au dessous d'Elle de prendre part depuis ce jour aux déliberations de la Diète aussi longtems, que ces décisions ne seront influencées que par l'usurpation et l'égoisme". (Aus der Reichstagscorresp.)

nur noch die altesten Fürstenhäuser und zwar nur mit je einer Stimme übrig bleiben, das städtische Collegium ganz verschwinden.") Dazwischen gab sich denn schon in einer am Reichstage vertheilten Schrift der Anspruch Kursachsens kund, gleichfalls die Königswürde zu erlangen, während auf der anderen Seite, offendar durch das Schicksal der Ritterschaft und der Stadt Augsburg ermuthigt, verstohlene Wünsche laut wurden, auch die Hansesturg und vollständigken. Der Reichstag fühlte sich in diesem Gewirre zur vollständigken Ohnmacht verurtheilt; er konnte nur hören und vernuthen, nichts mehr thun. "Der Reichstag, heißt es in einem Bericht vom 17. März, besindet sich gegenwärtig in der größten Unthätigkeit, und diese wird wahrscheinlich so lange-andauern, die der Presburger Friede mit allen seinen Modificationen dem Reiche zur Sanction vorgelegt werden wird — wenn anders diese noch für nöthig erachtet werden sollte".

Es schien in der That nicht, als wenn man zu Paris, Wien ober Munchen bies für "nöthig erachtete", und bie Herren zu Regensburg blieben auf ihre stillen Betrachtungen barüber beschränkt: wie sich wohl die neue Souveränetät zur Reichsgewalt, ben höchsten Gerichten u. s. w. stellen werbe. Indessen verlautete boch so viel, daß ein neuer Verfassungsplan für Deutschland im Werben sei, ber aber natürlich nicht in Regensburg, sondern in Paris verhandelt werde. "Die Formen des neuen deutschen Staatenbundes, schreibt am 24. April ein Correspondent vom Reichstage, sind noch nicht gebilbet und können erft in einigen Monaten consolidirt werden." Darüber schienen Alle einig, daß das Reich, wie es war, nicht mehr zu halten sei; nur schieden sich bie Stimmen darin, daß die Einen wenigstens die deutsche Sache noch, so gut es ging, wie eine innere Angelegenheit behandelt sehen wollten, die Anderen offen und ungescheut die Einmischung und den Einfluß Frankreichs verfochten. Unter den Schriften, die damals Aufmerksamkeit erregten, ist eine von Interesse, weil sie ben späteren Anschauungen, denen der deutsche Bund seine Entstehung verdankt, vielfach nahe kommt. Es wird barin die Umgestaltung des Reiches in einen Bund gefordert, der deutsche Kai-

<sup>\*)</sup> S. Reichstagscorrespondenz d. d. 27. Jan. 1806. Bgl. ebendas. Ro. 10. 17.

ser soll in Zukunft nur als "primus inter pares" gelten, die Reichsversammlung nur von den souveränen conföderirten Staaten beschickt werden und sich der Form eines perpetuirlichen Congresses nähern, die Reichsgerichte, die Kreisversassung, der Lehensenerus sollten beseitigt, das Militärwesen der mindermächtigen Staaten den größeren incorporirt werden.\*)

Während man sich so in Projecten erging, befestigte sich bas Gerücht, baß in Paris ein neuer Verfaffungsentwurf im Werfe sei; schon im Mai erwartete man in Regensburg "stündlich" barüber eine französische Mittheilung und erzählte die Aeußerung von Talleprand: "bis gegen Ende bes Monats werde das Schicksal des deutschen Reiches bestimmt entschieden sein". \*\*) Seite hin machte die Angelegenheit allerdings Fortschritte, inso= fern die alten Ordnungen mit jedem Tage mehr durchlöchert wurs So erhielt (Ende März) ber Reichstag bie Anzeige, daß der Prinz Murat als Herzog von Cleve und Berg in den deutschen Reichsverband eintrete. Wie es auch in diesen letten erns ften Tagen niemals an komischen Zügen beutscher Pebanterie gefehlt hat, so entsetzen fich jest die gewissenhaften Reichsjuristen alter Schule vor Allem darüber, daß Baiern sich erlaubt habe, ein noch im Reichsproceß liegendes Gebiet, eine "Res litigiosa" wie Berg, ohne Weiteres an Frankreich abzutreten; \*\*\*) boch gab es auch vernünftige Stimmen, die fühlten, welch neue Schmach für das Reich es war, einen französichen Abenteurer, der sich bis jest nur als Cavallericofficier hervorgethan, übrigens seine Erhebung ledig= lich der Schwägerschaft Napoleons verdankte, als deutschen Reichsfürsten dem Reiche aufgedrungen zu schen. Der Reichstag selbst war aber durch Alles, was sich seit drei Monaten zugetragen, so völlig umgestaltet, daß man im Falle einer Berathung ernstlich in Berlegenheit gewesen wäre, nach welchen Formen benn etwa verhans

<sup>\*)</sup> S. "Beiträge zum neuen deutschen Staatsrecht". Istes Heft. Heils bronn 1806.

<sup>\*\*)</sup> Reichstagscorrespondenz No. 43. d. d. 22. Mai.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Souverane machten überhaupt von der Bestimmung des Friedens, daß sie ihre Länder "de la meme manière qu'en jouissent l'Empereur et le Roi de Prusse" besäsen, ausgiebigen Gebrauch. Baden trat schon 20. Dec. Kehl an Frankreich ab, Nassau überließ 12. März Castel und Kostheim. S. Schöll hist. des traités VIII. 67. 68.

belt werden sollte. Da war Hannover von Preußen in Bests genommen, die beiden Ritterorden so gut wie aufgehoben, die Fürstenthümer Ansbach, Eichstädt, Trient, Brixen vertauscht und verschenkt, ein neuer Herzog von Cleve und Berg creirt, der neuen Souveränetäten nicht einmal zu gedenken. Nun wurde der Reichstag auf einmal (27. Mai) durch die officielle Anzeige des Erzstanzlers überrascht, daß er den — Cardinal Fesch zu seinem Coadjutor ernannt habe.

Unter allen an Franfreich hingegebenen Reichsftanden legte ber Reichserzfanzler Karl Theobor von Dalberg die größte und zubringlichste Ungebuld an ben Tag, Rapoleon völlig zum Herrn über Deutschland gemacht zu sehen. Er legte ihm in einem Schreiben vom 19. April die innere Berwirrung und Rechtlosigkeit deutscher Zustände vor Augen, erheuchelte ein lebhaftes Interesse, daß bies "loyale, fleißige, fraftige" Bolf eine Regeneration seiner Berfaffung erlebe, und bezeichnete Rapoleon als ben Mann, der gleich Karl bem Großen bieser neue Raiser bes Abenblandes werben Wie Rubolf nach dem Zwischenreich, so muffe er Deutschland wiederherstellen, vielleicht könne er alljährlich einige Bochen in Mainz mit ben befreundeten Reichsfürsten zusammentreten, um die "Reime beutscher Wiedergeburt zu entwickeln".... "Werden Sie, Sire — so schrieb ber erste beutsche Kurfürst an den Imperator — ber Regenerator ber beutschen Verfassung".... "Wenn irgend ein ibeologischer Irrthum mich tauscht, so bezeugt mir mein Berg wenigstens bie Reinheit meiner Gesinnungen". \*)

Es war mit der "Ideologie" des Dalberg nicht so arg, wie er selber und mancher nachsichtige Beurtheiler die Welt hat glauben machen wollen. Wie er in seiner früheren deutschthümelnden Periode immer seine ganz bestimmten persönlichen Interessen verstolgte, so verlor er sie auch jett in seiner Bonaparte'schen Berzückung nicht aus den Augen. Seit dem Presburger Frieden, dem Umsturz der Nitterorden und der Nitterschaft, seit den sortgesetzten Neunionen der begünstigten neuen Souveräne fühlte der einzige geistliche Kurfürst seine Stellung wanken; schon griff einer und der andere von den Souveränen auch nach seinem Eigenthum, und der neue Herzog Joachim von Eleve und Berg verrieth eine

<sup>\*)</sup> S. die Briefe bei Thiers VI. 368. 369.

bebrohliche Vorliebe für die Einkünfte des Rheinoctroi, auf welche der Erzkanzler angewiesen war. Darüber fühlte sich Dalberg beunruhigt und schrieb schon im April an Napoleon: Murat solle Kurfürst, Fesch sein Coadjutor werden, Murat das Rheinoctroi an sich nehmen, aber ihm selber eine andere Bersorgung angewiesen werden. Indem er sich dem Schwager und Onkel dienstbar erwies, mußte wohl auch der Imperator selbst sich dankbar zeigen und den, so unheimlich isolirten, letzen geistlichen Kurfürsten unter seinen besonderen Schutz nehmen. Das war es in der Hauptsfache, was Dalberg mit der "Regeneration" der deutschen Versfassung vorerst erreichen wollte.

Es scheint nicht einmal, als wenn man in Paris besonderen Eifer gezeigt hätte, den bei Napoleon nicht sehr beliebten Fesch in Deutschland zu versorgen; Dalberg selbst hatte bas größte Berdienst bei der Sache.\*) Drum erregte es auch die größte Ueberraschung in Regensburg, als die Eröffnung vom 27. Mai fam und darin die "durch die Zeitumstände gerechtfertigte Entschließung" bekannt gemacht ward, den Cardinal Fesch, "bessen Geschlechtsvorfahren sich schon zeitig im 15ten und 16ten Jahrhundert in öffentlichen Diensten deutscher Lande ausgezeichnet haben", zum Mitregenten und Nachfolger zu ernennen. So merkwürdig, wie der Act selbst, waren die Rechtfertigungsgründe, die Dalberg folgen ließ. Es ward benn boch auf allen Seiten peinlich empfunben, daß abermals ein Fremder gegen alle bestehenden Wahlords nungen ins Reich eingeschwärzt ward; der deutsche Kaiser ließ sich noch einmal — zum letten Male — zürnend und mißbilligend vernehmen, selbst Baiern war mißvergnügt, da dort, wie man alls gemein glaubte, ber zweite Sohn bes Königs Max Joseph als Nachfolger des Erzkanzlers gewünscht ward. Da hatte nun Dalberg die selbst in dieser Zeit bemerkenswerthe Dreiftigkeit, sich aus der schamlosen Handlung noch ein Verdienst zu machen. Es sei

<sup>\*)</sup> Nach Dalbergs eigner Darstellung war auf seinen Antrag am 22. Mai der Bescheid erfolgt; derselbe "brachte sowol die vollkommene Beistimmung des französischen Kaisers zu dieser Ernennung, mit dem dringenden Rath, solche auf das schleunigste zu bewerkstelligen, als auch eine förmliche mit dem großen Siegel von Frankreich vollzogene Urkunde der vollkommensten Garantie aller und seder Parcellen des Churstaates und der dazu gehörigen Revenuen, so wie auch des Rheinschiffsahrtsoctroi". Reichstagscorresp. No. 46.

Alles, so lautete ber kurze Sinn einer langen Rechtsertigung, nur barum geschehen, um die bedrohte beutsche Reichsversassung zu schützen und unter Napoleons mächtigen Schutz zu stellen\*). Er schien noch Dank basür zu erwarten! Doch war diesmal die einmüthige Meinung in Regensburg, die wenigstens vertraulich sich unverhohlen aussprach\*\*): die Ernennung sei nach Kirchen und Reichsrecht nicht zu rechtsertigen, vielmehr eine Beleidigung des Raisers und aller Reichsstände, insbesondere der Kurfürsten. Es reime sich schlecht zu den patriotischen Reden, daß der Kurfürst einen Fremden, der nicht einmal die deutsche Sprache kenne, zum Coadjutor ernannt habe. Ein Ausländer solle also Decan des Kurfürstenrathes, Leiter der Raiserwahlen, der Reichstage, Erzsanzler sein, die Archive, die Matrikeln, die Siegel des Reiches in Hänzden haben und die Reichsgesetze bewahren, deren Sprache er nicht einmal verstehe?

Indessen man am officiellen Mittelpunkte bes Reiches sein Schickfal aus Napoleons Händen erwartete, waren die Sachen in Paris wirklich zum Abschluß gekommen. Die Vermuthungen und Gerüchte, womit man sich in Regensburg trug, waren in ber Hauptsache gegründet; nur irrte man in der Voraussetzung, Rapoleon beabsichtige eine Verfassung für das gesammte beutsche Reich. Nicht die Organisation, sondern, wie nachher Jemand am Reichstage die Rheinbundsacte treffend genannt hat, die Desorga= nisation Deutschlands mußte sein 3weck sein; eine Vereinigung, gleichviel in welcher Form, konnte seine politischen Berechnungen nur durchfreuzen, eine Theilung Deutschlands in Gruppen allein sie fördern. Dazu gab ihm der Preßburger Friede sogar eine gewisse Berechtigung. In dem berufenen 14. Artikel, wo die neue Souveränetät festgestellt war, versprach ber Kaiser "weder als Reichsoberhaupt noch als Mitstand irgend einen Act zu hindern, welcher in Folge bavon vollzogen wäre ober vollzogen würde."

<sup>\*) &</sup>quot;Der Churfürst schmeichelt sich, hieß es in der vertraulichen Eröffnung a. a. D., daß seine Mitstände unter den vorliegenden so traurigen Umständen des deutschen Baterlandes diesen Schritt nicht ungünstig ausdeuten werden, da er nach seiner Ueberzeugung das einzige Mittel war, einen so wichtigen Theil der deutschen Berkassung und der damit so innigst verbundenen churerze Tanzlerischen Würde wenigstens vor's Erste noch zu retten."

<sup>\*\*)</sup> Reichstagscorresp. No. 51.

Es war über biesen Sat, aus welchem man bas Verfahren gegen die Ritterschaft und die Gründung des Rheinbundes rechtfertigen fonnte, ohne Zweifel in Preßburg genauer verhandelt worden und wir irren wohl nicht, wenn wir annehmen, daß die österreichische Politik schon damals in der Lage war, etwas dem Rheinbunde Alehnliches baraus zu folgern\*). Nach ben Veränderungen in Italien nahm ber französische Raiser bie Sache eifriger auf. wir aus einer Notiz an Talleprand sehen \*\*), war es bamals (21. April) sein Gebanke, außer Baiern, Württemberg, noch einen vierten nordwestdeutschen Staat zu machen, beffen Kern zunächst Cleve und Berg gewesen ware, ber sich bann später vielleicht durch Hannover und die Hansestädte vergrößert hätte. biesen vier französischen Staaten, mit Desterreich, Preußen, Sachs fen und Kurheffen hätte sich bann bas deutsche Reich in acht Staatengruppen aufgelöft, unter welche alle fleineren Gebiete mebiatisirt worden wären. Die Hauptfrage, die Talleprand damals beantworten sollte, war: ob diese Mediatistrung den vier Bonaparte'schen Verbündeten oder den vier andern vortheilhafter sein werde?

Diese erste bestimmte Anregung blieb nicht geheim; in Resgensburg z. B. wußte man wenigstens, wahrscheinlich durch Dalberg und Albini, daß etwas im Werke sei. Es wiederholte sich nun das ekle Schauspiel von 1802 und 1803, das im Zusamsmenhang mit den Ereignissen von 1805 einem Manne wie Gents das Wort abgezwungen hat: "Ich weiß wohl, daß wir jest unsere Würde als Deutsche kaum geltend machen dürsen; dafür haben unsere Regenten gesorgt\*\*\*)." Man drängte sich, seit das Wort "Mediatistrung" verlautete, wie damals bei den Säcularisationen, eifrig nach Paris, bettelte, bestach, intriguirte mit allen Kräften. Deutsche Länder und Stämme wurden wieder im Ausstreich vers

<sup>\*)</sup> In der Reichstagscorrespondenz d. d. 26. Juni heißt es: "Der franszösische Botschafter zu Wien behauptet, bei den Unterhandlungen zu Preßburg sei versprochen worden, daß der deutsche Kaiser den Beränderungen, welche der Kaiser Napoleon im deutschen Reiche einzuführen gut sinden werde, sich nicht widersetzen wolle." Dazu stimmt auch der fühle Ton, in welchem nachher die Abdication des Kaisers erfolgte.

<sup>\*\*)</sup> Correspondance inédite VII. 361 f.

<sup>\*\*\*)</sup> Gent Schriften IV. 158.

.

kauft; wer zahlte, war seiner Eristenz zunächst sicher und die hoben Würbenträger bes Raiserreichs sacten Millionen ein. Trinkgelber und biplomatischen Geschenke wurden, nach dem Ausbrud eines Franzosen\*), wie Börsengeschäfte verhandelt; ber Eine ließ sich von einem bedrängten deutschen Dynasten 200,000 Klas schen Champagner um enormen Preis abkaufen, der Andere ließ sich einfach eine halbe Million Franken und mehr baar bezahlen. Der Herzog von Medlenburg z. B. ließ sich zu 120,000 Friedricheb'or versichern, wußte es aber durch russischen Ginfluß später dahin zu bringen, daß ihm zwei Drittel davon erlassen wurden. Auch Samburg zahlte für seine zweifelhafte Unabhängigkeit einige Millionen Mark. Unter benen, bie ben Gebanken eines engeren Bunbnisses mit Frankreich, schon um ihrer Sicherheit willen, emfig betrieben, waren natürlich vor Allen Baiern, Württemberg und Baben zu nennen; sie sollen auch bamals einen Entwurf ausgearbeitet und dem Raiser überreicht haben \*\*). Mit ihnen allein wurde auch eine Art von Unterhandlung gepflogen; nicht als wenn Rapoleon ihnen gemeinsam einen Entwurf vorgelegt hatte, er ließ vielmehr nur über einzelne Fragen mit ihren Gesandten biscutiren, auch sie sahen die ganze Acte erst, als sie ihnen zur Unterzeichnung vorgelegt ward. Die Andern hörte man nicht einmal, sie mußten sich gludlich schäpen, wenn man ihnen ben Beis tritt offen ließ. Außer Talleprand war besonders ein Beamter im Ministerium, Labesnardiere, dabei thätig; er consultirte wieder ben achtzigjährigen Pfeffel, der ein Menschenalter früher in 3weibrus den und Versailles in deutschen Dingen gebraucht worden war. Aus diesem Kreise erhielt der Freiherr von Gagern den ersten geschriebenen Entwurf, in dem sich jene früheren Gebanken Rapoleons schon bestimmter gestaltet haben und wenigstens bie Grundzüge ber Rheinbundsacte zu erkennen sind. Doch ist der Bund hier noch weit genug gefaßt; Heffen-Cassel, die Napoleoniden in Holland und Italien sollen dazu gehören. Aber die Hauptmomente ber Rheinbundsacte — Auflösung des deutschen Reiches, eine Conföderation mit einer Art von Lehenspflicht gegen Frankreich, Debiatistrung, der Bundestag in Frankfurt, seine Abtheilung in zwei

<sup>\*)</sup> Montgaillard histoire de France. X. 115.

<sup>\*\*)</sup> Reichstagscorresp. No. 55.

Collegien, die Stellung des Erzkanzlers — sind darin schon wahrzunehmen \*). Das Protectorat Napoleons über den Bund ist natürlich in der Hauptsache darin enthalten, insosern alle "Beschlüsse der Consöderation Frankreich zur Bestätigung vorgelegt" werden sollten; der Name selbst mag wohl im Kreise der Kleinsten erfuns den worden sein, die sich besser sicher zu stellen glaubten, wenn sie dem Imperator den ausdrücklichen Titel des Protectors ans boten.

Außer den drei Souveränen von Presburg machte sich, wie immer, Dalberg besonders viel zu schaffen. Er übernahm die Bermittelung für die Kleineren, die mit der Mediatistrung bedroht mas ren, machte einen Entwurf und ließ ihn durch einen Franzosen, der in seinen Diensten stand, einen Herrn von Baricourt, nach Paris bringen. Der Abgesandte muß gute Dienste geleistet haben, benn er fam reich beschenkt zurück und ward zugleich von der Emigrantenliste gestrichen, was ihm den Anspruch auf eine große Erbschaft sicherte. Dalberg war eben in Begriff, in Regensburg reinen Tisch zu machen, indem er (7. Juli) die Reichsversammlung auf drei Monate Ferien beschließen ließ, als Varis court von Paris kam und den nahen Abschluß des Bundes berichtete. Was davon in Regensburg befannt ward, verbreitete zuerst helleres Licht über bas Wesen bes Planes. Daß bas Reich ausgelöst, die Reichsgerichte beseitigt, der Reichstag selbst gar nicht mehr gefragt werden würde und die französischen Truppen wohl darum so lange in Deutschland blieben, um die neue Theilung wirksam zu unterstüßen, daß dem Erzkanzler Frankfurt, Baiern Mürnberg zufalle, daß ferner der Bund zunächst nur den Süden Deutschlands umfasse und daß es jedem nicht mediatisirten Fürsten -frei stehe, beizutreten ober die entgegengesetzte Parthie zu ergreifen, — Letteres "jedoch auf eigene Gefahr" — bas waren ungefähr bie Neuigkeiten, die aus ben Andeutungen von Dalbergs Vertrauten herauszuhören waren \*\*). Er selbst und sein Albini spielten die

<sup>\*)</sup> Gagern, Mein Antheil an der Politif I. 141—144. Daß die Sache vor Anfang Juli in den Grundzügen fertig war, beweist Lord Narmouths Depesche an Adair vom 2. Juli, die wenigstens die Hauptzüge enthält. S. Historical memoir of a mission to the court of Vienna in 1806. By Sir R. Adair. Lond. 1844. S. 321.

<sup>\*\*)</sup> Reichstagscorresp. No. 58. Wgl. 60.

Misvergnügten und Ueberraschten; das Gehässige der Umwälzung sollte Andern aufgebürdet werden. Auch bereitete er den Rest der anwesenden Diplomatie darauf vor, daß die ganze Sache wohl ohne den deutschen Reichstag werde zu Ende gebracht werden.

Um dieselbe Zeit, wo der Reichserzkanzler auf die Katastrophe vorbereitete, fand am 17. Juli bie Unterzeichnung zu Paris ftatt \*). Schon etwa zehn Tage vorher war den einzelnen Gesandten Baierns, Württembergs, Badens und bes Erzfanzlers das Document mitgetheilt worden; auch Gagern wurde, als er sich bei Talleprand an ben Spieltisch setzen wollte, bei Seite ins Cabinet genommen und ihm die Acte von dem Minister vorgelesen. Eine gemeinsame Unterzeichnung fand so wenig statt, als eine eigentliche Unterhandlung; jedem Einzelnen wurde die Acte vorgelegt zum Unterzeichnen und es bebachte sich natürlich Reiner, wo die Wahl nur zwischen Rheinbund oder Mediatisirung gegeben war. Die Dalbergis schen Duellen in Regensburg versicherten: am 17. habe die Unterzeichnung stattgefunden und es sei jedem der betheiligten Fürsten ein Erempfar zugefertigt, doch nur 24 Stunden Bedenkzeit gegönnt worden. Denn schon am 25. Juli mußten die Ratificas tionen bei Berthier zu München gegeneinander ausgewechselt und am 1. August bie nöthigen Erklärungen ber Bundesgenossen an ben Reichstag erlassen werben \*\*).

Vier Kurfürsten und zwölf Fürsten, die mit Ausnahme des Herzogs von Berg alle Glieder des Reiches und dessen Satungen eidlich verpflichtet waren, sagten sich durch die Acte vom Reiche los und schlossen mit Napoleon einen Bundesvertrag, "um dadurch den inneren und äußeren Frieden Süddeutschlands zu sichern, für welchen, wie die Erfahrung schon lange und auch neuerlich wieder gezeigt, die deutsche Reichsversassung keinerlei Bürgschaft mehr biete." Baiern, Württemberg, der Reichserze

<sup>\*)</sup> Mit der Angabe Gagerns I. 149, daß der vom 12. Juli datirte Bertrag am 17. unterzeichnet und vollzogen ist, stimmen auch alle Berichte in der Reichstagscorresp. überein. Nach Lucchesini I. 389 f. wäre die Unterzeichnung verzögert worden, weil sich inzwischen die Aussicht eines Abschlusses mit England und Rußland nicht ungünstig gestaltet und in diesem Falle allerdings der neue Bund nur störend einwirfen konnte.

<sup>\*\*)</sup> Reichstagscorresp. No. 63. Bgl. 62. 74. Die Bundesacte selbst f. bei Winkopp Rhein. Bund. I. 1 ff.

fanzler, Baben, Cleve und Berg, Heffen-Darmstadt, die naffauischen Linien von Usingen und Weilburg, die Fürsten von Hohenzollern= Sigmaringen und Hechingen, die von Salm-Salm und Salm-Kyrburg, der Fürst von Isenburg-Birstein, der Herzog Aremberg, der Fürst von' Liechtenstein, der Graf von der Leven (die vier Letteren durch Protection und einflußreiche Familienverbindung zum Theil ohne ihr Vorwissen aufgenommen) bie Glieber bes Bundes. Der Kurfürst von Hessen, ber, wie französische Quellen versichern, eifrig um ben Eintritt in den Bund, aber auch um die Bestyungen seiner darmstädtischen Bettern buhlte, ward nicht aufgenommen, vielleicht, weil Napoleon die Möglichkeit erwog, daß Hannover wieder an die Welfen zurückgegeben ward und man dann eines Entschädigungsobjectes für Preußen bedurfte, das allerdings am natürlichsten in Rurhessen gesucht ward, vielleicht auch weil der Kurfürst jett wie später im Herbst über ber Berechnung, wo am meisten Vortheil zu holen sei, es zu fei= nem Entschluß bringen konnte.

Die genannten Fürsten trennten sich, wie es im 1. und 2. Artifel der Bundesacte hieß, für immer vom Gebiete des deutschen Reiches und vereinigten sich als "Rheinische Bundesstaaten" zu einem besonderen Bunde; mit Ausnahme der Ansprüche, ben Staatsgläubigern und Pensionaren zustehen, und ber Bestimmungen über bas Rheinoctroi, find alle Reichsgesetze, welche bisher diese Verbündeten, ihre Unterthanen und ihre Staaten im Ganzen ober theilweise betreffen konnten, in Zukunft null und nichtig. Der Reichserzfanzler erhält ben Titel Fürst Primas, Baben, Cleve-Berg, Darmstadt die großherzogliche Würde mit königlichen Rechten und Vorzügen; bas Haupt bes Hauses Nassau wird. zum Herzog, der Graf von der Leven (zwar nur Befiger eines Landes von britthalb Quabratmeilen, aber Neffe bes Fürsten Primas) zum Fürsten erhoben. Alle diese Bundesglieder sollten von jeder fremben Macht unabhängig sein (Frankreich galt natürlich nicht als fremde Macht, wohl aber Desterreich und Preußen), nirgends sonft Dienste irgend einer Art nehmen können, außer in bem Bunde, und wenn fie schon mit andern Machten Verbindlichkeiten eingegangen hätten, dieselben entweder lösen, ober ihre zum Rheinbund gehörigen Fürstenthümer auf eines ihrer Rinber übergeben laffen. Bur gemeinsamen Bertretung der Bundesglieder follte eine Bersammlung in Frankfurt bestimmt sein und in zwei Collegien, einem königlichen unter bem Vorsitze bes Kürsten Primas und einem fürstlichen unter bem Vorsitze von Rassau, die gemeinsamen Angelegenheiten berathen; es ist aber mit diesem Bundestage so wenig Ernst gemacht worden, wie mit dem Grundgesetz, das nach Artisel 11 der Bundesacte binnen Monatsfrist zur Verhandlung kommen sollte. Ueber die Zeit, wann der Bundestag versammelt sein sollte, über die Art seiner Verufung und Verhandlung ward überhaupt nie eine Vestimmung getrossen. Protector des Bundes war der Kaiser der Franzosen; er hatte die Aufnahme neuer Glieder zu bestimmen, die Truppenrüstungen anzuordnen und nach dem Ableden des Fürsten Primas den Nachsolger zu ernennen.

An diese Bestimmungen reihten sich, in den Artiscln 13 die 28, eine Reihe von territorialen Veränderungen, deren Grundgesdanke die bessere Abrundung der neuen Rheindundstaaten war; außer Tausch und gegenseitiger Abtretung war hier namentlich die gesürchtete Mediatistrung in umfassender Beise durchgesührt. Ohne Rechtstitel, lediglich durch einen Act revolutionärer Gewalt wurden hier von einem fremden Eroberer und einer Anzahl ihnen gleichzgessellter Mitstände im Reiche eine Reihe fürstlicher Familien eingesschmolzen, die nicht so glücklich gewesen waren, brauchbare Werfzeuge für die Bonaparte'sche Politik zu sein, oder durch Geld, Protection, Familienverbindung ihre bedrohte Eristenz zu retten.

Baiern trat die Herrschaft Wiesensteig, die, etwa 1½ Dus dratmeilen groß, ganz von württembergischem Gebiete umschlossen war, an Württemberg ab und entsagte den Rechten, welche die Landvogtei Burgau auf die reiche Benedictinerabtei Wiblingen er heben konnte. Dagegen vereinigte Baiern mit allen Souverane tätsrechten die Reichsstadt Nürnberg und die Deutschordenscommenden Rohr und Waldstetten mit seinem Gebiete und erlangte zugleich die Souveränetät über eine Reihe bisher reichsunmittels barer Besitzungen\*).

<sup>\*)</sup> Dahin gehörten in Franken das Fürstenthum Schwarzenberg, die Grafsschaft Castell, die Herrschaft Limburg-Speckfeld, die Herrschaft Wiesentheid und die hohenloheschen Oberämter Schillingsfürst und Kirchberg; in der Oberpfalz die Grafschaft Sternstein; in Schwaben das Fürstenthum Dettingen, ein Theil der Taxis'schen und der Fugger'schen Besthungen, die Grafschaft Edelstetten, die Burggrafschaft Winterrieden, die Reichsherrschaften Burheim und Thannhausen.

Württemberg tauschte an Baben die jüngst erst erworbene Grafschaft Bonndorf, die Städte Breunlingen, Villingen und Tutt-lingen mit einem Theile des Amtes gleichen Namens am rechten Donauuser und erhielt dafür von Baden die Stadt Biberach sammt dem Gebiet. Außerdem kamen die Stadt Waldsee, die Grafschaft Schelklingen, die Deutschordenscommenden Kapfendurg und Altschausen und die Abtei Wiblingen an die Krone Württemberg, der in derselben Weise wie Baiern die Souveränetät über eine Reihe bisher reichsunmittelbarer Gebiete zusiel\*).

Baben erwarb außer bem eben erwähnten Tausch von Würtstemberg bas Fürstenthum Heitersheim nebst allen andern Bestungen bes Johanniterordens, welche vom badischen Gebiete eingesschlossen waren, ebenso die Deutschordenscommenden Beuggen und Freidurg und erlangte die Souveränetät über sehr ansehnliche reichsunmittelbare Gebiete\*). — Der Großherzog von Berg erhielt die ehemals kurkölnischen Aemter Königswinter, Villich und die Stadt Deutz, welche Nassau-Usingen nach dreisährigem Besitze wiesder abtreten mußte; er mediatisitet die Herrschaften Limburg. Stisrum, Bruch, Hardenberg, Gimborn, Wildenberg, Homburg, Bentscheim, Steinfurt, Horstmar, Looz, Siegen, Dillenburg, Hadamar, Westerburg, Schadeck, Beilstein und Runkel. — Hessen Darmstadt vereinigte die Burggrafschaft Friedberg mit seinem Gebiete und erschielt die Souveränetät über die von seinem Territorium umschlosssenen reichsunmittelbaren Herrschaften \*\*\*). — Der Fürst Primas ers

<sup>\*)</sup> Die Güter des Hauses Truchseß-Waldburg, die Grafschaften Baindt, Guttenzell, Egloff, Hegebach, Isny, Königsegg, Ochsenhausen, Roth, Schuffens ried und Weißenau, die Herrschaften Wiedingen und Sulmingen, Reu-Ravenssburg, Tannheim, Warthausen, Weingarten, einige Taxis'sche Aemter, die Herrsschaften Gundelfingen und Neufra, die Grafschaft Limburg-Gaildorf, ein Theil ter hohenlohe'schen Besitzungen und des Amtes Krautheim hatten dies Schickfal.

<sup>\*\*)</sup> Es war der größere Theil des Fürstenthums Fürstenberg, die Herrschaft Hagnau, die gefürstete Grafschaft Thengen, die Landgrafschaft Klettgau, die gräflich leiningischen Aemter Neudenau und Billigheim, das Fürstenthum Leisningen, die lowensteinischen Besitzungen auf dem linken Mainuser und die salmstrautheim'schen Aemter nördlich von der Jaxt.

<sup>\*\*\*)</sup> Breuberg, Heubach, Habizheim, die Grafschaft Erbach, die Herrschaft Ilbenstadt, einen Theil der Grafschaft Königstein, dann die riedesel'schen und zum größten Theil die solms'schen Güter, die Grafschaften Wittgenstein Wittsgenstein und W.=Berleburg und Hessensburg.

hielt Stadt und Gebiet von Frankfurt am Main, nebst der sow veränen Hoheit über die löwensteinischen Besitzungen auf dem rechten Mainuser und die Grasschaft Rineck. — Sigmaringen erwarb die Herrschaften Achberg und Hohensels, die Klöster Klosterwald und Habstall, und die Souveränetät sowol über alle ritterschaftlichen Besitzungen in seinem Gebiete als über einige fürstenbergische und taris'sche Herrschaften. Auch Rassau war im Mediatistren reichlich bedacht\*); selbst Salm, Isenburg und Aremberg gingen nicht ganz leer aus.

So that die Revolution von 1803 einen gewaltigen Schritt vorwärts und verslocht in ihre Umwälzung Manche von denen, welche bei der damaligen Beraudung die Eifrigsten gewesen waren. Aus dem Fürstenrathe, wie er thatsächlich dis jett noch bestanden, wurden von den Reichsständen, die eigene Virilstimmen des sasen, der Hoch und Deutschmeister, der Johannitermeister, Oranien-Kulda, Lodsowis, Salm, Dietrichstein, Auersderg, Fürstenderg, Schwarzenderg, Thurn und Taris in das Schicksal der Mediatistrung verslochten; dazu kamen denn zahlreiche Fürstensamilien mit Collectivstimmen, vor Allen die vier Grasencurien des Reichstages\*\*). Außer ihnen, den beiden Ritterorden, den Reichsstädten Rürnberg und Frankfurt ward natürlich auch die reichsunmittelzdare Ritterschaft, an der seit 1803 gezerrt und gerissen worden war, jest unwiderruslich in das gleiche Schicksal verslochten. Manschlug die Summe der auf diese Weise eingeschmolzenen Gebiete

<sup>\*)</sup> Naffau erhielt die Hoheit über die wiedrunkel'schen Aemter Dierdorf, Altenwied, Neuenburg, einen Theil der Grassschaften Wiederisenburg, die Grassschaften Wiederschung, die Geafsschaften Wiedenburg, die Herrschaften Heil und Schaumburg, einen Theil von Münzselden, die Aemter Wehrheim und Burbach, den am linsten User gelegenen Theil der Herrschaft Runkel, den ritterschaftlichen Ort Krautzberg und die solme'schen Aemter Hohensolms, Braunsels und Greisenstein. SalmeKyrburg erhielt die Souveränetät über die Herrschaft Gehmen; Isenburgs Birstein über die Grafschaften I.-Büdingen, Wächtersbach und Meerholz, der Herzog von Aremberg über die Grafschaft Dülmen.

<sup>\*\*)</sup> Außer ten genannten besonders die Häuser Hohenlohe, Wallerstein, Löwenstein, Sinzendorf, Truchseß: Waldburg, Solms, Leiningen, Sahn: Wittsgenstein, Wied, Windischgräß, Metternich, Hatseld, Stolberg, Castell, Rechtern, Schönborn, Ostein, Stadion, Aspremont, Törring, Bassenheim, Quadt, Königsegg, Sternberg, Plettenberg, Limburg, Walmoden, Bentheim, Salm, Erbach, Wittgenstein u. a.

auf mehr als 550 Duadratmeilen mit 1,200,000 Seelen an. Die drei Jahre zuvor begonnene Abrundung und Uniformirung des vielgestaltigen deutschen Reichsgebietes ward also im großen Stile fortgesetz, so gewaltsam wie damals, mit den gleichen Organissationss und Verwaltungsnormen nach Bonaparte'schem Juschnitt, auch mit denselben stillen Nachwirfungen, wie sie eine sede Revoslution begleiten, die nur abgelebte Formen auslöst, ohne eine lebenssträftige Gestaltung hervorzurusen.

Die Souveranetätsrechte ber Rheinbundsfürsten bestanden in der Gesetzgebung, der obersten Gerichtsbarkeit, der oberen Polizei, der Conscription und der Besteuerung; die regierenden Fürsten und Grasen, welche die Landeshoheit verloren, behielten dagegen ihre Domainen als Patrimonials und Privatgut, so wie auch alle gutsherrlichen und Lehensrechte, welche nicht wesentlich mit der Souveränetät verknüpft sind, also die mittlere und niedere Gerichtsbarkeit, die Forstjustiz und Polizei, Jagd, Fischerei, Vergs und Hüttenwesen, Zehenten und Lehngefälle, Patronat und ähnliche Einkunste; doch sollten sie keines ihrer Rechte an einen dem Bunde fremden Fürsten übergehen lassen, überhaupt nie etwas veräußern, ohne es zuvor dem souveränen Landesherrn angeboten zu haben.

Der gesammte Bund war in seinem völkerrechtlichen Berhältnisse an die französische Politik geknüpft; es war eine große Napoleonische Präsectur. Jeder Krieg auf dem Festlande war beiden gemeinsam; Augsburg und Lindau sollten als Angrisspunkte gegen Desterreich befestigt werden und jeder Bundesfürst ein Contingent stellen\*); die Bewassnung dieser Truppen sollte dann in Wirksamkeit treten, wenn Napoleon es befahl.

Dies war der Hauptinhalt der "Schimpf= und Spottconstistution," wie sie Gent nannte, "gebildet aus drei köstlichen Besstandtheilen, einem Sklavenvolke unter einem doppelten Herrn, Despoten in erster Potenz, selbst Sklaven eines höheren Gebieters, und einem selbstgeschaffenen, Alles verschlingenden Oberdespoten." Die Politik des westfälischen Friedens hatte ihre letzte Aufgabe erfüllt. Die Auflösung Deutschlands in gesonderte Gruppen und

<sup>\*)</sup> Frankreich 200,000 M., Baiern 30,000, Württemberg 12,000, Baben 8000, Berg 5000, Darmstadt 4000, Nassau und die kleineren 4000 Mann. S. Art. 35—38.

bie Einschmelzung aller besonderen Rechte unter die dynastische Souveranetat war erreicht, die Fürsten hatten von jener berüchtigs ten Befugniß bes Friedens von 1648, selbständig Verträge eingeben zu burfen, schließlich ben Gebrauch gemacht: einen Pact zu schließen, ber bas Reich selber auflöste. Db die französische Politik ganz weise gehandelt hatte, die Dinge bis zu diesem Punkte zu treiben, barüber ließ sich streiten. Bonaparte selber hatte eins mal in seinen früheren Tagen das Wort gebraucht: wenn das beutsche Reich nicht existirte, mußte man es erfinden; nun hatte er selber diese Form zerftört, die seit 1648 in zwei Perioden dazu beigetragen hatte, Frankreich bas Uebergewicht in Europa zu er-Run hatte er selber bie bunte bynastische Bielfältigkeit gemindert, mehr Uniformität geschaffen, ein gefährliches Ferment in diesen trägen alten Stoff geworfen, sich unter den entsetzen Fürsten, Grafen und Freiherren eine Opposition geweckt, die denn doch vielleicht, im Bunde mit dem volksthumlichen Widerwillen gegen das Fremde, mit der Zeit gefährlich werden konnte. war boch möglich, daß biese Ration noch zu viel Lebensfraft befaß, um sich diese außerste Zumuthung gefallen, sich in brei Stude theilen und ben Süben und Westen unter eine frembe Dictatur stellen zu lassen; dann konnte die rheinische Bundesacte zwar den Tobestag des alten tausendjährigen Reiches, aber auch den Unfang eines neuen Lebens bezeichnen, bessen jugendliche Kraft sich zuerft am Bonapartismus erprobte.

Vorerst freilich und so lange noch diese Napoleonische Macht in ihrer ungeschwächten Blüthe stand, war darauf kaum zu hoffen; das neue Kaiserthum des Abendlandes hatte einen neuen Zuwachs an äußerer Macht erhalten. Ein Gebiet von beinahe 2400 Duadratmeilen und acht Millionen Bewohnern, in einem glücklichen Himmelöstriche gelegen und von einer tüchtigen Bevölferung bewohnt, groß genug, um Frankreich ansehnlich zu verstärfen, und doch nicht so groß, um eine selbständige Politik zu verfolgen, war zu Dienst und Hüsse an Frankreich geknüpft. Der Bund bestand aus Kürsten, die ihre Lage wie ihr Interesse mit Napoleon verband, deren äußere Abhängigkeit von ihm durch die schrankenlose Gewalt im Innern belohnt ward, die sich zum größten Theil wohl fühlten in dieser Präsectenmacht und die allzu rasch vergaßen, daß der soldatische Absolutismus auf keinem Boden

geschichtlich weniger heimisch war als in Deutschland. Es war wohl benkbar, baß biese nivellirende und revolutionäre Gewalt, welche vielfach Raum und Licht schaffen mußte, sie mochte wollen ober nicht, mit ber Zeit boch mittelbar bem Bolke zu Gute fam, seine Spannfraft hob, seine Thätigkeit steigerte und hundert Bedürfnisse zum Leben weckte, die in der verzerrten Kleinstaaterei alter Zeit nicht wach werben konnten. Vorerst hatte es aber bamit noch feine Gefahr. Dem bynaftischen Bonapartismus stand eine Beamtenmacht zur Seite, die ohne Tradition und Pietät für bas. Geschichtliche, nach ber Napoleonischen Schablone erschaffen, nur?. in ihm und seinen Staatsmaximen ihr Borbild fah; eine neu creirte Hecresmacht, die meistentheils jett zuerst militärisch bis= ciplinirt und geübt unter dem fremden Herrn eine Kraft kennen und brauchen lernte, für die in der alten Reichsarmee und ihren fläglichen Contingenten keine Stelle war. Die neuen Souves rane, ihre Urmeen wie ihr Beamtenthum waren barum zunächst auch innerlich nur an Bonaparte gefnüpft, ber ihr Schöpfer und Muster war.

Am 1. August, wie Napoleon bestimmt hatte, konnte die off cielle Mittheilung bes ratificirten Bertrages und bie Erklärung, daß man das Reich als aufgelöft ansehe, in Regensburg vollzogen werden. Eine französische Note erinnerte an die Schwäche und Haltlosigkeit ber alten Verfassung und mischte Wahres und Falsches nicht ohne Geschick burch einander, um zu dem Schlusse zu gelangen, daß die Abschließung eines neuen Bundes dem Schutze eines Mächtigen nothwendig geworden sei. Auch die Gesandten der Rheinbundsglieder gaben eine breifte Erklarung ab, welche die Verfallenheit des Reiches, den Baseler Frieden und die Erfahrungen ber jüngsten Jahre als Motive anführte, um bie Schließung eines "neuen, ben Zeitumständen angemeffenen Bunbes" zu rechtfertigen. "Sie hätten zwar, hieß es in diesem benkwürdigen Actenstück, ben leeren Schein einer erloschenen Berfassung beibehalten fönnen, allein sie haben es im Gegentheil ihrer Burbe und der Reinheit ihrer Zwecke angemessener geglaubt, eine offene und freie Erklärung ihres Entschlusses und ber Beweggründe, durch welche sie geleitet worden sind, abzugeben. Vergeblich aber würden sie sich geschmeichelt haben, den gewünschten Endzweck zu erreichen, wenn sie sich nicht zugleich eines mächtigen Schupes ٠,-

versichert hatten, wozu sich nunmehr der nämliche Monarch, dessen Absichten sich stets mit dem wahren Interesse Deutschlands übereinstimmend gezeigt haben, versbindet. Eine so mächtige Garantie ist in doppelter Hinsicht beruhigend."

Zehn Tage später übergab ber kaiserliche Gesandte eine Ack vom 6. August, worin der lette deutsche Kaiser erklärte, daß a das Band, das ihn disher mit dem deutschen Reiche verdunden, als gelöst ansehe, die Raiserkrone niederlege und alle Stände des Reiches sowie dessen Angehörige von den Pflichten entbinde, wormit sie an das Reichsoberhaupt gebunden gewesen. "Schon die Volgerungen, welche mehreren Artikeln des Preßburger Friedens gleich nach dessen Bekanntwerdung und die zetz gegeben worden, und die allgemein bekannten Ereignisse, welche darauf im Reichtstattsanden, hätten den Kaiser überzeugt, daß es ihm unmiglich sein werde, die durch den Wahlvertrag eingegangenen Bepflichtungen zu erfüllen; der Vertrag vom 12. Juli habe dem auch die Erwartung vernichtet, daß sich nach Beseitigung der pet tischen Verwickelungen ein veränderter Zustand ergeben werde."

Mit dieser Eröffnung ward das Reich Karls des Großens Grabe getragen. Kühl und gleichgültig, wie die kaiserliche Erkrung, waren auch die letten Förmlichkeiten des tausendjährig Reiches. Der Reichstag war nur zum Theil versammelt; es weren fast nur die Gesandten der Rheinbundsglieder anwesend. I dem Reiche den letten Gnadenstoß gegeben, waren auch so zielich die Einzigen, die seiner Bestattung beiwohnten. Wohl win Manchen, die nicht von dem Bonaparte'schen Blendwerf zieselt waren, das Bewußtsein wach, daß hier ein langes gesche liches Dasein zu Ende gehe, von dem es noch zweiselhast debensperiode war doch zu machtlos und erstarrt gewesen, als ein besonders tieses Gesühl des Umschwunges die Gemüther überkommen können; auch ward das Ereigniß bald durch won gewaltigerem Eindrucke zurückgedrängt.

19af. 2000

t

Þ

. le

lhafi bei s der si

Berf. Bach h belitze

Die erste Erweiterung erhielt der Rheinbund durch den Kurfürsten Ferdinand von Würzburg,\*) ber am 25. September, wie Napoleon gegen Preußen marschirte, als "Großherzog" bem Bunde bei= trat; ihm folgten balb bie sächsischen Fürsten. Die ersten innes ren Organisationen von Wichtigkeit betrafen die Mediatisirten. \*\*) Die weitere innere Entwickelung gehört einem anberen geschicht= lichen Abschnitt an. Bezeichnend war es, baß bas wilbeste Trei= ben des neuen Absolutismus nicht von den fremden, sondern von den angestammten Herren geübt ward; das Regiment des eiteln und abenteuerlichen, aber gutmüthigen Murat war z. B. väterlich au nennen im Vergleich mit bem Friedrichs von Württemberg. Es schien mit dem Druck, den der Protector selber übte, das Gelüst nach innerer Willfür zu wachsen. Zwar hatte Napoleon in einem Schreiben an Dalberg verfichert, die Rheinbundsfürsten seien Souverane, "ohne einen Oberlehensherrn zu haben"; er werbe sich nie in ihre inneren Angelegenheiten einmischen. \*\*\*) Aber es sollte sich bald zeigen, daß es mit dieser Verheißung so ernst gemeint war, wie mit dem Versprechen, das er noch am 1. August in Regensburg wiederholen ließ: ich werde nie mein Gebiet über ben Mhein ausbehnen.

Bunächst ward Deutschland durch eine That aus seinem Schlummer aufgerüttelt, in der mit blutigen Zügen die neue Glücksfeligkeit angedeutet war, welcher die Nation unter dem Rheinbunde entgegenging. Es war eine Schrift erschienen, welche das Bonasparte'sche Wesen ditter angriff und im Tone patriotischen Unwilsens die neuesten Zustände Deutschlands besprach. †) Die Brochüre

<sup>\*)</sup> Es wurden für ihn die Besitzungen des Johanniterordens, die Herrschaften Ortenburg, Tann und Wenhers mediatisirt; sein Contingent betrug D00 Mann. S. Winkopp II. 291 ff.

<sup>\*\*)</sup> S. die badische Berordnung (d. d. 25. Nov. 1806) über die Rittersaft, und die in ähnlichem Sinne gehaltene bairische (d. d. 31. Dec. 1806) Winkopp II. 85. 218 ff. Die bairische Declaration über die Berhältnisser Mediatistrten (d. d. 19. März 1807) ebendas. II. 372.

<sup>\*\*\*)</sup> A. a. D. I. 240 ff.

<sup>†) &</sup>quot;Deutschland in seiner tiefen Erniedrigung. 1806." 144 S. Als derf. ist später (s. Allg. Zeit. 1841. S. 21) Pelin genannt, ein Beamter, der schher in bair. Diensten stand. In dem Exemplar, welches die Münchner Hofbibl. sit, ist beigeschrieben: "Berfasser: Julius Graf von Soden". Die Schrift ist

٠.

versichert hätten, wozu sich nunmehr ber nämliche Monarch, bessen Absichten sich stets mit dem wahren Interesse Deutschlands übereinstimmend gezeigt haben, versbindet. Eine so mächtige Garantie ist in doppelter Hinsicht beruhigend."

Jehn Tage später übergab ber kaiserliche Gesandte eine Ack vom 6. August, worin der lette deutsche Kaiser erklärte, daß er das Band, das ihn disher mit dem deutschen Reiche verbunden, als gelöst ansehe, die Raiserkrone niederlege und alle Stände des Reiches sowie dessen Angehörige von den Pflichten entbinde, wosmit sie an das Reichsoberhaupt gedunden gewesen. "Schon die Folgerungen, welche mehreren Artikeln des Preßburger Friedens gleich nach dessen Bekanntwerdung und die jetzt gegeben worden, und die allgemein bekannten Ereignisse, welche darauf im Reiche stattsanden, hätten den Kaiser überzeugt, daß es ihm unmöglich sein werde, die durch den Wahlvertrag eingegangenen Berpsslichtungen zu erfüllen; der Vertrag vom 12. Juli habe denn auch die Erwartung vernichtet, daß sich nach Beseitigung der politischen Verwickelungen ein veränderter Zustand ergeben werde."

Mit dieser Eröffnung ward das Reich Karls des Großen zu Grabe getragen. Kühl und gleichgültig, wie die kaiserliche Erkläzung, waren auch die letten Förmlichkeiten des tausendjährigen Reiches. Der Reichstag war nur zum Theil versammelt; es waren fast nur die Gesandten der Rheinbundsglieder anwesend. Die dem Reiche den letten Gnadenstoß gegeben, waren auch so ziemslich die Einzigen, die seiner Bestattung beiwohnten. Wohl ward in Manchen, die nicht von dem Bonaparteischen Blendwerf gesesselt waren, das Bewußtsein wach, daß hier ein langes geschichtsliches Dasein zu Ende gehe, von dem es noch zweiselhaft war, ob ihm ein neues solgen werde. Aber das Reich in seiner letten Lebensperiode war doch zu machtlos und erstarrt gewesen, als daß ein besonders tieses Gesühl des Umschwunges die Gemüther hätte überkommen können; auch ward das Ereigniß bald durch andere von gewaltigerem Eindrucke zurückgedrängt.

Die erste Erweiterung erhielt der Rheinbund burch ben Kurfürsten Ferdinand von Würzburg,\*) ber am 25. September, wie Napoleon gegen Preußen marschirte, als "Großherzog" bem Bunbe beis trat; ihm folgten balb bie sächsischen Fürsten. Die ersten inneren Organisationen von Wichtigkeit betrafen die Mediatisirten. \*\*) Die weitere innere Entwickelung gehört einem anderen geschicht= lichen Abschnitt an. Bezeichnend war es, daß bas wildeste Treiben des neuen Absolutismus nicht von den fremben, sondern von ben angestammten Herren geübt ward; bas Regiment bes eiteln und abenteuerlichen, aber gutmüthigen Murat war z. B. väterlich zu nennen im Bergleich mit bem Friedrichs von Württemberg. Es schien mit dem Druck, den der Protector selber übte, das Gelüst nach innerer Willfür zu wachsen. Zwar hatte Rapoleon in einem Schreiben an Dalberg verfichert, die Rheinbundsfürsten seien Souverane, "ohne einen Oberlehensherrn zu haben"; er werbe fich nie in ihre inneren Angelegenheiten einmischen. \*\*\*) Aber es sollte sich bald zeigen, daß es mit dieser Verheißung so ernst gemeint war, wie mit dem Versprechen, das er noch am 1. August in Regensburg wiederholen ließ: ich werde nie mein Gebiet über ben Rhein ausbehnen.

Zunächst warb Deutschland, durch eine That aus seinem Schlummer aufgerüttelt, in der mit blutigen Zügen die neue Glücksseligkeit angedeutet war, welcher die Nation unter dem Rheinbunde entgegenging. Es war eine Schrift erschienen, welche das Bonaparte'sche Wesen bitter angriff und im Tone patriotischen Unwilslens die neuesten Zustände Deutschlands besprach.+) Die Brochüre

<sup>\*)</sup> Es wurden für ihn die Besitzungen des Johanniterordens, die Herrsschaften Ortenburg, Tann und Wenhers mediatisirt; sein Contingent betrug 2000 Mann. S. Winkopp II. 291 ff.

<sup>\*\*)</sup> S. die badische Verordnung (d. d. 25. Nov. 1806) über die Rittersschaft, und die in ähnlichem Sinne gehaltene bairische (d. d. 31. Dec. 1806) bei Winkopp II. 85. 218 ff. Die bairische Declaration über die Verhältnisse der Mediatistren (d. d. 19. März 1807) ebendas. II. 372.

<sup>\*\*\*)</sup> A. a. D. I. 240 ff.

<sup>†) &</sup>quot;Deutschland in seiner tiefen Erniedrigung. 1806." 144 S. Als Berf. ist später (f. Allg. Zeit. 1841. S. 21) Delin genannt, ein Beamter, der nachher in bair. Diensten stand. In dem Exemplar, welches die Münchner Hofbibl. besitzt, ist beigeschrieben: "Berfasser: Julius Graf von Soden". Die Schrift ist 47\*

war an sich nicht bebeutend; sie mochte aber bamals bedenklich erscheinen und hatte wahrscheinlich den besonderen Groll der Bonaparte'schen Schergen auf sich gelaben, weil sie die Ausschweis fungen und Gewaltthaten der französischen Armee in Süddeutschland schonungslos angriff. Mehrere Buchhändler, namentlich Johann Philipp Palm, Inhaber ber Stein'schen Buchhanblung zu Rurnberg, bann ber Kaufmann Schoberer von Donauwörth murben beschuldigt, die Schrift verbreitet zu haben. Da dieselbe bisher nicht verboten und nicht verfolgt war, konnte man aus ber Bersendung einem Buchhändler in keinem Falle ein Berbrechen machen, zumal nicht einmal zu beweisen war, daß die Versender von dem Inhalt der Brochüre genaue Kenntniß hatten. Indessen es sollte ein schreckendes Erempel statuirt werben, gemäß ber politischen Moral, die Napoleon seinem Bruder in den angeführten Briefen als die zweckmäßigste für Calabresen und Lazzaronis ans empfohlen hatte. Rasch wurden sechs Angeklagte einer außerors bentlichen Militärcommission in Braunau überwiesen, die vom Raiser ganz bestimmten Befehl hatte, einen Justizmord zu volls ziehen.\*) Uebereilt und formlos, mit einer Brutalität, die an die Zeiten bes Revolutionstribunals erinnerte, wurden sämmtliche Angeklagte zum Tode verurtheilt (25. Aug.). Es waren von ihnen nur Palm und Schoberer anwesend; ber Lettere wurde begnabigt, ber unglückliche Palm ben Tag nach der Verurtheilung am 26. Aug. erschoffen. Derselbe hatte in gutmüthigem Vertrauen ben anfangs gehegten Fluchtplan wieder aufgegeben, weil er sich im Gefühl seiner Unschuld und als Bürger einer ehemaligen Reichsstadt, die eben dem mächtigsten Souveran des Rheinbundes zusiel, auf deutsche Gerichte verließ; sein Schicksal zeigte, in welch kläglicher Dhn= macht und Knechtschaft diese neue Souveränetät gebunden lag. Es war eine Inauguration des Rheinbundes, deren Früchte nicht verloren waren. Napoleon wollte schrecken; er erbitterte nur. Alle Welt sah mit Abscheu auf die feile Dienstwilligkeit der Officiere,

neu abgedruckt in der "Biographie des Johann Philipp Palm, Buchhändler zu Nürnberg. Munchen 1842."

<sup>\*)</sup> S. die Schreiben Berthiers bei Mathieu Dumas XV. 400. 401. "Die Absicht des Kaisers ist, schrieb er unter andern an Soult, daß die Schuldigen in 24 Stunden verurtheilt und hingerichtet werden".

Denehmen Palms, die rohe Brutalität seiner Henker war in Aller Munde, der Bonapartismus hatte Deutschland seinen ersten Märstyrer gegeben. Unser dürgerliches Stilleben, das sich so gern gegen die unbequeme Außenwelt scheu verschloß, fühlte sich zum ersten Male gewaltig aufgeregt, seit man die ruhigen Bürger aus ihren Häusern holte und durch Schreckenstribunale zum Tode verurtheilen ließ. Die Erpressungen der Fremden, ihre Polizei, Spionage, die Brieferöffnungen wurden erst jest recht lebhaft empfunden, seit Napoleon ansing, an diesem stillen, gelehrten, constemplativen Volke die Mittel jakobinischen Schreckens zu versuchen.

Aber noch war die äußerste Gränze deutscher Erniedrigung nicht erreicht.

## Sechster Abschnitt.

## Jena und Auerstäbt.

Bis in die letten Tage des Jahres 1805 schien, aller Schwächen und Mißgriffe ungeachtet, die moralische Macht Preu-Bens zwar geschwächt, aber boch nicht so sehr erschüttert, daß nicht ein rascher, muthiger Entschluß bas Berlorene wieber einholen konnte. Seit der Niederlage Desterreichs und der allmäligen Un= terwerfung des deutschen Südens und Westens unter Frankreich hafteten die letten Hoffnungen beutscher Patrioten auf Preußen. Aber die Ereignisse seit dem December, die Verträge von Schonbrunn und Paris, die Demüthigung, die Preußen in der Form eines Bündnisses von Bonaparte auferlegt ward, die Reihe kleiner Kränkungen und Rücksichtslosigkeiten, welche ber Staat Fries brichs bes Großen von England wie von Frankreich, von Schweden wie von den rheinbündischen Vasallen Napoleons lautlos hinnehmen mußte — bas zuerst hatte ben Glauben an die Macht dieses Staates bis in die Grundfesten erschüttert. Die Franzosen sagen uns, an dem Tage, wo Friedrich Wilhelm III. den Februars vertrag nicht gutheißen wollte und ihn doch auch nicht mehr verwerfen konnte, sei die preußische Monarchie des großen Königs wieder zum Rang bes brandenburgischen Kurstaates herabgestiegen; in Preußen und in Deutschland selbst war unter allen Männern von Ehre und Vaterlandsliebe das gleiche Bewußtsein jest wach geworben.

Noch ahnte im Lande Niemand, wie morsch die überlieferten Formen des alten Staates waren. Daß jene preußische Rüchtern= heit und Strenge früherer Zeiten, namentlich in der Hauptstadt, verderblicher Frivolität und Genußsucht gewichen, daß die alte Zucht und der uneigennützige Eifer Aller für das Gesammtwohl gelähmt, auch die unbestechliche Redlichkeit der Verwaltung vielfach in Verberbtheit umgeschlagen war, konnte wohl ben Einsich= tigen schon seit Jahren nicht mehr verborgen sein; jene Frische und Elasticität, die den alten preußischen Staat weit über bas Maß seiner materiellen Kräfte gehoben hatte, ward von scharfsichtigen Patrioten seit lange vermißt. Auch die Mängel der Regierungsmaschine, die Erschlaffung ber Abministration, die ungleis chen Lasten, die auf dem Volke brückten, waren nicht unbekannt geblieben; selbst über bas Heer und seine Unübertrefflichkeit hatten wenigstens Einzelne eine andere Meinung, als die, welche die geläufige und allgemeine war. Aber boch hatte Niemand eine Ahnung bavon, wie tief ber Rost ben alten Mechanismus angegriffen, wie stumpf bas Volk war, wie machtlos und vereinzelt inmitten dieser allgemeinen Stockung aller gesunden Kräfte bas Regiment dastehen mußte, wenn einst die unvermeibliche Stunde bes Kampfes fam. Hätte man von dem Umfange bes Verfalles, wie ihn nachher eine furchtbare Ratastrophe enthüllte, eine annähernde Vorstellung gehabt, so konnte es seit Februar 1806 nur eine Politif in Preußen geben: burch rudhaltlose Nachgiebigkeit an Bonaparte ben äußeren Frieden zu erkaufen, damit man Zeit gewinne zur inneren Umgestaltung bes alten Staates. Aber weil sie eigene Schwäche nicht kannten, ertrugen Viele und gerabe bie Besten die bemüthigende Freundschaft Napoleons nur um so wi= berwilliger und sahen mit Ungebuld einem Bruche entgegen, beffen ganze Bebeutung erst der kurze Todeskampf der alten Monarchie ganz flar machen sollte.

Daß ber Vertrag vom 15. Februar nur einen faulen Friesten hergestellt, verbargen selbst Haugwitz und Lucchesini nicht; ste selber wollen, nach ihren späteren Versicherungen, damals die Meisnung gehabt haben: man hätte den Vertrag verweigern müssen, wenn nur die Armee noch gerüstet gewesen wäre. "Nach meiner Rückschr nach Berlin, erzählte nachher Haugwitz, erklärte ich dem König ohne Hehl, daß ich durch diese Reise nichts gewonnen

batte als eine lette beklagenswerthe Frist; daß weber der Friede noch der Vertrag von Paris sechs Monate lang dauern könnten; daß es uns obläge, uns auf den Krieg vorzubereiten und die erste beste Gelegenheit zu ergreifen, unserem vorgeblichen Allierten, der keine andere Absicht habe, als uns zu unterwerfen und zu vernichten, zuvorzukommen."\*) Gewiß ift, daß dies die Meinung aller ehrliebenden und patriotischen Männer in Preußen war; selbst die ihm so verberblich gewordene Friedensliebe des Königs hatte sich noch nie so ernst mit bem Gebanken eines unvermeiblichen Krieges vertraut gemacht, als seit bem Februarvertrag und ben Umftänden, von benen er begleitet war. Männer wie Stein dachten jest zunächst baran, die Regierungsmaschine zu bessern, bie unzweiselhaft eine ber Ursachen bes Verfalles war. Denn nur bei einer Organisation, die das Ministerium niemals als eine Gesammtheit erscheinen ließ und beffen Meinung einem Uebergewicht unwürdiger Schreiber, ber Cabineterathe bes Ronigs, unterftellte, nur bei einer Einrichtung, die einem Individuum wie Lombard, der in diesem Augenblick offener Spion des französischen Besandten war, alle Einsicht und einen Theil der Leitung der außeren Politif zuließ, war es möglich, daß im Namen eines Königs, wie Friedrich Wilhelm III. war, und unter der Verantwortlichkeit eines Ministeriums, in welchem Stein und Harbenberg saßen, Dinge geschehen konnten, wie die traurigen Vorgange vom November 1805 bis zum Januar 1806. Drum suchte Stein zunächst in einer Denkschrift, die er zu Ende April verfaßte und an die Königin brachte, \*\*) das Verberbliche der bestehenden Einrichtung und die Nothwendigkeit einer neuen dem Monarchen barzulegen. Er schilderte die Macht des Cabinetsraths, der in

<sup>\*)</sup> S. Gent Schriften von Schlesier II. 211. Auch Lombard erstärte später Gent (ebendas. S. 248): "Von Monat zu Monat konnte ich die wachs sende Wahrscheinlichkeit des Krieges berechnen, besonders seit dem Ende tes vorigen Jahres. Nur durch allerhand Psisse und Knisse sind wir diesem bischer entgangen". Zu diesen Knissen und Psissen gehörte es wohl auch, daß L. dem französischen Gesandten treu Bericht abstattete über alle Cabinetsberasthungen, ihm sogar die Abstimmungen der Minister nannte und dafür von Lasorest in Paris zu einer desentlichen Belohnung empsohlen ward. S. Pert Steins Leben I. 323.

<sup>\*\*)</sup> S. Pert a. a. D. 328. 330 ff.

allen wichtigen Angelegenheiten die lette Entscheidung gebe und boch unverantwortlich sei, ba er sich durch den Schild des könige lichen Namens bede; er wies barauf hin, wie bamit jede Einheit bes Ministeriums unverträglich sei, bas Chrgefühl ber höchsten Staats. beamten burch biese Abhängigkeit von Subalternen gefrankt, ber Pflichteifer daburch geschwächt, der Dienstgehorsam ihrer Untergebenen untergraben werbe. Er vermißte bei ber bestehenden Cabis netseinrichtung sowol gesetzliche Verfassung als Verantwortlichkeit, genaue Verbindung mit den Verwaltungsbehörden und Theilnahme an der Ausführung; aber viel bedenklicher als die Einrichtung schienen ihm die Personen, aus benen das Cabinet gebildet war. "Der Geh. Cabinetsrath Lombard, sagt er, ist physisch und mos ralisch gelähmt und abgestumpft, seine Kenntnisse schränken sich auf französische Schöngeisterei ein, die ernsthaften Wissenschaften, die die Aufmerksamfeit bes Staatsmannes und des Gelehrten an sich ziehen, haben diesen frivolen Menschen nie beschäftigt. Seine frühzeitige Theilnahme an den Orgien der Riet'schen Familie, seine frühe Befanntschaft mit den Ränken dieser Menschen haben sein moralisches Gefühl erstickt und an deffen Stelle eine vollkommene Gleichgültigkeit gegen bas Gute und Bose gesett. In den unreinen und schwachen Händen eines französischen Dichterlings von niederer Herkunft, eines Roue's, der mit der moralischen Verberbtheit eine ganzliche phyfische Lähmung und Hinfälligkeit verbindet, ber seine Zeit in dem Umgang leerer Menschen mit Spiel und Polissonerien vergeudet, ift die Leitung der diplomatischen Berhältniffe dieses Staates in einer Periode, die in der neueren Staatengeschichte nicht ihres Gleichen findet." Drum verlangte Stein nicht nur eine neue Einrichtung, beren Brundzuge er vorzeichnete, sondern eine Entsernung der Personen in dem Cabinet und des mit ihnen affiliirten, burch fie gestüßten Grafen Saugwis. "Die neueren Greigniffe, sagte er, wo wir seierlich sanctionirte Berträge im Augenblick der Erfüllung umgangen und balb barauf umgestoßen haben, fint ein fürchterlich belehrendes Beispiel, wie nothwentig es ift, Personen zu andern, wenn man Magregeln ändern will. Die neue Staatsverwaltung fann auch nur burch die Entsernung der Mitglieder der alten Zutrauen erlangen, ba tiese in ter öffentlichen Meinung sehr tief gesunken und zum Theil mit Berachtung gebrantmarkt fint. Sollien Se. f. M. fich nicht entschließen, die vorgeschlagenen Aenderungen vorzunehmen, sollten Sie fortsahren, unter dem Einfluß des Cadinets zu handeln, so ist es zu erwarten, daß der preußische Staat entweder sich auslöst oder seine Unabhängigseit verliert, und daß die Achtung und Liebe der Unterthanen ganz verschwinden. Die Ursachen und die Menschen, die und an den Rand des Abgrunds gebracht, werden und ganz hineinstoßen; sie werden Lagen und Verhältnisse veranlassen, wo dem redlichen Staatsbeamten nichts übrig bleibt, als seine Stelle, mit unverdienter Schande bedeckt, zu verlassen, ohne helsen zu können, oder an den sich alsdann ereignenden Verworsenheiten Theil zu nehmen. Wer mit Ausmerksamseit die Geschichte der Auslösung Venedigs, des Falles der französischen und sardinischen Monarchie liest, der wird in diesen Ereignissen Gründe sinden zur Rechtsertigung der traurigsten Erwartungen."

Die prophetische Warnerstimme hat also dem alten preußis schen Staate furz vor seinem Umsturz nicht gefehlt; aber es bedurfte herberer Erfahrungen, bis man sie verstand und ihren Rathschlägen Gehör gab. Der Schritt Steins war ungewöhnlich, etschien wie ein Verstoß gegen die Disciplin des Militar- und Beamtenstaates, ward vom König selbst als eine zubringliche Einmischung unangenehm empfunden. Er glaubte, auch ohne eine neue Organisation der Regierung ließe die Krists sich abwenden. Eine Sendung bes Herzogs von Braunschweig nach Petersburg sollte ben Czaren einmal über die Geschichte ber preußischen Politik seit dem Novembervertrag ins Klare setzen, dann ihn bestimmen, fich Napoleon mit Friedensanträgen zu nähern. stellung bes Friedens auf dem Festlande, die Entfernung der französischen Heere aus bem beutschen Gebiet erschien als ber sicherste Weg, den drohenden Zusammenstoß zu vermeiden und Preußens peinliche Lage, seine Isolirung von allen alten Berbundeten, seine unfreiwillige Verknüpfung mit einem Allierten, der sich als übermuthigen herrn geberdete, mit ber Zeit zu verbeffern.

Indessen folgte aber eine Demüthigung der andern. Kaum war der Februarvertrag unter fränkenden Formen vollzogen, so nahm der neue Großherzog von Berg die Abteien Elten, Essen und Werden als zu Eleve gehörig in Anspruch; sie waren bei dem Theilungsplane von 1802 — 1803 an Preußen gefallen, den zwar zum Verwaltungsgebiet von Eleve geschlagen,

bilbeten aber nach wie vor besondere Gebiete, die mit Cleve nichts gemein hatten. Der Schwager Bonaparte's griff, ungeachtet ber preußischen Einsprache, zu; die Civilbeamten protestirten, bas Dilitär unter Blüchers Commando machte Miene, ben bedrohten Besitz gewaltsam zu behaupten. Wochen lang lagen Ende Marz und bis in die Mitte April preußische und französische Truppen bicht neben einander und es schien zum ernsten Conflict zu kommen; allein Preußen, das um größerer Dinge willen nicht zu ben Waffen gegriffen, gab auch hier am Ende nach. Es bauerte nicht lange, so wurde die an Berg abgetretene Festung Wesel mit ber 25. französischen Militärdivision vereinigt (25. Juli). persönlichen Schreiben bes Königs blieben von Napoleon unbeantwortet; die Umwandlung Hollands in ein Bonaparte'sches Königreich erfuhr Preußen aus dem Moniteur. Wenige Wochen später folgte die Stiftung des Rheinbundes. Seit Friedrich II. war in Deutschland feine nennenswerthe Veranberung bes Ge bietes ober ber Verfassung erfolgt ohne ben preußischen Einfluß; jest ward ein Drittheil Deutschlands zum Basallendienft gegen Frankreich verpflichtet, bas engverbundene oranische Haus beeinträchtigt, die verschwägerte Taris'sche Familie mediatisirt — und Preußen erhielt darüber die erste bestimmte Rachricht durch die officiellen Eröffnungen, die am 1. August am Regensburger Reichs tage gemacht wurden. Zwar schien Bonaparte geneigt, diese bit tere Pille baburch zu versüßen, daß er Preußen die Abschließung eines ähnlichen nordbeutschen Bundes vorschlug, aber es zeigte sich bald, daß dies nur der Anlaß ward zu einer noch schmerzlis cheren Kränkung.

Indessen deuteten in der großen europäischen Politik manche Symptome auf einen allgemeinen Frieden. Der unversöhnlichste Gegner Bonaparte's, William Pitt, war am 24. Jan. 1806 gesstorben; man konnte wohl sagen, der Ausgang der Coalition, die sein Werk gewesen, hatte ihm das Herz gebrochen. In dem neuen Ministerium übernahm Fox die Leitung des Auswärtigen, also der Mann, der seit zwei Jahrzehnten die Opposition gegen Pitt gesleitet und dessen Meinung über die Revolution wie über Bonaparte diese ganze Zeit hindurch zur officiellen britischen Politik im schrosssen Gegensaße gestanden hatte. Auch Fox hörte darum nicht aus Engländer zu sein und die Franzosen waren in arger Täu-

fcung befangen, wenn fie meinten, er werde aus Borliebe für sie irgend ein nationales Interesse preisgeben; vielmehr konnte gerabe seine Berwaltung bazu dienen, aller Welt zu beweisen, baß es für die Englander im Berhältniß zur Bonaparte'schen Politik keinen Parteiunterschied mehr gab; Pitt oder For, Tory oder Whig konnten hier bald nur eine Meinung hegen. Aber For war wenigstens geneigt, die Probe zu machen, ob ein aufrichtiger Friede mit dem französischen Raiserreiche herzustellen sei; und seine Antecedentien erleichterten ihm einen solchen Versuch. Daß er nicht in den herben Ton der Kreuzzugspredigten gegen Frankreich, wodurch nich die Tories bemerkbar gemacht, einstimmte, hatte ihm den Ruf eines Franzosenfreundes erworben; er hatte zur Zeit der furzen Friedensperiode Frankreich besucht und war vom ersten Consul mit Auszeichnung aufgenommen worben, wenn gleich deffen Schmeis cheleien ihn über bas eigentliche Ziel ber Bonaparte'schen Politik schon bamals nicht täuschten\*).

Doch bahnte dies Alles die Brücke zu friedlichen Eröffnungen, die gleich in den ersten Wochen des Whigministeriums angeknüpft worden waren. Bon allgemeinen Friedensanträgen fam man zur Besprechung der Formen und Bedingungen; ein vornehmer Engländer, der gezwungen worden war in Frankreich zu blei= ben, Lord Darmouth, übernahm dabei die Rolle des Unterhändlers. In diesen Unterhandlungen stellte sich freilich von Anfang an der Gegensatz heraus: Napoleon wollte mit England gesondert unterhandeln und abschließen, seine Alliirten von ihm trennen, überhaupt die Angelegenheiten bes Festlandes als etwas behandeln, das die britische Politik nichts anginge — während For ebenso entschlossen war wie Pitt, auf solche Zumuthungen niemals ein-Wir können hier in das Detail dieser Unterhandlung nicht eingehen; genug, dieser Gegensat, ben die Bonaparte'sche Diplomatie burch allerlei Künste und Kniffe vergeblich zu verwis schen suchte, blieb unvermittelt und brohte von Anfang an, ben Erfolg ber ganzen Verhandlung zu gefährden \*\*).

<sup>\*)</sup> S. Historical memoir of a mission to the Court of Vienna in 1806. By the Rh. Hon. Sir Robert Adair. London 1844. S. 33. 34. 39. 40.

<sup>\*\*)</sup> S. Adair a. a. D., dessen Berichte hier um so dankenswerther find,

- Die Bonaparte'sche Geschichtschreibung, namentlich Bignon, sich hier mit ben

Die Besprechungen, die Talleprand mit Lord Yarmouth pflog, hatten aber wenigstens die Bedeutung, die Napoleonische Politik genauer zu beleuchten. Um die Bourbons für Reapel zu entschädigen, wies der französische Minister auf die — Hansestädte hin. Der arbeitsamen und braven Bevölkerung an ber Weser, Elbe und Trave sollte ein König aufgedrungen werden, der die Bildung und die Gewohnheiten eines neapolitanischen Lazzarone hatte! Und zwar in bem nämlichen Augenblicke, wo bie Hansestädte von Paris aus abgemahnt wurden, einem norddeutsch=preu= Bischen Bundnisse beizutreten, "weil der französische Raiser ihre Unabhängigkeit in besonderen Schutz nehmen wolle." Auch über die bedenklichste Schwierigkeit einer Ausgleichung mit England kam die Bonaparte'sche Politik leicht hinweg. Als Lord Parmouth vor Allem eine Erflärung wegen Hannovers verlangte, beruhigte ihn Talleprand mit der Versicherung: "Hannover werde feine Schwierigfeit machen \*)". Auf bas weitere Bedenken bes Engländers, es möchten bann vielleicht die Hansestädte Preußen als Erfat zugeworfen werden, ward von französischer Seite erwiebert: mit Fulba, Hoya und einigen anbern unbebeutenden Broden werbe man die Preußen schon abfinden. Nach Berlin aber ließ Napoleon ungefähr um dieselbe Zeit schreiben (11. Juli), Preußen möge sich nur bereit halten zum Kampfe gegen England, baffelbe verlange Hannover zurud; ein Berlangen, bem er nie entsprechen werbe \*\*). Wie gering mußte Napoleon schon von Preußen denken! Es prägt sich in diesen Verhandlungen ein Uebermuth ber Perfidie und ein Leichtsinn in der Doppelzungigkeit aus, ber nur bamit erklärt werben kann, daß man auf die

Waffen der Sophistik nicht begnügt, sondern geradezu zur Fälschung gegriffen hat.

<sup>\*)</sup> Narmouth hatte die Restitution Hannovers als eine Vorbedingung jester weitern Unterhandlung bezeichnet und darüber eine bestimmte Answort verzlangt. M. Talleyrand, berichtet er in einem Schreiben an Fox vom 13. Juni, then broke off the conversation, desiring me to return the third day after. At the expiration of this time I waited upon him again, when he informes me, that considering the extreme stress which appeared to be laid upon this point, Hanover should make no dissiculty. S. Cobbetts parliamentary debates. T. VIII 199. Bal. ebendas. S 127. Die Depesche vom 24. Juli.

Enthüllung bieses Spieles und ben Bruch mit Preußen keinen Werth mehr legte.

Bollte die französisch-britische Verhandlung alles lebhaften Berkehrs ungeachtet in ber Sache nicht wesentlich vorwärts schreiten, so schien es Rapoleon an einer anberen Stelle um so beffer zu gelingen, seine Gegner zu spalten und mit ihnen gesonbert zu verhandeln. Rußland sah sich von zwei Seiten zum Frieden gebrangt. Einmal sah es Desterreich gern, wenn ber Czar bie Bucht von Cattaro räumte, benn ihre Wegnahme biente ber Bonaparte's schen Politif als Vorwand, Braunau fortwährend besetzt zu halten, Süddeutschland mit Truppen zu erfüllen und Defterreich fortwährend auf's Reue zu bebrängen. Run fam als Abgefandter Preußens auch der Herzog von Braunschweig nach Petersburg und rieth zum Frieden, damit der preußischen Politik etwas Luft gemacht werbe. Man nahm bort wohl anfangs die Miene an, über die Wandlungen bes Berliner Cabinets seit November 1805 verstimmt zu sein, aber es scheint boch, als wenn es in Betersburg mit bem Rriegseifer nicht mehr recht Ernst gewesen fei. Wenigstens gab ber Czar bem Friebensverlangen, bas von Berlin und Wien an ihn fam, schleunig nach und schickte ben Staatsrath Dubril nach Paris, um über ben Frieden zu verhandeln. Die Weisungen, die man ihm mitgab, deuteten sogar auf den Entschluß Rußlands, ohne seinen britischen Verbündeten Frieden zu Freilich war der russische Gesandte in London, Strogonoff, von Allem, was geschah, unterrichtet und verhandelte wieder seinerseits mit bem englischen Ministerium, so baß in ber Sache das britisch = russische Einverständniß fortdauerte\*). Aber in ber Form hatten die Franzosen erreicht, daß der russische Unterhändler, ber jest im Juli zu Paris sein Geschäft begann, mit ben Franzosen gesondert unterhandelte. Sie machten sich die Trennung zu Rute, um den russischen Diplomaten burch eine Reihe ganz niebris ger Kniffe zur Unterzeichnung eines Vertrages halb zu beschwaßen, halb zu nöthigen, den in Petersburg nur eine ebenso treulose wie furzsichtige Politif hätte gutheißen können. Es wurde erst mit der Aussicht auf eine polnische Krone für den Bruder des Czaren

<sup>\*)</sup> S. die Actenstücke in den Lebensbildern aus dem Befreiungskriege III. 206 ff.

geschmeichelt, bann im Moniteur gegen Rußland gebonnert, tropig auf den Abschluß des Rheinbundes hingewiesen, die Bedingungen, die man früher gemacht, zurudgenommen, und wie im vollen Ernft damit gebroht, von Dalmatien und vom Inn aus geraden Weges auf Wien loszurucken und Desterreichs "Treulosigkeit" zu züchtis gen. Der russische Unterhändler erlag bieser niedrigen Taktik; um, wie er an Strogonoff schrieb, "Desterreich zu retten," unterzeichs nete er am 20. Juli einen Vertrag, von bem ihm sein eigenes Bewußtsein sagte, daß er seinen Instructionen widersprach. der britische Bevollmächtigte, Lord Narmouth, ward unter dem Eindrucke dieses angeblichen Abfalles Rußlands nachgiebiger, und es schien der Bonaparte'schen Politik wirklich zu gelingen, die Berbündeten zu trennen und mit jedem besondere Berträge einzugehen \*). Aber ste hatte mit ihren unwürdigen Künsten doch nur die Unterhändler, nicht die Regierungen getäuscht; For willigte in die Rachgiebigkeiten seines Bevollmächtigten nicht ein, und in Peters= burg, wo eben Baron Bubberg, ein entschiedener Gegner Rapo= leons, das auswärtige Ministerium übernommen, ward der Dubrilsche Vertrag ohne Zögern verworfen.

Diese diplomatische Episode veranschaulicht besser als Alles Preußens trostlose Lage. Noch wußte man in Berlin nicht, daß Napoleon zugleich den Engländern Hannover, den Russen Preussisch-Polen in Aussicht gestellt und die Hansestädte zu einer Bourbonischen Entschädigung bestimmt hatte; aber auch was man nur dis Mai und Juni Alles erfahren, reichte hin, den Werth der aufgedrungenen Allianz mit Napoleon zu würdigen. Man war gesaßt auf einen Conflict, den die Wenigsten wünschten, von dessen Unvermeidlichseit sich aber allmälig die Neisten überzeugten. Mit innerem Widerstreben ließ man es zu dem Kriege mit Engs

<sup>\*)</sup> In dem Dubril'schen Vertrage vom 20. Juli war eine neue Probe Bonaparte'scher Persidie gegen Preußen enthalten; es war darin sestgesetzt, Preußen solle bei einem Frieden mit Schweden nicht Schwedisch=Pommern als Opfer fordern. Nun war es aber die Napoleonische Diplomatie gewesen, die wiederholt den König von Preußen ausgefordert, sich S.-Pommerns zu bemächstigen; noch am 10. Juli hatte Tallehrand sich zu Lucchesini darüber geäußert (s. Höpfner I. 37), der König wollte es nicht — und jest schob ihm Napoleon in dem russischen Vertrage ein Gelüste unter, das er trop Bonaparte'scher Los ckungen beharrlich abgewiesen hatte!

- 🐫 🧦

land kommen, und der preußische Gesandte blieb auch nach dem offenen Bruche in London, gleichsam zum Beweis, wie unsicher die bestehende Verbindung mit Frankreich und der Krieg mit Engsland erscheine. Man suchte Rußland zum Frieden zu bestimmen, damit der drohende Conslict sich wenigstens verzögere; man tastete nach neuen Verbindungen, um aus einer Lage herauszukommen, die schlimmer war als völlige Isolirung, denn man fühlte sich an einen Verbündeten gekettet, dessen llebermuth und Haß sich offens dar Preußen zum Opfer ausersehen hatte.

Eine flüchtige Aussicht auf friedliche Ausgleichung schien sich gegen Ende Juli zu bieten. Zwar stand eben jest durch die Gründung des Rheinbundes Preußen eine neue Demuthigung bevor, allein man vergaß diese über der freundlich klingenden Aufforderung Bonaparte's, einen norddeutschen Bund unter preußischem Borsis zu schließen, oder, wie die Franzosen sich lockend ausdrückten, ein norddeutsches Kaiserthum zu gründen. Bereitwillig ward diese Aussicht in Berlin ergriffen, zunächst weil man darin ein Pfand des Friedens und eine Bürgschaft dafür erblickte, daß Rapoleon sein System der Demüthigung aufgeben wolle. Schwerzlich hat der französische Kaiser mehr damit beabsichtigt, als durch diese Lockpeise jeder Beschwerde über den Rheindund von vornsherein zu begegnen, vielleicht für den Fall, daß die übrigen politischen Conjuncturen Preußen neue Opfer zumutheten, es auf diese Weise adzusinden.

Der Gebanke eines nordbeutschen Bundes war in Berlin bereits einige Wochen vor der französischen Aufforderung angeregt worden\*). Was alle Welt vermuthete, daß die Umgestaltung des deutschen Südens und Westens in ein Napoleonisches Bundniß bevorstehe, davon war um die Mitte Juli auch nach Berlin eine sichere Nachricht gelangt; noch ahnte man freilich nicht, wie weit die Sache bereits gediehen war. Nur darüber konnte man klar sehen, daß die französische Politik auch bei den Hösen in Dresden und Cassel leise angeklopst hatte wegen des Beitrittes zu ihrem Bunde, und daß sowol bei Sachsen wie bei Kurhessen, seit der neuen Souveränetät und den Königskronen des Preßburger Fries

<sup>\*)</sup> S. über das Folgende die Actenstücke bei W. A. Schmidt Gesch. ter preußisch-deutschen Unionsbestrebungen. Berlin 1851. Zweite Abtheilung.

dens, es nicht allzuschwer sein mochte, mit einem gleichen Röber die Hinneigung an Frankreich zu gewinnen. Darum entschloß siche das preußische Cabinet, um solchen Gefahren vorzubeugen, sich ber Zustimmung zunächst Hessens und Sachsens für einen "engen Berband" zu versichern, bessen 3wed "fein anderer sein sollte, als Erhaltung ber eigenen Eristenz und Zusammenstellung aller Mittel zu biesem 3wecke;" es bachte baran, für bas mittlere und nördliche Deutschland eine bundesstaatliche Ordnung aufzurichten, welche ben besseren Einrichtungen des aufgelösten Reiches nachgebildet wäre. Man rechnete auf ein Gebiet von 4196 Quadratmeilen mit mehr als neun Millionen Einwohnern (natürlich ohne die außerdeutschen Besitzungen Preußens), bachte etwa zu Hilbesheim ben Reichstag dieser Union aufzurichten, Preußen eine ähnliche Stelle barin ein= zuräumen, wie bem Kaiser im alten Reiche, Sachsen und Heffen mit gewiffen Vorrechten zu botiren, die Polizei=, Gerichts= Militärverfassung in einem einheitlichen Sinne zu bestellen und das Unwesen der bunten Contingente dadurch zu beseitigen, die kleineren Stände ihr Conscriptionsrecht an die größeren überließen. Die Hansestädte sollten von jeder Kriegslaft frei bleiben und für den Schut ihrer Neutralität einen verhältnismäßigen Beis trag zur Bundeskaffe bezahlen. Von biesem Bunde unabhängig war bann der Plan einer engen Allianz mit Sachsen und Heffen, ber zu gleicher Zeit betrieben werden sollte. Man hatte eben nach Cassel geschrieben und war im Begriffe, ben Grafen Gößen mit einer Instruction in diesem Sinne nach Dresden abzusenden (24. Juli), als ber französische Gesandte bie Mittheilung machte: der Rheinbund sei abgeschlossen. Noch in den letten Tagen des Monats famen benn auch Nachrichten von Lucchefini aus Paris, worin die französische Aufforderung, Preußen möge einen nordbeutschen Bund abschließen, berichtet war \*).

Wir erinnern uns, wie schwer es früher einem Manne wie Friedrich II. geworden ist, mit dem Fürstendunde zum Ziele zu kommen; und doch handelte es sich damals nur um einen Bund zu einem bestimmten Zwecke, der die Interessen aller Dynastien gleichmäßig berührte. Zest sollte das Bündniß zugleich den Cha-

<sup>\*)</sup> S. ten ersten Entwurf der Union bei Schmidt S. 434 ff. Ueber die französischen Aufforderungen ebendas. S. 449 f.

rafter einer staatlichen Organisation an sich tragen, die Lucke ausfüllen, die durch die Auflösung des deutschen Reiches entstanden war. Die bynastischen Pratensionen ber Vergrößerung, ber Souveränetät, das Gelüste nach Erhöhung der Titel und Würden waren aber seit ben jungsten Umwälzungen ungemein gewachsen, und es war diesmal nicht die Staatsfunst Friedrichs II., sondern die Politif von Haugwiß, die es über sich nehmen wollte, in dies bunte Getreibe von Sonderinteressen Einheit und Zusammenhang zu bringen. So war es benn auch ganz bezeichnenb, baß Kurheffen gleich im ersten Augenblicke seine Bereitwilligkeit an die Bebingung knüpfte, einige benachbarte Gebiete, wie Lippe, Walbed u. f. w. mediatistren zu dürfen. Gab man diesem Wunsche nach, fo war es unvermeiblich, daß auch Sachsen bas Gleiche gewährt werben mußte. Indem aber die preußische Politik rasch neue Entwürfe machte, die sich dem fügten, und ihr Bemühen nicht sowol barauf ausging zu imponiren, als allen Wünschen gerecht zu werben, steigerte fie nur bei ben Einzelnen ben Preis ihrer Bereitwilligkeit. So war die Sache noch um keinen Schritt vorwärts gekommen, als in ben ersten Augusttagen bie officielle Auflösung bes alten Reiches und die Abbankung des letten beutschen Kaisers die doppelte Mahnung gab, mit der Ausführung der nord= beutschen Union keinen Augenblick zu zögern.

Aber in demselben Moment trat eine Wendung der preußischen Politik ein, auf die eben noch Niemand gefaßt gewesen war. Die preußischen Staatsmänner selbst hatten an bie Aufrichtigkeit der Napoleonischen Aufforderung zum nordbeutschen Bunde geglaubt und barin gern ein Zeichen freundlicherer Gesinnung tes Imperators erblickt. Da traf am 7. August eine Depesche Lucchesini's in Charlottenburg ein, die alle diese friedlichen Illusionen mit einem Male zerstörte. Bei einem fröhlichen Gastmahl hatte Lord Narmouth die absichtliche Indiscretion begangen, dem preußischen Gesandten offen zu sagen, daß Napoleon die Rückgabe Hannovers den Engländern ohne Bebenken versprochen habe. Bis jett war der schlaue spürende Italiener über das, was in Paris verhandelt ward, so vollkommen im Dunkeln gewesen, daß ihn diese Reuigkeit um so peinlicher überraschte. Gern glaubte er jest, was man ihm von anderer- Seite zutrug: daß Talleyrand zus gleich ben Russen die Aussicht auf ein Stück von preußisch Polen eröffnet habe. Nun muffen wir uns erinnern, was vorausgegan= gen war: die Reihe einzelner Kränfungen, die man wohl stillschweigend ertragen, aber nicht verschmerzt hatte. In Murats Umgebung sprach man von bevorstehenden Bergrößerungen bes Großherzogthums Berg, natürlich auf preußische Roften; in ben französischen Hauptquartieren sprachen die Generale, nicht etwa nur Augereau, sondern auch schlaue Leute, wie Bernadotte, laut und öffentlich von dem bevorstehenden Siegszuge gegen Preußen. Die Aufregung barüber war bis an ben Hof gebrungen; anges sehene Staatsmanner theilten ben Born, ben ber Prinz Louis Ferbinand gegen Haugwit und seine Politif aussprudelte; die Bevölkerung, wenigstens ber Residenz, von dem tonangebenden Militär mit fortgeriffen, legte in unzweideutigen Demonstrationen ihre Erbitterung über bie Politif an den Tag, zu der Preußen seit bem Februarbundniffe gebemuthigt war. In diese gahrenben Stimmungen fiel bie Lucchesini'sche Botschaft und riß selbst die Schuch= ternsten mit fort zu bem Gebanken, daß nun die lette Stunde ber Nachgiebigkeiten gekommen sei. Es liegt aber in ber Art solcher Personen und Maximen, wie die waren, welche die preußische Politif bestimmten: nach einer Reihe von gröberen Kränfungen plotz= lich bei einem minderen Anlaß aufzufahren und zu dem verzweifelt sten Entschlusse zu greifen. So war es nach ber Verletzung bes Ansbacher Gebietes gewesen; so war es auch jest. Der König entschloß sich zum Kriege mit Frankreich und verfügte am 9. August die Mobilmachung der ganzen preußischen Armee. Hardenberg ward wieder um Rath gefragt, er stimmte zu; auch Haugwiß wagte nicht, obwol mit innerem Wiberstreben, ber allgemeinen Strömung zu tropen. Aber es war nicht der freie Wille, der den Entschluß eingab, ober die Einsicht, daß der rechte Moment jest gekommen sei, sondern ein Akt der Berzweiflung, der aus dem persönlichen Ehrgefühl bes Königs und dem Glauben entsprang: daß nun keine Wahl mehr bleibe, als die Schande ober der Rampf zum Acubersten. "Aus Liebe zum Frieden, hatte Prinz Louis einft prophetisch gesagt \*), nimmt Preußen gegen alle Mächte eine feinbliche Stellung an und wird einmal in derselben von einer Macht schonungslos überstürzt werben, wenn bieser ber Krieg gerabe recht

<sup>\*)</sup> S. Karl von Nostiz' Leben und Briefwechsel S. 79.

ist. Dann fallen wir ohne Hülfe und vielleicht auch gar noch ohne Ehre."

Die rechte Zuversicht und Freudigkeit zum Kampfe war gerate bei ben Besonnensten am ersten zu vermissen; ste ließen sich von der allgemeinen Aufregung zum Entschluffe des Krieges forts reißen, fahen aber mit bangem Vorgefühl bem weiteren Verlauf entgegen. Der König selbst theilte das Bertrauen in die Unbesiegbarkeit bes Heeres nicht, von bem ein Theil ber Kriegslustigen erfüllt war. "Das kann nicht gut gehen, äußerte er nachher gleich in ben ersten Tagen des Feldzuges, es ist eine unbeschreibliche Confusion, die Herren wollen das aber nicht glauben und behaupten, ich ware noch zu jung und verstände bas nicht. Ich wünsche, baß ich Unrecht habe"\*). In ber Umgebung bes Monarchen blies ben aber die Persönlichkeiten, die jeden großen und fühnen Aufschwung lähmen mußten; Haugwit und Lombard fuhren auch jest noch fort, zum unwiederbringlichen Nachtheile Preußens, die auswärtige Politik zu leiten. Wir können uns benken, wie es Haugwiß zu Muthe war, als er nun, mit fortgerissen von der allgemeinen Strömung, in die Kriegspolitif einstimmen mußte; seine vertraulichen Ergüsse gegen ben französischen Gesandten flangen ganz anders, als ber officielle Kriegseifer. In wehmuthigem Tone beklagte er es, daß der König durch das Zusammentreffen so vieler widrigen Umstände zu dem verhängnißvollen Entschlusse bestimmt worben sei, und gab bem französischen Diplomaten nicht undeutlich zu verstehen, daß es auch jest noch Zeit sei für Napoleon, mit einem beruhigenden Worte die friegerischen Meinungen zu beschwichtigen \*\*). Auch im Bolke waren die Stimmungen nicht so friegslustig, wie es die Außenseite der Dinge vermuthen Wohl hallten die Berliner Zeitungen wieder von beutschen Barbengesängen; der "Freimüthige" versicherte, nie habe sich der friegerische Geist höher und fräftiger offenbart als jest, und triumphirend ward berichtet, welch stürmischer Beifall im Theater die beziehungsreichen Stellen ber "Jungfrau von Orleans" und "Wallensteins" begleitet habe. Prahlend ward verfündet, daß der Kampf für "beutsche Nationalität, Sitte und Freiheit" jest erst bevorstehe

<sup>\*)</sup> S. Hendel von Donnersmart, Erinnerungen aus meinem Leben. S. 44.

<sup>\*\*)</sup> S. Lefebvre II. 344 ff.

und der Fuß der Fremden noch nie "ben Boden der alten Katten, Cheruster und Sassen" betreten habe\*). Dieser Lärm in der Presse, die drohenden Demonstrationen gegen die Lauen und Furcht= famen, das ganze Treiben, namentlich ber jüngeren Officiere, muffen allmälig eine gewisse einschüchternbe Macht geübt haben, wenig= stens beriefen sich nachher die Haugwiß und Lucchesini barauf, es sei für besonnene Ueberlegung feine Stelle mehr gewesen, "ber König hätte sich genöthigt gesehen, nachzugeben, um dem Geschrei und bem Lärm ein Ende zu machen, womit man ihn bestürmte \*\*)." Es war diese plößliche Exaltation freilich nur eine unvermeibliche Folge der bisherigen falschen Politik, über die sich der Unwille nun im ungünstigsten Momente auf bas Unbesonnenste Luft Wäre nur auch die Masse des Volkes von der Aufregung ergriffen gewesen, welche die Residenz ergriff; allein da lag Alles in dumpfer Apathie, die nur durch die gewaltigste Katastrophe erschüttert zu werben vermochte.

Man muß sich aber babei erinnern, welche Macht im alten preußischen Staate die Meinung des Heeres ausübte. Es gränzt an's Unglaubliche, wie weit disweilen der adelig-soldatische Uebermuth der Officiere ging, wie sie in ihren Garnisonsorten ausschließlich dominirten, welche Despotie und Gewaltthätigkeit sich da und dort ein commandirender General erlaubte, und wie kein Stand und keine Bildung, nicht Alter und nicht persönliche Ehrwürdigsteit kaum vor höhnischer Kränkung, geschweige denn vor der Geringschähung schützte, die gegen alle Anderen an den Tag zu legen ein Privilegium des Soldatenrockes war \*\*\*). In dieser selbstegenügsamen Abgeschlossenheit, fast außer Verkehr mit den Weltzereignissen des letzten Jahrzehents, war die Armee um so eher in

· 🚅 . . . . .

<sup>\*)</sup> S. Allg. 3. S. 1024. 1028. 1044. 1107. 1124.

<sup>\*\*)</sup> S. Geng' Schriften II. 303.

<sup>\*\*\*)</sup> Einige charafteristische Züge, wie sich dies Soldatentreiben der alten Monarchie in der Provinz ausnahm, gibt Eplert aus eigener Anschauung, Charafterzüge aus dem Leben Friedrich Wilhelms III. Bb. III. 1. S. 8 f. 29 ff.
Der Ton im Kreise der Garde: und Gensdarmerieofsiciere, namentlich von der Umgebung des Prinzen Louis, ist sprechend gezeichnet von einem der Einges weihten, von K. v. Nostiz. Siehe dessen und Brieswechsel S. 38 f.

ber Gefahr, unbegränzter Selbstschähung zu verfallen. Auch bie Ereignisse von 1805 hatten biese Meinung nur wenig erschüttert; wenn bei Ulm und Aufterlit, hieß es, Preußen gewesen waren, hatte die Sache ganz anders geendet. Wir Preußen, hörte man einzelne Officiere sagen, wir haben Generale, die den Krieg verstehen, die von Jugend auf gedient haben; jene Schneiber und Schufter, die erst durch die Revolution etwas geworden, können vor solchen Männern nur gleich bavon laufen. Man schien nur von der einen Sorge ergriffen, es könnte das aufgehobene Schwert wieder zurückgehalten und die unvermeibliche Riederlage Bonaparte's durch einen faulen Frieden noch einmal abgewendet werden\*). Der zuversichtliche Ton der Armee riß aber auch die Andern mit fort. Rur einzelne Besonnene erschreckte bieses Uebermaß des Selbstgefühls. "Es war, sagt Steffens \*\*), nicht jene gesunde Begeisterung, die aus der frischen Fülle des Gemuthes hervorquillt; es war ber beschränkte Uebermuth, welcher abgelebten, im langen Frieden verrosteten, ohne höheren friegerischen Sinn überlieferten militärischen Formen eine zauberische Gewalt zuschrieb."

Wie arg die Täuschung über die Unüberwindlichkeit der Armee war, das ift neuerlich von sachkundigster Seite eben so un= befangen wie gründlich bargelegt worden \*\*\*). Der berechtigte Respect vor dem großen König war, wie Höpfner sagt, zum Unglud geworden; man erfannte nicht, daß bas System ber preußischen Wehrverfassung sich überlebt hatte. Die obere Leitung bes Militarwesens war völlig ohne Geist, die Führer des Krieges entwöhnt, in ihren Ansichten veraltet, die höheren Officiere bis zu den Hauptleuten hinab, mit wenig Ausnahmen, alt und gebrech-Mit Ausnahme ber Subalternofficiere war Niemand in der Armee, der nicht durch den Krieg seine halbe Einnahme verlor, ohne die Aussicht, etwas dafür zu gewinnen. Auch die Soldaten waren zu alt; meift verheirathet ließen sie Weib und Kind brotlos zurud und sahen, wie die höheren Officiere, dem Kriege mit Bangen entgegen. Man konnte erwarten, baß Alt und Jung sich brav schlagen würden, aber mit dem Herzen war nur der junge

<sup>\*)</sup> S. Barnhagen Denkwürdigkeiten I. 389. 390. 399.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Was ich erlebte." V. 184.

<sup>\*\*\*)</sup> S. Höpfner "Der Krieg von 1806 u. 1807." Bb. I. S. 45-107.

Officier beim Kriege.\*) Die Ausrüstung war, wie dieselbe Quelle sagt, durchweg die alte geblieben, mithin für das Bedürsniß der Zeit mit einer Menge überslüssiger Dinge überladen; mit Zelten, wo die Franzosen bivouakirten, mit Brod- und Mehlwagen, wo die Franzosen vom Lande lebten; mit einer unglaublichen Menge Gepäck für die Officiere, wo der Franzose sein Eigenthum bei sich trug.

Die Bewaffnung, namentlich ber Infanterie, war sehr mangels haft; die Gewehre waren mehr für die Parade und ein gefälliges Aussehen, als zum Kampfe eingerichtet. Es ist wohl vorgekomsmen, daß bei einem ganzen Regiment die Gewehrläuse zu dünn waren, um das Feuern mit scharfen Patronen auszuhalten. Wie die Bewaffnung unzulänglich, der Sold spärlich war, so wird die Befleidung der Soldaten als ganz elend geschildert; die Preise der Stoffe waren gestiegen und doch die alten Säte für die Aussgaben beibehalten worden. Die Infanterie namentlich war in so schlechten Stoff und so ärmlich gekleidet, daß ein Bivouakiren im Freien bei vorgerückter Jahreszeit unmöglich und das Lagern uns

<sup>\*)</sup> Ueber das Alter ber höheren Officiere hat Bendel von Donnersmark, Erinnerungen S. 396 ff., eine tabellarische Busammenstellung gemacht, welche am leichteften erkennen läßt, wie ftart bas invalide Element im Geere vertreten Darnach gahlte Preußen brei General Felbmarschälle, ben Bergog von Braunschweig mit 70 Jahren, Möllendorf mit 81, den Kurfürsten von Heffen ale ben jungsten mit 63 Jahren. Die Infanterie hatte fieben Generale, uns ter benen die zwei jungsten (von fürstlicher Geburt) 58 und 59 Jahre alt mas ren; daneben stehen dann vier Siebziger und ein Achtziger. Unter 24 Benerallieutenants find nur die Prinzen im jungeren Alter; sonft finden fich auch barunter neun Siebziger, eilf Sechsziger, nur Rüchel, 52 Jahre alt, ist (bie Prinzen natürlich ausgenommen) der jungste. Go geht es aber bis zu den Majore herunter, die unter 281 über zwei Drittheile gahlen, welche die Funfs zig und zum Theil die Sechszig überschritten haben. Auch die Cavallerie hatte, wenn man die fürstlichen Personen außer Rechnung brachte, unter 16 Genes ralen und Generallieutenants zwei Siebziger und neun, welche über 65 Jahre zählten. Das erklärt Bieles in der Ratastrophe vom October, namentlich bas Schicksal ber Festungen. Daß unter ben jungeren Officieren ber tuchtige Stoff gang entschieden überwog, zeigt die Ranglifte, wonach bei weitem der größte Theil berfelben ten Rern ter späteren fiegreichen Armee bildete. S. "Rang= lifte ber fon. preuß. Armee für bas Jahr 1806 mit Nachrichten über bas nachs herige Berhaltniß ter darin aufgeführten Officiere und Militarbeamten. Zweite Auflage. Berlin 1828."

ter Zelten burchaus geboten water. Am aber die Zelte und einige andere Bedürfnisse fortzubringen, waren über 6000 Packpferde nöthig; das beschwerte die Armee mit einem ungeheuren Troß, und wenn dieser verloren ging, entbehrten die Truppen des Nothwendigsten und gingen rasch ihrer Aussösung entgegen. In einer Menge von Zügen kündigte sich die Friedensarmee an; der Lieutenant, der ein Clavier mit ins Feld nahm, war wohl nicht der einzige seiner Art; noch am Tage von Saalseld wurde ein strenger Beschl erlassen, "die Heurollen egaler zu spinnen", und bei Auerstädt war das Erste, was der Angrissscolonne in den Weg kam — Bagages und Küchenwagen und eine prinzliche Karosse.\*) Dazu kamen denn die Weitläusigseiten des alten Verpstegungssystems durch Magazine, das man mit den von den Franzosen eins geführten Requisitionen so leicht nicht vertauschen konnte und wollte.

Die alte Virtuosität bes Exercirens bestand noch mit allen ihren fünstlichen Wendungen, Griffen und Evolutionen, man war aber barüber nicht hinausgegangen und hielt sich noch immer für die unübertroffenen Meister ber Taktik. Die neue Kriegskunft ber Revolution in ihrer Beweglichkeit und Vielseitigkeit ward kaum noch begriffen, geschweige benn nachgeahmt. Daß namentlich bie französische Infanterie in ihrer Gliederung, ihrer Mannigfals tigkeit und ihrem kriegerischen Geschick jedem Gegner aus der alten Zeit vollkommen überlegen war, lernte man erst aus der schmerzlichen Erfahrung ber folgenden Niederlagen kennen. Nur die preußische Reiterei hätte wohl ihre alte Superiorität noch behauptet, wenn fte nicht an dem Uebel invalider Generale und Stabsofficiere ge-Es ist nachher, z. B. bei Auerstädt, vorgekommen, daß der altersschwache Commandeur eines Dragonerregiments Bedenken trug, ob er sich den raschen Angriff auf den Feind noch zumuthen könne.

Indessen hätten wohl alle diese äußeren Mängel die rasche Auslösung der einst so ruhmreichen Armee nicht nach sich gezogen, wenn die Zusammensetzung der Truppen eine bessere gewesen wäre. Allein es stand dem begeisterten, friegsgeübteren, durchaus natios nalen Heere der Franzosen eine Armee entgegen, die nur zu einem

<sup>\*)</sup> S. Henckel von Donnersmark Erinnerungen S. 379. 380.

Theil aus preußischen Landeskindern gebildet, zum andern nach ber alten Art durch Werbung im Auslande ergänzt war. Ausländer waren das bedenklichste Element bes Heeres; zum Theil aus Abenteurern aller Art gebildet, an Desertion gewöhnt, nur burch die härtesten Strafen in Zucht zu erhalten, waren sie es besonders, durch die eine Reihe von Mißbräuchen der alten Heeres= einrichtung unentbehrlich ward. Wären nur wenigstens die Landeskinder so gewesen, wie sie sein sollten! Es waren aber von der militärischen Dienstpflicht so viele Kategorien von Inländern ausgenommen, daß weber der Abel, noch der Beamtenstand, noch das Bürgerthum, noch selbst der eigentliche Bauernstand in der Armee vertreten war; der Soldatendienst lastete wesentlich nur auf dem ärmeren Theile des Volkes, erschien darum nur wie eine Last, nicht wie ein Recht und eine Ehre, an welcher alle unbescholtenen Burger gleichen Untheil hatten. Als nachher der erste unglückliche Schlag gefallen war, regte sich wohl die Baterlandsliebe, aber nur in der fleinen, selbstsüchtigen Sorge um den eigenen Herd. Banze Schaa= ren verließen die Fahne auf die Nachricht, daß ihre Heimath vom Feinde besett sei; Abtheilungen der Reiterregimenter lösten sich auf, verkauften Pferde und Waffen und gingen mit dem Erlös ber Heimath zu. Es waren das meistens die ältesten Inländer, die nachher bei ber Vernehmung sagten: wir haben so lange ge= dient, wir wollten in unsere Heimath gehen, es gibt ja junge Leute genug, welche bie Sache ausmachen können. Der Anblick dieser stumpfen Gleichgültigkeit bes gemeinen Mannes hat Scharnhorst zuerst auf die Mängel ber preußischen Wehrverfassung aufmerksam gemacht und in ihm den Gebanken einer volksthümlichen Umbilbung derselben geweckt. Vorher, im Sommer 1805, war ein von Knesebeck angeregter Plan, die Heeresverfassung in berselben Richtung umzugestalten, burch bie Militär = Organisations= Commission mit bem Bemerken abgewiesen worden: "es erscheine ganz unbegreiflich, wie Jemand einer siegreichen Armee, die fo lange für ganz Europa ein unerreichtes Muster gewesen ist und bleiben wird, eine totale Veränderung ihrer Verfassung zumuthen kann, welche sie zu einer bloßen Landmiliz reduciren würde."

In dem Generalstabe des Hecres sehlte es nicht an mathematischen und Terrainkenntnissen, aber man legte darauf zu ausschließlichen Werth. Die örtlichen und räumlichen Verhältnisse, fagt barüber Höpfner,\*) wurden bie ausschließlichen Gegenstände ber Beachtung: man sprach immer nur von Straßen, Communiscationen, Verpstegungsradien und Stellungen, niemals von den Streitfräften, deren Zahl und Beschaffenheit, niemals von den moralischen Elementen. Die sehr eigenthümlichen Verhältnisse in den letzten Jahren des siebenjährigen Krieges, besonders aber in den Feldzügen am Rhein hatten diesen Ansichten scheinbar die Weihe gegeben; man trieb den Posten und Cordonfrieg aus Aeußerste und that nichts, weil man nichts thun wollte. Daß man am Rhein dafür nicht bestrast wurde, lag lediglich in dem elens den Zustande der damaligen französischen Armee und an deren Führern.

Wie das Heer mit seinen alten Schäben von dem Kriege jett überrascht ward, so war auch die Finanzverwaltung auf einen Krieg von diesem Umfang nicht gerüstet. Es war unter Friedrich Wilhelm III. gespart worden, aber die Früchte dieser Ersparnis hatte die Mobilmachung von 1805 größtentheils verschlungen; es war nun in der letten Zeit Papiergeld geschaffen, Anlehen ausgenommen worden, allein es stand auch ein Kampf um Sein oder Richtsein des Staates bevor, der die äußersten und rücksichtselosesten Opfer forderte. Wer wollte aber Opfer fordern von einem Volse, das den drohenden Krieg gleichgültig kommen sah und bessen Lethargie erst durch den jähen Umsturz des alten Staates gebrochen worden ist?

Bei dieser Unzulänglichkeit der eigenen Mittel war es doppelt geboten, sich durch Allianzen eine rasche und wirksame Unterstützung zu schaffen. Es konnte dabei nur an die Elemente der Coalition von 1805 im Ernste gedacht werden.

Desterreich hatte aus dem schmachvollen Ausgang dieses Kriesges doch den einen unschätzbaren Gewinn gezogen, daß die Einssicht in die Gründe des Uebels diesmal lebhafter und allgemeiner war, als nach den Tagen von Campo Formio und Luneville. Gentz meinte damals, \*\*) nachdem ein guter Theil der deutschen Länsder verloren war, solle man den Mittelpunkt von Wien weg verlegen, die deutschen Staaten als Gränzprovinzen behandeln, den Sitz der Regierung tief in Ungarn aufschlagen, Fiume und Triest um jeden

<sup>\*)</sup> S. Höpfner a. a. D. I. 73. 89.

<sup>\*\*)</sup> a. a. D. IV. 244 f.

Preis halten und mit ben reichen noch übrigen Hülfsquellen sich so zu befestigen suchen, "baß der Teufel und seine Legionen nicht ein= bringen können". Wenn auch eine so burchgreifenbe Umgestaltung nicht unternommen warb, so hatte bie Katastrophe von Ulm und Preßburg doch die alten Maximen und ihre Träger vorerst unmöglich gemacht; die Cobenzl und Colloredo wurden beseitigt, neue Männer und neue Grundsätze kamen zur Geltung. nach dem Frieden hatte Graf Philipp Stadion die Leitung der auswärtigen Politik übernommen, eine ber hervorragenbsten Perfönlichkeiten aus ber beutschen Ritterschaft, von dem aristokrati= schen Hasse gegen bas neue Frankreich tief erfüllt, aber auch von bem Stolze und bem Ehrgefühl ächter Aristofratie noch getragen, bie auch unter ben Männern seines Standes selten genug geworben waren. Das Wirken bieses Mannes ging wie ein erfrischen= ber Hauch über das Desterreich ber Thugut'schen und Cobenzl= schen Zeit; er hat binnen wenig Jahren eine denkwürdige Probe abgelegt, was ein Staatsmann von Kopf und Herz mit bem noch unverbrauchten Stoffe dieser Länder und Völker zu wirken vermochte. In einem Aufruf vom 1. Februar 1806 verhieß Rais fer Franz, "bie inneren Staatsfrafte burch Verbreitung ber Gei= stescultur, burch Belebung ber Nationalindustrie in allen ihren Zweigen, durch Wiederherstellung bes öffentlichen Credits erhöhen zu wollen", und es ward Ernst gemacht mit bieser Verheißung. Die blos polizeiliche Regierungsweise machte einer thätigen und schöpferischen Plat; man regte an, statt nieberzuhalten, die gemeine und platte Alltäglichkeit bes Lebens und ber Gesinnung, wie ste 1805 so abschreckend hervortrat, wich vor dem neuen Aufschwung patriotischer und nationaler Stimmungen. Man suchte ber Finanznoth abzuhelfen, das Heerwesen ward reorganisirt, die straswürdi= gen Mittelmäßigkeiten von 1805 wurden beseitigt, Erzherzog Karl mit allen Ehren zur Leitung ber militärischen Dinge zurückgerufen. Es war nicht zu verkennen: ber Grundgebanke ber neuen Verwaltung war, Zeit zu gewinnen und frische Kraft zu sammeln zur Erneuerung eines glücklicheren Kampfes. So sah es auch Napoleon an; er ließ nicht nach, Desterreich seine Ungunst und seine Uebermacht empfinden zu laffen. Das Drängen wegen Cattaro, die fortbauernde Occupation Sübbeutschlands, die Besetzung Braunau's, bessen Räumung später (Oct. 1807) Desterreich burch

3

Opfer in Italien erkaufen mußte, die Drohungen und Kränkungen, die Napoleon im Einzelnen übte und die Oubril im Juli ernstlich befürchten ließen, es sei auf einen Gewaltstreich abgesehen, dies Alles waren unzweibeutige Zeugnisse, wie peinlich gespannt sortwährend die Beziehungen zwischen Desterreich und Frankreich waren. Auch verbarg es Napoleon durchaus nicht, wie wenig Bertrauen ihm ein Minister einslöße, der einer der eifrigsten Beförberer der kriegerischen Politik von 1805 gewesen war.

An Desterreich wandte sich barum bas Berliner Cabinet wenige Wochen nach ber Mobilmachung, aber freilich nur in so vager, allgemeiner Weise, baß in Wien nicht einmal alle Zweisel über ben ernsten Willen ber preußischen Politif beseitigt waren. Die österreichischen Staatsmänner erinnerten an bie Erfahrungen bes Jahres 1805, an die bekannten Wandelungen vom Potsbamer bis zum Schönbrunner Vertrag, und daß ber verantwortliche Trager dieser Politik, Graf Haugwit, immer noch am Ruber sei; ste könnten, äußerten sie gegen die Vertrautesten, in Maßregeln nicht cintreten, von beren Folgen vielleicht Desterreich am schwersten heimgesucht werben wurde. Nicht als wenn man sich in Wien schabenfroh von der Roth Preußens zurückgezogen hätte, man legte Theilnahme für das verwandte Schicksal dieses Staates an den Tag, aber man verhehlte boch auch nicht, daß von eigentlichem Vertrauen keine Rebe sein könne, so lange Graf Haugwit bie preußischen Geschäfte leite. Es schien, wenn man beffen Bergangenheit erwog, gar zu natürlich, daß z. B. Napoleon nach Verwerfung bes Dubril'schen Vertrages Preußen burch einige Concessionen, namentlich bie Garantie von Hannover, beschwichtige und dann abermals ein Umschlag der preußischen Politik eintrete. \*)

<sup>\*)</sup> Ein handschr. Brief von Gent an Graf Gößen (d. d. Dresden 16. Sept.) theilt demselben im Auszug ein Schreiben Stadions vom 10. Sept. mit, worin der Minister ihn wegen der Gefährdung Böhmens beruhigt. "Au reste j'envisage comme vous la crise actuelle; elle touche à notre existence comme à celle de Prusse; et quelques soient les difficultés momentanées et l'incertitude de notre position, jamais ni l'Empereur ni moi n'imagineront de séparer réellement notre cause de celle de cette puissance. Dazu bemerkt denn Gents: "Diese vorläusige, freilich nur vorsläusige Erklärung — aber wie wäre auch für jest eine bestimmtere zu erwars — kommt aus einer so ächten Duelle, daß ste gewiß die höchste Autoris

Diefe Sorgen waren wohl einen Augenblick nicht ungegründet, aber schon im September standen bie Sachen so, daß ber Krieg ganz unvermeiblich war. Der König von Preußen that nun einen neuen Schritt in Wien. Er werbe, so erklärte er, mit Franfreich keinen Frieden schließen, ohne daß Deutschland von den fremden Truppen völlig geräumt werde, der norddeutsche Bund sich ungehindert bilde, Desterreichs Gebiet und Unabhängigkeit nicht weiter bebroht, für die fünftige Sicherheit Deutschlands bessere Bürg= schaften aufgerichtet würden. In der bringenbsten Weise forberte er bazu die Mitwirfung Defterreiche und erflärte bei seinem foniglichen Wort, das gegenwärtige System ber preußischen Politik werbe nicht verlassen werben.\*) Die Antwort Desterreichs lautete nach einem Bericht des englischen Gesandten (vom 15. Dct.): man fei durch die Finanzlage und die Nothwendigkeit Zeit zu gewinnen, um das Heer wiederherzustellen, außer Stande, von der Neutralität abzugehen; man werde aber 70,000 Mann nach Böhmen senden, um diese Neutralität gegen die Anmuthung französischer Durchmärsche zu schützen. Der britische Gefandte sprach nach eigener Anschauung der öfterreichischen Verhältnisse die Ueberzeugung aus, daß man nicht mehr thun könne. Desterreich fahre fort zu rüsten und thue was in seinen Kräften stehe; wohl würde sein unmittelbarer Beitritt unendliche Vortheile haben, aber es werde im ungunftigen Falle ber lette Krieg Desterreichs sein, und eine so furchtbare Verantwortung könne man nicht auf sich nehmen, so lange die preußische Politik in den Handen von Haugwit liege. Denn wer burge bafür, baß er es ehrlich meine, nicht auch jett noch doppeltes Spiel spiele? Das war der Leumund der preußischen Politik, noch am Tage nach ber Ratastrophe von Jena und Auerstädt!

Während so von Desterreich höchstens eine befreundete Neustralität zu hoffen war, hatte man auch von den übrigen Gliedern der Coalition von 1805 eine rasche Hülfe nicht zu erwarten. Zu England hatte sich seit der offenkundigen Spannung mit Napos

tat für Sie haben kann; als solche kann ich sie Ihnen auch mit gutem Geswissen verbürgen."

<sup>\*)</sup> S. R. Adair mission to the court of Vienna S. 91, 126, 127, 135 f. 142, die Rote vom 15. Oct. S. 340 f.

leon bas Berhältniß besser gestaltet; man beobachtete bort jeben Schritt ber preußischen Politik, und wie Sir Robert Abair sich im Juli nach Wien begab, schlug er schon For vor, er wolle über Braunschweig gehen, um durch Besprechung mit bem Herzog auf eine bessere Wendung der preußischen Politik hinzuwirken. Das scheiterte bamals am Widerwillen Georgs III.; er war noch zu erbost auf Preußen, als daß er hatte ben ersten Schritt thun wollen. Doch ließ For ben Gebanken nicht fallen, sonbern rieth (28. Juli) seinem Freunde Abair, eine Berbindung mit Harbenberg zu suchen. Seit ber Mobilmachung beruhigte sich benn auch Georgs Groll und er billigte die Anknüpfung mit bem preußischen Staatsmanne. Harbenberg fam ber Eröffnung bereitwillig entgegen und schrieb an Abair, ber König habe ihn ermächtigt, in Berhandlungen einzutreten; er versicherte, es sei Ernst mit dem Kriege, Bolf und Heer einmuthig, daß man ihn mit außerster Anstrengung führen muffe, um Preußens Ehre zu retten und Europa vor völliger Rnechtschaft zu bewahren. Hannover berührte er nur leicht, wie eine Rebensache, die zwei in solcher Krifts zu einem Ziel verbunbene Mächte nicht entzweien könne. Als erstes Zeichen ber Annäherung erfolgte bann (25. Sept.) bie Aufhebung ber Blofabe der norddeutschen Flüsse. Bemerkenswerth war nur an dieser Un= terhandlung, daß Haugwiß nichts von der Correspondenz bes Rdnigs mit Harbenberg und ber Anknüpfung mit Abair wußte, sondern auf seine Hand burch Jakobi die Aussöhnung mit England betreiben ließ. Da hatte benn ber britische Diplomat wohl Recht, wenn er sich zweifelnd fragte: was wohl die eigentliche und wahre Absicht der preußischen Politik sein möge?

Am Anfang October verließ Lord Morpeth England, um mit Preußen Frieden und Allianz abzuschließen; er kam am 12. Oct. ins Hauptquartier nach Weimar, also unmittelbar vor der Katasstrophe, welcher die preußische Monarchie erlag. Es charafterisirt besser als Alles die die die zuletzt grundsatlose und schiesende Politischer Haugwißs Lombard Lucchesinischen Sippschaft, daß man ihm keine Audienz gab, Haugwiß ihm auswich und Lucchesinischen endlich in einem Augenblicke, wo dei Jena und Auerstädt das Schicksal Preußens schon entschieden war, den Bescheid gab: die Unterhandlung hänge von dem Ausgange der Schlacht ab, die n eben schlage. Die Berechnung war, im Fall eines Sieges

bie Abtretung Hannovers nicht zuzugeben ober sich doch einen Ersfat (man dachte an Holland) zu sichern. In diesem Augenblick freilich erreichte man nichts, als daß die britische Politik noch unter dem Kanonendonner von Jena und Auerstädt im Zweisel war — ob Preußen nicht noch eine plötliche Schwenkung zu Napoleon im Sinne habe!\*) Jedenfalls kam das preußischenglische Bündniß zu spät, um auf die erste Entscheidung einzuwirken.

Fast ähnlich war es mit bem britten Verbundeten ber Coalition von 1805, mit Rußland. Erst um die Mitte September ging ber General Krusemark nach Petersburg, um die Hülfe bes Czaren zu gewinnen. Es war auch hier gezögert worden, weil das Cabinet die Hoffnung auf friedliche Botschaften von Paris noch nicht ganz aufgegeben hatte. Alerander gab die freigebigsten Versprechungen; von Stipulationen, schrieb er, sei gar nicht bie Rebe, Geld, die Armee, furz Alles stehe bem König zur Berfügung \*\*). In der That ließ er auch sein Heer schlagfertig machen; freilich erft in einem Augenblicke, wo sich in Thuringen die Heere gegenüber standen. Die preußische Urmee fonnte überwunden und aufgelöst sein, ehe ein russischer Solbat ben beutschen Boben betrat. Auch diese Hulfe fam also für die Entscheidung zu spat. Die Aussöhnung mit Schweben, burch einen freundlichen Brief des Königs und die Räumung Lauenburgs vermittelt, hatte nur ben Werth, Preußen einen unbequemen und schwer verträglichen Nachbar vom Leibe zu halten. Anknupfungen mit Danemark hatten feine sichtbare Folge.

In dieser isolirten Lage, wo Preußen mit den Mächten der Coalition nur ausgesöhnt oder auf fünftige Hülfe vertröstet war, gewann der norddeutsche Unionsplan eine erhöhte Wichtigkeit; die deutschen Nachbarn waren jest die einzigen, von denen rasche Hülfe zu erlangen war. Wir haben gesehen, welchen Schwierigsteiten das Berliner Cabinet gleich ansangs begegnet war, als es

<sup>\*)</sup> S. über biese Verhältnisse R. Adair a. a. D. 89. 123. 131. 138 f. 336. 477. 484. Aus Gent Tagebuch (Schriften II. 265 f. 305 f. 322) ergibt sich, wie Lombard und seine Genossen die Miene annahmen, als sei von Engsland nicht viel zu erwarten, so daß Gent auch nicht erfuhr, daß Lord Morspeth am Tage vor seiner Abreise in Weimar angekommen war. S. darüber Adair S. 478.

<sup>\*\*)</sup> Gent in bem Tagebuch II. 268. 296.

ben Gebanken eines nordbeutschen Bundes aufgriff — Schwierigskeiten, die es der Napoleonischen Politik sehr erleichterten, den Plan im Reime zu ersticken. Solche Entwürse sind wohl dann durchzusehen, wenn den Schwächeren ein Schutz gegeben wird, wie ihn jest Preußen bei ihnen suchte; auch dann bedürsen sie einer entschlossenen, geraden, im Nothfall nachdrücklich imponirenden Politik, wenn die kleinen Souveränetätsneigungen und Sondergelüste mit Erfolg zu Paaren getrieben werden sollen. Wie sehr diese Voraussehungen dem preußischen Cabinet sehlten, hatte die Erfahrung der letzten Jahre erschöpfend gezeigt und es war darum ohne Prophetengabe vorauszusehen, daß die neuen Unionsentwürse scheitern würden. Aber der Verlauf im Einzelnen gewährt doch ein gewisses Interesse, weil sich der deutsche Partikularismus in einer Stunde beispielloser Gefahr selten so charakteristisch gezeichnet hat, wie in dieser Episode.

Die erste Erfahrung machte Preußen am Hofe zu Cassel, ber nur um den Preis einiger Mebiatistrungen und der militärischen Leitung zu haben war. Bon Bignon, bem französischen Gesandten, für den Rheinbund bearbeitet und in Paris durch seinen Gefandten in gleicher Richtung gelockt, hatte ber burch seine Selbstsucht und seinen Beiz berüchtigte Kurfürst nur die eine Sorge, wie er sich am theuersten verkaufen könne. Durch Concessionen gelang es jett Preußen, ihn zur Unterzeichnung des norddeutschen Unionsentwurfes zu vermögen (20. August), natürlich unter Borbehalt der Beistimmung von Kursachsen. Aber Kursachsen zögerte, es hatte seine absonderlichen Gedanken, mit denen es allmälig und vorsichtig zögernd hervortrat. Und warum sollte es nicht? War boch seit der Auflösung des Reiches der Souveränetätsschwinbel in alle Köpfe gefahren und nicht nur an den Kurhöfen zu Dresben und Cassel trug man sich mit den Planen eigener gros fer Politik, auch in Bremen, Hamburg und Lübeck spukten schon Entwürfe eines besonderen hanseatischen Bundes, der neben Preußen, Sachsen, Hessen u. s. w. etwas für sich sein wollte\*). Während der Krieg immer unvermeidlicher herandrängte und wenigstens die militärische Vereinigung der nordbeutschen Gebiete schon

<sup>\*)</sup> S. Schmidt Geschichte ber preußisch=beutschen Unionsbestrebungen. II. S. 483. 497—499. 502.

qu einem Gebot der Nothwehr ward, war man noch nicht um einen Schritt vorwärts gekommen. Sachsen stellte zwar (31. Aug.) eine "erneuerte Verbindung mit Brandenburg und Hessen" in Ausssicht, aber man brachte es doch nicht dazu, daß es über seine mislitärische Hülfe eine bestimmte Jusage gab. Es schien sie dis zum Einmarsch der Preußen verschieben, sich also scheinbar zwins gen lassen zu wollen.

Das preußische Cabinet warb, wie sich erwarten ließ, burch die wachsenden Hindernisse nachgiebiger; diese Nachgiebigkeit steisgerte aber nur die Prätenstonen der Andern. Allmälig enthüllte sich der Plan Kursachsens, einen eigenen sächsischen Sonderbund zu gründen. Es wollte in seinem Kreise zunächst eine bundedstaatliche Einheit herstellen, natürlich mit eigenem Vorsit, auch wohl einigen leisen Mediatisirungsgelüsten und ohne die geringste Neigung, Preußen einen Vorzug oder eine ausschließliche Leitung einzuräumen\*). Die Sorge der kleineren Höse, namentlich in Thüringen, daß ihre Selbständigkeit gefährdet sei, ward nicht ohne Geschick genährt, der Verdacht auf Preußen gelenkt, damit die Dresdner Politif um so ungestörter ihren besonderen Interessen nachgehen konnte.

Es war nach dem Allem der Napoleonischen Diplomatie gewiß nicht schwer gemacht, alle biese Unionsplane zu vereiteln; ste gab sich aber gleichwol, so sehr es auch bie Abvokaten bes Bona= partismus abzuleugnen suchen, die überflüssige Mühe dagegen zu operiren, während sie bas Mißlingen ruhig hätte ber kläglichen Kirchthumspolitif ber Deutschen selber überlassen können, beren Widerstand wuchs, zumal Preußen versuchte, die Mitwirkung ber Andern zur Verpflegung bes Heeres in Anspruch zu nehmen. Denn während man in Dresben allmälig offen mit dem Gebanken einer sächsischen Union hervortrat, reifte auch in ben Hansestädten ber Plan eines hanseatischen Bundes mit einer besonderen Organisation. Bonapartistrende Stimmungen wirkten bort mit bem allers wärts angefachten Souveränetätsschwindel zusammen, diese und ähnliche Mißbildungen zum Leben zu fördern. Nicht nur die Rheinbundskönige waren von dieser Zeitkrankheit ergriffen, ber Hamburger und Bremer Senat waren ebenso ungeduldig, wie ein

<sup>\*)</sup> A. a. D. S. 521 541. 542 ff.

Zeitgenosse schreibt, "auf ben Trummern ber bisherigen Unterordnung unter Kaiser und Reich eine eigene selbständige Souveranetät zu errichten und wo möglich sich selbst zum souveränen Rath zu machen." In Waldeck und Lippe, die Heffen-Caffel mit lufternen Augen sich zur Mediatistrung ausersehen, regten sich Bunsche für ben Rheinbund, Oldenburg schien auf den Wink Rußlands zu warten, ehe es sich entschied. Mecklenburg-Strelit ging in die preußischen Entwürfe ein, aber ber Schweriner Herzog schrieb (3. Sept.) ganz stolz, er werbe neutral bleiben; so dankbar er ben preußischen Schut benuten wurde, wenn er sich in Gefahr glaubte, so bringend muffe er sich jebes Anstnnen einer Leistung zur Berpflegung verbitten. Diesmal riß denn boch selbst dem Ministerium Haugwig ber Faben ber Gebuld und es nahm Anlag, Diesem impotenten Hochmuth gegenüber ein brohendes Wort zu sprechen; aber es wagte biesen Bersuch boch nur gegen Medlenburg. Inzwischen hatten, ehe irgend ein sicherer Boben gewonnen war, bie Vorbereitungen zum Krieg begonnen; die in Berlin eröffneten Conferenzen ruhten (Ende September) von selber, seit der König und sein Ministerium im Lager waren. Der Versuch, im Lager die Berhandlungen fortzuseten, fand aber in ben sich brangenben Ereignissen ein rasches Ende. Freiwilligen Beistand leistete nur ber Herzog von Weimar, ber sein Commando übernahm und sein Jägerbataillon zur Verfügung stellte.

War ber nordbeutsche Bund jest nicht zu erreichen, so hatte in dieser bedrängten Lage auch schon der bescheidnere Zweck, ein Schus und Trusbündniß mit Sachsen und Hessen, für Preußen einen unzweiselhaften Werth. Aber man kam darüber so wenig zu einem klaren Abschluß wie über die Union. Sachsen rüstete zwar, allein es gab Napoleon und seiner Diplomatie zugleich ganz friedliche Versicherungen, mahnte Preußen ab, mit seinen Truppen einzurücken, zögerte den Allianzentwurf zu unterzeichnen und legte einen Gegenentwurf vor, durch den die Sache wieder verschleppt ward. Wie man sich dann endlich entschlossen, die sächssischen Truppen zu den preußischen stoßen zu lassen, ward doch auch Napoleon die Erklärung gegeben: man werde nicht offensiv versahren und die sächsische Gränze nicht überschreiten. Das veranlaßte denn wieder (29. Sept.) den König, den General Phull nach Presden zu schämpsen, und er

erhielt auch beruhigende Zusicherungen über diesen Punkt, aber eine Allianz oder eine Militärconvention kam ebensowenig zum Abschlusse, wie der nordbeutsche Unionsentwurf.

In ganz ähnlichem Falle befand sich Kurhessen; nur daß die Rolle, die der Kurfürst persönlich dabei spielte, viel unwürdiger war, als das Verhalten Sachsens. Wie er vorher zugleich mit den Franzosen und ihrem Rheinbund und mit Preußen kokettirt, um den möglichst hohen Preis für sich zu erlangen, so suchte er auch jest in den letten Stunden vor dem Kampfe diese doppels züngige Rolle durchzuführen. Als die ersten Unionsanträge kamen, war er gleich bereit gewesen, um ben Preis einiger Mediatisirungen Theil zu nehmen; wie er aber jest helfen und Opfer bringen sollte, suchte er sich herauszuwinden. Die preußischen Bemühungen im August und September, ihn zum militärischen Anschluß zu bewegen, waren fruchtlos gewesen; erst suchte er auszuweichen und hinzuhalten, und wie die Preußen eifriger in ihn brangen, lehnte er das ihm angebotene Commando ab, verweigerte die Mitwirkung seiner Truppen und protestirte gegen den Einmarsch der Preußen in sein Gebiet (Mitte September). sich Preußen gegenüber ganz die Politik zur Richtschnur zu neh= men, die dieses selber unter Haugwit Leitung ben großen Mächten Europa's gegenüber früher eingehalten hatte.

Noch gab man in Berlin die Hoffnung nicht auf, den Kurfürsten im letten Moment zur Theilnahme zu bestimmen, allein er beantwortete alle erneuerten Anträge nur mit dem Verlangen der Neutralität. Der früher entworfene Allianzvertrag ward jest bei Seite gelegt, wie ber Unionsentwurf. Bielmehr kam ber Kurfürst (2. October) selbst ins Lager nach Naumburg, suchte seine "bewaffnete Neutralität" zu- behaupten und nahm, als brei Tage später bas Blücher'sche Corps burch Cassel marschirte, ben Franzosen gegenüber die Miene an, sehr gefränkt zu sein und Protest eingelegt zu haben gegen die Verletzung seiner Neutrali= tät. Ueber den Kurprinzen, der preußischer General war und sich nun ins Lager begab, that er sehr entrüftet und zögerte auch auf die lette Aufforderung Preußens, die erst wenige Tage vor bem Ausbruch bes Kampfes an ihn gerichtet ward, sich einzulassen. Erst als man an der Saale stand, drei Tage vor der Schlacht bei Jena, kam ein Schreiben bes Kurfürsten (9. October), bas verspäteten Eiser für Preußen an den Tag legte\*). Wohl war es nachher nur die verdiente Züchtigung für diese politische Achselsträgerei, wenn Napoleon, als er mit Preußen sertig war, auf diese hessische Opnastie zuerst in Deutschland sein bekanntes,, a cessé de regner" angewandt hat.

Rapoleon war vom ersten Augenblicke an, wo ber übereilte Entschluß zum Rriege gefaßt warb, von Allem genau unterrichtet; er kannte jene Depesche Lucchesini's, bie in Berlin ben Ausschlag gab, früher als ber preußische Hof. Er war gerüftet auf ben Kampf mit Preußen und brannte vor Ungeduld, Rache zu nehmen für die Schwankungen vom Spätjahr 1805. Denn an keinem Kriege, den er bis jest geführt, hatte seine persönliche Leidenschaft so großen Untheil; sie pragte sich nachher in seinen Bulletins, in ben Friedensbedingungen und in der Behandlung, die er dem Lande werden ließ, sprechend genug aus. Die ruhige Ueberlegung sagte ihm wohl, daß die Ueberwältigung Preußens ein Erfolg zweischneibiger Art sei; sie vermehrte den Umfang und die Last seiner Politik, sie räumte ben letten Damm zwischen ihm und Rußland weg, sie legte ben Keim zu einem Wiberstande in ben Massen, dessen Wirkungen ihm verberblicher werden mußten, als die Kriege ber Cabinete. Drum haben auch seine Bertheidiger in dem Verfahren gegen Preußen den ersten folgenschweren Mißgriff seiner Politik gesehen und er selbst schien bisweilen zu schwanken, ob es klug sei, die Dinge so auf die Spipe zu treiben. Groll und der Uebermuth gewannen die Oberhand über die politische Berechnung.

Nun hatte Haugwiß nach der Mobilmachung die Kriegslift ausgesonnen, den französischen Kaiser durch trügerische Unterhandslungen hinzuhalten. Scheindar den Franzosen zu Gefallen ward Lucchestni abgerusen und der General Knobelsdorff hingeschickt (22. August), um dem Kaiser die friedsertigen Gesinnungen Preußens zu betheuern. Napoleon täuschte sich darüber nicht; er äußerte wohl troßig, als Knobelsdorff (7. u. 11. Sept.) die ersten Aubienzen bei ihm hatte, er werde Preußen mit allen Kräften ents

<sup>\*)</sup> S. Höpfner I. 311.

gegentreten und es angreifen, bevor Rußland helfen könne, aber er fügte auch hinzu, das Alles könne sich friedlich schlichten und die alte Freundschaft wieder angeknüpft werden, wenn Preußen augenblicklich die Entwaffnung eintreten lasse. Knobelsdorff aber war biesen Versicherungen um so zugänglicher, als ihn Haugwit selber in dem trügerischen Glauben erhielt, es sei mit dem Kriege fein rechter Ernft. Und wer burgte bafür, daß Haugwiß nicht auch jest noch sehr bereit war, wenn Napoleon die Hand zum Frieden hinstreckte, sie eifrig zu ergreifen? Daß Krusemarks Sendung nach Petersburg verzögert ward, um Knobelsborffs Antwort abzuwars ten, zeigt denn boch, daß man noch immer die Friedenshoffnungen nicht abgelegt! So war auch jest in dem Moment, wo die Rückfehr kaum mehr möglich war, die preußische Politik in eine falsche, schielende Richtung geleitet. Es ward gezögert, mit England, Desterreich und Rußland die engsten Einverständnisse anzufnüpfen, und diese Mächte selbst hatten nach den Dingen, wie ste vorlagen, nicht Unrecht, wenn sie noch in bem Augenblicke nicht ernstlich an Krieg glaubten, als sich bie Heere bereits an ber Saale kampffertig gegenüber standen. Gine neue Denkschrift, welche außer Stein von den Prinzen Heinrich, Wilhelm, Louis, bem Prinzen von Dranien, den Generalen Phull und Rüchel unterzeichnet war, erbat (2. Sept.) vom König die Entfernung ber Cabinetsräthe und des Ministers Haugwig, die allein Festigkeit und Ruhe in die Gemüther zurücksühren und gegründete Hoffnung auf einen guten Ausgang geben könne. Aber ber König nahm ben ungewöhnlichen Schritt noch ungnäbiger auf, als ben frühes ren Versuch, der im Mai gemacht worden war\*).

Es konnte Napoleon nur nüten, Preußen in Musionen zu erhalten, die dessen rasche und rücksichtslose Thätigkeit lähmten und ihm selber noch eine kurze Frist zur Rüstung gaben. So war denn auch Laforest in Berlin instruirt, jeder bestimmten Ausstunft auszuweichen. Er solle, schrieb ihm am 12. Sept. Talleys rand, wenn immer möglich, nichts Schriftliches von sich geben, lieber, wenn man ihn dränge, sich krank melden. Die französischen Truppen, schrieb er ihm acht Tage später, würden sich gegen Ende September den preußischen Gränzen nähern; wenn die Nachricht

<sup>\*,</sup> Bert, Steins Leben I. 347 ff.

bavon nach Berlin komme, solle er sich unwissend stellen, eine Sendung an Berthier andieten und erst im alleräußersten Kalle die Thatsache einräumen, auch den Rückzug der Truppen versprechen, salls Preußen sosort entwassne\*). So war auch noch im letten Moment Haugwit, wo er täuschen wollte, selber der Setäuschte. Während Knobelsdorff in Paris friedliche Versicherungen hörte, Laforest in Berlin sich unsichtbar machte, brachte der Moniteur vom 27. September schon ein Rundschreiben an die Rheindundsfürsten, das ihnen die Ausrüstung ihrer Contingente befahl, und die französischen Armeen waren schlagsertig zum Ausbruch. In der Nacht vom 24. Sept. verließ Napoleon selber seine Hauptstadt und begab sich an den Rhein.

Er verfügte nicht allein über die Hülfsquellen Frankreichs, Hollands, Italiens und eines Theiles von Deutschland, sondern er hatte auch ben großen Vortheil, seine siegreiche Armee von 1805 schlagfertig fast an ben süblichen Gränzen Preußens vereinigt zu hal-Die Verwickelung wegen Cattaro hatte ihm ben erwünschten Vorwand gegeben, die Bedingung des Friedens, welche die Raumung Deutschlands gebot, unerfüllt zu lassen. So ftand im Som= mer des Jahres 1806 Soult mit 30,000 Mann am Inn und der Isar und hatte chenso viel Baiern und Württemberger zur Seite; Rey war in gleicher Stärke in Oberschwaben, Davoust mit einer etwas stärkeren Urmce im Hohenloheschen und am Neckar aufge= stellt, Bernadotte hielt mit 40,000 Mann bas Ansbach'sche, frankischen Bisthumer und einen Theil der Oberpfalz besett, mahrend Augereau und Lefebore, jeder mit etwa 20,000 Mann, am Main von Schweinfurt an bis über Frankfurt hinaus ausdehnten. Ueber zweimalhunderttausend Mann waren also von Oberbaiern bis an ben Thüringer Wald vereinigt und konnten in kurzer Zeit schlagfertig sein. Berthier empfing in München bie Befehle bes Raisers und leitete von dort aus alle nöthigen Vorbereitungen. Um die Mitte September wurden die Marschälle angewiesen, sich in Franken zu concentriren, um auf ein gegebe= nes Zeichen rasch gegen Preußen vorzurücken; doch sollten sie vorerst noch alle Vorsicht anwenden, bis man zu den Waffen greife, Verstellung und Klugheit üben und ben Kaiser handeln

<sup>\*)</sup> S. Lefebvre II. 364.

Um 24. Sept. gab Berthier die entscheidenden Befehle. Bernadotte sollte am 2. October sich, bei Bamberg concentriren, Davoust ihm einen Tag später bort folgen; Augereau war angewiesen, sich um dieselbe Zeit zwischen Frankfurt und Gießen aufzustellen, Lefebore sollte zu gleicher Frist im Würzburgischen, Rep bei Ansbach vereinigt sein, Soult sich in ber Rahe von Amberg marschfertig halten. Von den Rheinbundstruppen waren die Württemberger (8000 M.) auf ben 3. Oct. nach Elwangen, die Babner (4000 M.) in die Rähe von Mergentheim beordert, das barmstäbtische Contingent von 6000 Mann war Augereau zuge= theilt, die Baiern hatten Passau, Kufstein, zum Theil auch Braunau zu beden, ein Corps von 15,000 Mann zwischen Inn und Jiar aufzustellen und ein Corps von 7-8000 Mann bei Eichstädt mit der französischen Armee zu vereinigen. Am 28. Sept. ward das Hauptquartier nach Würzburg verlegt; am gleichen Tage traf Napoleon selbst in Mainz ein. Wie es ihnen anbefohlen war, so vorsichtig und mit so wenig Aufsehen hatten die Marschälle seine Befehle vollzogen. Um 3. Oct. näherte fich Bernabotte über Lichtenfels und Kronach, Lefebore, dessen Stelle nachher Lannes einnahm, in der Richtung von Schweinfurt und Königshofen der sächsischen Gränze, indeß Davoust bei Bamberg stand, Soult auf dem Marsche bahin war, Ney sich von Rürnberg naherte und die Corps von Augereau, Murat nebst der Garde unter Bessières sich von Würzburg aus in Bewegung setten. Hier war auch am Abend des 3. Oct. Rapoleon angekommen. Mit musterhafter Präcision wurden alle Anordnungen getroffen; Vorräthe, Waffen und Munition noch einmal genau geprüft, die Kranken und Ermüdeten zurückgelaffen, alles überflüssige Gepäck beseitigt, Brod für vier Tage mitgegeben, überhaupt Alles auf die möglichste Raschheit der Action vorbereitet. In drei Heeresmassen, so lautete ber einfache Plan Napoleons, sollte der Marsch nach Sachsen vor sich gehen; Soult mit 35,000 Mann, hinter ihm Nen mit 21,500 und das bairische Corps bildeten den rechten Flügel; Bernadotte mit beinahe 24,000, Davoust mit 33,000, bann der größere Theil der Cavalleriereserve und die Garde, zusammen eine Macht von mehr als 70,000 Mann, bas Centrum, bei bem sich Napoleon selbst befand und das über Kronach, Lobenstein und Schleiz vorgehen sollte; ber linke Flügel, aus Lannes' Corps

mit etwa 23,000 M. und aus dem durch die Bereinigung mit den Darmstädtern etwa gleich starken Corps Augereau's zusammengesett, sollte über Codurg, Gräsenthal und Saalseld vorgehen. Außer den Rheindundstruppen und einem Corps, das sich unter Mortier dei Mainz sammelte, waren also gegen 200,000 M. gegen Preußen in Bewegung\*). "Mit dieser ungeheuern Uebermacht, schried Naposteon selbst an Soult, auf einem schmalen Raum vereinigt, habe ich es in meiner Gewalt, den Feind überall, wo er Stand halten will, mit doppelten Krästen anzugreisen."

Preußen hatte burch seine Mobilmachung eine Felbarmee von etwas über 130,000 Mann aufgebracht, die sich burch die Bereinigung mit den Sachsen auf 150,000 steigerten \*\*); es war also nicht einmal die ganze Streitfraft in Bewegung und preußische Duellen selbst geben an, daß zwischen 30-40,000 M. in Oftpreu-Ben, Polen und Schlesten immobil geblieben find. War es übel angebrachte Dekonomie, ober Besorgniß wegen Polen, ober ber Gedanke, daß man damit eine Reservearmee hinter fich laffe, oder wirfte auch hier die Halbheit lahmend ein, die alle Entschlusse und Maßregeln ber Zeit bezeichnet — in jedem Falle schwächte man baburch seine Kraft zum ersten Schlag und schuf sich keinen von den Vortheilen, die man in Rechnung gezogen haben mochte. Diese Unvollkommenheit der Ausrüftung gab sich aber noch in mancher andern Richtung kund; die Festungen waren zum Theil unzureichend versorgt, die Waffenvorräthe klein, Verschanzungen an den Flußübergängen hatte man keine herstellen laffen. leitender und durchgreifender Wille war nicht vorhanden; der König, der seiner eigenen schlichten Einsicht zu wenig vertraute, hörte Alle, die sich berufen fühlten mitzureden, ein Gutachten drängte bas andere, eine Meinung widerlegte die andere, wie sich wohl

<sup>\*)</sup> Nach Mathieu Dumas 139,818 Mann Infanterie, 40,613 Mann Capvallerie, 15,391 Mann Artillerie, Pioniere u. s. w., 3118 Mann Genietrup: pen, zusammen 198,940 Mann. S. Höpfner, ber Krieg von 1806 und 1807. I. S. 202 ff.

<sup>\*\*)</sup> Höpfner, der überall aus authentischen Quellen geschöpft hat, rechnet 107,290 Mann Infanterie, 30,344 Mann Cavallerie und 4277 Mann Artillerie, ohne die Artillerie und Pontontrains. Nach Abzug der Abtheilungen in hammeln und Nienburg und der in solchen Fällen gewöhnlichen Defecte mochten es dann 130,000 Mann disponibler Truppen sein.

benken läßt, nicht zum Bortheil eines Staates, in bem es mehr als in jedem andern überliefert war, daß ber König selber commandirte.

ersten Augenblicke nach ber Mobilmachung waren bie Truppen nur in der natürlichen Berechnung aufgestellt worben, um gegen jeden überraschenden Angriff von irgend einer Seite gesichert zu sein. In Hannover stand ein Corps, bas nachher Ruchel commandirte, in Westfalen ein anderes unter Blücher; wieber ein anderes sammelte sich bei Magdeburg, wohin sich die Garnisonen von Berlin und Potsbam und bie noch übrigen markischen Regimenter zogen; Kalfreuth stand mit einem in Pommern, um, wenn man von Schweden nichts mehr zu besorgen hatte, ebens falls gegen Magbeburg abzumarschiren; die schlesischen und sübpreußischen Regimenter, später vom Fürsten von Hohenlohe geführt, standen im westlichen Schlesten gegen Sachsen hingewendet; an sie sollte sich auch Tauenzien mit seinem kleinen Corps im Baireuthischen anschließen. Zu Ende bes August bereitete man neue Aufstellungen vor, in benen sich zuerst ber Gebanke einer Offensive anfundigte. Die märkischen und die bei Magbeburg verfammelten Truppen sollten unter bem unmittelbaren Befehle bes Herzogs von Braunschweig die Hauptarmee bilden, bei der sich auch der König befand; ihre Aufstellung sollte längs der Saale von Halle abwärts sein. Rüchel hatte seine Aufstellungen an ber Leine im Göttingenschen, Blücher bei Paderborn zu nehmen und sich wo möglich an die Kurhessen anzuschließen; die in Schlesten aufgestellten Streitfrafte waren zum Einmarsch nach Sachsen bestimmt, um sich mit bem sächsischen Contingent zu vereinigen. servecorps, aus den westpreußischen Truppen gebildet und der Führung des Herzogs Eugen von Bürttemberg übergeben, sollte seis nen Marsch zunächst gegen Küstrin soviel wie möglich beschleunis Wie man dann die ersten genaueren Rachrichten über bie Starte bee Zeindes erhielt und fich überzeugte, bag terfelbe im Stande sei, rasch und mit überlegenen Rraften ten Angriff zu beginnen, murte (8. Gevt.) eine weitere Anordnung getroffen; tie Hauptarmee sollte nich tanach bei Raumburg sammeln unt auch tie übrigen Streitfrafte nich vormarts nach Guten bewegen, um "tem Zeinte so fruh als möglich eine Hauptschlacht in Sachjen ju liefern, ebe ter Enthunasmus, welcher tie Armee befeelt, abnimmt unt ihre Rraft turch Fatiguen ericopft wirt."

ŀ,

In biesen bebächtigen militärischen Schritten spricht sich wie in ben biplomatischen beutlich genug aus, baß der Entschluß zum Krieg noch nicht ohne Rückhalt gesaßt war und die trügerischen Hossenungen auf Friedensbotschaften aus Paris im Lager wie im Cabinet die rasche Thätigkeit lähmten\*). Auch die vergebliche Hossenung auf den Anschluß Kurhessens wirkte lähmend und verswirrend ein; zu den nußlosen Hins und Hermärschen und Berzögerungen kam dann die Noth der Berpstegung und eine Menge von Misständen, worin sich die Friedensarmee verrieth. Ein Theil der Munitionsvorräthe ward erst jest verfertigt; Mineurs, Piosniere, Munitionscolonnen, Lazarethanstalten gab es nicht, die Berpstegung war Leuten überlassen, die erst ihre Ersahrungen sammelten und natürlich mit dem schrankenlosen Requisitionssysteme der Franzosen nicht concurriren konnten; das Kundschafterwesen war ganz vernachlässigt\*).

Um peinlichsten war es indeffen immer, die Einheit im Oberbeschle zu vermissen, und die Zusammensetzung des Hauptquartiers war nicht bazu angethan, diese Lücke weniger schmerzlich empfinben zu lassen. Am 23. September war ber König mit ber Königin zu Naumburg eingetroffen; in seiner Umgebung befanden sich der greise Möllendorf, die Generalmajors Phull, Zastrow und Köckerit, die Obersten Kleist und Rauch. Auch Haugwit und Lucchesini, der furhessische Minister Wait und ein fächsticher Bevollmächtigter hatten sich bort zusammengefunden. Zum Oberfeldherrn war der Herzog von Braunschweig bestimmt, zu dessen Charafteristif wir nach der früheren Darstellung des Krieges von 1792 und 1793 wohl nichts mehr hinzuzufügen brauchen \*\*\*). Was dem friegserfahrenen und einsichtigen Feldherrn vierzehn Jahre früher den Erfolg entwunden hat, der Mangel einer feurigen Thatfraft und eines rasch zugreifenden Entschlusses, das Schwanken zwischen eigener besserer Einsicht und fremdem Einfluffe, die Scheu vor jeder fühnen Berantwortlichkeit — bas war seitdem bei bem

<sup>\*)</sup> S. das Schreiben bes Königs vom 8. Sept. a. a. D. I. 132.

<sup>\*\*)</sup> S. (Rühle von Lilienstern) Bericht eines Augenzeugen von dem Felts zuge von 1806. I. 29. 35 ff. II. 93. 101 f. Wgl. Aus tem Nachlasse bes Gesneral v. d. Marwis II. 5.

<sup>\*\*\*)</sup> S. Band I. S. 423 f.

71 jährigen Greise eher schlimmer als besser geworben. Sein Bertrauen war noch geringer als bamals. Er klagte gegen seine Um= gebung über Hohenlohe, nannte Rüchel einen Fanfaron, ben Marschall Möllendorf einen abgestumpften Greis, den General Ralf= reuth einen listigen Ränkeschneiber, die Generale zweiten Ranges talentlose Routiniers, und warf dann wohl die Frage auf: und mit solchen Leuten soll man Krieg führen gegen Napoleon? Rein, der größte Dienst, den ich dem König leisten kann, ist es, wenn es mir gelingt, ihm ben Frieden zu erhalten. Dem Herzog stand als jüngerer Rivale ber Fürst von Hohenlohe-Ingelfingen gegen= über, ber in ben Revolutionsfriegen mit Glück und Ehren gefoch= ten, seine eigene Begabung vielleicht überschätte, sich in seiner Unterordnung unter den Herzog nicht behaglich fühlte und durch eine widerspruchsvolle und eigenwillige Haltung gegenüber dem Oberbefehlshaber nicht selten verdarb, was er mit seinem Talent und seiner Erfahrung bem Ganzen hätte nüten können. Dieser Widerspruch stammte weniger von ihm selbst als von einem Manne, beffen Einflusse er sich völlig hingab, bessen Einfälle er gern wie seine eigenen Ideen ausmünzte. Es war ber Oberst Massenbach, dem die competentesten Beurtheiler Geist, Phantasie, Thätigkeit nicht bestritten, an dem sie aber Tact, sicheres Urtheil, Klarheit und Consequenz, namentlich wo ce die Ausführung galt, wöllig vermißten \*). Er hatte das Gepräge eines rastlosen Planmachers, eines raisonnirenden Talentes, das gern die Miene des Alles überschauenden Genies annimmt, und war zugleich der eigentliche Repräsentant ber gelehrt und tiefsinnig flingenden Generalstabs= weisheit jener Tage, die wir früher mit den Worten eines ausgezeichneten preußischen Militärschriftstellers gezeichnet haben. Da= bei war er von dem Wahne betäubt, Preußens Heil sei allein in einer Verbindung mit Napoleon zu suchen, war also nicht mit dem Herzen bei biesem Rriege; wie seine spätere Schriftstellerei beweist, fehlte ihm auch die rechte Pietät und Anhänglichkeit an ben Staat, ber sein zweites Vaterland geworden war. In diesem

<sup>\*)</sup> Außer der Charakteristik nach Clausewiß, die Höpfner I. 152 gibt, findet sich namentlich bei dem General v. d. Marwiß ("Aus dem Nachlasse zc. Berl. 1852. I. 140 ff.) eine anschauliche Schilderung Massenbachs. Ebendas. II. 58 f. über Hohenlohe. Wgl. auch Müffling "Aus meinem Leben" S. 7 f. über die Persönlichkeiten des Hauptquartiers.

Iwiespalt widerstrebender Persönlichkeiten ging bann vollends alle Einheit des Oberbesehls verloren; ausgezeichnete Kräfte, die auch im leitenden Hauptquartiere vorhanden waren, wie Scharnhorst, der Chef des Generalstades beim Herzog, erlangten nicht die Bebeutung, die ihnen gebührte.

21m 24. und 25. Sept. fand im Hauptquartiere eine Berathung statt, der außer dem König und dem Herzog die angesehenften Officiere aus bes Königs Umgebung und aus bem Generalstade beiwohnten; das Ergebniß war die Annahme eines Angriffsplanes, ben der Herzog vorgeschlagen hatte. Noch waltete die Hoffnung vor, man könne ben Feind, bevor er schlagfertig und vereinigt sei, überraschen und durch eine geschickte Offensive, die zubem allein ben Trabitionen und der Lage der preußischen Armee zu entsprechen schien, seiner Ueberlegenheit einen Bortheil abgewinnen. Der Plan war also, mit entscheibender Uebermacht unerwartet auf die französischen Linien zu fallen und sie in ihrer Mitte zu burchbrechen, bevor sie sich in ganzer Stärke sammeln könnten. Bu bem 3wecke sollte einmal zur Rechten Rüchel burch Demonstrationen ben Feind täuschen, bis über Fulba vorgeben und den Schein erwecken, als sei er die Avantgarde der Haupt= armee, die nach dem untern Main und Rhein vordringen wolle; zur Linken dann Tauenzien mit einem kleinen Corps sich bei Hof aufstellen und burch Bewegungen gegen Nürnberg und Amberg hin die Aufmerksamkeit des Feindes beschäftigen. Durch diese Demonstrationen gebeckt, ware bann bie Hauptarmee am 2. Det. aus ihren Stellungen an ber Saale aufgebrochen, um vereinigt mit dem Hohenlohe'schen Corps über den Thüringer Wald und die Werra vorzugehen und je nach den Rachrichten, die man vom Feinde empfing, in der Richtung auf Schweinfurt ober auf Bam= berg den Feind aufzusuchen. Auch jett freilich, wie dieser Angriffs= plan gefaßt ward, war man noch nicht über die diplomatisirende Halbheit hinweg und beschloß, die Feindseligkeiten nicht vor dem 8. October zu beginnen, weil an diesem Tage noch eine Antwort Napoleons erwartet wurde. Bis dahin konnte sich allerdings Manches geändert haben. Schon gleich nachdem man sich über den Plan geeinigt, trafen sichere Nachrichten über die Bewegungen des Feindes in Franken, seine Concentrirung gegen den Main hin im Hauptquartier zu Naumburg ein; bald erfuhr man die Ankunft

Rriegsschauplatze befördert wurden. Es ward beschlossen, die Beswegungen noch etwas früher zu beginnen und schon am 1. Oct. aus den Stellungen an der Saale nach dem Thüringer Walde und der Werra auszubrechen.

Der neue Operationsplan war im Gange, und die indessen eingetroffene Botschaft, daß Napoleon nach Würzburg komme und sich bort und an ber frankischen Saale ansehnliche Streitfrafte fammelten, hatte seine Durchführung nicht gestört, als plöglich neue Eindrücke auf die unentschlossene Seele des Urhebers herüberwirkten. Es kamen ihm, vielleicht burch Lucchesini\*), die irrigen Rachrichten zu, Rapoleon werbe hinter ber frankischen Saale ben Angriff abwarten; benn er wünsche ben Krieg nicht und wolle am wenigsten als der angreifende Theil erscheinen. Der Herzog, von Anfang an ohne rechtes Bertrauen in diesen Krieg und im Stillen immer von bem Wunsche beherrscht, man fonne ben ungleichen Rampf vermeiben, mag unter bem Einbrucke ber trugeris schen Botschaft boch noch einmal ber Hoffnung einer friedlichen Lösung nachgegeben haben. In jedem Falle verlor er die Lust zu feinem Angriffsplane, und wie es seine unentschlossene Ratur mit sich brachte, schob er nun gern die Verantwortlichkeit von sich und fing von Neuem an, hinter weitläufigen Conferenzberathungen feine Verlegenheiten zu verbergen. So ward benn seit bem 4. Det. in dem neuen Hauptquartiere zu Erfurt wieder Rath gepflogen, was zu thun sei. Der Herzog fragte Hohenlohe und Massen= bach um Rath, von benen er wußte, daß sie seinen Ungriffsplan nie gebilligt und nur mit Widerstreben an der Vollziehung Theil Während die Einen meinten, man solle vorgenommen hatten. läufig in Thuringen zwischen Gisenach, Weimar, Camburg eine

<sup>\*)</sup> So versichert Massenbach in den Denkwürdigkeiten II. 1. 66 f. Lucchesini II. 117 f. stellt es in Abrede. Wir gestehen, daß es uns schwer wird, zwischen der Glaubwürdigkeit der beiden Zeugen eine Entscheidung zu tressen. Uebrigens zeugt auch Haugwis diesmal gegen Lucchesini, s. Fragment des mémoires inedits S. 41 ff. Glaubwürdig wird die Sache durch Müssting, der a. a. D. S. 16 versichert: Noch klingt es in meinen Ohren, wie Lucchesini nach seiner Ankunft aus Paris im königl. Hauptquartier Naumburg auf des Herzogs Frage über Napoleons Absichten ihm erwiederte: Monseigneur — il ne sera jamais l'agresseur, jamais, jamais. Eine innere Zufriedenheit überzog bei diesen Worten das Gesicht des Gerzogs.

abwartende Stellung einnehmen, die Anderen eine Recognoscirung zu versuchen vorschlugen, verfocht ber Hohenlohe'sche Generalstab, namentlich Massenbach, eifrig die Ansicht, die Franzosen würden burch bas Baireuth'sche in Sachsen vorbringen und bie preußische Armee links umgehen, weshalb man auf's rechte Saalufer hinüberrücken unb im Baireuth'schen sich zur Offensive concentriren muffe. dieser Meinung Richtiges war, dem ist, wie es scheint, durch die verworrene Art, wie Massenbach sie verfocht, die überzeugende Kraft benommen worden. Wenigstens fand ber in dieser Lage zutreffende Rath Scharnhorsts: es komme im Kriege weniger darauf an, was man thue, als daß es mit gehöriger Einheit und Rraft geschehe, man solle barum Massenbachs Vorschlag annehmen, ihn aber auch ohne Berzug und mit größter Unstrengung burchführen, den Beifall bes Kriegsrathes nicht. Aus dem Gewirre verschies bener Meinungen ging bann ber bezeichnende Entschluß hervor eine große Recognoscirung vorzunehmen \*). Man wird babei an bas Wort von Clausewiß erinnert, ber bie Recognoscirungen als einen Act ber Verlegenheit bezeichnet, zu bem man bann gewöhnlich greife, wenn es an Unternehmungsgeist fehle, und man boch des Scheines halber etwas thun wolle \*\*). So schien es auch der König anzusehen, denn er verwarf ben Plan und fand es nachher genügend, daß ein Hauptmann es unternahm, die Stellungen des Feindes zu recognosciren. Am 6. endlich, nachdem kostbare Zeit verloren und Verwirrung genug angerichtet war, beschloß man doch, zwischen Gotha, Erfurt und der Saale solche Stellungen zu nehmen, die es leicht machten, den früher von Massenbach verfochtenen Linksabmarsch auszuführen. "Ich habe beschlossen, schrieb ber König am 7. Oct. an Rüchel, die Armee zwischen Gotha, Erfurt und Weimar in eine solche concentrirte Stellung zu bringen, daß man die Truppen an einem Tage versammeln kann. Ich habe babei als Grundsatz angenommen: bem uns auf bem linken Flügel umgehenden Feinde mit der Hauptarmee und dem Hobenlohe'schen Corps vereinigt entgegen zu gehen und felbigen anzu-

<sup>\*)</sup> Müffling S. 18. 19 gibt eine anschauliche Schilderung solcher Conferenzen. Phull hatte wohl Recht, wenn er ausrief: "Was soll aus einem so verwünschten Weinungspikenik herauskommen?"

<sup>\*\*)</sup> Clausewip' hinterlaffene Werfe. V. 125.

greifen, wobei sich aber unmöglich die Zeit, wann, und der Ort, wo dies stattfinden könnte, im Voraus bestimmen läßt. Während dieser Bewegung bleibt jedoch nichts übrig, als unsern rechten Flügel, das Rüchel'sche Corps, so lange zu refüsiren, bis nach einem auf dem linken Flügel geschehenen Schlage derselbe wieder begagirt werden könnte\*)."

Während man zu Erfurt berieth, war Napoleon (6. Oct.) in Bamberg angekommen und traf seine Anstalten, die preußische Armee zu umgehen. Lannes und Augereau, also der linke Flügel, so war die Anordnung, sollten (7. u. 8. Oct.) über den Main gehen und sich gegen Coburg wenden, Murat dei Kronach eintreffen, Davoust und die Garden sich ebendahin ziehen, Bernadotte die Richtung auf Saalburg und Lobenstein einschlagen, also das Centrum in der Stärke von 80—90,000 Mann auf der Leipziger Straße vordringen. Auf der Rechten sollte Soult am 7. von Baireuth ausbrechen, am 9. sich Hof nähern, Ney ihm etwa einen halben Tagmarsch solgen.

In Bamberg erhielt Rapoleon (7. Oct.) bas preußische Ulti= matum und ein Schreiben Friedrich Wilhelms III., zwei Acten= stude, die Knobelsborff zu seiner lebhaften Ueberraschung erst nach des Kaisers Abreise erhalten hatte, und die ihm von Talleprand nachgesenbet wurden. Das Ultimatum verlangte in trocenem Tone die unverzügliche Räumung Süddeutschlands von den Franzosen, die ungehinderte Zulassung des norddeutschen Bundes und die Schlichtung der noch übrigen streitigen Interessen, wobei vor Allem Wesel an Berg, die drei westfälischen Abteien an Preußen zurückgestellt werben sollten. Auf diese Forberungen, hieß es, er= warte ber König bis zum 8. Oct. die Antwort. So wunderlich bei so viel Verzagtheit so viel Trop erscheinen mag, wir haben aus ben Berathungen des Hauptquartiers ersehen, daß man sich in der That Hoffnung machte, diese vierundzwanzigstündige Frift, bie man Napoleon und seinen 200,000 Mann stellte, werbe von Erfolg sein!

Rapoleon beantwortete das Ultimatum mit höhnischem Uebersmuthe und im Tone der Wachtstube. "Man gibt uns, schrieb er an Berthier, ein Rendezvous auf den 8. Oct.; ein Franzose läßt

<sup>\*)</sup> S. Bopfner a. a. D. I. 218 f.

nie auf sich warten. Man sagt aber, eine schöne Königin wolle Beuge sein bei ben Rämpfen, gut, wir wollen artig sein und ohne Aufenthalt nach Sachsen marschiren." Den Brief bes Königs, der allerdings auch nach Ansicht der Freunde Preußens zu weits schweifig und in einem unpassenden Tone gehalten war \*), nannte er in seinem ersten Bulletin "ein schlechtes Pamphlet, wie fie bas englische Ministerium für fünfhundert Pfund jährlich verfertigen laffe." Darin fünbigte sich ber Ton ber Bulletins von 1806 an. Schon bas erste enthielt eine ganze Blumenlese solcher Robbeiten und führte auch bereits jenen Feberfrieg gegen bie Ronigin Luife, dessen sich der lette französische Soldat hätte schämen muffen. Die Königin war als Amazone geschildert, wie fie zu Pferbe faß und in Dragoneruniform den Kriegsbrand schürte! Man wußte in der That nicht, worüber man mehr erstaunen sollte: über den Mangel jedes ritterlichen Zuges in dem Raiser, ober über die "große" Ration selber, die sich mit so platten Gassenwißen regaliren ließ!

Der gleiche Ton vermessensten Uebermuthes, aber zugleich geschickt berechnet auf die Stimmungen der Armee, sprach aus der Proclamation, die er am 6. Oct. in Bamberg ans Heer erließ. "Sie wollen, hieß es darin, daß wir beim Anblick ihrer Armee Deutschland räumen! die Unstinnigen!!!... Soldaten, es ist Reiner unter Euch, der auf einem anderen Wege als dem der Ehre nach Frankreich zurücksehren möchte. Nur unter Triumphbogen dürsen wir dahin zurücksommen. Sollen wir darum den Jahreszeiten, Meeren, Wüsten getrott, das vereinigte Europa besliegt, unsern Ruhm von Ost nach West getragen haben, um wie Ueberläuser in unser Vaterland zurückzusehren, damit man sagen kann, der französische Abler sei dei dem Anblick der preußischen Armeen erschreckt gestohen?"

Das war die Stimmung, von der man im preußischen Hauptsquartier noch dis zuletzt eine nachgiedige Antwort erwartete. Dem König blieb nun nichts übrig, als sich auf den äußersten Kampfzu rüsten und in einer schlichten, warmen Ansprache an Volf und Heer auf das hinzuweisen, was auf dem Spiele stand. Sieden Jahre später hat er in einem berühmten Aufruse den rechten Ton

<sup>\*)</sup> S. Gent in dem Tagebuch II. 235. Napoleon beantwortete ihn erft zwei Tage vor der Schlacht bei Jena.

angeschlagen, ber zu bem Herzen brang; auch jest hätte bie kurze und einfache Anrede aus ber Feber von Gent genügt, die ber König erließ. Aber die Staatsmanner, die Preußen so tief herabgebracht, wollten, wie es schien, ihm feine Demuthigung ersparen. 21m 9. Oct. erschien zu Erfurt ein Manifest, bas, von Lombard verfaßt und burch Gent wenigstens von ben ärgsten Taktlosigkeis ten gereinigt \*), die undankbare Aufgabe übernahm, burch einen Rückblick auf die Vergangenheit die eigene Politik zu rechtfertigen. Darin war den Franzosen bis auf bas Consulat und die Revo= lution zurud ein so reiches Register ihrer Sünden vorgehalten, daß man mit Recht fragen mußte: wie konnte Preußen gegen bieses Frankreich eine so lange Reihe unwürdiger Nachgiebigkeiten üben? Zugleich rühmte sich in bem Manifest die preußische Politik ihrer Nachgiebigkeiten und Freundschaftsbienste gegen ben frem= ben Zwingherrn, in bemselben Athem, wo sie ihn auf's heftigste anklagte. Es war, wie englische Blätter bitter sagten, die Sprache einer Verführten, die ihrem Verführer alle Schwachheiten vorwirft, bie sie für ihn gehabt hat. Der Eindruck mußte nach beiben Sei= ten gleich übel sein; Rapoleons korsische Rachsucht ward burch bie Vorwürfe auf's Aeußerste gesteigert und die Achtung ber übrigen Welt burch bie Bekenntnisse, womit man die Anklagen würzte, nicht gewonnen.

Die Rachrichten ber letten Tage ließen kaum eine Täuschung mehr zu über die Stärke und Richtung der feindlichen Massen; man beschloß daher (8. Oct.) im Hauptquartier, seine Stellungen, enger zusammenzuziehen. Die Hauptarmee ward zwischen Gotha, Erfurt und Weimar vereinigt, Rüchels und Blüchers Truppen sollten sich ebenfalls Gotha und Erfurt nähern, Tauenzien sich zum Hohenlohe'schen Corps zurückziehen, die Reserve unter Eugen von Wärttemberg von Magdeburg gegen Halle und, je nach den

<sup>\*)</sup> S. Gent Tagebuch II. 237 ff. Das Manisest selbst in den Europ. Annalen 1806. IV. 107 ff. Bur Geschichte der zu Erfurt ausgearbeiteten Actenstücke sinden sich bei Gent a. a. D. 264 f. 285 ff. charakteristische Notizen. Als Beitrag zur Signatur der Zeit verdient auch eine Proclamation Friedrichs von Württemberg Erwähnung, die er damass gegen Preußen erließ (Europ. Annal. IV. 125). Dieser würdige Trabant Bonaparte's hat auch damass einen Censor gestraft, weil er die Schmähungen gegen Königin Luise gestrichen hatte. S. Lebensbilder aus dem Befreiungstriege. I. 399.

Umständen, noch näher heranrücken. Im Hohenlohe'schen Hauptsquartier war man freilich jest nur noch eifriger der Meinung, daß nur ein rascher Uebergang über die Saale heilsam wirken könne, und folgte mit sichtbarem Widerstreben den neuen Anordnungen. Es zog den Kürsten und seinen Rathgeber Massendach immer nach dem rechten User, während im Hauptquartier die Concentrirung auf dem linken verfügt ward, und die wiederholte Weissung des Herzogs, daß er sich nahe dei der Hauptarmee halten und jedenfalls den Flußübergang nicht beginnen solle, ehe es mit der ganzen Macht geschehe, hinderte nicht, daß der Fürst leise Absweichungen wenigstens versuchte, gleichsam als hosse er durch diese eigenmächtigen Bewegungen die übrige Armee in seine Richtung mit hineinzuziehen.

Das gemischte Corps unter Tauenzien, das bei Hof stand und sich mit Hohenlohe vereinigen sollte, war am 8. Oct. vor bem Unbrange ber Franzosen unter kleinen Plankeleien gegen Schleiz zurückgewichen, bestand bort am andern Morgen ein Gefecht, bas anfangs nicht ungünstig verlief, mußte sich indessen vor dem überlegenen Gegner gegen Auma zurückzichen und konnte nicht hinbern, daß die Nachhut, die den Rückzug deckte, in ein nachtheis liges Gefecht verwickelt ward, das trot alles tapferen Widerstandes, namentlich der Reiterei, gegen 600 Mann kostete. Die Franzosen hatten sich an diesem Tage (9. Oct.) mit ihrem rechten Flügel, Soult und Ney, Hof genähert; ihr Centrum stand theils auf ben Straßen gegen Auma und Neustadt, theils bei Lobenstein und Ebersdorf; auf ihrer Rechten hatte Lannes die Vorposten ber Hohenlohe'schen Avantgarde, die unter Prinz Louis stant, zuruckgeschoben und war angewiesen, wenn sich Augereau mit ihm ver= einigt habe, Saalfelb anzugreifen.

Saalseld war durch seine Magazine von Bedeutung; auch schien es bedenklich, den Feind in einem Augenblicke, wo vielleicht der Uebergang der Preußen auf das rechte Saaluser stattsand, sich dieses Punktes bemächtigen zu lassen, von wo er sich rasch zwisschen die preußischen Colonnen auf den beiden Usern des Flusses hineindrängen konnte. Den Prinzen Louis reizte natürlich der Beschnei, den Feind von Saalseld zurückzuwersen, dann über ken Fluß zu gehen und auch die jenseits über Schleiz vordringenden Franzosen zu schlagen. Es war vielleicht keine glückliche Wahl,

einem Prinzen, beffen Stellung ihm mehr Eigenmacht gab und dessen Persönlichkeit sich auf den eigenen tapferen Muth und die Verwegenheit des Angriffes zu leicht verließ, die Führung dieser Vorhut zu übergeben, die etwa achttausend Mann größtentheils sächsischer Truppen zählte und im Saalthale vorgeschoben war. Er schien es nach seinen Berichten an ben Berzog für keine zu gefährliche Aufgabe zu halten, bas Defilee bei Saalfelb zu be= haupten und so, wie er meinte, bem Hohenlohe'schen Corps wie feiner eigenen Avantgarbe ben ungestörten Uebergang aufs rechte User des Flusses zu sichern. Es ist darnach unzweifelhaft, daß der Prinz noch nicht wußte, was dem Fürsten Hohenlohe zu sei= nem und Massenbachs Verdruß anbefohlen war: ben Uebergang aufzuschieben, bis er mit der ganzen Armce vereinigt geschehen Er war schon bei Saalfeld (10. Oct.) mit dem Feinde zusammengestoßen, als ihm ein Befehl bes Fürsten überbracht ward, in seinen Stellungen zu bleiben und nicht anzugreifen. Aber Hohenlohe durfte kaum für seine Befehle strengeren Gehor= fam fordern, als er ihn selber benen bes Herzogs erwies. Unge= fähr um 10 Uhr Morgens hatten die Vorposten des Feindes ans gegriffen; es war ber größte Theil bes Lannes'schen Corps, bas sich näherte, den Truppen des Prinzen um mehr als die Hälfte überlegen und burch seine Stellung wie seine Zahl in den Stand gesett, den Gegner zugleich in der Front anzugreifen und seine Flanke zu umgehen. Zwar ließ höchstens die leichte Beweglichkeit, nicht die Tapferkeit der Truppen etwas zu wünschen übrig, aber es waren alle Bortheile zu sehr auf der feindlichen Seite, als daß die Fortsetzung des Kampfes räthlich erschien. Die Um= gebung bes Prinzen erklärte sich für ben Rückzug, er selber mochte sich allmälig überzeugen, baß es, um einer Nieberlage zu entgehen, keinen anderen Ausweg mehr gebe. Schon waren an mehreren Stellen seine Leute zurückgebrängt, als ein neuer Reiterangriff in Unordnung zurückgeworfen ward; vergebens suchte ber Prinz die Flüchtigen zum Stehen zu bringen, er ward nur mit in den verworrenen Anäuel ber Reiter hineingeriffen und mußte baran benfen, sich selber vor dem nachdrängenden Feinde zu retten. Pferd blieb aber beim Uebersegen über einen Gartenzaun mit bem Auße hängen; ein französischer Quartiermeister vom 10. Husarens regiment, Ramens Guinbet, holte ihn ein und versetzte ihm einen Hieb auf den Hinterkopf; wie er auf die Aufforderung, sich zu erzeben, sich zur Wehr seste, traf ihn der Gegner mit einem tödtlichen Stich in die Brust. In wenig Minuten war er verschieden; schon drängte der Feind von allen Seiten nach, vergebens suchten die Absutanten des Prinzen wenigstens den Leichnam den seindlichen Händen zu entreißen.

Gegen achtzehnhundert Mann, 33 Geschütze und fast das ganze Gepäck hatte der Kampf gekostet; viel schwerer als dieser Berlust wog der moralische Eindruck des unglücklichen Tages. Es war der erste ernstere Kampf mit dem Feinde, und dieser war durch eine Riederlage und ein schmerzliches Opfer bezeichnet. Man konnte die Fehler des gefallenen Fürsten mit aller Strenge messen und doch den Tod in einem Augenblicke tief beklagen, wo Preußen mehr als je so tapferer und entschlossener Männer des durste, wie Louis Ferdinand war. Darum machte die Katastrophe von Saalseld allerwärts den niederschlagenden Eindruck, als sei sie ein Schicksläseichen für den Ausgang des ganzen Krieges.

Am fühlbarsten war die Wirkung im Hauptquartier, wo es so tragischer Einbrude nicht bedurfte, um die Rathlosigkeit und Entmuthigung auf's Höchste zu steigern. Gent hat uns in seis nem Tagebuch die Zustände in Erfurt mit plastischer Lebendigkeit geschildert. Es ist schwer zu sagen, was darin die trostloseren Empfindungen wedt: die unschlüssige Schwäche des Herzogs, ober die frivole Pfiffigkeit der Minister, der klägliche Ton, den der Feldherr anschlug, ober bie schalen Erbärmlichkeiten, womit auch jest noch Haugwit und seine Freunde die kostbare Zeit ausfüllten. Wir haben aus Früherem gesehen, wie sie auch in Diesem Augenblick die große Politik Preußens, namentlich die Beziehungen zu England und Rußland, nicht anders betrieben als vorher. Berathungen über Proclamationen, die Niemand mehr las, über die plötliche Ankunft des französischen Gesandten Laforest, über ein Siegesbulletin, das nach der ersten Nachricht über bas Borpostengefecht bei Schleiz Haugwit in die Welt schicken wollte, fügten zum Unwürdigen auch noch das Lächerliche. Wie nun bas erste Unglück eingetreten war, schlug das leichtfertige Selbswertrauen in volle Hoffnungslosigkeit um; die militärischen Gegner bes Herzogs klagten nun ungescheut ihn der Unfähigkeit an, und unter ben Officieren wurden Stimmen laut, bie zeugten, daß auch

der alte Geist strengen Gehorsams vom Heere gewichen sei.\*) Aus dem Hohenlohe'schen Lager kamen dringende Rathschläge, entweder rasch eine concentrirte Stellung zu beziehen oder dem Feinde voran an die Elbe zu eilen; im Hauptquartier selbst tauchte noch einmal der Gedanke auf, auf das rechte Saaluser überzugehen, der Herzog bestand aber darauf, daß eine allgemeine Concentrirung bei Weimar erfolge, Hohenlohe sich bei Jena zusammenziehe, und in diesem Sinne waren auch die Besehle gegeben, die am Abend des 10. Octobers aus dem neuen Hauptquartiere in Blankenhayn ausgesertigt wurden.

Während Napoleon am 11. October sein Hauptquartier nach Auma verlegte, Davouft, Bernadotte und Murat über Auma hinaus bis auf Gera vorrückten, Rey bei Schleiz, Soult schon zwis schen Schleiz und Gera ftand, Lannes Reuftadt, Augereau Saalfeld erreichte, schlug ber Fürst Hohenlohe sein Hauptquartier in Jena auf und zog sein Armeecorps in bieser Stadt und ber nachsten Umgebung zusammen. Die Truppen litten Mangel; die Umftanblichkeit und Pedanterie bei bem Verpflegungswesen trugen bie Schuld, daß die Soldaten das Brod erhielten, wenn es schon verschimmelt war, und den Pferden das Futter fehlte, während man die Hand nur auszustrecken brauchte, um ansehnliche Borrathe zu gewinnen. Diese Roth und bie Einbrude ber letten Tage, namentlich bes 10. Octobers, waren benn auch in ber Haltung ber Truppen wohl zu spuren. Ein blinder garm vom Heranrucken der Franzosen reichte hin, einen panischen Schreck in ber Stadt zu verbreiten und die heilloseste Berwirrung zu veranlaffen. lief, drängte, versperrte sich selbst ben Weg; die Soldaten warfen zum Theil ihre Waffen weg, die Knechte schnitten die Stränge ab und sitten mit den Pferben von den Kanonen und Munitions. magen meg, Geschütze murben umgeworfen ober vernagelt, Gepack geplunbert, ein Theil ber Bagage fuhr nach ber verkehrten Seite hinweg und fiel bem Feinde später in bie Bande. Ein Provianttrain ward mit von dem tollen garm erreicht und fuhr nach der: falschen Richtung weg. Die Hauptarmee, an die jest Rüchel und Blücher bicht herangezogen worben und beren Avantgarbe unter bem Herzog von Weimar sich anschickte, ihre nach Guben vorge-

<sup>\*)</sup> S. die Mittheilung bei Gent II. 314 f.

schobenen Stellungen auf dem Thüringer Walde zu verlaffen, brach am 11. aus ihren Quartieren bei Tannroba, Kranichfelb und Blankenhann auf und lagerte sich auf dem Plateau zwischen Weimar und Jena. So waren die Heere vereinigt und stießen so bicht auf einander, daß sie sich zum Theil aus ihren Lagerstätten verbrängten; aber ber Feind hatte auch seine Umgehung vollenbet und war im Begriff, schon gegen Raumburg und Leipzig hin zu ftreisen, ohne daß ihm ein preußischer Soldat dort den Weg verlegte. Rapoleon gab seinem Centrum, den Corps von Murat, Bernabotte und Davoust, die Bestimmung, über Zeit nach Raumburg und Leipzig vorzuruden, mahrend seine bisherige Rechte nun in die Stellung des Centrums einrückte, Soult und Ren sich gegen Gera, Lannes sich auf Jena wendete, Augereau ihm folgte. Um Mittag bes 12. Octobers stieß Lannes schon kaum zwei Stunden von Jena mit den vorgeschobenen Posten der Preußen zusammen und drängte sie zurück, während Hohenlohe beschäftigt war, sein Heer auf ben Höhen zwischen Jena und Weimar zu lagern. Im großen Hauptquartiere wußte man jett, bag ber Feind durch das Saalthal herandringe und starke Massen bereits öftlich standen, denen der Weg nach Sachsen offen lag; schon kamen Ge= rüchte, Naumburg sei von ihnen besetzt. Freilich stand die preußische Armee zum ersten Male ganz concentrirt und war durch die steilen Saalübergänge zwischen Jena und Naumburg von dieser Seite gedeckt; möglich, daß ein geschickt geleiteter Angriff auf ben Feind den Preußen Gelegenheit gab, eine Schlacht unter fo gunstigen Umständen zu liefern, wie sie überhaupt in dieser Lage zu erreichen waren; aber ber Herzog wollte bas nicht wagen. Nur weil bis jest Alle sich an den Gedanken einer bevorstehenden Schlacht gewöhnt hatten, war er nach seiner Weise bem nicht geradezu entgegengetreten; wie aber jest die beunruhigenden Nachrichten kamen, trug er kein Bebenken mehr, seiner natürlichen Reis gung zu folgen und ber Schlacht auszuweichen. Der kundigste und unbefangenste Darsteller dieses Feldzugs\*) will das nicht geradezu tabeln; bei bem erschütterten Vertrauen im Heere, ber mißvergnügten Widerspenstigkeit vieler Officiere, bei ber schon um sich greifenden Sorge, durch die Besetzung von Naumburg um=

<sup>\*)</sup> Höpfner a. a. D. I. 329 f.

gangen und abgeschnitten zu sein, findet er es natürlich, baß ber Herzog einem Entschlusse auswich, der die kühnste und kraftvollste Durchführung erforderte; unter ben Umständen, wie sie waren, erscheint ihm ber Weg, den der Herzog einschlug, noch als der zweckmäßigste. So ward benn beschlossen, nach der Unstrut abzuziehen, um bann bem Feinde zwischen der Saale und Elbe entgegenzugehen. Während die Hauptarmee diesen Marfch antrat, follte Rüchel in beren bisherige Stellung bei Weimar einrücken, der Herzog von Weimar sich ihm anschließen, Hohenlohe noch bei Jena stehen bleiben, Dornburg und Kamburg besetzen, der Haupt= armec während ihres Linksabmarsches die Flanke decken und ihr bann folgen. Der Erfolg biefes Planes hing freilich bavon ab, daß man dem Feinde zuvorkam, und bazu war Raschheit der Ausführung nothig; ber Herzog, in seiner gewohnten Beise, mit Unbern die Verantwortlichkeit zu theilen und Alle zu hören, versäumte aber wieber die kostbare Zeit mit unnützen Berathungen. durch diese Verzögerung ist es so gekommen, daß die Armee, statt ungestört über die Unstrut zu ziehen, bei Auerstädt in einen un= glücklichen Kampf verwickelt warb.

Das Hohenlohe'sche Corps hatte indessen zum größten Theile auf bem Plateau zwischen Jena und Weimar seine Stellungen genommen. Zwar fehlte es nicht an Reibungen zwischen den Preußen und Sachsen, die durch die ungeschickte Verpflegung verursacht waren, und eben jett, am Morgen bes 13. Octobers, trat der sächsische General Zeschwiß geradezu mit der Drohung hervor, abzuziehen, falls seine Leute nicht besser versorgt würden; allein es war doch eine zuversichtlichere Stimmung über das Hecr ge= tommen, die der Fürst durch persönliche Besprechung nach Kräften zu erhöhen suchte. Die Truppen waren kampflustig und schienen mit Ungebuld die nahe Schlacht zu erwarten. Denn schon hörte man das Feuer bes Feindes bis vor die Thore von Jena, und Tauenzien entschloß sich, nun auch mit seinem Corps ben Ruczug auf die Höhen anzutreten, da ihm die Gefahr brohte, bem überlegenen Gegner, in deffen Besit die Saalübergange ober= und unterhalb Jena waren, abgeschnitten zu werben. brängten aber die feinblichen Tirailleurs ihm nach, erreichten zugleich mit ihm die Höhen und bemächtigten sich, fortwährend verstärft, bes Landgrafenberges, ber bie meisten Wege aus bem Saalthale beherrschte, die Verbindung zwischen bem Thale und bem preußischen Lager unterbrach und zugleich bie Ueberficht über einen Theil der preußischen Streitkräfte und ihrer Bewegungen gestattete. Es lag also viel baran, ben Feind von dieser Höhe wieder herunterzuwerfen, und ber Fürst war auch nicht in 3weisel barüber, baß er bem bebrängten Tauenzien mit aller Macht zu Gulfe tommen muffe. Jubelnb rudten die Truppen aus; es war über Alle ein frohes Gefühl gekommen, daß endlich statt des trostlosen Hinhaltens die Stunde der Entscheidung nahte. Da fam Maffenbach vom Herzog zurud, der ihn zu den Berathungen hatte rufen laffen, und brachte die neue Disposition bes Abmarsches nach der Unstrut, bessen Flanke Hohenlohe zu beden hatte. Der Fürst, fügte Massenbach mündlich als Befehl bes Herzogs hinzu, solle ben Feind durchaus nicht angreifen, und eine Ueberschreitung dieser Orbre werbe bie strengste Verantwortung nach sich ziehen. Es scheint, während man im Hohenlohe'schen Hauptquartiere fich bis jest die Freiheit genommen, die Befehle des Herzogs etwas weit zu faffen, verfiel man nun in den entgegengesetten Fehler, fie zu eng und buchstäblich zu nehmen. Der Befehl, nicht anzugreifen, durfte doch schwerlich ben Sinn haben, den Feind ohne Widerstand im Besitz einer herrschenden Position zu lassen, während man in ber Lage war, ihn unter günstigen Umständen von bort wegs zubrängen und baburch den wichtigsten 3weck, die Flankenbedung ber Hauptarmee, um so sicherer zu erreichen. Aber ber Angriff unterblieb, die Franzosen setten sich fest auf dem Landgrafenberge und dem Fürsten war die Verbindung mit dem Saalthale und bie Einsicht in die Bewegungen bes Feindes verloren gegangen. Un diesem Tage war es auch, wo die Husaren einen Gefangenen einbrachten, ber sich als den Kammerherrn von Montesquiou zu erkennen gab und verschiedene Botschaften, namentlich die Antwort Napoleons auf den Brief Friedrich Wilhelms III., zu überbringen hatte. Die Antwort gab im Tone bes Lehrmeisters eine herbe Kritik der preußischen Staatskunft und bot, wie aus Großmuth und Menschenliebe, dem König an, diesen "unpolitischen Krieg" friedlich zu beendigen; unter welchen Bedingungen, war nicht gesagt, aber es ließ sich ungefähr benken. Die zum Kampf schon erhobenen Waffen konnte ein Brief nicht mehr zuruckhalten, von dem es an sich schon zweifeln ließ, wie weit er ernstlich gemeint war. Die Hauptarmee mit dem König selbst war indessen nach Auerstädt aufgebrochen; der Plan des Herzogs war noch immer, ohne Schlacht zwischen Freidurg und Laucha den Uebergang über die Unstrut zu suchen. Iwar waren Kösen und Raumburg schon vom Feinde besetz, aber er hielt es nur für ein kleines Corps, das den weiteren Marsch nicht werde hindern können. "Bei der Bewegung der Armee des Königs, schrieb er noch am Abend des 13. an Fürst Hohenlohe, ist es von der äußersten Wichtigkeit, daß der Feind nicht über die Saale zwischen beide Armeen gehe. Die Besetung der Uebergänge dei Dornburg und Kamburg, besonders mit Artillerie, ist daher von der größten Wichtigkeit."

Aber gerade biese beiben steilen Uebergänge waren bem Feinde ohne Widerstand überlassen und badurch die Berbindung Hohenlohe's mit ber Hauptarmee schon gefährbet worden. Die Besetzung des Landgrafenberges wedte keine Besorgniß, daß es ben anderen Tag zum Angriff kommen werbe; der Fürst gab sich der Ruhe hin, überzeugt, daß bie Daffe bes Feindes sich gegen Leipzig und Raumburg wende. Auch die Rachricht, daß ber Feind seine Stellung auf ber Höhe verstärke und baran arbeite, Ranonen auf biefelbe zu bringen, anberte biefe Zuversicht nicht; man hörte wohl bie Aeußerung, die Kanonen, die man da hinauf bringe, müßten unfehlbar in preußische Hanbe fallen. Lannes selbst, ber erft allmälig die Stärfe bes Gegners erfannte, sandte bringend zum Raiser um Berstärfung. Napoleon traf seine Anordnungen, um Rep, Soult und die Garben rasch bei Jena zu vereinigen. Noch am Nachmittag fam er auf bem Landgrafenberge an, verwandte ben Abend und einen Theil der Racht bazu, das Lannessche Corps, die Garben und die Artillerie auf die Höhen zu bringen, ließ die Aufgänge bazu ebnen und erweitern, selbst überall mit Rath und That behülflich, indes der Führer des preußischen Corps zu Kapellendorf ruhig ausschlief und mit der Zuversicht zu Bette gegangen was er werbe am Morgen hochstens ein Scheingefecht zu bestehen haben. Nep war am Abend zu Roda angelangt und seine Avantgarbe näherte sich Zena, Soult und Augereau suchten in einem Rachtmarsche die Stadt zu erreichen; Murate Cavallerie stand zwischen Kamburg und Dornburg, Davoust unt Bernadotte befanden sich in der Umgebung von Naumburg. Roch wußte Rapoleon nicht, das hier auch die preußische Hauptarmee fand;

er glaubte am Abend des 13. die ganze preußische Streitmacht auf den Höhen zwischen Iena und Weimar sich gegenüber zu finden. Drum gab er noch spät am Abend an Davoust den Besehl, gegen Apolda zu marschiren und dem Feinde dort in den Rücken zu fallen.

Als der Morgen bes 14. Octobers anbrach, gab Napoleon seine Disposition zur Schlacht; Augereau sollte ben linken Flügel bilden und seine ersten Colonnen im Mühlthale auf der Straße nach Weimar aufstellen; Lannes befehligte bas Centrum auf bem Plateau von Jena, er sollte ben Angriff beginnen, Ren in beschleunigten Märschen heraneilen und sich an Lannes anschließen, bas Soult'sche Corps durch das Rauhthal herankommen und den rechten Flügel der Schlachtlinie bilben. Bom Feinde unbemerkt traf er bie letten Vorbereitungen zum Angriff, beffen Erfolg eine Ansprache an's Heer mit stolzer Zuversicht verkündete. "Soldaten, sagte er, die preußische Armee ist abgeschnitten wie die des Generals Mack zu Ulm heute vor einem Jahre. Diese Armee kämpft nur noch, um fich burchzuschlagen und ihre Verbindungen wieder zu gewinnen. Das Corps, das sich durchbrechen läßt, entehrt sich. Fürchtet diese berühmte Cavallerie nicht; setzt ihr geschlossene Quarree's und bas Bajonnet entgegen."

Mochte auch ber Sieg so unsehlbar noch nicht sein, so war boch seine Lage gewiß eine sehr günstige, ja sie war günstiger als er wußte. Es waren im Ganzen wenig über 36,000 Mann, benen er vorerst gegenüberstand, von benen Tauenzien gegen achttausend bei den nächsten Dörsern Closwiß und Lüßeroda vereinigt hielt, Holzendorf mit beinahe sechstausend Mann eine gute Streck abwärts gegen Dornburg stand, der Rest unter dem Kürsten rückwärts zwischen Isserstädt und Kapellendorf lagerte. Konnte auch im Nothfall noch Rüchel mit 15,000 Mann von Weimar herbeiseilen, so standen immer nur einige fünszigtausend Preußen und Sachsen gegen einen Feind, dessen Ueberlegenheit mit seder Stunde wuchs, der den Bortheil des Terrains und der Ueberraschung für sich hatte, dem der Gegner seine Streitsräfte nur bruchstückweise und durch bedeutende Entsernungen getrennt entzgegensührte.

So fiel die Wucht des ersten Angriffs zunächst auf Tauenszien, deffen kleines Corps, aus Sachsen und Preußen gemischt,

fich am frühen Morgen vor den Dörfern Closwis und Lüperoda Etwa um sechs Uhr stieß er bort mit den ersten Colonnen bes Lannes'schen Corps zusammen; es entspann sich ein heftiges Feuer, in welchem sich Tauenzien eine Zeit lang gegen ben an Jahl und Geschüt überlegenen Feind behauptete. Allmälig schied sich der Rebel, der in den frühen Morgenstunden die Umsicht gehindert, und nun erft überschauten die Franzosen, wie schwach ber Gegner war, bem sie gegenüberstanden. Ihr Angriff ward ficherer und heftiger, und Tauenzien sah sich nach einem zweistündigen Wiberstand von rühmlicher Ausdauer genöthigt, den Rückzug hinter bie Dörfer anzutreten. Hier auf bem Dornberge fuchte er bas Gefecht von Neuem zum Stehen zu bringen, aber da die Truppen stark gelitten hatten und die Munition zu fehlen anfing, war ber Rückzug nicht mehr abzuwenden. Er geschah nicht ohne Berluft, weil einzelne Abtheilungen, von der Hauptcolonne getrennt, unter ungunstigen Umständen verfolgt und zersprengt wurden; aber den Rest führte doch Tauenzien zwischen neun und zehn Uhr in guter Ordnung nach Vierzehnheiligen und Krippendorf zurück, wo er sich an die jest vorrückenden Colonnen bes Fürsten anlehnen fonnte.

Fürst Hohenlohe befand sich mit seinem Hauptquartier zu Ras pellendorf noch in aller Ruhe, als am frühen Morgen die ersten Schüsse von Closwig und Lügeroba her sich vernehmen ließen; auch jest noch glaubte er, es werbe zu einem ernfthaften Gefecht nicht wohl kommen. Er hatte keine Ahnung, wie bitter sich die Verfäumnisse vom vo= rigen Tage, das Aufgeben Kamburgs und Dornburgs, bas Bernachlässigen bes Landgrafenberges strafen würden, und baß ihn bie Umstände jest nöthigen könnten, nachdem er am 13. ein kleis nes Gefecht in gunftiger Lage nicht für erlaubt hielt, am 14. De tober eine große Schlacht unter ungünstigen Umständen anzunehmen. Zögernd entschloß er sich, mit seinen Truppen Front zu machen gegen ben Feind, bessen Feuer allmälig näher kam; bis seine Truppen, Grawert mit ben Preußen in ber Richtung auf Vierzehnheiligen, die Sachsen bei Isserstädt und auf der Schnecke, in schlagfertiger Bewegung waren, hatte auch Tauenzien bereits feinen Rudzug antreten muffen. Nun erschien auch bem Fürsten ber Kampf als unvermeiblich; er nahm seine Stellungen von ber Schnede über Ifferstädt und Vierzehnheiligen, als eben Tauenzien

hierher zurüchwich\*), und schickte an Rüchel, damit dieser von Beimar zur Unterstützung herbeieile. Aber auch die Franzosen erhielten bereits ihre Berstärfungen; schon trafen in diesem Augenblick die ersten Colonnen des Rep'schen Corps vor Bierzehnheiligen ein, indeß auf dem linken Flügel des Feindes Augereau fich näherte, zur Rechten die Spipe von Soult durch das Rauhthal die Höhen heraufstieg. Diese letten Berstärfungen wandten sich junachst gegen das fleine Corps, das unter General Holzendorf seitwärts bei Rödchen stand und sich ungefähr gleichzeitig mit Tauenziens vergeblichem Widerstand in ein ungleiches Gefecht verwickelt sah. Immer stärkere feindliche Massen schoben sich zwischen dies Corps und das Gros der Hohenlohe'schen Armee und drohten ihm die Berbindung mit demselben zu zerftören. Ein Versuch, fich gewaltsam ben Weg jum Fürsten wieber ju öffnen, enbete nicht gludlich, und kaum gelang es ber Unerschrockenheit ber Grenadiere, das durch einen mißlungenen Reiterangriff in Verwirrung gebrachte Corps vor völliger Auflösung zu schützen. Doch war der Ruckjug nicht mehr abzuwenden; vom Gros des Heeres getrennt und ohne Rachrichten aus bem Hauptquartier vermochte ber Rest auf den übrigen Kampf keinen Einfluß mehr zu gewinnen, sondern zog sich am Nachmittag auf Apolda zurück.

Fast zur nämlichen Zeit, wo Holzenborf sich im hitigsten Handgemenge befand, war auch der Kürst bei Vierzehnheiligen mit dem Feinde zusammengetrossen. New hatte mit seiner Avantgarde den Kamps begonnen und im ersten raschen Anlauf eine preußische Batterie genommen; dieselbe ward zwar wieder verloren, aber die Franzosen setzen sich im Dorfe sest und Lannes' Unterstützung machte sie start genug, dem Andrange der Preußen zu widerstehen. Hier entspann sich denn um Vierzehnheiligen ein blutiger Kamps, in welchem die preußische Infanterie, trot des heftigsten Feuers und der überlegenen Geschicklichseit der seindlichen Tirailleure, sich ihres alten Ruhmes werth zeigte. Zwar gelang es ihr nicht, das Dorf selbst zu nehmen, aber die Franzosen sahen sich doch

<sup>\*)</sup> Es standen 15 Bataillone und 39 Schwadronen unter Grawert bei Vierzehnheiligen, ihnen zur Rechten rückwärts 6 Bataillone, 3 Schwadronen, die er später näher heranzog; 10½ Bataillone und 6 Schwadronen dehnten sich dann über Iserstädt bis zur Schnecke und dem Schwadhäuser Grunde hin aus.

auf die Defensive beschränkt und erlitten nicht unbedeutenden Verlust, so daß der Fürst einen Augenblick daran dachte, das Dorf mit dem Bajonnet zu nehmen, sich mit der Cavallerie auf den Feind zu wersen und damit, wie er glaubte, den Erfolg des Tages zu gewinnen. Die Nachricht von seindlichen Verstärfungen zu seiner Rechten und das ungewisse Schicksal Holzendorfs bewogen ihn, das von abzustehen und mit der Entscheidung zu warten, die Rüchel angelangt sei. Doch hielt er den Erfolg sast für sicher; es schien nur eines letzten Stoßes zu bedürfen.

Der Feind hatte sich indessen in kluger Defenstve gehalten, um die Verstärfungen abzuwarten, auf die er zuverlässig rechnen burfte. Schon um Mittag näherte sich Augereau auf bem linken Flügel ber Franzosen, brang nach Isserstädt und ber Schnecke vor, um sich zwischen Hohenlohe und die Sachsen hereinzu-Auf bem rechten Flügel hatte seit Holzendorfs Rückzug auch Soult freie Hand bekommen und begann die linke Flanke der Preußen zu bedrohen. Auch eine neue Division von Ren's Corps, die ersten Colonnen Murats und die Garden näherten sich allmälig Vierzehnheiligen. Es konnte nicht mehr lange dauern und die erschütterten preußischen Reihen hatten einen doppelt so starken Feind, ber zum großen Theil frische Krafte in ben Kampf führte, sich gegenüber. Nur ein rascher Rückzug, so lange noch nicht die ganze Maffe bes Feindes eingetroffen war, und die-Vereinigung mit Rüchel konnten bas Heer vor einer vollständigen Rieberlage schützen; auch die größte Tapferkeit reichte jett nicht mehr hin, die Katastrophe abzuwehren. Wohl hat es auch in dieser verhängnißvollen Stunde an eblen Proben helbenmuthigen Wiberstandes nicht gefehlt und die preußische wie die sächsische Waffenehre ging unbeflect aus dem Kampfe hervor, aber die unglückliche Folge einer Reihe von Mißgriffen war nun burch ben Muth ber Einzelnen nicht mehr gut zu machen. Bergebens suchte Hohenlohe, bessen Tapferkeit sich nie glänzender bewährt, die Stellung zu halten, bis Rüchel kam; der gewaltige Andrang des Feindes umflammerte schon bie beiben Flügel ber preußischen Linie und bie gelichteten Regimenter waren balb nicht mehr im Stanbe, bieser Wucht bes Feindes und seinem mörberischen Feuer zu tropen. Das reitende Geschütz war verloren, manche Bataillone hatten sich verschoffen, indeffen ber Feind immer überlegener seine frischen Reiter in die wankenden Reihen hineinwarf. Es war bald nicht mehr möglich, dem Rückzug noch eine gewisse Haltung und die gleiche Richtung zu geben; er artete immer mehr in wilde Flucht aus.

In diesem Augenblick, etwa um 2 Uhr, traf Rüchel mit achtzehn Bataillonen und ebensoviel Schwadronen auf dem Schlachtfelde ein; es kamen ihm bei Kapellendorf schon die flüchtigen und zersprengten Haufen entgegen. Die Kräfte, die er mit sich führte, konnten brei Stunden früher bei Bierzehnheiligen vielleicht entscheibend wirken; jest wurden sie in das gemeinsame Schicksal ber Nieberlage rettungslos verflochten. Er ließ zwei seiner Regimenter aus Kapellendorf gegen die feindliche Linie vorgehen; ste suchten trot des heftigen Kanonenfeuers im geordneten Schritt die nahen Höhen zu erreichen, warfen, obwol ihre Reihen sich immer gewaltiger lichteten, Rüchel selbst und viele Officiere verwundet murden, die feinbliche Reiterei zurück und drängten vor, aber ber Feind ließ fic, schien ce, nur näher herankommen, um sie bann mit ber ganzen Gewalt seiner Ueberlegenheit zu überflügeln und zu erbruden. Ein ganz furzer, aber um so verlustvollerer Rampf brachte auch sie zum Weichen und verwickelte sie in die allgemeine Flucht. Bas sich in der Verwirrung gegen Weimar hin rettete, schien sich bort anfangs zu sammeln und wieder zu ordnen; aber die Berfolgung durch feindliche Reiterei, in dem Augenblicke, wo der weis tere Rückzug beginnen sollte, rief einen panischen Schrecken unter ber kaum gesammelten Mannschaft hervor und es waren nur noch Trummer der Armee, die sich nachher bei Schloß Bippach zusammenfanden. Die Abtheilung von etwa 10 Bataillonen und 6 Schwadronen (meistens Sachsen), die vereinzelt an der Schnecke zurückgeblieben war, konnte bem gemeinsamen Schicksal natürlich nicht entgehen; von allen Seiten mit Uebermacht angegriffen, wurde sie theils zersprengt, theils gefangen. Nur wenige Abtheilungen ber Reiterei retteten sich nach Buttelstädt, wohin sich auch Tauenzien und Hols zendorf geflüchtet hatten. Ein Theil der sächsischen Infanterie schlug von Weimar den Weg nach Cölleda ein, für die Trümmer der Grawert'schen Infanterie und viele Versprengte ward Erfurt ein Zufluchtsort.\*)

<sup>\*)</sup> Wegen der Auflösung, die folgte, ist eine Angabe des gesammten Bers

Es hatte mit zu der verworrenen Leitung des letten Rudzuges von Jena beigetragen, daß inbessen bie niederschlagende Botschaft kam, auch die Hauptarmee habe eine Niederlage erlitten. Sie war am 13. October in etwas verzögertem Marsche von Weis mar aufgebrochen und fam erst spät am Abend in Auerstäbt an. Daß man die ganze Maffe in einer Colonne vorführte und zu spät von Weimar aufbrach, brachte einmal die ermüdeten Truppen erst später zur Ruhe und trug dazu bei, tie Besetzung bes Saalüberganges zu versäumen. Die Armec zählte drei Divisionen, uns ter bem Prinzen von Dranien, bem Grafen Wartensleben und bem Grafen Schmettau, jebe von 11 Bataillonen und 15 Schwas bronen; bazu kamen benn bie zwei Reservebivisionen, bie zusam= men 18 Bataillone und 25 Schwadronen zählten, bann bas Bas taillon Weimarischer Jäger und Blücher mit seinem Husarenregis ment, ber von Rüchels Corps zur Führung der Avantgarde hierher berufen worden war. Es mochten im Ganzen 47-48,000 Mann sein, die sich am Abend bei Auerstädt vereinigten. Der Herzog war noch immer der Ansicht, daß man ohne Aufenthalt den Marsch nach ber Unstrut antreten müßte; bei Freiburg und Laucha sollte ber Uebergang geschehen, Schmettau auf den Höhen bei Rösen die Bewegung beden. Großer Wiberstand von feindlicher Seite wurde nicht erwartet. Man hatte so wenig Ahnung davon, daß ein ganzes französisches Armeecorps unter Davoust in ber Nähe stand, als bieser baran bachte, bem preußischen Hauptheer bei Rosen zu begegnen. Davoust, der die drei Divisionen Friant, Morand, Gubin und drei Reiterregimenter, im Ganzen einige breißigtausenb Mann, unter sich vereinigte, sollte gegen Apolda marschiren, um dem Feinde bei Jena in den Rücken zu fallen, und Bernadotte, der sich gegen Dornburg gewendet, sollte ihn dabei unterstützen. Er hatte, wie er den Anmarsch ber Preußen bemerkte, sich beeilt, sich den Saalübergang bei Kösen zu sichern und ließ am frühen Morgen bes 14. Octobers ben steilen Thalrand bes linken Ufers besetzen; hier wie bei Jena und Dornburg hatten die Preußen es versäumt, das Defilée dem Feinde vorwegzunehmen. Etwa um

lustes nicht möglich. Einen Maßstab geben die Angaben bei Höpfner I. 426, daß 30 preußische und 19 sächsische Officiere geblieben, 168 preußische und 95 sächsische Officiere verwundet worden sind. Der größte Theil der Artillerie war verloren.

6 Uhr Morgens begann ber preußische Aufbruch von Auerstädt; es war die Stunde, wo sich hier wie bei Jena ein dichter Rebel herabsenkte und alle Aussicht auf die Stellung und Stärke bes Feindes verhüllte. Die Diviston Schmettau und Blücher mit seiner Reiterabtheilung festen sich in Bewegung, brangten fleine Cavallerietrupps bes Feindes zurud, wurden aber, wie sie gegen Haffenhaufen famen, vom Feuer feinblicher Geschütze empfangen, bas Vorsenden einer Batterie endete mit beren Verlust; von Bluders Reiterei gebeckt, wich bie Division zurud, Blücher selbst war fast unter die Feinde gerathen, er hatte im Rebel eine Linie gesehen, die er für eine Hecke ansah und die sich als die nur 50 Schritt entfernte Linie bes feindlichen Fußvolkes auswies. In der That hatte die Division Gubin schon das Defilee zwischen Haffenhaufen und Rösen besetzt und harrte ber Ankunft ber übrigen Divis fionen. Da ein zweiter Versuch nicht beffer glückte und bie Dis vision Friant sich schon näherte, beschloß man, die Division Wartensleben abzuwarten. Hier, wo man die Gewißheit schöpfte, nicht mit einem kleinen Corps, sondern mit einer feindlichen Armee zusammenzutreffen, hatte es eines festen Schlachtplanes mit bem Gebrauch aller Rrafte bedurft; ein stufenweises Heranziehen und Aufbrauchen der einzelnen Colonnen konnte nur mit der Rieder= Der Anmarsch von Auerstädt her ging langsam von Statten; balb auf einen engen Weg zusammengepfropft, burch einen Bach, der durch eine schmale Brücke oder eine Furth passirt warb, aufgehalten, bisweilen burch Reiterei getrennt und burchschnitten, auch wohl durch Pedanterie und Ungeschick verzögert, konnten die übrigen Divisionen nur langsam und stückweise bei Haffenhausen eintreffen. Die Hülfe war aber um so erwünschter, als auch ein Angriff Blüchers mißlungen war. Er hatte mit seis ner kleinen Reiterabtheilung, zwei Kürassierregimentern, einigen Dragonerschwadronen und einer reitenden Batterie, Saffenhausen zur Rechten gelaffen und suchte bem rechten Flügel bes Feinbes in die Flanke zu kommen. Er scheiterte an dem hartnäckigen Widerstande der französischen Infanterie, die ihn in Quarrée's empfing; zubem geriethen seine Reiter in Berwirrung, als sie aus Versehen in die Schußlinie der eigenen Batterie geriethen, ihm selbst wurde sein Pferd erschossen, und vergeblich bemühte er sich, indem er eine Standarte ergriff, die Flüchtigen zum Stehen zu

bringen, sie waren nicht zu halten. Es war ungefähr um bies selbe Zeit, nach acht Uhr, wo die Division Friant die seindlichen Reihen verstärkte.

Etwas später traf bie erwartete Division Wartensleben ein. Rasch schritt ste mit der Schmettau's vereint zum Angriff und brängte den Feind nach Hassenhausen und in die nahen Hohl= wege jurud. Der Besit bieses Ortes entschied nun über ben Ausgang ber Schlacht; wurden bie Franzosen herausgebrängt, so war, zumal bei ihrer geringen Cavallerie, ihre Flucht über die Saale kaum abzuwenden. Um das Dorf entspann fich darum ein heftiger und verlustreicher Kampf; ce wollte den Preußen nicht gelingen, das Dorf zu nehmen, dagegen lichteten sich ihre Reihen bedeutend unter dem andauernden Feuer des Feindes, der gedeckt stand. In diesem entscheibenden Moment ward der Herzog durch eine Rugel getroffen, die ihm von der rechten Seite bes Ropfes zur linken brang und ihm die Sehkraft beiber Augen raubte. Nicht lange barauf erhielt auch Schmettau, ber schon leicht blessirt war, eine töbtliche Wunde; Wartensleben wurde bas Pferd unterm Leibe erschoffen. Es fehlte nun an jebem einheitlichen Dberbefehl; jeder einzelne Führer, jeder Flügeladjutant traf Anordnungen, führte die Reiter schwadronenweise vor und verbrauchte einzeln die Rraft, welche die Entscheidung bringen konnte. Einen Moment schien es noch zu gelingen; burch einen tapferen Reiterangriff ermuthigt, brangen bie Divisionen von Reuem vor, umfaßten bas -Dorf auf beiden Seiten, drangen bis hinein, waren aber mit ihren geschwächten Colonnen nicht im Stanbe, weiter vorzugehen, zumal die Division Friant ansing, sie vom rechten feindlichen Flügel aus zu umgehen. Dringend ward nach ber Divifion Dranien um Verstärfung geschickt. Sie näherte sich, aber auch bie dritte Division Davousts, von Morand geführt, war im Anmarsch auf Haffenhausen und bedrohte ben rechten Flügel ber Preußen. Diese hofften sie mit ber immer noch überlegenen, wenn auch in einzelne Stude zerriffenen Reiterei zurudzuwerfen; Prinz Wilhelm übernahm, von Knesebeck veranlaßt, die Führung ber gesammelten Schwadronen, aber bie wiederholten Angriffe wurden von ber frischen Infanterie standhaft abgeschlagen, der Prinz selbst verwun-Allmälig wichen jest, auf ihren Flanken entblößt, zur Linken von Friant, zur Rechten von Morand bebroht, die beiden

Diviffonen Schmermu und Warteneleben; noch furze Beit ergangte Die Division Dranien bie Kuden in ihren Reihen und fuchte ben Rampf zu halten, integ bie Ueberlegenheit bes geinbes muchs. Schon brobte bie Ueberflügelung burch Friant und Morant, bie Truppen, immer ftudweise gegen überlegene Stellungen in ben Rampf geführt, hatten furchtbar gelitten, die Munition fing an ju fiblen und unter ben Officieren hatte ber Tob gewaltig aufgeraumt. Die Preugen gabiten 47 Dificiere, Die gefallen, 221, bie verwundet maren; von ber Infanterie, bie bei Saffenhaufen gefochten, mar fast bie Salfte tobt ober verwundet. Auch ber Beint gabtte freilich 7000 Mann Berluft und unter ihnen 270 Die neiere. Co entichloß man fich jum Rudzuge auf Weimar; noch war grar über ein Dupend frifder Bataillone übrig, aber es fehlte ber Entfchluß, bas leußerfte ju magen. In befferer Orbnung, als bie bei Jena gefchlagene Armee, gelangten bie Refte bee Dees res bis gegen Buttelftatt; erft bier, wo man bie Trummer bet anderen Truppen fant, begann bie innere Auflojung, bie Sobenlobe's Corps ichon ergriffen, ihre anftedenbe Wirfung ju üben.

Micht bie beiten Armeen allein waren am 14. Detober ges ichlagen worben; bie gange alte Monarchie mar gesprengt. Die unerhörte Uebergabe ber Feftungen, Die Gelbftauflojung ber Urmee, bie Dhumacht bes Beamtenthums, Die Apathie bes Bolfes, tie troftlofe Riebergeschlagenheit ber Befferen, ber ichamlofe Sohn und Abfall bes Troffes, ber fich ber neuen Conne guwandte, ber emporente Uebermuth bes Giegere - biefe Ginbrude alle folgten jest in entfeslicher Rafchheit auf einander; ihre Bitterfeit überholte selbst bie erschütternbe Botschaft ber Rieberlage best aten Beered. Es bedurfte fo gewaltiger Prufungen, um ein neues Leben über ben Trummern biefer Monarchie beraufzuführen; nur eine Rataftrophe wie tiefe vermochte ben faulen Croff auszutreiben und Alles, was von gutem und gefundem noch vorhanden war, jur letten verzweifelten Anftrengung ju vereinigen. Doch war ber Relch ber Demuthigung am 14. October nicht bis gur Sefe geleert, aber bie Luge einer getraumten Dacht, in ber man fich bewegt, war nun zerftoben, Die prahlente Celbfttaufdung ter Bergangenheit vernichtet, Die Frivolität und Lieberlichfeit ber Gennnung entweber niebergeworfen ober bem Wegner in's Lager gejagt; Born, Scham, Chrgefühl aller ber Menfchen, beren Ginn

sich über bas Gemeine erhob, wurden burch diese beispiellose Brüsfung bes Geschickes zum Leben geweckt. Es war ber erste Keim einer besseren Zeit, ber sich mitten in ber chavtischen Auftösung ber alten Dinge aus ben Gemüthern aller Besseren zu entsatten begann.

Diese Empsindung reichte über die Gränzen Preusens hinaus. Wo noch deutsche Scham und patriotische Empsindung ledte, sing man jest erst an, das unermestliche Elend des Baterlandes zu überschauen; der lette Trug selbstgemachten Trostes war verschwunden, auch die Geduldigsten konnten sich nun mit dem faulen Grunde nicht mehr beruhigen: es könnte ja noch vielschlimmer werden! Seit auch die Monarchie Friedrichs des Großen in Schmach untergegangen war, war das Bitterste für Deutschland erfüllt. Die Nation selber mußte jest zeigen, ob sie ihrer Fortdauer werth war. Drud von 3. B. hirfchfelb in Leipzig.

| • |   |   |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   | • |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
| • |   |   |  |
| • |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   | • |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |

|  | • |   |
|--|---|---|
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   | • |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |

|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |





